









# ABHANDLUNGEN

DER

KÖNIGLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.

1866.

<del>~</del>~\*\*>>>

# A LINESTHIRE

# NOTHER RELATED BY AND MA

0.00

2 44 44

1.7

add to the

10000

# **ABHANDLUNGEN**

DER

KÖNIGLICHEN menesisahe

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

AUS DEM JAHRE 1866.

43

BERLIN.

GEDRUCKT IN DER DRUCKEREI DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

1867.

IN COMMISSION BEI FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG-HARRWITZ UND GOSSMANN.

# ABHANDLUNGEN

A\$182 B33

1 4 10 10

## AKADI SERDER WESTER SEES TO

Table 18.

a \_ · ī .

+

1.F.2

[.5]

## Inhalt.

| Historische Einleitung                                                                                                                                                                         | Seite<br>-<br>- | и<br>хии<br>1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| agent and designated to the second                                                                                                                                                             |                 |               |
| Physikalische Abhandlungen.                                                                                                                                                                    |                 |               |
| Dove über die mittlere und absolute Veränderlichkeit der Temperatur der                                                                                                                        | a .             |               |
| Atmosphäre                                                                                                                                                                                     | Seite           | 1             |
| BEYRICH über einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen und über verwandte Arten. (Mit 5 Tafeln)                                                                                        | -               | 105           |
| *Reichert über die contractile Substanz (Sarcode, Protoplasma) und ihre Bewegungs-Erscheinungen. (Mit 7 Tafeln)                                                                                | -               | 151           |
| Mathematische Abhandlungen.                                                                                                                                                                    |                 |               |
| Kummer über die algebraischen Strahlensysteme, in's Besondere über die der ersten und zweiten Ordnung                                                                                          | Seite           | 1             |
| VBORCHARDT über die Aufgabe des Maximum, welche der Bestimmung des . Tetraeders von größtem Volumen bei gegebenem Flächen- inhalt der Seitenflächen für mehr als drei Dimensionen ent- spricht | -               | 121           |
| Philologische und historische Abhandlungen.                                                                                                                                                    |                 |               |
| HOMEYER: Das Friedegut in den Fehden des Deutschen Mittelalters                                                                                                                                | Seite           | 1             |
| Homeyer über die Formel "der Minne und des Rechts eines Andern mächtig sein"                                                                                                                   | _               | 29            |
| Petermann über den Dialect der Armenier von Tiflis                                                                                                                                             |                 | 57            |
| SCHOTT: Altajische studien oder untersuchungen auf dem gebiete der tatarischen                                                                                                                 |                 |               |
| (turanischen) sprachen                                                                                                                                                                         | -               | 89            |
| Weber: Ein Fragment der Bhagavatî. Ein Beitrag zur Kenntnis der heiligen                                                                                                                       |                 |               |
| Literatur und Sprache der Jaina                                                                                                                                                                | -               | 155           |



Am 25. Januar beging die Akademie der Wissenschaften durch eine öffentliche Sitzung den Jahrestag des Königs Friederichs des Zweiten. Der an diesem Tage vorsitzende Sekretar, Herr Trendelenburg, eröffnete die Sitzung mit einem Vortrag über Friederichs des Großen Verdienst um das Völkerrecht im Seekrieg, welchen die Monatsberichte enthalten, und gab nach der Vorschrift der Statuten eine Übersicht über die seit einem Jahre vorgekommenen Veränderungen im Personalbestande der Akademie.

Hierauf gab Herr Trendelenburg die jährliche Nachricht über den Stand der Humboldtstiftung und berichtete über den von ihr nach Brasilien und den La Plata Staaten entsandten Reisenden Dr. Reinhold Hensel. Diese Darlegung ist in die Monatsberichte aufgenommen worden.

Herr Mommsen schloß die Sitzung mit einem Vortrag über die Stadtverfassung von Cirta, dem heutigen Constantine, in Africa.

Am 22. März hielt die Akademie eine öffentliche Sitzung zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs. Der an diesem Tage vorsitzende Sekretar Herr Kummer eröffnete die Sitzung mit einem Vortrag über die Bedingungen, unter denen die Wissenschaften, insbesondere die mathematischen, gedeihen und sich zur Blüthe entfalten. Dieser Vortrag findet sich in den Monatsberichten.

Der Vorsitzende trug sodann einen Bericht über den Fortgang der eigenen größeren Unternehmungen der Akademie und über ihre Mitwirkung bei anderweitigen wissenschaftlichen Zwecken und Arbeiten vor. Herr Pertz schloss die Sitzung mit einem Vortrag über die Zusammenkunft in Trachenberg im Jahre 1813.

Am 5. Juli wurde die öffentliche Sitzung zur Feier des Leibnizischen Jahrestages gehalten. Herr Haupt, der an diesem Tage vorsitzende Sekretar, eröffnete die Sitzung mit einem Vortrage über Leibnizens deutsche Gesinnung, welchen die Monatsberichte enthalten.

Hierauf verlas derselbe die folgende Preisaufgabe:

Seit dem Erscheinen des Chronicon Gotvicense sind in fast allen Theilen Deutschlands vielseitige Forschungen über die ältere deutsche Geographie angestellt und, begünstigt durch die erweiterte Kenntnifs unserer Geschichtsquellen, nach und nach einem vorläufigen Abschlusse angenähert worden. Es erscheint thunlich und wünschenswerth die bisherigen Ergebnisse dieser Forschungen zusammen zu fassen. Die Königliche Akademie der Wissenschaften stellt daher als Preisaufgabe

"eine Übersicht der Ergebnisse der über die Geographie des deutschen Reiches bis auf die Zeit des Kaisers Heinrich des fünften angestellten gelehrten Untersuchungen, mit vorzüglicher Beachtung der einzelnen Bestandtheile des Reiches, seiner kirchlichen und weltlichen Eintheilung bis zu den Gauen und ihren Bezirken hinab. Ausgeschlossen bleiben die zum langobardischen Reiche gehörigen Länder."

Als Grundlage der Arbeit sind die Geschichtschreiber, die Urkunden, die sonstigen Geschichtsquellen und die darauf gestützten gelehrten Forschungen zu benutzen und Verzeichnisse derselben beizufügen. Erläuternde Übersichtskarten werden gewünscht, aber nicht als Bedingung der Preisertheilung gefordert.

Die Arbeit kann in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache abgefasst sein.

Die ausschliessende Frist für die Einsendung der dieser Aufgabe gewidmeten Schriften ist der 1. März 1869. Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Motto zu versehen und dieses auf dem Äussern des versiegelten Zettels, welcher den Namen des Verfassers enthält, zu wiederholen.

Die Ertheilung des Preises von Einhundert Ducaten geschieht in der öffentlichen Sitzung am leibnizischen Jahrestage im Monat Juli des Jahres 1869.

Hierauf erstattete Herr Kummer folgenden Bericht über die von der physikalisch-mathematischen Klasse gestellten und neu zu stellenden Preisaufgaben.

Die physikalisch-mathematische Klasse der Akademie hatte in der öffentlichen Sitzung am Leibniztage des Jahres 1863 aus dem von Cothenius gestifteten Legate folgende Preisaufgabe gestellt:

> "Die Akademie wünscht eine umfassende Arbeit über den Einfluss der beiden Modifikationen der Kieselsäure auf die Vegetabilien. Die Arbeit soll eine Reihe von vergleichenden Versuchen umfassen über das Wachsen gewisser Vegetabilien, namentlich der zu ihrer Existenz viel Kieselsäure bedürftigen Getreidearten in einem Boden von bestimmter Zusammensetzung, der außer den anderen zur Nahrung der Pflanzen nothwendigen Bestandtheilen bestimmte Mengen von der einen oder der anderen der beiden Modifikationen der Kieselsäure enthält. Man kann zu den Versuchen einerseits sich eines reinen Sandes bedienen, der von fremden Bestandtheilen durch Säuren vollkommen gereinigt und dann fein pulverisirt worden ist. oder des fein zertheilten Feuersteins, andererseits vielleicht der gut gereinigten Infusorienerde aus der Lüneburger Heide, die leichter in großer Menge zu erhalten sein könnte.

als die auf chemischem Wege dargestellte Kieselsäure. Die Akademie wünscht ferner, daß außer den beiden Modifikationen der Kieselsäure einige von den sehr verbreiteten Silikaten in fein gepulvertem Zustande angewendet werden, namentlich Feldspath und feldspathartige Mineralien, so wie Thonarten."

Für diese Preisfrage ist eine Bewerbungsschrift eingegangen, mit dem Motto:

Parum servabis donec majora parabis über welche die physikalisch-mathematische Klasse der Akademie folgendes Urtheil gefällt hat:

Der Verfasser dieser Schrift hat die gestellte Frage in dem Sinne bearbeitet wie die Aufgabe verlangt. Er zieht aus seinen Versuchen den Schluß, das Zufuhr von amorpher Kieselsäure zu den Bodenbestandtheilen eine beträchtlichere Vermehrung des Kieselsäuregehalts in Heu und Stroh bedingt, als Zusatz einer gleichen Menge krystallisirter Kieselsäure. Die Versuche sind in großem Maaßstabe angestellt, so daß man die Thatsache als festgestellt betrachten darf. Nur wäre zu wünschen gewesen, daß der Verfasser die von ihm benutzte natürliche amorphe Kieselsäure, welche er als ein Kieselconglomerat bezeichnet, auf ihre Dichte und unter dem Mikroskop geprüft hätte, weil bekanntlich viele dichte Quarzmassen sich gegen Kalilauge ähnlich verhalten, wie jenes Conglomerat. Auch vermißt man die Verwendung der in der Preisaufgabe vorgeschlagenen Infusorienerde.

In Anerkennung jedoch, das der Verfasser die Frage durch zweckmäßig angestellte Versuche gelöst, und das er dabei mehrfache und neue interessante Beobachtungen gemacht hat, beschließt die Akademie ihm den ausgesetzten Preis von 100 Dukaten zuzuerkennen. Der nun eröffnete Zettel ergab als Verfasser dieser gekrönten Preisschrift Herrn Dr. August Vogel, Professor an der Universität und Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften in München.

Ferner hatte die Akademie in der öffentlichen Sitzung am Leibniztage des Jahres 1864 nach der Bestimmung der Steinerschen Stiftung folgende geometrische Preisfrage gestellt:

> "In einer in den Monatsberichten der Akademie vom Januar 1856, sowie in dem 53. Bande des Crelle'schen Journals veröffentlichten Abhandlung hat Steiner eine Reihe von Fundamental-Eigenschaften der Flächen dritten Grades mitgetheilt, und dadurch den Grund zu einer rein geometrischen Theorie derselben gelegt. Die Akademie wünscht, daß diese Arbeit des großen Geometers nach synthetischer Methode weiter ausgeführt und in einigen wesentlichen Punkten ergänzt werde, dazu würde es zunächst nothwendig sein, die größtentheils nur angedeuteten oder ganz fehlenden Beweise der aufgestellten Hauptsätze zu geben; dann aber müßte die Untersuchung auch auf die von Steiner nicht berücksichtigten Fälle, in denen die zur geometrischen Construction der in Rede stehenden Flächen dienenden Elemente zum Theil imaginär sind, ausgedehnt werden. Außerdem ist eine genaue Charakterisirung der verschiedenen Gattungen von Raumcurven, in denen zwei solche Flächen sich schneiden können, zwar nicht unumgänglich erforderlich, würde aber von der Akademie als eine wichtige Ergänzung der Steiner'schen Theorie betrachtet werden."

Es sind für diese Preisfrage vier Bewerbungsschriften rechtzeitig eingegangen.

Die erste Bewerbungsschrift uuter dem Titei: Traité synthétique des surfaces du troisième ordre, mit dem Motto von Chasles:

Les doctrines de la pure géométrie offrent souvent et dans une foule de questions cette voie simple et naturelle, qui pénétrant jusqu'à l'origine des vérités met à nu la chaine mystérieuse qui les unit entr'elles, et les fait connaître individuellement de la manière la plus lumineuse et la plus complète

muß von der Bewerbung um den Preis darum ausgeschlossen werden, weil sie, in seltsamem Widerspruch mit ihrem Titel, die Forderung, daß die Theorie der Flächen dritten Grades im Anschluß an die Steiner'sche Arbeit nach synthetischer Methode behandelt werden soll, ganz unberücksichtigt läßt, und nicht nur von einer bestimmten Form der Gleichung derselben ausgeht, sondern auch im weiteren Verlauf der Untersuchung fortwährend die Hülfsmittel der analytischen Geometrie in Anwendung bringt.

Der Verfasser der zweiten, in deutscher Sprache verfasten Preisschrift mit dem Motto:

Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo hat sich dagegen bestrebt, der gestellten Aufgabe in allen ihren Theilen Genüge zu leisten, und es muß anerkannt werden, daß ihm dieß zum Theil wohl gelungen ist. Die meisten der von Steiner in der genannten Abhandlung ohne Beweis aufgestellten Sätze hat er nach rein geometrischer Methode ganz gut begründet. Auch den richtigen Weg um zu einer geometrischen Construction derjenigen Flächen zu gelangen, bei denen die 27 graden Linien sämmtlich reell sind, hat er nicht verfehlt. Um so mehr ist zu bedauern, daß hierbei ein Irrthum, der sich in dem einleitenden Kapitel findet (daß 2 Flächen zweiten Grades stets ein gemeinschaftliches Polar-Tetraëder mit 4 oder 2 reellen Ecken haben sollen) verderbliche Folgen gehabt hat, so daß Flächengattungen aufge-

zählt sind, die gar nicht existiren. Außerdem ist, abgesehen von verschiedenen anderen Mängeln, der Versuch, die verschiedenen Arten der Durchschnittscurven zweier Flächen dritten Grades zu bestimmen, nicht befriedigend ausgefallen.

Die dritte, ebenfalls in deutscher Sprache verfaste sehr umfangreiche Preisschrift mit dem Titel: Synthetische Untersuchungen über die Oberflächen dritter Ordnung, mit dem Motto:

Peut donc qui voudra dans l'état actuel de la science généraliser et créer en géometrie; le génie n'est plus indispensable pour ajouter une pierre à l'édifice

zeugt von einem außerordentlichen Fleiße, den ihr Verfasser auf dieselbe verwandt hat, und von einem gründlichen Studium der Methoden der neueren Geometrie. Von den Steiner'schen Erzeugungsweisen der Flächen dritten Grades ausgehend entwickelt der Verfasser auf synthetischem Wege die Haupteigenschaften derselben. Er untersucht ferner die Beziehungen, in welchen die auf diesen Flächen liegenden graden Linien zu einander stehen, und die Fälle, in welchen dieselben zum Theil imaginär sind. Auch hat er die Raumcurven, in welchen zwei solche Flächen sich schneiden, gründlich untersucht. Manche Schwierigkeiten der rein synthetischen Untersuchung hat er allerdings nicht überwinden können, aber er verdeckt dieselben nicht, sondern gesteht es selbst offen ein, wo er etwas hat unergründet lassen müssen.

Die vierte, ebenfalls sehr reichhaltige und sehr sorgfältig ausgearbeitete Bewerbungsschrift ist in französischer Sprache verfast unter dem Titel: Mémoire de Géométrie pure sur les surfaces du troisième ordre, und mit dem Motto von Steiner:

"Es ist daraus zu sehen, daß diese Flächen fortan fast ebenso leicht und einläßlich zu behandeln sind, als bisher die Flächen zweiten Grades."

Diese schlägt zur Lösung der gestellten Aufgabe einen ganz anderen Weg ein. Sie gründet nämlich die Theorie der kubischen Flächen auf eine vorausgeschickte ausführliche Untersuchung über die allgemeinen Eigenschaften der Flächen aller Grade. Die Steiner'schen Sätze ergeben sich auf diese Weise sämmtlich als specielle Fälle allgemeinerer Theoreme, und es tritt eben deswegen die wahre Bedeutung derselben um so klarer hervor. Auch hat sich der Verfasser nicht darauf beschränkt die von Steiner und anderen Geometern aufgestellten Sätze über die Flächen dritten Grades zu begründen, sondern hat mehreres werthvolle hinzugefügt, was er selbst gefunden hat. Auf die von der Akademie gewünschte aber nicht geforderte Discussion der Durchschnittscurven zweier Flächen dritten Grades ist er nicht eingegangen. Für die Beurtheilung dieser Schrift, namentlich im Vergleich zu der vorhergehenden, ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei der gestellten Aufgabe nicht darum handelte, eine geometrische Theorie der Flächen dritten Grades nach irgend einem Plane zu entwerfen, sondern dass die Steiner'sche Abhandlung zum Grunde gelegt und das in dieser Enthaltene weiter ausgeführt und vervollständigt werde. Hieran hat sich der Verfasser aber zu wenig gehalten.

Das Endurtheil der Akademie über diese Preisbewerbung um den Steiner'schen Preis lautet demgemäß so:

Der erstgenannten Arbeit mit dem Motto: Les doctrines de la pure geométrie etc., so wie auch der zweiten, mit dem Motto: Gutta cavat lapidem etc. wird der Preis nicht ertheilt. Die dritte Arbeit mit dem Motto: Peut donc qui voudra etc., sowie auch die vierte mit dem Motto: Es ist daraus zu sehen etc. entsprechen zwar auch den in der Aufgabe gestellten Forderungen nicht so vollkommen, dass einer von ihnen der Preis unbedingt zuerkannt werden müßte; beide aber sind gediegene Leistungen, denen die

Akademie ihre Anerkennung ausspricht, indem sie beschließt, die für den Steiner'schen Preis ausgesetzte Summe von 600 Thalem zu gleichen Theilen unter beide zu theilen.

Die versiegelten Zettel, welche die Namen der Verfasser der ersten und zweiten Arbeit enthalten, müssen nach Bestimmung der Statuten hier öffentlich verbrannt werden. Die Namen der Verfasser der dritten und vierten Arbeit dürfen jetzt noch nicht publizirt werden, weil keiner dieser Arbeiten der volle Preis zuerkannt worden ist. Die Verfasser dieser deiden Ardeiten werden in geeigneter Weise öffentlich aufgefordert werden, sich zu melden, und zu erklären, ob sie die Eröffnung ihrer versiegelten Zettel wünschen und die ihnen zuerkannte Prämie in Empfang nehmen wollen.

Die Akademie stellt nun aus dem Steiner'schen Legate folgende neue Preisfrage:

"Für diejenigen geometrischen Probleme, deren algebraische Lösung von Gleichungen von höherem als dem zweiten Grade abhängt, fehlt es noch an der Feststellung der zur constructiven Lösung derselben erforderlichen und ausreichenden fundamentalen Hülfsmittel, sowie an den Methoden zur systematischen Benutzung dieser Hülfsmittel."

Indem die Akademie die Frage, die sie stellt, auf die Probleme beschränkt, welche auf kubische Gleichungen führen, wünscht sie, daß wenigstens an einer Anzahl von speciellen Beispielen gezeigt werde, wie diese Lücke in dem Gebiete der constructiven Geometrie ausgefüllt werden könne. Namentlich verlangt sie die vollständige Lösung des folgenden Problems:

"Wenn dreizehn Punkte in der Ebene gegeben sind, so sollen durch geometrische Construction diejenigen drei Punkte bestimmt werden, welche mit den gegebenen zusammen ein System von sechzehn Durchschnittspunkten zweier Curven vierten Grades bilden."

Bei der Lösung sind die Fälle zu berücksichtigen, in welchen einige der dreizehn Punkte imaginär und demgemäß nicht als individuelle Punkte, sondern als Durchschnittspunkte vorgelegter Curven gegeben sind. Gewünscht wird ferner, daß sämmtliche geometrische Constructionen durch die entsprechenden algebraischen Operationen erläutert werden.

Die Arbeiten können in deutscher, französischer oder lateinischer Sprache abgefafst werden.

Die ausschließliche Frist für die Einsendung der dieser Frage gewidmeten Preisschriften ist der 1. März des Jahres 1868. Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Motto zu versehen und dieses ist auf dem Äußern des versiegelten Zettels, welcher den Namen des Verfassers enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung des Preises von 600 Thalern geschieht in der öffentlichen Sitzung am Leibniztage im Juli des Jahres 1868.

Die Sitzung ward von Hrn. Hagen mit einer Gedächtnifsrede auf J. F. Encke beschlossen.

Zu wissenschaftlichen Zwecken hat die Akademie der Wissenschaften im Jahre 1866 folgende Summen bewilligt:

- 2000 Thlr. an Herrn Professor Kiepert zur Herausgabe eines Atlas der alten Welt.
  - 300 " an Herrn Dr. Liebreich in Berlin zur Fortsetzung seiner Untersuchungen über das Protagon.
  - 200 " an Herrn Dr. Ulrich Köhler in Athen, für Beiträge zum Corpus Inscriptionum Graecarum.
  - 180 " an Herrn Geh. Rath Prof. Gerhard für 20 Exemplare der Lieferung 16-18 seiner Etruskischen Spiegel.

- 115 Thlr. für Hülfsarbeiten am Index der akademischen Ausgabe des Aristoteles.
- 80 " an Herrn Dr. Studemundt, für Untersuchung der Gajushandschrift in Verona.

#### PERSONALVERÄNDERUNGEN IM JAHRE 1866.

Gewählt wurden:

- Herr Auwers als ordentliches Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse, bestätigt durch Königl. Kabinetsordre vom 18. August 1866.
  - " Peter Andreas Hansen in Gotha, als auswärtiges Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse, bestätigt durch Königl. Kabinetsordre vom 24. März 1866.
  - " Bernhard Riemann in Göttingen, als auswärtiges Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse, bestätigt durch Königl. Kabinetsordre vom 24. März 1866.
  - " Christian August Friedrich Peters in Altona, zum correspondirenden Mitgliede der physikalisch-mathematischen Klasse, am 1. März 1866.
  - " Arthur Cayley in Oxford, zum correspondirenden Mitgliede der physikalisch-mathematischen Klasse, am 26. Juli 1866.
  - " August Steinheil in München, zum correspondirenden Mitgliede der physikalisch-mathematischen Klasse, am 26. Juli 1866.
  - " James Joseph Sylvester in Woolwich, zum correspondirenden Mitgliede der physikalisch-mathematischen Klasse, am 26. Juli 1866.
  - " William Waddington in Paris, zum correspondirenden Mitgliede der philosophisch-historischen Klasse, am 15. Febr. 1866.

- Herr Adolf Friedrich Stenzler in Breslau, zum correspondirenden Mitgliede der philosophisch-historischen Klasse, am 15. Febr. 1866.
  - "Marie Félicité Brosset in Petersburg, zum correspondirenden Mitgliede der philosophisch-historischen Klasse, am 15. Febr. 1866.
  - " Heinrich Brunn in München, zum correspondirenden Mitgliede der philosophisch-historischen Kiasse, am 26. Juli 1866.
  - " L. Müller in Kopenhagen, zum correspondirenden Mitgliede der philosophisch-historischen Klasse, am 26. Juli 1866.
  - " Karl Eduard Zachariae von Lingenthal in Großkmehlen, zum correspondirenden Mitgliede der philosophischhistorischen Klasse, am 26. Juli 1866.

#### Gestorben sind:

Herr Bernhard Riemann in Göttingen, auswärtiges Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse, am 20. Juli 1866.

- " Dietrich Franz Leonhard von Schlechtendal in Halle a.d. S., correspondirendes Mitglied der physikalischmathematischen Klasse, am 12. October 1866.
- ". I. E. Kopp in Luzern, correspondirendes Mitglied der philosophisch-historischen Klasse, am 25. October 1866.
- " Jared Sparks in Cambridge, U. St., correspondirendes Mitglied der philosophisch-historischen Klasse, am 14. März 1866.
- " Ferdinand Wolf in Wien, correspondirendes Mitglied der philosophisch-historischen Klasse, am 18. Februar 1866.



### **VERZEICHNISS**

DER

#### MITGLIEDER DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

am Schlusse des Jahres 1866.

#### I. Beständige Sekretare.

Herr Ehrenberg, Sekr. der phys.-math. Klasse.

- Trendelenburg, Sekr. der philos.-hist. Klasse.
- Haupt, Sekr. der philos.-hist. Klasse.
- Kummer, Sekr. der phys.-math. Klasse.

#### II. Ordentliche Mitglieder

| der physikalisch-mathematischen<br>Klasse.                              | der philosophisch-historischen<br>Klasse. | Datum der Königlichen<br>Bestätigung.                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herr Ehrenberg  - G. Rose  - v. Olfers  - Dove  - Poggendorff  - Magnus | - Schott                                  | 1814 Mai 14. 1815 Mai 3. 1822 April 18. 1827 Juni 18. 1830 Juni 11. 1832 Febr. 13. 1834 Juli 16. 1835 März 12. 1837 Jan. 4. 1839 Febr. 4. 1840 Jan. 27. 1841 März 9. 1841 März 9. |
| - Hagen                                                                 | - Dirksen, Veteran                        | 1842 Juni 28.                                                                                                                                                                     |
| - Riess                                                                 | • • • • • • • • • •                       | 1842 Juni 28.<br>c*                                                                                                                                                               |

| der physikalisch-mathematischen<br>Klasse. | der philosophisch-historischen<br>Klasse. | Datum der Königlichen<br>Bestätigung.                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Herr Pertz                                | 1843 Jan. 23.<br>1846 März 11.<br>1850 Mai 18.<br>1850 Mai 18.<br>1850 Mai 18. |
| Herr du Bois-Reymond .                     | - 1 etermann                              | 1851 März 5.                                                                   |
| - Peters                                   |                                           | 1851 Marz 5.                                                                   |
| - Teters                                   | - Pinder                                  | 1851 Mai 24.                                                                   |
|                                            | - Buschmann                               | 1851 Mai 24.                                                                   |
|                                            | - Riedel                                  | 1851 Mai 24.                                                                   |
| D.                                         | - Rieaet                                  |                                                                                |
| - $Braun$                                  | TT                                        | 1851 Juli 16.<br>1853 Juli 25.                                                 |
|                                            | - Haupt                                   |                                                                                |
| 72 - 1.7                                   | - Kiepert                                 | 1853 Juli 25.                                                                  |
| - Beyrich                                  |                                           | 1853 Aug. 15.                                                                  |
| - Ewald                                    |                                           | 1853 Aug. 15.                                                                  |
| - Rammelsberg                              |                                           | 1855 Aug. 15.                                                                  |
| - Kummer                                   |                                           | 1855 Dec. 10.                                                                  |
| - Borchardt                                |                                           | 1855 Dec. 10.                                                                  |
| - Weierstrass                              |                                           | 1856 Nov. 19.                                                                  |
|                                            | - Weber                                   | 1857 Aug. 24.                                                                  |
|                                            | - Parthey $\dots$                         | 1857 Aug. 24.                                                                  |
|                                            | - Mommsen                                 | 1858 April 27.                                                                 |
| - Reichert                                 |                                           | 1859 April 4.                                                                  |
|                                            | - Olshausen                               | 1860 März 7.                                                                   |
|                                            | - $Rudorff$                               | 1860 März 7.                                                                   |
|                                            | - $Kirchhoff$                             | 1860 März 7.                                                                   |
| - Kronecker                                |                                           | 1861 Jan. 23.                                                                  |
|                                            | - $Hanssen$                               | 1862 März 3.                                                                   |
|                                            | - Müllenhoff                              | 1864 <b>F</b> ebr. 3.                                                          |
|                                            | - Rödiger                                 | 1864 Mai 7.                                                                    |
| - Hofmann                                  |                                           | 1865 Mai 27.                                                                   |
| - Auwers                                   |                                           | 1866 Aug. 18.                                                                  |

## III. Auswärtige Mitglieder

| der physikalisch-mathematischen Klasse. der philosophisch-historischen Klasse. | Datum der Königl.<br>Bestätigung.                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Herr H. Ritter in Göttingen - Victor Cousin in Paris                           | 1832 Febr. 13.<br>1832 Mai 7.                                                       |
| Herr John Herschel in Hawkhurst in der Grafschaft Kent                         | 1839 Febr. 4.<br>1840 Decbr. 14.<br>1842 Juni 28.<br>1846 März 11.<br>1846 März 11. |
| - Henry Rawlinson in<br>London                                                 | 1850 Mai 18.                                                                        |
| Herr J. v. Liebig in München                                                   | 1855 August 15.<br>1855 August 15.                                                  |
| berg - Ernst Heinrich Weber in Leipzig                                         | 1858 August 18. 1859 August 5.                                                      |
| - Kurl Ernst v. Baer in<br>St. Petersburg                                      | 1861 März 11.                                                                       |
| - Robert Wilhelm Bunsen in Heidelberg                                          | 1862 März 3.<br>1862 März 3.                                                        |
| - F. Ritter v. Miklosich in Wien                                               | 1862 März 24.                                                                       |
| in Bonn                                                                        | 1862 Mai 21.<br>1863 Juli 11.<br>1863 Juli 11.<br>1864 Juli 11.<br>1866 März 24.    |

## IV. Ehren-Mitglieder.

|                                                  |      | ler Königlichen<br>stätigung. |
|--------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| Die Herren: Freiherr Anton von Prokesch-Osten in |      |                               |
| Konstantinopel                                   |      | März 14.                      |
| Herzog Honoré de Luynes in Paris                 |      | Decbr. 14.                    |
| Peter Merian in Basel ,                          | 1845 | März 8.                       |
| Davoud-Pascha Garabed Artin zu Deir el Kamar     |      |                               |
| im Libanon                                       | 1847 | Juli 24.                      |
| Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied                 | 1853 | August 15                     |
| Peter von Tschichatschef in Petersburg           | 1853 | August 22                     |
| Johannes Schulze in Berlin                       | 1854 | Juli 22.                      |
| Graf Rudolph von Stillfried-Rattonitz in Berlin  | 1854 | Juli 22.                      |
| Edward Sabine in London                          | 1855 | August 15.                    |
| Râja Râdhâkânta Deva in Calcutta                 | 1858 | April 27.                     |
| Freiherr Helmuth v. Moltke in Berlin             | 1860 | Juni 2.                       |
| Don Baldassare Boncompagni in Rom                | 1862 | Juli 21.                      |
| August von Bethmann-Hollweg in Berlin            |      | Juli 21.                      |
| Natan Pringsheim in Jena                         | 1864 | Juli 1.                       |
| Johann Jakob Baeuer in Berlin                    | 1865 | Mai 27.                       |

### V. Correspondirende Mitglieder.

Physikalisch-mathematische Klasse.

|                                               | Datu | m der Wahl. |
|-----------------------------------------------|------|-------------|
| Herr Hermann Abich in St. Petersburg          |      |             |
| - Louis Agassiz in Boston                     |      | März 24.    |
| - George Airy in Greenwich                    | 1834 | Juni 5.     |
| - Friedrich Wilhelm August Argelander in Bonn | 1836 | März 24.    |
| - Antoine César Becquerel in Paris            | 1835 | Febr. 19.   |
| - P. J. van Beneden in Löwen                  | 1855 | Juli 26.    |
| - George Bentham in Kew                       | 1855 | Juli 26.    |
| - Claude Bernard in Paris                     | 1860 | März 29.    |
| - Theodor Bischoff in München                 | 1854 | April 27.   |
| - Jean Baptiste Boussingault in Paris         | 1856 | April 24.   |
| - Johann Friedrich Brandt in St. Petersburg   | 1839 | Decbr. 19.  |
| - Adolphe Brongniart in Paris                 | 1835 | Mai 7.      |
| - Ernst Brücke in Wien                        |      | April 27.   |
| - Karl Gustav Carus in Dresden                | 1827 | Decbr. 13.  |
| - Arthur Cayley in Cambridge                  |      | Juli 26.    |
| - Michel Chasles in Paris                     | 1858 | Juli 22.    |
| - Michel Eugène Chevreul in Paris             | 1834 | Juni 5.     |
| - James Dana in New Haven                     | 1855 | Juli 26.    |
| - Charles Darwin in London                    | 1863 | Febr. 26.   |
| - Ernst Heinrich Karl von Dechen in Bonn      | 1842 | Febr. 3.    |
| - Jean Marie Constant Duhamel in Paris        | 1847 | April 15.   |
| - Jean Baptiste Dumas in Paris                | 1834 | Juni 5.     |
| - Jean Baptiste Élie de Beaumont in Paris     | 1827 | Decbr. 13.  |
| - Gustav Theodor Fechner in Leipzig           | 1841 | März 25.    |
| - Louis Hippolyte Fizeau in Paris             | 1863 | Aug. 6.     |
| - Léon Foucault in Paris                      | 1865 | Febr. 2.    |
| - Elias Fries in Upsala                       | 1854 | Juni 1.     |
| - Heinrich Robert Göppert in Breslau          |      | Juni 6.     |
| - Thomas Graham in London                     | 1835 | Febr. 19.   |
| - Asa Gray in Cambridge, N. Amerika           | 1855 | Juli 26.    |
| - Wilhelm Haidinger in Wien                   | 1842 | April 7.    |
| - Christopher Hansteen in Christiania         | 1827 | Decbr. 13.  |
| - Heinrich Eduard Heine in Halle              |      | Juli 16.    |
| - Hermann Helmholtz in Heidelberg             | 1857 | Januar 15.  |

|                                                 | Datum | der Wahl.  |
|-------------------------------------------------|-------|------------|
| Herr Charles Hermite in Paris                   | 1859  | August 11. |
| - Otto Hesse in Heidelberg                      | 1859  | Juli 21.   |
| - Joseph Dalton Hooker in Kew                   | 1854  | Juni 1.    |
| - Thomas Huxley in London                       | 1865  | Aug. 3.    |
| - Joseph Hyrtl in Wien                          | 1857  | Januar 15. |
| - Moritz Jacobi in St. Petersburg               | 1859  | April 7.   |
| - Ludwig Friedrich Kämtz in Dorpat              | 1841  | März 25.   |
| - Gustav Robert Kirchhoff in Heidelberg         | 1861  | Oct. 24.   |
| - Gabriel Lamé in Paris                         | 1838  | Decbr. 20. |
| - Urbain Joseph Le Verrier in Paris             | 1846  | Decbr. 17. |
| - Graf Guiglielmo Libri in London               | 1832  | Januar 19. |
| - Joseph Liouville in Paris                     | 1839  | Decbr. 19. |
| - Karl Ludwig in Leipzig                        | 1864  | Oct. 27.   |
| Sir Charles Lyell in London                     | 1855  | Juli 26.   |
| Herr Charles Marignac in Genf                   | 1865  | März 30.   |
| - William Miller in Cambridge                   | 1860  | Mai 10.    |
| - Henri Milne Edwards in Paris                  | 1847  | April 15.  |
| - August Ferdinand Möbius in Leipzig            | 1829  | Decbr. 10. |
| - Hugo von Mohl in Tübingen                     | 1847  | April 15.  |
| - Arthur Jules Morin in Paris                   | 1839  | Juni 6.    |
| - Ludwig Moser in Königsberg                    | 1843  | Febr. 16.  |
| - J. G. Mulder in Utrecht                       | 1845  | Januar 23. |
| Sir Roderick Impey Murchison in London          | 1847  | April 15.  |
| Herr Karl Friedrich Naumann in Leipzig          | 1846  | März 19.   |
| - Richard Owen in London                        | 1836  | März 24.   |
| - François Marie de Pambour in Paris            | 1839  | Juni 6.    |
| - Théophile Jules Pelouze in Paris              | 1851  | Febr. 6.   |
| - Christian August Friedrich Peters in Altona . | 1866  | März 1.    |
| - Jean Victor Poncelet in Paris                 | 1832  | Januar 19. |
| - George de Pontécoulant in Paris               | 1832  | Januar 19. |
| - Johann Evangelista Purkinje in Prag           | 1832  | Januar 19. |
| - Lambert Adolphe Jacques Quetelet in Brüssel   | 1832  | Januar 19. |
| - Friedrich Julius Richelot in Königsberg       | 1842  | Decbr. 8.  |
| - Auguste de la Rive in Genf                    | 1835  | Febr. 19.  |
| - Georg Rosenhain in Königsberg                 | 1859  | August 11. |
| - Henri Sainte-Claire-Deville in Paris          | 1863  | Nov. 19.   |
| - Michael Sars in Christiania                   | 1855  | Juli 26.   |
| Hermann Schlegel in Levden                      | 1865  | Nov 23     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datur                                                                                                                        | n der Wahl.                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herr Christian Friedrich Schönbein in Basel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1856<br>1854<br>1863<br>1841<br>1859<br>1866<br>1859<br>1845<br>1862<br>1855<br>1858<br>1864<br>1851<br>1859                 | April 24. April 27. Juli 16. März 25. Juli 21. Juli 26. April 7. Januar 23 Febr. 27. Juli 26. Juli 26. Oct. 14. Oct. 27. Mai 8. März 10.                                             |
| Philosophisch-historische Klasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Herr Theodor Aufrecht in Edinburgh  George Bancroft in New York  Theodor Benfey in Göttingen  Theodor Bergk in Halle  Jacob Bernays in Breslau  Gottfried Bernhardy in Halle  Ludwig Konrad Bethmann in Wolfenbüttel  Samuel Birch in London  Eduard Boecking in Bonn  Otto Boehtlingk in St. Petersburg  Marie Félicité Brosset in St. Petersburg  Heinrich Brunn in München  Giuseppe Canale in Genua  Charles Purton Cooper in London  Lorenz Diefenbach in Bonn  Friedrich Diez in Bonn  Wilhelm Dindorf in Leipzig  Bernhard Dorn in St. Petersburg  Giuseppe Fiorelli in Neapel | 1864<br>1845<br>1860<br>1845<br>1865<br>1846<br>1852<br>1851<br>1855<br>1866<br>1862<br>1836<br>1861<br>1845<br>1846<br>1864 | Febr. 11. Febr. 27. April 26. Febr. 27. Jan. 12. März 19. Juni 17. April 10. Juni 30. Mai 10. Febr. 15. Juli 26. März 13. Febr. 18. Jan. 31. Febr. 27. Decbr. 17. Febr. 11. Jan. 12. |
| - Heinrich Lebrecht Fleischer in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1851                                                                                                                         | April 10.                                                                                                                                                                            |

|      | ,                                            | Datum | der Wahl.  |
|------|----------------------------------------------|-------|------------|
| Herr | Karl Immanuel Gerhardt in Eisleben           | 1861  | Jan. 31.   |
| _    | Georg Gottfried Gervinus in Heidelberg       | 1845  | Febr. 27.  |
| _    | Wilhelm Giesebrecht in München               | 1859  | Juni 30.   |
| -    | Konrad Gislason in Kopenhagen                | 1854  | März 2.    |
| -    | Karl Wilhelm Göttling in Jena                | 1844  | Mai 9.     |
| _    | Carl Ludwig Grotefend in Hannover            | 1862  | März 13.   |
| _    | Aureliano Fernandez Guerra y Orbe in Madrid  | 1861  | Mai 30.    |
| -    | Wilhelm Henzen in Rom                        | 1853  | Juni 16.   |
| _    | Brör Emil Hildebrand in Stockholm            | 1845  | Febr. 27.  |
| _    | Otto Jahn in Bonn                            | 1851  | April 10.  |
| -    | Willem Jonckbloet in Groningen               | 1864  | Febr. 11.  |
| -    | Stanislaus Julien in Paris                   | 1842  | April 14.  |
| -    | Theodor Georg von Karajan in Wien            | 1853  | Juni 16.   |
| _    | Hermann Koechly in Heidelberg                | 1861  | Jan. 31.   |
| -    | Sigismund Wilhelm Koelle in Konstantinopel . | 1855  | Mai 10.    |
| -    | Christian Lassen in Bonn                     | 1846  | Decbr. 17. |
| -    | Konrad Leemans in Leyden                     | 1844  | Mai 9.     |
| -    | Karl Lehrs in Königsberg                     | 1845  | Febr. 27.  |
| -    | Adrien de Longpérier in Paris                | 1857  | Juli 30.   |
| -    | Elias Lönnrot in Helsingfors                 | 1850  | April 25.  |
| -    | Hermann Lotze in Göttingen                   | 1864  | Febr. 11.  |
| -    | Joaquim Jose da Costa de Macedo in Lissabon  | 1838  | Febr. 15.  |
| _    | Johann Nicolas Madvig in Kopenhagen          | 1836  | Juni 23.   |
| -    | Henri Martin in Rennes                       | 1855  | Mai 10.    |
| -    | Georg Ludwig von Maurer in München           | 1854  | Juni 15.   |
| -    | Giulio Minervini in Neapel                   | 1852  | Juni 17.   |
| -    | Julius Mohl in Paris                         | 1850  | April 25.  |
| -    | Carlo Morbio in Mailand                      | 1860  | April 26.  |
| -    | Max Müller in Oxford                         | 1865  | Jan. 12.   |
| -    | L. Müller in Kopenhagen                      | 1866  | Juli 26.   |
| -    | August Nauck in St. Petersburg               | 1861  | Mai 30.    |
| -    | Karl Friedrich Neumann in Berlin             | 1829  | Decbr. 10. |
| -    | Charles Newton in London                     | 1861  | Jan. 31.   |
| -    | Julius Oppert in Paris                       | 1862  | März 13.   |
| -    | Franz Palacky in Prag                        | 1845  | Febr. 27.  |
| -    | Amadeo Peyron in Turin                       | 1836  | Febr. 18.  |
|      | Thomas Phillipps in Middlehill               | 1845  | Febr. 27.  |
| Her  | August Friedrich Pott in Halle               | 1850  | April 25.  |

Datum der Wahl. Herr Rizo Rangabé in Athen . . . . . . . . . . 1851 April 10. Felix Ravaisson in Paris . . . . . . . . 1847 Juni 10. Joseph Toussaint Reinaud in Paris . . . . 1850 April 25. Ernest Renan iu Paris . . . . . . . . . . . 1859 Juni 30. Juni 30. Alfred von Reumont in Aachen . . . . . . 1854 Juni 15. Friedrich Wilhelm Ritschl in Leipzig . . . . 1845 Febr. 27. George Rosen in Jerusalem . . . . . . . . . 1858 März 25. Giovanni Battista de Rossi in Rom . . . . . 1853 Juni 16. Rudolph Roth in Tübingen . . . . . . . . Jan. 31. Vicomte Emmanuel de Rougé in Paris . . . . 1854 März 2. Mai 10. Eugène de Rozière in Paris . . . . . . . . 1864 Febr. 11. Hermann Sauppe in Göttingen . . . . . . 1861 Jan. 31. Adolph Friedr. Heinr. Schaumann in Hannover 1861 Jan. 31. Anton Schiefner in St. Petersburg . . . . . 1858 März 25. Georg Friedrich Schömann in Greifswald . . . Juni 17. Leonhard Spengel in München . . . . . . . 1842 Decbr. 22. 1862 März 13. März 25. 1858 Christoph Friedrich Stälin in Stuttgart . . . . 1846 Decbr. 17. Adolf Friedrich Stenzler in Breslau . . . . . Febr. 15. Heinrich von Sybel in Bonn . . . . . . . . . 1859 Juni 30. Andreas Uppström in Upsala . . . . . . . 1858 März 25. Th. Hersart de la Villemarqué in Paris . . . 1851 April 10. Matthias de Vries in Leyden . . . . . . . 1861 Jan. 31. Wilhelm Wackernagel in Basel . . . . . . . April 10. William Waddington in Paris . . . . . . . 1866 Febr. 15. Natalis de Wailly in Paris . . . . . . . . . März 25. Georg Waitz in Göttingen . . . . . . . . . 1842 April 14. Jean Joseph Marie Antoine de Witte in Paris . Febr. 27. 1845 K. E. Zachariae von Lingenthal in Grosskmehlen Juli 26.

Eduard Zeller in Heidelberg . . . . . . . . .

1864

Febr. 11.

| A Section 1 |
|-------------|
| * 1,        |
|             |

## GEDÄCHTNISSREDE AUF ENCKE.

Von H<sup>rn.</sup> G. H A G E N.

[Gelesen in der öffentlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften am 5. Juli 1866.]

Im vergangenen Jahre starb der Director der hiesigen Sternwarte, Professor Encke. Neben seinen sonstigen wissenschaftlichen und dienstlichen Arbeiten war er acht und dreifsig Jahre hindurch Secretär der physikalischmathematischen Klasse unserer Akademie und verwaltete während dieses langen Zeitraums mit der vollsten Hingebung, Geschicklichkeit und Humanität die mit dieser Stelle verbundenen Geschäfte.

Johann Franz Encke wurde am 23. September 1791 in Hamburg geboren. Sein Vater, Archidiaconus an der Jacobi-Kirche daselbst, starb vier Jahre später. Obwohl seine Mutter mit großer Energie für die Erziehung der acht Kinder sorgte, so genügte die mäßige Pension, welche die Familie nunmehr von der Kirche bezog doch nicht zur Bestreitung der Kosten ausgedehnter Studien.

Encke besuchte anfangs zur Vorbildung für den Handelsstand eine Privat-Schule, welcher Hipp, der Verfasser mehrerer mathematischen Schriften, vorstand, und später von 1805 bis 1810 das Johanneum, wo Hipp gleichfalls sein Lehrer war. Durch diesen angeregt entwickelte er schon frühzeitig eine besondere Vorliebe für mathematische Studien. Die von Meyer-Hirsch gesammelten Aufgaben soll er in dieser Zeit wiederholentlich für sich durchgerechnet haben. In dem Abgangs-Zeugnisse vom 11. October 1810 heißt es, er sei wegen seines Fleißes, seiner Rechtlichkeit und seiner Bescheidenheit ein Vorbild der Mitschüler gewesen.

In dieser Zeit sprach Encke gegen seine Mutter den Wunsch aus, Astronomie zu studiren, und es gelang seinen beiden ältern Brüdern, die in Handlungshäusern Anstellung gefunden hatten und die das Talent ihres Bruders erkannten, namentlich durch Vermittelung des Pastor Schäfer, ihm hierzu die nöthigen Mittel zu verschaffen. Er besuchte darauf noch während eines Jahres das Gymnasium in Hamburg und ging im Herbst 1811, kurz nach dem Tode seiner Mutter, nach Göttingen.

Hier traf er einen etwas älteren Landsmann, Gerling, der ihn bei Gauß einführte. Letzteren betrachtete er vorzugsweise als seinen Lehrer, dem er seine mathematische und astronomische Ausbildung beinahe ausschließlich verdankte. Namentlich war ein Privatissimum, das er mit Gerling im Sommer 1812 bei Gauß hörte, besonders lehrreich. In einem Briefe an Schumacher aus dieser Zeit nannte Gauß schon Encke "seinen sehr geschickten und kenntnißvollen Schüler."

Die politischen Ereignisse bewogen Encke im Anfange 1813 in die Hanseatische reitende Artillerie einzutreten. Er focht in der blutigen Schlacht bei dem Schloße Göhrde am 16. September, wo Wallmoden das von Davoust unter Pecheux abgeschickte Corps angriff und aufrieb. Ebenso machte er im folgenden Monat Tettenborns kühnen Zug nach Bremen mit. In dem am 24. Juni 1814 ihm ertheilten ehrenvollen Abschiede wird er Wachtmeister-Major genannt.

Encke setzte hierauf seine Studien in Göttingen fort. Als jedoch im folgenden Frühjahre der Krieg aufs Neue ausbrach, entschloß er sich zugleich mit seinem jüngeren Bruder, der Theologie studirte, unter Preussischer Fahne zu dienen. Wahrscheinlich fügte er seiner Meldung ein Zeugniß bei, worin Gauß unter dem 24. April 1815 bescheinigt, daß Encke "Anfangs seine Vorlesungen besucht und später an seinen mannigfaltigen "astronomischen Geschäften und Arbeiten thätigen Antheil genommen habe, "wobei er vorzügliche Anlagen, großen Eifer und ausgezeichnete Kennt-"nisse bewiesen."

Beide Brüder wurden aufgefordert, sich zunächst einer Prüfung zu unterwerfen. Dieses Examen ist das einzige, das Encke jemals abgelegt hat.

Er erhielt am 10. Juni 1815 das Patent als Seconde-Lieutenant der Artillerie, und wurde darauf zunächst nach Thorn, später nach Graudenz commandirt.

Encke würde wahrscheinlich, gleich seinem Bruder die militärische Laufbahn weiter verfolgt haben, wenn nicht von Lindenau, der Director der Seeberger Sternwarte auf die Empfehlung von Gaufs und Gerling im Anfange des Jahres 1816 ihm die Adjuncten-Stelle daselbst angeboten hätte. Dieses veranlaßte ihn, seine Entlassung aus dem Heere nachzusuchen, die ihm am 8. März ertheilt wurde.

Er ging hierauf nochmals nach Göttingen (¹), und blieb daselbst, bis am 5. Juli 1816 die Ernennung zum Adjunct auf der Seeberger Sternwarte erfolgte. Die Stelle war keineswegs glänzend. Das Gehalt betrug nur 15 Thaler monatlich, und die Dienstwohnung bestand in einem Dachstübehen, welches so niedrig war, daß er die Decke berührte, wenn er die Hand auf den Kopf legte. Nichts desto weniger gingen von lier aus bald Arbeiten hervor, welche die allgemeinste Aufmerksamkeit dem jungen Astronomen zuwandten. Encke unterzog sich denselben aber mit solchem Eifer, daß er nur einmal in der Woche die Sternwarte zu verlassen und nach Gotha zu gehn pflegte.

Zunächst beschäftigten ihn die neu entdeckten kleineren Planeten, besonders die Vesta, deren Bahnen er mehrfach verbesserte, und für deren Widerscheine er die Ephemeriden veröffentlichte. Eine andre Arbeit, wenn auch an sich von untergeordneter Bedeutung, wurde in ihren Folgen sehr wichtig, indem sie das freundschaftliche Verhältnifs mit Bessel einleitete. Die fundamenta astronomiae wurden in Gotha gedruckt, und Lindenau, der die Correctur übernommen hatte, übertrug diese seinem Gehülfen. Encke beschränkte sich aber nicht auf die Vergleichung der Handschrift mit dem Drucke, sondern wiederholte auch die Rechnungen. Bessel sagt daher in der Vorrede zu diesem Werke: "Herr Encke, der "die zweite Stelle auf der Seeberger Sternwarte einnimmt, aber überall "eine Zierde der ersten sein würde, hat mit dem größten Geschick der "Durchsicht des Druckes sich unterzogen, und zwar so, dass er auch "Irrungen der Handschrift bemerkte und verbesserte. Ich muß dieses "um so dankbarer anerkennen, als er seine Zeit mit eignen astronomi-"schen Untersuchungen vortrefflich verwerthet, und zwischen uns kein

<sup>(1)</sup> Die am 16. October 1811 ausgestellte Matrikel ist am 16. April 1816 erneut.

"andres Band besteht, als dasjenige, welches Alle umschlingt, die sich "mit Eifer derselben Wissenschaft widmen."

Die erste größere Arbeit Enckes bezieht sich auf den Comet von 1812(¹). Derselbe war zwei Monate hindurch auf allen größeren Sternwarten beobachtet worden. Encke hatte schon bei der ersten Anwesenheit in Göttingen, also unmittelbar nach dem Erscheinen des Cometen die Rechnung begonnen, die in der überlegten und sorgfältigen Benutzung der zahlreichen Beobachtungen und in der scharfen Durchführung der ausgedehnten Rechnungen den vorzüglichsten Untersuchungen dieser Art sich an die Seite stellt. Sie wurde noch durch einen besondern Erfolg gekrönt, indem eine elliptische Bahn mit der Umlaufszeit von nahe 71°Jahren sich herausstellte.

Wie wichtig diese Entdeckung in damaliger Zeit war, ergiebt sich aus einem Briefe Bessels: "Sie haben den strengsten Beweis für die "Kürze der Umlaufszeit dieser Cometen geführt, und dieses wichtige Re"sultat zur Evidenz gebracht. Wir haben jetzt, seitdem wir anfangen, "die Cometen schärfer zu beobachten und zu berechnen, ganz andre "Ansichten erhalten. Der Halleysche Comet schien nur eine Ausnahme "zu sein. Bei dem Olbersschen traute ich kaum meiner eignen Rechnung, "als diese eine mäßige Umlaufszeit ergab. Der Ihrige ist nun der dritte. "Unsere Nachkommen werden die wahre Bewegung der Himmelskörper "durch die genauste Erforschung der Planeten-Massen mit einer Voll-"kommenheit erkennen, von der wir kaum einen Begriff haben."

Unmittelbar darauf unterzog sich Encke einer andern ähnlichen, jedoch viel mühsameren Untersuchung. Die Redaction der Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften hatte zur Aufgabe für den von Cotta ausgesetzten Preis die Berechnung der Bahn des Cometen von 1680 gewählt. Dieser Comet war wegen der Lichtstärke, und der Länge des Schweifes, der 80 Grade umfaßte, so wie auch wegen der Dauer seiner Sichtbarkeit eine der großartigsten Himmels-Erscheinungen gewesen, deren die Geschichte erwähnt. Er war vielfach und von den berühmtesten Astronomen damaliger Zeit, namentlich von Flamsteed, Newton und

 $<sup>(\</sup>sp{1})$  Im 2. Bande der Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften. Seite 377 ff.

Cassini beobachtet worden, doch beschränkten sich die Beobachtungen nur auf die Messung der Abstände von Fixsternen, und zum Theil war der Ort des Cometen nur geschätzt worden, indem man durch vier benachbarte Sterne zwei größte Kreise gezogen dachte, die ihn ungefähr schnitten.

Encke schrieb an Bessel, er werde auf Lindenaus besondern Wunsch die Lösung der Aufgabe versuchen, und bat zu diesem Zwecke um die Mittheilung einer Anzahl Stern-Positionen aus dem Bradleyschen Cataloge. Bessel kam diesem Wunsche sogleich nach, sprach jedoch die Besorgnifs aus, das Resultat werde kaum den Zeitaufwand der Rechnung rechtfertigen, da die Beobachtungen zu unsicher sein dürften. In der That waren von den sehr zahlreichen Messungen nur wenige brauchbar. Bei vielen blieb es sogar ungewifs, von welchen Fixsternen die Abstände gemessen waren. Nichts desto weniger ergab doch die in möglichster Schärfe durchgeführte Rechnung, daß Flamsteeds Beobachtungen einen hohen Grad von Genauigkeit erreichten, indem ihr wahrscheinlicher Fehler sich auf 15 Bogen-Secunden beschränkte. Unter Berücksichtigung der planetarischen Störungen erwies sich auch diese Bahn als elliptisch, und die Umlaufszeit wurde 8813 Jahre gefunden(1).

Gauss wünschte Encke herzlich Glück "zu dieser trefflichen Preis"schrift, die ihm vielen Genus gewährt habe." Bessel äußerte sich ausführlicher: " es ist ohne Beispiel, daß ältere Beobachtungen auf einen so
"kleinen wahrscheinlichen Fehler zurückgeführt sind. Man lernt daraus,
"daß zu einem guten astronomischen Resultate, außer einem wenigstens
"mittelmäßigen Instrumente und einem tüchtigen Beobachter auch ein guter
"Rechner gehört. Fehlt der letztere, so ist das Übrige ohne Werth."

Neben diesen größern Arbeiten hatte Encke sich vielfach mit der vorläufigen Berechnung von Cometen-Bahnen beschäftigt. So oft ein solcher entdeckt und einige Zeit hindurch beobachtet war, pflegte er nicht nur die Bahn-Elemente, sondern zur Erleichterung der ferneren Beobachtungen auch die Ephemeride zu veröffentlichen. Die große Übung und das feine Gefühl, das ihn bei der Auswahl und Gruppirung der Beobachtungen leitete, ließen ihn mit bewundernswürdiger Sicherheit stets

<sup>(1)</sup> Im 6. Bande der Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften. S. 27. ff.

6

das Richtige treffen. Ein merkwürdiges Beispiel hiervon giebt der dritte Comet von 1819, für den Encke aus sehr dürftigen Marseiller und wenigen Mailänder Beobachtungen die Elemente einer elliptischen Bahn und die Umlaufszeit von 5½ Jahren so scharf berechnete, daß dieselben nach der Wiederentdeckung des Cometen auf der Bonner Sternwarte nach sieben Umläufen (im Jahre 1858) keine erheblichen Änderungen erfuhren. Diese Übung und Schärfe des Urtheils in Rechnungen dieser Art waren ohne Zweifel Veranlassung der wichtigen Entdeckung, die vorzugsweise Enckes Ruhm begründete.

Am 26. November 1818 entdeckte Pons in Marseille einen Cometen, dessen Bahn, wie Olbers bald bemerkte, mit denen der Cometen von 1795 und 1805 nahe übereinstimmte. Es war also bereits die Vermuthung ausgesprochen, daß die Bahn elliptisch und die Umlaußzeit beispiellos kurz sei. Die Aufklärung dieses merkwürdigen Verhältnisses wurde wahrscheinlich von mehreren Astronomen sogleich versucht, doch gelang es zuerst Encke vollständiges Licht hierüber zu verbreiten. Die Umlaußzeit betrug 1207 Tage oder ungefähr 3½ Jahre, und dieser Comet war derselbe, von dem Bessel nach den Beobachtungen von 1805 schon die Vermuthung ausgesprochen hatte, daß er sich in einer elliptischen Bahn bewege(¹).

In einer Mittheilung über diesen Cometen(2) rühmt Olbers "die "Geschicklichkeit, die Sorgfalt und das Genie," womit Encke die Rechnung geführt habe. Bessel, der während seiner Abwesenheit von Königsberg hiervon Kenntnis erhielt, schrieb an einen seiner Schüler: "es wird "immer klarer, das dieser Comet die wichtigste wissenschaftliche Ent-"deckung dieses Jahrhunderts ist." Denselben Ausdruck gebrauchte auch Olbers in einem Briefe an Bessel.

Obwohl die kurze Umlaufszeit schon an sich von der höchsten Bedeutung war, indem sie die Aussicht eröffnete, die Massen der auf den Cometen einwirkenden Planeten sicher kennen zu lernen, so führte die weitere Untersuchung bald noch zu einem andern ganz unerwarteten Resultate. Encke fand nämlich, daß dieser Comet auch schon 1786, also

<sup>(1)</sup> Im Berliner astronomischen Jahrbuche für 1822, das 1819 herausgegeben ist.

<sup>(2)</sup> Eben daselbst. Seite 175.

im Ganzen viermal beobachtet war, während man ihn in den dazwischen liegenden Wiederkehren siebenmal nicht gesehen hatte. Aus der Vergleichung der drei Zwischenzeiten zwischen den beobachteten Durchgängen durch das Perihel ergab sich aber, und zwar unter Berücksichtigung der planetarischen Störungen, daß der jedesmalige Umlauf sich gegen den nächst vorhergehenden um 3 Stunden verkürzte.

Olbers sprach zuerst die Vermuthung aus, daß der Comet bei seiner Bewegung einen gewissen Widerstand erfahre, woraus seine Annäherung an die Sonne und sonach auch die Verkürzung seiner Umlaufszeit sich erklären. Encke schloß sich dieser Ansicht sogleich an, während Bessel sie nicht theilte. In dem Briefwechsel zwischen Beiden werden mehrere Jahre hindurch die Gründe dafür und dawider ausführlich besprochen. 1830 schrieb Bessel: "welche schönen Resultate sorgfältige "Arbeiten eintragen, sieht man auch jetzt wieder in der Übereinstimmung "derjenigen unbekannten Störung, die Sie Widerstand nennen. An dem "Vorhandensein derselben ist nicht zu zweifeln, und war es schon längst "nicht mehr, daß es aber wirklicher Widerstand sei, wird mir um so "problematischer, je mehr ich darüber nachdenke."

Encke blieb fortwährend auf diesen Comet sehr aufmerksam, den er stets den Comet von Pons nannte, während demselben allgemein mit vollem Rechte der Name des Enckeschen beigelegt wurde. Vor der jedesmaligen Wiederkehr machte er zur Erleichterung der Beobachtungen die Ephemeride bekannt, und da die Verkürzung der Umlaufszeit sich immer wiederholte, worin er eine Bestätigung jener Hypothese sah, so entwickelte er 1831 die Theorie der Bewegung der Himmels-Körper im widerstehenden Mittel. Für die dabei eingeführten Constanten ließen sich aus den bisherigen Beobachtungen die Zahlenwerthe bestimmen(¹).

Der Halleysche Comet, der im Jahre 1835 nach einem Umlaufe von 76 Jahren wiederkehrte, nahm sehr genau dieselben Positionen ein, die Rosenberger nach den früheren Beobachtungen vorher berechnet hatte. An ihm bestätigte sich also nicht die Hypothese des widerstehenden Mittels, doch wurde sie dadurch auch keineswegs bestimmt widerlegt, weil weder die früheren Messungen, noch auch die der Rechnung

<sup>(1)</sup> Im 9. Bande von Schumachers astronomischen Nachrichten.

8

zum Grunde gelegten Planeten-Massen als ganz sicher angesehn werden konnten, vielleicht auch dieser Comet eine dichtere Masse hatte, und deshalb bei ihm der Widerstand nicht merklich hervortrat.

Der später von Faye entdeckte Comet schien endlich die bisherigen Zweifel zu beseitigen. Die Umlaufszeit desselben von 74 Jahren verkürzte sich nämlich nach Möllers Rechnung jedesmal um 17 Stunden und Encke wies nach (1), dass diese Beschleunigung sich sehr nahe durch denselben Widerstand erklärt, den jener Comet von kurzer Umlaufszeit erfährt. Bald darauf theilte indessen Möller die Resultate einer schärferen Rechnung mit(2), worin auch diejenigen Quantitäten zweiter Ordnung in den Coordinaten-Störungen berücksichtigt wurden, die aus den Änderungen entstehn, welche die Elemente durch das Hinzukommen der neuen Fundamental-Örter bei den spätern Wiederkehren erlitten hatten. Hierdurch gelang es, alle drei Erscheinungen ohne Annahme des widerstehenden Mittels in Übereinstimmung zu bringen. Die übrig bleibenden Fehler stellten sich dabei freilich bedeutend größer heraus, als nach der ersten Rechnung, Möller hoffte jedoch bei einer nochmaligen schärferen Rechnung eine bessere Übereinstimmung erreichen zu können. Ob daher der Fayesche Comet die Hypothese des widerstehenden Mittels oder überhaupt die einer noch unbekannten auf beide Cometen einwirkenden Ursache bestätigt, oder nicht, bleibt noch unentschieden.

Zwei andre wichtige Untersuchungen Enckes betrafen die Sonnen-Parallaxe, hergeleitet aus den Venus-Durchgängen von 1761 und 1769, von denen die letzte Cook auf Tayti beobachtet hatte. Nach Berichtigung der vom Pater Hell in Wien geänderten Beobachtungen fand er die Sonnen-Parallaxe gleich 8,57 Secunden. "Sie benutzen," schrieb Bessel, "was durch den Aufwand von Millionen und durch die Anstrengung von "tausend Menschenkräften angesammelt ist. Dadurch erreichen diese "Anstrengungen erst ihren Zweck und führen zu einem Schritte vorwärts."

Diese Größe der Parallaxe wurde längere Zeit hindurch allgemein angenommen, bis später aus der Mars-Opposition und aus den Störungen des Mondes eine Vergrößerung derselben auf 8,9 Secunden sich ergab.

<sup>(1)</sup> Berliner astronomisches Jahrbuch für 1864.

<sup>(2)</sup> Astronomische Nachrichten. 64. Band. Seite 145.

Der Unterschied zwischen diesem und dem von Encke gefundenen Werthe rührte indessen nur davon her, das die Lage der Beobachtungs-Orte damals noch nicht mit der nöthigen Schärfe ermittelt war. Unter Berücksichtigung der in neuster Zeit erfolgten Ortsbestimmungen ergaben jene älteren Beobachtungen, wie Powalky nachgewiesen hat, die Sonnen-Parallaxe gleich 8,832 Secunden.

Enckes persönliche Stellung hatte sich bald nach seiner Ankunft auf dem Seeberge dadurch wesentlich geändert, daß Lindenau anfangs nur vorübergehend und bald vollständig durch Verwaltungs-Geschäfte der astronomischen Thätigkeit entzogen wurde, woher dem Gehülfen allein die Sternwarte zur Verfügung stand. Hierzu kam noch, daß keine sonstigen Verpflichtungen seine Zeit in Anspruch nahmen und er in vollem Maaße und nach freier Wahl den wissenschaftlichen Arbeiten sich hingeben konnte. Wie sehr Encke dieses seltene Glück schätzte, ergiebt sich aus einem Schreiben, worin er die ihm angetragene Lehrerstelle an der Universität Greifswald ablehnte.

Hier war durch Droysens Tod die Professur für Mathematik und Astronomie seit 1814 erledigt. Die Wiederbesetzung verzögerte sich nichtere Jahre hindurch. Bessel machte Encke hierauf aufinerksam und erbot sich, ihn für diese Stelle zu empfehlen, welche in Betreff der äußern Verhältnisse vor jener auf dem Seeberge große Vorzüge hatte. Die philosophische Facultät ersuchte gleichzeitig sowol Gaufs als Bessel um ihre Ansicht in Betreff der Wahl. Gaufs empfahl vorzugsweise Gerling, der sich bereits als Lehrer bewährt habe, demnächst aber auch Encke, den er in Betreff der Kenntnisse und Geschicklichkeit eben so hoch stellte. Bessel dagegen nannte Encke in erster Linie: "es ist ein "junger Mann, dessen Character eben so liebenswürdig ist, als seine Kenntnisse in der Astronomie und Mathematik ausgezeichnet sind. Seine Genschicklichkeit als practischer Astronom ist gleichfalls ausgezeichnet. Auch "verdanken wir ihm bereits mehrere sehr gute Arbeiten, die sämmtlich "den Beweis der größten Sorgfalt des Verfassers liefern."

Auf die nunmehr von der Facultät an Encke gerichtete Anfrage, ob sie ihn bei dem vorgesetzten Ministerium vorschlagen dürfe, erwiederte derselbe unter dem 16. März 1818: "Meine hiesige Stelle als Adjunct der "Sternwarte bekleide ich seit zwei Jahren, und mußte mit Recht es als

10 HAGEN:

"das höchste Glück ansehn, da meine Studienjahre durch die Kriegs-"unruhen sehr verkürzt waren, eine solche Stelle zu erhalten, bei der ich ..ganz frei von irgend welchen Nebengeschäften, bei einem herrlichen "Instrumenten-Vorrath, unter einem Director, Herrn von Lindenau, den "Deutschland als einen seiner ersten Astronomen ehrt, ganz allein der "Wissenschaft leben konnte. Jetzt hat sich diese Lage insofern verändert, "daß der bisherige Director in mannigfache andere Geschäfte hinein-"gezogen, erst seit Kurzem nach jähriger Abwesenheit zurückgekehrt ist "und auch dabei nur die Aussicht hat, im Laufe dieses Jahres häufiger "abwesend zu sein. Unter diesen Umständen haben meine Obern, bei "der gegenwärtigen Gelegenheit mir ihren Wunsch, dass ich hier bleiben "möchte, so unzweideutig zu erkennen gegeben, dass ich ihrer früheren "Güte wenig entsprechen würde, wenn ich nicht die großen Vortheile, "die Greifswald mir darbietet, aufzuopfern bereit wäre. So sehr ich des-"wegen auch die Ehre des mir gemachten Antrages schätzen muß, so "bin ich doch genöthigt, auf die Annahme desselben Verzicht zu leisten."

Aus einem Schreiben von Gauß geht hervor, daß die herzogliche Regierung aus dieser Berufung Veranlassung genommen hatte, das Gehalt zu erhöhen, auch änderte sich Enckes Stellung noch dadurch, daß in demselben Jahre ihm der Titel als Professor ertheilt wurde. Zwei Jahre später wurde er zum Vice-Director und 1822 zum Director der Seeberger Sternwarte ernannt.

1822 starb Walbeck in Abo. Encke von verschiedenen Seiten aufgefordert, sich zu dieser Stelle zu melden, ging auch hierauf nicht ein, obwohl eine sehr erhebliche Verbesserung dabei wieder in Aussicht stand. Die Gründe der Ablehnung theilte er Bessel ausführlich mit. Einer derselben war seine kurz vorher vollzogene Verlobung: er wollte seine junge Frau nicht in den hohen Norden führen.

Nichts desto weniger traten die Unbequemlichkeiten und Übelstände des Aufenthaltes auf dem Seeberge immer empfindlicher hervor. Bei heftigen Stürmen war es unmöglich, aus dem Gebäude zu treten und nach der Stadt zu gelangen. Auch die Beobachtungen wurden schon bei mäßigem Winde dadurch erschwert, daß der Schlag der Pendeluhr nicht gehört werden konnte. Besonders schmerzlich empfand aber Encke den

Verlust der Bibliothek, die theils Zach und theils Lindenau gehörte, und die 1822 von Beiden zurückgenommen wurde.

Endlich eröffnete sich die Aussicht auf eine angemeßene Versetzung. Tralles, bisher Secretär der physikalisch-mathematischen Classe unserer Akademie war 1822 gestorben. Zu seinem Nachfolger wurde Gaußs vorgeschlagen, der jedoch nach langen Verhandlungen Ende 1824 das Anerbieten bestimmt ablehnte. In derselben Zeit beantragte Bode seine Entlassung und so wurde es möglich, mit jener Stelle auch die des Directors der akademischen Sternwarte zu verbinden.

Am 16. Februar 1825 schrieb Bessel an Encke, diese Stelle sei ihm angeboten, doch habe er sie unbedingt abgelehnt, weil er seine Sternwarte nicht verlassen könne. Er habe aber Encke genannt, als den Einzigen, der dazu geeignet sei. Die Akademie habe in der Vorberathung diesen Vorschlag gebilligt, und ihn beauftragt, die Verhandlungen einzuleiten. Weiter heifst es: "Sie werden sehn, welche schönen "Früchte aus unserm Zusammenwirken hervorgehn. Ich kenne Ihre Be"scheidenheit, und fürchte, daß Sie Sich nicht für geeignet halten werden. "Diesem Einwande setze ich aber die feste Überzeugung entgegen, daß Sie allein und vollkommen hierzu geeignet sind. Hierin müssen Sie "mir mehr glauben, als Sich selbst, was auch eben Ihrer Bescheidenheit "wegen nicht so schwer sein kann."

Encke erwiederte, er hoffe freilich zur Fortsetzung des astronomischen Jahrbuches, so wie auch zur Ausführung astronomischer Rechnungen fähig zu sein, doch müsse er unbedingt ablehnen, wenn die Anforderungen weiter gingen. Bessel, der gerade eine Reise nach Berlin antreten wollte, schrieb am 20. März: "ich werde Alles erkundigen, und "wenn ich erfahre, daß Ihre Wünsche, namentlich wegen des bestimmten "Geschäftes, befriedigt werden können, und wenn ein anständiges Aus"kommen auszumitteln ist, werde ich in Ihrem Namen ja sagen. Er"schrecken Sie nicht vor dieser Freiheit, welche ich mir nehme. Sie "können sie noch durch einen Brief, den ich in Berlin vorfinde, be"schränken." Ein solcher Brief vom 2. April ging allerdings ein, doch enthielt er keinen entschiedenen Widerspruch, und so konnte Bessel schon am 6. April mittheilen: "Sie haben mir das Abschließen nicht ver"boten, daher habe ich Sie fest gemacht. Jetzt sind Sie der unsre!"

Am 21. Juni wurde die in der Akademie erfolgte Wahl höchsten Ortes bestätigt, und Encke zum Mitgliede der Akademie, zum Secretär der Classe, und zum Director der Sternwarte ernannt. Die herzogliche Regierung, der damals Lindenau vorstand, genehmigte unter dem 12. August, daß Encke aus seiner bisherigen Stellung ausscheiden dürfe. Sie fügte hinzu, "daß sie einen so ausgezeichneten Gelelehrten mit Beudauern und nur um seinen Aussichten nicht hinderlich zu sein, entlasse."

Am 11. October 1825 kam Encke nach Berlin und fühlte sich bald den ihm obliegenden Geschäften gewachsen, so wie er auch in der Ausübung derselben volle Befriedigung fand.

Zu Vorträgen auf der Universität war er nicht verpflichtet, doch übernahm er solche schon im folgenden Jahre. Am 11. September 1826 wurde ihm von der philosophischen Facultät der hiesigen Universität das Ehren-Diplom als Doctor überreicht: "dem scharfsinnigen Mathematiker und dem glücklichen Cometen-Forscher".(1).

Schon früher war durch Bessel ein bedeutendes wissenschaftliches Unternehmen angeregt, nämlich die Herausgabe von Sterneharten, welche in vier und zwanzig Blättern die Zone von 15 Grad nördlicher bis 15 Grad südlicher Breite umfassen, und noch die Sterne 9. bis 10. Größe, wie überhaupt alle Sterne richtig darstellen sollten, die mit einem Frauenhoferschen Cometensucher von 34 Linien Öffnung bei 10 maliger Vergrößerung noch sichtbar wären. Am 1. November 1825, also sehr bald nach Enckes Eintritt forderte die Akademie die Freunde der Astronomie auf, sich hieran zu betheiligen, indem sie ein gewisses Honorar für jedes brauchbare Blatt zusicherte. Die Correspondenz in Betreff der Vertheilung der Blätter, so wie die Prüfung derselben und die Besorgung des Stiches übernahm Encke. Dieser geschäftliche Theil, der an sich schon der undankbarste des ganzen Unternehmens war, wurde noch wesentlich dadurch erschwert, dass vielfach die übernommenen Verpflichtungen unerfüllt blieben, auch einzelne Blätter eingingen, die den Anforderungen nicht entsprachen. Ende 1858, also nach drei und dreifsig Jahren erschien endlich das letzte Blatt. Die Erfolge dieses Unternehmens übertrafen schon vor seiner Vollendung jede Erwartung. Die erste Entdeckung eines neuen

<sup>(1)</sup> mathematico sagacissimo, cometarum indagatori felicissimo.

Planeten, der Astraca, geschah 1845, und sehr schnell folgten andre. Gegenwärtig sind mit Benutzung dieser Charten, oder in Folge der durch sie ermöglichten Vervollständigungen ein und achtzig Planeten aufgefunden, während auch die Entdeckung und Beobachtung der Cometen dadurch wesentlich erleichtert ist.

Die Herausgabe des astronomischen Jahrbuches hatte Bode bei seinem Abgange von der Sternwarte sich noch vorbehalten. Der Jahrgang 1829 war bereits erschienen, auch waren die Rechnungen für den folgenden begonnen, als Bode am 24. November 1826 starb. Encke übernahm die Fortsetzug, da jedoch die Tabellen in ihrer bisherigen Ausdehnung und Genauigkeit den neuern Anforderungen der Wissenschaft nicht mehr genügten, so mußten sie theils erweitert und vervollständigt, theils aber auch in größerer Schärfe berechnet werden. Wenn Encke sich dabei auch fremder Hülfe bediente, so war diese Arbeit doch so zeitraubend, daß er zunächst die Vorlesungen auf der Universität aussetzen mußte.

Welche Anerkennung das neue Jahrbuch bei den Astronomen fand, ergiebt sich aus Bessels Briefen: "Das ist eine Ephemeride, wie sie sein "soll! Sie opfern Sich auf für die Astronomie und man kann nur wün-"schen, daß die Fortschritte, die Sie dadurch beabsichtigen, wirklich ein-"treten und die Erfolge der Größe des Opfers entsprechen mögen. Ich "habe immer gedacht, dass eine Ephemeride von diesem Caliber große "Wirkungen hervor bringen müßte, allein ich habe nicht geglaubt, daß "jemand sich dieser Mühe unterziehen würde." — "Ich bin von Ihrer "Arbeit ganz entzückt und gestehe, das ich mir nichts Vollendeteres "denken kann. Es ist Alles vortrefflich! Aber erklären Sie mir doch, "warum die Franzosen nicht eine Connaissance des tems und die Engländer "nicht einen nautical almanac, wie Ihr Jahrbuch geliefert haben, obgleich "beiden und namentlich den letzteren nicht Geld fehlt, um ganze Heere "von Rechnern zu besolden. Dazu gehört aber etwas, woran es fast "immer fehlt, nämlich die klare Einsicht in die Wissenschaft und in ihre "wahren Bedürfnisse."

In die folgenden Jahrgänge wurden noch manche Vervollständigungen eingeführt, bis auf Veranlassung des Handels-Ministeriums das Jahrbuch für 1844 durch Hinzufügung mehrerer ausgedehnter Tabellen HAGEN:

14

zum Gebrauche der Seefahrer eingerichtet wurde. Es fand jedoch selbst in der Preußischen Marine nur wenig Eingang, vorzugsweise wohl aus dem Grunde, weil die Seecharten sich auf einen andern, nämlich auf den Greenwicher Meridian beziehn. Das Jahrbuch für 1852 und die folgenden erschienen wieder ohne jene nautischen Tabellen.

Die Berliner Sternwarte, welche Encke übernommen hatte, in der Dorotheen-Straße belegen, entsprach nicht entfernt den Anforderungen der neuern Astronomie. Sie war 1711 erbaut, und dem Bedürfnisse jener Zeit entsprechend mit Instrumenten versehn. Sie lag Anfangs außerhalb der Stadt, seitdem hatte indessen Berlin gerade in dieser Richtung sich weit ausgedehnt, und hohe Gebäude überragten sie rings umher. Ums Jahr 1800 sah man sich daher schon gezwungen, ein neues Stockwerk aufzusetzen, doch wurde hierdurch die feste Aufstellung der Instrumente noch mehr beeinträchtigt, und die Erschütterungen durch den Straßenverkehr verhinderten jede scharfe Messung. Dazu kam noch das fortwährende Getöse und die Verunreinigung der Atmosphäre. Encke schrieb bald nach seiner Ankunft an Bessel, das einzige brauchbare Instrument sei das Frauenhofersche Heliometer, doch auch dieses könne wegen der unsichern Aufstellung wenig benutzt werden. Das Beste in der ganzenSternwarte sei die daselbst befindliche kleine Bibliothek.

Nach Bodes Tode kam der Bau einer neuen Sternwarte zur Sprache und wenn Encke sich Anfangs auch ziemlich humoristisch über den beabsichtigten Zweck derselben äußerte, so ging er doch bald ernstlich darauf ein. Bessel forderte ihn auf zu erwägen; "ob die Befriedigung im Besitze einer Sternwarte, oder die Behinderung an denjenigen "Arbeiten, denen Sie Ihren Ruhm verdanken, größer sein wird." In einem folgenden Briefe heißt es: "ich betrachte Sie als denjenigen Astro-"nomen, dem die Superintendenz der Rechnungen obliegt. Andre haben "andre Ämter. Sie mein lieber Encke können nie etwas Neues über-"nehmen, ohne dafür etwas Früheres, und immer etwas wirklich Nütz-"liches aufzugeben. Sein Sie daher vorsichtig!"

Am 5. April 1828 wandte sich Encke an Humboldt mit der Bitte, eine Entscheidung über den eigentlichen Zweck der hiesigen Sternwarte herbeizuführen. Mittelmäßige Beobachtungen, wie sie hier kaum angestellt werden könnten, seien gegenwärtig ohne allen Werth. Wolle man

zu brauchbaren astronomischen Beobachtungen Gelegenheit bieten, so sei eine neue Sternwarte nothwendig. Beabsichtige man dagegen nur die Vorträge durch Vorzeigung einiger Instrumente zu erläutern, so genüge hierzu die alte, auf der sich auch die Zeit so sicher bestimmen lasse, wie der Verkehr dieses fordere.

Diese Äußerung veranlafste Humboldt, den Bau einer neuen Sternwarte zu beantragen, der auch am 15. October 1828 zugleich mit der Bestellung mehrerer wichtiger Instrumente bei den namhaftesten Künstlern genehmigt wurde. Der Ankauf eines großen Refractors, den Frauenhofer beinahe vollendet hatte, erfolgte sogleich.

Auf Enckes Anfrage äußerte sich Bessel sogleich über die zweckmäßigste Einrichtung und Ausrüstung der Sternwarte, nichts desto weniger setzte er die Warnungen fort. "Ich glaube, daß weder Ihre "Wirksamkeit, noch Ihre Zufriedenheit gewinnen werden, wenn Sie Sich "zu einem Sternwarten-Astronomen machen. Nach meiner Meinung darf "Ihnen die Sternwarte nie Hauptsache sein. Ein Gehülfe, Adjunct, oder "wie Sie ihn nennen wollen, muß darin die Arbeit übernehmen. Ungeheuer viel ist zu thun, um das gesammelte Material vor dem Verderben "zu retten und nach Gebühr zu benutzen! Erst wenn dieses geschehn "ist, wird sich zeigen, auf welchen Zweck die ferneren Beobachtungen "am erfolgreichsten zu richten sind."

Im Anfange des Jahres 1835 war das Gebäude vollendet, bald darauf wurden die Instrumente aufgestellt, und die Thätigkeit der neuen Sternwarte begann mit der Beobachtung des Halleyschen Cometen. Die Bobachtungen, welche theils Encke selbst und theils seine Gehülfen seitdem hier angestellt haben, sind in vier Bänden veröffentlicht, denen in Kurzem ein fünfter folgen wird.

Wie innig das freundschaftliche Verhältnis zwischen Bessel und Encke sich ausgebildet hatte, ergiebt sich schon aus den vorstehenden Mittheilungen. Dasselbe knüpfte sich bereits an, als Encke die Correctur der fundamenta astronomiae besorgte. Nachdem Bessel 1819 auf einer Reise Enckes persönliche Bekanntschaft gemacht hatte, schrieb er bald darauf an denselben: "ich sehe nun in Ihnen nicht nur eine feste Stütze "der Astronomie in Deutschland, sondern auch einen herzlichen, offenen "Freund. Beides läßt mich nur wünschen, daß auch Sie mir einen Theil

"Ihrer Liebe und Freundschaft zuwenden und dauernd erhalten." Bei seiner Rückkehr nach Königsberg sprach Bessel mit Begeisterung von dem talentvollen und liebenswürdigen Astronomen, dessen erste Arbeiten schon von so hoher Bedeutung gewesen wären. Der spätere Briefwechsel beschränkt sich aber nicht, wie der zwischen Olbers und Bessel auf wissenschaftliche Mittheilungen und auf Besprechung wichtiger persönlicher Verhältnisse, er ist vielmehr zugleich eine vertraute Unterhaltung, die eben sowol die begonnenen und beabsichtigten eignen Arbeiten, wie auch umumwundene Äufserungen über die verschiedensten Gegenstände umfafst. Dabei ist aber nicht zu verkennen, dass Bessel sich mehr seinem Gefühle hingab, als Encke, der vielfach eine gewisse Zurückhaltung beobachtete. Dieser Verkehr hatte bereits eine Reihe von Jahren hindurch bestanden, als Bessel noch die Bitte aussprechen mußte, "den hoch ge-"ehrten Herrn Professor" in den Briefen fortzulassen. "Sie können mich "nicht so kränken wollen, daß Sie voraussetzen, irgend Einer auf der "Welt wäre mir lieber und vertrauter, als Sie. Wozu also eine Förm-"lichkeit, die ich längst abgelegt habe?"

Daß die Ansichten und Auffassungen zuweilen verschieden waren, konnte nicht fehlen. Die Differenzen wurden zwar in dem Briefwechsel ruhig erörtert, aber demnach traten sie nach und nach immer häufiger und entschiedener hervor. Den letzten freundschaftlichen Brief(1) schlofs Bessel mit den Worten: "ich kann mir nicht denken, daß ein anderes . Verhältnis zwischen uns eintreten sollte." Nichts desto weniger trat ein solches unmittelbar darauf ein. Veranlassung dazu gaben aber weniger die einzelnen streitigen Punkte, die zum Theil auch in den astronomischen Zeitschriften Ausdruck gefunden haben, als vielmehr die gegenseitige persönliche Stellung. Bessel, in der mündlichen, wie in der schriftlichen Unterhaltung leicht erregt, vertheidigte eben so eifrig die Auffassungen, die er als richtig erkannte, wie er die entgegengesetzten sehr entschieden zurückwies, und dabei vergafs er wohl zuweilen, dafs der frühere Anfänger sich nicht nur zum Meister ausgebildet hatte, sondern äußerlich auch eine höhere und einflussreichere Stellung, als er selbst einnahm. Noch in einem jener letzten Briefe nennt sich Bessel "den erfahrenen

<sup>(1)</sup> Vom 25. December 1836,

Freund", und als solcher glaubte er sich befugt, zu rathen und zu warnen, wogegen Encke erklärte "er könne nur denjenigen Weg gehn, der seiner "Natur allein zusage."

Seit 1837 wurden nur wenige dienstliche Briefe in geschäftlicher Form gewechselt. Als jedoch Encke im Jahr 1845 Bessels Ansicht über eine neue Ausgabe der Schrift von Olbers über Berechnung der Cometen-Bahnen zu wissen wünschte, machte er zugleich, wie in früheren Jahren, verschiedene Mittheilungen über seine Arbeiten und fügte die Versicherung seiner innigsten Theilnahme an Bessels Leiden hinzu. Die Anwort enthielt außer der gewünschten Äußerung einen eben so herzlichen Dank. Am Schlusse desselben Jahres meldete noch Encke den ersten Erfolg der Sterncharten, in der Entdeckung eines neueu Planeten. So war eine Annäherung wieder eingeleitet, als einige Monate später Bessels Tod erfolgte.

Die Worte, welche Encke vor zwanzig Jahren von dieser Stelle aus dem Andenken an Bessel widmete(¹), enthalten die vollste Anerkennung der großen Verdienste desselben um die Astronomie, des freundschaftlichen Verhältnisses, in welchem er zu Bessel gestanden hatte, wird darin aber nicht gedacht. Hierauf konnte auch nicht hingewiesen werden, ohne zugleich die bekannte spätere Entfremdung zu berühren. Wie beklagenswerth letztere auch ist, so verbietet sie gegenwärtig nicht mehr die Erwähnung dieser Freundschaft, die nicht nur in seltener Innigkeit dreißig Jahre hindurch bestand, sondern auch für die Förderung der Wissenschaft von hoher Bedeutung war.

Es ist noch übrig, Enckes Thätigkeit in den letzten Jahrzehnden anzudeuten. Die ausgedehnten Rechnungen für das Jahrbuch, wenn auch großentheils von den Gehülfen ausgeführt, forderten dennoch dauernd seine Mitwirkung, und dieses um so mehr, als die zahlreichen neu entdeckten Planeten gleichfalls berücksichtigt werden mußsten. Die akademischen Geschäfte verbunden mit der Herausgabe der Sterncharten, die Vorträge auf der Universität, die Betheiligung an den Beobachtungen auf der Sternwarte, und an der scharfen Prüfung der daselbst aufgestellten neuen und älteren Instrumente, ferner seine Thätigkeit in der Studien-

<sup>(1)</sup> Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1846.

18 HAGEN:

Commission der Kriegsschule und in der Calender-Deputation, und die vielfachen unvermeidlichen Ansprüche, die in einer großen Stadt an den Director einer Sterwarte gemacht werden, so zeitraubend, dass es nur befremden kann, wenn Encke daneben noch Musse behielt, eine große Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen in den Schriften der Academie, in dem astronomischen Jahrbuche und in verschiedenen mathematischen und astronomischen Zeitschriften zu veröffentlichen. Mehrere derselben beziehn sich auf die Ausführung von Rechnungen, wie die Methode der kleinsten Quadrate, die Interpolation, die mechanische Quadratur und dergleichen. Hauptsächlich sind sie astronomischen Inhalts und betreffen die Parallaxe der Sonne und des Mondes, die Dimensionen des Erdkörpers, die Constanten der Berliner Sternwarte, die Planeten-Massen, die Bahnbestimmung der Planeten und Cometen, und zwar letztere sowol bei parabolischen, wie bei elliptischen und hyperbolischen Bahnen, die Vorausberechnung der Sternbedeckungen und Durchgänge, die Untersuchung verschiedener astronomischer Instrumente und vorzugsweise die Störungen durch benachbarte Himmelskörper. In lichtvoller Darstellung gab er nicht nur in mehreren Aufsätzen Vorschriften für die Berechnung dieser Störungen nach den ältern Lagrangeschen, durch Gaufs und Bessel vervollkommneten Methoden, sondern stellte auch nahe gleichzeitig mit dem jüngeren Bond zu Cambridge in America, eine neue Methode auf, welche die Berechnung der Bahn-Elemente der vielen in der Neuzeit entdeckten kleinen Planeten wesentlich erleichterte. Er schlug nämlich vor, statt der Änderungen, welche die Störungen auf die Elemente der Bahnen ausüben, unmittelbar diejenigen zu berechnen, welche die rechtwinkligen Coordinaten erleiden. Diese Methode, wenn auch für längere Zeiträume weniger sicher, wurde wegen ihrer Bequemlichkeit mehrere Jahre hindurch vielfach mit Vortheil benutzt, bis später die von Hansen angegebene Methode allgemein Eingang fand.

Außerdem verfaßte Encke auch einige physikalische Abhandlungen über Dioptrik und das ballistische Problem, so wie endlich auch mehrere populäre Vorträge über verschiedene astronomische Gegenstände. Letztere sind nur zum kleinsten Theil veröffentlicht, sie fanden aber wegen der ansprechenden Zusammenstellung der Thatsachen jedesmal ungetheilten Beifall.

Bei den zahlreichen Freunden und Bekannten hatte Enckes rechtlicher Sinn, so wie seine Theilnahme und Offenheit und sein unbefangenes klares Urtheil ihm die vollste Achtung und Liebe erworben. Im häuslichen Kreise war das glückliche Familien-Leben bisher durch keinen nahen Verlust getrübt worden, als Ende 1856 die Nachricht von dem Tode des zweiten Sohnes aus Rio-Janeiro eintraf.

Am 17. November 1859 fiel Encke von plötzlichem Schwindel ergriffen auf der Straße nieder. Obwohl die Besorgnisse, die man Anfangs hegte, sich nicht verwirklichten, so kehrte dennoch die frühere seltene Rüstigkeit nicht wieder. Ein neuer harter Verlust traf ihn im nächsten Jahre, indem sein Bruder starb, derselbe, mit dem er vor fünf und vierzig Jahren in die Preußische Artillerie eintrat, und der inzwischen zum General-Lieutenant avancirt war. Wenige Jahre später verlor er seine Schwester, die in seinem Hause gelebt hatte.

Am 5. Februar 1863 erfolgte ein Schlaganfall, von dem Encke zwar später sich soweit erholte, daß er seine Arbeiten fortsetzen, auch Anfang April auf einige Tage nach Leipzig(') reisen konnte, sein Zustand blieb indessen so bedenkich, daß jede geistige Anstrengung bald verboten wurde. Er verlebte hierauf den Sommer mit den Seinigen in Goslar und Wernigerode. Nach der Rückkehr versuchte er auß Neue, seine Arbeiten wieder aufzunehmen, doch gestatteten die Ärzte dieses nicht, und um es sicher zu verhindern wurde eine Reise nach Kiel angeordnet. Von hier aus beantragte er am 13. November seine Entlassung aus dem Dienste.

Mitte December 1863 verließ er Kiel und ging mit seiner Familie nach Spandau, wo sein ältester Sohn angestellt war. Auf den oft wiederholten und dringenden Wunsch wurde ihm im April 1864 vom Arzte gestattet, die Sternwarte wiederzusehn. Mit Aufmerkamkeit durchging er die Beobachtungsräume und besah namentlich sehr genau die veränderte Aufstellung des großen Refractors, der nunmehr von einem Sandsteinpfeiler, statt der früheren hölzernen Rüstung, getragen wurde. Encke ermüdete jedoch sehr bald und befriedigt kehrte er nach Spandau zurück.

Die körperlichen Kräfte so wie die geistige Regsamkeit schwanden

<sup>(1)</sup> Zur Hochzeit seines früheren Schülers, des Professor Bruhns.

seitdem immer mehr, bis ein zweiter Schlaganfall im Juli des folgenden Jahres eine vollständige Lähmung zur Folge hatte. Am 26. August 1865 befreite ihn ein sanfter Tod von den langen Leiden.

Wenn Enckes Verdienste um die Astronomie ihm ein dauerndes Andenken sichern, so lebt dasselbe auch in der dankbaren Erinnerung seiner zahlreichen Schüler fort. Zu den Rechnungen für das Jahrbuch, so wie zur Unterstützung bei andern astronomischen Arbeiten umgab er sich stets mit jüngeren Leuten, indem er aber mit seltenem Lehrtalent für deren Ausbildung in allen Theilen der Wissenschaft sorgte, und immer ein freundschaftliches Verhältnifs mit ihnen unterhielt, so gelang es ihm, vielleicht mehr, als irgend einem andern Astronomen, eine große Anzahl Schüler seiner Wissenschaft zu gewinnen. Es zählen darunter die gegenwärtigen Directoren der Sternwarten in Berlin, Breslau, Leipzig, Hamburg, Bilk, Copenhagen, Helsingfors und Dublin, während viele Andre gleichfalls durch wissenschaftliche Arbeiten sich rühmlichst bekannt gemacht haben.

#### PHYSIKALISCHE

# **ABHANDLUNGEN**

DER

#### KÖNIGLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN zu berlin.

AUS DEM JAHRE 1866.

#### BERLIN.

GEDRUCKT IN DER DRUCKEREI DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE
DER WISSENSCHAFTEN.

1867.

IN COMMISSION BEI FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG.
HARRWITZ UND GOSSMANN.



#### Inhalt.

| Dove über die mittlere und absolute Veränderlichkeit der Temperatur der    |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Atmosphäre                                                                 | Seite | 1   |
| Beyrich über einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen und über    |       |     |
| verwandte Arten. (Mit 5 Tafeln)                                            | -     | 105 |
| REICHERT über die contractile Substanz (Sarcode, Protoplasma) und ihre Be- |       |     |
| wegungs-Erscheinungen. (Mit 7 Tafeln)                                      | -     | 151 |

| , |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

## die mittlere und absolute Veränderlichkeit der Temperatur der Atmosphäre.

H<sup>rn.</sup> DOVE

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 15. November 1866.]

So lange die Meteorologie einer klimatologischen Grundlage entbehrte, konnte die Geschichte der Witterung eben nur ein trockner Bericht des unmittelbar Beobachteten in seiner Aufeinanderfolge sein. Ihre Litteratur zerfiel daher in vereinzelte Monographien, den Stadtchroniken des Mittelalters in Beziehung auf die Weltgeschichte vergleichbar. Aber so wenig man die Fäden der letztern zu fassen vermag, wenn man nur eine derselben zu Rathe zieht, eben so wenig war es möglich, das Bedingende in der Aufeinanderfolge der Witterungserscheinungen zu erkennen, wenn man nicht das an einem Orte wahrgenommene verglich mit dem, was an andern gleichzeitig hervorgetreten war. Aber die Combination der zu derselben Zeit an verschiedenen Orten angestellten directen Beobachtungen giebt wenig Belehrendes, denn wenn in Petersburg und Berlin an demselben Wintertage dieselbe Wärme beobachtet wird, so folgt eben daraus, daß der Witterungscharacter an beiden Orten ein sehr verschiedener war, weil demselben Wintertag in Petersburg eine viel geringere Wärme zukommt als in Berlin. Aus einer Vergleichung der an verschiedenen Orten erhaltenen directen Ablesungen der Instrumente läfst sich allerdings beurtheilen, ob die Größe der Veränderung bei dem Steigen und Fallen gleich oder verschieden, ob ein Übergang des einen in das andre hier früher oder später angefangen hat als dort oder gleichzeitig an beiden Orten erfolgt ist, wodurch möglicher Weise die Richtung des Fortschreitens angedeutet wird. Der eigentliche Witterungscharacter bleibt aber so lange unerforscht, als nicht vorher ermittelt ist, welches der gesetz-Α Phys. Kl. 1866.

mäßige Stand des beobachteten Instruments innerhalb des in Betracht gezogenen Zeitraums ist. Auf dem Standpunkt dieser unermittelten Frage steht die von Brandes 1820 herausgebene Witterungsgeschichte des Jahres 1783 und es ist daher erklärlich, daß sie die damals herrschende einseitig klimatologische Richtung der Wissenschaft nicht in neue Bahnen zu bringen vermochte.

Aber das Bedürfnifs, von dem abstracten Bilde der Vertheilung mittlerer Werthe zur lebensvollen Wirklichkeit atmosphärischer Erscheinungen zurückzukehren, ist ein so natürliches, daß ihm später oder früher genügt werden mußte. Als ich im Jahre 1838 meine ersten Untersuchungen über die Verbreitung gleichartiger Witterungserscheinungen auf der Oberfläche der Erde in den Schriften der Akademie veröffentlichte, hatte ich keine Ahnung davon, daß ich es erleben würde, bei der Bearbeitung dieses damals noch unberührten Feldes schließlich fast alle Meteorologen zu Mitarbeitern zu gewinnen.

Eben dieser Mangel an den Weg ebnenden Vorarbeiten wird es entschuldigen, daß wesentliche Punkte, deren Erörterung in den Beginn der Untersuchung zu gehören scheint, von mir zuerst nur flüchtig angedeutet werden konnten. Da man damals nur mittlere Werthe suchte, blieb das Detail der Beobachtungen unveröffentlicht. Erst nachdem an einigen Beispielen nachgewiesen war, wie unerläßlich die Publication der einzelnen Jahrgänge für die Kenntniß der nicht periodischen Veränderungen sei, wurde diese Veröffentlichung eine allgemeinere. Der Schritt von da bis zur täglichen Veröffentlichung telegraphischer Witterungsberichte war ein großer, und dennoch ist er bereits seit Jahren erfolgt, aber zu schnell, da noch die Mittelglieder zu ihrer Benutzung fehlen.

Im Jahr 1838 war die Verbreitung der mittleren Jahreswärme auf der nördlichen Erdoberfläche annähernd bekannt. Da aber vom Jahresmittel kein irgend sichrer Schlus auf die Vertheilung der Wärme innerhalb der jährlichen Periode gemacht werden kann, so hätte eine Vergleichung einzelner Jahresmittel mit ihrem vieljährigen Werthe nur geringe Aufschlüsse über zeitweise Modificationen der isothermischen Vertheilung gegeben. Es mußte daher zu kürzeren Abschnitten übergegangen werden. In Deutschland kann die Temperatur des Januars eines Jahres von der eines andern in extremen Fällen um 14°R. sich unterscheiden. Die sichere

Feststellung ihres wahren Werthes erheischt daher sehr viele Jahrgänge. Diese waren für so wenige Stationen vorhanden, daß unmittelbar einleuchtete, daß das Ziel, die Gesetze der nicht periodischen Veränderungen aufzufinden, nicht direct, sondern nur durch allmälige Annäherung erreicht werden könne.

Zunächst mußte ein Mittel gefunden werden, durch welches es möglich wurde, auch Stationen zu benutzen, an denen nur wenige Jahre beobachtet worden war, d. h. ein Verfahren mußte angewendet werden, solche Beobachtungen auf vieljährige Werthe zu reduciren. War die Abweichung der Temperatur eines gewissen Monats eines bestimmten Jahres vom wahren Mittel desselben ein locales Phaenomen, so war diese Reduction nicht auszuführen. Auf die Beantwortung dieser Frage mußte sich daher die erste Untersuchung richten.

Ich bildete daher zunächst aus dem mir zugänglichen Beobachtungsmaterial 4 Gruppen gleichzeitiger Beobachtungen von 59 Stationen, von denen die längste Gruppe 18 Jahre umfaste und bestimmte die Abweichung der Monate jedes einzelnen Jahres von ihrem mittleren Werthe in dem ganzen Zeitraume. Es zeigte sich gegen die damals herrschende Überschätzung localer Einflüsse, daß die Abweichungen universeller Art sind, aber in der Weise angeordnet, dass an einer bestimmten Stelle die Abweichung am größten ist, daß sie von dieser Stelle aus seitlich abnimmt, bis man zu einer Grenze gelangt, in welcher sie verschwindet, und in die entgegengesetzte nach einem Maximum hin zunehmende Abweichung übergeht. Auf wie mächtige Gebiete der Erdoberfläche sich solche Gegensätze erstrecken, dafür habe ich für 10 auffallende Beispiele in dem Atlas der Isothermen in der Polarprojection 7 größere Charten von Isametralen veröffentlicht. Nachdem erwiesen war, dass die in gewissen Jahren gleichzeitig hevortretenden Wärmeextreme einander gegenseitig compensiren, erhielten manche Fragen, welche die Physiker gestellt hatten, ihre Lösung in der Beantwortung, daß diese Fragen überhaupt nicht hätten gestellt werden sollen. Ob z. B. ein Comet oder irgend ein andrer Himmelskörper, dessen Periode nicht mit der der Erde zusammenfällt, einen erwärmenden oder erkältenden Einfluss äussert, hat man durch Discussion der vieljährigen Beobachtungen eines Ortes zu ermitteln gesucht; mit welchen Erfolge, geht daraus hervor, dass eine andere Station möglicher

Weise die entgegengesetzten Ergebnisse geliefert hätte. Ist einmal die Compensation erwiesen, so muss die Frage vielmehr so gestellt werden: ruft das betreffende Gestirn gleichzeitig erhebliche Extreme entgegengesetzter Art hervor? Dennoch rscheinen ähnliche Arbeiten noch heute, wohl nur um als abschreckende Beispiele gedankenlosen Rechnens zu dienen. Dagegen gewannen andre Fragen einen neuen Gesichtspunkt. Ob vulkanische Erscheinungen und Erdbeben mit atmosphärischen Phaenomenen zusammenhängen oder nicht, darüber sind die Ansichten bei den Bewohnern jener Gegenden sehr getheilt. Diese berücksichtigen dabei in der Regel nur die jene Erscheinungen unmittelbar an Ort und Stelle begleitenden Phaenomene. Liegen aber große Gebiete ungewöhnlicher Erwärmung und Abkühlung oft längere Zeiträume hindurch nebeneinander, so wäre es wenigstens nicht undenkbar, dass dies auf die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche für unter ihr thätige vulkanische Kräfte einen Einfluß äußere, da sie außerdem oft mit analogen Abweichungen der Niederschlagsmenge verbunden sind.

Ebenso könnte sich eine anomale Wärmevertheilung in den Veränderungen der magnetischen Vertheilung äußern. Alle diese Fragen habe ich zur Seite liegen lassen und mich nur bemüht, für die Witterungsgeschichte selbst die nöthigen numerischen Belege zu liefern, an welche Andre dann derartige Untersuchungen anknüpfen können. Diese Witterungsgeschichte beginnt mit dem Jahre 1729 und ist fortgeführt, auf einem schmalen Saume anfangend, zuletzt aber die nördliche Erdhälfte umfassend, bis zum Jahre 1865 in den Schriften der Akademie von 1839. 1842. 1845. 1852 und 1858, woran sich vier andre Arbeiten anschließen, die ich, als auf die Beobachtungen des meteorologischen Instituts gegründet, in 2 Bänden der statistischen Tabellen des preußischen Staates und in der statistischen Zeitschrift veröffentlicht habe. der Gesammtheit der bisher erwähnten Untersuchungen ergab sich, daß die temporäre Wärmevertheilung in steter Veränderung begriffen ist. Die Art dieser Veränderungen, in welcher Weise nämlich sie von einer Stelle zu einer andern fortschreiten, konnte aber so nicht ermittelt werden, da jene so rasch auf einander folgen, dass selten derselbe Witterungscharakter einen ganzen Monat umfaßt. Hier müssen also kürzere Abschnitte gewählt werden. Eine ähnliche Arbeit, wie die wo die Erscheinungen

durch monatliche Mittel dargestellt waren, wurde daher für fünftägige Mittel ausgeführt. Ein den Abhandlungen der Akademie von 1854 beigegebener Folioband enthält diese Untersuchung, ihre Fortsetzung der Band von 1862 und die früher erwähnten Schriften des meteorologischen Instituts. Um daran sich knüpfende Untersuchungen möglichst zu erleichtern, habe ich in Behms geographischem Jahrbuch 1866 für 109 Stationen die fünftägigen Mittel aus längern Zeiträumen neuerdings bekannt gemacht.

Wenn also, eben um das Fortschreiten der störenden Wirkungen über die Oberfläche der Erde festzustellen, kürzere Abschnitte als Monatsmittel erfordert werden, so ist doch damit keineswegs gesagt, dass alle sich auf die nicht periodischen Veränderungen beziehenden Fragen desto eher gelöst werden, je kürzer der zu ihrer Untersuchung gewählte Zeitabschnitt ist. Diese ganz unrichtige Vorstellung wird aber neuerdings als sich von selbst verstehend mit einer Sicherheit ausgesprochen, deren Berechtigung sehr fraglich ist. Es ist nämlich z. B. bekannt, daß fast in keinem Jahre die Temperatur vom Winter zum Sommer hin stetig zunimmt, eben so wenig, wie sie in der zweiten Hälfte des Jahres stetig abnimmt. Diese Rückfälle haben aber einen oft erheblichen Spielraum des Eintritts. Während fünftägige oder tägliche Mittel jeden für ein bestimmtes Jahr eintretenden Fall darstellen, können die Ursachen, warum im Allgemeinen zu einer gewissen Epoche des Jahres solche Rückfälle in der Gesammtbewegung der Atmosphäre ihre letzte Begründung haben, nur erkannt werden, wenn man längere Zeitabschnitte ins Auge fasst. Eine Hauptaufgabe, um in dem Gewirre von Erscheinungen sich zurecht zu finden, ist natürlich die Bestimmung, innerhalb welcher Grenzen überhaupt die Veränderlichkeit der Temperatur sich bewegt, ob in dem Abstand dieser Grenzen allein die geographische Breite sich geltend macht, oder ob hier, wie bei der isothermischen Vertheilung, die geographische Länge ebenfalls von Bedeutung ist. Diese Fragen habe ich annähernd (Abh. d. Berl. Ak. 1838 p. 345-354) durch Berechnung der Abweichungen monatlicher Mittel zu beantworten gesucht. Diese Arbeit ist, des unvollständigen Materials ungeachtet, bisher die einzige geblieben. Der Mangel an Beobachtungsmaterial ist im Wesentlichen aber seitdem wenigstens in so weit beseitigt, daß längere Reihen der gemäßigten Zone und zwar in allen Welttheilen der nördlichen Erdhälfte der Berechnung zum Grunde gelegt werden können. Ich nehme jene Untersuchung daher wieder auf, bleibe aber aus den angegebenen Gründen auch jetzt bei den monatlichen Mitteln stehen und werde dabei auch auf die andre mit der Veränderlichkeit zusammenhängende Frage eingehen, ob nämlich in den Veränderungen selbst sich Perioden nachweisen lassen, endlich ob die Mittel, um welche die Veränderungen oscilliren, constant sind, oder im Lauf der Zeit andre werden d. h., ob das Klima sich ändert oder nicht.

Sogenannte Saecularvariationen summiren sich, so unscheinbar sie sind, im Laufe der Zeit zu meßbaren Größen. Zu ihrer Feststellung gehören daher lange Beobachtungsreihen. Aber diese dürfen nicht, wie es in der Astronomie der Fall ist, allein durch die andauernde Thätigkeit einer Station gegeben werden, eben weil die gleichzeitige Compensation der Witterungsextreme die Ergebnisse, welche auf der einen erhalten werden, ganz verschieden macht von denen der andern. Hier handelt es sich also um langjährige Beobachtungen an vielen Stationen. Wesentlich beeinträchtigt werden aber die aus langen Reihen abgeleiteten Ergebnisse, wenn im Verlaufe derselben die bisher angewendeten Instrumente mit andern vertauscht werden, oder diese selbst sich änderten, endlich wenn die Aufstellung oder die Beobachtungszeit nicht dieselbe blieb. Alle diese Störungen werden mit dem Fortschritt der Wissenschaft allmählig kleiner, da diese Mittel an die Hand giebt, ihren Einfluss zu beseitigen, sie bestehen aber noch im vollen Maasse für jetzt, wo man auf ältere Beobachtungen zurückgehen muß, bei welchen die Vollkommheit der Instrumente eine sehr fragliche, die Stunden aber, an welchen sie abgelesen wurden, sich oft gar nicht ermitteln lassen.

Die Arbeit, welche ich der Akademie heute vorlege, möchte daher mehr als eine Anregung zu spätern Untersuchungen anzuschen sein, als für eine definitive Erledigung der angeregten Fragen. Doch das muß ich sagen, daß die Übereinstimmung der aus ältern Reihen abgeleiteten Ergebnisse mit den aus den neuern Reihen ermittelten meine Erwartung übertroffen hat. Das Verzeichniß der neu berechneten Stationen ist das folgende. Die neben dem Namen stehende Zahl bezeichnet die Anzahl der Jahrgänge. Es sind deren im Ganzen 2739.

| Sibirien und   | HTr             | al (154)    | Süd-Deutsc                   | hlan  | d (166)     |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|
| Jakutzk        |                 | , ,         |                              |       |             |
|                | 25<br>22        | 1829 — 1855 | München                      | 32    | 1825 — 1866 |
| Nertchinsk     |                 | 1839 — 1862 | Peissenberg                  | 54    | 1792 1850   |
| Barnaul        | 25              | 1838 — 1862 | Darmstadt                    | 361   | 1830 — 1866 |
| Catherinenburg | 28              | 1836 — 1863 | $\operatorname{Trier}$       | 42    | 1788 - 1866 |
| Bogoslowsk     | $25\frac{1}{2}$ | 1838 — 1863 | T3 1 1 1 1                   | TO 1  |             |
| Slatoust       | 29              | 1818 1863   | Frankreich und               | Вел   | lgien (161) |
| 17 2           | D               | 1 1 (202)   | Chalons                      | 43    | 1806 - 1848 |
| Europäisches!  | uuss            | stana (505) | $\operatorname{Br\"{u}ssel}$ | 30    | 1833 - 1862 |
| Archangel      | 37              | 1819 - 1860 | Paris                        | 61    | 1806 - 1866 |
| Petersburg     | 74              | 1753 - 1863 | $\mathbf{T}$ oulouse         | 27    | 1839 - 1865 |
| Mitau          | $36\frac{1}{2}$ | 1823 - 1859 |                              |       |             |
| Wilna          | $^{27}$         | 1816 - 1852 | Alpen                        | (179) | ))          |
| Kiew           | $33\frac{1}{2}$ | 1812 - 1845 | Klagenfurt                   | 51    | 1813 - 1863 |
| Pultawa        | 34              | 1824 - 1863 | Kremsmünster                 | 49    | 1815 - 1863 |
| Lugan          | $^{26}$         | 1838 - 1863 | Basel                        | 39    | 1827 - 1865 |
| Nicolajef      | 35              | 1824 - 1858 | Genf                         | 40    | 1826 - 1865 |
|                |                 |             |                              |       | 1000        |
| Baltische L    | änd             | er (187)    | Italien                      | (15)  | 7)          |
| Arys           | 35              | 1830 - 1865 | $\mathbf{U}$ dine            | 40    | 1803 - 1842 |
| Tilsit         | 47              | 1820 - 1866 | Florenz                      | 21    | 1832 - 1852 |
| Danzig         | 45              | 1810 - 1865 | $\mathbf{Rom}$               | 32    | 1828 - 1859 |
| Sülz           | 33              | 1830 - 1863 | Palermo                      | 64    | 1791 - 1857 |
| Lübeck         | 27              | 1839 - 1860 |                              |       |             |
| 3.7            |                 |             | Nordamer                     | ika   | (368)       |
| Norweg         | en (            | 43)         | East Port                    | 231   | 1822 1853   |
| Christiania    | 28              | 1838 - 1865 | Providence                   | 281   | 1832 — 1860 |
| Hammerfest     | 15              | 1848 - 1863 | New York                     | 33    | 1822 - 1854 |
|                |                 |             | New Bedford                  | 47    | 1813 — 1859 |
| Englan         | d (29           | 96)         | New Haven                    | 87    | 1779 — 1865 |
| Stromness      | 33              | 1827 — 1859 | Ft. Monroe                   | 30    | 1824 - 1854 |
| Edinburg       | 56              | 1795 — 1850 | Marietta                     | 36    | 1827 — 1862 |
| Dublin         | 22              | 1831 — 1852 | St. Louis                    | 32    | 1833 1864   |
| Oxford         | 36              | 1828 — 1863 | Charleston                   | 31    | 1823 - 1859 |
| London         | 94              | 1771 1864   | Washington                   | 20    | 1846 - 1859 |
| Manchester     | 55              | 1794 1864   | (Arcansas)                   |       | 1010 1000   |
|                |                 | 1.01        | (1110011000)                 |       |             |
| Nord-Deuts     | chla            | nd (515)    | Inneres und W                | estk  | üste (210)  |
| Krakau         | 38              | 1826 - 1866 | Toronto                      | 23    | 1841 1863   |
| Leobschütz     | 45              | 1805 - 1849 | Milwaukee                    | 21    | 1837 - 1864 |
| Prag           | 92              | 1771 - 1865 | Ft. Gibson                   | 271   | 1827 - 1854 |
| Breslau        | 75              | 1791 - 1865 | Ft. Brady                    | 29    | 1823 - 1854 |
| Berlin         | 138             | 1719 1866   | Ft. Howard                   | 21    | 1822 1851   |
| Leipzig        | 36              | 1830-1866   | Ft. Leavenworth              | 25    | 1830 — 1855 |
| Arnstadt       | 30              | 1831 1860   | Ft. Snelling                 | 351   | 1820 - 1855 |
| Braunschweig   | 30              | 1826 1855   | Sitcha                       | 28    | 1832 - 1862 |
| Gütersloh      | 31              | 1855 - 1866 |                              |       |             |
|                |                 |             |                              |       |             |

Für die Bestimmung der mittlern Veränderungen wurden ausserdem aus den frühern Abhandlungen IV und V folgende Stationen benutzt.

| Torneo       | 31  | 1801 - 1832 |
|--------------|-----|-------------|
| Copenhagen   | 631 | 1767 - 1845 |
| Wien         | 67  | 1775 - 1841 |
| Regensburg   | 61  | 1773 - 1834 |
| Stuttgard    | 53  | 1792 - 1844 |
| Carlsruhe    | 51  | 1779 - 1840 |
| St. Bernhard | 33  | 1818 - 1850 |
| Mailand      | 76  | 1763 - 1838 |
| Zwanenburg   | 921 | 1743 - 1835 |
| Kiefauns     | 27  | 1814 - 1842 |
| Salem        | 42  | 1787 - 1828 |
| Godthaab     | 14  | 1796 - 1845 |
| Reykiavig    | 14  | 1823 — 1837 |
|              | 625 |             |

Die Gesammtheit der Jahrgänge beträgt daher 3364, also im Mittel 40 Jahre für jede der 83 Stationen.

Die mittlere Temperatur der Monate ist aus dem ganzen für jede Station zugänglichen Zeitraum bestimmt, und dann die Abweichung jedes einzelnen Jahrganges vom allgemeinen Mittel berechnet.

Die Gleichheit der Summe der positiven und der negativen Werthe bildete die Controlle der Berechnung.

Die Summe aller Abweichungen, abgesehen von dem Zeichen derselben, dividirt durch die Anzahl der Jahrgänge habe ich mittlere Veränderung genannt. Unter absoluter Veränderung hingegen verstehe ich den Abstand des überhaupt vorgekommenen größten Werthes eines Monats von dem absolut niedrigsten desselben. Sie bildet die letzte "Unterschied" bezeichnete Zeile bei jeder Station. Diese absoluten Extreme sind in den Tafeln durch stärkeren Druck hervorgehoben, um sogleich zu erkennen, in welchem Jahre sie eintraten.

Sämmtliche Grade sind Réaumur.

Jakutzk 25.

|          | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.    | Dec.   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1829     | İ      |        |        | 2.91   | - 0.98 | - 0.63 | 1,69   | 0.36   | - 0.82 | - 0.51 | 1.24    | 2.09   |
| 1830     | 0.46   | - 0.18 | - 0.40 |        | 0.18   | _ 3.10 | - 186  | 0.30   | _ 2.98 | - 3.85 | 3.51    | - 0.34 |
| 1831     | 0.76   | 1.15   | - 1.37 | - 1,26 | - 1.82 | - 0.70 | - 1.41 | - 2.07 | - 1.08 | 0.82   | - 4.43  |        |
| 1832     | 1.43   | 3.49   | 1.36   | 3.18   | - 1.39 | - 1.70 | _ 4.77 | _ 3.64 | - 2.55 | 0.52   | - 0.79  | - 4.28 |
| 1833     | - 0.31 | 0.95   | 0.     | - 1.19 | 0,21   | - 1.80 | - 3.17 | - 0.47 | - 0.62 | - 2.21 | 4.91    | 1.62   |
| 1834     | _ 1.07 | 0 29   | 1.43   | 1.74   | 1.85   | 1.17   | - 1.01 | 0.30   | 1,35   | - 0.65 | 1.97    | 1.46   |
| 1835     | 0.23   | 0.25   | 0.16   | 0.11   | - 1.42 | - 1.07 | - 1.27 | - 1.30 | 0.02   | - 0.41 | - 1.96  | - 3.31 |
| 1836     | - 2.34 | - 0.11 | 0.96   | _ 3.39 | - 1.45 | - 0.50 | 0,23   | - 3.04 | 2.22   | 3.59   | 0.14    | 0.62   |
| 1837     | 0.19   | 0.25   | - 1.84 | - 1.66 | 4.09   | - 2.40 | - 1.94 | - 1.87 | - 0.95 | - 1.45 | - 2.83  | 2.96   |
| 1838     | - 4.71 | - 1.58 | - 1.74 | 0.88   | - 1.19 | 0.60   | 1.73   | 2.90   | 2.12   | 2.55   | 3.14    | 0,92   |
| 1839     | 1.23   | 0.49   | - 2.17 | 0.44   | 1.05   | - 0.83 | 1.43   | 2.03   | 0.78   | 0.62   | - 1.79  | - 1.44 |
| 1840     | 2.23   | 0.22   | _ 3.97 | 1.51   | 2.01   | 2.93   | 0.73   | - 1.97 | 0.55   | - 1.21 | - 2.19  | 0.36   |
| 1841     | -6.97  | - 2.45 | - 3.60 | 0.34   | - 0.25 | 1.40   | 1.59   | 2.00   | - 0.92 | - 0.81 | - 0.79  | 1.49   |
| 1842     | - 3.67 | - 2.25 | 1.73   | - 1.16 | - 0.45 | - 0.40 | - 1.44 | 1.13   | - 0.62 | - 0.65 | 1.67    | 1.69   |
| 1843     | - 1.87 | 2.09   | 2.70   | - 1.12 | - 1.42 | 0.70   | 0.93   | 0.73   | - 2.08 | - 1,25 | 2.87    | 3.79   |
| 1844     | - 0.41 | - 4.25 | 0.40   | - 0.63 | 1.17   | 0.88   | 0.29   | 1.66   | 0.83   | 0.94   | - 1.21  | - 4.62 |
| 1845     | - 2.84 | - 3 65 | 0.37   | 1.30   | 0.20   | - 0.42 | 0.69   | 0.20   | 1.19   | - 1.62 | - 0.08  | 0.51   |
| 1846     | 3.46   | - 1.48 | 3.14   | 1.94   | 0,80   | 1.38   | 1.89   | 1.33   | 0.59   | 1,04   | - 0.18  | - 1.62 |
| 1847     | 3.99   | - 0.31 | 0.27   | - 0.90 | 0.10   | 0.58   | - 0 01 | - 0.90 | 0.53   | - 1.02 | 1.79    | - 2.39 |
| 1848     | 0.66   | 5.79   | 1.94   | 0.34   | 0.77   | 0.85   | 0.12   | - 1.00 | 1.96   | 1.48   | 0.92    | - 0.36 |
| 1849     | 1.53   |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.31   | 3.02    | - 2.69 |
| 1850     | 0.13   | 3.89   | 6.20   | 1.70   | - 1.40 | 0.71   | 0.29   | 0.20   | - 0.11 | _ 4.42 | _ 6.38  | - 1.49 |
| 1851     | 0.13   | 1.39   | - 2.60 | - 2.90 | 2.20   | 0.11   | 1.79   | 1.30   | 0,29   | 2.61   | - 0.71  | 3.94   |
| 1852     | 4.99   | - 0.08 | - 1.46 | - 0.13 | 2.34   | 0.98   | 0.79   | - 1.40 | 0,83   | - 0.29 | 0.62    | 3.24   |
| 1853     | 4.93   | - 4.05 | - 1.43 | - 1.86 | 1.80   | 1.28   | - 0.28 | 0.50   | - 0.21 | 0 58   | - 2.51  | 0.81   |
| 1854     | - 0.37 |        |        |        | 1.13   | - 0.03 | 3.00   | 2.62   | - 0.40 | 3,39   | 0.29    | _ 5.76 |
| 1855     | 2.22   |        |        |        |        |        | j      |        |        |        |         |        |
| Mittel   | -32.61 | -27.90 | -18.11 | - 7.05 | 2,68   | 10.58  | 13.89  | 11,15  | 3.57   | - 7.19 | -22.71  | -31.06 |
|          | -32.01 | -27.90 | -10.11 | - 7.03 | 2,00   | 10,50  | 19.09  | 11,13  | 0.07   | - 1.15 | - 22.11 | -51.00 |
| mittlere | 1.89   | 1,77   | 1.79   | 1.36   | 1.27   | 1.09   | 1,37   | 1.41   | 1.05   | 1,57   | 2.00    | 2.18   |
| Veränd.  | 4.99   | 5.79   | 6.20   | 3.18   | 2,34   | 2.93   | 3.00   | 2.90   | 2.12   | 3.59   | 4.91    | 3.94   |
| Max.     | - 6 97 | - 4.05 | - 3.97 | - 3.39 | - 4.09 | - 3.10 | - 4.77 | - 3.64 | - 2.98 | - 4.42 | - 6.38  | 5.76   |
| Min.     | - 09/  | - 4.03 | - 0.97 | 0.09   | - 4.03 | - 0.10 | - 4.11 | - 0,01 | 2.50   | 4,42   | - 0.00  | 5.70   |
| Unt.     | 11.96  | 9.82   | 10,17  | 6.57   | 6.43   | 6.03   | 7.77   | 6.54   | 5.10   | 8.01   | 11.29   | 9.70   |

#### Nertschinsk 22.

|      |   |      |        |        |     |      |    |      |            |      |   |      |   |      | , |      |   |      |   |      | 1 |      |   |      |
|------|---|------|--------|--------|-----|------|----|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1839 | - | 1.46 | _      | 1.64   | -   | 2.75 | -  | 2.32 | <b> </b> — | 0.41 | _ | 0.85 | _ | 1.62 | _ | 0.46 |   | 0.60 | - | 2.55 | - | 1.82 | - | 3.34 |
| 1840 |   | 0.69 |        | 0.41   |     | 2.90 |    | 1.13 |            | 1.59 |   | 0.55 |   | 1.23 |   | 0.49 |   | 0.05 |   | 0.40 |   | 1.73 | - | 0.99 |
| 1841 | - | 5.51 | -      | 1.34   |     |      |    |      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   | 2.13 |   |      |
| 1842 | - | 0.46 |        | 1.22   |     |      |    |      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   | 1.45 |   |      |
| 1843 |   | 0.28 |        | 3.15   |     | 5.28 |    | 1.01 | _          | 0.31 | - | 2.75 | i | 0.80 |   | 0.10 |   | 0.32 | - | 0.06 | - | 0.30 |   | 1.24 |
| 1844 |   | 2.37 | -      | 1.14   |     |      |    |      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   | 2.02 |   | 2.51 | _ | 0.64 |
| 1845 |   | 3.78 | -      | 0.34   |     | 0.38 |    | 0.70 |            | 0.14 | _ | 0.08 | _ | 0.35 | - | 0.59 | _ | 0.55 |   |      |   |      |   |      |
|      |   | 1    | $Ph_1$ | is. To | 77. | 1866 | 3. |      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      | В |      |   |      |   |      |
|      |   | _    | J      |        |     | ~~~  |    |      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      | _ |      |   |      |   |      |

#### Nertschinsk.

|          | Jan.    | Febr.  | März   | April  | Mai           | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.    |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1847     |         |        |        |        | 0.31          | - 0.50 | _ 2.11 | _ 1.33 | - 1.09 | 0.96   | 3.28   | 0.75    |
| 1848     | - 1.11  | 4.06   | 1.93   | 0.63   | - 1.20        | 0.50   | - 0.87 | - 0.66 | 0.05   | 0.73   | 2.47   | 4.07    |
| 1849     | 5.82    | 2.52   | 2.47   | 0.95   | 0.18          | - 0.33 | - 0.75 | 0.64   | - 0.62 | 0.06   | 0.82   | - 1.38  |
| 1850     | - 0.88  | 1,12   | 0.97   | - 3.45 | - 0.12        | - 0.33 | - 0.15 | 0.04   | - 0.82 | - 1.94 | - 3.88 | - 0.08  |
| 1851     | 0.62    | 0.62   | - 3.16 | _ 4.28 | - 0.84        | 1.20   | 0.60   | - 1.06 | - 0.97 | _ 2.72 | _ 4.97 | _ 3.68  |
| 1852     | - 1.68  | - 3.18 | - 3.73 | - 2.15 | - 1.62        | 0.67   | 0.25   | - 1.26 | - 0.72 | - 0.34 | - 2.68 | 3.82    |
| 1853     | - 1.88  | - 4.38 | - 3.73 | - 3.15 | - 0.32        | - 0.03 | 1,45   | - 0.16 | - 0.22 | - 0.84 | - 0.38 | 0.02    |
| 1854     | - 0.28  | - 2.88 | 0.97   | 1.85   | 1.08          | 0.75   | - 0.27 | - 0.54 | 0.46   | 271    | 2.05   | 4.48    |
| 1855     | 5.38    | 3.67   | 2.16   | 2.31   | - 1.81        | 1.45   | - 0.07 | 0.53   | 0.48   | - 0.80 | 0.33   | 1.94    |
| 1856     | 1.26    | _ 4.59 | 2.57   | 0.96   | - 1.11        | 1.62   | 1.61   | - 0.09 | 1.89   | 0.02   | 1.95   | 3.15    |
| 1857     | - 1.81  | 0.83   | 0.92   | 1.25   | 1.85          | - 1.27 | - 0.72 | - 0.17 | 0.37   | 0.34   | 0      | 1.30    |
| 1858     | 2.17    | 3.33   | 0.73   | 0.92   | 0.49          | - 0.58 | 1.13   | 1.13   | 1.07   | 1.29   | 1.26   | - 0.96  |
| 1859     | 0.87    | - 0.79 | 0.98   | 2.43   | 1.08          | - 0.49 | - 1.24 | 0.06   | 0.13   | - 0.23 | 2.71   | - 1.52  |
| 1860     | - 2.32  | - 1.22 | 5.17   | - 0.21 | - 1.06        | - 0.72 | 1.91   | 0.71   | 1.90   | 0.07   | - 2.56 | - 2.67  |
| 1861     | - 6.04  | - 1.75 | 0.46   | 2.55   | 0.24          | - 0.88 | 0.43   | 0.69   | 0.38   | 0.85   | 1.51   | - 3.56  |
| 1862     | 0.30    | 2.39   | 0.17   | - 1.36 | 1.01          | 2.04   | - 0.30 | 2.52   | - 0.68 | 0.50   | - 0.43 | - 2.84  |
| Mittel   | _23.72  | -19.42 | -10.27 | - 0.55 | 6,72          | 12.33  | 14.35  | 12.26  | 6,62   | - 1.86 | -13.12 | -21.72  |
| mittlere | - 20.12 | 13.42  | -10.21 | - 0.55 | 0.12          | 12.00  | 14.00  | 12.20  | 1      | 1.50   |        | - 21112 |
| Veränd.  | 2.14    | 2.12   | 2 03   | 1.72   | 0.98          | 0.82   | 0.82   | 0.61   | 0.66   | 0.95   | 1.87   | 1.99    |
|          | 1       | 4.06   | 5.28   | 2.55   | 5.16          | 2,04   | 1.91   | 2.52   | 1.90   | 2,71   | 3.28   | 4,48    |
| Max.     | 5.82    |        | - 5.17 |        | <b>—</b> 1.85 | - 2,75 | - 2.11 | - 1.33 | - 1.89 | - 2.72 | - 4.97 | - 3.68  |
| Min.     | - 6.04  | - 4.59 | - 5.17 | - 4,28 | 1.03          | - 4,13 | 2.11   | 1.55   | 1,05   | 2.12   | 4.51   | - 0.00  |
| Unt.     | 11,86   | 8.65   | 10.45  | 6.83   | 7.01          | 4.79   | 4.02   | 3.85   | 3.79   | 5.43   | 8.25   | 8.16    |

#### Barnaul 25.

| 1    |    |      |   |      |    |      | ,   |      |     |      | 1 |      |   | _    | i   |      |   |      | 1 |      | 1 |      | 1   |       |
|------|----|------|---|------|----|------|-----|------|-----|------|---|------|---|------|-----|------|---|------|---|------|---|------|-----|-------|
| 1838 |    | 4.74 |   | 0.17 | -  | 5.82 |     | 2.99 | _   | 0.54 | - | 1.05 |   |      |     |      |   | 4.02 |   | 1.37 |   | 2.24 | 1   | 0.71  |
| 1839 | _  | 2.14 |   | 1.37 | -  | 5.12 |     | 0.59 | -   | 2.24 |   | 0.45 |   | 0.48 | -   | 2.18 | - | 0.22 | - | 2.98 | - | 3.76 | -   | 6.69  |
| 1840 |    | 1.56 | - | 1.13 | _  | 1.17 |     | 2.01 |     | 2.71 |   | 1.00 |   | 0.58 |     | 1.32 | _ | 1.42 | - | 4.78 | - | 3.71 | -   | 1.34  |
| 1841 | _  | 1.24 |   | 2.87 | _  | 2,92 |     | 4.54 | -   | 0.19 | _ | 1.60 | - | 0.45 | _   | 0.37 | _ | 0.43 |   | 0.89 |   | 2.16 | _   | 4.04  |
| 1842 |    | 3.21 |   | 3.11 |    | 3.46 |     | 3.46 | _   | 0.44 | - | 0.94 |   | 1.40 | -   | 1.65 |   | 0.72 |   | 0.21 |   | 0.65 |     | 2.51  |
| 1843 |    | 3.22 |   | 2.93 |    | 2.69 |     | 2.90 |     | 0.72 | _ | 0.01 |   | 0.16 |     | 0.35 |   | 1,36 |   | 3.58 |   | 0.13 |     | 1.77  |
| 1844 |    | 3.31 | _ | 2.12 |    | 4.26 | -   | 0.60 | _   | 1.51 |   | 1.18 | - | 0.43 |     | 1.13 | _ | 0.73 |   | 0.75 |   | 1.00 | _   | 0.97  |
| 1845 |    | 3.29 | _ | 2.82 |    | 1.13 | ĺ   | 2.01 |     | 0.98 | ļ | 1.40 |   | 0.39 |     | 0.02 |   | 0.04 |   | 1.14 | _ | 0.73 | _   | 3.96  |
| 1846 | _  | 1.67 |   | 6.70 |    | 3.34 | _   | 2.99 |     | 2.83 |   | 3.74 |   | 1.59 |     | 1.61 |   | 2.25 | - | 2.73 |   | 1.32 |     | 4.78  |
| 1847 |    | 4.05 |   | 4.27 | _  | 0.21 |     | 1.60 |     | 0.53 | _ | 1.55 | _ | 1.14 | _   | 0.69 | _ | 1.68 |   | 0.67 |   | 2.72 | -   | 3.68  |
| 1848 | _  | 4.93 |   |      | 1  | 1,20 | _   | 1.29 |     | 1.36 |   | 0.04 |   | 0.81 |     | 0.57 | _ | 0.09 | _ | 0.05 |   | 1.17 |     | 1.19  |
| 1849 | 1  | 5.39 | ī |      | 1  |      |     |      |     | 2.25 |   | 0.02 | _ | .076 | _   | 0.02 | _ | 1.19 |   | 1.48 | _ | 0.91 | _   | 0.45  |
| 1850 | ĭ  | 4.14 |   |      | 1  | 4.20 | l l |      | l . | 0.82 | 1 |      |   |      |     | 0.66 |   | 0.87 |   | 5.25 | _ | 1.45 |     | 3,20  |
| 1851 | 1  | 0.89 | 1 |      | ì  |      | 1   | 4.51 | _   | 1.96 | _ | 0.73 |   | 0.56 |     | 1.12 | _ | 1.07 |   | 0.19 | _ | 2.95 | - 1 | 3,18  |
| 1852 |    |      | 1 |      | ł. | 0.66 |     | 2.13 |     | 1.24 | ı |      |   | 1.01 | 1   | 0.93 |   | 0.85 |   | 1.96 |   |      |     | 3.79  |
| 1853 | _  |      | 1 |      | 1  |      | 1   |      | 1   | 1.27 |   |      |   | 0.55 | I . | 0.76 |   | 1.61 |   |      |   |      |     | 1.63  |
| 1854 |    |      |   |      |    |      |     |      |     |      |   |      |   |      | l l |      | , |      |   |      |   |      |     |       |
| 1004 | 1- | 50   | 1 | 2.00 | 1  | 0,00 | i   | 0.04 |     | 0,04 | 1 | 0.31 | - | 1.01 | 1   | 1,00 | _ | 0,00 |   | 0,10 |   | 0,20 | -   | X. 30 |

### Barnaul.

|                    | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.              |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 1855               | - 0.89 | 5.38   | 1.20   | 3.26   | 0.63   | 0.80   | - 1.11 | 1,18   | 0.78   | 1,24   | 0.74   | - 0,15            |
| 1856               | 4.76   | - 1.54 | 0.40   | 0.68   | - 0.91 | - 1.22 | 0.89   | - 0.36 | - 0.53 | 0.85   | 2.71   | 5.88              |
| 1857               | 3.30   | - 2.08 | - 1.32 | - 3.14 | - 2.21 | - 0.22 | - 0.43 | - 0.21 | 1.05   | - 1.17 | - 1.29 | 4.21              |
| 1858               | 3 59   | 0.03   | 0.72   | 3.54   | 1.54   | 3.85   | - 1.30 | 0.03   | 0.39   | 1.08   | 5.89   | - 1.56            |
| 1859               | 4.49   | 2.25   | 3.71   | 4.10   | 0.74   | 0.11   | 1.43   | 0,43   | - 0.96 | 1.93   | 3.77   | 2.12              |
| 1860               | - 3.42 | - 1.66 | 6.13   | - 0.40 | 2.71   | - 0.30 | - 0.71 | - 0.91 | 0.43   | - 0.89 | - 0.36 | _ 7.30            |
| 1861               | - 2.16 | - 2.63 | - 0.74 | - 0.47 | 1.24   | 0.58   | - 0.26 | 1 35   | 1.36   | - 0.15 | 2.40   | 1.70              |
| 1862               | - 5.74 | 1.59   | - 1.95 | - 2.08 | 0.60   | _ 1.64 | - 0.27 | 0.95   | 1,00   | 1.27   | - 0.79 | - 2.18            |
| Mittel<br>mittlere | -16.47 | -13.62 | - 4.80 | 0.48   | 8.34   | 13.55  | 15.42  | 13.07  | 7.43   | 1.00   | - 7.87 | -12.79            |
| Veränd.            | 3,38   | 2,53   | 2.31   | 2.24   | 1.30   | 1.01   | 0.80   | 0.82   | 1.00   | 1.47   | 1.98   | 2 94              |
| Max.               | 5.39   | 6.70   | 4.33   | 4.10   | 2.83   | 3 85   | 1.63   | 1.61   | 2.25   | 3.58   | 5 89   | 5.88              |
| Min.               | - 7.53 | - 8.68 | - 6.13 | - 4.54 | - 2.25 | - 1.64 | - 1.40 | _ 2.18 | - 4.02 | - 5.25 | - 3.76 | <del>- 7.30</del> |
| Unt.               | 12,92  | 15.38  | -10.46 | 8.64   | 5.08   | 5.49   | 3.03   | 3.79   | 6.27   | 8.83   | 9.65   | 13,18             |

#### Catherinenburg 28.

|      |   |      |   |      |   |      |   |      |    |      |    |      |   | 0    |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1836 | 1 | 2.47 | 1 | 0.83 | 1 | 4.30 | 1 | 1.32 | 1- | 1.72 | 1- | 0.69 | - | 1.87 | - | 0.23 | 1 | 0.24 | 1 | 0.84 | 1 | 0.62 | 1 | 1,03 |
| 1837 | - | 0.28 | - | 0.43 |   | 1.10 | - | 2.38 | -  | 0.22 | 1  | 0.11 | _ | 1.62 |   | 0.30 | - | 0.81 | - | 0.76 |   | 1.82 | - | 2.62 |
| 1838 | - | 1.63 | - | 0.83 | - | 1.92 |   | 1.52 | -  | 0.77 | -  | 0.49 | - | 1.92 |   | 0.62 | - | 1,56 |   | 1.01 | l | 2.37 |   | 0.68 |
| 1839 |   | 3.37 |   | 0.32 | - | 2.00 | - | 1,58 |    | 1.33 |    | 0.61 | ŀ | 1.43 |   | 1.72 | _ | 0.01 |   | 0.14 | - | 0.83 | _ | 6.67 |
| 1840 |   | 1.27 | - | 3.83 | - | 1.75 | - | 0.13 |    | 0.03 |    | 2.06 |   | 0.68 |   | 0.52 | _ | 1.81 | - | 2.41 | _ | 2.23 | - | 2.67 |
| 1841 | - | 0.88 | - | 2.53 | - | 0.40 | - | 0.44 | -  | 0.30 |    | 1.05 |   | 0.83 |   | 1.85 | - | 1.05 |   | 2.39 | - | 0.44 |   | 1 37 |
| 1842 |   | 1.14 |   | 1.99 | - | 0.60 | - | 1.37 | -  | 2.16 | -  | 0.43 |   | 1.77 | - | 1.56 | - | 1.47 | - | 0.81 | 1 | 1.20 |   | 0.44 |
| 1843 |   | 3.17 |   | 6.51 |   | 1.81 | - | 1.57 |    | 0.43 |    | 1.16 | ĺ | 0.98 | - | 2.74 |   | 2.33 |   | 4.52 | - | 0.06 |   | 2.13 |
| 1844 |   | 1.83 | - | 0.46 |   | 0.27 | - | 2.33 |    | 0.25 |    | 1.92 |   | 0.21 | - | 1.36 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 4.03 | - | 1.28 |
| 1845 |   | 1.38 | - | 1.31 | - | 0.64 | - | 0.78 | -  | 2.49 |    | 0.30 |   | 0.04 | - | 0.49 |   | 0.67 | - | 0.07 |   | 1.34 | - | 1.22 |
| 1846 | - | 0.57 |   | 2,52 |   | 3.15 | - | 1.10 |    | 1.11 |    | 1.49 |   | 0.93 | - | 1.13 |   | 0.40 | - | 2.11 | - | 0.26 |   | 2.93 |
| 1847 | - | 4,69 |   | 0.16 | - | 3.60 |   | 0.66 | 1  | 0.58 | -  | 0.62 |   | 0.11 |   | 1,66 |   | 3.14 |   | 1.13 |   | 1.37 | - | 0.99 |
| 1848 | - | 3.23 |   | 3.01 |   | 1,23 |   | 1 36 | -  | 1.08 | _  | 0.51 |   | 1.27 | 1 | 0.07 | - | 1.00 | _ | 0.73 |   | 0.38 | _ | 3,23 |
| 1849 |   | 1.13 |   | 1.73 |   | 2.11 | ĺ | 0.39 | -  | 3.20 |    | 0.43 |   | 0.90 | - | 0.63 | _ | 1.82 |   | 2.24 |   | 1.03 | - | 0.52 |
| 1850 |   | 7.25 |   | 0.67 |   | 0.39 |   | 0.94 | -  | 2.23 |    | 0.47 | - | 0.81 | - | 0.83 | _ | 0.19 | - | 2.31 | - | 0.23 |   | 2.28 |
| 1851 |   | 0.04 |   | 1.63 | - | 2.01 | - | 0.72 |    | 0.68 |    | 1.90 | - | 0.66 |   | 1.07 |   | 4.37 | - | 0.14 |   | 3.67 |   | 4.18 |
| 1852 | - | 0.84 | - | 1.55 |   | 1.97 |   | 1.32 |    | 1.90 | -  | 1.50 |   | 1.77 | - | 0.65 |   | 1.04 | - | 1.03 | _ | 2.74 |   | 3.03 |
| 1853 |   | 0.25 |   | 2.32 | _ | 0.99 |   | 0.11 |    | 0.15 | -  | 1.69 |   | 0 63 |   | 2.55 | - | 0.80 | - | 0.06 | _ | 0.50 |   |      |
| 1854 | - | 4.23 |   | 0.02 | - | 0.10 | - | 0.78 |    | 0.81 | -  | 0.21 |   | 1.30 |   | 0.64 |   | 2 36 |   | 3.20 |   | 2.64 |   | 4.91 |
| 1855 |   | 1.21 |   | 2.66 | - | 1.45 |   | 2.63 |    | 2.47 | -  | 1.22 |   | 2,33 |   | 0.83 | - | 1.44 |   | 1.09 |   | 0.52 | - | 2.87 |
| 1856 |   | 4.10 | - | 10.0 | - | 2.13 | _ | 1.58 |    | 1.41 | -  | 0.46 | - | 0.72 | - | 0.78 | - | 0.46 | - | 3.40 |   | 0.   |   | 4.32 |
| 1857 |   | 1.79 | - | 3.91 |   | 0.86 | - | 1.72 | -  | 1.72 | -  | 1 65 | - | 0.24 |   | 1.12 | - | 2.16 | _ | 2.19 | _ | 2.19 | - | 0.52 |
| 1858 |   | 1.49 | - | 1.00 | - | 0.09 |   | 1.89 |    | 2.68 | _  | 0.24 |   | 0.78 |   | 2.74 | _ | 1.88 |   | 0.33 | - | 1.65 | _ | 0.02 |
| 1859 | - | 0.12 |   | 3.09 |   | 0.27 |   | 4.54 |    | 0.59 |    | 2.21 |   | 0.22 |   | 1.60 | _ | 0.65 |   | 1.81 |   | 2.16 |   | 4.51 |
| 1860 | _ | 2.61 | - | 1.23 | - | 2.32 | - | 0.23 |    | 0.56 | _  | 0.18 | _ | 0.40 | _ | 0.08 |   | 1.28 |   | 1.90 | _ | 1.56 | - | 7.05 |
|      |   |      |   |      |   |      |   |      |    |      |    |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |

#### Catherinenburg.

|                      | Jan.   | Febr.                    | Mä         | rz   | April  | Mai    | Juni                     | Juli                 | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.                     | Dec.   |
|----------------------|--------|--------------------------|------------|------|--------|--------|--------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|
| 1861<br>1862<br>1863 |        | - 1.13<br>- 3.93<br>0.51 | - 0        |      |        | 4.56   | - 1.88<br>- 2.18<br>0.28 | 0,54<br>0.51<br>1 51 | 1      | - 0.03 |        | - 2.50<br>- 0.95<br>1.08 |        |
| Mittel<br>mittlere   | -13.03 | -11.02                   | - 6        | 5.25 | 1,20   | 7.69   | 11,51                    | 13 97                | 11,43  | 6.60   | 0.61   | - 5.94                   | -12.13 |
| Veränder.            | 2,12   | 1.82                     | 1          | .44  | 1.43   | 1.56   | 1.03                     | 0.96                 | 1.15   | 1.24   | 1.47   | 1.44                     | 2.35   |
| Max.                 | 5.20   | 6.51                     | 4          | 1.30 | 4.54   | 4.13   | 2.21                     | 1.77                 | 2.55   | 4.37   | 4.52   | 3.67                     | 4.91   |
| Min.                 | - 7.25 | - 3.93                   | <b>—</b> 3 | 3,60 | - 3.23 | - 4.56 | - 2.18                   | - 2.33               | - 2.74 | - 2.16 | - 3.40 | <b>—</b> 4.03            | - 7.05 |
| Unt.                 | 12.45  | 10.44                    | 7          | .90  | 7.77   | 8,69   | 4.39                     | 4.10                 | 5,29   | 6.53   | 7.92   | 7.70                     | 11.96  |

#### Bogoslowsk 251/2.

| 1838 |       | 1     |      | 1 |      | l |      | 1          |      | 1          | 1.11 | _ | 1.70 |   | 0.68 | - | 2.09 | [ | 0.70 |   | 2.53 | 1 | 0.92 |
|------|-------|-------|------|---|------|---|------|------------|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1839 | 4.6   | -     | 1.62 | - | 3.08 | - | 0.86 |            | 3.48 |            | 1.71 |   | 1.85 |   | 1.33 | _ | 1.09 |   | 1.30 | - | 0.87 | - | 5.78 |
| 1840 | 2.9   | -     | 2.97 | _ | 1.68 |   | 0.94 |            | 0.48 |            | 2.06 |   | 1.05 |   | 0.03 | _ | 1.69 | - | 3.05 | - | 3.62 | - | 2.78 |
| 1841 | 0.18  | -     | 2.62 |   | 1.27 |   | 0.24 | -          | 0.37 |            | 1.61 |   | 1.20 |   | 1.68 | _ | 0.64 |   | 1.40 |   | 0.07 |   | 2.37 |
| 1842 | 1.8   | 5     | 0.73 | _ | 1.48 | - | 3.21 | <b> </b> _ | 1.67 | -          | 0.24 |   | 2.25 | _ | 0.92 | _ | 1.04 | _ | 0.20 |   | 1.63 | _ | 0.13 |
| 1843 | 5.78  | i     | 7.83 |   | 2.42 | - | 2.41 | _          | 0.17 |            | 1.31 |   | 0.15 | - | 2.12 |   | 2.51 |   | 4.65 |   | 0.38 |   | 212  |
| 1844 | 2.4   | )     | 1.77 |   | 1.47 | - | 0.86 |            | 1.18 |            | 2.82 |   | 0.55 | - | 0.37 | _ | 0.29 |   | 0.10 | - | 4.42 | _ | 0.63 |
| 1844 | 1.4   | )   - | 2.52 | - | 0.93 | - | 0.86 |            | 4.02 |            | 1.31 |   | 0.10 | ĺ | 0.13 |   | 1.21 |   | 0.50 |   | 2.73 | - | 1.08 |
| 1845 | 0.7   | 5 -   | 1.22 |   | 2.02 |   | 1.41 | -          | 1.62 |            | 0.46 |   | 0.45 | - | 1.47 | - | 0.54 | - | 1,55 |   | 0.83 |   | 3.62 |
| 1846 | - 4.0 | - 1   | 0.77 | - | 3.83 | - | 0.21 |            | 0.18 |            | 0.61 |   | 0.90 |   | 2.43 |   | 3.51 |   | 1.70 |   | 2.08 |   | 1.82 |
| 1847 | - 3.7 | 0     | 5 53 |   | 2.22 |   | 1.24 | _          | 1.52 | -          | 0.64 |   | 0.60 | - | 0.07 | _ | 0.54 |   | 0.15 |   | 2.08 | - | 2.88 |
| 1848 | - 0.6 | 9     | 4.18 |   | 2.92 |   | 0.82 | -          | 2.54 |            | 0.14 |   | 0.60 | - | 0.87 | - | 0.83 |   | 1.10 |   | 3.20 |   | 0.65 |
| 1849 | - 5.8 | 7     | 2.11 | - | 0.46 | 1 | 0.89 | _          | 2.27 | _          | 1.07 | _ | 0.45 | - | 0.07 | _ | 0.15 | - | 2.76 | - | 1.68 |   | 2.12 |
| 1851 | 0,5   | 0 -   | 1.22 | - | 1.10 |   | 0.86 |            | 1.17 |            | 1.71 | - | 0.65 |   | 0.13 |   | 3.63 | - | 0.56 |   | 4.71 |   | 2.61 |
| 1852 | 0.2   | 3 -   | 0.40 |   | 1.63 | - | 0.32 |            | 1.79 | <b> </b> - | 1.91 | _ | 1.69 | - | 0.19 |   | 1.16 | - | 1.68 | - | 3.05 |   | 0.42 |
| 1853 | - 3.5 | 1     | 3.23 | - | 0.84 | - | 0.13 | -          | 0.93 |            | 1.72 |   | 0.97 |   | 2.14 | - | 0.86 |   | 0.95 |   | 1.23 |   | 1.47 |
| 1854 | - 5.3 | 6     | 0.43 |   | 0.91 |   | 0.02 |            | 0.72 | -          | 0.72 |   | 0.77 |   | 0.29 |   | 2.34 |   | 3.75 |   | 0.33 |   | 5.87 |
| 1855 | 0.4   | 1 -   | 1.32 | - | 3.14 | 1 | 3.12 |            | 2.87 | -          | 0.07 | - | 2.78 |   | 1.09 | _ | 0.51 |   | 2.50 |   | 0.48 | - | 7.98 |
| 1856 | 2,5   | 9 -   | 2.37 | - | 1.54 | - | 1.43 | -          | 0.33 | -          | 0.02 |   | 0.07 | _ | 0.96 | - | 0.56 | - | 3.05 |   | 0.63 |   | 2.52 |
| 1857 | 3.1   | 9 -   | 2.67 |   | 0.06 | - | 2.53 | -          | 2.03 | -          | 1.98 | - | 0.93 |   |      | - | 1.66 | _ | 3.55 | - | 1.57 | _ | 0.98 |
| 1858 | 2.2   | 9 -   | 2.27 |   | 1.16 |   | 2.37 |            | 3.27 | -          | 0.12 | _ | 0.33 | - | 2.36 | _ | 1.96 |   | 0.05 | - | 1.37 |   | 0.78 |
| 1859 | - 2.6 | 1     | 5.43 |   | 1.26 |   | 3.97 |            | 0.27 |            | 1.38 | _ | 0.93 | - | 1.66 | - | 1.26 |   | 1.15 |   | 3.03 | 1 | 6.62 |
| 1860 | - 2.7 | 1 -   | 0.57 | - | 2.74 |   | 0.67 | -          | 0.23 | -          | 0.52 |   | 1.53 | - | 0.26 |   | 0.84 |   | 2 05 | - | 0.67 |   | 5.78 |
| 1861 | - 0.8 | 1 -   | 0.47 |   | 2,56 | _ | 3.23 |            | 3.77 | -          | 2.12 | - | 0.23 |   | 1.64 |   | 1.04 | - | 2.15 | - | 6.67 |   | 2.98 |
|      |       |       |      | - |      |   |      |            |      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |

#### Bogoslowsk.

|                    | Jan.   | Febr.            | März          | April        | Mai    | Juni             | Juli          | Aug.   | Sept.            | Oct.          | Nov.   | Dec.   |
|--------------------|--------|------------------|---------------|--------------|--------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|--------|
| 1862<br>1863       |        | - 4.47<br>- 0.17 | 1             | 0.47<br>1.77 |        | _ 3.72<br>_ 1.42 |               |        | - 0.16<br>- 0.26 |               |        |        |
| Mittel<br>mittlere | -15.31 | 13.38            | - 8.02        | - 0.32       | 5,94   | 10.96            | 14.00         | 10.97  | 5.83             | - 0.90        | - 8.30 | -14.77 |
| Veränder.          | 2.67   | 2.36             | 1.72          | 1 39         | 1.70   | 1.25             | 0.91          | 1.02   | 1.24             | 1.70          | 1.99   | 2.65   |
| Max.               | 5,75   | 7.83             | 2.92          | 3 97         | 3.77   | 2.82             | 2.25          | 2.43   | 3.63             | 4 65          | 4.71   | 6.62   |
| Min.               | - 5.87 | - 4.47           | <b>—</b> 3.83 | - 3.23       | - 4.02 | <b>—</b> 3.72    | <b>—</b> 2.78 | - 2.36 | - 2.09           | <b>—</b> 3.55 | - 6 67 | - 7.98 |
| Unt.               | 11.62  | 12.30            | 6.75          | 7.20         | 7.79   | 6.54             | 5.03          | 4.79   | 5.72             | 8.20          | 11.38  | 14.60  |

#### Slatoust 29.

| 1818     | 0.98    | 1-         | 4.39  |   | 3.54 | 1 | 1,52 | -          | 0.09 |   | 2.07                | 1— | 2.07  |          | 2.39  | 1 | 0.50 |   | 2.73 | 1- | 1.27         |     | 2.04         |  |
|----------|---------|------------|-------|---|------|---|------|------------|------|---|---------------------|----|-------|----------|-------|---|------|---|------|----|--------------|-----|--------------|--|
| 1819     | 1.97    | -          | 2.96  |   | 1.14 |   | 1.20 |            | 0.82 |   | 1.46                |    | 1.60  |          | 0.15  |   | 2.27 |   | 3.07 | _  | 1.34         | -   | 3.61         |  |
| 1837     | 0,60    | <b> </b> — | 2.80  |   | 1.29 | - | 2.06 |            | 0.68 |   | 0.47                | -  | 1.98  | -        | 0.23  | - | 0.84 | _ | 1.47 | -  | 0.31         | -   | 0.95         |  |
| 1838     | - 4.25  | 1-         | 0.85  | - | 1.76 |   | 0.29 | _          | 1.57 | _ | 0.53                | _  | 1.23  |          | 0.27  | - | 1.89 |   | 0.33 |    | 2.44         |     | 0.40         |  |
| 1839     | 3.95    |            | 1.95  | _ | 2.26 | _ | 1.51 |            | 0.43 |   | 0,22                |    | 0.22  |          | 1.17  | - | 0.64 | - | 0.62 | -  | 0.31         | -   | 4.95         |  |
| 1840     | 1.70    | -          | 4.50  | - | 1.76 |   | 1.24 | _          | 1.17 |   | 2.07                | _  | 0.08  | _        | 0.08  | - | 1.59 | - | 1.47 | _  | 0.81         |     | 0.80         |  |
| 1841     | 0.25    | -          | 0.60  | - | 1.36 | - | 0.71 | <b> </b> — | 0.47 | _ | 0.03                |    | 0.12  |          | 1.42  | - | 1.89 |   | 1.88 | -  | 0.11         | _   | 3.75         |  |
| 1842     | 1.35    |            | 3 00  | - | 0.56 | - | 1.06 | -          | 2.32 | _ | 1.18                |    | 0.42  | <b> </b> | 1,28  | _ | 2.32 | _ | 0.27 |    | 1.39         |     | 1.30         |  |
| 1843     | 2.15    |            | 6.60  |   | 2.09 | - | 0.91 | -          | 0.07 |   | 1.67                |    | 0.27  | -        | 2.83  |   | 1.11 |   | 3.13 | -  | 0.76         |     | 2.25         |  |
| 1844     | 2 15    |            | 0.20  |   | 0.26 | - | 2.46 |            | 0.03 |   | 1.67                | _  | 0.03  | _        | 1.88  | _ | 1.04 | - | 0.47 | _  | 3.76         | _   | 2.60         |  |
| 1845     | 1.95    |            | 1.85  | - | 0.56 | - | 0.36 | -          | 2.47 | - | 0.43                | -  | 0.68  | _        | 0.53  |   | 0.11 | _ | 1.02 | 1  | 0.64         | -   | 2.25         |  |
| 1846     | - 1.05  |            | 3.50  |   | 1.89 | - | 1.71 | -          | 0.77 |   | 0.42                |    | 0.12  | -        | 2.13  |   | 0.06 | - | 2.07 | _  | 0.26         |     | 2.80         |  |
| 1847     | - 2.60  |            | 1.10  | _ | 3.16 |   | 0.89 | _          | 0.82 | - | 0.83                |    | 0.72  |          | 1.32  |   | 201  |   | 1.23 | }  | 214          | _   | 2.20         |  |
| 1848     | - 4.95  |            | 1.60  |   | 0.09 |   | 1.99 | -          | 0.52 | - | 0.18                |    | 1.72  | _        | 0.23  | _ | 0.39 | _ | 0.82 | _  | 2.16         | -   | 3 60         |  |
| 1849     | 1.56    |            | 0.60  |   | 1.74 | - | 0.58 | -          | 2.94 |   | 0.25                |    | 1.37  | -        | 0.13  | _ | 2.23 |   | 2.18 |    | 0.81         | _   | 1.98         |  |
| 1850     | _ 8.32  |            | 1.12  |   | 0.96 | _ | 0.01 | _          | 1.52 | - | 0.40                | _  | 0.07  | _        | 0.92  | - | 1.05 | _ | 3.39 |    | 0.79         |     | 1.74         |  |
| 1851     | - 037   | -          | 1.40  | _ | 2.97 |   | 1.43 |            | 0.20 |   | 2.02                | -  | 0.90  | -        | 0.14  |   | 2.93 | İ | 0.46 |    | 4.09         | 1   | 4.70         |  |
| 1852     | - 0.30  | -          | 1.31  |   | 1.91 |   | 1.50 |            | 1.37 | - | 1.23                | _  | 2.20  | -        | 0.60  |   | 0.67 | _ | 0.99 |    | 2.46         |     | 3.35         |  |
| 1853     | 1.54    | Ì          | 1.15  |   | 0.28 | - | 0.83 |            | 0.37 | _ | 2.01                |    | 0.04  |          | 2.08  | _ | 1.16 |   | 0.23 | -  | 1.16         |     | 1 30         |  |
| 1854     | - 4.31  |            | 0.70  |   | 0.48 |   | 0.47 |            | 2.12 | } | 1.44                |    | 1.69  |          | 1,63  |   | 2.89 |   | 3.53 |    | 2.14         |     | 5.80         |  |
| 1855     | 0.59    |            | 3.90  |   | 0.28 |   | 3.22 |            | 3.67 | _ | 1.21                | _  | 0.84  |          | 2.23  | _ | 0.36 |   | 1.73 |    | 1.19         | 4   | 5.80         |  |
| 1856     | 3.34    |            | 0.85  | _ | 0.52 | - | 1.23 |            | 0.97 | - | 0.71                | _  | 0.56  | _        | 1.02  |   | 0.84 |   | 2.47 |    | 0.34         |     | 4 95         |  |
| 1857     | 2.04    | _          | 3.05  |   | 2.28 | - | 0.93 |            | 0.63 | - | 1.61                | _  | 0.56  |          | 1.08  | - | 1.46 | - | 0.66 | _  | 1.56         | _   | 1.25         |  |
| 1858     | 1.84    | -          | 0.05  | - | 0.62 |   | 1.77 |            | 1.77 | _ | 0.81                | -  | 0.16  | _        | 2.62  | _ | 0.86 |   | 0.63 | _  | 1.06         |     | 0.55         |  |
| 1859     | 0.24    |            | 2.25  | _ | 0.12 |   | 3.27 | _          | 0.53 |   | 1.69                |    | 0.54  | _        | 1.32  |   | 0.34 |   | 2.03 |    | 1.94         |     | 3 35         |  |
| 1860     | - 1.96  | <b> </b> - | 0.85  | _ | 5.12 |   | 0.27 |            | 1.07 |   | 0.31                |    | 0.44  |          | 0.38  |   | 1.64 |   | 1.03 | _  | 1.96         | - 1 | 8.55         |  |
| 1861     | → 4.36  |            | 0.75  |   | 1.28 | - | 2.43 |            | 2.87 | _ | 2.21                |    | 0.84  |          | 1.38  |   | 0.94 |   | 1.57 |    | 0.84         | _   | 0.65         |  |
| 1862     | - 0.76  | -          | 3.85  |   | 1.28 |   | 0 47 | _          | 2.93 | _ | 1.01                |    | 0.24  | _        | 1 02  |   | 0.54 | - | 1.47 | -  | 0.76         | -   | 3.15         |  |
| 1863     | 5.04    |            | 0.95  | _ | 0.12 |   | 0.17 |            | 2.57 | _ | 0.71                |    | 0.94  |          | 1.38  |   | 0.74 | _ | 0.07 |    | 1.44         |     |              |  |
| Mittel   | -13.46  | L.,        | 11.70 | _ | 7,34 |   | 0.58 |            | 7,34 | 1 | 11.25               | 1  | 13.33 | 1        | 11.03 |   | 6.33 |   | 0.62 |    | 5.81         | ,   | 1.80         |  |
| mittlere | - 13,40 | -          | 11,70 | _ | 1,04 |   | 0.98 |            | 7.54 |   | 11,25               |    | 10.00 |          | 11,05 |   | 0.00 |   | 0.02 | -  | 0.01         | -1  | 1.80         |  |
| ränder.  | 2.29    |            | 2.02  |   | 1.44 |   | 1.26 |            | 1.30 |   | 1.06                |    | 0.78  |          | 1.17  |   | 1.22 |   | 1,48 |    | 1.39         |     | 0.00         |  |
| Max.     | 5.04    |            | 6.60  |   | 354  |   | 3,27 |            | 3.67 |   |                     |    | 1.72  |          | 2 39  |   | 2.89 |   | 3.53 |    |              |     | 2.88         |  |
| Min.     | - 8.32  |            | 4.50  |   | 5.12 |   | 2.46 |            | 2.93 |   | $\frac{2.07}{2.21}$ |    | 2.20  |          | 2.83  |   | 2.89 |   | 3 39 |    | 4.09<br>3.76 |     | 5.80<br>8.55 |  |
|          |         | ,          |       | _ |      | _ |      | _          |      | _ |                     | _  |       |          |       | _ |      | _ |      | _  | _            | _   |              |  |
| Unt.     | 13.36   | 1          | 1.10  |   | 8.66 |   | 5.73 |            | 6.60 |   | 4.28                |    | 3.92  |          | 5.22  |   | 5.21 |   | 6.92 |    | 7.85         | 1   | 4.35         |  |

Archangel 37.

|          | Jan.   | Febr.         | März                 | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.          |
|----------|--------|---------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 1814     | 8.79   | 1.59          | - 0.36               | - 2.11 | - 3,05 | 0,35   | - 1.73 | - 0.02 | - 0,95 | - 2.58 | 0.92   | - 1.48        |
| 1815     | 1,42   | - 0.78        | 2.38                 | - 0.87 | - 3,05 | - 2.75 | - 0.67 | 0.72   | 1.15   | 0.45   | 0.65   | - 0.26        |
| 1816     | 4,33   | - 4.98        | - 1.62               | 2,46   | - 1.52 |        | - 1,20 | 0.22   | 0.35   | 0.42   | 1.65   | 0,54          |
| 1817     | 4.00   | 2.89          | - 1.76               | 0.79   | 2.01   | - 2.48 | - 1.63 | 0.42   | _ 2.92 | - 1.38 | - 2.88 | _ 10.26       |
| 1818     | 2.37   | - 4.08        | 4.94                 | - 0.01 | - 1.02 | 0.26   |        | - 2.05 | - 0.48 | 0.48   | - 0.05 | 3.71          |
| 1819     | 4.24   | - 2.34        | 0.28                 | - 3.44 | - 2.79 | 2,02   |        | - 0.55 | 1 18   | 0.25   | - 4.28 | - 6.82        |
| 1820     | - 6.40 | - 1.61        | 3.64                 | 1.93   | 1.15   | 0.82   | 1      |        | 0,55   | 0.92   | 1.79   | - 0.72        |
| 1821     | - 0.19 | 1.96          | 0.54                 | 2.09   | 1.21   | _ 3.35 |        | - 1.22 | - 1.45 | 3.15   | 0.92   | 0.64          |
| 1822     | 1.55   | 7.66          | 5.98                 | 1.53   | - 0.39 | 0.08   | - 1.30 | 1      | 0.25   | 1,35   | - 0.45 | 4.18          |
| 1823     | - 1.84 | 0.62          | 5.04                 | 0.89   | 2.11   | 4.82   | 0.93   | - 1.02 | 1.22   | 0.48   | - 5.71 | - 0.49        |
| 1824     | - 2.95 | 1.66          | 3.31                 | - 0.84 | - 1.29 | - 2.05 | - 1.66 | - 2.12 | 2,22   | - 0.32 | 1.52   | 0.18          |
| 1825     | 4.72   | 2.99          | 1,40                 | 1.59   | _ 3.65 | 1.85   | - 1.73 | 0.68   | - 1.25 | 1.38   | 2.52   | 1             |
| 1826     | - 0.79 | - 0.24        | 3.58                 | 3,73   | 2,71   | 2.22   | 3.03   | 1,08   | 1.05   | 1.15   | 3 22   | 1.34          |
| 1827     | 2.07   | 1             |                      | 3.93   | 1.48   | 1      | 0.33   | 0.18   | 0.72   | _ 2.88 |        | 3.74          |
| 1828     | - 7.60 | -0.81 $-3.21$ | $\frac{2.71}{-2.12}$ | 0.86   | 2.81   | - 0.74 |        | 0.62   | - 2.15 | 0 40   | 0.19   | - 5.32        |
| 1829     | - 4.04 |               |                      |        |        | 2.02   | - 1.13 |        |        |        | 1      | - 2.89        |
|          | į.     | - 0.44        | - 352                | - 3.17 | 1.61   | - 1.65 | 0.40   | - 1.12 | 0.55   | 0.85   | - 0.81 | - 2.19        |
| 1830     | 2,04   | 1.02          | 1.18                 | - 0.67 | - 2.45 | 0.82   | 0.43   | 0.35   | - 1.08 | - 0.25 | 3.42   | 2.04          |
| 1831     | - 3.53 | 3.66          | - 1.92               | 0.63   | 1.31   | 0.05   | 0.10   | - 0.65 | - 0.05 | 0.35   | 2.25   | - 0.26        |
|          |        |               |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
| 1841     | - 2.75 | 0.13          | 0.62                 | 1.49   | 1,30   | 0.96   | - 0.22 | 1.43   | - 0.90 | - 0.10 | 0.61   | 1.73          |
| 1842     | 3.73   | 3.69          | - 3.70               | - 3.69 | - 0.14 | - 1.74 | 1.54   | 0.83   | - 2.02 | - 2.35 | - 0.58 | 1.37          |
| 1843     | 7.41   | 4.24          | - 2.34               | _ 5.31 | - 2.85 | - 0.74 | - 0.33 | - 1.10 | 0.54   | 0.67   | - 0.01 | 3.07          |
| 1844     | 0.18   | _ 7.09        | - 0.51               | 1.37   | 3.49   | 0.44   | - 0.02 | 2.39   | 0.69   | 0.22   | - 4.11 | 2.74          |
| 1845     | 4 95   | - 4.32        | - 4.63               | - 3.92 | - 3.24 | - 1.28 | - 1.34 | 0.10   | 1.54   | - 1.63 | 4.39   | 1.46          |
| 1846     | 0.99   | - 2,93        | 2.93                 | 1 32   | - 0.46 | - 1.73 | 2.33   | 0.94   | - 1.25 | - 1.61 | 1.39   | - 2.21        |
| 1847     | 0.71   | - 3.13        | - 2.53               | - 2.52 | - 2.19 | 0.15   | 0.43   | 2.89   | 4.40   | 0.28   | 2.65   | 3.35          |
| 1848     | - 1.76 | 5.36          | 1.79                 | 1.12   | 0.19   | - 0.51 | - 0.05 | 0.11   | 0.61   | - 0.79 | - 0,20 | 0.74          |
| 1849     | - 5.27 | 3,56          | - 0.08               | 0.39   | - 1.08 | - 0.74 | 1.80   | 0.25   | - 0.15 | - 0.30 | 2.26   | - 2.42        |
| 1850     | - 4.09 | 0.88          | - 3.36               | 1.62   | 0.52   | - 0.60 | 1.17   | 1.41   | - 1.09 | - 0.84 | - 0.20 | 0.51          |
| 1851     | 3.10   | - 1.79        | - 2.26               | 1.34   | - 0.08 | 1.21   | 2.64   | - 0.13 | 2.52   | 0.51   | - 1.38 | 2,22          |
| 1852     | - 2.66 | - 0.37        | 1,26                 | - 2.40 | 2.30   | 0.25   | 2.86   | - 0.62 | 0.36   | - 2.73 | _ 5.83 | 0.10          |
| 1853     | 4.38   | 1.44          | - 4.25               | 0.78   | 0.21   | 0.63   | 1.68   | 0.35   | - 0.57 | 0.46   | 3,35   | 1.43          |
| 1854     | - 1.52 | 0.10          | 0.97                 | - 1.36 | 2.21   | 1.08   | 0.01   | 0.04   | - 1.07 | 2.19   | - 1.73 | 3.95          |
| 1855     | 0.35   | - 3.53        | - 2.70               | 2.81   | 2.89   | 0.83   | - 1.88 | - 1.33 | - 1.78 | - 0.13 | - 2.11 | - 5.16        |
| 1856     | - 0 60 | - 1.80        | - 4.88               | - 2.42 | - 0.29 | 0.16   | - 0.42 | _ 2.20 | - 1.12 | - 1.18 | - 4.07 |               |
| 1857     |        |               |                      |        |        |        |        |        |        |        |        | - 0.63        |
| 1858     | 2.88   | 2,00          | 1 25                 | 1.14   | 5.48   | 2.10   | 2.72   | 0.11   | - 0.13 | - 2.07 | - 2.55 | 0.51          |
| 1859     | 3,48   | 5,65          | 0.51                 | 1.18   | 2.10   | - 1,31 | - 0.05 | - 1.10 | - 1.14 | - 1.07 | 2.01   | 2,78          |
| 1860     | - 0.57 | - 0.74        | 0.74                 | 1.86   | 0.22   | 1.69   | - 0 56 | 0.65   | - 1.18 | 0.43   | _ 2.37 |               |
|          |        |               |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Mittel   | 10.85  | -10.40        | <b>→</b> 5.60        | - 0.80 | 4.23   | 9.74   | 12.66  | 11.39  | 7.01   | 1.29   | - 4.06 | <b>— 7.81</b> |
| mittlere |        |               |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Ver. 37. | 2.98   | 2.59          | 2.35                 | 1.88   | 1.80   | 1.26   | 1.14   | 0.87   | 1.15   | 1.26   | 2.09   | 2 29          |
| Max.     | 7.41   | 7 66          | 5.98                 | 3.93   | 5.48   | 4.82   | 3.03   | 2.89   | 4.40   | 3,15   | 4.39   | 4.18          |
| Min.     | - 8.79 | - 7.09        | - 4.63               | - 5.31 | - 3,65 | - 3.35 | - 2.86 | - 2.20 | - 2.92 | - 2.88 | - 5.83 | -10.26        |
| Unt.     | 16.20  | 14.75         | 10.61                | 9.24   | 9.13   | 8.17   | 5.89   | 5.09   | 7.32   | 6.03   | 10.21  | 14.44         |

Petersburg 74.

|      | Jan.          | F | ebr. | M | lärz | Λ | pril | 1 | Mai  |   | Juni |   | Juli | Λ | ug.  | S | ept. | O | tc.  | N | lov. | I | ec.  |
|------|---------------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1753 | 0.87          | _ | 1.19 |   | 2.47 |   | 0.83 |   | 1.21 | _ | 0.39 |   | 0,33 |   | 0.17 |   | 1.01 |   | 2.07 |   | 1.54 | - | 4 46 |
| 1754 | 0.87          | _ | 1.99 | _ | 2.03 |   | 2.13 |   | 1.21 |   | 1.71 |   | 0.03 |   | 1,23 | _ | 0.99 |   | 0.97 |   | 0.84 |   | 1.44 |
| 1755 | - 0.73        | _ | 3.29 |   | 0.23 |   | 0.43 |   | 2.01 |   | 2.51 |   | 1.93 | _ | 0,93 |   | 0.31 |   | 2.17 |   | 2.54 | _ | 1.06 |
| 1756 | 3.17          |   | 5.21 |   | 0.57 |   | 1.13 | _ | 0.39 |   | 1.31 |   | 1.03 | _ | 2.13 |   | 0.21 |   | 0.57 | _ | 0.16 | _ | 2.26 |
| 1757 | - 1.63        |   | 2.61 |   | 1.17 |   | 2.93 |   | 1.41 |   | 3.61 |   | 4.23 |   | 1.97 |   | 1.91 | _ | 3.63 |   | 1.64 | _ | 3.16 |
| 1758 | - 5.33        | _ | 1.99 | _ | 0.13 | _ | 0 57 | _ | 0.59 | _ | 0.19 |   | 0.13 | _ | 0.83 | - | 1.49 |   | 1.63 |   | 0.24 | _ | 1.36 |
| 1759 | 3.57          |   | 1.91 |   | 0.57 | _ | 0.47 | _ | 2.29 |   | 0.91 | _ | 0.07 |   | 2.17 | - | 0.19 | - | 0.83 | _ | 1,36 | - | 5.66 |
| 1760 | - 8.73        |   | 0.81 | _ | 2.53 | _ | 0.37 | _ | 0.39 | _ | 0.29 | _ | 0.87 | _ | 0.53 |   | 0.31 | - | 1.63 |   | 1.24 | - | 1.26 |
| 1761 | - 0 23        |   | 0.11 | l | 2.37 |   | 0.23 |   | 1.01 |   | 2.11 |   | 2.13 |   | 2.07 |   | 1.91 |   | 1.83 |   | 0.64 | - | 4.46 |
| 1772 | - 2.13        |   | 3.59 | - | 2.33 |   | 5.43 | - | 0.49 | - | 1.69 |   | 1.33 |   | 1.67 | 1 | 1.11 |   | 1.17 |   | 4.34 |   | 3.14 |
| 1773 | - 4.73        | _ | 0.39 |   | 0.07 |   | 3.03 |   | 1 21 |   | 1.11 |   | 0.83 |   | 0.57 |   | 0.61 |   | 0.47 | _ | 0.26 |   | 2.04 |
| 1774 | - 3.43        |   | 1.91 |   | 0.07 |   | 0.83 |   | 5.71 |   | 2.31 | 1 | 2.13 | _ | 0.33 |   | 1.49 |   | 1.53 | - | 7.96 | - | 2.16 |
| 1775 | - 0.33        |   | 1.31 |   | 2.17 |   | 1.57 | - | 0.79 | _ | 0.89 |   | 2.33 |   | 2.37 |   | 2.41 |   | 3.27 | _ | 1.26 |   | 0.44 |
| 1776 | - 6.43        |   | 4.31 |   | 0.67 | _ | 2.07 |   | 0.41 |   | 0.81 |   | 2.43 |   | 0.67 | _ | 0.59 | - | 0.53 | _ | 1.66 |   | 1.84 |
| 1777 | 0.87          | - | 2.19 | - | 1.93 | - | 2.47 |   | 1.01 |   | 0.31 | _ | 1.57 | _ | 2.43 | _ | 2.59 |   | 1.53 |   | 0.64 |   | 2.31 |
| 1778 | - 1.13        |   | 3.71 | _ | 0.03 | ĺ | 1.73 | - | 0.09 |   | 1.41 | _ | 1.47 | - | 1.73 | _ | 0.09 | _ | 3.53 | _ | 1.86 |   | 0.04 |
| 1806 | 2 67          | _ | 1.99 | - | 0.93 | - | 0.27 |   | 1.11 | _ | 1.99 | - | 1.77 |   | 1.97 |   | 2.11 |   | 0.63 | _ | 0.56 |   | 3.14 |
| 1807 | - 0.53        |   | 4.31 |   | 0.47 | - | 1.77 | _ | 2.09 | - | 0.59 | - | 0.97 |   | 1.17 | _ | 0,69 |   | 0.83 |   | 1,54 |   | 2.34 |
| 1808 | 4 17          | - | 1.09 | - | 3.73 | - | 2.67 | - | 1.29 |   | 0.41 | _ | 0.17 | - | 0.53 |   | 1.11 |   | 0.87 | - | 0.26 | - | 4.66 |
| 1809 | <b>-</b> 6.93 |   | 4.49 | - | 5.03 | - | 2.77 | _ | 1.09 |   | 0.11 | _ | 0.87 | - | 0.03 |   | 0.31 | _ | 0.73 | _ | 4.16 |   | 1.74 |
| 1810 | 1.27          | - | 1.99 | - | 4.03 | _ | 3.67 | _ | 3.59 |   | 2.89 | - | 2.07 | - | 0.93 | _ | 1.39 | _ | 1.13 | _ | 2.86 |   | 1.14 |
| 1811 | 1.07          | - | 2.09 |   | 2.37 | - | 1.87 | - | 0.39 |   | 1.01 | _ | 1.17 |   | 1,23 | - | 249  |   | 3.73 |   | 1.04 |   | 2.14 |
| 1812 | 0.37          |   | 0.21 | - | 0.73 | _ | 0.47 | - | 1.49 | _ | 0.79 |   | 0.33 |   | 2.77 | _ | 2.59 |   | 0.17 | - | 2.86 | - | 6.16 |
| 1813 | - 4.83        |   | 0.41 |   | 1.57 |   | 1.93 | _ | 0.39 | _ | 1.19 |   | 2.23 | - | 0.13 |   | 2.31 | _ | 1.83 |   | 2.44 | _ | 1.26 |
| 1814 | <b>9.23</b>   | - | 2.49 | - | 0.23 | - | 0.27 | - | 2.19 |   | 0.41 | - | 253  |   | 0.67 | - | 0.49 |   | 1.83 |   | 1.94 |   | 1.44 |
| 1815 | <b> 0</b> .33 | - | 0.69 |   | 0.47 |   | 0.43 | - | 0.39 | - | 1.29 | - | 237  |   | 0.57 | - | 0.19 |   | 0.17 |   | 1.34 | - | 0.06 |
| 1816 | 2.87          | - | 4.79 | - | 0,53 |   | 1.33 | _ | 0.99 |   | 0.31 |   | 1.23 | - | 1.13 |   | 1.21 | - | 1.23 | _ | 0.66 |   | 0.94 |
| 1817 | 5,37          |   | 3.31 | l | 0.77 |   | 0.03 |   | 2.31 | - | 0.49 |   | 1.33 |   | 1,07 | - | 2.19 | - | 2,53 | - | 1.46 | - | 8.86 |
| 1818 | 3.27          |   | 2.51 |   | 1.47 | - | 1.87 | - | 1.19 | - | 1.19 |   | 2.33 | - | 1.73 |   | 0.81 |   | 0.57 | - | 0.16 |   | 2.94 |
| 1819 | 4.97          |   | 0.81 | - | 0.13 | - | 1.27 | - | 0.69 |   | 2.11 |   | 0.83 | ĺ | 1.77 |   | 2.51 |   | 1.47 | - | 2.46 | - | 8.26 |
| 1820 | <b>—</b> 5.83 | - | 2.19 |   | 1.97 |   | 1.73 |   | 1.11 |   | 0.21 | - | 0.27 | - | 0.23 |   | 1.01 |   | 1.07 |   | 0.44 | - | 3 36 |
| 1821 | 2.07          |   | 0.09 | - | 1.13 |   | 0.53 |   | 1.11 | _ | 2.79 |   | 1.67 | - | 2.03 |   | 1.29 |   | 1.97 |   | 1.84 |   | 3.64 |
| 1822 | 2.93          |   | 5.23 |   | 4.75 |   | 3.13 |   | 0.16 | - | 1.82 | - | 0.35 | - | 0.29 |   | 0.15 |   | 0.78 |   | 1.52 |   | 3.54 |
| 1823 | <b>—</b> 2.29 | - | 2.74 |   | 3.41 | - | 0.82 | _ | 0.77 |   | 1.11 | _ | 0.49 |   | 0.48 | - | 0.23 |   | 1.87 |   | 1.30 |   | 3.14 |
| 1824 | 2.89          |   | 1.38 |   | 1.71 |   | 0.88 | _ | 0.73 | - | 2.25 | - | 2.15 | _ | 1.81 |   | 1.82 |   | 0.38 |   | 1.19 |   | 2.74 |
| 1825 | 3.93          |   | 1.57 |   | 0.69 | - | 0.40 | _ | 1.90 |   | 0.14 | - | 2.31 | - | 0.63 | - | 1.13 |   | 0.87 |   | 3.05 |   | 0.82 |
| 1826 | - 1.15        |   | 1.17 |   | 2.72 |   | 1.45 |   | 3.18 |   | 2.14 |   | 2.49 |   | 1.97 |   | 0.05 |   | 2.29 |   | 2.90 |   | 4.96 |
| 1827 | 2.62          | - | 0.81 |   | 2.08 |   | 4.30 |   | 2.02 |   | 1.40 | - | 0.73 |   | 0.23 |   | 0.53 | - | 0.50 | _ | 0.84 |   | 2.11 |
| 1828 | - 1.78        | - | 3.36 | - | 1.43 |   | 0.10 |   | 1.21 |   | 1.08 |   | 1.60 |   | 0.74 | - | 0.77 |   | 0.35 | - | 0.43 |   | 2.81 |
| 1829 | - 2 00        |   | 4.20 | - | 3.49 | - | 1.97 | - | 0.10 | _ | 0.11 |   | 2.02 | - | 0.75 |   | 1.01 |   | 1 04 | _ | 1.27 |   | 1.47 |
| 1830 | - 0.86        | - | 1.00 |   | 0.55 |   | 0.36 | - | 2 04 |   | 0.14 | - | 0.46 |   | 1.10 |   | 0.74 |   | 0.55 |   | 1.50 |   | 0.98 |
| 1831 | - 2.30        |   | 2.39 | - | 2.56 |   | 0.67 |   | 0.59 |   | 1.21 |   | 1.16 | - | 0.56 |   | 1.71 |   | 0.11 |   | 0.86 |   | 0.12 |
| 1832 | 1.88          |   | 3.62 |   | 0.75 | - | 0.35 | _ | 0.84 |   | 0.91 | - | 2.74 | _ | 1.31 | - | 1.41 |   | 0.53 | - | 2.03 |   | 0.67 |
| 1833 | 1.13          |   | 1.86 | - | 1.82 | _ | 0.04 | _ | 0.61 |   | 1.21 | - | 0.27 | - | 2.41 |   | 0.54 |   | 0.93 |   | 2,73 |   | 0.95 |
| 1834 | - 3.40        |   | 0.17 |   | 0.82 | - | 0.36 | - | 0.14 | - | 1.40 |   | 0.19 |   | 1.72 | _ | 0.63 |   | 0.10 | _ | 0.16 |   | 0.69 |

# Petersburg.

|    |          | J        | an.   | F  | ebr.  | М | ärz  | Aj | pril | ]  | Mai         | J | uni   |     | Juli  | A          | ug.   | Se | ept. | C | ct.  | N | 07.   | I        | ec.   |
|----|----------|----------|-------|----|-------|---|------|----|------|----|-------------|---|-------|-----|-------|------------|-------|----|------|---|------|---|-------|----------|-------|
|    | 1835     |          | 3 07  |    | 3.60  |   | 2.24 | _  | 0.47 | _  | 1.06        |   | 0.56  | _   | 0.81  | _          | 2.45  |    | 0.27 |   | 0.38 | _ | 2.45  | _        | 4.08  |
|    | 1836     |          | 0.09  |    | 1.80  |   | 4.76 |    | 3.06 | _  | 1.47        | - | 1.39  | _   | 2.15  | -          | 1.64  | -  | 1.04 |   | 2.10 | - | 0.03  |          | 0.96  |
|    | 1837     |          | 0.37  |    | 3.13  | _ | 0.61 | -  | 0.04 |    | 0.51        | - | 1.09  | _   | 2.56  |            | 0.34  |    | 0.59 | _ | 1.38 |   | 2.33  |          | 0.85  |
|    | 1838     | _        | 4.64  | -  | 5.38  | - | 2.35 |    | 0.13 | _  | 0.83        | - | 1.94  | _   | 0.69  | -          | 0.81  |    | 2.06 |   | 0.90 |   | 0.08  |          | 2.33  |
|    | 1839     |          | 1.94  | _  | 0.91  |   | 4.24 | -  | 3.22 |    | 3.76        | - | 0.48  |     | 1.18  | 1          | 0.75  |    | 0.60 |   | 0.04 |   | 1.26  | _        | 6.07  |
|    | 1840     |          | 1.74  | -  | 1.16  | - | 1.74 | -  | 0.89 | -  | 1.26        | - |       |     | 0.86  | -          | 0.79  |    | 0.25 |   | 1.22 | _ | 2.08  | -        | 4.97  |
|    | 1841     | _        | 0.05  | _  | 1.50  |   | 0.95 |    | 1.90 |    | 1.88        | ļ | 2.03  | -   | 0.79  |            | 0.52  | -  | 0.46 |   | 1.06 |   | 0.83  |          | 4.35  |
|    | 1842     | _        | 0.58  |    | 4.42  |   | 0.99 | -  | 1.98 |    | 1,63        | - | 0.76  | -   | 0.65  |            | 0.85  | -  | 1.16 |   | 1.23 | _ | 0.36  |          | 3.91  |
|    | 1843     |          | 6.35  |    | 4.75  |   | 0.30 | -  | 1.73 | -  | 2.73        |   | 0.42  | _   | 0.59  |            | 1.38  | -  | 0.54 |   | 0.21 | - | 0.56  |          | 3.15  |
|    | 1844     |          | 0.83  | _  | 5.53  | - | 0.96 | -  | 0.08 | 1  | 1.97        | 1 | 1.30  | -   | 1.22  |            | 0.48  |    | 0.38 |   | 0.24 | - | 2.76  |          | 1.53  |
|    | 1845     |          | 5.17  | -  | 4.26  | - | 4.60 |    | 2.78 | -  | 2.36        | - | 1.58  | -   | 0.10  |            | 0.10  | -  | 0.08 | _ | 0.84 |   | 2.36  |          | 1.85  |
|    | 1846     | _        | 0.28  | -  | 3.43  |   | 3.42 |    | 0.28 | -  | 1.49        | - | 2.11  |     | 0.83  |            | 2.66  |    | 0.33 |   | 2.48 |   | 0.21  | -        | 1.37  |
|    | 1847     |          | 2.64  | -  | 2.40  | - | 0.76 | -  | 2.81 | -  | 1.47        |   | 0.67  | -   | 1.75  |            | 1.80  |    | 2.14 |   | 0.03 |   | 3.00  |          | 2.21  |
|    | 1848     | -        | 2.52  | i  | 3.58  |   | 3.96 | ŀ  | 3.12 |    | 0.31        | - | 0.56  | -   | 1.67  | -          | 1.29  | -  | 0.20 | - | 0.21 |   | 086   | -        | 0.14  |
|    | 1849     | _        | 2.38  |    | 1.07  | - | 0.58 | -  | 0.90 | -  | 0.53        | - | 2.50  | -   | 0.96  | -          | 0.11  | -  | 0.42 | - | 0.26 |   | 1.83  | -        | 1.08  |
|    | 1850     | _        | 4.50  |    | 1.12  | - | 2.18 |    | 0.22 |    | 1.88        |   | 0.08  |     | 0.13  |            | 1.11  | -  | 0.93 | - | 0.72 |   | 0.03  |          | 3.50  |
|    | 1851     |          | 2.48  | -  | 2.18  | - | 1.35 |    | 2.12 | -  | 0.50        |   | 0.51  |     | 0.83  | -          | 0.60  |    | 1.83 | 1 | 1.07 |   | 3.53  |          | 3.26  |
|    | 1852     |          | 1.48  | -  | 1.17  |   | 1.13 | -  | 353  | -  | 0.36        |   | 1.17  | -   | 1.88  | -          | 0.15  |    | 0.57 | - | 2.46 | - | 3.44  |          | 2.17  |
|    | 1853     |          | 4.11  |    | 2.24  | - | 2.73 | -  | 1.00 | -  | 0.02        |   | 0.49  |     | 0.28  | -          | 0.90  |    | 0.38 |   | 1.28 |   | 1.19  |          | 1.03  |
|    | 1854     | -        | 1.43  |    | 0.34  |   | 0.01 | -  | 0.15 |    | 2.99        |   | 1.25  |     | 1.41  |            | 1.78  | -  | 0.68 |   | 2.51 |   | 0.23  |          | 3.06  |
|    | 1855     |          | 1.12  | _  | 5.43  | - | 1.04 |    | 0.68 |    | 1,30        |   | 0.85  | 1   | 1.23  | -          | 1.08  |    | 0.68 |   | 1.50 | - | 1.29  | -        | 1.96  |
|    | 1856     |          | 2.54  | -  | 1.33  | - | 5.03 | -  | 0.67 | -  | 1.56        | - | 0.54  |     | 0.12  | -          | 2.78  | -  | 1.32 | - | 0.57 | - | 446   |          | 0.58  |
|    | 1827     | l        | 0.58  |    | 3.21  |   | 3.23 | -  | 0.31 | _  | 1.40        | - | 1.28  | i — | 1.50  |            | 0.38  | -  | 1.52 |   | 1.39 |   | 0.84  |          | 4.07  |
|    | 1858     | 1        | 3.27  | -  | 0.99  | ĺ | 0.75 | -  | 0.25 |    | 1.84        | - | 0.11  |     | 1.81  | 1          | 1.16  |    | 0.64 |   | 1.58 | - | 2.11  |          | 1.88  |
|    | 1859     |          | 5.34  |    | 3.56  |   | 0.74 |    | 1.15 |    | 1.65        |   | 1.75  | -   | 1.01  | -          | 0.73  | -  | 0.31 | - | 0.63 |   | 1.90  |          | 1.88  |
|    | 1860     |          | 2.37  | -  | 1.64  | - | 0.48 |    | 1.76 | -  | 0.27        |   | 1,12  |     | 0.59  | 1          | 0.36  |    | 0.92 |   | 0.09 | - | 0.51  | -        | 3.67  |
|    | 1861     | <b> </b> | 6.11  |    | 2.31  |   | 3.60 | -  | 1.92 |    | 0.86        |   | 0.30  |     | 2.78  |            | 0.15  | -  | 0.64 |   | 0.77 | - | 0.95  |          | 1.40  |
|    | 1862     | -        | 6.03  | -  | 4.96  | - | 1.57 |    | 0.17 | -  | 0.73        | - | 1.44  | -   | 1.90  |            | 2.42  | -  | 0.96 |   | 0.10 | - | 2.13  | -        | 1.34  |
|    | 1863     |          | 5.25  | 1  | 3.52  |   | 224  |    | 1.24 | Į  | 0.24        | - | 0.64  | -   | 2.02  | <u>i</u> — | 0.37  |    | 2.75 |   | 1.71 |   | 2.98  |          |       |
| _  |          | 1        |       | Π  |       |   | 0.00 |    |      |    | <b>5</b> 00 |   | 11.00 |     | 1405  | 1          | 10.00 |    | 0.50 |   | 0.50 |   |       |          | 5.04  |
|    | Mittel   | -        | 7.87  | -  | 6.51  | - | 3.67 |    | 1.57 |    | 7.09        |   | 11.89 |     | 14.07 |            | 12,83 |    | 8.59 |   | 3.53 | - | 1.34  | _        | 5.24  |
|    | nittlere |          |       | -  |       |   |      |    |      | }  | * 00        |   | 1.10  |     | * 00  |            |       |    | 1 00 |   | * *0 |   |       |          | 0.71  |
| Ve | eränder. |          | 2.84  |    | 2.44  |   | 1.75 |    | 1.11 |    | 1.28        |   | 1.13  |     | 1.30  |            | 1.27  |    | 1.02 |   | 1.18 |   | 1.63  |          | 2.51  |
|    | Max.     |          | 6.35  |    | 5,23  |   | 4.76 |    | 5.43 |    | 5.71        | 1 | 3.61  |     | 4 23  |            | 2.77  |    | 2.75 |   | 3.27 |   | 4.34  |          | 4.96  |
|    | Min.     | _        | 9.23  | 1- | 5.53  | - | 5.03 | -  | 3.67 | 1- | 3.59        | _ | 2.89  | -   | 2.74  | -          | 2.78  | _  | 2.59 | _ | 3.73 |   | 7.96  | <u> </u> | 8.86  |
|    | Unt.     |          | 15.58 |    | 10.76 |   | 9.79 |    | 9.10 |    | 9.30        |   | 6.50  |     | 6.97  | 1          | 5.55  |    | 5.34 |   | 7.00 |   | 12.30 | ]        | 13.82 |

# Mitau 36½.

| 1803         | 1   |      | l |      |   |      |   |      |   |      |   |      | _ | 0.24 |   | 0.68 | _          | 0.31 | 2.   | 22 |   | 1.95 | 1.57 |
|--------------|-----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|------|------|----|---|------|------|
| 1803<br>1824 | 5   | .60  |   | 3.32 |   | 1.99 |   | 2.70 | - | 0.21 | - | 0.35 | _ | 0.21 | _ | 0.11 |            | 2.69 | 0.   | 19 |   | 0.95 | 2.87 |
| 1825         | :   | 3.77 |   | 0.52 | _ | 0.65 | - | 0.33 | _ | 0.44 |   | 0.20 | - | 1.00 | - | 0.38 | <b> </b> — | 0.20 | 0.   | 30 |   | 2.09 | 0.32 |
| 1826         | - 2 | 2.72 |   | 1.75 |   | 1.08 |   | 0.10 |   | 1.16 |   | 1.07 |   | 255  |   | 1.08 | -          | 0.27 | 0.   | 81 |   | 1.12 |      |
| 1827         | ]   | 1.39 | - | 1.61 |   | 1.42 |   | 2.89 |   | 1.56 |   | 2.11 | - | 0.44 | - | 0.59 | }          | 0.34 | - 0. | 29 | - | 1.71 | 2.23 |

Mitau.

|           | Jan.   | Febr.   | März          | April  | Mai    | Juni          | Juli          | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.          |
|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 1828      | - 1.56 | - 1,99  | - 0.33        | 0.36   | 0.36   | 0.29          | 1.77          | 0.27   | - 0.60 | - 0.50 | 0.14   | - 2.09        |
| 1829      | - 4.13 | - 3.70  | - 3,03        | - 1,90 | - 0.40 | - 0.09        | 1.10          | - 0.27 | 1.24   | - 1.76 | - 1.93 | - 472         |
| 1830      | - 4.43 | - 2.28  | 1.46          | 0.59   | - 1.53 | - 0.03        | - 0.50        | 0.22   | - 0.54 | 0.07   | 1.25   | - 0.33        |
| 1831      | - 2.03 | 1.04    | - 1.27        | 2.12   | - 0.22 | 0.88          | 0.63          | - 0.95 | - 1.57 | 0.99   | - 0.29 | 0,30          |
| 1832      | 1.10   | 1.03    | - 0.28        | 0.93   | - 1.49 | - 0.63        | - 2.25        | - 0.41 | - 1.01 | 1.03   | - 1.62 | <b>— 1.36</b> |
| 1833      | 2.06   | 3.16    | 0.61          | - 0.13 | 1.28   | 0.89          | 0.96          | - 2.45 | 0.57   | 0.54   | 1.92   | 1.33          |
| 1834      | 1.20   | 1.84    | 1.33          | 1.16   | 1.59   | - 0.01        | 2.19          | 3.66   | 0.77   | 0.56   | 1.06   | 2.25          |
| 1835      | 3.94   | 3.67    | 1.97          | - 0.16 | - 0.99 | 1.12          | 0.50          | - 1.96 | 0.07   | - 0.51 | _ 3.40 | - 3.27        |
| 1836      | 0.07   | 2.46    | 4.53          | 2.43   | - 1.97 | - 0.25        | <b>— 1.40</b> | - 2.10 | - 0.98 | 1.85   | - 1.52 | 0.03          |
| 1837      | 0.40   | 2.15    | - 0.28        | 1.15   | 1.21   | - 1.04        | - 1.33        | 0.73   | - 0.10 | - 0.56 | 2.28   | - 2.22        |
| 1838      | _ 6.68 | - 2.98  | - 1.43        | - 0.91 | 0.53   | - 0.28        | - 0.01        | - 1.26 | 1.52   | - 1.60 | - 0.10 | 1.10          |
| 1839      | 0.59   | - 0.11  | - 3.41        | _ 3.98 | 3.12   | 0,04          | 1.02          | 0.54   | 1.06   | 0.34   | 0.86   | - 5.05        |
| 1840      | 1.31   | - 0.03  | - 0.67        | - 0.50 | - 2.12 | - 0.51        | - 1.41        | - 0.98 | 0.32   | - 1.73 | 0.06   | - 3.56        |
| 1841      | - 0.87 | - 5.39  | 0.74          | 0.96   | 1.58   | 0.60          | - 1.06        | - 0.80 | 0.09   | 0.68   | 0.18   | 3.02          |
| 1842      | - 3.20 | 2.25    | 1.44          | - 2.19 | 1.03   | - 1.02        | - 1.54        | 0.57   | - 0.64 | - 1.93 | - 2.21 | 3.88          |
| 1843      | 3.85   | 3.85    | 0.15          | - 0.21 | _ 3.05 | 0.28          | - 0.76        | 1,03   | - 0.66 | - 0.94 | 0.55   | 3.62          |
| 1844      | 0.53   | - 2.93  | - 0.85        | 0.04   | 1.20   | 2.23          | _ 2.26        | - 0.88 | 0.13   | 0.32   | - 1.83 | - 2.67        |
| 1845      | 2.77   | _ 6.06  | 4.81          | - 0.74 | - 1.19 | - 0.25        | 0 84          | - 0.06 | - 0.77 | - 1.01 | 1.90   | 0.79          |
| 1846      | 0.21   | - 1.10. | 3.26          | 0.72   | - 1.98 | - 2.08        | 0.93          | 3.04   | 0.09   | 1.99   | 0.14   | - 2.16        |
| 1847      | - 0.62 | - 1.51  | <b>—</b> 0.33 | - 1.92 | - 0.83 | 0.09          | - 1.30        | 1.51   | 0.52   | - 1.18 | 1.97   | - 1.06        |
| 1848      | - 5.91 | 2.89    | 3.28          | 2.91   | 0.10   | 0.58          | - 0.47        | - 1.05 | - 0.71 | - 0.02 | 0.33   | 1.47          |
| 1849      | - 0.76 | 1.94    | - 1.03        | - 0.81 | 1.06   | <b>—</b> 1.58 | - 0.78        | - 1.97 | - 0.88 | - 0.36 | 0.89   | - 2.63        |
| 1850      | - 5.46 | 1.15    | - 1.82        | 0.12   | 2.39   | 1.03          | 0,95          | 1.18   | - 0.62 | - 1.05 | - 0.18 | 2.37          |
| 1851      | 1.05   | 0.26    | - 1.14        | 2.07   | - 1.77 | - 0.84        | - 0.57        | 0.52   | 0.97   | 1.41   | 2.47   | 2.84          |
| 1852      | 1.99   | - 0.23  | - 0.11        | - 3.20 | - 0.45 | 0.98          | - 0.14        | 0.71   | 0.19   | _ 2.70 | - 1.19 | 1.83          |
| 1853      | 2 5 4  | - 0.39  | - 3.08        | - 2.04 | - 0.50 | 0.67          | 0.31          | - 1.02 | - 0.02 | 0.98   | - 0.55 | - 0.96        |
| 1854      | - 2.21 | - 0.14  | 0.44          | - 0.35 | 2.25   | - 0.52        | 1.14          | 0,93   | - 0.53 | - 1.30 | 0.15   | 1.21          |
| 1855      | - 1.75 | - 5.84  | - 0.27        | - 0.68 | - 0.18 | 0.90          | 2.22          | - 0.24 | - 0.99 | 1.48   | - 0.44 | _ 5.54        |
| 1856      | 2,49   | 0.03    | - 2.25        | 0.40   | 0.13   | - 0.40        | - 1.21        | - 2.44 | - 0.49 | - 0.21 | - 3.27 | 1.00          |
| 1857      | 0.33   | 0.65    | 1.75          | 0.03   | - 0.45 | - 0.93        | - 0.31        | 0.35   | 0.13   | 1,34   | 1.03   | 3,51          |
| 1858      | 0.92   | - 0.69  | - 0.14        | - 0.20 | 0.58   | 0.80          | 1.94          | 2.05   | 1.16   | 1.10   | - 3.20 | - 0.25        |
| 1859      | 4.15   | 2.96    | 1.68          | 0.48   | 0.81   | 0.92          | 0.21          | 0.97   | - 0.07 | - 0.54 | 1.86   | - 1.98        |
| Mittel    | - 4.27 | - 3,35  | - 1.05        | 3.74   | 8.92   | 12.70         | 14.01         | 13.44  | 9.82   | 5.62   | 0.79   | _ 1.85        |
| mittlere  | 4.27   | - 5,55  | 1.03          | 3.74   | 0.92   | 12.70         | 14,01         | 15.44  | 3.02   | 0.02   | 0.79   | - 1.03        |
| Veränder. | 2.35   | 2.04    | 1.51          | 1,15   | 1.19   | 0.74          | 1.04          | 1.08   | 0.64   | 0.99   | 1.31   | 2.15          |
| Max.      | 5,60   | 3.85    | 4.53          | 2.91   | 3.12   | 2.11          | 2.55          | 3.66   | 2.69   | 2,22   | 2.47   | 3.88          |
| Min.      | - 6.68 | - 6.06  | <b>4.81</b>   | - 3.98 | - 3.05 | - 2.23        | - 2.26        | - 2,44 | - 1.57 | - 2.70 | - 3.40 | - 5.54        |
| Attill.   | 0.00   | 0.00    | 4.01          | - 0.56 | - 0.03 | 2.23          | 2.20          | 2,44   | 1.07   | 2.70   | 0.40   | 0.04          |
| Unt.      | 12,28  | 9.91    | 9.34          | 6.89   | 6.17   | 4.34          | 4.81          | 6.10   | 4.26   | 4.92   | 5.87   | 9.42          |

Wilna 27.

|          | Jan.          | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni          | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1816     | 2.12          | - 3.80 | - 0.08 | - 0.27 | - 0.77 | 0.07          | - 0.31 | - 1.37 | - 0.28 | - 1.75 | - 0.63 | - 0.34 |
| 1817     | 4.06          | 3.62   | 1.43   | _ 2.52 | 0.12   | - 1.42        | - 0.05 | 0.89   | - 1.38 | 2.83   | 0.03   | - 2.55 |
| 1818     | 2.15          | 2.40   | - 2.00 | - 0.63 | - 1.45 | - 1.54        | 0.59   | - 1.52 | 0.87   | - 0.44 | - 0.19 | - 0.24 |
| 1819     | 3 81          | 4.25   | 1.07   | 0.07   | - 0.24 | 0.82          | 0.40   | 0.47   | 1.12   | 0.88   | - 1.91 | - 4 67 |
| 1820     | - 3.34        | - 1.11 | 0.54   | 1.52   | 1.83   | - 0.77        | - 1.81 | 0.63   | - 0.02 | 1.28   | 0.13   | - 3.67 |
| 1821     | 0.85          | - 0.68 | - 134  | 2.33   | 1.47   | _ 2.49        | - 1.83 | - 1.46 | 0.40   | 1.27   | 2.14   | 3.77   |
| 1822     | 3.47          | 3.81   | 3.70   | 2.44   | 0.61   | - 2.18        | 1.75   | - 0.72 | - 0.64 | 1.37   | 0.89   | 0.64   |
| 1823     | - 6.27        | - 1.75 | 1.60   | - 1.35 | - 0.65 | 1.09          | 0.30   | 0.93   | - 0.23 | 2.16   | 1.47   | 3 52   |
| 1824     | 4.61          | 2.24   | 2.19   | 0.48   | - 1.32 | <b>— 1.49</b> | - 0.87 | 0 03   | 2.49   | 0.68   | 1.21   | 4.03   |
| 1825     | 3.88          | 0.17   | - 199  | - 0.63 | - 0.24 | → 0.02        | - 1.05 | - 0.19 | - 0.17 | 0 76   | 2.68   | 2.05   |
| 1829     | <b>—</b> 3.57 | - 3.03 | - 2.84 | - 1.16 | - 0.30 | 0.35          | 2.36   | 0.81   | 2.46   | - 1.52 | - 3.15 | _ 5.95 |
| 1830     | - 3.14        | - 2.39 | 0.80   | 0.90   | - 0.35 | 0.71          | 0.42   | 1.95   | 0.04   | 0.19   | 1.39   | 1.87   |
| 1832     | 0.87          | 0.31   | - 0.70 | - 0.76 | - 0.59 | - 0.13        | - 2.45 | - 0.07 | 1.80   | - 1.2  | - 2.45 | - 1.49 |
| 1833     | 1.37          | 3 43   | 1.03   | - 0.07 | 1.63   | 2.23          | 1.21   | - 2.29 | 1.05   | - 0.29 | 0 33   | 2.34   |
| 1834     | 2.31          | 0.40   | 0.70   | 0.29   | 2.26   | 0.29          | 2.91   | 3.36   | 1.46   | 0.35   | 0.18   | 2.39   |
| 1835     | 3.56          | 3.61   | 1.93   | - 0.66 | - 0.04 | 2.24          | 1.60   | - 176  | 0.59   | 0.59   | _ 3.58 | - 3 30 |
| 1836     | - 0.86        | 2.42   | 4.87   | 2.91   | - 1.89 | 0.59          | - 1.13 | -2.30  | - 0.27 | 3.00   | - 2.19 | 1.14   |
| 1837     | 0.56          | 0.46   | - 0.42 | 0.39   | 0.33   | - 1.32        | - 1.96 | - 054  | - 1.18 | - 0 86 | 1.67   | - 2.58 |
| 1838     | - 6.85        | - 3.09 | - 1.63 | - 1.37 | 0.43   | - 021         | - 0.67 | - 1.80 | 1.35   | - 1.54 | - 0.83 | 0.09   |
| 1844     | - 0.41        | - 1.27 | - 1.55 | - 1.73 | 0.89   | - 2.15        | _ 3.24 | - 181  | - 0 66 | - 0.64 | - 2.07 | 3.44   |
| 1845     | 2.09          | _ 7.47 | _ 5.65 | - 1.53 | - 0.31 | 0.88          | 2.56   | - 0.51 | - 0.06 | - 1.04 | 1.43   | 1.36   |
| 1846     | 0.09          | - 1.37 | 2.55   | 0.77   | _ 2.11 | - 087         | 1.96   | 3.69   | - 0.06 | 2.06   | - 0.17 | - 2.94 |
| 1847     | - 1.21        | - 0.77 | - 0.75 | - 1.43 | - 0.11 | 1.13          | - 0.74 | 1.59   | 0.14   | - 2.04 | 0.53   | - 1.64 |
| 1848     | - 6.11        | 2.33   | 2,65   | 3.47   | - 0.31 | 1.93          | 0.06   | - 0.31 | - 0.26 | 1.76   | 1.03   | - 1.56 |
| 1850     | - 5.63        | - 0.24 | - 2.45 | - 1.00 | 2.25   | 1.58          | 0.85   | 1.66   | - 1.14 | - 0.76 | - 0.25 | 2.44   |
| 1851     | - 0.28        | - 1.35 | - 2.09 | 1.52   | - 1.51 | - 0.49        | - 0.68 | 0.06   | 0.86   | 1.70   | 2.68   | 2.33   |
| 1852     | 1.98          | - 1.16 | - 1.60 | - 1.99 | - 0.02 | 1.47          | 0.03   | 0.78   | - 1.77 | _3.07  | - 0.37 | 2.37   |
| Mittel   | - 4.79        | - 3,23 | - 0.35 | 5.03   | 9,81   | 13.27         | 14.44  | 14.01  | 10.36  | 5.74   | 1.39   | 2,56   |
| mittlere |               |        |        |        |        |               |        |        |        |        |        |        |
| Veränd.  | 2.76          | 2.00   | 1.86   | 1.26   | 0.89   | 1.13          | 1.25   | 1.24   | 0.88   | 1.34   | 1.32   | 2.36   |
| Max.     | 4.61          | 4.25   | 4.87   | 3.47   | 2,26   | 2.24          | 2.91   | 3.69   | 2.49   | 3.00   | 2.68   | 4.03   |
| Min.     | - 6.85        | - 7.47 | - 5.65 | - 2.52 | - 2.11 | - 2.49        | - 3.24 | - 2.30 | - 1.80 | - 3.07 | - 3.58 | - 5.95 |
| Unt.     | 11,46         | 11,72  | 10.52  | 5.99   | 4.37   | 4.73          | 6.15   | 5,99   | 4.29   | 6.07   | 6.26   | 9.98   |

# Kiew 331.

| 1812 |   |      |   | 0.26 | _ | 0.11 | _ | 1.43 | - | 0.31    |   | 0.90 |   | 1.95 | 1 | 1.32 |   | 0.30 | 1  | 2.52 | 1  | 0.48 | _ | 4.00 |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|---------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|----|------|---|------|
| 1813 | - | 2.47 |   | 1.86 | - | 0.07 | i | 1.94 |   | 0.99    | - | 0.66 |   | 0.02 | _ | 0.01 |   | 0.90 |    | 0.05 |    | 40.8 |   | 1.33 |
| 1814 |   | 3.29 | - | 2.90 |   | 0.73 |   | 1.54 | - | 1.01    |   | 0.20 |   | 2.32 |   | 1.32 | - | 0.23 |    | 1.05 | -  | 1.16 |   | 3.87 |
| 1815 | - | 3.47 |   | 1.30 | - | 1.17 |   | 0.04 |   | 1.15    |   | 0.74 | - | 0.95 |   | 0.15 | _ | 0.50 |    | 0.09 |    | 1.81 |   | 1.77 |
| 1816 |   |      |   |      |   |      |   | 0.40 |   | $0\;42$ |   | 2.10 | _ | 0.18 | - | 0.21 |   | 1.60 | _  | 0.51 |    | 2.58 | _ | 0.30 |
| 1817 |   | 3.63 |   | 3.53 |   | 3.43 | - | 1.53 |   | 0.39    |   | 1.40 |   | 1.45 |   | 3.59 | - | 0.17 | l— | 2.11 | l- | 0.12 |   | 1.80 |

Kiew.

|          | Jan.          | Febr.          | März          | April         | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.         | Sept.         | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------|--------|
| 1818     | 2.66          | 3,20           | 3,43          | 2.54          | - 0.71 | - 1.33 | 0.52   | 1.09         | 0.63          | 1.19   | 0.94   | - 1.53 |
| 1819     | 3.23          | 0.26           | 1.49          | 2.24          | 0.15   | 2.40   | 0.79   | 2.02         | 3.10          | 3.92   | 1.64   | - 2.73 |
| 1820     | - 0.47        | - 0.60         | - 1.54        | 1.64          | 0.95   | - 0.46 | - 1.31 | 1.45         | 0.80          | 1.39   | 0.28   | - 1.47 |
| 1821     | 3.49          | 0.23           | - 2.44        | 2.74          | 2.69   | - 0.80 | 0.19   | - 0.78       | - 0.37        | 0.62   | 1.14   | 3.83   |
| 1822     | 3.13          | 2.43           | 3.23          | 2.90          | 0.75   | - 1.30 | 1.82   | - 0.95       | - 1.20        | 0,69   | 0.48   | 0.53   |
| 1823     | - 4.51        | <b>— 0</b> .20 | 1.89          | - 1.23        | - 0.61 | 1.00   | 0.05   | 0.35         | - 0.83        | 0.72   | 1.11   | 4.10   |
| 1824     | 2.39          | 1.93           | 2.93          | 0.            | - 1.38 | - 1.86 | - 1.65 | - 0.01       | 2.07          | 0,75   | 1.24   | 5.03   |
| 1825     | 2.56          | - 0.67         | - 3.77        | _ 2.63        | - 1.45 | - 1.00 | - 278  | - 1.88       | - 1.10        | - 0.85 | 3.01   | 2.23   |
| 1826     | - 1.97        | - 1.24         | - 0.41        | - 1.96        | - 0.98 | - 0.96 | 1.72   | - 0.81       | - 0.27        | - 0.28 | 0.78   | 3.80   |
| 1827     | 3.56          | - 1.00         | 1.39          | 0.20          | 0.25   | 1.30   | 0.09   | - 0.18       | - 1.82        | - 0.18 | - 1.46 | 1.27   |
| 1828     | - 3.77        | - 4.40         | 0.49          | - 0.53        | - 0.95 | 1,00   | 0.12   | - 2.65       | _ 2.80        | - 0.61 | - 1.09 | - 2.03 |
| 1829     | - 4.14        | - 2.24         | - 1.87        | 0.40          | - 2.11 | - 1.83 | 0.79   | - 0.81       | 0.80          | - 2.05 | - 3.26 | _ 5.20 |
| 1830     | - 4.04        | - 2.34         | - 1.64        | <b>— 0.03</b> | 0.45   | 0.90   | - 2.41 | 2.12         | - 1.57        | - 1.68 | 0.28   | 3.13   |
| 1831     | - 1.74        | - 0.03         | <b>—</b> 1.61 | 0.34          | - 0.61 | - 1.06 | - 1.21 | - 1.45       | - 1.67        | 0.38   | - 1.49 | - 1.67 |
| 1832     | - 0.27        | - 0.17         | - 2.77        | - 2.30        | - 0.58 | -2.86  | _ 3.08 | - 1.65       | - 2.60        | - 0.85 | - 3.92 | - 3.40 |
| 1833     | - 1.01        | 0.56           | - 0.41        | - 0.80        | - 0.25 | 2.04   | - 0.88 | -4.05        | - 1.60        | = 2.25 | - 1.09 | 1.10   |
| 1834     | 0.66          | - 2.04         | 0.46          | - 1.63        | 2.19   | 0.24   | 1.79   | 1,95         | 1.37          | 0.02   | 0.14   | 1.23   |
| 1835     | 1.33          | 2.73           | 0.76          | - 0.46        | - 0.25 | 0,10   | - 1.11 | - 3.31       | <b>—</b> 1.37 | - 1.11 | _ 4.36 | - 3.77 |
| 1836     | - 0.14        | 1,33           | 4.39          | 2.14          | - 2.11 | - 1.13 | - 1.15 | - 1.51       | - 1.07        | 2.39   | - 1.56 | 2.30   |
| 1837     | 0.49          | - 0.90         | - 0.37        | 2 00          | 0.55   | - 1.70 | - 2 25 | 1.22         | 0.57          | - 0.78 | 0.58   | - 3.57 |
| 1838     | <b>-</b> 6.94 | - 1.17         | - 0.14        | 0 44          | 0.59   | - 0.60 | - 0.28 | - 1.05       | 2.80          | - 1.11 | - 0.52 | 0.40   |
| 1839     | 0,43          | - 0.17         | _ 4.31        | - 2.10        | 1,52   | 1.30   | 0.95   | 3.42         | 2.57          | 0.05   | 0.38   | - 4.60 |
| 1840     | 1.36          | - 0.90         | - 1.44        | - 2.16        | - 1.35 | - 0.86 | 1.49   | - 0.78       | 2.17          | - 1.18 | 0.31   | - 5.10 |
| 1841     | - 0.34        | _ 5.97         | - 1.24        | 0.20          | 2.32   | 2.07   | 2.75   | 2.29         | 1.53          | 2.32   | 0.04   | 2.20   |
| 1842     | - 3.91        | - 034          | - 0.07        | - 2.16        | 0 59   | 0.04   | - 0.35 | 0.02         | 0.03          | - 051  | 1.21   | 3.37   |
| 1843     | 3,36          | 7.10           | 0.03          | 0.60          | 2.58   | 0.94   | - 1.18 | 0.32         | - 1.60        | 0 32   | - 0.52 | 3.47   |
| 1844     | 0.49          | 2.46           | <b>— 0.87</b> | - 1.23        | 1.70   | - 0.93 | - 0.68 | - 0.28       | 1.30          | 0.42   | - 2.09 | - 3.70 |
| 1845     |               |                |               |               | - 0.48 | 0.54   | 2.49   | - 0.25       | - 1.13        |        |        |        |
| Mittel   | - 5.15        | - 3.83         | - 0.26        | 5.43          | 10,78  | 14.03  | 15.38  | 14.68        | 11.00         | 5 no   | 0.00   | 0.00   |
| mittlere | 3,13          | - 0.00         | - 0.20        | 5.45          | 10,70  | 14,03  | 15.55  | 14.00        | 11.00         | 5.98   | 0.99   | - 3.50 |
| Veränd.  | 2.45          | 1,77           | 1.59          | 1.36          | 1.04   | 1.13   | 1.26   | 1 22         | 1 91          | 1.04   | 1.07   | 0.50   |
| Max.     | 3.63          | 7:10           | 4.39          | 2.90          | 2,69   | 2,40   | 2.75   | 1.33<br>3.59 | 1.31<br>3.10  | 1.04   | 1.37   | 2.72   |
| Min.     | - 6.94        | - 5.97         | <b>4</b> .39  | - 2.63        | - 2.58 | - 2.86 | - 3.08 |              |               | 3.92   | 4.08   | 5.03   |
| MIII.    | 0.94          | - 0 37         | → 4.51        | - 4,03        | 2.90   | 2.00   | - 5.08 | - 4.05       | - 2.80        | - 2,25 | - 4.36 | - 5.20 |
| Unt.     | 10,57         | 13.07          | 8.70          | 5.53          | 5,27   | 5,26   | 5,82   | 7.64         | 5.90          | 6.17   | 8.44   | 10.23  |

#### Pultawa 34.

| 1824 | - | 3.86 |   | 0.72 |   | 2.02 | - | 1.54 | - | 1.88 | - | 1.93 | _ | 1.57 | - | 0.75 | 1 | 0.27 |   | 0.31 |   | 1.32 | 1 | 2.93 |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1825 | - | 0.26 | - | 2.39 | - | 5.54 | _ | 0.76 | _ | 2.81 | - | 0.16 |   | 2.47 | _ | 1.11 | - | 1.07 | _ | 2.62 |   | 0.28 |   | 1.81 |
| 1826 | - | 2.84 | - | 4.83 | - | 0.80 | - | 1.51 | - | 2.23 |   | 0.46 |   | 0.18 |   | 0.79 | _ | 0.61 | - | 2,01 |   | 0.75 |   | 0.91 |
| 1827 |   | 0.88 | _ | 1.62 |   | 1.89 | - | 0.78 | - | 2.50 |   | 0.81 | _ | 0.21 |   | 1.72 | _ | 0.29 | _ | 2.47 |   | 1,54 | _ | 3.58 |
| 1828 | _ | 5.50 | _ | 6.54 | - | 0.72 |   | 0.92 | - | 1.21 | - | 0.46 |   | 1.70 |   | 0.43 | _ | 2.41 |   | 1.15 |   | 1.56 |   |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      | C | 2    | • |      |   |      |

# Pultawa.

|          | Ja  | n.   | F | ebr.  | M | ärz  | A | pril | M   | ai   | J | uni   | J | uli  | A | ug.   | S | ept.  | C | tc.  | N | lov. | I | Dec. |
|----------|-----|------|---|-------|---|------|---|------|-----|------|---|-------|---|------|---|-------|---|-------|---|------|---|------|---|------|
| 1829     | _ 8 | 3.99 |   | 3.66  | _ | 3.02 |   | 1.93 | 2   | 2.96 |   | 2.49  |   | 1.31 |   | 1.64  |   | 3.48  |   | 0.96 | _ | 4.13 | _ | 5.55 |
| 1830     | - 5 | 2.43 | _ | 3.73  |   | 1.94 | - | 2.68 | (   | 0.87 |   | 2.61  | _ | 0.40 |   | 1.99  | - | 0.34  |   | 0.22 | - | 1.23 |   | 3.90 |
| 1831     | - 5 | 2.87 | _ | 3.51  |   | 0.90 | - | 0.29 |     | 0.45 | - | 0.30  | - | 0.91 | - | 1.45  | - | 0.37  | - | 0.78 | - | 2.94 | - | 4.2  |
| 1836     | 1   | 1.61 |   | 1.18  |   | 3.98 |   | 1.52 |     | 2.84 | _ | 1.27  | - | 2.67 | - | 3.11  | _ | 2.37  |   | 0.81 | - | 0.51 |   | 2.3  |
| 1837     | ] ] | 1.42 |   | 0.06  |   | 0.86 |   | 1.41 | - 1 | 1.22 |   | 2.67  | - | 3.30 | - | 0.89  | - | 1.41  | - | 2.58 |   | 0.17 | _ | 3.3  |
| 1838     | - 1 | 1,63 |   | 1.46  |   | 0.86 |   | 0.23 | - ( | 0.48 | _ | 2.24  | - | 2.61 | - | 2.31  |   | 0.35  | _ | 1.77 |   | 0.30 |   | 0.6  |
| 1839     | 1   | 1.76 |   | 1.19  |   | 3.38 | - | 1.95 | (   | 0.82 |   | 0.25  |   | 0.44 |   | 4.29  |   | 0.74  | - | 0.67 |   | 0.69 | - | 4.9  |
| 1840     |     | 0.92 | - | 0.73  | _ | 1.12 | - | 2.47 |     | 2.32 | _ | 1.74  |   | 1.18 |   | 2.48  | _ | 0.25  | - | 1.11 |   | 0.11 | - | 4.9  |
| 1841     |     | 0.86 | _ | 4.23  | - | 2.80 | _ | 1.43 | (   | 0.22 |   | 1.01  |   | 1.01 |   | 0.22  |   | 0.30  |   | 1.01 |   | 0.94 |   | 1.8  |
| 1842     | - 0 | 0.90 |   | 1.41  |   | 0.40 | _ | 1,85 | - 0 | 0.96 | _ | 0.76  |   | 1.61 | _ | 2.36  | _ | 0.90  | - | 1.97 |   | 0.56 |   | 2.4  |
| 1843     | 4   | 1.64 |   | 7.53  |   | 1.38 | - | 0.89 | - 3 | .97  |   | 0.51  | - | 3.37 | - | 1.95  | _ | 3.03  |   | 0.74 |   | 0.19 |   | 2.1  |
| 1844     | ]   | 1.67 |   | 4.19  | - | 0.01 | _ | 2.61 | - ( | 0.71 |   | 2.76  | - | 1.86 | - | 1.48  |   | 0.30  | _ | 1.76 | _ | 3.23 | _ | 3.7  |
| 1845     | 2   | 2,31 | _ | 1.48  | - | 1.28 | - | 0.40 | 1   | 1.79 | _ | 1.44  |   | 0.04 | _ | 1.39  | - | 2.47  | _ | 0.45 |   | 0.78 |   | 3.1  |
| 1846     | 1   | 2.68 |   | 2.33  |   | 1 97 |   | 0.49 | - 1 | 1.86 | _ | 4.21  | _ | 2.43 |   | 0.82  |   | 1.59  | _ | 0.20 | - | 2.50 |   | 2.2  |
| 1847     | - ( | 0,56 |   | 3,39  | _ | 0.82 |   | 0.82 | - 1 | 1.74 | _ | 2,55  |   | 2.86 | - | 1.79  | _ | 0 10  | _ | 1.31 | _ | 0.25 | _ | 2.1  |
| 1848     | - 8 | 3.94 |   | 4.06  |   | 2.35 |   | 2.43 | - 1 | 1.33 |   | 1.54  |   | 1.42 |   | 3.46  |   | 1.68  |   | 1.35 |   | 0.83 |   | 0.4  |
| 1849     | -   | 0.78 |   | 1.97  | _ | 1.12 | _ | 1.59 | 1   | 1.07 |   | 1.75  |   | 0.97 |   | 2.06  |   | 0.13  |   | 2.52 |   | 3.25 | _ | 0.8  |
| 1850     | - 5 | 2.24 |   | 1.96  | _ | 0.59 | _ | 1.91 | 5   | 2,25 |   | 0.91  | _ | 0.57 |   | 0.07  | _ | 1.27  | _ | 0.68 |   | 0.98 |   | 2.5  |
| 1851     | -   | 0.20 |   | 0.95  | _ | 0.26 |   | 2.59 | 2   | 2.12 | _ | 0.42  |   | 5.55 |   | 0 89  |   | 2.89  |   | 2.13 |   | 4.93 |   | 3.1  |
| 1852     | 1   | 1,59 | _ | 0.42  | _ | 1.50 | _ | 3.25 | - 1 | 1.21 |   | 1.13  |   | 2.78 | _ | 0.09  | _ | 0.29  |   | 0.35 |   | 0.34 |   |      |
| 1854     |     | 1    |   |       |   |      |   |      |     |      |   |       |   |      |   |       |   |       |   |      |   |      |   | 5.0  |
| 1855     | (   | 0.10 | _ | 0.28  |   | 2 83 |   | 3.56 | 4   | .77  |   | 4.22  |   | 2.29 |   | 0.71  | _ | 1.13  |   | 3.22 | _ | 0.58 | _ | 6.5  |
| 1856     | 5   | 5.27 |   | 1.27  | _ | 3.31 |   | 0.23 | 1   | 1.78 |   | 1,57  | _ | 0.22 | _ | 0.70  |   | 0.57  | _ | 0.76 | _ | 2.74 |   | 5,1  |
| 1857     | 4   | 1.29 | _ | 1.36  |   | 1.16 |   | 2.83 | 1   | 1.76 |   | 1.10  | _ | 0.27 | _ | 1.16  |   | 2.29  |   | 0.92 |   | 1.31 |   | 3.7  |
| 1858     |     | 1.48 |   | 1.39  |   | 0.92 |   | 1.69 |     | 1.14 |   | 2.88  |   | 6.16 |   | 3.61  | _ | 1.46  | _ | 0.14 | _ | 3.71 |   | 1,6  |
| 1859     | 1 5 | 2.96 |   | 1.62  |   | 0.73 | } | 2.51 |     | 1 83 |   | 1,27  |   | 1.57 |   | 2.41  |   | 3.32  |   | 2.76 |   | 0.96 |   | 3.1  |
| 1860     |     | 4.22 |   | 1.98  | _ | 2.21 |   | 1.64 |     | 1.44 |   | 2.13  |   | 0.30 |   | 2.04  |   | 3.27  |   | 1.99 |   | 0.93 |   | 2.4  |
| 1861     | - 5 | 5.01 | _ | 0.62  |   | 3.61 | _ | 0.81 | - 0 | 0.29 |   | 0.85  |   | 1.57 |   | 0.44  |   | 1.28  |   | 0.60 |   | 3.67 | _ | 0.0  |
| 1862     |     | 1.64 | _ | 3'89  |   | 3.16 |   | 2.20 |     | 1.81 |   | 2.85  |   | 1.32 |   | 1.36  |   | 2.39  |   | 0.15 | _ | 3.48 | _ | 5.5  |
| 1863     | 2   | 2.88 |   | 3.29  |   | 2.60 | _ | 0.34 |     | 2.81 | _ | 0.70  | - | 0.89 |   | 0.50  |   | 3.19  |   | 0.39 |   | 1.82 |   |      |
| Mittel   | _   | 7.19 |   | 6.08  | _ | 1.60 |   | 4.85 | 10  | 0.81 | ] | 14.37 | ] | 6.38 |   | 15.29 |   | 10.69 |   | 5.25 |   | 0.26 | _ | 4.5  |
| nittlere |     |      |   |       |   |      |   |      |     |      |   |       |   |      |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |
| eränder. |     | 2.36 |   | 2,38  |   | 1.85 |   | 1.59 | ]   | 1.82 |   | 1.59  |   | 1,73 |   | 1.54  |   | 1.41  |   | 1,26 |   | 1.57 |   | 3.0  |
| Max.     |     | 5.27 |   | 7.53  |   | 3.98 |   | 3.56 |     | 1.77 |   | 4.22  |   | 6.16 |   | 4,29  |   | 3.48  |   | 3.22 |   | 4.93 |   | 5.   |
| Min.     |     | 5.50 | _ | 6.54  | - | 5,54 | - | 3.25 |     | 3.97 | - | 4.21  | - | 3.37 | - | 3.11  | _ | 3.03  | - | 2.62 | - | 4.13 | - | 6.5  |
| Unt.     | 10  | 0.77 | , | 14.07 |   | 9.52 | - | 6 81 | 5   | 3,74 | - | 8.43  |   | 9,53 |   | 7.40  | - | 6.51  |   | 5.84 |   | 9.06 |   | 11.7 |

| 1838 | - 4.94 |   | 2.23 |   | 1.28 |   | 1.69 |   | 0.32 | - | 2.13 | _ 2.40 | - | 1.30 | 0.55 | - | 0.55 | 0.48 | 3.06   |
|------|--------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|--------|---|------|------|---|------|------|--------|
| 1839 | 4.25   |   | 0.46 | - | 4.13 | _ | 2.16 | _ | 0.27 | _ | 0.74 | 0.68   |   | 3.68 | 0.26 | _ | 1.02 | 0.24 | _ 7.32 |
| 1840 |        |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |        |   |      |      |   |      | 1.43 |        |
| 1841 | 0.33   | - | 5.97 | _ | 2.66 | - | 0.62 | _ | 0.84 |   | 1.56 | 2.05   | ł | 1.29 | 0.94 |   | 1.87 | 0.78 | 1.22   |

Lugan.

| 1842<br>1843<br>1844                                                         | - 1.95<br>4.00                                                                         | - 0.09                                                                                           | 1,26                                                                                               |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                  | Aug.                                                                                           | Sept.                                                                                              | 1                                                                                          | Nov.                                                                                               | Dec.                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849                                         | 2.97 - 0.73 2.32 - 4.26 - 6.89 - 1.55                                                  | 6.41<br>5.68<br>- 470<br>2.40<br>4.16<br>1.97<br>3.29                                            | 1.69<br>2.18<br>0.29<br>0.96<br>- 2.30<br>2.44<br>0.24                                             | - 1,35<br>- 0,13<br>- 2,13<br>1,20<br>1,46<br>1,27<br>5,02<br>- 2,13                           | - 0.87<br>- 2.14<br>0.11<br>- 0.63<br>- 1.14<br>- 1.61<br>- 0.16<br>- 0.28                   | - 2.33<br>- 0.25<br>2.66<br>1.18                                                     | - 2.08<br>- 1.87<br>- 0.82<br>- 0.60<br>- 0.32<br>- 1.19<br>2.09<br>1.18                         | - 2.40<br>- 1.87<br>- 0.05<br>- 0.08<br>- 0.35<br>- 0.22<br>- 2.36<br>- 1.18                   | - 1.46<br>- 1.46<br>0.01<br>- 1.06<br>0.25<br>2.78<br>0.96<br>- 1.38                               | - 0.40<br>1.58<br>- 1.43<br>0.04<br>- 0.33<br>- 0.31<br>0.81<br>1.06                       | 1.61<br>0.19<br>- 3.51<br>1.69<br>- 3.18<br>- 0.53<br>1.06<br>2.81                                 | 2.65<br>1.41<br>- 5.82<br>3.71<br>4.27<br>- 3.93<br>- 1.91<br>- 1.35                       |
| 1850<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1827<br>1858<br>1859 | - 3.84<br>- 0.06<br>1.34<br>4.14<br>- 2.97<br>- 1.19<br>5.54<br>6.14<br>- 1.87<br>1.04 | 0.86<br>- 0.34<br>- 1.97<br>3.09<br>0.61<br>0.25<br>0.72<br>- 2.00<br>- 2.42<br>- 1.42<br>- 0.75 | - 0.83<br>- 1.65<br>- 2.33<br>2.96<br>- 2.35<br>3.33<br>- 2.86<br>1.79<br>0.45<br>- 0.29<br>- 4.81 | - 1.22<br>2.05<br>- 1.86<br>0.97<br>- 3.39<br>3.05<br>- 0.89<br>1.26<br>- 0.01<br>1.90<br>0.05 | 0.08<br>3.32<br>- 0.72<br>1.13<br>1.86<br>3.22<br>0.86<br>- 0.16<br>1.34<br>- 0.40<br>- 0.48 | 1.60<br>- 0.25<br>1.36<br>- 0.12<br>- 0.40<br>1.92<br>0.60<br>0.37<br>- 2.33<br>0.23 | 0.81<br>0.91<br>- 1.45<br>0.67<br>- 0.04<br>- 0.25<br>- 0.85<br>- 1.54<br>1.16<br>- 0.19<br>0.30 | 2.06<br>1.49<br>0.37<br>2.11<br>- 1.14<br>0.15<br>- 1.04<br>- 2.85<br>- 1.59<br>- 0.15<br>0.76 | 0.60<br>3.39<br>- 0.03<br>- 1.84<br>- 1.49<br>- 2.35<br>- 0.53<br>- 3.29<br>- 1.01<br>2.56<br>1,59 | 0.49<br>1.62<br>0.37<br>2.39<br>1.38<br>1.03<br>- 2.42<br>- 0.97<br>- 0.03<br>0.76<br>0.53 | 2,05<br>3,65<br>0,96<br>- 1,30<br>2,15<br>- 2,06<br>- 1,79<br>- 1,54<br>- 3,08<br>- 0,23<br>- 1,29 | 2.31<br>2.73<br>1.80<br>- 1.78<br>5.88<br>- 3.67<br>5.93<br>0.92<br>0.84<br>3.31<br>- 0.66 |
| 1861<br>1862<br>1863                                                         | - 5.09<br>- 1.29<br>2.50                                                               | - 3.78<br>- 6.11<br>0.53                                                                         | 2.65<br>1.47<br>2.06                                                                               | - 2.08<br>1.53<br>- 0.89                                                                       | - 0.90<br>- 1.06<br>1.69                                                                     | - 1 23<br>0.95<br>- 1.41                                                             | 0.55<br>0.47<br>— 0.23                                                                           | - 1.41<br>- 1.03<br>- 0.61                                                                     | - 0.37<br>0.05<br>1.72                                                                             | - 2.15<br>- 3.18<br>- 1.26                                                                 | $ \begin{array}{r} 3.04 \\ -3.76 \\ 0.21 \end{array} $                                             | - 2.83<br>- 7.28                                                                           |
| Mittel<br>mittlere<br>Veränder.<br>Max.<br>Min.                              | - 7.16 2.82 6.14 - 6.89                                                                | - 5.28 2.52 6.41 - 6.11                                                                          | 1.92<br>3 33<br>- 4.81                                                                             | 6.33<br>1.65<br>5.02<br>— 3.39                                                                 | 12.95<br>1,07<br>3.32<br>— 2.24                                                              | 16,23<br>1,09<br>2,66<br>- 2,33<br>4,99                                              | 18.56<br>1.01<br>2.09<br>— 2.40                                                                  | 17.68<br>1.23<br>3.65<br>— 2.85                                                                | 12.74<br>1.25<br>3.39<br>— 3.29                                                                    | 6.70<br>1.07<br>2.39<br>— 3.18                                                             | 0.88<br>1.72<br>3.65<br>— 3.76                                                                     | - 4,38<br>3,21<br>5,93<br>- 7,32                                                           |

# Nicolajef 35.

| 1824 | 1  |      | 1 | 3.15 | 1 | 3.79 | 1 | 1.48 |   | 0.94 | 1 | 0.50 | 1 | 1.24 | 1 | 3.35 | ] | 1.12 |   | 1.34 | } | 2.00 | } | 4.30 |
|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1825 |    | 1.87 | _ | 0.81 | _ | 3 25 | _ | 1.16 | i | 0.32 |   | 0.89 |   | 0.60 |   | 0.55 |   | 1.06 | _ | 0.31 |   | 4.38 |   | 2.40 |
| 1826 | -  | 0.69 | _ | 2.81 | _ | 0.49 | _ | 0.80 | - | 0.84 | _ | 0.83 |   | 3.80 |   | 1.43 |   | 1.10 | _ | 0.91 |   | 1.60 |   | 384  |
| 1827 |    | 4.95 |   | 0.75 |   | 2.75 |   | 0.80 |   | 0.72 |   | 2.13 |   | 2.04 |   | 0.75 | _ | 0.54 |   | 0.49 |   | 0.12 |   | 0.48 |
| 1828 | -  | 2.61 | _ | 3.65 |   | 2.19 |   | 1.72 |   | 0.08 |   | 1.13 | - | 0.16 |   | 1.03 |   | 0.62 | - | 0.99 | - | 0.80 | - | 2.84 |
| 1829 | -  | 2.61 | - | 2.65 | - | 0.37 |   | 2.32 | - | 0.76 | - | 1.83 |   | 0.04 |   | 1.63 |   | 1.06 | _ | 0.79 | _ | 2.96 | - | 5.36 |
| 1830 | -  | 2.13 | - | 2.49 | - | 1.61 | - | 0.56 |   | 0.08 |   | 0.09 | _ | 1.32 |   | 0.90 | _ | 0.46 | _ | 1.59 |   | 0.16 |   | 4.42 |
| 1831 | ł. | 0.57 |   | 0.35 |   | 0.07 |   |      |   |      | _ | 1,35 | - | 1.16 | - | 2.33 | _ | 1.58 | _ | 1.91 | _ | 0.52 | - | 2,20 |
| 1832 |    | 0.27 | - | 1.29 | - | 3.25 | - | 2.24 | - | 0.88 | - | 1.27 | _ | 3.32 | _ | 1.93 | _ | 1.86 | _ | 1.87 | - | 4.56 |   | 2.60 |
| 1833 | -  | 1.55 |   | 2.07 | - | 0.01 | - | 0.16 |   | 0.08 |   | 2.45 | _ | 1.80 | _ | 2.17 | _ | 0.26 | _ | 3.07 | - | 0.16 |   | 0.48 |
| 1834 |    | 0.59 | - | 2.49 |   | 0.23 | _ | 1.20 |   | 2.08 |   | 0.61 |   | 0.44 |   | 0.15 |   | 2.22 | _ | 0.75 | _ | 0.64 |   | 1.04 |

# Nicolajef.

|           | Jan.   | Febr.  | März          | April          | Mai    | Juni           | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.        | Dec.          |
|-----------|--------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------|
| 1835      | 1.95   | 3,19   | 1.99          | - 0.48         |        | 0.05           | - 0.20 | _ 2.73 | - 2.18 | 0.53   | - 4.08      | - 4.08        |
| 1836      | - 1.89 | 0.63   | 3.67          | 0.96           | - 1.20 | - 0.03         | - 2.04 | 1.93   | - 0.86 | 1.81   | 0,          | 3.03          |
| 1837      | 0.83   | - 0.25 | 0.23          | 2.00           | 0.16   |                | - 3.09 | - 0.97 | - 0.78 | - 2 27 | 0.32        | - 1.53        |
| 1838      | - 6.35 | 0.79   | 0.63          | 0.             | 0.40   | - 1.31         | - 2.29 | - 2.01 | 1.42   | - 2.11 | - 0.08      | - 0.48        |
| 1839      | 1.23   | 1,11   | <b>—</b> 2.97 | - 1.92         | - 0.05 | 0.35           | - 0.65 | 2.66   | 1.69   | - 0.45 | 0.85        | - 3.35        |
| 1840      | - 0.06 | - 2.50 | - 2.44        | - 2.06         | 2.73   | - 1.76         | 1.70   | - 0,65 | 1.51   | - 1.94 | 0.67        | _ 5.76        |
| 1841      | 0.38   | _ 5.25 | - 2 25        | 1.17           | 0,79   | 1.57           | 2.87   | 0.67   | 1.66   | 1.96   | 1.09        | 1.99          |
| 1842      | - 1.02 | - 1.07 | - 0.04        | <b>— 1</b> .36 | 0,37   | 0.04           | - 0.55 | - 1.32 | 1 15   | - 0.33 | 1.39        | 2.06          |
| 1843      | 3,85   | 5.61   | 0.13          | - 0.28         | - 2.20 | - 0.14         | - 0.94 | - 0.62 | - 2.03 | 1.03   | - 0.07      | 1.75          |
| 1844      | 0.50   | 3.16   | 0.59          | - 2.00         | 0.17   | <b>— 1.</b> 42 | - 0.04 | - 0.12 | 1.17   | - 0.48 | - 0.87      | - 4.41        |
| 1845      | 1.62   | - 1.98 | - 1.08        | 0.43           | - 0.79 | 0.39           | 1.87   | - 0.11 | - 0.77 | 0.26   | 1.12        | 2.71          |
| ₹846      | 2.58   | 1.64   | 2,39          | 1.50           | - 1.22 | 2.91           | 0.65   | 1.86   | 1.07   | 0.70   | - 3.28      | 2.56          |
| 1847      | - 4.35 | 1.51   | - 1.99        | 1.38           | 0.30   | - 0 70         | 0.19   | 0.19   | 1.28   | 0.77   | - 1.15      | - 3.61        |
| 1848      | - 4.29 | 1.25   | 1.64          | 2.38           | - 0.25 | 2.92           | 1.91   | 0.94   | - 0.41 | 1.36   | 1.42        | - 1.46        |
| 1849      | - 1.33 | 0.91   | 0.06          | - 0.53         | - 0.54 | 1.27           | 0.35   | 0.44   | - 1.29 | 0.82   | 3.50        | - 1.49        |
| 1850      | - 2.95 | 1.03   | - 1.02        | - 0.48         | - 0.34 | 1.88           | 0.71   | 2.48   | - 0.43 | 0.67   | 0.79        | 1.38          |
| 1851      | - 0.16 | - 0.75 | - 0.08        | 0.90           | 3.28   | - 0.92         | 0.55   | 1.02   | 2.46   | 1.43   | 4.97        | 1.08          |
| 1852      | 3 14   | 0.80   | - 0.10        | _ 2.48         | - 1.35 | 0.11           | - 1.70 | - 0.94 | - 0.17 | 0.16   | 1.90        | 2.67          |
| 1853      | 3.92   | 3.04   | 2.70          | - 0.59         | 0.98   | 0.18           | 0.64   | 0.95   | - 0.50 | 2.05   | - 0.47      | - 1.81        |
| 1854      | - 0.51 | - 0.31 | - 2.40        | - 1.80         | 1.33   | - 1.02         | 0.65   | - 0.45 | - 0.95 | 1.87   | 1.00        | 3.56          |
| 1855      | - 0.03 | - 0.22 | 2.57          | 1.12           | 1.82   | 2.37           | - 0.02 | - 0.62 | -2.36  | 2.00   | - 1.24      | - 4.46        |
| 1856      | 4 04   | 1.51   | - 2.21        | 0.10           | 0.09   | - 0.11         | - 0.97 | - 0.95 | 0.05   | - 1.15 | - 2.79      | 3.61          |
| 1857      | 3,33   | - 098  | 04.9          | 2.14           | 0.48   | 0.18           | → 0.54 | - 0.33 | - 1.90 | - 0.08 | - 0.71      | 1.12          |
| 1858      | - 286  | - 3.05 | - 0.50        | - 0.86         | 0.05   | - 1.86         | 0.70   | - 0.80 | - 0.12 | 1.75   | - 2.61      | 1.16          |
|           |        |        | 1             |                |        |                |        |        |        |        |             |               |
| Mittel    | - 3.65 | - 1.99 | 1.54          | 7.60           | 12 98  | 16.80          | 18.35  | 18.09  | 13.39  | 8.75   | 3.22        | 1.05          |
| mittlere  |        |        |               |                |        |                |        |        |        |        |             |               |
| Veränder. | 2.09   | 1.85   | 1.49          | 1.17           | 0.85   | 1.09           | 1.19   | 1.20   | 1.15   | 1.16   | 1.58        | 2.61          |
| Max.      | 4.95   | 5.61   | - 3.79        | 2.38           | 3.28   | 2.92           | 3.80   | 3,35   | 2.46   | 2.05   | 4.97        | 4.42          |
| Min.      | - 6.35 | - 5.25 | - 3 25        | - 2.48         | - 2.73 | - 2.91         | - 3,32 | - 2.73 | - 2.36 | - 3.07 | <b>4.56</b> | <b>—</b> 5.76 |
| Unt.      | 11,30  | 10.86  | 7.04          | 4.86           | 6.01   | 5,83           | 7,12   | 6.08   | 4.82   | 5.12   | 9.53        | 10.18         |
|           |        |        |               |                |        |                |        |        |        |        |             |               |

### Arys 35.

| 1830 |   |      | 1        | 1    |    |      |   |      | - | 0.57 |   |      | 1 |      |   |      | ŀ |      | ì |      | 1 | 2.42 |   | 2.30 |
|------|---|------|----------|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1831 | - | 2.43 |          | 1.88 |    | 0.27 |   |      |   |      |   |      |   | 0.14 |   |      |   |      |   | 1.69 |   | 0.53 |   | 0.75 |
| 1832 |   | 0.97 |          | 0.73 |    | 0.19 | - | 0.57 |   |      |   |      |   | 3.33 |   |      |   | 1.61 |   | 0.43 | _ | 1 53 | - | 0.97 |
| 1833 |   | 0.19 |          | 3.54 |    | 0.75 | - | 0.33 |   | 0.90 | _ | 0.50 | _ | 0.82 | _ | 3.36 |   | 0.31 | - | 1.07 |   | 0.   |   | 2.43 |
| 1834 |   | 2.09 | l        | 1.82 | l  | 0.77 | - | 0.10 |   | 1.34 | - | 0.31 |   | 2.52 |   | 3.10 |   | 0.81 | - | 0.34 |   | 0.93 |   | 1.89 |
| 1835 |   | 3,50 |          | 358  |    |      |   | 0.60 | - | 0.67 |   | 0.53 | - | 0.13 | - | 2.54 | - | 0.20 | _ | 0.93 | - | 3.22 | - | 2.96 |
| 1836 | Ì | 0.38 | 1        | 2.36 |    | 5.17 |   | 2.55 | - | 2.31 |   | 0.24 | - | 1,54 |   | 1.94 | _ | 0.19 |   | 2.10 | - | 2.05 |   | 0.86 |
| 1837 |   | 0.04 | 1        |      |    |      |   | 1.11 |   | 0.37 | _ | 0.83 | - | 1.22 |   | 1.49 | _ | 0.17 | - | 0.26 |   | 1.85 | _ | 2.65 |
| 1838 | - | 7.65 | -        | 3,56 |    | 0.67 | - | 1.32 |   | 0.46 |   | 0.11 |   | 0.50 | - | 1.65 |   | 1.94 | _ | 1.68 | - | 0.44 | - | 0.03 |
| 1839 | l | 0.37 | <u> </u> | 0.83 | l— | 3.90 | - | 3.64 | ĺ | 2.38 |   | 0.49 | 1 | 2.05 |   | 0.96 |   | 2.32 |   | 0.18 |   | 0.48 | - | 3.54 |

Arys.

|              | Jan.          | Febr.          | März           | April        | Mai            | Juni           | Juli           | Aug.           | Sept.             | Oct.           | Nov.         | Dec.           |
|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1840<br>1841 | 1.42<br>0.43  | 0,42<br>- 6,51 | - 0.82<br>0.60 | 0.15<br>1,31 | - 1.73<br>3.25 | - 0.27<br>0 47 | - 0.07<br>0.21 | - 0.45<br>0.65 | 1,20<br>0.53      | - 1.90<br>1.42 | 0.88<br>0.98 | - 3.89<br>3.47 |
| 1842         | - 1.96        | 0.75           | 1.14           | - 1.95       | 1.41           | - 0.71         | <b>— 1.33</b>  | 2,20           | 0.43              | _ 2.50         | - 2.12       | 3.35           |
| 1843         | 3.04          | 5.09           | - 0.02         | 0.98         | _ 2.07         | 0.60           | 0.34           | 1.60           | - 0.55            | - 054          | 0.43         | 4.18           |
| 1844         | - 0.16        | - 0.85         | - 1.27         | - 0,30       | 1.26           | - 2.14         | - 2.73         | - 1.36         | - 0.02            | - 0.36         | - 0.12       | - 2.66         |
| 1845         | 2.05          | - 6.64         | -5.21          | - 0.62       | - 0.71         | 0.47           | 1.92           | - 0.03         | - 0.86            | - 0.77         | 1.96         | 1.60           |
| 1846         | 1.03          | 0,68           | 3.81           | 2.47         | - 1.37         | - 1.02         | 1.10           | 3.05           | 0.80              | 2.40           | - 0.68       | - 1.88         |
| 1847         | - 2.14        | 0.95           | 1,60           | - 1.06       | 0.04           | 0.04           | - 0.92         | 2.19           | - 0.19            | - 1.26         | 1.34         | - 0.80         |
| 1848         | - 6 29        | 2.95           | 3.38           | 3.78         | 0.04           | 1.21           | - 0.38         | - 0.69         | - 0.50            | 1.08           | 0.79         | 2.54           |
| 1849         | - 0.56        | 2.85           | - 0.45         | - 0.46       | - 1.41         | → 1.31         | - 0.83         | - 0.76         | - 0.73            | - 0.70         | 1.50         | - 2.83         |
| 1850         | - 6 09        | 1.85           | - 1.69         | 0.41         | 1.94           | 1.43           | 0.80           | 1.11           | - 1.03            | - 0.95         | 0.89         | 2.19           |
| 1851         | 0.02          | 0.39           | - 0.87         | 2,28         | - 1.02         | - 1.18         | - 0.48         | - 0.03         | 0.62              | 2.13           | 2 14         | 2.58           |
| 1852         | 3.16          | - 0.24         | - 1.63         | - 2.99       | - 0.37         | 0.95           | 0.38           | 0.38           | 0.36              | - 1.51         | 0.38         | 3.42           |
| 1853         | 2.74          | - 0.19         | - 2.94         | - 1.90       | - 0.11         | 1,10           | 0.42           | - 0.71         | - 0.18            | 0.81           | - 0.87       | - 1.90         |
| 1854         | - 0.25        | - 054          | 0.21           | - 0.50       | 2,12           | - 1.06         | 1.16           | 0.48           | - 0.94            | 0.63           | - 1.41       | 1.49           |
| 1855         | - 2.29        | _ 7.70         | - 0.17         | - 1.10       | - 0.40         | 1,29           | 1.01           | - 0.01         | - 1.15            | 1.91           | - 0.32       | - 6.55         |
| 1856         | 2.66          | - 0.41         | - 2.67         | 1.10         | - 0.64         | 0.04           | - 1.19         | - 2.02         | - 0.27            | 0.44           | - 2.64       | 1.44           |
| 1857         | 0.91          | - 1.54         | 0.52           | 0.04         | - 1.24         | 0.01           | - 0.41         | 0.75           | 0.58              | 1.13           | - 0.17       | 3.03           |
| 1858         | - 0.42        | - 289          | - 1.17         | - 1.12       | 0.31           | 1.07           | 1.82           | 1.64           | 0.52              | 1.13           | - 3.64       | - 0.35         |
| 1859         | 3.50          | 3.64           | 2.47           | 0.52         | 0.71           | 1.06           | 1.03           | 2.24           | - 0.61            | 0.36           | 1.59         | - 2.28         |
| 1860         | 2.58          | - 0.59         | - 2.19         | 1.10         | 0.55           | 0.61           | - 0 02         | - 0.29         | 0.53              | - 1 38         | - 0.92       | - 1.77         |
| 1861         | - 4.02        | 3.23           | 2.51           | - 1.14       | - 2.16         | 1.56           | 2.07           | - 0.29         | - 0.41            | - 0.83         | 1.56         | 1.24           |
| 1862         | - 296         | - 3.98         | - 0.15         | 0.04         | 1.13           | - 0.10         | - 0 95         | - 0.46         | 0.10              | 0.36           | - 2.61       | - 4.42         |
| 1863         | 4.97          | 3.91           | 2.24           | 0.30         | 0 02           | 0 13           | - 1.50         | 0.69           | 1.24              | 1 18           | 2.34         | 1.48           |
| 1864         | - 0.69        | 1.48           | 2.00           | 0.63         | 4.13           | 0.83           | - 1.03         | - 2.61         | - 0.84            | - 1.71         | - 2.20       | - 2.58         |
| 1865         | 2.08          | - 5.71         | - 2.24         | - 0.06       | 2.56           | _ 2.99         | 2.31           | <b>— 1.59</b>  | - 0.80            | - 0.67         | 2.01         | 1.76           |
| Mittel       | - 4,48        | - 3.63         | _ 0.92         | 4.04         | 9.48           | 12.82          | 13.85          | 13.49          | 10.05             | 5,85           | 0,50         | - 2.56         |
| mittlere     |               |                |                |              |                |                |                |                |                   |                |              |                |
| Veränder.    | 2.18          | 2.41           | 1.65           | 1.17         | 1.26           |                | 1.11           | 1.29           |                   | 1              | 1            |                |
| Max.         | 4.97          | 5.09           | 5.17           | 3.78         | 3.25           | 1.43           | 2.52           | 3.10           |                   |                |              |                |
| Min.         | <b>—</b> 7.65 | <b>-</b> 7.70  | - 5.21         | - 3.64       | - 4.13         | - 2.99         | - 3.33         | <b>—</b> 3.36  | <del>- 1.61</del> | - 2,50         | - 364        | - 6.55         |
| Unt.         | 12.62         | 12.76          | 10.38          | 7.42         | 7.38           | 4.42           | 5.85           | 6.46           | 3.93              | 4.90           | 6.06         | 10.73          |

Tilsit 47.

| 1819 | I          |      | ı |      |   |      | 1 |      |   |      | 1 |      |   |      |     |      |   |      |   |      |      | - | 5.09 |
|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|-----|------|---|------|---|------|------|---|------|
| 1820 | <b> </b> — | 2.42 |   | 0.22 |   | 0.95 | 1 | 1.95 |   | 2.08 | - | 0.75 | - | 0.61 |     | 0.46 |   | 0.24 |   | 0.88 | 0 82 |   | 2.99 |
| 1821 |            | 2.98 |   | 0.42 | _ | 0.55 | i | 3.15 |   | 1.18 | - | 2.25 | - | 1.31 | -   | 1.14 |   | 0.84 |   | 1.08 | 3.02 |   | 3.11 |
| 1822 |            | 2.78 |   | 4.02 |   | 3.95 |   | 3.35 |   | 1.18 | _ | 1.05 |   | 2~09 | l — | 0.14 | - | 0.66 |   | 0.88 | 1.32 |   | 0.01 |
| 1823 | -          | 202  | - | 1.88 |   | 1.05 | _ | 1.65 |   | 0.82 |   | 1.25 | - | 0.11 |     | 0.96 | - | 0.06 |   | 1.58 | 2.72 |   | 2.61 |
| 1821 |            | 4.18 | ĺ | 2.82 |   | 1.65 | - | 0.05 | _ | 4.42 | - | 0.55 | - | 1.01 | -   | 0.64 |   | 2.54 |   | 0.28 | 1.22 |   | 351  |
| 1825 |            | 3 97 |   | 0.82 | _ | 1.15 | _ | 0.05 | _ | 0.12 |   | 0.05 | _ | 0.21 | -   | 0.24 | _ | 0.26 | _ | 0.02 | 2.22 |   | 1.41 |
| 1826 | -          | 3.52 |   | 1.82 |   | 1.15 | 1 | 0.15 |   | 1,38 |   | 2.15 |   | 3.79 | ļ   | 1.66 | - | 0.26 |   | 0.58 | 0.22 |   | 171  |

Tilsit.

|      | Ja       | n.   | Fe | ebr. | M | ärz  | $\mathbf{A}_{\mathbf{j}}$ | pril | M | <b>I</b> ai | Ju | ıni  | J | uli  | A  | ıg.  | Se | ept. | C | et.  | N | lov. | D | ec.  |
|------|----------|------|----|------|---|------|---------------------------|------|---|-------------|----|------|---|------|----|------|----|------|---|------|---|------|---|------|
| 1827 |          | 1.58 | _  | 1.78 |   | 0.45 |                           | 2.75 |   | 2.18        | _  | 0.65 | _ | 2.91 | _  | 0.24 |    | 0.64 | _ | 0.32 | _ | 1.38 |   | 2.21 |
| 1828 | _ :      | 2,02 | _  | 0.78 |   | 0.45 |                           | 0.45 |   | 0.28        |    | 1.75 |   | 1.79 | -  | 0.04 | -  | 0.26 | - | 0.42 | _ | 0.33 |   | 1.31 |
| 1829 | _        | 4.52 | _  | 3.68 | _ | 2.65 | _                         | 2.15 |   | 0.18        |    | 0.75 | - | 0.11 |    | 0.06 |    | 1.44 | - | 2.32 | _ | 2.48 | - | 6.59 |
| 1830 |          | 4.32 | _  | 3.68 |   | 0.25 | _                         | 0.05 |   | 0.72        |    | 0.15 | - | 0.61 | -  | 0.96 | -  | 0.26 | _ | 0.32 |   | 1.92 |   | 0.71 |
| 1831 |          | 1.82 |    | 1.42 | _ | 0.95 |                           | 2.85 |   | 0.28        |    | 1.05 |   | 1.59 | _  | 0.14 |    | 1.44 | - | 232  | _ | 2.48 |   | 0.61 |
| 1832 | 4        | 0.98 |    | 0.22 | _ | 0.05 |                           | 0.25 | _ | 2.02        | -  | 0,35 | _ | 2.41 | _  | 0.14 |    | 0.26 | - | 0.32 |   | 1.92 | _ | 1.09 |
| 1833 |          | 1.18 |    | 3.02 |   | 0.25 | -                         | 0.65 |   | 0.98        |    | 0.25 |   | 0 59 |    | 0.86 | -  | 1.76 |   | 1.78 | _ | 0.38 |   | 1.91 |
| 1834 |          | 1.88 |    | 1.82 |   | 0.55 |                           | 0.45 |   | 1.68        | _  | 0.05 |   | 3.39 |    | 3.86 | _  | 1.06 |   | 0.18 | _ | 1.98 |   | 1.71 |
| 1835 |          | 3.58 |    | 3.62 |   | 1.65 |                           | 0.75 |   | 0.92        |    | 1.25 |   | 0.39 | -  | 2.04 | _  | 0.06 | - | 0.12 |   | 0.32 | - | 2.99 |
| 1836 | _        | 0.12 |    | 2.22 | } | 4.05 |                           | 1.75 | - | 2.12        | _  | 0.15 |   | 1.91 | -  | 2.34 |    | 0.54 |   | 0.18 |   | 0.92 |   | 0.70 |
| 1837 |          | 0.18 |    | 0.62 | - | 0.65 |                           | 0.25 |   | 0.18        | _  | 1.45 | - | 1.81 | -  | 0.14 | -  | 0.06 | - | 2.82 | - | 3.18 |   | 0.79 |
| 1838 | - 7      | 7.42 | _  | 2.98 | _ | 1.55 | _                         | 1.85 |   | 0.52        |    | 0.05 | _ | 0.61 | -  | 2.14 | -  | 0.96 |   | 0.58 | - | 1 98 |   | 0.71 |
| 1839 |          | 2.38 | -  | 0.28 |   | 3.55 | -                         | 375  |   | 2.98        |    | 0.15 |   | 1.09 |    | 0.36 | -  | 0.86 | - | 0.22 |   | 1.42 | - | 4.69 |
| 1840 |          | 1.08 |    | 0.32 | - | 1 05 | -                         | 0.55 |   | 2.02        | -  | 1.55 | - | 1.11 | -  | 1.14 |    | 0.34 | - | 1.52 |   | 0.72 | - | 3.39 |
| 1841 | _        | 0.12 |    | 6.28 |   | 0.45 |                           | 0.65 |   | 2.28        |    | 0.35 | - | 1.61 | -  | 0.44 |    | 0.24 |   | 1.38 |   | 0.12 |   | 3.01 |
| 1842 | _        | 2.22 |    | 1.32 |   | 1.45 | -                         | 2.15 |   | 1.28        | -  | 1.15 | - | 1.31 |    | 2.36 |    | 0.14 | - | 1.62 | - | 2.28 |   | 3.81 |
| 1843 |          | 3.08 |    | 4.52 |   | 0.15 |                           | 0.25 | - | 2.62        |    | 0.05 | - | 0.81 |    | 1.36 |    | 0.66 | - | 0.82 |   | 0.22 |   | 3.81 |
| 1844 | -        | 0.62 | -  | 2.18 | - | 1.45 | -                         | 0.25 |   | 1.28        | -  | 2,35 | - | 2.91 | -  | 1.34 | _  | 0.06 |   | 0.08 | - | 0.48 | - | 2.29 |
| 1845 |          | 1.98 | _  | 6.48 | - | 5.35 | -                         | 1.05 | - | 0.52        | -  | 0.25 |   | 1.39 | -  | 0.14 | -  | 0.76 | - | 0.92 |   | 1.42 |   | 1.11 |
| 1846 |          | 0.58 |    | 0.38 |   | 2.70 |                           | 1.25 | - | 1.62        | -  | 1.35 |   | 1.09 |    | 3.46 |    | 0.34 |   | 2.58 | - | 0.28 | - | 2.49 |
| 1847 | _        | 1.62 |    | 0.52 | - | 1.15 | -                         | 1.05 | - | 0.12        | -  | 0.35 | - | 1.41 |    | 1.36 | -  | 0.26 | - | 1.32 |   | 1.32 | - | 0.89 |
| 1848 | -        | 7.22 |    | 2.02 |   | 2.75 |                           | 3.05 | - | 0.22        |    | 0.65 | - | 0.51 | -  | 1.24 | -  | 0.86 |   | 0.58 |   | 0.22 |   | 1.81 |
| 1849 | _        | 1.12 | l  | 2.42 |   | 0.05 | -                         | 1.45 |   | 1.38        | -  | 2.55 | - | 1.61 |    | 1.34 | -  | 1.06 |   | 0.82 |   | 0.42 | - | 2.99 |
| 1850 | -        | 6.12 |    | 1.22 | _ | 1.85 | -                         | 0.15 |   | 2.28        |    | 1.05 |   | 0.59 |    | 0.86 | -  | 1.06 | - | 1.02 |   | 0.22 |   | 2.06 |
| 1851 | <b> </b> | 0.12 |    | 0.22 | - | 1.45 |                           | 1,65 | - | 2.02        | -  | 1.35 | - | 0.31 | -  | 0.54 |    | 0.34 |   | 2.08 |   | 1.92 |   | 3.01 |
| 1852 |          | 3.10 | _  | 0.04 | - | 0.78 |                           | 3.44 | i | 0.02        |    | 1.33 |   | 0.65 | 1  | 0.40 |    | 0.19 | - | 2.07 | - | 0.38 |   | 2.90 |
| 1853 |          | 2.46 | -  | 0.50 | - | 2.82 | -                         | 1.56 |   | 0.49        |    | 1.28 |   | 0.62 | -  | 0.85 | 1  | 0.08 |   | 1.35 | - | 0.52 | - | 1.60 |
| 1854 |          | 0.69 |    | 0.26 |   | 0.65 | -                         | 0.72 |   | 0.35        | -  | 0.95 |   | 1.14 |    | 0.76 | -  | 0.53 | 1 | 0.61 | - | 0.76 |   | 1.02 |
| 1855 | -        | 2.42 | -  | 6.34 | - | 0.08 | -                         | 0.81 | - | 0.35        |    | 1.55 |   | 1.74 |    | 0.32 | -  | 0.38 |   | 1.92 | - | 0.76 | - | 5.57 |
| 1856 | 1        | 2.35 |    | 0.23 | - | 2.02 |                           | 0.65 |   | 0.08        | -  | 0.37 | - | 0.32 | 1- | 1.61 |    | 0.20 |   | 0.26 | - | 1.28 |   | 1.45 |
| 1857 |          | 0.90 | -  | 0.40 |   | 1.25 | -                         | 0.09 | - | 0.70        |    | 0.02 | - | 0.41 |    | 0.86 |    | 0.20 |   | 1.49 |   | 0.52 |   | 3.57 |
| 1858 |          | 0.52 | -  | 2,15 | - | 0.82 | -                         | 0.77 |   | 0.46        |    | 1.28 |   | 2.60 |    | 2.36 |    | 1.28 |   | 1.23 | - | 3.31 | - | 0.73 |
| 1859 | 1        | 3.87 |    | 3.49 |   | 2.17 |                           | 0.56 |   | 1.29        |    | 1.16 |   | 0.63 |    | 1.25 | -  | 0.02 |   | 0.55 |   | 0.73 | - | 2.35 |
| 1860 |          | 2.58 |    | 0.14 | - | 1.28 |                           | 1.30 |   | 0.81        |    | 1.16 |   | 0.69 | -  | 0.04 |    | 0.80 | - | 1.04 | - | 1.19 | - | 2.31 |
| 1861 | -        | 3.97 |    | 3.12 |   | 2.35 | -                         | 1.35 | - | 1.96        |    | 1.59 |   | 2.09 | -  | 0.71 | -  | 0.56 | - | 0.32 |   | 0.88 |   | 1.54 |
| 1862 | -        | 3.85 | -  | 3.51 | - | 0.68 | -                         | 0.58 |   | 0.98        | -  | 0.12 | - | 1.40 | -  | 0.78 |    | 0.10 |   | 0.45 | - | 2.57 | - | 4.34 |
| 1863 |          | 4.40 |    | 3,43 |   | 1.68 |                           | 0.15 | - | 0.03        | -  | 0.05 | - | 1.13 | -  | 0.39 |    | 0.94 |   | 1.22 |   | 1.87 |   | 1.57 |
| 1864 |          | 0.15 |    | 1.11 |   | 1.45 | -                         | 0.94 | - | 4.08        |    | 0.99 | - | 0.79 | -  | 2.41 | -  | 0.20 | - | 1.84 | - | 2,45 | - | 2.14 |

Tilsit.

|                    | Jan.          | Febr.  | März           | April          | Mai            | Juni         | Juli           | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|--------------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1865<br>1866       | 2.02<br>4.75  |        | - 2.27<br>0.62 | - 0.67<br>1.39 | 1.78<br>- 1.42 | -2.71 $2.03$ | 2.12<br>- 0.82 |        |        | - 1.14 | 1 82   | 1.58   |
| Mittel<br>mittlere | - 3.88        | - 3.02 | - 0.45         | 4.35           | 9.22           | 12.75        | 13.91          | 13.64  | 10.06  | 5.92   | 1,08   | - 1.81 |
| Veränder.          | 2.53          | 2.06   | 1.45           | 1.21           | 1 46           | 0.96         | 1.27           | 1.04   | 0.56   | 1.03   | 1.32   | 2.31   |
| Max.               | 4,75          | 4.52   | 4.05           | 3.35           | 2,98           | 2.15         | 3.79           | 3.86   | 2.54   | 2.58   | 3.02   | 3.81   |
| Min.               | <b>- 7.42</b> | - 6.48 | - 5.35         | - 3.75         | <b>— 4.42</b>  | - 271        | - 2.91         | - 2.41 | - 1.76 | - 2.82 | - 3.31 | - 6.59 |
| Unt.               | 12.17         | 11.00  | 9.40           | 7.10           | 7.40           | 4.86         | 6.70           | 6.27   | 4.30   | 5.40   | 6.33   | 10.40  |

# Danzig 45.

|      |            |      |     |              |      |      |    |      |   |      |   | _    |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
|------|------------|------|-----|--------------|------|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1810 | 1          | 1.71 | 1   | 0.56         | 1-   | 0.16 | 1- | 1.08 | - | 1.25 | - | 1.83 |   | 1.17 |   | 0.78 |   | 1.03 | - | 0.69 | 1 | 0.93 | 1 | 1.14 |
| 1811 | -          | 1.52 | -   | 0.14         |      | 2.22 |    | 0.35 |   | 2.88 |   | 2.63 |   | 1.79 |   | 0.26 | - | 0.49 |   | 0.27 |   | 0.46 |   | 1.57 |
| 1812 | -          | 2.18 | -   | 0.50         | -    | 0.44 | -  | 3.12 | - | 1.62 | - | 0.24 | - | 1.08 |   | 0.03 | - | 0.92 |   | 0.95 | _ | 1.64 | - | 4.36 |
| 1813 | <b> </b> – | 0.47 |     | 3.23         |      | 0.54 |    | 1.21 |   | 0.05 | - | 1.11 |   | 0.19 | - | 0.66 |   | 0.02 | - | 1.95 |   | 0.80 |   | 1 03 |
| 1814 |            | 0.84 | -   | 3.87         | -    | 1.75 |    | 1.04 | - | 2.97 | - | 1.72 |   | 1.42 | - | 0.03 | - | 1.89 | _ | 1.47 |   | 0.83 |   | 1.26 |
| 1815 |            | 2.71 |     | 0.95         |      | 1.21 |    | 0.41 | 1 | 0.60 | - | 0.71 | _ | 1.61 |   | 0.15 |   | 1.00 |   | 0.03 |   | 0.65 | - | 3.35 |
| 1816 |            | 1.84 | -   | 1.74         |      | 0.13 |    | 0.40 | - | 0.86 | - | 0.18 | - | 0.56 | - | 1.26 | - | 0.67 | - | 1.23 | _ | 0.58 |   | 0.01 |
| 1817 |            | 3.65 |     | 3.31         |      | 1.00 | -  | 1.54 |   | 1.18 |   | 0.33 | _ | 0.80 | 1 | 0.79 | - | 0.26 | _ | 2.47 |   | 0.92 | - | 1.73 |
| 1818 |            | 1.69 |     | 1.27         |      | 1.57 | -  | 0.85 | - | 0.40 | - | 1.64 |   | 0.36 | - | 0.93 | - | 0.24 | _ | 0.87 |   | 0.64 |   | 0.09 |
| 1819 |            | 3.29 |     | 1.57         |      | 1,69 |    | 0.64 |   | 0.18 |   | 1.54 | - | 0.48 |   | 1.58 |   | 1.07 | _ | 0.02 | - | 0.94 | _ | 3.11 |
| 1820 | _          | 1.60 |     | 0.73         |      | 0.34 |    | 0.89 |   | 1.20 | - | 1.36 | - | 1.33 |   | 0.57 | - | 0.43 |   | 0.   | _ | 0.14 | - | 2.76 |
| 1821 |            | 0.79 | _   | 0.49         | -    | 1.51 |    | 2.43 |   | 0.57 | - | 3.05 | - | 1.84 | - | 1.03 |   | 0.92 |   | 0.50 |   | 2.64 |   | 2.35 |
| 1822 |            | 2.46 |     | 2.78         |      | 3.28 |    | 1.64 |   | 0.87 | - | 0.30 |   | 0.93 | - | 0.63 | - | 0.60 |   | 0.93 |   | 157  |   | 0.06 |
| 1823 | _          | 5.42 | -   | 7.39         |      | 0.15 | -  | 1.05 | Ì | 0.18 |   | 0,23 | - | 0.90 |   | 0.60 | - | 0.33 |   | 1.34 |   | 2.79 | , | 1.62 |
| 1824 |            | 3.54 |     | 2.02         |      | 0.53 |    | 0.43 | - | 0.30 | - | 0.53 | - | 0.65 | - | 0.29 |   | 2.37 |   | 0.15 |   | 1.48 |   | 2.83 |
| 1825 |            | 3 47 |     | 0.95         | -    | 1.53 |    | 0.24 | - | 0.29 | - | 0.44 | - | 0.53 | - | 0.21 |   | 0.19 | - | 0.12 |   | 1.55 |   | 1.45 |
| 1826 | -          | 3.36 |     | 1.51         |      | 0.48 |    | 0.12 | - | 0.15 |   | 1.21 |   | 2.35 |   | 1.93 |   | 0.23 |   | 0.50 | - | 0.40 |   | 0.79 |
| 1827 |            | 0.51 | -   | 2.89         |      | 0.06 |    | 1.62 |   | 1.37 |   | 1.17 | - | 0.17 | - | 0.36 |   | 0.30 | _ | 0.38 | - | 1.59 |   | 1.66 |
| 1828 | -          | 2.30 | -   | 2.19         | -    | 0.13 | -  | 0.28 | - | 0.62 | - | 0.09 |   | 0.46 | - | 0.55 | _ | 0.96 | _ | 0.99 | - | 0.81 | _ | 1.72 |
| 1829 | -          | 4.73 | -   | 3,65         | -    | 2.87 | -  | 234  | - | 1.32 | - | 0.76 |   | 0.04 | - | 0.55 |   | 0.04 | - | 2.12 | _ | 2.76 | - | 6.31 |
| 1830 | -          | 4.33 | -   | 3.45         |      | 0.62 |    | 0.96 | - | 0.32 |   | 0.10 | - | 0.63 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 |   | 1.65 | - | 0.01 |
| 1831 | -          | 1.70 |     | 0.44         | -    | 1.25 |    | 2.10 |   | 0.06 | - | 0.27 |   | 0.19 | - | 0.27 | - | 0.95 |   | 1.69 | - | 0.24 |   | 0.38 |
| 1832 |            | 0.13 | -   | 0.44         | -    | 0.55 | -  | 0.93 | - | 1.49 | - | 1.43 |   | 2.68 | - | 0.47 | - | 1.42 |   | 0.16 | _ | 1.14 | - | 0.56 |
| 1833 | -          | 0.01 |     | 2.01         | -    | 0.53 | -  | 1.04 |   | 2.12 |   | 0.06 | - | 0.74 | - | 2.32 |   | 0.12 | _ | 0.99 |   | 0.21 |   | 2.22 |
| 1834 | 1          | 1.95 |     | 1.49         | -    | 0.51 | -  | 0.20 |   | 1.76 |   | 0.23 |   | 1.75 |   | 2.45 | ĺ | 1,23 |   | 0.07 |   | 0.69 |   | 2.23 |
| 1835 |            | 3.11 |     | 2.67         |      | 0.84 | -  | 0.65 | - | 0.49 |   | 0.25 | - | 0.14 |   | 1.90 |   | 0.   | _ | 0.57 | _ | 1.55 | - | 0 88 |
| 1836 |            | 1.05 |     | 1.68         |      | 4.18 |    | 1.33 | - | 1.55 | - | 0.02 | - | 1.68 | - | 1.55 | - | 0.42 |   | 1.50 | _ | 1.60 |   | 0.91 |
| 1837 |            | 0.69 | -   | 0.34         |      | 1.30 |    | 0.37 | - | 0.40 | - | 1.14 |   | 1.49 |   | 0.24 | - | 0.39 |   | 0.36 |   | 1.22 | - | 0.81 |
| 1838 | -          | 6.53 | -   | 3.72         |      | 1.32 | -  | 0.17 | - | 0.75 | - | 0.96 | _ | 0.39 | - | 1.36 |   | 0.91 | _ | 1.23 | _ | 0.61 |   | 0.84 |
| 1850 | -          | 5.08 |     | 1.72         |      | 1.96 |    | 0.16 |   | 2.11 |   | 1.86 |   |      |   |      | - | 0.63 |   | 1.14 |   | 0.31 |   | 1.42 |
| 1851 |            | 0.10 |     | 1.22         |      | 0.18 |    | 2.19 | - | 1.11 | _ | 0.52 | - | 0.59 |   | 0 35 |   | 0.20 |   | 2.16 |   | 0.23 |   | 2.16 |
| 1852 |            | 3.24 |     | 0.61         | -    | 0.64 | -  | 2.84 |   | 0.64 |   | 1.61 |   | 1.43 |   | 1.00 |   | 0.50 | - | 1.15 |   | 0.24 |   | 2.87 |
|      |            | F    | hu: | $\kappa$ $K$ | 7. 1 | 1866 |    |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   | D    |   |      |   |      |
|      |            | _    | J.  | -            |      |      |    |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |

# Danzig.

|          | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1853     | 2.25   | _ 1.36 | _ 3.46 | - 1.79 | - 0.28 | 0,94   | 0.66   | - 0.39 | 0.05   | 0.30   | - 0.66 | - 1.23 |
| 1854     | - 0.06 | 0.17   | 0.64   | 0.32   | 1.40   | - 0.39 | 0.82   | 0.68   | - 0.07 | 0.04   | - 1.00 | 0.98   |
| 1855     | - 1.78 | _ 5.48 | - 1.03 | - 1.09 | - 1.21 | 0.88   | 0.94   | 0.77   | - 0.50 | 2.28   | - 0.28 | - 3.91 |
| 1856     | 1.62   | 0.05   | - 1.32 | 1.22   | - 0.88 | 0.02   | - 1.37 | - 1.40 | - 0.21 | 0.87   | - 2.00 | 1.35   |
| 1857     | 0.11   | - 0.29 | 0.01   | - 0.15 | - 0.75 | 0.37   | 0.29   | 2,29   | 1.14   | 1.38   | 0.93   | 3.62   |
| 1858     | - 0.18 | - 3.29 | - 0.81 | - 0.28 | - 0.42 | 1.65   | 1.41   | 191    | 1.27   | 1.27   | _ 3.26 | - 1.02 |
| 1859     | 3.23   | 2.73   | 1.49   | - 0.29 | 1.38   | 1.18   | 1.29   | 2,33   | 0.05   | 0.55   | 0.25   | - 2.04 |
| 1860     | 2.33   | 0.02   | - 0.90 | 0.98   | 1 04   | 1.14   | - 0.03 | - 0.52 | 0.42   | - 1.19 | - 0.75 | - 1.54 |
| 1861     | - 1.54 | 2.53   | 2.00   | - 0.96 | - 1.47 | 1.75   | 1.44   | 0.31   | - 0.53 | - 0.07 | 1.05   | 1.46   |
| 1862     | - 1.48 | - 1 30 | - 0.68 | 0.25   | 1.62   | 0.50   |        | 0.15   | 0.53   | 0.85   | - 2.06 | - 2.74 |
| 1863     | 3.97   | 3.41   | 2.15   | 0.70   | 0.16   | 0.89   | - 1.57 | 0.70   | 0.45   | 1.94   | 1.72   | 1.70   |
| 1864     | - 0.28 | 0.71   | 1.35   | - 0.79 | - 2.83 | 0.34   | - 0.79 | _ 2.43 | - 0 22 | - 0.61 | - 1.29 | - 192  |
| 1865     | 1.48   | - 3.97 | - 1.86 | 0.09   | 2.44   | _ 2.32 | 1.96   | - 0.45 | 2,25   | - 0.70 | 1.52   | 1.79   |
| Mittel   | _ 1.82 | - 0.69 | _ 1,46 | 5,11   | 8,85   | 12,35  | 14.12  | 13,57  | 10.70  | 7.02   | 2.57   | 0.03   |
| mittlere | 2,02   | 0.00   |        |        | -1.22  |        |        |        |        |        |        |        |
| Verānd.  | 2.14   | 1.79   | 1.18   | 0.97   | 1.05   | 0.93   | 0.95   | 0.88   | 0 59   | 0.90   | 1.12   | 1.77   |
| Max.     | 3.97   | 3.41   | 4.18   | 2,43   |        | 2,63   | 2.35   | 2.45   | 2.37   | 2.28   | 2.79   |        |
| Min.     | - 653  | - 5.48 | - 3.46 | - 3.12 | - 2.97 | - 2.32 | - 2.68 | - 2.43 | - 1.89 | - 3.26 | - 3.26 | 1      |
| Unt.     | 10,50  | 8.89   | 7.64   | 5,55   | 5.85   | 4.95   | 5.03   | 4 88   | 4.26   | 4.75   | 6.05   | 9.93   |

#### Sülz 33.

| 1830 | _ | 4.26 | _ | 2.47 |   | 1.17 |   | 0.59 | <b> </b> - | 0 52 | _          | 0.57 | _ | 0.19 | - | 0.97 | - | 0.50 |   | 0.21  |   | 1.89 | - | 0.81 |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|------|---|------|
| 1831 | _ | 2.23 |   | 0.43 | _ | 0.11 |   | 1.90 |            | 0.11 | _          | 0.14 |   | 0.83 |   | 0.71 | _ | 0.95 |   | 2.36  | - | 0.11 |   | 1.57 |
| 1832 |   | 0.60 |   | 0.30 |   | 0.27 |   | 0.54 | -          | 1.06 |            | 0.24 | - | 1.99 | - | 0.25 | - | 0.83 |   | 0.64  | - | 0.23 |   | 0.65 |
| 1833 | - | 0.90 |   | 2.22 | - | 0.39 | - | 1.00 |            | 2.35 |            | 0.97 |   | 0.05 | - | 2.18 |   | 0.66 |   | 0.88  |   | 0.18 |   | 2.39 |
| 1834 |   | 3.00 |   | 0.93 |   | 1.66 | _ | 0.04 |            | 1.84 |            | 0.65 |   | 4.15 |   | 3.45 |   | 0.92 | - | 0.04  |   | 0.92 |   | 1.29 |
| 1835 |   | 2.40 |   | 2.12 |   | 1.22 | - | 0.13 | -          | 0.83 |            | 0.33 |   | 0 69 | - | 0.80 |   | 0.63 | - | 0.52  | - | 0.73 | - | 0.20 |
| 1836 |   | 1.13 |   | 1.22 |   | 2.92 |   | 0.78 | -          | 1.19 |            | 0.17 | - | 0.73 |   | 1.68 | - | 0.44 |   | 0.51  | - | 0.82 |   | 1.36 |
| 1837 |   | 1.40 |   | 0.32 | - | 1.34 | - | 0.65 | -          | 1.12 | -          | 0.49 | - | 0.51 |   | 0.32 | _ | 0.23 |   | 0.68  |   | 0.69 | - | 0.49 |
| 1838 | - | 5.25 | _ | 4.35 | - | 0.20 | - | 1.55 | -          | 0.53 | -          | 0.45 | - | 0.03 | _ | 1.46 |   | 1.27 | - | 0.81  | - | 1.02 |   | 0.17 |
| 1839 |   | 0.89 |   | 0.86 | _ | 1.95 | _ | 1.98 |            | 0.65 |            | 0.63 |   | 0.03 | _ | 0.53 |   | 1.01 |   | 0.07  |   | 1.00 | - | 1 90 |
| 1840 |   | 0.38 |   | 0.59 | - | 1.21 |   | 1,29 | -          | 0.79 | -          | 0.79 |   | 1.11 |   | 0    |   | 0.62 | - | 1.31  |   | 1.58 | - | 3.86 |
| 1841 | _ | 0.51 | _ | 3.14 |   | 1.28 |   | 1.26 |            | 2.59 | -          | 0.90 | - | 0.83 |   | 0.48 |   | 0.92 |   | .0.89 |   | 1.04 |   | 2.09 |
| 1842 | _ | 1.24 |   | 0.63 |   | 1.52 | - | 0.78 |            | 1.55 | -          | 0.23 | - | 1,68 |   | 2.70 |   | 0.95 | - | 0.67  | - | 1.84 |   | 2 73 |
| 1843 |   | 1.94 |   | 1.55 | _ | 0.92 |   | 0.93 | <u> </u>   | 1.20 | -          | 0.42 | _ | 0.75 |   | 0.81 | _ | 0.25 | - | 0.40  |   | 1.79 |   | 3.26 |
| 1844 |   | 0.32 | _ | 1.88 | - | 1.21 |   | 1.29 | ı          | 0.68 | <b> </b> — | 1.00 |   | 0.08 | - | 1.26 |   | 0.15 |   | 0.13  |   | 1.02 | - | 3.46 |
| 1845 |   | 0.97 | _ | 4.46 | - | 5.40 |   | 0.30 | -          | 0.98 |            | 0.33 | - | 1.85 | - | 0.61 | - | 0.69 |   | 0.12  |   | 1.10 |   | 0.88 |
| 1846 |   | 1.22 |   | 2.39 |   | 2.85 |   | 1.05 | -          | 0.05 |            | 1.61 |   | 1.36 |   | 298  |   | 081  |   | 1.75  |   | 0.54 | - | 2.61 |
| 1847 |   | 0.97 | - | 0.19 |   | 0.17 | - | 1.35 |            | 1.33 |            | 0.23 |   | 1.13 |   | 1.51 | - | 1.17 | - | 1.17  |   | 1.67 | - | 1.93 |
| 1848 | - | 5 21 |   | 2.19 |   | 2,00 |   | 1.72 |            | 0.90 |            | 1.24 | _ | 0.17 | _ | 1.23 | - | 0.20 |   | 1.09  |   | 0.24 |   | 1.19 |
| 1849 | _ | 0.50 |   | 2.27 |   | 0.18 | - | 0.12 |            | 0.85 | -          | 0.92 | _ | 1.14 | _ | 1.09 | - | 0.22 | - | 1.44  | _ | 0.10 | - | 2.20 |
|      | • |      |   |      |   |      |   |      | •          |      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |      |   |      |

Sülz.

|           | J | an.  | F | ebr. | M | ärz  | A        | pril | Λ | <b>L</b> ai | J         | uni   |     | Juli  | A   | lug.  | S  | ept.  | C  | et.     | N | 07.  | ] | Dec. |
|-----------|---|------|---|------|---|------|----------|------|---|-------------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|----|---------|---|------|---|------|
| 1850      | _ | 3.33 |   | 2.64 | _ | 1.10 |          | 0 54 |   | 0.83        |           | 0.40  |     | 0.08  |     | 0.26  | 1_ | 1.00  | 1_ | 1,34    |   | 0.67 |   | 0.72 |
| 1851      |   | 1.55 |   | 1,30 |   | 0.72 |          | 1.41 | - | 1.46        | _         | 0.77  | -   | 0.49  |     | 0.18  | -  | 0.01  |    | 1.66    | - | 0.56 |   | 1.58 |
| 1852      | 1 | 2.92 |   | 1.41 | - | 0.39 | <b> </b> | 1.75 |   | 0.83        |           | 0.11  | 1   | 1.07  |     | 0.54  | -  | 0.08  | -  | 1.47    |   | 0.66 |   | 2.75 |
| 1853      | 1 | 3.23 | - | 2.51 | - | 4.75 | <b> </b> | 2.34 | - | 0.80        |           | 0.43  |     | 0.32  | -   | 1.01  | -  | 0.49  | _  | 0.60    | - | 0.91 | _ | 2.99 |
| 1854      |   | 0.23 |   | 0.37 |   | 0.78 | -        | 0.06 |   | 0.23        | -         | 0.84  |     | 0.70  | -   | 0.14  | -  | 0.29  | _  | 0.50    | _ | 1 38 |   | 1.12 |
| 1855      | - | 1.10 | - | 6.31 | - | 1.98 | -        | 1.64 | - | 1.64        | -         | 0.39  |     | 0.29  |     |       |    |       |    |         | - | 0.72 | _ | 3.93 |
| 1856      |   | 0.50 |   | 0.69 |   |      | -        | 0.06 | - | 1.52        | -         | 0.23  | -   | 1.38  | -   | 1.39  | -  | 0.59  |    | 0.59    | - | 1.69 |   | 1.33 |
| 1857      | - | 0.82 |   | 0.52 | 1 | 0.26 | -        | 0.63 | - | 0.36        |           | 0.47  | _   | 0.07  |     | 1.85  |    |       |    | $1\;22$ | - | 0.47 |   | 3.14 |
| 1858      | 1 | 0.26 | - | 3.62 | - | 0.40 | -        | 0.36 |   | 0.68        |           | 1.60  | -   | 0.64  |     | 0.88  |    | 1.11  |    | 0.10    | - | 2.93 | - | 0.35 |
| 1859      |   | 2.45 |   | 2.41 |   | 2.65 |          | 0.29 |   | 0.43        |           | 0.08  |     | 0.61  |     | 1.19  | -  | 0.13  | -  | $0\ 09$ | - | 0.18 | _ | 2.06 |
| 1860      |   | 2.02 | - | 1.39 | - | 1.14 | -        | 0.26 |   | 0.48        | -         | 0.31  | -   | 0 44  | -   | 1.51  | -  | 0.27  |    | 1.15    | - | 0.88 | _ | 2.88 |
| 1861      | - | 3.40 |   | 1.76 |   | 2.10 | -        | 1.02 | - | 1.84        | 1         | 0.98  |     | 0.91  |     | 0.19  | -  | 0.67  | -  | 0.68    |   | 0.59 |   | 0.79 |
| 1862      | - | 1.17 | - | 1.49 | - | 0.10 |          | 0.65 |   | 1.11        | -         | 0.89  | -   | 1.38  | -   | 0.96  | _  | 0.02  |    | 0.87    | - | 1.25 | _ | 0.35 |
| 1863      |   | 3.44 |   | 2.66 |   | 0.86 |          | 0.55 | - | 0.37        | <u> -</u> | 0.55  |     |       | L   |       | ]  |       |    | _       |   |      |   |      |
| Mittel    |   | 1.02 | _ | 0.12 |   | 1.80 |          | 5.28 |   | 9.18        |           | 12.35 | ا ا | 13.44 | ۱ ا | 13.29 |    | 10.55 |    | 7.17    |   | 2.60 |   | 0.61 |
| mittlere  |   |      |   |      |   |      |          |      |   |             |           |       |     |       | [   |       |    |       |    |         |   |      |   | 0.02 |
| Veränder. |   | 1.82 |   | 1.87 |   | 1.37 |          | 0.92 |   | 0.99        |           | 0.60  |     | 0.87  |     | 1.06  |    | 0.58  |    | 0.80    |   | 0.95 |   | 1.76 |
| Min.      |   | 3.44 |   | 2.66 |   | 2.92 |          | 1.90 |   | 2.59        |           | 1.61  |     | 4.15  |     | 3,45  |    | 1,27  |    | 2.36    |   | 1.89 |   | 3.26 |
| Max.      |   | 5.25 | _ | 6.31 | _ | 5.40 | _        | 2.34 | _ | 1.84        |           | 1.00  | -   | 1.99  | _   | 2.18  | -  | 1.17  |    | 1.47    | _ | 2.93 | _ | 3.93 |
| Unt.      |   | 8.69 |   | 8.97 |   | 8.32 |          | 4.24 |   | 4.43        |           | 2.61  |     | 6.14  |     | 5 63  |    | 2.44  |    | 3.83    |   | 4.82 |   | 7.19 |

# Lübeck 27.

| 1839 | 1 | 0.80 | 1 | 0.55 | - | 2.41 | - | 2.32 |   | 0.17  | 1 | 0 02 | 1 | 0.34 | 1- | 1.94 | 1 | 0.58 | ı — | 0.06 | 1 | 0.79  | - | 1.40 |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|------|---|------|----|------|---|------|-----|------|---|-------|---|------|
| 1840 | - | 0,13 |   | 0.21 | - | 1.25 |   | 0.67 | - | 1.24  | _ | 1.24 | _ | 1.33 | _  | 0.95 | - | 0.17 | _   | 1.93 |   | 1.42  | 1 | 2.74 |
| 1841 | - | 1.16 | - | 3.83 |   | 1.44 |   | 0.63 |   | 2.11  | - | 1.70 | _ | 2.11 | -  | 0.77 |   | 0.34 | -   | 0.09 |   | 0.87  |   | 2.46 |
| 1842 | - | 2.36 |   | 0.60 |   | 1.23 | - | 0.89 |   | .1.52 | - | 0.63 | - | 0.09 |    | 3.50 |   | 0.72 | -   | 0.86 | - | 1.93  |   | 2.07 |
| 1843 |   | 1.07 |   | 0.43 | - | 0.45 |   | 1.10 | - | 2.43  | _ | 1.14 | - | 0.37 |    | 0.46 | - | 0.30 | -   | 1.06 |   | 1.20  |   | 2.72 |
| 1844 | - | 0.21 | - | 2.86 | - | 1.09 |   | 1.24 |   | 0.15  | - | 1 27 | - | 2.20 | -  | 2.06 | - | 0.06 | -   | 0.39 |   | 0.18  | - | 4.41 |
| 1845 |   | 0.60 | - | 4.63 | - | 5.62 |   | 0.38 | - | 1.50  |   | 0.06 |   | 0.47 | -  | 1.51 | - | 1.07 | -   | 0.41 |   | 1.05  |   | 1.09 |
| 1846 |   | 0.97 |   | 2.65 |   | 2.93 |   | 0.58 | - | 0.41  |   | 1.19 |   | 0.86 |    | 2.54 | İ | 1.45 |     | 1.48 |   | 0.53  | _ | 3.82 |
| 1847 | - | 1.25 | - | 0.97 |   | 0.11 | - | 1.66 |   | 1.50  | - | 0.18 |   | 0.85 |    | 1.27 | - | 1.37 | -   | 1,51 |   | 1.42  | - | 1.36 |
| 1848 | - | 5.60 |   | 1.87 |   | 1.76 |   | 1.03 |   | 0.76  |   | 0.59 | _ | 0.54 | -  | 1.88 | - | 1.08 |     | 0.45 | - | 0.26  |   | 0.55 |
| 1849 | - | 1.09 |   | 2.13 |   | 0.21 | - | 0.68 |   | 0.49  | - | 2.05 | - | 1.39 |    | 1.48 |   | 0.41 | -   | 1.48 | - | 0.92  | - | 2.63 |
| 1850 | - | 4.37 |   | 2.42 | - | 1.20 |   | 0.78 |   | 0.11  | - | 0.06 | - | 0.12 | -  | 0.30 | - | 1.78 |     | 1.90 |   | 0.88  |   | 0.80 |
| 1851 |   | 1.75 |   | 1.18 |   | 0.74 |   | 1.00 | - | 2.34  | - | 1.39 | - | 0.86 | -  | 0.59 | - | 0.18 |     | 1.14 | - | 1.65  |   | 1.18 |
| 1852 |   | 3 08 |   | 1.31 | - | 0.66 | - | 1.96 |   | 1.17  |   | 0.42 |   | 1.30 |    | 0.79 |   | 0.31 | -   | 0.97 |   | 1.29  |   | 3,41 |
| 1853 |   | 3.41 | - | 2.46 | - | 4.01 | - | 1.78 | - | 1.31  | - | 0.03 |   | 0.90 | -  | 1.15 | - | 0.17 | -   | 0.05 | - | 1.37  | - | 3.05 |
| 1854 |   | 0.19 |   | 0.32 |   | 1.51 |   | 0.20 |   | 0.90  | - | 0.22 |   | 1.36 |    |      |   |      |     |      |   |       |   |      |
| 1855 | - | 1.31 | - | 5.69 | - | 1.48 | - | 0.86 | - | 1.49  | - | 0.13 |   | 1.30 | -  | 0.48 | _ | 1.24 |     | 1,10 | _ | 0.61  | - | 2.60 |
| 1856 |   | 0.68 |   | 0.70 |   | 0.05 |   | 1.46 | - | 0.93  |   | 0.81 | - | 1 04 | _  | 0.50 | - | 0.19 |     | 0.83 | - | 1.78  |   | 1.51 |
| 1857 | - | 0.61 |   | 0.38 |   | 0.86 |   | 0.17 |   | 0.61  |   | 1.33 |   | 1.36 |    | 3.09 |   | 2.81 |     | 1.51 |   | .0,32 |   | 3.44 |
| 1858 |   | 0.65 | - | 2.17 | - | 0.28 |   | 0.25 | - | 0.28  |   | 2.51 |   | 0.71 |    | 0.90 |   | 1.65 | i   | 0.51 | - | 2.53  |   | 0.76 |

#### Lübeck.

|                                                           | Jan.                                                               | Febr.                                                              | März                                                               | April                                                                | Mai                                                                | Juni                                                       | Juli                                                         | Aug.                                                         | Sept.                                                        | Oct.                                                       | Nov.                                     | Dec.                                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1859<br>1860<br>1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865      | 2.66<br>2.30<br>- 3.44<br>- 0.13<br>3.46<br>- 2.86<br>0.55<br>4.09 | 3.05<br>- 1.07<br>2.48<br>0.32<br>3.17<br>- 0.60<br>- 3.95<br>2.89 | 3.02<br>- 0.77<br>2.39<br>1.33<br>1.63<br>0 20<br>- 2.08<br>- 0.62 | - 0.47<br>- 0.64<br>- 0.24<br>1.17<br>1.17<br>- 1.21<br>0.90<br>0.71 | 0.46<br>1.02<br>- 1.46<br>1.98<br>0.44<br>- 2.13<br>3.19<br>- 1.85 | 0.80<br>0.45<br>1.76<br>— 0.17<br>0.57<br>— 0.98<br>— 1.90 | 1.88<br>- 0.65<br>1.44<br>- 0.77<br>- 1.27<br>- 1.09<br>1.88 | 1.68<br>- 1.30<br>0.65<br>- 0.38<br>0.40<br>- 3.05<br>- 0.81 | 0.31<br>- 0.14<br>- 0.27<br>1.16<br>- 0.51<br>- 0.59<br>1.07 | 0.36<br>- 0.60<br>0.91<br>1.21<br>1.86<br>- 1.02<br>- 0.60 | - 0.19 - 1.15 0.61 0.30 1.48 - 1.45 1.51 | - 1.11<br>- 2.00<br>1.47<br>1 03<br>2.47<br>- 1.20<br>1.40 |
| Mittel<br>39-63<br>mittlere<br>Ver. 39-63<br>Max.<br>Min. | - 0.78  1.81 4.09 - 5.60                                           | 0.17<br>1.90<br>3.17<br>- 5.69                                     | 1.97<br>1.34<br>3.02<br>— 5.62                                     | 5.81<br>0.93<br>1.46<br>- 2.32                                       | 9.60 1.07 3.19 - 2.43                                              |                                                            | 1.02<br>1.88<br>— 2.20                                       | 13.90<br>1.27<br>3.50<br>- 3.05                              | 0.77<br>2.81<br>— 1.78                                       | 7.60<br>0.94<br>1.86<br>— 1.93                             | 2.87<br>1.03<br>1.51<br>- 2.53           | 0.49<br>2.09<br>3.44<br>— 4.41                             |
| Unt.                                                      | 9.69                                                               | 8.86                                                               | 8.64                                                               | 3.75                                                                 | 5.62                                                               | 4.56                                                       | 4.08                                                         | 6.55                                                         | 4.59                                                         | 3.79                                                       | 4.04                                     | 7.85                                                       |

#### Christiania 28.

| 1838 |            |      |   |      | - | 0.81 | - | 2.29 | - | 0.94 | - | 0.14 |   | 0.58 | 1- | 1.23 | Ī | 0.46 | - | 0.43 | - | 0.99 | - | 0.96 |
|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1839 | <b> </b>   | 0.30 |   | 9.74 | - | 3.33 |   | 2.24 | - | 0.23 |   | 0.20 |   | 0.52 | -  | 1.28 |   | 0.29 |   | 1.83 |   | 0.47 | - | 1.53 |
| 1840 |            | 0.05 |   | 1.62 | 1 | 0.98 |   | 1.97 | - | 1.06 | - | 0.35 | - | 1.74 |    | 0.11 |   | 0.32 | - | 1.24 |   | 0.90 | - | 3.00 |
| 1841 | <b> </b> — | 2.98 | - | 1.82 |   | 1.35 |   | 1.06 |   | 1.03 | - | 1.26 | _ | 1.67 | -  | 0.56 | - | 0.67 | - | 0.58 |   | 1.03 |   | 2.01 |
| 1842 |            | 0.20 |   | 2.63 |   | 1.78 |   | 1.98 |   | 2.29 |   | 0.75 | _ | 0.74 |    | 2.30 | _ | 0.19 |   | 0.62 | - | 0.67 |   | 3.09 |
| 1843 |            | 2.00 | - | 0.81 | _ | 0.32 | - | 0.66 | _ | 0.15 |   | 0.19 |   | 0.35 |    | 1.36 |   | 0.48 | _ | 2.00 |   | 0.83 |   | 2.31 |
| 1844 | _          | 0.80 | - | 4.44 | - | 1.79 |   | 1.03 |   | 1.95 | - | 0.95 | _ | 0.34 | -  | 0.60 |   | 0.05 |   | 0.07 | _ | 0.50 | _ | 4.78 |
| 1845 |            | 1.19 | - | 2.54 | - | 3.22 |   | 0.61 | - | 0.36 | _ | 0.08 |   | 0.12 | -  | 0.13 | - | 0.44 | _ | 0.96 |   | 2.63 |   | 0.62 |
| 1846 |            | 1.03 |   | 0.14 |   | 2.53 |   | 0.50 | - | 0.87 |   | 1.31 |   | 0.56 |    | 3.86 |   | 1.07 |   | 3.06 |   | 1.57 | - | 2.64 |
| 1847 | <b> </b> – | 1.69 | - | 1.57 | _ | 0.08 | - | 2.02 | - | 0.56 |   | 0.77 |   | 0.98 |    | 0.62 | - | 0.83 | - | 1.29 |   | 3.55 |   | 2.21 |
| 1848 | -          | 1.89 |   | 0.60 |   | 1.05 |   | 0.47 |   | 1.22 | - | 0.17 | _ | 1.62 | -  | 1.91 | - | 0.23 | - | 0.36 |   | 1.29 | - | 0.36 |
| 1849 | _          | 2.62 |   | 1.80 | 1 | 1.12 | - | 0.56 |   | 0.71 | - | 1.96 | - | 0.76 | -  | 0.05 | _ | 0.43 | _ | 1.85 |   | 0.13 |   | 1.85 |
| 1850 | -          | 3.42 |   | 1.90 | - | 0.28 | - | 0.11 |   | 0.10 | - | 0.27 |   | 0.44 | _  | 0.39 | - | 0.56 | - | 1.32 | - | 0.57 |   | 1.19 |
| 1851 |            | 1.92 | 1 | 1.60 | - | 0.37 |   | 0.41 | - | 1.47 | - | 1.90 | - | 1.93 | _  | 0.93 |   | 0.18 |   | 0.89 |   | 0.23 |   | 2.28 |
| 1852 |            | 1.76 | - | 0.09 |   | 0.41 | - | 0.71 |   | 0.79 | - | 0.12 |   | 2.02 |    | 0.36 | _ | 0.12 | - | 2.45 |   | 1.90 |   | 0.71 |
| 1853 |            | 2.76 | - | 2.76 | - | 3.43 | - | 1.63 |   | 0.48 |   | 2.02 |   | 0.24 | -  | 0.66 |   | 0.27 |   | 0.35 | - | 1.65 |   | 0.05 |
| 1854 | -          | 0.76 |   | 2.12 |   | 3.12 |   | 1.48 |   | 0.35 |   | 0.22 |   | 1.65 |    | 1 07 | - | 0.08 |   | 0.55 | _ | 0.87 |   | 0.14 |
| 1855 | <b> </b> - | 0.99 | - | 6.94 | - | 1.68 | - | 0.46 | - | 1.61 |   | 0.25 |   | 3.29 | -  | 0.03 | _ | 0.24 |   | 0.18 |   | 0.19 | - | 2.84 |
| 1856 | -          | 0.18 | - | 1.74 | - | 0.69 |   | 0.16 | - | 0.60 | - | 1.39 | - | 0.97 | _  | 1.92 | _ | 0.90 |   | 0.73 | - | 2.87 | - | 0.81 |
| 1857 | -          | 1.74 | 1 | 2.05 |   | 0.40 | - | 0.56 |   | 0.21 |   | 0.21 | - | 0.36 | _  | 0.90 |   | 1.64 |   | 1.77 |   | 0.05 |   | 4.10 |
| 1858 |            | 3.03 |   | 1.97 |   | 0.51 | 1 | 0.75 | - | 0.05 |   | 0.29 |   | 0.96 |    | 1.62 |   | 1.63 | - | 0.40 | - | 1.89 |   | 1.36 |
| 1859 |            | 3.23 |   | 3 31 |   | 2.16 | - | 0.55 |   | 1.44 |   | 1.27 |   | 1.13 |    | 0.67 |   | 0.23 | - | 0.55 |   | 0.40 | - | 1.18 |
| 1860 | -          | 0.10 | - | 1.52 | - | 1.23 | - | 0.45 | - | 0.93 | - | 0.25 |   | 021  | -  | 1.12 | _ | 0.87 | - | 0.55 | _ | 0.58 | _ | 4.22 |
| 1861 | -          | 3.03 |   | 2.66 |   | 1.48 |   | 0.78 | - | 1.94 |   | 2.45 |   | 0.10 | -  | 0.19 | - | 0.71 |   | 1.41 | - | 0.66 |   | 1.83 |
|      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      | • |      |   |      | -  |      |   |      |   |      |   |      |   |      |

#### Christiania.

|                        | Ja         | n.   | F | ebr.         | M | [ärz         | A | pril         | ] I | <b>I</b> ai  | J | uni          | J | uli          | A | ug.          | S | ept.         | ( | Oct.         | N | lov.         | D | ec.          |
|------------------------|------------|------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|-----|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 1862<br>1863           |            | 0.53 |   | 2,78<br>3.89 | - | 2.09<br>1.37 |   | 0.54         |     |              | 1 | 0.89         |   |              | 1 |              |   |              |   | 0.77<br>1.69 |   | 2.03<br>2.49 |   | 0.35<br>1.92 |
| 1864<br>1865           |            | .19  | _ | 1.22<br>4.33 |   |              | _ |              | _   | 1.77         | - | 1.05<br>1.39 |   |              | - | 1.87         | _ | 0.42<br>0.99 | _ | 2.08         |   | 1.84<br>1.81 |   | 1.24<br>2.73 |
| Mittel -63<br>mittlere | <b>—</b> 3 | 3.85 | _ | 3,59         |   | 1.07         |   | 3.15         |     | 8.34         |   | 12.06        |   | 13,37        | 1 | 2.43         |   | 9.06         |   | 4.47         | _ | 0.09         | - | 2.67         |
| Veran. 63<br>Max.      |            | .68  |   | 2.16<br>3.89 |   | 1.25<br>3.12 |   | 0.98<br>1.98 |     | 0.92<br>2.29 |   | 0.76<br>2.45 |   | 1.00<br>3.29 |   | 1.00<br>3.86 |   | 0.51<br>1.64 |   | 1.07<br>3.06 |   | 1.19<br>3.35 | 1 | 1.86<br>4.10 |
| Min.                   | _          | .42  |   | 6.94         |   | 3.43         | _ | 2.29         |     | 1.94         | _ |              | - | * 00         |   | 1.92         |   | 0.90         | _ | 2,45         |   | 2.87         |   | 4.78         |
| Unt.                   | 7          | .16  | 1 | 0.83         |   | 6.55         |   | 4.27         |     | 4.23         |   | 4.41         |   | 5.22         |   | 5.78         |   | 2.54         |   | 5,51         |   | 6.42         |   | 8.88         |

# Hammerfest 15.

| 1848     | 1- | 0.90  | 1 | 0.56 | 1 | 2.40 | -        | 0.21 | 1 | 1.09  | - | 0.74    |   | 1.81 | 1 | 1.55 |          | 0.06 | - | 1.36 | -  | 3.28 | - | 0.10 |
|----------|----|-------|---|------|---|------|----------|------|---|-------|---|---------|---|------|---|------|----------|------|---|------|----|------|---|------|
| 1849     | _  | 3.67  |   | 1.34 |   | 0.82 |          | 0.05 | - | 0.44  | - | 1.19    |   | 1.75 |   | 0.33 | -        | 0 23 | - | 1.25 |    | 0 07 |   | 0.59 |
| 1850     | _  | 0.23  | _ | 0.37 | - | 2.14 |          | 0.54 |   | 0.36  | _ | 1 23    | _ | 0.92 |   | 0.   | -        | 0.76 |   | 0.12 |    | 0.99 |   | 0.46 |
| 1851     |    | 2.77  |   | 0.45 | - | 0.64 |          | 0.60 | - | 0.69  |   | 1.70    |   | 2.10 | _ | 1.28 |          | 0.63 |   | 2 06 | 1  | 0.50 |   | 1.31 |
| 1852     | _  | 2.68  | _ | 0.40 |   | 1.38 |          | 1.95 |   | 2.19  |   | 0.74    | _ | 0.64 |   | 0.22 |          | 0.74 | _ | 1.25 | -  | 1.38 | _ | 1.41 |
| 1853     | 1  | 3.47  | _ | 1.09 | _ | 1.87 |          | 0.78 |   | 0.26  |   | 1.14    | 1 | 1.28 |   | 0.12 |          | 1.93 |   | 0.84 |    | 3.97 |   | 2.45 |
| 1854     |    | 1.70  | _ | 0.43 |   | 3.19 | _        | 0.94 |   | 0.02  |   | 1.83    |   | 0.05 |   | 1.19 | _        | 0.10 |   | 1.05 |    | 0.39 | _ | 0.21 |
| 1855     |    | 0.43  | 1 | 0.66 | _ | 1.08 |          | 1.30 |   | 0.35  | _ | 0.34    | _ | 1.48 | _ | 0.65 | _        | 0.32 | _ | 2.04 |    | 0.35 | _ | 0.77 |
| 1856     | _  | 0.40  |   | 0.62 | _ | 0.67 | _        | 0.25 | _ | 1.68  | _ | 0.35    | _ | 0.97 | _ | 1.59 | _        | 1.03 | _ | 0.35 | _  | 3.55 | _ | 3.66 |
| 1857     | _  | 2.20  | _ | 0.26 |   | 2.19 |          | 0.81 | _ | 0.89  | _ | 2.07    | _ | 1.03 | _ | 0.22 | _        | 2.05 | _ | 0.69 |    | 1.61 |   | 0.19 |
| 1858     | _  | 2.90  |   | 2.62 | _ | 0.03 | _        | 0.51 |   | 0.35  | _ | 0.20    |   | 1.25 | _ | 0.41 | _        | 0.88 |   | 0.18 | l_ | 1.87 |   | 1.73 |
| 1859     | 1  | 1.13  |   | 0.37 |   | 1.63 | _        | 1.48 |   | 0.69  |   | 0.62    | _ | 1.68 | _ | 0.43 |          | 1.79 | _ | 1.65 | _  | 1.06 | _ | 0.14 |
| 1860     |    |       | _ | 0.92 | - | 0.30 | -        | 0.75 |   | 0.59  |   | 0.37    |   | 0.46 |   | 2.14 |          | 0.58 | _ | 1.28 | 1  | 0.84 |   | 1.20 |
| 1861     | _  | 1.53  | _ | 0.52 |   | 0.50 | 1        | 0.75 | - | 0.05  |   | 0.07    |   | 3.22 |   | 1.01 | _        | 0.07 |   | 2.13 |    | 2.05 | - | 0.69 |
|          |    |       |   | 1.88 | _ | 3.18 |          | 0.04 |   | 0 = 1 |   | 0.01    |   |      |   | 1.98 | _        |      |   |      | _  |      |   |      |
| 1862     | -  | 1.44  | - |      | 1 |      |          | 0.64 | _ | 0.71  | _ | 0.31    | - | 0.64 | _ | 1,30 | _        | 0.88 |   | 0.96 |    | 3.12 |   | 0.11 |
| 1863     | _  | 0.72  | _ | 1.27 |   | 0.93 | _        | 1.00 | _ | 0.31  | _ |         |   |      |   |      | <u> </u> |      |   |      |    |      | _ |      |
| Mittel   | _  | 4.13  | _ | 3.76 | _ | 3.05 | _        | 0.05 |   | 2.48  |   | 6.02    | ĺ | 9.26 |   | 8.49 |          | 5.38 |   | 1.23 | _  | 1,58 | _ | 3.05 |
| mittlere |    | 2,110 |   | •••• |   |      |          | **** |   |       |   | • • • • |   |      |   |      |          |      |   |      |    |      |   |      |
| Veränd.  | ١. | 1.74  |   | 0.88 |   | 1.50 |          | 0.79 |   | 0.71  |   | 0.86    |   | 1.29 |   | 0.87 |          | 0.80 |   | 1.14 |    | 1.67 |   | 1.00 |
| Max.     |    | 3 47  |   | 2,62 |   | 3.19 |          | 1.30 |   | 2.19  |   | 1.83    |   | 3 22 |   | 2.14 |          | 1.93 |   | 2.13 |    | 3.97 |   | 2.45 |
| Min      | Ŀ  | 3.67  | _ | 1.88 | _ | 3.18 | <u> </u> | 1.95 |   | 1.68  | _ | 2.07    | _ | 1.68 |   | 1.98 | _        | 2.05 | _ | 2.04 | _  | 3.55 | - | 3.66 |
|          | 1  |       | _ |      | _ |      |          |      | _ |       |   |         | _ |      |   |      |          |      | _ |      |    |      |   |      |
| Unt.     |    | 7.14  |   | 4.50 |   | 6.37 |          | 3.25 |   | 3.87  |   | 3.90    |   | 4.90 |   | 4.12 |          | 3.98 |   | 4.17 |    | 1.52 |   | 6.11 |
|          |    |       |   |      |   |      |          |      |   |       |   |         |   |      |   |      |          |      |   |      |    |      |   |      |

Stromness und Sandwick 33.

|          | Jan.  |     | Febr.  | M | [ärz | A | pril | I | <b>A</b> ai | Jı | ıni  | J | uli   | A  | ug.   | S | ept. | C | ct.  | N | lov. | I | Dec. |
|----------|-------|-----|--------|---|------|---|------|---|-------------|----|------|---|-------|----|-------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1827     | - 1.5 | 2 - | - 1.40 | _ | 0.76 |   | 0.24 |   | 0.58        |    | 0.25 |   | 0.21  | _  | 0.02  |   | 0.82 |   | 1.52 |   | 0.27 |   | 1.01 |
| 1828     | 0.7   | 6   | 0.25   |   | 0.51 |   | 0.14 | - | 1.14        |    | 1.43 |   | 1.38  |    | 0.97  |   | 1.30 |   | 2.96 |   | 1.29 |   | 1.01 |
| 1829     | - 1.0 |     | 0.54   |   | 0.17 | - | 0.79 |   | 0.95        |    | 0.27 |   | 0.88  | -  | 0.32  | _ | 1.01 | - | 0.87 | _ | 0.55 | - | 0.64 |
| 1830     | 0.2   |     | - 0.68 |   | 0.68 |   | 0.68 |   | 1.29        | -  | 0.52 |   | 0.44  | -  | 0.86  |   | 0.43 |   | 0.84 |   | 0.06 | - | 2.06 |
| 1831     | - 0.8 | 0 - | - 0.24 |   | 1.00 |   | 0.71 |   | 0.37        |    | 1.47 |   | 1.21  |    | 1.70  |   | 1.00 |   | 1.87 | _ | 0.95 |   | 1.38 |
| 1832     | 1.3   | 3   | 1.76   |   | 0.85 |   | 1.32 | _ | 0.24        |    | 0.84 | - | 0.40  |    | 0.44  |   | 0.05 |   | 0.83 |   | 1.24 |   | 0.20 |
| 1833     | - 0.6 | 0   | 0.05   | - | 0.72 |   | 0.   |   | 1.59        | _  | 0.55 | _ | 0.18  | -  | 1.19  |   | 0.07 |   | 0.75 | _ | 0.47 | _ | 0.78 |
| 1834     | 0.1   | 5   | 0.87   |   | 0.36 | - | 0.10 |   | 0.40        |    | 2.31 |   | 1.28  |    | 0.80  |   | 0.18 |   | 0.24 |   | 0.61 |   | 1.87 |
| 1835     | 0.5   | 6   | 0.55   |   | 0.40 | _ | 0.45 | _ | 0.82        | _  | 0.47 |   | 0.70  | -  | 0.14  |   | 0.23 | - | 0.81 |   | 1.36 | - | 0.23 |
| 1836     | 0.2   | 8 - | - 0.35 | _ | 0.31 | - | 0.84 | _ | 0.04        | -  | 0.36 | _ | 1.17  | _  | 1.44  | - | 1.84 | - | 0.72 | - | 0.76 | - | 1.06 |
| 1837     | 0.1   | 8   | 0.48   |   | 1.67 | _ | 1.82 | _ | 1.16        | _  | 0.79 | - | 2.04  | -  | 0.59  |   | 0.40 |   | 0.82 | _ | 0.46 |   | 0.66 |
| 1838     | _ 2.2 | 0 - | _ 3.08 | _ | 0.74 | _ | 1.80 | _ | 1.38        | _  | 2.06 | _ | 057   | -  | 1.24  | _ | 0.98 | - | 0.78 | - | 1.30 | 1 | 0.36 |
| 1839     | - 1.1 | 2 - | - 0.28 | _ | 1.76 | - | 0.52 | _ | 1.31        | _  | 0.82 |   | 0.19  | _  | 0.86  |   | 0.13 |   | 0.05 |   | 0.27 | _ | 0.24 |
| 1840     | 0.1   | 3 - | - 0.12 |   | 0.47 |   | 1,18 | _ | 1.36        | _  | 1.15 | _ | 1.24  |    | 0.28  | - | 1.23 | _ | 0.51 | _ | 0.18 | _ | 0.51 |
| 1841     | - 1,6 | 4   | 0.08   |   | 1.82 |   | 0.06 |   | 0.72        | _  | 0.92 | _ | 1.59  | _  | 0.84  |   | 0.02 | _ | 1.79 | _ | 1.32 | _ | 0.59 |
| 1842     | - 0.3 | 6   | 0.98   |   | 0.37 |   | 0.91 |   | 1.08        |    | 0.21 | - | 0.33  |    | 0.73  |   | 0.20 | _ | 0.45 | _ | 1.10 |   | 1.78 |
| 1843     | 0.5   |     | - 2.08 | _ | 0.57 | _ | 0.28 | _ | 0.79        | _  | 1.24 | _ | 0.37  |    | 0.64  |   | 1.00 | _ | 1.79 | _ | 0.32 |   | 2.00 |
| 1844     | 0.7   |     | - 1.81 | _ | 0.33 |   | 1.32 |   | 0 04        |    | 1.03 | _ | 0.98  | -  | 0.40  | _ | 0.65 | _ | 0.49 |   | 0.41 | _ | 1.24 |
| 1845     | 0.4   |     | - 0.77 | _ | 1.32 |   | 0.84 | _ | 0.36        |    | 0.24 | _ | 0.81  | _  | 0.85  | _ | 0.84 |   | 0.20 |   | 0.60 | _ | 1.20 |
| 1846     | 1.7   |     | 2.13   | _ | 0.05 | _ | 0.31 |   | 0.33        |    | 1.90 |   | 0.58  |    | 1.66  |   | 1.31 |   | 0.82 |   | 1.51 | - | 1.24 |
| 1857     | 0.4   | - 1 | - 0.15 |   | 0.66 | _ | 0.46 |   | 0.13        | _  | 0.04 |   | 0.88  |    | 0.20  | _ | 1.70 |   | 0.29 |   | 1.18 | _ | 0.30 |
| 1858     | _ 0.0 |     | 0.07   |   | 0.39 | _ | 0.52 |   | 1.16        | -  | 0.16 | _ | 0 62  | _  | 0.65  | _ | 0.11 | _ | 0.42 | _ | 0.40 | 1 | 0.18 |
| 1849     | 0.2   |     | 1.29   |   | 0.74 | _ | 0.64 |   | 0.39        | _  | 1.52 | _ | 0.24  | _  | 0,58  |   | 0.16 | _ | 0.69 |   | 0,17 | _ | 0.08 |
| 1850     | - 0.6 |     | 1.62   |   | 0.50 |   | 0.44 | - | 0.43        |    | 0.36 |   | 0.54  | _  | 0.50  | _ | 0.52 | _ | 0.86 | _ | 0.02 |   | 0 78 |
| 1851     | 1.4   |     | 1.06   |   | 0.24 |   | 0.11 | _ | 0.23        | -  | 0.40 | _ | 1.18  |    | 0.59  | _ | 0.26 |   | 0.72 | _ | 1.04 |   | 1.53 |
| 1852     | 0.8   |     | 0.75   |   | 0.73 |   | 1.94 |   | 1.17        |    | 1.11 |   | 2.76  |    | 2.47  |   | 0,43 | _ | 0.28 | _ | 0.49 | _ | 0.10 |
| 1853     | 0.0   |     | - 2.00 | _ | 0.92 |   | 0.54 |   | 0.54        |    | 1.06 |   | 1.34  |    | 0.40  |   | 0.35 |   | 0.51 |   | 1.00 | _ | 0.88 |
| 1854     | - 0.9 |     | 0.43   |   | 2.15 |   | 0.62 |   | 0.24        |    | 0.01 |   | 0.05  | _  | 0.01  |   | 1.15 | _ | 0.50 | _ | 0.26 | _ | 0.81 |
| 1855     | - 0.1 | i   | - 2.94 | _ | 1.64 | _ | 0.04 | _ | 1.80        | _  | 0.27 |   | 1.80  |    | 0.45  |   | 0.11 |   | 0.80 |   | 0.38 | _ | 0.69 |
| 1856     | - 0.2 |     | 1.15   |   | 0.04 |   | 0.57 | _ | 0.46        |    | 0.66 | _ | 0.16  | _  | 0.83  | _ | 0.74 |   | 0.59 | _ | 1.07 | _ | 0.70 |
| 1857     | - 0.3 |     | 1.01   | _ | 0.54 | _ | 0.74 |   | 0.04        |    | 0.46 | _ | 0.16  |    | 0.72  |   | 1,26 |   | 0.79 |   | 1.76 |   | 2.43 |
| 1858     | 1.3   |     | 0.     | _ | 0.74 |   | 0.60 | _ | 0.25        |    | 0.97 | _ | 0.80  |    | 0.67  |   | 0.55 | _ | 1.37 | _ | 0.62 |   | 0.69 |
| 1859     | 0.8   |     | 0.87   |   | 0.01 | _ | 1.68 |   | 0.75        |    | 0.02 | _ | 0.07  |    | 0.05  | _ | 0.34 | _ | 0 65 | _ | 0.70 | _ | 2.51 |
|          | 1     | 1   |        | - |      |   |      | _ |             | _  |      | · |       | 1  |       |   |      | _ |      | - |      | _ |      |
| Mittel   | 2.8   | 9   | 2.33   |   | 3.69 |   | 5 01 |   | 7.05        |    | 9.25 |   | 10.29 | 1  | 10.26 |   | 9.11 |   | 6.90 |   | 4.72 |   | 3.99 |
| mittlere |       |     |        |   |      |   |      |   |             |    |      |   |       |    |       |   |      |   |      |   |      |   |      |
| Veränd.  | 0.7   | 2   | 0.96   |   | 0.73 |   | 0.70 |   | 0.71        |    | 0.78 |   | 0.82  |    | 0.74  |   | 0.65 |   | 0.84 |   | 0.73 |   | 0.96 |
| Max.     | 1.7   | 4   | 1.76   |   | 2.15 |   | 1.94 |   | 1.59        |    | 2.31 |   | 2.76  |    | 2.47  |   | 1.31 |   | 2.96 |   | 1.76 |   | 2.43 |
| Min.     | - 2.2 | 0 - | - 3.08 | _ | 1.76 | - | 1.82 | _ | 1.80        | -  | 206  | - | 2.04  | 1- | 1.44  | - | 1.84 | - | 1.79 | _ | 1 32 | _ | 251  |
| Unt.     | 3.9   | 4   | 4.84   |   | 3.91 |   | 3.76 | - | 3.39        |    | 4.37 | Ī | 4.80  | -  | 3.91  |   | 3.15 |   | 4.73 |   | 3.08 | - | 4.94 |

Edinburg 56.

|      |                       |                  |                  |                  |                  |                  | 0.               |                  |                  |                  |                  |                  |
|------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | Jan.                  | Febr.            | März             | April            | Mai              | Juni             | Juli             | Aug.             | Sept.            | Oct.             | Nov.             | Dec.             |
| 1795 | - 2.72                | - 3.32           | - 1,46           | - 0.20           | - 0.58           | - 1.44           | - 0.43           | 0.79             | 1.48             | 1.22             | - 1.42           | 2.41             |
| 1796 | 3.54                  | 0.95             | - 1.01           | 1.68             | - 0.89           | - 0.10           | - 0.70           | 0.78             | 0.28             | - 1.67           | - 1.22           | _ 3.09           |
| 1797 | 1.52                  | 1.94             | - 0.72           | - 0.43           | 0.20             | - 1.10           | 0.27             | - 0.16           | - 1.17           | - 1.77           | - 0.67           | 0.34             |
| 1798 | 0.42                  | - 0.18           | - 0.53           | 1.55             | 1.43             | 2.58             | 0.67             | 0.57             | - 0.09           | - 0.04           | - 0.83           | - 1.00           |
| 1799 | 0.02                  | - 1,35           | - 1.66           | - 0.44           | 1,40             | - 0.61           | - 0.55           | - 0.88           | - 0.46           | - 1.33           | - 0.31           | - 1.64           |
| 1800 | - 0.02<br>- 0.72      | - 1.43           | - 1.67           | 0.16             | - 0.50           | - 0.48           | 1.08             | 0.84             | 0.01             | - 0.52           | - 1.02           | - 1.27           |
| 1801 | 0.72                  | 0.14             | - 0.29           | - 0.31           | 0.19             | 0.46             | - 0.58           | 1.24             | 0.93             | 0.49             | - 0.88           | - 2.42           |
| 1802 |                       | - 0.59           | 0.05             | 0.56             | - 0 77           | 0.12             | - 1.04           | 1.03             | 0.48             | 0.73             | 0.04             | - 0.36           |
|      | 0.43                  | ž.               | 0.03             | 0 69             | - 0.13           | - 0.13           | 1.98             | 0.40             | - 1.16           | - 0.37           | - 1.12           | - 0.03           |
| 1803 | - 0.43                | - 0.48<br>- 1.19 | - 1.50           | - 1.25           | 1.69             | 1,65             | - 0.26           | 0.40             | 1.53             | 0.78             | 0.29             | - 1.02           |
| 1804 | 1.61                  | - 0.36           | 0.88             | 0.64             | - 0.97           | - 0.42           | 0.94             | 1.29             | 1.26             | - 0.44           | 1.11             | - 0.75           |
| 1805 | 0.41                  | - 0.04           | 0.47             | 0.56             | 1.12             | 1.00             | 0.19             | 0.66             | 0.64             | 1.29             | 1.56             | 1.21             |
| 1806 | - 0.51                |                  | - 1.67           | - 0 02           | - 0.08           | <b>–</b> 0.29    | 1.61             | 0.93             | _ 2.29           | 0.67             | 3.07             | - 0.57           |
| 1807 | 0.42                  | - 0.49<br>- 0.76 | 0.11             | - 1.00           | 1.52             |                  | 2.01             | 0.93             | 0.15             | - 1.64           | - 0.44           | - 0.37<br>- 0.84 |
| 1808 | - 0.16                | l .              | 1.27             | - 1.49           | 1.43             | 1.04<br>- 0.38   | - 0.26           | - 0.27           | 0.13             | 2.13             | 0.               | - 0.54<br>- 0.52 |
| 1809 | - 2.24                | 0.44             | - 1.18           | 0.20             | - 1.58           | 0.69             | - 0.26<br>- 0.66 | 0.40             | 0.20             | 0.98             | - 0.67           | - 0.97           |
| 1810 | 0.42                  | - 0.80           |                  |                  | 0.45             | - 0.60           | - 0.04           | - 0.72           | 0.11             | 1 47             | 0.84             | - 0.79           |
| 1811 | - 0.91                | - 0.18           | 1.40<br>- 1.53   | 0.33<br>- 1.84   | - 0.48           | - 0.00<br>- 0.52 | - 1.19           | - 0.72           | 0.11             | - 0.09           | - 0.62           | - 1.19           |
| 1812 | - 0.29<br>- 0.11      | 0.71<br>0.93     | 1.62             | - 1.84<br>- 0.33 | - 0.48<br>- 0.84 | 0.07             | _ 0.12           | - 0.23           | 0.06             | - 0.03<br>- 1.24 | - 0.98           | - 0 17           |
| 1813 | $\frac{-0.11}{-3.75}$ | - 0.93           | - 0.51           | 1.62             | - 0.70           |                  | 0.05             | - 0.23<br>- 0.27 | 0.37             | - 0.84           | - 0.84           | - 1.01           |
| 1814 |                       | 1,42             | 1.09             | 0.60             | 0.70             | -1.31 $-0.20$    | - 0.30           | - 0.18           | - 0.07           | 0.18             | - 0.64<br>- 1.69 | - 1.01<br>- 1.72 |
| 1815 | - 1.22                |                  |                  | - 1.62           | - 0,33           |                  | - 0.50<br>- 1.55 | - 1.29           | - 0.07<br>- 1.05 | - 0 40           | - 1.03<br>- 1.11 | - 1.12<br>- 1.15 |
| 1816 | - 0.42                | - 1.16           | - 1 04<br>- 0.38 |                  | _ 0.33<br>_ 1.90 | - 0 96<br>- 0.64 | - 0.88           | - 1.29<br>- 1.47 | 0.06             | _ 2.18           | 1 42             | - 1.15<br>- 1.15 |
| 1817 | 0.82                  | 0 71             |                  | 0.02             | 1                |                  |                  | - 0.41<br>- 0.54 | - 0.34           | 2.18             | 2.62             |                  |
| 1818 | 0.33                  | - 0.62           | - 1.04<br>0.73   | - 1.76<br>0.20   | - 0.08<br>- 0.39 | 1.53<br>- 0.69   | 0.63<br>- 0.17   | 1.91             | - 0.07           | - 0.62           | - 1.64           | 0.76<br>1.77     |
| 1819 | 0.64                  | - 0.58           |                  |                  |                  |                  | - 0.17<br>- 0.43 | - 0.67           | - 0.83           | - 1.42           |                  |                  |
| 1820 | - 2.02                | 0.93             | 0 07             | 0.96             | 0.01             | - 0.69           |                  |                  |                  |                  | 0 49             | 0.32             |
| 1821 | 0.95                  | 0.58             | 0.38             | 1.30             | - 1.64           | - 1.96           | - 0.63           | 0.06             | 1.24<br>- 1 49   | 1.06             | 0.71             | 1.25             |
| 1822 | 1.29                  | 1.19             | 1.42             | 0.39             | 1.01             | 1.63             | - 0.10           | - 0.18           |                  | 0.18             | 1.36             | - 0.83           |
| 1823 | - 2 26                | - 1.55           | - 0.01           | - 1.00           | 0.52             | - 1.01           | - 0.84           | - 0.81           | 0,11             | - 1.18<br>- 0.77 | 1.58             | - 0.29           |
| 1824 | 1.66                  | 0.50             | - 0.40           | 0.25             | - 0.04           | 0.49             | 0.72             | - 0.08           | 0.40             |                  | - 0.12           | 0.20             |
| 1825 | 1.31                  | 0.47             | 0.28             | 0.86             | 0.24             | 0.51             | 1.39             | 1.18             | 1.44             | 1.17             | - 1.11           | 0,               |
| 1826 | - 1.32                | 1.71             | 0.57             | 0 94             | 0.72             | 2.55             | 1.64             | 1.59             | 0.43             | 1.08             | - 1.00           | 1.37             |
| 1827 | - 0.32                | - 1.74           | - 0.22           | 0.18             | 0.26             | 0.27             | 0.08             | - 0.96           | 0.59             | 1.17             | 0.80             | 1.89             |
| 1828 | 1.47                  | 0.97             | 1.03             | 0.26             | 0.42             | 0.58             | - 0.29           | 0.19             | 0.38             | 0.43             | 1.72             | 2.38             |
| 1829 | - 1.81                | 0.39             | - 0.39           | - 1.22           | 0.65             | 0.36             | - 0.77           | - 1.49           | - 1.49           | - 0.70           | - 0.65           | - 0.89           |
| 1830 | - 081                 | - 0.83           | 1,18             | 0.88             | - 0.20           | - 1.59           | - 0.25           | _ 2.10           | - 0.67           | 0.44             | 0.60             | - 1.72           |
| 1831 | - 0.65                | 0.35             | 0.77             | 0.16             | - 0.61           | _ 2.33           | 0.49             | 1.20             | 0.72             | 2.43             | - 0.28           | 1.72             |
| 1832 | 1.32                  | 1.18             | 0.56             | 0.51             | - 0.67           | 0.15             | - 0.25           | - 0.02           | 0.17             | 1.00             | 0.19             | 1.14             |
| 1833 | - 0.65                | 0.72             | - 0 75           | - 0.11           | 2.51             | 0.               | 0.29             | - 1.27           | - 0.31           | 0.64             | 0.34             | 1.03             |
| 1834 | 2.34                  | 1.16             | 1.04             | 0.18             | 0.92             | 0.59             | 0.43             | 0.42             | 0.16             | 0.60             | 0.97             | 1.88             |
| 1835 | 0.77                  | 0.76             | 0.               | - 0.01           | - 0.51           | - 0 55           | - 0 32           | 0.75             | - 0.64           | - 0 83           | 0.62             | 0.36             |
| 1836 | - 0.86                | - 0.33           | - 0.40           | - 0.83           | 0.31             | 0.17             | <b>— 1.01</b>    | - 1.10           | <b>— 1.83</b>    | - 1.08           | - 0.55           | 0.42             |
| 1837 | <b>→</b> 0.52         | 0.44             | _ 2.56           | _ 2.54           | - 0.98           | 0.20             | 0.59             | - 0.81           | <b>— 0.87</b>    | 0 76             | - 0.41           | 1.33             |
| 1838 | - 2.45                | _ 3.59           | - 0.63           | - 1.56           | - 1.84           | - 0.45           | 0.39             | - 0.24           | - 0.06           | - 0.05           | - 1.36           | 1.13             |
| 1839 | - 0,29                | - 0.02           | - 1.03           | - 0.51           | - 0.47           | 0.09             | 0.16             | - 0.38           | - 0.11           | - 0.06           | 0.58             | 0.04             |

# Edinburg.

|                    | Ja  | n.           | Fe | br.          | M | ärz          | A | pril                                        | ] | Mai                                         | J        | uni                                         |         | Juli           | A | lug.                | S | ept.                                        | 0 | ct.          | N | ov.                                         | I | ec.          |
|--------------------|-----|--------------|----|--------------|---|--------------|---|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------|----------------|---|---------------------|---|---------------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------------------------|---|--------------|
| 1840<br>1841       |     | 1.37<br>1.21 |    | 0.19         |   | 0.26<br>2.64 |   | 1.65<br>0.31                                | - | 0.83<br>0.82                                | _        | 0.20<br>0.78                                | =       | 1.04<br>0.86   | _ | 0.77<br>0.05        | - | 1.00<br>0.33                                |   | 0.54<br>1.31 | _ | 0.29                                        | - | 0.62<br>0.42 |
| 1842<br>1843       |     | 0.52<br>1.45 |    | 0.94<br>1.61 |   | 0.87<br>1.23 |   | 0.60<br>0.44                                | _ | 0.67<br>1.35                                | _        | 0.68<br>1.49                                | _       | $0.90 \\ 0.22$ |   | $\frac{1.12}{0.22}$ |   | 0.64<br>1.53                                | 1 | 0.92<br>1.16 | - | 0.03<br>1.39                                |   | 3.38<br>4.32 |
| 1844<br>1845       | l . | 2,23<br>0.18 | _  | 0.95<br>1.20 | _ | 0.38<br>1.67 |   | 2.23<br>0.20                                | _ | $\begin{array}{c} 0.60 \\ 0.91 \end{array}$ | -        | $\begin{array}{c} 0.22 \\ 0.56 \end{array}$ | -<br> - | $0.62 \\ 1.42$ | = | 0.83 $0.71$         | - | $\begin{array}{c} 0.23 \\ 0.26 \end{array}$ | - | 0.19<br>0.85 |   | 1.00<br>1.06                                | - | 2.22<br>0.35 |
| 1846<br>1847       |     | 2.63<br>0.09 |    | 3.09<br>0.92 |   | 0.95<br>0.66 | _ | $\begin{array}{c} 0.04 \\ 0.58 \end{array}$ |   | 1.33<br>0.18                                |          | 2.73<br>0.14                                |         | 0.51<br>1.55   |   | 1.11<br>0.07        | _ | 2.51<br>0.97                                |   | 0.31<br>0.64 |   | $\begin{array}{c} 1.71 \\ 2.03 \end{array}$ | - | 1.60<br>0.77 |
| 1848<br>1849       |     | 1.12<br>0.42 |    | 0.96<br>2.00 |   | 0.45<br>0.90 | _ | 0.26<br>0.86                                |   | 2.36<br>0.58                                | _        | 0.28<br>1.17                                | _       | 0.40<br>0.68   | _ | 1.49<br>0.18        | _ | 0.04<br>0.56                                | _ | 0.26<br>1.18 | - | 0.34<br>0.35                                | _ | 1.10<br>0.60 |
| 1850               |     | 2,07         | _  | 1.71         | _ | 0.81         | _ | 0.76                                        | _ | 0.84                                        | <u> </u> | 1.29                                        |         | 0.37           |   | 0 26                | _ | 0.58                                        |   | 0.00         |   |                                             | - |              |
| Mittel<br>mittlere |     | 1.84         |    | 2.62         |   | 3.80         |   | 5.62                                        |   | 8.08                                        |          | 10.46                                       |         | 11.68          |   | 11.29               |   | 9.62                                        |   | 6.89         |   | 4.00                                        |   | 2.66         |
| Veränd.<br>Max.    | A 8 | 1,13<br>3,54 |    | 0.97<br>3.09 |   | 0.87<br>2.64 |   | 0.72<br>2.23                                |   | 0.80<br>2.51                                |          | 0.80<br>2.73                                |         | 0.67<br>2.01   |   | 0.72<br>1.91        |   | 0.69<br>2.51                                |   | 0.91<br>2.43 |   | 0.93<br>2.62                                |   | 1.16<br>4.32 |
| Min.<br>Unt.       |     | 7.29         | _  | 3.59<br>6.68 | _ | 2.56<br>5.20 | _ | 4.77                                        | _ | 4.41                                        |          | <b>5.06</b>                                 | _       | 3.56           | _ | 2.10<br>4.01        | _ | 4.80                                        | _ | 2.18<br>4.61 |   | 3.07<br>5.69                                | _ | 7.41         |

# Dublin 22.

|      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   | 1 00 |   |      |   |      |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1831 | _ | 0.21 |   | 0.47 | 1 | 1.16 |   | 0.53 |   | 0.32 |   | 0.21 |   | 0.21 |   | 1.02 | - | 0.20 |   | 1.69 | - | 0.23 |   | 0.11 |
| 1832 |   | 0.32 |   | 0.16 | _ | 0.04 |   | 0.40 | - | 1.04 | - | 0.06 |   | 0.04 | - | 0.40 |   | 0 07 |   | 0.76 | _ | 0.50 |   | 0.11 |
| 1833 | _ | 0.61 |   | 0.38 | - | 1.42 | _ | 0.40 | } | 1.59 | - | 0.99 |   | 0.52 | - | 0.72 | - | 0.20 |   | 0.71 |   | 0.39 |   | 0.37 |
| 1834 |   | 1.48 |   | 1.09 |   | 1.07 |   | 0.40 |   | 0.79 | - | 0.37 |   | 0.79 |   | 0.08 |   | 1.09 |   | 0,44 |   | 0.52 |   | 0.68 |
| 1835 | _ | 0.03 |   | 0.33 |   | 0.31 |   | 0.84 | - | 0.59 | - | 0.01 |   | 0.44 |   | 1.06 | - | 0.16 | - | 0.44 |   | 0.92 |   | 0.20 |
| 1836 |   | 0.50 | _ | 0.91 | - | 0.44 | - | 0.58 |   | 0.56 |   | 0.56 | - | 0.45 | - | 0.58 | - | 1.27 | - | 0.49 | _ | 0.99 | _ | 0.78 |
| 1837 | _ | 0.51 |   | 1.18 | _ | 2.13 | - | 2.63 | - | 1.39 |   | 0.21 |   | 1.15 |   | 0.08 | - | 0.07 |   | 0.93 | - | 0.10 |   | 1.22 |
| 1838 | _ | 1.59 | - | 1.89 | _ | 0.71 | _ | 1.65 | - | 0.81 | - | 0.90 | - | 0.36 | - | 0.40 |   | 0.02 |   | 0.04 | - | 0.99 | _ | 0.20 |
| 1839 | _ | 0.74 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.32 | - | 1.30 | - | 0.19 | - | 0.01 | - | 0.09 | _ | 0.29 |   | 0.62 |   | 0.04 | - | 0.83 |
| 1840 |   | 1.17 | - | 0.64 | _ | 0.18 |   | 1.33 |   | 0.03 | - | 0.32 |   | 1.12 |   | 0.97 | _ | 1.13 | - | 1.07 | _ | 0.45 | _ | 1.23 |
| 1841 | _ | 1.90 | - | 0.33 |   | 1.87 |   | 0.13 | 1 | 0.65 | - | 0.46 | - | 1.25 | - | 0.05 |   | 1.04 | 1 | 0.44 | _ | 1.08 | _ | 0.25 |
| 1842 | _ | 0.79 |   | 0.11 |   | 0.84 | - | 0.14 | - | 0.24 |   | 1.10 | - | 0.72 |   | 0.88 |   | 0.51 | - | 1.60 |   | 0.04 |   | 2.15 |
| 1843 |   | 0.55 | - | 1.71 |   | 0.62 |   | 0.44 | - | 0.68 | - | 0.72 | - | 0.45 |   | 0.17 |   | 1.27 | - | 1.38 | - | 0.45 |   | 2.37 |
| 1844 |   | 0.24 | - | 1.53 | - | 0.18 |   | 1.60 |   | 0.21 |   | 0.30 |   | 0.04 | - | 0.98 |   | 0.56 | - | 0.18 |   | 1.08 | _ | 2.03 |
| 1845 |   | 0.15 | - | 0.87 | - | 1.33 |   | 0.84 | - | 0.41 |   | 0.30 | - | 1.12 | - | 0.89 | - | 1.00 |   | 0.44 |   | 0.04 | _ | 0.65 |
| 1846 |   | 2.10 |   | 1.27 |   | 0.22 | - | 0.05 |   | 0.74 |   | 2.56 |   | 0.48 |   | 0.62 |   | 1.22 |   | 0.40 |   | 1.01 | - | 2.96 |
| 1847 |   | 0.41 | - | 1.58 |   | 0.18 | - | 0.40 |   | 0.70 | - | 0.19 |   | 1.37 | 1 | 0.09 | - | 0.64 |   | 1.02 |   | 1.55 |   | 0.06 |
| 1848 | - | 1.72 |   | 1.13 | _ | 0.18 | - | 0.23 |   | 1.85 | - | 0.50 | - | 0.36 | - | 1.29 |   | 0.11 | - | 0.36 | - | 0.94 | - | 0.03 |
| 1849 |   | 0.77 |   | 0.91 |   | 0.62 | - | 1 24 |   | 0.43 | - | 0.64 | - | 0.23 | 1 | 0.04 |   | 0.24 | - | 0.09 | 1 | 0.70 | - | 1.40 |
| 1850 | - | 1.19 |   | 1.80 | _ | 0.44 | ļ | 0.97 | - | 0.59 |   | 0.74 | , | 0.17 | - | 0.40 | - | 0.64 |   | 0.89 |   | 1.06 |   | 1.13 |
|      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |

# Dublin.

|                    | Jan.          | Febr.        | März           | April          | Mai            | Juni   | Juli           | Aug.   | Sept.            | Oct.   | Nov.   | Dec.           |
|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|--------|----------------|
| 1851<br>1852       | 1,04<br>0.64  | 0.64<br>0.11 | 0.27<br>- 0.04 | - 0.40<br>0.62 | - 0.24<br>0.12 |        | - 0.50<br>1.37 |        | - 0.11<br>- 0.47 |        |        | - 0 03<br>1,62 |
| Mittel<br>mittlere | 3.77          | 4.06         | 4.58           | 5.96           | 8.37           | 10,45  | 11.65          | 11,20  | 9.71             | 7.42   | 5.57   | 4.75           |
| Veränder.          | 0.87          | 0.87         | 0.65           | 0.73           | 0.69           | 0.55   | 0.51           | 0.54   | 0.56             | 0.72   | 0.69   | 0.93           |
| Max.               | 2.10          | 1.80         | 1.87           | 1,60           | 1,85           | 2.56   | 1.37           | 1.06   | 1.27             | 1.69   | 1.55   | 2.37           |
| Min.               | <b>—</b> 1.90 | - 1.89       | - 2.13         | - 2.63         | - 1.39         | - 0.99 | <b>—</b> 1.25  | - 1.29 | - 1.27           | - 1.60 | - 2.01 | - 2.96         |
| Unt.               | 4.00          | 3.69         | 4.00           | 4.23           | 3.24           | 3.55   | 2.62           | 2.35   | 2.54             | 3.29   | 3.56   | 5.33           |

#### Oxford 36.

| 1828 |    | 1.76 |     | 1.12 | 1   | 1.06 |   | 0.71 | 1 | 1.05 | 1 | 0.74 | 1 | 0.63 |          | 0.20 |   | 1.24 | 1          | 0.45 |   | 1.34 | 1 | 2.61 |
|------|----|------|-----|------|-----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----------|------|---|------|------------|------|---|------|---|------|
| 1829 | I— | 2.55 | 1   | 0.37 | -   | 0.85 | - | 0.89 |   | 1.01 |   | 0.39 | - | 0.71 | -        | 1.44 | _ | 0.99 | -          | 1,10 | _ | 1.46 | _ | 3.03 |
| 1830 |    | 2.81 | -   | 1.45 |     | 2.17 | 1 | 1.02 |   | 0.70 | - | 1.35 |   | 0.72 | -        | 1.13 | _ | 0.85 | İ          | 057  |   | 0.90 | _ | 2.19 |
| 1831 | l_ | 1.21 |     | 1.17 |     | 1.60 |   | 0.97 | - | 0.28 |   | 0.43 |   | 0.89 |          | 1.32 |   | 0.79 |            | 2.41 | _ | 0.08 |   | 1.01 |
| 1832 | l— | 0.19 | _   | 0.74 |     | 0.   |   | 0.40 | - | 0.01 |   | 0.43 |   | 0.23 |          | 0.25 |   | 0.44 |            | 0.68 |   | 0.32 |   | 0.75 |
| 1833 | l— | 1.30 |     | 1.66 |     | 1.47 |   | 0.04 |   | 3.14 |   | 0.08 | - | 0.17 | _        | 0.77 | - | 0.81 |            | 0.41 | l | 0.59 | _ | 2.23 |
| 1834 |    | 3.27 |     | 1.17 |     | 1.42 | - | 0.09 |   | 1.54 |   | 0.83 |   | 0.94 |          | 0.74 |   | 1.10 |            | 0.63 |   | 0.36 |   | 0.79 |
| 1835 |    | 0.30 |     | 1.66 |     | 0.31 |   | 0.71 |   | 0.43 |   | 0.65 |   | 1,30 |          | 1.63 |   | 0.79 | _          | 0.57 |   | 0.54 |   | 1.92 |
| 1836 |    | 0.30 |     | 0.61 |     | 0.40 | - | 0.67 | - | 0.32 |   | 0.56 |   | 0.32 | <b> </b> | 0.24 | _ | 0.94 | <b> </b> _ | 1.06 | _ | 0.44 | - | 0.14 |
| 1837 | _  | 0.06 |     | 0.90 | -   | 2.49 | _ | 2.45 | - | 1.30 |   | 0.83 |   | 1.30 |          | 0.47 | _ | 0.10 | 1          | 0.63 | _ | 0.52 |   | 0.52 |
| 1838 | -  | 4.15 | -   | 2.65 | _   | 0.14 | - | 1.29 | - | 0.46 |   | 0.12 |   | 0.18 |          | 0.07 |   | 0.04 |            | 0.20 |   | 1.01 | _ | 0.50 |
| 1839 | _  | 0.10 |     | 0.37 | _   | 0.80 |   | 1 52 | - | 1.17 | - | 0.50 | - | 0.66 | -        | 0.82 | - | 0.32 | -          | 0.66 |   | 0.81 | _ | 0.59 |
| 1840 |    | 0.65 | -   | 0.65 | -   | 1.47 |   | 1.15 |   | 0.12 | - | 0.37 | _ | 1.42 |          | 0.56 | - | 1.79 | -          | 2.04 | - | 0.35 | - | 3.25 |
| 1841 | _  | 1.80 | -   | 1.85 |     | 1.77 |   | 0.04 |   | 1.50 | - | 1.52 | - | 1.64 | _        | 0.51 |   | 0.57 |            | 0.75 | - | 0.52 | - | 0.14 |
| 1842 | _  | 2.01 |     | 0.41 |     | 1.11 | - | 0.36 | - | 0.06 |   | 1.01 | _ | 0.88 |          | 1.58 |   | 0.12 | _          | 2.08 | - | 0.35 |   | 1.81 |
| 1843 |    | 1.01 | -   | 1.68 |     | 0.48 |   | 0.53 | _ | 1.12 | - | 1.97 | _ | 0.62 |          | 0.07 | ĺ | 1.46 | _          | 1.10 | l | 0.10 |   | 2 04 |
| 1844 |    | 0.70 | -   | 1.68 | -   | 0.18 |   | 2.17 | - | 0.59 |   | 0.39 | - | 0.13 | -        | 1.44 |   | 0.17 | _          | 0.44 |   | 0.10 |   | 1.19 |
| 1845 |    | 0.52 | _   | 2.65 | -   | 2.94 |   | 0.35 |   | 1.79 |   | 0.52 | _ | 1.15 | _        | 1.57 | - | 1.25 | _          | 0.35 |   | 0.68 |   | 0.21 |
| 1846 |    | 2.65 |     | 2.10 |     | 0.71 |   | 0.08 |   | 1.05 |   | 2.88 |   | 0.89 |          | 0.65 |   | 1.46 | _          | 0.35 |   | 0.72 | - | 3.21 |
| 1847 | -  | 1.17 |     | 1.45 |     | 0.04 | - | 0.58 |   | 1.23 | - | 0.81 |   | 1.47 |          | 0.25 | - | 1.25 |            | 0.94 |   | 1.48 |   | 0.79 |
| 1848 | _  | 1.48 |     | 2.06 |     | 0.62 |   | 0.40 |   | 2.48 | - | 0.32 |   | 0.14 | -        | 1.22 | - | 0.14 | _          | 0.08 |   | 0.12 |   | 0.92 |
| 1849 |    | 0.92 |     | 1.44 |     | 0.57 | - | 1.20 |   | 0.70 | - | 0.28 | - | 0.22 |          | 0.29 |   | 0.44 | _          | 0.17 |   | 0.41 |   | 0.50 |
| 1850 |    | 1.84 |     | 2.41 | -   | 0.63 |   | 0.84 | - | 1.17 |   | 0.34 | _ | 0.08 | _        | 0 55 | _ | 0.54 | _          | 1.28 |   | 1.52 |   | 0.39 |
| 1851 |    | 2.52 |     | 0.85 |     | 0.57 |   | 0.18 | - | 0.59 |   | 0.08 |   | 1.11 |          | 0.25 | - | 0.10 |            | 1.08 | _ | 2.12 |   | 0.44 |
| 1852 |    | 1.72 |     | 0.99 | -   | 0.27 |   | 0.17 | _ | 0.55 | - | 1.17 |   | 2.45 |          | 0.21 |   | 0.08 | _          | 1.32 |   | 2.32 |   | 3.19 |
| 1853 |    | 1.90 | -   | 256  | -   | 1.43 |   | 0.31 | _ | 0.32 | _ | 0.32 | _ | 0.26 | _        | 0.24 | _ | 0.28 |            | 0.45 | - | 0.52 | _ | 2.36 |
| 1854 |    | 0.12 | -   | 0.08 |     | 0.04 |   | 0.17 |   | 0.03 |   | 0.16 |   | 0.18 | _        | 0.11 | _ | 0.01 | _          | 0 17 |   | 0.32 | - | 0.28 |
| 1855 | -  | 0.64 | -   | 3.88 | -   | 1.79 | - | 0.36 | - | 1.92 | - | 0.46 |   | 1.03 |          | 0.83 |   | 0.61 |            | 0.72 | _ | 0.39 |   | 1.16 |
| 1856 |    | 1.01 | 1   | 1,35 | -   | 1.07 |   | 0.53 | - | 1.52 | - | 0.28 | _ | 0.04 |          | 1.09 | - | 0.33 |            | 0.28 | _ | 0.39 |   | 0.57 |
| 1857 | -  | 0.01 |     | 0.86 |     | 0.40 | - | 0.05 |   | 0.08 |   | 1.23 |   | 0.81 |          | 1.63 |   | 1.41 |            | 1.21 |   | 1.21 |   | 2 39 |
| 1858 |    | 0.12 | -   | 1.81 | -   | 0.09 |   | 0.40 | - | 0.01 |   | 2.56 |   | 0.48 |          | 0.47 |   | 1.68 |            | 0.19 |   | 1.01 |   | 0.61 |
| 1859 |    | 0.79 |     | 0.99 | 1   | 0.75 | - | 1.78 | _ | 2.01 | - | 1.52 | - | 0.48 | _        | 0.91 | - | 18.0 | _          | 0.26 | _ | 1.28 | _ | 2.59 |
|      |    | Phu  | ıs. | Kl.  | 186 | 36.  |   |      |   |      |   |      |   |      |          |      |   |      |            | E    |   |      |   |      |
|      |    | - 0  |     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |          |      |   |      |            |      |   |      |   |      |

#### 34 Dove über die mittlere und absolute Veränderlichkeit

#### Oxford.

|   |                              | Jan.                           | Febr.                  | März                           | April | Mai                                | Juni                   | Juli                   | Aug.                   | Sept.                  | Oct.                   | Nov.                               | Dec.                   |
|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
|   | 1860<br>1861<br>1862<br>1863 | 0.12<br>- 1.24<br>1.19<br>1.99 | 1.41<br>1.12           | - 1.87<br>1.11<br>1.02<br>1.28 |       | - 0.81<br>- 0.19<br>1.19<br>- 0.01 |                        | - 0.08<br>- 1.06       | 0.69<br>- 0 37         | 1.41<br>0.61           | 1.56                   | - 1.46<br>- 1.32<br>- 2.04<br>1.61 | 0.12<br>2.08           |
| • | Mittel<br>mittlere           | 2.41                           | 3 01                   | 4.13                           |       | 9.03                               | 11.65                  |                        |                        |                        | 7.86                   |                                    | 3.97                   |
| 7 | Max.<br>Min.                 | 1.25<br>3.27<br>— 4.15         | 1.45<br>2.41<br>— 3.88 | 0.97<br>2.17<br>- 2.94         | 2.17  | 0.90 $3.14$ $-2.01$                | 0.81<br>2.88<br>- 2.72 | 0.76<br>2.45<br>— 2.53 | 0.77<br>1.63<br>— 2.33 | 0.80<br>1.68<br>— 3.00 | 0.77<br>2,41<br>- 2.08 | 0.85<br>2.32<br>- 2.12             | 1.35<br>3.19<br>- 3.25 |
| • | Unt.                         | 7.42                           | 6.29                   | 5.11                           | 4.75  | 5 15                               | 5.60                   | 4.98                   | 3.96                   | 4.68                   | 4.49                   | 4.44                               | 6.44                   |

# London 94.

| 1771 | -          | 2.79 | - | 2.18  | _ | 2.83 | - | 3.15 |   | 0.87  | - | 1.83 | - | 0.85 | - | 1.04 | - | 1.94 | - | 1.06  | - | 0.61 |   | 1.06 |
|------|------------|------|---|-------|---|------|---|------|---|-------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|------|---|------|
| 1772 |            | 1.76 | - | 1.83  | - | 1.14 | - | 1.60 | _ | 1.75  |   | 0.57 | - | 0.63 | - | 0.42 | - | 0.61 |   | 1.25  |   | 0.51 |   | 0.22 |
| 1773 |            | 0.32 | - | 1.52  | - | 0.07 | _ | 0.71 | - | 2.24  | - | 1.12 | - | 1.30 |   | 0.07 | - | 1.14 | - | 0.62  | - | 1.36 | - | 0.36 |
| 1774 | <b> </b> – | 2.08 | - | 0.14  |   | 0.77 |   | 0.45 | - | 0.64  |   | 0.88 |   | 0.17 |   | 0.74 | - | 0.74 | _ | 0.35  | - | 1.36 | - | 0.85 |
| 1775 |            | 1.92 |   | 1.60  |   | 0.28 |   | 1.74 |   | 0.69  |   | 2.00 |   | 0.70 |   | 0.03 |   | 0.90 | _ | 0.62  | - | 0.91 |   | 0.13 |
| 1776 | -          | 4.08 |   | 0.75  |   | 1.17 |   | 0.63 | - | 0.82  |   | 0.26 |   | 0.61 | - | 0.02 | _ | 0.83 |   | 0.85  |   | 0.20 |   | 0.48 |
| 1777 |            | 1.01 | - | 1.12  |   | 1.57 | _ | 0.80 | _ | 0.15  | _ | 0.80 | _ | 0.41 |   | 0.74 |   | 0.77 |   | 0.76  |   | 0.64 | _ | 1.43 |
| 1778 | -          | 0 61 | - | 1.20  | - | 0.43 | ĺ | 0.49 |   | 1.00  |   | 1.42 |   | 2.48 | 1 | 1.23 | - | 1.32 | _ | 1.60  |   | 1.08 |   | 1.68 |
| 1779 | -          | 0.61 |   | 3.11  |   | 2.64 |   | 2.18 | } | 0.96  | - | 0.05 |   | 1.55 |   | 1.40 |   | 1.92 |   | 1.03  | _ | 0.16 |   | 0.53 |
| 1780 | _          | 3 36 | - | 1.38  |   | 3.62 | - | 0.97 |   | 1.58  |   | 0.44 |   | 0.79 |   | 2.20 |   | 1.30 |   | 0.18  | - | 1.22 | _ | 1.07 |
| 1781 |            | 0.01 |   | 0.89  |   | 0.68 |   | 0.13 |   | 0 25  |   | 1.95 |   | 1.72 | İ | 1.00 |   | 0.19 | - | 0.48  | _ | 0.24 |   | 0.88 |
| 1782 |            | 1.21 | - | 1.74  | _ | 1.05 | _ | 2.26 | _ | 1.97  | - | 0.09 | _ | 0.99 | - | 1.80 | _ | 0.39 | _ | 1.95  | _ | 3.35 | _ | 1.25 |
| 1783 |            | 0.32 | 1 | 0.40  | _ | 1.49 |   | 0.94 | - | 1.88  |   | 0.13 |   | 1.90 | - | 0 02 | _ | 0.79 | _ | 0.26  |   | 0.11 | - | 1.78 |
| 1784 | -          | 3.10 |   | 2.85  | _ | 2.16 | _ | 1.68 |   | 1 89  | - | 0.85 | _ | 0.85 | - | 2.02 |   | 0.41 | _ | 2.53  | _ | 0.69 | _ | 3.56 |
| 1785 | _          | 0.03 | _ | 3.51  | - | 3.18 | 1 | 0.18 | _ | 0.02  |   | 0.57 | ì | 0.35 | - | 1.44 |   | 0.19 | _ | 1,20  | _ | 0.91 | _ | 1.69 |
| 1786 | _          | 0.12 | _ | 0.94  | _ | 3.05 | _ | 0 48 | _ | 0.11  |   | 0.66 |   | 1.07 | _ | 0.82 | _ | 2.25 | _ | 2.27  | _ | 2.47 | - | 1.38 |
| 1787 |            | 0.24 |   | 0.53  |   | 0.77 |   | 0.62 | _ | 0,55  | _ | 0.14 | _ | 0.01 |   | 0.16 | _ | 0.88 | _ | 0.44  |   | 1.18 |   | 0.26 |
| 1788 |            | 0.55 |   | 1.17  | _ | 1.09 |   | 1.65 |   | 1.67  |   | 0.22 | _ | 0.36 | - | 0.37 | _ | 0.20 | _ | 0.22  | _ | 0.73 | - | 4.45 |
| 1789 | _          | 1.23 |   | 0.71  | _ | 2.96 | _ | 0.75 |   | 0.29  | _ | 1.47 | _ | 1.16 | _ | 0.24 | } | 0.79 |   | 1.24  | - | 1.58 |   | 1.15 |
| 1790 |            | 1.08 |   | 1.28  |   | 0.95 |   | 2.17 |   | 0.03  | _ | 0.58 | _ | 1.03 | - | 0.37 | _ | 1.11 | _ | 0.04  | _ | 0.11 |   | 0.   |
| 1791 |            | 1.61 |   | .0.22 |   | 0.46 |   | 1.34 | _ | 1,40  |   | 0.23 |   | 0.85 |   | 0.29 |   | 0.19 | _ | 1.33  | - | 0.42 | _ | 1.87 |
| 1792 | _          | 0.56 | _ | 0.40  |   | 0 46 |   | 1.38 | _ | 1.31  | _ | 1.65 | _ | 1,25 |   | 0.65 | _ | 0.43 | _ | 0.40  |   | 0.42 |   | 0.44 |
| 1793 | -          | 0.39 |   | 0.62  | _ | 0.78 | _ | 1.51 | _ | 0.82  | _ | 1.20 |   | 1.55 | _ | 0.77 | _ | 1 59 |   | .1 03 |   | 0.29 |   | 0.88 |
| 1794 | _          | 1.28 |   | 2.84  |   | 1.44 |   | 1.69 | _ | 0.86  | - | 0.23 |   | 1.72 | _ | 0.65 | _ | 1.19 |   | 0.57  |   | 0.47 |   | 0.98 |
| 1795 |            | 5.45 |   | 1.91  | _ | 1.09 | - | 0.31 | _ | 0.28  | - | 1.96 | _ | 1.12 |   | 0.03 |   | 1.97 |   | 1.69  | _ | 0.69 |   | 2.57 |
| 1796 |            | 4.06 |   | 0.57  | _ | 0 92 |   | 1.12 | _ | 1.08  | _ | 0.89 | _ | 1.25 | _ | 0.37 |   | 1.21 | _ | 1.37  | _ | 0 87 |   | 3 83 |
| 1797 | _          | 0.34 | _ | 1.20  |   | 1.42 | _ | 0 48 | _ | 0.55  | _ | 1,47 |   | 0.84 |   | 0.77 | _ | 0.79 | _ | 1.15  | _ | 0.38 |   | 0.97 |
| 1798 |            | 0.72 |   | 0.18  | _ | 0.16 |   | 1.52 |   | 0.47  |   | 1.37 | _ | 0.10 |   | 0.34 |   | 0.06 |   | 0.09  | _ | 1.00 |   | 2.36 |
| 1799 | _          | 1,28 | 1 | 0.15  |   | 1.72 | _ | 1.90 | _ | 1 04  | _ | 1.12 | _ | 0.72 | _ | 1.44 | _ | 0.92 | _ | 1.02  |   | 0.29 |   | 2.76 |
| 1800 |            | 0.32 | 1 | 1.87  |   | 1.58 |   | 1.16 |   | 0.65  |   | 1.34 |   | 0.79 |   | 1 32 |   | 0.68 | ( | 0.75  | _ | 0.02 |   | 0.36 |
| 1000 | 1          | V.02 | 1 | 2.01  |   | 1.00 |   | 1,10 |   | .0,00 |   | 1.54 |   | 0.10 |   | . 52 |   | 0.00 |   | 0.10  | - | 0.02 |   | 0.00 |

London.

|      | Jan.          | F | ebr. | M | [ärz | A | pril | 1 | Mai  |   | Juni | [ . | Juli | A | ug.  | s | ept. | 1 | Otc.        | 1 | Nov. | 1 | Dec. |
|------|---------------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|-----|------|---|------|---|------|---|-------------|---|------|---|------|
| 1801 | 1.48          |   | 0.09 |   | 1.35 | _ | 0.17 |   | 0.47 |   | 0.13 | -   | 0.42 |   | 0.78 |   | 1.04 |   | 0.58        | _ | 0.91 | _ | 1.29 |
| 1802 | - 1.45        | 1 | 0.26 |   | 0.06 |   | 1,20 | - | 1.04 | - | 0.36 | -   | 2.19 |   | 1.80 |   | 0.28 | - | 0.04        | - | 0.78 | - | 0.54 |
| 1803 | - 1.23        | - | 0.89 |   | 0.55 |   | 0.89 | - | 1.08 | - | 0.85 |     | 1.01 |   | 0.43 | - | 1.76 | - | 0.31        | - | 0.16 |   | 1.91 |
| 1804 | 3.12          | - | 0.63 |   | 0.02 | - | 0.93 |   | 1.08 |   | 1.46 | -   | 0.54 | - | 0.37 |   | 1.35 |   | 0.80        |   | 0.82 | - | 1.52 |
| 1805 | - 0.74        | 1 | 1.17 |   | 0.42 | - | 0.22 | - | 1.31 | - | 1.60 | -   | 1.08 |   | 0,43 |   | 1.30 | _ | 0.97        | - | 1.04 |   | 0.22 |
| 1806 | 1.97          |   | 1.42 | - | 0.16 | _ | 1.24 |   | 2.09 |   | 0.75 | -   | 0.10 |   | 0.29 |   | 0.28 |   | 0.72        |   | 2.29 |   | 3.46 |
| 1807 | 0.24          |   | 0.75 | _ | 1.80 | _ | 0.17 |   | 1:09 | - | 0.18 |     | 0.92 |   | 1.32 | - | 1.45 |   | 1.52        | _ | 1.58 | _ | 1.07 |
| 1808 | 0.37          | _ | 0.89 |   | 1.76 | _ | 1 46 |   | 2.03 | - | 0.05 |     | 1.90 |   | 0.78 | _ | 0.48 | _ | 1.55        |   | 0.73 | _ | 1.34 |
| 1809 | - 0.34        |   | 2.57 |   | 0.68 | _ | 2.08 |   | 1.40 | _ | 0.27 | -   | 0.81 | - | 0.82 | - | 0.12 |   | 0.          | _ | 1.22 |   | 0.88 |
| 1810 | - 0.79        |   | 0.13 |   | 0.51 |   | 0.27 | _ | 1.26 |   | 0.17 | _   | 0.23 | - | 0.11 |   | 1.35 |   | 0.98        |   | 0.24 | _ | 0.18 |
| 1811 | - 1.50        |   | 0.80 |   | 1.04 |   | 1.29 |   | 1.63 | _ | 0.23 | _   | 0.19 | - | 1.00 |   | 0.68 |   | 2.63        |   | 0.31 | _ | 0.18 |
| 1812 | - 0.12        |   | 1.46 | - | 1.18 |   | 1.90 | _ | 0.60 |   | 1.83 | _   | 1.79 | - | 1.66 | _ | 0.21 | - | 0.35        |   | 0.73 | _ | 1.74 |
| 1813 | - 0.79        |   | 1.46 |   | 0.91 | _ | 0.88 | _ | 0.11 | _ | 2.14 | _   | 1.12 | _ | 1.08 | _ | 0.83 | _ | 1,02        | _ | 0.91 | _ | 1.07 |
| 1814 | - 4.12        | _ | 1.92 | _ | 2 62 |   | 1.03 |   | 1.75 |   | 2.09 | _   | 0.14 | _ | 0 95 | _ | 0.65 | _ | 1.02        | _ | 0.69 |   | 0 93 |
| 1815 | - 1.90        |   | 1.28 |   | 1.75 |   | 0.36 |   | 0.96 | _ | 0.05 | _   | 0.68 | _ | 0.15 |   | 2.64 |   | 0.80        | _ | 151  | _ | 0.89 |
| 1816 | 0.24          | _ | 0.76 | _ | 0.83 |   | 1.06 | _ | 1.66 | _ | 2.23 | _   | 3.08 | _ | 1.26 |   | 1.12 |   | 0.54        | _ | 1.31 |   | 0.54 |
| 1817 | 1.35          |   | 1.91 |   | 0.24 | _ | 0.84 | - | 2,06 |   | 0.44 | _   | 1.65 | _ | 2.37 |   | 0.39 | _ | 2.04        |   | 2 07 | _ | 0.85 |
| 1818 | 1.39          | _ | 1.12 | _ | 0.07 | ~ | 0.58 | _ | 0.02 |   | 2.13 |     | 2 12 |   | 1.27 |   | 1.92 | - | 1.83        |   | 2.64 |   | 0.09 |
| 1819 | 1.75          |   | 0.75 |   | 1.31 |   | 1.07 |   | 0.74 | _ | 0.76 |     | 0.12 |   | 1.36 |   | 0.77 | _ | 0.93        | _ | 0.64 |   | 0.89 |
| 1820 | - 1.99        |   | 0 63 |   | 0.11 |   | 1.56 | _ | 0.24 | _ | 0.89 | _   | 0.85 | _ | 1.00 |   | 0.87 |   | 1.15        |   | 0.38 | _ | 0.40 |
| 1821 | 0.59          | _ | 1.03 |   | 0.77 |   | 2.05 | _ | 1.40 | _ | 1.78 | _   | 1.65 |   | 0.43 | _ | 1.44 | _ | 0.32        |   | 2.38 |   | 2.35 |
| 1822 | 1.61          |   | 2.22 |   | 2.78 |   | 0.40 |   | 1.45 |   | 2.00 | _   | 0 48 |   | 0.25 |   | 0.16 |   | 1.07        |   | 2.64 |   | 1.16 |
| 1823 | - 1.94        | _ | 0.09 | _ | 0.56 | _ | 1.13 |   | 0.92 | _ | 1.20 |     | 1.03 | _ | 0.42 | _ | 0.43 | _ | 0.88        |   | 0.33 | _ | 0.40 |
| 1824 | 0.55          |   | 0.94 |   | 0.69 | _ | 0.88 |   | 1.35 | _ | 1.38 | _   | 0.48 |   | 0.33 | _ | 0.59 | - | 0.09        |   | 1.76 |   | 1.24 |
| 1825 | 0.99          |   | 0 09 |   | 1.14 |   | 1.29 |   | 0.47 |   | 0.35 |     | 1.68 |   | 0.47 |   | 1.57 |   | 0.54        |   | 0.47 |   | 0.71 |
| 1826 | - 1.85        |   | 1.73 |   | 0.95 |   | 1.43 |   | 1.13 |   | 2.13 |     | 1.86 |   | 1.18 |   | 0 03 |   | 1 25        | _ |      |   |      |
| 1827 | <b>—</b> 1.33 | _ | 2.98 |   | 0.91 |   | 0.45 | _ | 0.07 |   | 0.23 |     | 0.92 |   | 0.77 | _ | 0.24 |   | 0.98        | _ | 1.04 |   | 1,24 |
| 1828 | 1.62          | - | 0.84 |   | 1.08 |   | 0.32 |   | 0.78 | _ | 0.23 |     | 0.92 |   | 0.77 |   | 0.50 |   |             | _ | 0:33 |   | 2.26 |
| 1829 | - 199         |   | 0.04 |   | 0.92 |   | 0.92 |   | 0.18 |   | 0.40 |     | 0.59 |   | 1.35 |   | 1.41 |   | 0.14   0.93 |   | 1.36 |   | 2,33 |
| 1830 | - 2.48        |   | 1.83 |   | 2.11 |   | 1.12 |   | 0.96 |   | 1,25 | _   | 0.70 | _ | 1.12 | _ |      | _ |             | _ | 1.31 |   | 1.83 |
| 1831 | - 0.79        | _ | 1.28 |   | 1,26 |   | 1.03 |   |      | _ | 0.57 |     |      |   |      | _ | 1.28 |   | 0.58        |   | 0.96 | _ | 1.83 |
| 1832 | 0.50          |   | 0.63 |   | 0.25 |   | 0.63 |   | 0.12 |   |      |     | 1.28 |   | 1.14 |   | 0.01 |   | 2.40        |   | 0.91 |   | 1,33 |
|      |               | - |      | _ |      |   |      | - | 0.46 |   | 0.48 | _   | 0.10 |   | 0.69 |   | 0.10 |   | 0.72        |   | 0.64 |   | 1,51 |
| 1833 | - 0.74        |   | 1.82 | _ | 154  |   | 0.26 |   | 3.05 |   | 0.75 | _   | 0.14 |   | 1.44 | _ | 1.28 | - | 0.57        |   | 0 56 |   | 2.48 |
| 1834 | 3.66          |   | 0.84 |   | 1.31 |   | 0.35 |   | 1,94 |   | 1.33 |     | 1.19 |   | 0.69 |   | 0.86 |   | 0.40        |   | 0.82 |   | 0.88 |
| 1835 | 0.81          |   | 1.28 | _ | 0.03 |   | 0.27 |   | 0.16 |   | 0.84 |     | 1.32 |   | 1.14 |   | 0.32 | - | 0.71        |   | 0.33 |   | 1.83 |
| 1836 | 0.46          | _ | 0.63 |   | 1.17 | _ | 1.11 |   | 0.12 |   | 0.40 |     | 0.66 | _ | 0.82 | _ | 1.32 | - | 0.97        | _ | 0.33 |   | 0.26 |
| 1837 | 0.46          |   | 0 89 | - | 2.34 | _ | 2.97 | _ | 2.11 |   | 0.00 | _   | 0.05 |   | 0.28 |   | 0.61 |   | 0.45        | _ | 0.51 |   | 0.97 |
| 1838 | - 3 23        | _ | 2.40 |   | 0 20 |   | 1.86 | _ | 0.82 | _ | 0.40 | -   | 0.41 | _ | 0.51 | _ | 0.88 |   | 0.18        | - | 0.64 |   | 0.18 |
| 1839 | - 0.46        |   | 0.35 | - | 0.92 | - | 2.17 | - | 1.17 |   | 0.26 | _   | 0.54 | - | 0.82 | - | 0.34 | _ | 0.31        |   | 1.08 |   | 0.26 |
| 1840 | 1.26          | - | 0.09 |   | 1.54 |   | 0.89 |   | 0.43 |   | 0.62 | _   | 1.52 |   | 0.60 | - | 1.01 | - | 1.24        |   | 0.81 | - | 2.54 |
| 1841 | - 1.14        | - | 1.34 |   | 2.28 |   | 0.54 |   | 1.89 | - | 0.76 | -   | 1.61 | - | 0.11 |   | 0.77 | - | 0.35        |   | 0.20 |   | 0.66 |
| 1842 | - 1.45        |   | 1.11 |   | 1.71 |   | 0.26 |   | 0.29 |   | 2.13 | -   | 0.54 |   | 2.07 |   | 0.01 | - | 1.86        |   | 0.24 |   | 2.66 |
| 1843 | 1.66          | _ | 1.03 |   | 0.82 |   | 0.59 | - | 0.15 | - | 0.80 | -   | 0.23 |   | 0.60 |   | 1.39 | - | 0.71        |   | 0.69 |   | 2:17 |
| 1844 | 1.30          |   | 1.38 |   | 0.20 |   | 2.63 |   | 0.16 |   | 1.15 | -   | 0.01 | - | 1.35 |   | 0.24 |   | 0.04        |   | 0.78 | - | 2.67 |
| 1845 | 0.95          |   | 2.49 | - | 2.60 |   | 0.23 | - | 1.40 |   | 1,15 | -   | 0.72 | - | 1.49 | _ | 1.23 |   | 0.27        |   | 1.58 |   | 1.20 |

E 2

#### London.

|                    | Jan.  | .   | Fe  | br.          | M | [ärz         | A | pril         | I | Mai  | J  | uni          | , | Juli  | A | ug.   | s | ept.  |   | Oct. | 1 | Nov.         | 1 | Dec.         |
|--------------------|-------|-----|-----|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|----|--------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|------|---|--------------|---|--------------|
| 1846<br>1847       | 3.3   |     |     | 2.48<br>1.29 | _ | 1.00<br>0.03 |   | 0.58<br>0.22 |   | 0.92 |    | 3.19<br>0.05 |   | 1.39  |   | 1.09  |   | 1.66  |   | 0.40 |   | 1.67<br>2.07 | - | 2.72<br>1.68 |
| 1848               | - 0.1 |     |     | 2.26         |   | 1,22         |   | 0.80         |   | 3.18 | Ι_ | 0.17         |   | 0.04  | _ | 1.00  | _ | 0.25  |   | 0.89 |   | 0.69         |   | 2.22         |
| 1849               | 1.3   | - 1 |     | 2.17         |   | 0.20         | _ | 1.15         |   | 0.65 | I_ | 0.09         |   | 0.30  |   | 0.96  |   | 1.08  |   | 0.63 |   | 0.82         |   | 0.04         |
| 1850               | - 1.1 | - 1 |     | 2,54         | _ | 0.52         |   | 0.76         |   | 0.20 | 1  | 1.20         |   | 0.35  | _ | 0.24  |   | 0.01  | _ | 1.15 |   | 1.18         | 1 | 0.71         |
| 1851               | 2.9   |     |     | 0.80         |   | 0.68         | _ | 0.48         | _ | 0.73 |    | 0.55         | _ | 0.59  | 1 | 0.69  |   | 0.24  |   | 1.34 | _ | 1.03         |   | 0.62         |
| 1852               | 2.5   |     |     | 1.11         |   | 0.11         |   | 0.05         | _ | 0.46 | _  | 1.16         |   | 2.30  |   | 0.60  |   | 0.19  | _ | 0.75 |   | 2.96         |   | 3.82         |
| 1853               | 2.7   | 7   | _   | 2,09         | _ | 1.80         | _ | 0,17         | _ | 0.77 | _  | 0.14         | _ | 0.50  | _ | 0.33  | _ | 0.48  |   | 0.58 | _ | 0.07         | _ | 2.23         |
| 1854               | 1.9   | 26  |     | 0.40         |   | 1.08         |   | 1.16         | _ | 0.73 | _  | 1.07         | _ | 0.50  |   | 0.07  |   | 0.77  | - | 0.08 | _ | 0.78         |   | 1.02         |
| 1855               | - 0.6 | 31  | _ 4 | 4.09         | _ | 1.40         |   | 0.05         | _ | 1.57 |    | 0.05         | l | 0.35  |   | 0.74  |   | 0.37  |   | 0.72 | _ | 0.42         | _ | 1.52         |
| 1856               | 1.3   | 39  |     | 1.64         | _ | 0.96         |   | 0.45         | _ | 1,35 |    | 0,31         | _ | 0.14  |   | 1,27  | _ | 0.52  |   | 0.94 | _ | 0.69         |   | 0.53         |
| 1857               | 0.1   | 9   |     | 0.40         |   | 0.33         | _ | 0.04         |   | 0.65 |    | 1.64         |   | 1.37  |   | 2.07  |   | 1,48  |   | 1.47 |   | 1.58         |   | 2.71         |
| 1858               | 0.5   | 9   | -   | 1.65         |   | 0.15         |   | 0.18         | _ | 0.37 |    | 3.02         | _ | 0.32  |   | 056   |   | 1.75  |   | 0.54 | _ | 1.18         |   | 0.88         |
| 1859               | 1.8   | 8   |     | 2.13         |   | 2.37         |   | 0.36         |   | 0.25 |    | 1.46         |   | 2.97  |   | 1.23  |   | 0.15  |   | 0.58 | _ | 0.16         | _ | 0.98         |
| 1860               | 1.5   | 7   | _   | 1.16         |   | 0.02         | _ | 1.28         |   | 0.56 | _  | 1.47         | _ | 1,70  | _ | 1.35  | _ | 1,35  |   | 0.44 | - | 0.64         | _ | 1.20         |
| 1861               | - 1.0 | 5   |     | 1.68         |   | 1,22         | _ | 0.66         | _ | 0.28 |    | 0.44         | - | 0.23  |   | 1,09  |   | 0.32  |   | 2.36 | _ | 0.64         |   | 0.88         |
| 1862               | 1.2   | 6   |     | 1.24         |   | 0.91         |   | 1.16         |   | 1.27 | _  | 0.80         | _ | 1.03  | _ | 0.55  |   | 0.89  |   | 0.98 | _ | 1.09         |   | 2.04         |
| 1863               | 2.5   | 5   |     | 1.68         |   | 1.34         |   | 1.65         | _ | 0.24 |    | 0.           | - | 0.28  |   | 0.52  | _ | 1,19  |   | 0.89 |   | 1.53         |   | 1.86         |
| 1864               | 0.1   | 5   | _   | 1.03         |   | 0.11         |   | 1.07         | ł | 0.56 | _  | 0.32         |   | 0.16  | _ | 0.51  |   | 0.23  |   | 0.40 | _ | 0.11         | _ | 0.23         |
| 1865               |       | -   |     |              |   |              |   |              |   |      |    |              |   |       |   |       |   |       |   |      |   |              |   |              |
| Mittel<br>mittlere | 1.8   | 6   |     | 2.80         |   | 4.02         |   | 6.13         |   | 9.09 |    | 11.56        |   | 13.08 |   | 12.78 | 1 | 10.83 |   | 7.82 |   | 4.55         |   | 3.11         |
| Veränder.          | 1.4   | 0   |     | 1,27         |   | 1.11         |   | 0.97         |   | 0.96 |    | 0,92         |   | 0.92  |   | 0.83  |   | 0.82  |   | 0.83 |   | 0.88         |   | 1.35         |
| Max.               | 4.0   |     |     | 3.11         |   | 3,66         |   | 2,63         |   | 3,18 |    | 3.19         |   | 2 97  |   | 2,20  |   | 2.64  |   | 2.63 |   | 2.96         |   | 3.82         |
| Min.               | - 5.4 |     |     | 4.09         | _ | 3.14         | - | 3.15         | _ | 2,24 | _  | 2.23         | _ | 3.08  | - | 2.37  | _ | 1.94  | _ | 2.53 | _ | 3.55         | _ | 4.45         |
| Unt.               | 9.5   | 1   | -   | 7.20         | _ | 6.80         |   | 5.78         | _ | 5.42 | _  | 5.42         | _ | 6.05  |   | 4.57  |   | 4.58  |   | 5.16 |   | 6.31         |   | 8.27         |

# Manchester 55.

| 1794 | - | 2.45 | 1 | 1.29 | 1 | 0.24 | 1 | 1.35 | 1_ | 1.64 | 1 | 0.80 | 1 | 0.61 | ı— | 0,38 | 1- | 0.81 | - | 0.87 | !— | 0.69 |   | 1 29 |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|---|------|---|------|----|------|----|------|---|------|----|------|---|------|
| 1795 | - | 5.61 | - | 3.55 | _ | 1.80 | _ | 0.87 | _  | 3.19 | _ | 1.37 |   | 0.17 |    | 0.29 |    | 1.81 |   |      |    | 1.71 |   | 1.73 |
| 1796 |   | 3.15 | - | 0.80 | - | 0.20 |   | 2.15 | -  | 0.52 | - | 0.53 | - | 1.39 |    | 0.29 |    | 1.94 | _ | 0.78 | _  | 0.24 | _ | 3.47 |
| 1797 |   | 1.64 |   | 0.85 | - | 0.20 |   | 0.15 |    | 0.36 | - | 0.17 |   | 0.17 | -  | 0.16 | -  | 0.10 | - | 0.56 | _  | 0.02 |   | 0.84 |
| 1798 |   | 1.55 |   | 0.   |   | 0.06 |   | 2.68 |    | 2.01 |   | 2.85 |   | 0.17 |    |      |    |      |   |      |    | 1.22 |   | 2.09 |
| 1799 | - | 1.03 | - | 1.42 | - | 2.03 | - | 2.87 | -  | 2.75 | - | 1.28 | - | 1.61 | -  | 2.38 | _  | 1.08 | - | 1.98 | _  | 0.96 | _ | 2.49 |
| 1800 |   |      |   | 1.68 |   |      |   | 0.20 | _  | 0.61 | _ | 2.22 | - | 0.81 |    | 0.16 | _  | 0.24 | _ | 1.13 | _  | 1.08 | _ | 0.80 |
| 1801 |   | 1.06 |   | 0.   |   | 0.06 | _ | 0.16 | -  | 057  | - | 0.80 | _ | 1.16 |    | 0.78 |    | 0 03 | _ | 0.20 | _  | 1.31 | _ | 2.00 |
| 1802 | - | 1 25 | - | 0.57 | _ | 0.38 |   | 0.15 | _  | 0.48 | _ | 1.28 | _ | 1,03 |    | 0.42 |    | 0.48 |   | 0.24 |    | 0.42 | _ | 0.09 |
| 1803 | _ | 0.80 | - | 0.53 |   | 0.37 |   | 0.24 | _  | 1,64 | _ | 1.11 |   | 0.48 | _  | 0.73 | _  | 1.88 | _ | 0.78 | _  | 1.18 | _ | 0.58 |
| 1804 |   | 2.70 | - | 1.02 | - | 0.69 |   | 1.72 |    | 0.54 |   | 0.23 | _ | 1.61 | _  | 1.31 |    | 0.61 |   | 0.47 |    | 0.47 | _ | 1.38 |
| 1805 |   |      |   |      |   |      |   |      |    |      |   |      |   |      |    | 0.73 |    |      |   |      |    | 0.82 | _ | 0.72 |
| 1806 |   | 0.52 | - | 0.26 | - | 0.83 | _ | 1.40 | _  | 0.44 |   | 0.   | _ | 0.72 | _  | 0.64 | _  | 0.64 | _ | 0.02 |    | 0.56 |   | 1.24 |

Manchester.

|      | Jan.           | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.         | Oct.   | Nov.   | Dec.          |
|------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1807 | - 0.27         | - 0.57 | _ 2.25 | _ 0.16 | 0.10   | - 0.88 | 0.26   | 0.78   | 2.59          | 0.91   | _ 2.47 | - 1.83        |
| 1808 | - 0.32         | - 1.06 | - 1.89 | - 1.94 | 1.79   | - 0.17 | 1.50   | 0.33   | - 0.41        | _ 2.38 | - 0.02 | - 1.29        |
| 1809 | _ 1.30         | 1.16   | 0.30   | - 2.29 | 0 90   | - 1.73 | - 1.39 | - 1.27 | - 1.17        | 0.20   | - 1.13 | - 0.18        |
| 1810 | - 0.85         | - 0.84 | 1      | 0.11   | - 2.21 | - 0 08 | - 0.81 | - 0.69 | 0.39          | - 0.47 | - 0.47 | - 0.27        |
| 1811 | _ 1.21         | 0.09   | 1.57   | 0.77   | 0.81   | - 0.13 | - 0.50 | - 0.73 | 0.52          | 1.67   | 1.58   | - 1.20        |
| 1812 | - 0 01         | 0 85   | - 1,63 | 1.89   | - 0.21 | - 0.84 | - 2.05 | - 0.69 | 0.52          | - 0.29 | - 0.73 | - 1.60        |
| 1813 | - 0.81         | 1.34   | 1,26   | 0.15   | 0.63   | 0.18   | - 0.28 | - 0.64 | - 0.19        | - 1.00 | - 1.53 | - 1.07        |
| 1814 | - 4.63         | - 2.17 | - 1.98 | 1.44   | - 1.64 | - 1.33 | - 1.16 | - 0.78 | - 0.37        | - 1.71 | - 2.02 | - 143         |
| 1815 | - 3.43         | - 0 04 | - 0.43 | - 0.56 | - 0.97 | - 1.51 | _ 2.94 | - 1.53 | - 0.77        | 0,60   | - 0.91 | - 1.16        |
| 1816 | 0.12           | - 1,20 | - 0.83 | - 0.56 | - 0.92 | - 0.66 | - 1.61 | - 0.91 | - 0.31        | 0.91   | - 1.31 | - 0.72        |
| 1817 | 1.28           | 1.87   | 0.33   | 0.15   | - 1.77 | 0.63   | - 1.39 | - 1.31 | 0.79          | - 1.93 | 2 64   | - 2.27        |
| 1818 | 0.84           | - 1.24 | - 1.72 | - 1.27 | 0.19   | 1.47   | 2.39   | - 0.24 | 0.39          | 1.93   | 2.87   | - 0.18        |
| 1819 | 1.15           | - 0.26 | 1.26   | 0.24   | - 0.75 | - 053  | 1.41   | 1.80   | 0.43          | 0.04   | - 1.18 | - 1.92        |
| 1820 | - 2.28         | - 0,35 | - 0.12 | 0.91   | 0.23   | - 0.22 | 0.84   | - 0.42 | - 0.06        | - 1.27 | 0.16   | 0.75          |
| 1821 | 0.84           | - 1.46 | 0.11   | 1.44   | - 1.15 | - 0.80 | 0.08   | - 0.69 | 1.19          | 0.82   | 2.11   | 1.82          |
| 1822 | 1.77           | 1.87   | 2.20   | 0.46   | 1.21   | 2.18   | 0.17   | - 0.38 | - 0.24        | 0.91   | 1.93   | - 1.56        |
| 1823 | - 1.79         | - 0.84 | 0,11   | - 0.78 | 0.90   | - 1.33 | - 1.16 | 0.73   | - 0.19        | - 0 56 | 1.58   | 1.28          |
| 1824 | 1.68           | 0.72   | - 0.38 | - 0.03 | - 0.30 | 0.14   | 0.28   | 0.73   | 0.52          | - 0.73 | 0.51   | 0.44          |
| 1825 | 0.52           | - 0.48 | 0.06   | 0.51   | 0.36   | - 0.93 | 1.28   | 1.62   | 1.81          | 0.78   | - 0.82 | 0.66          |
| 1826 | - 1.56         | 1.96   | 0.68   | - 1.05 | 0.45   | - 1.51 | 1.05   | 1.18   | 1.01          | 1.58   | - 0.87 | 1.73          |
| 1827 | - 0.59         | - 2.26 | 0.51   | 0.91   | 0.63   | 0.05   | 1.04   | 0.64   | 0.65          | 1.76   | 1.18   | 2.57          |
| 1828 | 1.86           | 1.20   | 1.35   | 0.15   | 0.94   | 1.12   | 0.61   | - 0.38 | 1.81          | 1.27   | 2.42   | 3.51          |
| 1829 | - 1.25         | 0.89   | - 0.12 | - 0.34 | 1.74   | 1.20   | 1.10   | - 0.69 | - 0 64        | - 0.11 | 0.02   | - 0.76        |
| 1830 | - 1.70         | - 0.44 | 2.73   | 3.22   | 0.57   | - 0.57 | 0.52   | 1.53   | - 0.19        | 2.02   | 1.49   | <b>— 0.85</b> |
| 1831 | - 0.14         | 1.43   | 2,02   | 1.52   | 0.90   | 1.47   | 1.06   | 0.38   | 0.92          | 2.91   | 0.60   | 2.48          |
| 1832 | 1.41           | 0.18   | 1.17   | 0.95   | 0.19   | 1.52   | 0.48   | 0.02   | 1.59          | 1.58   | 0.60   | 1.68          |
| 1833 | - 0.36         | 1.65   | - 0.60 | 0.28   | 3.96   | 1.12   | 1.50   | 1.71   | - 0.19        | 0.96   | 1.00   | 3.02          |
| 1834 | 4.30           | 2.40   | 2.46   | 0.73   | 2.19   | 1.92   | 2 08   | 1.67   | 0.96          | 1.98   | 1.98   | 2.62          |
| 1835 | 1.32           | 2.00   | 1.31   | 0.95   | 0.28   | 0.76   | 0.75   | 0.02   | 0.96          | - 0.07 | 1.76   | 0.84          |
| 1836 | 1.80           | 0.54   | 1.00   | 0.28   | 1.03   | 2.09   | 0.26   | 1.13   | - 0.32        | 0.24   | 0.51   | 0.57          |
| 1837 | 0.79           | 1.20   | - 180  | - 2.12 | - 0.21 | 1.96   | 1.68   | 0.56   | 0.39          | 1.31   | 0.20   | 2.08          |
| 1838 | <b>— 1.9</b> 6 | - 2.48 | 0.51   | - 0 92 | 0.05   | 1.16   | 0.92   | 1.18   | 0.52          | 0.91   | - 0.11 | 1.02          |
| 1839 | 1.41           | 0.58   | - 0.56 | - 0.25 | 0.32   | 0.03   | 0.66   | 1.09   | 0.34          | 1.04   | 2.24   | 0.62          |
| 1840 | 1.99           | 0.49   | - 0.29 | 2.68   | 0 99   | 1.03   | 0.60   |        | - 0.19        | - 0.56 | 1.40   | - 0.72        |
| 1849 |                |        | 0.42   | - 0.96 | 0.05   | 0.40   | - 0.36 |        | 0.08          | - 0.69 | 0.60   | - 0.23        |
| 1850 | - 1.12         | 2.09   | - 0.47 |        |        |        | - 0.10 |        | - 0.90        |        | 0.00   |               |
| 1851 | 2.00           | 0.     | 0.28   |        | - 1.10 |        | - 1.08 |        | - 1.04        | 0.38   | _ 3.09 | 0.71          |
| 1852 | , 1.37         | 0.27   | - 0.34 | - 1.72 | - 0.21 | 0.23   | 3.23   |        | <b>—</b> 0.72 | - 2.24 | 1.08   | 2.71          |
| 1859 | 1,81           | 0.76   | 1.31   | - 0.69 | 0.50   | 0.94   | 1.64   |        | - 0.32        | - 0.51 | - 1.33 | - 2.24        |
| 1860 | 0.35           | - 2.17 | - 0.92 | - 1.09 | 0.59   | - 1.28 | - 1.34 |        | - 1.88        | - 0.47 | - 1.13 | - 2.05        |
| 1861 | - 0.85         | 0 27   | 0.51   | - 0.60 | - 1.37 | 0.67   | - 0.59 |        | - 0.32        | 1.40   | - 2.02 | 0.17          |
| 1862 | 0.52           | 0.72   | 0.06   | 0.55   | 0.68   | į      | - 1.74 |        | - 0.55        | - 0.24 | - 2.56 | 1.73          |

#### Manchester.

|                    | Jan.   | Febr.          | März           | April          | Mai            | Juni  | Juli             | Aug.           | Sept.          | Oct.           | Nov.           | Dec.           |
|--------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1863<br>1864       | - 0.57 | 1.07<br>— 1.86 | 0.86<br>- 1.36 | 0.33<br>0.64   | - 1.02<br>0.45 |       | - 1.12<br>- 1.03 |                |                | - 0.33         | 1.08           | 1.68           |
| Mittel<br>mittlere | 2.19   | 3.29           | 4.39           | 6.61           | 9,41           | 11,60 | 12.72            | 12.60          | 10.63          | 7.84           | 4.69           | 3,16           |
| Veränder.          | 1.44   | 1.08           | 0 90           | 0.90           | 0.96           |       | 1.03             | 0.82           | 0.75           | 1.01           | 1.16           | 1 35           |
| Max.               | 4.30   | 2.40<br>- 3.55 | 2.73<br>- 2.25 | 2 73<br>- 2.25 | 3.22<br>- 2.87 | )     | 3.23             | 1.80<br>- 2.38 | 1.94<br>- 2.59 | 2.91<br>- 2.38 | 2.87<br>- 3.09 | 3.51<br>- 3.47 |
| Min.               | - 5.61 | - 5,55         | - 2.23         | - 2.23         | - 2.01         | - 222 | _ 2.54           | 2.50           | 2.33           | 2 30           | - 5.09         | 3.47           |
| Unt.               | 9.91   | 5.95           | 4.98           | 6.09           | 7.15           | 5.07  | 6.17             | 4.18           | 4.53           | 5.29           | 5.96           | 6.98           |

#### Krakau 38.

| 1826 | <b> </b> - | 2.21 |   | 0.40 | 1 | 1.38 | - | 0.16 | -        | 0.17 |   | 1.02 |   | 2.77 |   | 2.21 |   | 0.95 | - | 0.03 |   | 0.49 | 1- | 1.75 |
|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|----------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|
| 1827 |            | 1.57 | _ | 4.09 |   | 2.44 |   | 2.66 |          | 3.11 |   | 3.34 |   | 1.46 |   | 0.49 |   | 1.27 |   | 1.26 | _ | 1.46 |    | 2.81 |
| 1828 | <b> </b> – | 1.74 | - | 1.11 |   | 1.88 |   | 2.43 |          | 0.67 |   | 0.77 |   | 1.80 | _ | 0.22 | - | 0.72 | _ | 1.07 |   | 091  |    | 1.79 |
| 1829 | _          | 291  | - | 2.91 | - | 0.53 |   | 1.55 | -        | 0.20 | _ | 0.54 | ļ | 0.65 |   | 0.62 |   | 2.44 | - | 2.10 | - | 3.17 | _  | 8.78 |
| 1830 | _          | 5.43 | _ | 2.43 |   | 0.94 |   | 2.02 |          | 1.35 |   | 2.38 |   | 1.23 |   | 2.10 |   | 0.75 | - | 1.14 |   | 2.36 |    | 2.10 |
| 1831 | _          | 2.21 |   | 1.09 |   | 0.72 |   | 3.56 |          | 154  | _ | 0.10 |   | 1.77 |   | 0.68 |   | 0.13 |   | 1.79 |   | 0.23 |    | 0.24 |
| 1832 |            | 0.45 | 1 | 1.07 |   | 0.29 | - | 0.04 | -        | 0.20 |   | 0.08 | - | 1.46 |   | 0.94 | - | 1.77 |   | 0.05 | - | 0.36 | -  | 0.88 |
| 1833 | _          | 2.05 |   | 4.13 |   | 2.06 | - | 0.43 |          | 404  |   | 3.20 |   | 0.10 | _ | 1.82 |   | 0.85 | - | 0.76 |   | 0.69 |    | 4.24 |
| 1834 |            | 4.27 |   | 1.95 |   | 0.06 | - | 0.36 |          | 4.41 |   | 2,35 |   | 4.88 |   | 3.28 |   | 2.85 | - | 0.13 |   | 0.02 |    | 1.86 |
| 1835 |            | 2.15 |   | 3.79 |   | 1,25 | - | 0.41 |          | 1.99 |   | 0,95 |   | 1.18 | - | 0.25 |   | 1.08 | - | 0.52 | - | 2.82 | -  | 1.25 |
| 1836 | _          | 0.18 |   | 2.41 |   | 5.56 |   | 2.06 | -        | 1.34 |   | 0,63 | _ | 0.70 |   | 0.82 |   | 0.55 |   | 1.77 | - | 0.90 |    | 2.41 |
| 1837 |            | 0.60 | - | 1.77 | - | 2.04 | - | 0.62 | <b> </b> | 1.02 | - | 1 49 | - | 2.47 |   | 0.09 | _ | 1,15 | - | 0.62 |   | 1.24 | -  | 1.23 |
| 1838 |            | 5.77 | _ | 3.02 | - | 0.24 | _ | 1.26 |          | 0.39 | - | 1.20 | - | 1.63 | - | 2.34 |   | 0.90 | _ | 2.54 |   | 0.91 | -  | 1.44 |
| 1839 |            | 0.53 |   | 1.10 | - | 2.50 | - | 3.18 |          | 0.26 |   | 0.42 |   | 0.22 | - | 1.01 |   | 1.74 | _ | 0.30 |   | 2.15 | -  | 0.65 |
| 1840 |            | 0.11 | _ | 027  |   | 3.74 | - | 1.45 | _        | 1.75 | - | 1.19 | _ | 0.52 | - | 2.12 |   | 1.10 | - | 2.78 |   | 2.20 | -  | 6,42 |
| 1841 |            | 0.46 |   | 4.05 |   | 0.72 |   | 1.43 |          | 2.17 | - | 1.16 |   | 0.24 |   | 0.05 |   | 0.05 |   | 1.84 |   | 1.44 |    | 3.34 |
| 1842 | <b> </b> – | 2.60 | - | 245  |   | 0.45 | - | 2.39 |          | 0.05 | - | 1.26 | - | 1.49 |   | 0.56 | - | 0.05 | - | 2.56 | - | 1.58 |    | 2.81 |
| 1843 |            | 2.80 |   | 5.89 | - | 0.88 | - | 0.13 | -        | 1.91 |   | 1.49 | _ | 0.90 | - | 0.92 | - | 2.14 | - | 0.51 |   | 0.01 |    | 4.35 |
| 1844 |            | 0.39 | - | 0.98 | - | 1.54 | - | 0.86 |          | 0.32 | - | 0.97 | - | 2.75 | - | 0 77 | - | 0.12 |   | 0.50 |   | 1.86 |    | 3.00 |
| 1845 |            | 2.83 | - | 4.29 | - | 5.72 | - | 0.05 | -        | 0.98 |   | 0.19 | - | 1.77 |   | 0.73 | - | 0.99 |   | 0.11 |   | 2.18 |    | 2.37 |
| 1846 |            | 1.87 |   | 1.83 |   | 3.55 |   | 1.47 | -        | 0.62 | - | 0.51 |   | 0.97 |   | 1.75 |   | 0.01 |   | 2.29 | - | 1 88 | -  | 0.60 |
| 1847 | -          | 2.08 | - | 0.49 | - | 0.22 | - | 0.90 |          | 1.41 | _ | 2.16 | _ | 0 82 |   | 0.72 | - | 1.52 | - | 1.81 |   | 0.   | -  | 0.13 |
| 1848 | -          | 6.50 |   | 2.88 |   | 2.13 |   | 2.83 | -        | 0.25 | ţ | 1.86 | - | 0.14 |   | 0.76 | - | 0.62 |   | 1.84 |   | 1.05 |    | 1.68 |
| 1849 | -          | 0.87 |   | 2.54 | - | 0.86 | - | 0.68 |          | 0.93 | - | 0.11 | - | 1.47 | - | 1.79 | - | 1.18 | - | 0.62 |   | 0.62 | -  | 3.46 |
| 1850 | -          | 4.05 |   | 3 12 | - | 1.99 |   | 0.27 |          | 0.96 |   | 0.86 |   | 0.   |   | 0.95 | - | 1.44 |   | 0.59 | - | 1.47 |    | 1.79 |
| 1851 |            | 0.13 |   | 0.64 |   | 1.00 |   | 2.06 | -        | 1.48 | - | 1.38 | - | 0.83 | - | 0.54 | - | 0.99 |   | 1.93 |   | 0.63 |    | 1.02 |
| 1852 |            | 4.06 |   | 1.41 | - | 1.83 | - | 3.11 |          | 0.16 |   | 0.60 |   | 0.43 |   | 0.07 |   | 0.75 | - | 0.96 |   | 1.99 |    | 3 85 |
| 1853 |            | 3.20 |   | 0.18 | - | 2.67 | - | 2.99 |          | 0.29 |   | 0.53 |   | 0.65 | - | 0.02 | - | 0.25 |   | 0.70 | - | 0.74 | -  | 2.91 |
| 1854 |            | 1.80 | - | 0.07 | - | 0.45 | - | 0.74 |          | 1.41 | - | 1.46 |   | 0.18 | - | 0.63 | - | 1.37 | - | 0.09 | - | 1.13 |    | 2.91 |
| 1855 | -          | 0.30 | - | 4 61 | - | 0.08 | - | 1.52 | -        | 0.15 |   | 1.22 |   | 0.25 |   | 0.29 | - | 1.32 |   | 2.16 | - | 0.30 | _  | 6.56 |
|      | •          |      |   |      |   |      |   |      |          |      |   |      |   |      | - |      |   |      |   |      |   |      |    |      |

# Krakau

|           | Jan.   | Febr.  | März   | April         | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.          | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 1856      | 1.55   | 1.66   | - 2.08 | 1.59          | 0.13   | 0.21   | - 1.34 | - 0.40        | - 0.52 | 0.15   | - 2.17 | 0.77   |
| 1827      | 0.36   | 267    | - 1.01 | 0.66          | - 0.46 | - 086  |        | 0.12          | - 0.04 | 2.11   | - 106  |        |
| 1858      | - 1.48 | - 5.67 | - 2.05 | <b>— 1.69</b> | - 0.10 | - 0.17 | - 0.61 | - 044         | 0.29   | 0.46   | _ 4.31 | - 0.22 |
| 1859      | 2.14   | 3.19   | 2.57   | 0.36          | 0.24   | - 0.79 | 1.19   | 1.22          | - 1.21 | 0.63   | 0.25   | - 2.80 |
| 1860      | 3.05   | 0,34   | - 1.21 | 0.30          | 0.56   | 0.23   | - 1.48 | - 0.50        | 0 06   | - 1.80 | - 0.58 | - 0.47 |
| 1861      | - 2.15 | 4.23   | 2.22   | - 2.12        |        |        |        |               |        |        |        |        |
| 1862      | - 1.61 | - 1.56 | 1.81   | 1.18          | 1.27   | - 0.56 | - 0.20 | - 0.98        | 0.16   | 0.53   | - 1.37 | - 2.25 |
| 1863      | 4.39   | 2.63   | 2.45   | - 1.21        | 0.80   | - 0.65 | - 1.37 | 0.32          | 1.52   | 1.37   | 1.62   | 1.70   |
| 1864      |        |        |        |               |        |        |        |               |        |        |        | - 4.47 |
| 1865      | 1.42   | - 4.03 | - 2.48 | - 0.11        | 2 28   | _ 2.80 | 1.34   | - 0.86        | - 0.74 | 0.39   | 1.34   | 2.88   |
| 1866      | 4.04   |        |        |               |        |        |        |               |        |        |        |        |
| Mittel    | - 3.38 | - 1.89 | - 1.37 | 6.42          | 11.24  | 14,21  | 14.87  | 14,59         | 11.14  | 7.38   | 1.55   | - 1.95 |
| mittlere  |        |        |        |               |        |        |        |               |        |        |        |        |
| Veränder. | 2.16   | 2 38   | 1.77   | 1.35          | 1.05   | 1.10   | 1.09   | 0 90          | 0.92   | 1.13   | 1.30   | 2.45   |
| Max.      | 4.39   | 5.89   | 5 56   | 3 5 6         | 4.41   | 3.34   | 4 88   | 3 28          | 2.85   | 2.29   | 2,36   | 4.35   |
| Min.      | - 6.50 | - 5.67 | - 5.72 | - 3.18        | - 1.91 | - 2.80 | - 2.75 | <b>—</b> 2 34 | - 2.14 | - 2.78 | - 4.31 | - 8.78 |
| Unt.      | 10.89  | 11.56  | 11,28  | 6.74          | 6.32   | 6.14   | 7.63   | 5.62          | 4.99   | 5.07   | 6.67   | 13.13  |

# Leobschütz 45.

| 1805  |    |      |   |      | 1— | 1.03 | - | 1.96 | - | 1 85 | - | 1;87 | - | 1.52 | 1- | 3.00 | 1  | 0.44 | - | 3.83 | - | 2.46 |   | 0.96 |
|-------|----|------|---|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|----|------|---|------|---|------|---|------|
| 1806  |    | 3.92 |   | 2.60 |    | 0.98 |   | 0.99 |   | 1.38 | - | 1 46 | - | 1.09 | _  | 0.48 | 1  | 1.52 | - | 0.82 |   | 0.85 |   | 3.12 |
| 1807  |    | 1.74 |   | 1.88 | -  | 1.42 | _ | 1.13 |   | 0.28 |   | 1.22 | _ | 0.01 | 1  | 3.66 | _  | 0.23 |   | 0.03 |   | 2.44 |   | 1.17 |
| 1808  |    | 1.44 | _ | 0.97 | -  | 4.68 | _ | 1.38 |   | 0.24 | _ | 0.16 |   | 0.   |    | 0.69 |    | 0.41 | _ | 0.99 | _ | 0.82 | _ | 3.82 |
| 1809  | l_ | 0.59 |   | 1.96 |    | 1.22 | _ | 2.01 |   | 0.63 | _ | 0.64 | _ | 0.11 | i  | 0.30 |    | 0.17 | _ | 1.75 | - | 0.50 |   | 2.41 |
| 1810  |    | 0.26 | _ | 0.40 |    | 0.54 | _ | 1.67 | _ | 0.48 | _ | 1.74 | _ | 0.11 | _  | 0.89 |    | 0.73 | _ | 1.45 | _ | 0.06 |   | 0.96 |
| 1811  | _  | 2.48 | _ | 0.20 |    | 1.83 | 1 | 0.66 |   | 2.92 |   | 2.53 |   | 1,74 |    | 0.56 | -  | 0.21 |   | 2.41 |   | 0 38 |   | 0.73 |
| 1812  | _  | 0.87 |   | 0.88 |    | 0.48 | _ | 2.88 |   | 0.   | _ | 0.14 | _ | 1.30 | _  | 151  | _  | 1.34 |   | 1.45 | _ | 0.86 | _ | 4.75 |
| 1813  | _  | 0.80 |   | 2.62 | _  | 0.35 |   | 1,53 | _ | 0.01 | _ | 1.84 | _ | 0.75 | _  | 1.67 | _  | 1.10 | _ | 1.30 |   | 0.21 |   | 0.39 |
| 1814  | _  | 0.49 | _ | 5.01 | i  | 0.42 |   | 1.97 |   | 2.17 | _ | 1.94 | - | 0.43 |    | 0.26 | i  | 2.50 | _ | 1.21 |   | 0.62 |   | 1.49 |
| 1815  |    |      | _ | 1.79 | -  |      |   |      | - |      | - |      |   |      | 1  |      | 1- |      | _ |      | ł |      | 1 |      |
|       | -  | 0.96 |   |      |    | 1.59 |   | 0.02 | - | 0.17 |   | 0.41 | _ | 2.08 | -  | 0.82 | -  | 2.27 |   | 0.18 | _ | 1.05 | - | 2.64 |
| 1816  |    | 2 69 | - | 0.36 |    | 0.31 | _ | 0.01 | - | 0.38 |   | 0.46 | - | 0.92 | -  | 1.08 | -  | 0.82 | - | 0.92 | _ | 0.05 | - | 0.70 |
| 1817  |    | 3.68 |   | 2.98 | ĺ  | 0.48 | _ | 3.39 |   | 0.12 |   | 1.13 |   | 10.0 | _  | 0.30 |    | 0.06 |   | 276  |   | 0.90 | _ | 0.02 |
| 1818  |    | 2 55 |   | 1.48 |    | 1.69 |   | 1.29 |   | 0.42 | _ | 0.60 | - | 0.39 |    | 1 97 |    | 0.04 |   | 0.56 |   | 0.38 | _ | 041  |
| 1819  |    | 3.30 |   | 3,19 |    | 2,54 |   | 1.08 | _ | 0.87 |   | 0.84 |   | 0 26 | _  | 0.40 |    | 0.25 |   | 0.16 |   | 0.31 | _ | 1.94 |
| 1820  | _  | 0.64 |   | 1,70 |    | 0.23 |   | 1.28 |   | 1.10 | _ | 1 63 |   | 1.27 |    | 1.75 |    | 0.35 |   | 0.49 |   | 0.15 | _ | 1.48 |
| 1821  |    | 3.09 | _ | 0.70 | _  | 0.50 |   | 2.70 |   | 0.63 |   | 2.47 | _ | 1,33 | _  | 1 06 |    | 1.40 |   | 0.86 |   | 2.67 |   | 2.76 |
| 1822  |    | 3.01 |   | 2,55 |    | 3.54 |   | 1.78 |   | 2.14 |   | 1.15 |   | 1.86 | 1  | 0 30 |    | 0.10 |   | 2.39 |   | 2,10 |   | 0.48 |
|       |    |      |   |      |    |      |   |      |   |      |   |      |   |      | _  |      |    |      |   |      |   |      | _ |      |
| 1823  | _  | 5.56 | - | 0.27 |    | 0.49 | - | 0.62 |   | 0.75 |   | 0.56 |   | 0.11 |    | 1.55 | _  | 1.57 |   | 4.86 |   | 1.10 |   | 1.38 |
| 1824  |    | 1.78 |   | 1.74 |    | 0.30 |   | 0.   | — | 1.13 | _ | 0.64 | _ | 0.20 | 1  | 0.72 |    | 2.64 |   | 1.42 |   | 1.26 |   | 2.92 |
| 1825  |    | 2.38 | - | 0.40 | -  | 2.18 |   | 0.58 |   | 0.05 | _ | 0.78 | _ | 0.53 |    | 0.29 |    | 1.34 |   | 0.40 |   | 2 02 |   | 4.31 |
| 1826  | _  | 3.47 |   | 0.20 |    | 1.07 | _ | 0.16 | _ | 0.73 |   | 0.70 |   | 2.69 |    | 2.53 |    | 1,42 |   | 1.41 |   | 0.06 |   | 1.44 |
| 1827  |    | 0.63 | - | 4.28 |    | 1.82 |   | 2.23 |   | 2.01 |   | 2.21 |   | 1.71 |    | 0.32 |    | 1.31 |   | 1.43 |   | 2.75 |   | 0.92 |
| A UMI | l  | 0.00 |   | 2.20 |    | 1.04 |   | 2,20 |   | 4,01 |   | 2.41 |   | 1.71 |    | 0.02 |    | 1,01 |   | 1.40 | _ | 4.13 |   | 0.54 |

40

# Leobschütz.

|                               | Jan.                                 | Febr.                                | März                               | April                                | Mai                                  | Juni                           | Juli                             | Aug.                               | Sept.                              | Oct.                                 | Nov.                                 | Dec.                               |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1828<br>1829<br>1830<br>1831  | - 0.52<br>- 2.85<br>- 4.92<br>- 2.76 | - 1.58<br>- 3.66<br>- 4.60<br>- 0.47 | 1.50<br>- 1.36<br>- 0.31<br>- 0.14 | 2.10<br>0.22<br>1.26<br>2,45         | - 0.14<br>- 1.97<br>0.38<br>- 0.16   | 0.71<br>- 1.18<br>1.86<br>0.89 | 1.96<br>1.40<br>0.88<br>0.85     | - 0.12<br>- 0.14<br>0.77<br>- 0.06 | 0 42<br>1.32<br>— 0.30<br>— 0.74   | - 0.15<br>- 1.44<br>- 1.37           | 1.04<br>- 4.12<br>1.03<br>- 1.91     | 0.88<br>- 8.45<br>0.05<br>- 0.95   |
| 1832<br>1833<br>1834<br>1835  | - 0.53<br>- 1.91<br>3.53<br>1.93     | - 0.41<br>1.69                       | - 0.50<br>0.22<br>- 0.80<br>- 0.08 | - 0.08<br>- 1.60<br>- 1.43<br>- 1.35 | - 1.78<br>3.15<br>2.24<br>- 0.02     | - 0.71<br>1.85<br>1.49<br>0.11 | - 1.95<br>- 1.01<br>3.67<br>0.40 | 1.07<br>- 2.67<br>2.94<br>- 0.01   | - 1.47<br>- 0.12<br>1.21<br>0.40   | - 0.61<br>- 0.50<br>- 0.48<br>- 0.97 | - 1.61<br>- 0.09<br>- 0.64<br>- 4.15 | - 2.58<br>1.96<br>- 0.30<br>- 2.12 |
| 1836<br>1837<br>1838<br>1839  | - 0.81<br>0.04<br>- 6.19<br>0.67     | 0.78<br>1.91<br>4.13<br>0.30         | 4.05<br>- 2.37<br>0.11<br>- 2.59   | - 0.21<br>- 0.97<br>- 0.95<br>- 3.38 | - 3.23<br>- 1.53<br>- 0.08<br>- 0.71 | 0.25<br>- 0.66<br>- 0.58       | - 1.13<br>- 1.79<br>- 0.41       | - 1.07<br>1.06<br>- 1.48<br>- 0.87 | - 0.02<br>- 1.40<br>0.83<br>1.68   | 1.48<br>- 0.33<br>- 1.49<br>0.34     | - 1.54<br>0.19                       | 1.19<br>- 1.57<br>- 1.16<br>- 0.86 |
| 1840<br>1841<br>1842          | 0.41<br>0.40<br>- 2.55               | - 0.96<br>- 4.12<br>- 0.47<br>4.85   | - 3.46<br>1.35<br>0.39             | - 0.67<br>1.51<br>- 1.91             | - 1,34<br>2,10<br>0.11               | - 0,56<br>1,26<br>0,01         | - 0.34<br>- 0.23<br>- 0.20       | - 0.95<br>0.26<br>1.92             | 0.80<br>0.50<br>— 0.19             | - 2.36<br>2.55<br>- 1.76             | 2.23<br>0.88<br>— 1.97               | 2.91<br>2.94<br>1.96               |
| 1843<br>1844<br>1845<br>1846  | 1,92<br>- 0,32<br>3.11<br>2.15       | - 1.59<br>- 4.18<br>2.31             | - 0.92<br>- 0.59<br>- 4.74<br>3.25 | 0.39<br>0.54<br>0.63<br>1.86         | - 1.60<br>- 0.29<br>- 1.11<br>- 0.22 | - 0,76<br>0.34<br>1,13<br>1,89 | - 0.44<br>- 2.13<br>0.47<br>1.54 | - 0.02<br>- 1.58<br>- 0.80<br>2.07 | - 1.73<br>- 1.26<br>- 0.81<br>1.06 | - 0.06<br>0.66<br>0.44<br>2.84       | - 0.29<br>0.97<br>2.34<br>- 0.66     | 2.38<br>- 4.14<br>1.71<br>- 2.21   |
| 1847<br>1848<br>1849          | - 5.56<br>0.04                       | - 0.61<br>2.15<br>2.49               | - 0.23<br>2.13<br>- 0.34           | - 0.96<br>3.29<br>0.23               | - 0.49<br>0.85                       | - 1.71<br>2.20<br>0.41         | - 0 12<br>0.26                   | 1.29<br>0.18                       | - 1.26<br>- 0.46                   | - 1.23<br>1.88                       | 0.73<br>0.                           | - 0.13                             |
| Mittel<br>mittlere<br>Veränd. | - 2.66<br>2.03                       | - 0.86<br>1.88                       | 1,59<br>1,36                       | 5 90<br>1.32                         | 10,47                                | 13,04                          | 14.24<br>0.97                    | 13.98                              | 10.80                              | 7.05<br>1.26                         | 2.54<br>1,21                         | - 0.43                             |
| Max.<br>Min.                  | 3 92<br>- 6.19                       | 4.85<br>- 5.01                       | 4.05<br>- 4.74                     | 3.29<br>- 3.39                       | 3.15<br>- 3.23                       | 2.53<br>- 2.47                 | 3,67<br>- 2.13                   | 3.66<br>- 3.00                     | 2.64<br>- 2.50                     | 4.86<br>- 3.83                       | 2.67<br>- 4.15                       | 4.31                               |
| Unt.                          | 10.11                                | 9.86                                 | 8.79                               | 6.68                                 | 6.38                                 | 5.00                           | 5.80                             | 6.66                               | 5.14                               | 8.69                                 | 6.82                                 | 12.76                              |

# Prag 33.

| 1771 |   | 1.37 | 1 |      | l |      |   |      | 1 |      | 1 |      | - | 2.90 | 1 | 0.18 |   | 0.27 | - | 0.62 | - | 4.38 |   | 0.64 |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1772 |   | 2.51 |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   | 0.58 |   | 0.73 |   | 0.67 |   | 0.48 |   | 2.07 |   | 0.93 |
| 1773 |   | 2.28 | - | 0.35 | _ | 0.74 | _ | 0.44 |   | 1.50 | - | 0.60 | - | 0.72 | - | 0.17 |   | 0.70 | - | 0.17 |   |      |   |      |
| 1774 |   | 1.31 |   | 0.76 |   | 1.34 |   | 2.16 | - | 0.11 | } | 1,55 |   | 0.50 |   | 2.97 |   | 0.20 |   | 0.38 |   | 0.23 | - | 0.03 |
| 1775 |   | 091  |   | 3.06 |   | 231  | _ | 1.81 |   | 0.50 |   | 2.63 |   | 1.45 |   | 2.54 |   | 1.81 |   | 0.93 |   | 0.09 | - | 0.32 |
| 1776 | _ | 6.75 |   | 2.05 |   | 1.37 | _ | 0.88 | - | 2.20 |   | 0.23 |   | 0.71 |   | 2.35 | - | 0.43 | - | 1.04 | - | 0.63 |   | 0.25 |
| 1777 | _ | 0.54 | _ | 0.85 |   | 0.30 | _ | 2.24 | - | 0.20 | _ | 0.92 | - | 1.61 |   | 2.27 | - | 1.25 | - | 0.31 |   | 1.13 | _ | 0.02 |
| 1778 |   | 1.22 | - | 0.70 |   | 1.13 |   | 1.84 |   | 0.50 | - | 0.81 | 1 | 2.70 |   | 2.10 | _ | 1.93 | - | 2.20 |   | 1.77 |   | 3.48 |
| 1779 | - | 2 12 |   | 2.46 |   | 1.35 |   | 2.07 |   | 1.61 | - | 1.02 |   | 0.01 |   | 0.70 |   | 1.42 |   | 1.00 | - | 0.46 |   | 2.55 |
| 1780 | _ | 259  | - | 3.46 |   | 3.16 | - | 1 42 | - | 0.16 | - | 0.62 |   | 0.26 |   | 0.35 | _ | 1.41 |   | 0.40 |   | 0.05 | - | 1.94 |
| 1781 | _ | 0.85 |   | 0.48 |   | 0.98 |   | 0.98 |   | 0.20 |   | 2.35 |   | 1.48 |   | 1.96 |   | 2.25 | - | 2.06 |   | 0.50 | - | 3.19 |

Prag.

|              | Jan.          | Febr.         | März             | April            | Mai           | Juni             | Juli   | Aug.          | Sept.  | Oct.             | Nov.          | Dec.          |
|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|---------------|---------------|
| 1782         | 1.82          | - 2.85        | 0.28             | - 1.02           | _ 0.37        | 0.27             | 1.20   | 0.02          | - 0.03 | - 2.12           | - 2.61        | - 0.24        |
| 1783         | 2.80          | 3.01          | - 0.82           | 0 17             | 0.44          | 0.77             | 0.36   | 0.13          | 0.97   | 0.45             | 0.24          | - 3.70        |
| 1784         | - 5.64        | - 2.74        | - 1.31           | - 2.14           | 1.16          | 0.39             | - 0.60 | - 0.35        | 1.51   | - 2.07           | 1.63          | - 1.05        |
| 1785         | - 1.14        | - 1.76        | - 6.86           | - 3.08           | - 0.81        | - 1,01           | - 0.61 | - 1.39        | 1.86   | - 0.83           | 0.24          | 0.22          |
| 1786         | - 0.47        | - 0 23        | - 0.02           | 0.43             | - 1.80        | <b>— 0.70</b>    | 3.00   | _ 3.38        | - 2.45 | - 3.34           | - 3.83        | - 0.55        |
| 1787         | - 0.86        | 0.61          | 0.68             | - 1.85           | - 2.10        | 1,64             | 0.10   | 2,93          | - 0.47 | 1.92             | 1.61          | 2.76          |
| 1788         | 3 24          | 0.20          | 0.51             | - 0.21           | - 0.44        | 0.27             | - 0.89 | - 1.02        | 1.60   | - 0.47           | 0 02          | _ 9.14        |
| 1789         | - 2.71        | 1.44          | - 3.74           | 0 52             | - 1.50        | - 0.80           | - 0.12 | 0.03          | 0.77   | 0.68             | 0.82          | 1,61          |
| 1790         | 2.91          | 3.11          | 1.53             | - 1.29           | 1.68          | 0.95             | - 1.25 | - 0.47        | - 0.65 | - 1.27           | - 0.23        | 2.16          |
| 1791         | 4.83          | 2.46          | 2.86             | 2.56             | 0.08          | 0.39             | 1.35   | 1.78          | - 0.30 | 0.18             | - 0.53        | 1.71          |
| 1792         | - 0.74        | - 2.58        | 1.46             | 1.09             | - 0 40        | 0.87             | 1.08   | - 0.01        | - 0.61 | - 0.96           | 0,56          | 0.91          |
| 1793         | _ 1.72        | 2.27          | - 0.06           | - 1.59           | - 0.35        | - 0.75           | 1.70   | 1.23          | 0.55   | 2.08             | 2.17          | 2.46          |
| 1794         | 2.62          | 3,60          | 3.01             | 3.55             | 0.72          | - 0.30           | 2.05   | - 1.27        | - 0.70 | 1 17             | 0.63          | - 0.53        |
| 1795         | ÷ 5.46        | 0.20          | 1,58             | 2.49             | - 0.55        | 1,04             | - 2.05 | 0.21          | 0.77   | 3.69             | - 0.40        | 2,95          |
| 1796         | 5.90          | 1.44          | - 2.73           | - 2.67           | 0.34          | 0.04             | 0.05   | - 0.28        | 1.35   | 0.30             | 0.11          | - 1.45        |
| 1797         | 2.34          | 1.83          | 0.38             | 2.28             | 2.58          | - 0.26           | 0.93   | 0.88          | 1.22   | 0.32             | 1.21          | 2.10          |
| 1798         | 2,04          | 1.00          | 0.00             | 2.20             | 00            | 0.20             | 0.50   | 0.00          |        | 0.32             |               | - 4.02        |
| 1799         | - 6.23        |               |                  |                  |               |                  |        |               |        |                  |               | 4.04          |
| 1800         | 0.23          | _ 0.49        | 3.96             | 5.77             | 2.84          | - 1.50           | - 0.76 | 0.80          | 0.36   | - 0.36           | 1.29          | 0.76          |
| 1801         | 2,39          | - 0.68        | 2.34             | 0.62             | 2.74          | - 041            | 0.39   | - 0.24        | 1,60   | 1.99             | 1 87          | 1.15          |
| 1802         | - 1.28        | - 0.53        | 0.36             | 1.17             | - 1.10        | 0.51             | 0.32   | 2.07          | 0.29   | 1,40             | 1.62          | 1.46          |
| 1802         | - 2.42        | - 1.94        | - 0.55           | 2,98             | - 1.28        | 0.10             | 1.05   | 0 29          | - 1.65 | - 0.30           | 0.96          | 0.41          |
| 1804         | 4.19          | <b>—</b> 0.61 | - 1.42           | 0.05             | 1.37          | 0.10             | 1.01   | 0.42          | 1.37   | 0.92             | <b>— 1.81</b> | - 2.92        |
| 1804         | - 2.70        | - 1.19        | - 1.42<br>- 0.87 | - 1.53           | - 1.09        | - 0.72           | - 0.17 | - 0.99        | 1.06   | - 2.84           | - 2.61        | 1.18          |
|              | 4.35          | 2.42          | 1.17             | - 1.33<br>- 1.42 | 2.52          | - 0.72<br>- 0.51 | 1.30   | 0.18          | 1.64   | - 2.64<br>- 0.15 | 2.00          | 4.14          |
| 1806<br>1807 | 1.97          | 2.42          | <b></b> 1.53     | - 0.70           | 1.54          | 0.26             | 1.75   | 4.73          | 0.10   | 0.85             | 1.65          | 0.91          |
|              |               | - 0.62        | - 1.33<br>- 3.97 | - 0.70<br>- 1.04 | 2.10          | 0.38             | 1.49   | 1.99          | 1.31   | - 0.81           | - 0.92        | - 4.49        |
| 1808         | 1.41          |               |                  |                  | 1.58          |                  |        | 1.31          | 0.92   |                  | 0.32          |               |
| 1809         | - 0.68        | 2.49          | - 0.24           | - 2.27           |               | 0.84             | 0.84   | 0.71          | 2.57   | - 1.03<br>- 0.18 |               | 1.89          |
| 1810         | <b>—</b> 1.06 | - 1.88        | 0.83             | - 0.59           | 0.40          | - 1.35<br>3.88   | 1.07   | 1.53          |        |                  | 0.62          | 1.92          |
| 1811         | - 3.86        | - 0.31        | 2.19             | 1.69             | 3.83          |                  | 2.74   |               | 1.02   | 3.06             | 1.59          | 0.90          |
| 1812         | - 1.59        | 1.00          | - 0.05           | - 2.87           | 1.22          | 0.52             | - 0.84 | - 0.12        | - 0.61 | 1.90             | - 1.20        | - 4.79        |
| 1813         | - 0.85        | 2.60          | - 0.05           | 1.90             | 0.85          | - 0.93           | - 0.13 | - 1.13        | - 0 70 | - 0.71           | 0.19          | - 1.01        |
| 1814         | - 1.18        | - 4.71        | - 216            | 1.37             | - 2.02        | - 1.67           | 0.09   | - 0.46        | _ 2.53 | - 1.65           | 0.77          | 2.25          |
| 1815         | - 0.47        | 2.82          | 2.30             | 0.60             | 0.86          | 0.29             | - 1.88 | - 1.41        | - 0.87 | - 0.14           | - 0.32        | - 1.68        |
| 1816         | 2.43          | - 0.44        | 0.21             | 0.09             | - 1.54        | - 1.17           | - 1.14 | - 1.84        | - 1.58 | - 0.90           | - 0.82        | - 0.11        |
| 1817         | 3,03          | 3.54          | 0.57             | _ 3.44           | - 0.37        | 1,16             | - 0.47 | - 0.82        | 0.49   | - 2.19           | 1.26          | 0.78          |
| 1818         | 3.21          | 0.66          | 1.37             | 1,32             | 0.19          | 0.16             | - 0.02 | <b>—</b> 1.32 | 0.12   | 0.01             | 0.96          | - 1.13        |
| 1819         | 2.33          | 2.09          | 1.96             | 1,30             | - 0.32        | 1.29             | 0.59   | 0.32          | 0.64   | - 0.18           | 0.16          | - 0.87        |
| 1820         | - 2.38        | 0.96          | <b>— 0.27</b>    | 1 13             | 9.95          | - 1.70           | - 0.94 | 1.81          | - 0.66 | 0.04             | - 0.85        | <b>—</b> 0.76 |
| 1821         | 1.91          | - 1.45        | - 0.24           | 2,60             | 0.03          | - 2.25           | - 1.51 | - 1.23        | 1.27   | - 0.01           | 2.20          | 2.90          |
| 1822         | 3.37          | 2.48          | 3.54             | 1.47             | 1.25          | 1.23             | 0.82   | - 0.26        | - 0.16 | 1.57             | 1.28          | <b>— 1.98</b> |
| 1823         | - 5,47        | 1.30          | 1.42             | - 0.38           | 1.24          | - 0.23           | - 0 39 | 0.87          | 0.74   | 1.19             | 1.02          | 1.96          |
| 1824         | 2 49          | 1.84          | 0.60             | - 0.64           | <b>— 0.70</b> | - 0.82           | - 0.12 | 0.21          | 1.92   | 1.20             | 2.54          | 4.45          |
| 1825         | 3.40          | 0 70          | - 1.56           | 0.89             | 0.29          | - 0.60           | - 0.43 | 0.29          | 1.27   | 1 15             | 2.33          | 4.25          |
| 1826         | 2.85          | 0 69          | 1.16             | 0.50             | - 1.08        | 0.33             | 2.32   | 2.75          | 1.41   | 1.10             | 0.41          | 1.59          |
|              | Dha           | s. Kl.        | 1866             |                  |               |                  |        |               |        | F                |               |               |

Prag.

|          | Jan.          | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.    |
|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1827     | - 0.94        | _ 5.67 | 2.09   | 1.95   | 2.20   | 1.66   | 1.32   | - 0.47 | - 0.26 | 0.40   | _ 2.52 | 1.76    |
| 1828     | - 0 25        | - 1.18 | 0.91   | 1.20   | - 0.41 | 0.19   | 1.04   | - 1.47 | - 0.35 | - 1.02 | 0.40   | 1.89    |
| 1829     | - 2.07        | - 4.45 | - 1.94 | 0.23   | - 1.21 | - 1.30 | - 0.07 | - 1.50 | - 0.29 | - 1.74 | - 3.14 | - 6.39  |
| 1830     | - 5.20        | - 2.91 | 1.13   | 1.42   | 0.41   | 0.61   | 0.51   | 0.07   | - 0.72 | - 0.95 | 1.33   | - 0.04  |
| 1831     | - 2.15        | - 0.58 | 0.68   | 2.16   | - 0,33 | - 0.84 | 0.44   | - 0.53 | - 1.36 | 1.63   | 0.02   | 0.45    |
| 1832     | 0.32          | 0.16   | 0 36   | 0.09   | - 1.39 | - 0.67 | - 1.40 | 0.57   | - 0.57 | 0.43   | - 0.45 | 0.18    |
| 1833     | - 2.05        | 3 07   | - 0.15 | - 1.24 | 2.47   | 1.44   | - 0.73 | - 2.95 | - 0.68 | - 0.91 | 0.35   | 3.69    |
| 1834     | 4.77          | 0 55   | 0.21   | - 1.14 | 2.16   | 1.08   | 3.15   | 1.91   | 1.38   | - 0.05 | - 0.01 | 1.17    |
| 1835     | 1.76          | 1.86   |        | - 0.39 | 0.44   | 0.25   | 1 10   | - 0.24 | 0.28   | - 0.93 | - 3.06 | - 1.76  |
| 1836     | - 0.31        | 0.58   | 3.37   | - 0.18 | - 2.50 | 0.10   | - 0.01 | - 0.48 | - 0.84 | 1.27   | - 0.48 | 1.49    |
| 1837     | 1.20          | - 1.38 | - 2.35 | 1.64   | - 1.99 | - 0.63 | - 2.12 | 0.81   | - 2.17 | - 0.62 | - 0.13 | - 1.00  |
| 1838     | - 6.26        | _ 5.78 | - 0.56 | - 2.26 | - 0.67 | - 0.82 | - 1.00 | - 2.08 | 0.58   | - 1.24 | - 1.74 | - 1.41  |
| 1839     | 0.70          | 0.45   | - 2.25 | - 3.41 | - 0.90 | 1.35   | 0.50   | - 1.43 | 0.74   | 1.41   | 1.32   | 1.00    |
| 1840     | - 0.93        | - 1.54 | - 4 43 | - 1.04 | - 2.24 | - 1.89 | - 2.88 | - 2.35 | - 1.22 | - 2.67 | 1.77   | - 6.48  |
| 1841     | - 0.93        | - 4.70 | 0.24   | 0.78   | 2.50   | - 1.05 | - 1.24 | - 0.91 | 0.60   | 1.76   | 0.97   | 2.85    |
| 1842     | - 2.35        | - 3.52 | 0.47   | - 1.95 | 0.40   | - 0.09 | - 0.65 | 2.16   | 0.21   | - 2.23 | - 2.01 | 0.96    |
| 1843     | 2.08          | 3.28   | - 1.05 | 0.03   | - 1.70 | - 1.71 | - 1.06 | - 0.38 | - 1.20 | 0.59   | 0.73   | 2.69    |
| 1844     | 0.32          | - 0.58 | - 0.70 | 0.05   | - 1.17 | - 0.52 | - 2.92 | - 2.80 | - 0.35 | - 0.13 | 1.85   | - 3.28  |
| 1845     | 1.73          | - 4.65 | - 5.56 | 0.     | - 2.43 | 0 64   | 0.43   | - 1.78 | - 1.46 | 0.13   | 1.47   | 1.74    |
| 1846     | 1.77          | 2.19   | 2.36   | 0.82   | - 0.66 | 1.11   | 1.01   | 1.45   | 0,39   | 1.78   | - 1.30 | _ 297   |
| 1847     | - 1.55        | - 0.98 | - 1.00 | - 2.19 | 1.45   | - 2.07 | - 0.41 | 0.10   | - 1.99 | - 1.71 | - 0.80 | 0.38    |
| 1848     | - 5.35        | 2 08   | 1.50   | 1.96   | - 0.57 | 1.17   | - 0.25 | - 0.62 | - 1.31 | 0.70   | - 0.26 | _ 0.71  |
| 1849     | - 0.67        | 2.67   | - 0.33 | - 0.91 | 0.09   | - 014  | - 1.20 | - 1.70 | - 1.14 | - 0.80 | - 1.55 | - 1.2 t |
| 1850     | - 3 26        | 2.76   | - 1.96 | 0.42   | - 0.44 | 0.19   | - 0.59 | - 0.63 | - 1.63 | - 1.42 | 1.47   | 0.47    |
| 1851     | 1.42          | - 0.34 | 0.16   | 1.25   | _ 3.03 | - 0.79 | - 1.32 | - 0.81 | - 2.10 | 1.32   | - 2.04 | 0.39    |
| 1852     | 3.45          | 1.73   | - 1.61 | - 2.83 | 0.34   | 0.15   | 1.49   | 0.06   | - 0.06 | - 0.81 | - 0.28 | 3.16    |
| 1853     | 2.94          | - 1.32 | - 4.37 | - 0.81 | - 1.72 | - 0.24 | 0.53   | - 0.64 | - 0.34 | - 0.38 | - 0.60 | - 4,98  |
| 1854     | 0.72          | 0.     | 0.43   | - 0.88 | - 0.11 | - 1.61 | - 0.16 | - 1.69 | - 1.08 | - 0.19 | - 1.74 | 1.80    |
| 1855     | - 0.42        | - 5.43 | - 0.87 | - 1.78 | - 1.69 | - 0.04 | - 0.86 | - 051  | - 1.21 | 1.73   | 0.21   | _ 5.00  |
| 1856     | 1.31          | 1.86   | - 1.44 | 1.49   | - 0.77 | 0 04   | - 1.79 | - 0.17 | - 1.01 | 0.39   | - 2.60 | - 0.03  |
| 1857     | - 0.63        | - 2.64 | 0.15   | 0.02   | - 0.44 | 0.20   | 0.36   | 0.88   | 0.34   | 2 33   | - 1.83 | 1.22    |
| 1858     | - 1.06        | - 4.27 | - 1.08 | - 0.86 | - 1.42 | 1.86   | - 0.47 | - 0.61 | 1.22   | 0.10   | - 5.36 | 0.47    |
| 1859     | 2.24          | 2.00   | 3.16   | - 0.12 | - 0.29 | 0.28   | 2.70   | 1.80   | - 0.89 | 0.80   | - 0.50 | _ 2.42  |
| 1860     | 3.81          | - 1.15 | - 1.05 | - 0.31 | 0.30   | 0.26   | - 2.14 | - 1.05 | - 0.57 | - 1.24 | - 2 03 | - 0.94  |
| 1861     | - 2.55        | 3.03   |        | - 1.70 | - 2.11 | 1.34   | 0.35   | 1.00   | - 0.21 | 0.19   | 1.37   | - 0.49  |
| 1862     | - 0.11        | - 0.17 | 2.31   | 1.94   | 1.63   | - 0.59 | - 0.25 | - 0 90 | 0.10   | 1.38   | 0.94   | 0.13    |
| 1863     | 3 90          | 2.17   | 1.79   | 0.09   | - 0.11 | - 0.05 | - 0 85 | 1.07   | 0.45   | 1.16   | 1.36   | 2.07    |
| 1864     | - 4.33        | - 0,01 | 1 99   | - 2.01 | - 2.94 | 0.19   | - 1.39 | - 189  | - 0.31 | - 1.38 | - 1.09 | - 3.96  |
| 1865     | 1.35          | - 5.22 | - 2.59 | 1.18   | 2.94   | - 1.92 | 2.45   | - 0.67 | 0.72   | 0.11   | 1.51   | 0.09    |
| 35144-3  |               |        |        |        |        |        |        |        | 1      |        | 1      |         |
| Mittel   | - I.54        | 0.17   | 2.86   | 7.47   | 11.95  | 14.66  | 15.94  | 15.80  | 12.53  | 8.08   | 3.14   | 0.35    |
| mittlere |               |        |        |        |        | 0.55   |        |        |        |        |        |         |
| Veränd.  | 2.31          | 1.93   | 1      | 1.38   | 1.19   | 0.85   | 1.04   | 1.06   | 0 96   | 1.07   | 1.23   | 1.90    |
| Max.     | 5.90          | 1      | 3.37   | 5.77   | 3.83   | 3.88   | 3.15   | 4.73   | 2.57   | 3.69   | 2.54   | 4.45    |
| Min.     | <b>-</b> 6.26 | - 5.78 | - 6.86 | - 3.44 | - 3.03 | - 2.25 | - 3.00 | - 3.38 | - 2.53 | - 3.34 | - 5.36 | - 9.14  |
| Unt.     | 12.16         | 9.32   | 10.23  | 9,21   | 6.86   | 6.13   | 6.15   | 8.11   | 5.10   | 7.03   | 7.90   | 13.59   |

Breslau 75.

|      | Jan.          | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni          | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.           | Nov.   | Dec.          |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|----------------|--------|---------------|
| 1791 |               | 1.91   | 1.68   | 2 22   | - 0.84 | 0.03          | 0.09   | 1.05   | - 0.86 | - 0.53         | - 1.48 | 0.56          |
| 1792 | - 0.15        | - 2.18 | - 0.32 | - 0.50 | - 2.33 | - 0.68        | - 0.12 | - 0.73 | - 1.97 | - 2.81         | - 1.01 | 0.43          |
| 1793 | - 1.25        | 1.33   | - 0.57 | - 2.63 | - 2.18 | - 1.86        | 0.15   | - 1.11 | - 1.41 | 0.09           | - 0.21 | 0.93          |
| 1794 | 1.56          | 1.51   | 1.76   | 0.01   | - 0.99 | - 0.38        | 0.74   | - 1.84 | - 2 33 | - 0.98         | 0.09   | <b>— 2.37</b> |
| 1795 | - 5.09        | - 0.81 | - 0.92 | 1.36   | - 1.51 | - 0.89        | - 2.49 | - 1.01 | - 0.85 | 1.84           | - 0.92 | 1.87          |
| 1796 | 6.32          | 0.68   | - 3.73 | - 1.46 | 0.60   | 0.62          | - 0.23 | - 0.47 | - 0.92 | <b>— 1</b> .23 | - 1.95 | - 1.73        |
| 1797 | 1.68          | 2.15   | - 0.96 | 0.63   | 0.53   | 1.56          | 2.11   | 1.85   | 2.90   | 1.37           | 3.83   | 1.52          |
| 1798 | 1.28          | 1.91   | 0.08   | 0.36   | 1.18   | 1.24          | 0.80   | - 0.19 | 1.60   | - 1.31         | - 0.74 | - 5.97        |
| 1799 | <b>- 4.60</b> | - 3.60 | - 166  | - 1.03 | - 1.48 | - 1.82        | - 1.41 | - 0.48 | - 1.26 | - 0.58         | 1.51   | - 4.59        |
| 1800 | - 098         | - 2.49 | - 4.75 | 5.94   | 2.58   | - 0.90        | - 1.49 | 0.72   | 1.10   | 0.17           | 2.06   | 0.50          |
| 1801 | 2.32          | - 0 62 | 2.88   | 0.56   | 2.86   | 0.19          | - 0.27 | - 1.09 | 2.29   | 1.69           | 1 95   | 0.71          |
| 1802 | 0.09          | 0.21   | - 1.51 | 1.75   | - 1.02 | 0.16          | 0.26   | 1.95   | - 0.03 | 2,02           | 2.18   | 1 66          |
| 1803 | - 6.89        | - 1.83 | - 0.01 | 3.23   | 0.     | - 0.95        | 0.48   | 0 19   | - 2.35 | - 0.72         | 0.19   | - 1.01        |
| 1804 | 3.21          | - 1.09 | - 2.88 | - 0.75 | 0.49   | - 0.28        | 0.52   | - 0.48 | 0.97   | 0.12           | - 3.40 | - 3.23        |
| 1805 | - 3 20        | - 1.15 | - 0.51 | - 1.33 | - 1.05 | - 1.45        | - 0.79 | - 1.31 | 1.32   | _ 3.32         | - 1.94 | 1.81          |
| 1806 | 4.15          | 2,45   | 0.96   | - 1.00 | 1.89   | - 0.98        | - 0.51 | 0.40   | 2.59   | - 0.34         | 1.33   | 4.70          |
| 1807 | 2.12          | 2.44   | - 0 89 | - 0.83 | 0.89   | - 0.35        | 0.68   | 5.43   | 0.68   | 0.73           | 2.81   | 1.81          |
| 1808 | 1.18          | - 0.67 | - 4.60 | - 1.45 | 0.81   | 0.66          | 1.24   | 1.98   | 1.70   | - 0.06         | - 0.37 | - 3.93        |
| 1809 | - 2.16        | 2.88   | - 0.96 | - 1.78 | 1,12   | 0.27          | 0.04   | 1.00   | 0.97   | - 1.20         | 0.85   | 3.21          |
| 1810 | 0.04          | 0 79   | 0.88   | - 1.62 | - 0.38 | - 1.81        | 0.66   | 0.35   | 1.85   | - 1.11         | 0.74   | 2.06          |
|      |               |        |        |        |        |               |        |        |        |                |        | 2.00          |
| 1811 | - 4.16        | - 0.37 | 2,25   | 0.78   | 3.31   | 2.15          | 2.14   | 1,10   | 0.58   | 2.66           | 1.09   | 1.83          |
| 1812 | - 1.34        | 0.43   | 0.86   | - 3.00 | 0.52   | 0.02          | - 0.68 | - 0.76 | - 0.49 | 2.16           | - 1.03 | 5.51          |
| 1813 | - 1.51        | 3 32   | - 0.18 | 1.73   | 0.42   | - 1.49        | - 0.51 | - 1.05 | - 0.05 | - 1.17         | 0.53   | 1.51          |
| 1814 | - 1.11        | - 5.55 | - 1.48 | 2.08   | - 1.99 | - 1.64        | 1.26   | - 0.01 | - 210  | - 1.57         | 0.71   | 2.00          |
| 1815 | - 1.84        | 1.92   | 1.80   | 0.26   | 0.37   | 0.37          | - 1.86 | - 0.93 | - 1.77 | - 0.02         | - 0.77 | - 1.88        |
| 1816 | 2.83          | - 0.80 | 0.22   | - 0.13 | - 1.12 | - 0.58        | - 0.88 | - 1.03 | - 0.53 | - 0.74         | - 0.14 | 0.05          |
| 1817 | 3 69          | 3.32   | 1.03   | _ 3.53 | 0 19   | 1.06          | - 0.44 | - 0.03 | 0.43   | - 3.16         | 1.34   | - 0.42        |
| 1818 | 2.57          | 1.19   | 1.78   | 0.74   | - 0.01 | <b>— 0.46</b> | - 0.19 | - 1.76 | 0 32   | - 1.18         | 0.41   | - 0.58        |
| 1819 | 2.72          | 2.43   | 1.76   | 0.20   | - 0.64 | 1.06          | 0 45   | 0.37   | 0.68   | - 0.26         | - 0.40 | - 253         |
| 1820 | - 2.39        | 1.42   | 0.28   | 1.20   | 0.95   | - 2.14        | - 1.55 | 1.64   | - 0.48 | - 0.10         | - 0.89 | - 1.39        |
|      |               |        |        |        |        |               |        |        |        |                |        |               |
| 1821 | 2.11          | - 1.24 | - 0.99 | 2.57   | 0.33   | <b>2.4</b> 6  | - 1.76 | - 0.31 | 1.07   | 0.26           | 3.01   | 3.12          |
| 1822 | 2.91          | 2.66   | 3 91   | 1.72   | 0.79   | 0.64          | 1.56   | - 0.45 | - 0.56 | 1.98           | 1.84   | - 0.79        |
| 1823 | - 5.97        | 0 08   | 1.05   | - 1.11 | 0 79   | 1,13          | - 0.19 | 1.26   | 0.48   | 2.16           | 1.54   | 2.26          |
| 1824 | 2.41          | 2.30   | 1.05   | 0.67   | - 0.30 | - 0.20        | - 0 66 | 2 06   | 1.55   | 0.68           | 1.76   | 3.44          |
| 1825 | 1.86          | - 4.11 | - 3.58 | - 1.45 | - 1.81 | - 2.41        | 2.69   | - 2.50 | 0.16   | - 2.94         | - 0.69 | 2.52          |
| 1826 | - 6.87        | - 2.17 | - 1.53 | - 3.16 | _ 3.48 | - 2.00        | 0.19   | - 0.56 | - 2.04 | - 1.69         | - 2.86 | - 124         |
| 1827 | - 2.41        | - 7.15 | 0.35   | 0.67   | 0.87   | 1.21          | - 0.14 | - 1.50 | - 0.31 | - 0.51         | - 3.61 | 1.14          |
| 1828 | - 2.27        | - 2.29 | 0.34   | 0.91   | - 0.85 | - 0.43        | 0 35   | - 2.07 | - 1.22 | - 1.81         | - 0.26 | 0.24          |
| 1829 | - 4.16        |        | - 1.88 | - 0.47 | - 1.89 | - 1.56        | - 0.21 | - 1.77 | - 0.51 | <b>— 2.86</b>  | _ 4.54 | 9.21          |
| 1830 | - 7.21        | - 4.13 | - 0.41 | 0.88   | - 0.79 | 0.30          | - 0.87 | 0.64   | - 1.13 | - 1.78         | 0.93   | 0.24          |
|      |               |        |        |        |        |               |        |        |        |                |        |               |

Dove über die mittlere und absolute Veränderlichkeit

Breslau.

|           | Jan.   | Febr.         | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|-----------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1831      | - 3.22 | 0.01          | - 0 45 | 2,51   | - 0.10 | - 0.55 | 1,16   | - 0.19 | - 0.46 | 2.03   | - 1.08 | 0.07   |
| 1832      | - 0.42 | 0.20          | 0.03   | - 1.08 | - 2.43 | - 0.80 | - 1.98 | 0.58   | - 1.22 | - 0.24 | - 0.37 | - 0.66 |
| 1833      | - 1.22 | 3.15          | 0.42   | - 1.43 | 2.90   | 1.49   | - 1.31 | _ 2.75 | _ 3.42 | - 0.89 | 0.40   | 3.82   |
| 1834      | 4.20   | 1.27          | 0.28   | - 0.60 | 2,12   | 1.48   | 3.69   | 1.97   | 1.44   | 0.60   | 0.32   | 1.64   |
| 1835      | 2.19   | 2.39          | 0.70   | - 0.67 | 0.12   | 0.24   | 0.51   | - 0.98 | 1.10   | - 0.77 | - 2.84 | - 1.11 |
| 1836      | 0.66   | 1.63          | 5.01   | 0.36   | - 2,83 | 0.09   | - 1.13 | - 1.43 | - 0.20 | 1.31   | 0.80   | 1.55   |
| 1837      | 1.04   | - 0.94        | - 1.83 | - 0.78 | - 1.10 | - 0.20 | - 1.63 | 1,09   | - 1.11 | - 0.02 | 0.81   | - 0.32 |
| 1838      | - 5.84 | - 3.70        |        | - 0 97 | 0.71   | - 0.20 | - 0.89 | - 1.72 | 1.32   | - 1.08 | - 1.54 | 0.14   |
| 1839      | 1.16   | 0.92          |        | - 2.62 | 0.30   | 1.45   | 1.26   | - 0.58 | 2.04   | 0.63   | 1.89   | - 0.75 |
| 1840      | 1.18   | - 0.01        | - 2.48 | - 0.10 | 1.19   | - 0.65 | - 0.13 | - 0.94 | 0.41   | - 2.06 | 2.56   | - 5.57 |
| 1841      | 0.71   | - 3.74        |        | 1.52   | 2.71   | 0 18   | - 0.31 | 0.42   | 0.84   | 2.58   | 1.27   | 3.03   |
| 1842      | - 2.04 | - 0 04        |        | - 2.08 | 0.97   | - 0.23 | - 0.39 | 2.70   | 0.65   | - 1.70 | - 1.92 | 2.77   |
| 1843      | 2.02   | 3.92          | - 0.44 | 0.69   | - 1.47 | - 0.34 | - 0.18 | 0,95   | - 1.14 | - 0.34 | 0.39   | 3.41   |
| 1844      | 0.76   | 0.87          | - 0.95 | 0.26   | 0.44   | 0.11   | - 2.23 | - 1.85 | 0.38   | 0.77   | 1.43   | - 3.19 |
| 1845      | 2.49   | - 4.41        | - 5.44 | 0.93   | - 0.91 | - 1.28 | 1.25   | - 0.61 | - 0.73 | 0.37   | 2.42   | 2.18   |
| 1846      | 2.11   | 2 34          | 3.40   | 1.72   | - 0.63 | 1.13   | 1.75   | 2.67   | 0 61   | 3.02   | - 0.59 | - 1.65 |
| 1847      | - 0.56 | - 0.03        | 0.15   | - 1.32 | 1.65   | - 1.31 | - 0.10 | 1.30   | - 1.26 | - 1.15 | 0.87   | 0.20   |
| 1848      | - 5.95 | 1.88          | 2.93   | 3.13   | 0.23   | 2.13   | 0.51   | - 0.33 | - 0.45 | 1.71   | 0.51   | 1.40   |
| 1849      | - 0.01 | 2.58          | 0.38   | - 0.07 | 1.25   | 0.23   | - 0.58 | - 1.19 | - 1.14 | - 0.78 | 0.06   | - 3.12 |
| 1850      | - 424  | 3.28          | - 1.30 | 0.65   | 1.06   | 1.39   | 0.22   | 0.46   | - 1.15 | - 0.77 | 0.31   | 1.57   |
| 1851      | 1.93   | 0.83          |        | 2,21   | - 1.97 | - 0.25 | - 0.15 | 0.05   | - 0.84 | 2 31   | - 0 90 | 1.06   |
| 1852      | 4.63   | 1.77          |        | - 2.57 | 1.29   | 1.74   | 1.99   | 1.41   | 0.83   | - 0.02 | 1.88   | 4.07   |
| 1853      | 3.48   | - 0.51        |        |        | - 0.49 | 0.57   | 0.86   | - 0.04 | - 0.04 | 0.74   | - 0.97 | - 3.18 |
| 1854      | 1.38   | 0.04          |        |        | 1.18   | - 0.86 | 0.75   | - 0.88 | - 0.58 | . 0.36 | - 1.82 | 2.19   |
| 1855      | - 0.18 | <b>-</b> 6.19 |        | - 1.26 | - 0.80 | 1.28   | 0.05   | 0.39   | - 0.69 | 2.53   | - 0.31 | - 4.78 |
| 1856      | 2.31   | 1.39          |        | 1.86   | - 0.21 | 0 66   | - 0.57 | - 0.56 | - 0.36 | 1.08   | - 2.44 | 1.37   |
| 1857      | 0.73   | 0.06          |        | 0.62   | - 0.32 | 0.34   | - 089  | 1,10   | 1.01   | 2.32   | - 1.75 | 2.51   |
| 1858      | - 0.66 | - 4.98        |        | - 0.78 | - 0.51 | 2.14   | 0.91   | - 0.72 | 1.25   | 0.82   | - 4.18 | - 0.03 |
| 1859      | 3.05   | 3.35          | 3.16   | - 0.07 | 0.13   | 0.53   | 2.45   | 2.04   | - 0.53 | 0.45   | 0.08   | - 1.77 |
| 1860      | 3.23   | - 0.73        | - 0,44 | 0.44   | 0.79   | 0.83   | - 1.56 | - 0.15 | 0.45   | - 1.26 | - 1.62 | - 1.07 |
| 1861      | - 2.77 | 3.18          |        | - 1.69 | - 1.99 | 1.88   | 1,35   | 0.87   | 0.06   | . 0.15 | . 1.47 | 0.74   |
| 1862      | - 0.51 | - 0.90        |        | 1.38   | 1.87   | - 0.06 | 0.21   | - 0.16 | 0.85   | 1.81   | - 0.78 | - 0.68 |
| 1863      | 4.61   | 2.99          |        | 0.29   | 0.65   | 0.50   | - 0.86 | 1.80   | 1.01   | 2.46   | 1.57   | 2,41   |
| 1864      | - 2.48 | 1.02          |        | 4      | - 3.13 | 1.03   | - 1.31 | - 1.58 | 0.16   | - 0.91 | - 1.11 | - 3.10 |
| 1865      | 2.08   | - 4.34        |        | 1.29   | 3.18   | - 1.82 | 2.76   | - 0.28 | 0.37   | 0.03   | 2.02   | 1.38   |
| 1866      | 4.74   |               |        |        |        |        |        |        |        | 5,115  |        |        |
| Mittel    | - 2.56 | 1.03          | 1.40   | 6.04   | 10.44  | 13.16  | 14.39  | 14.12  | 10.92  | 7.09   | 2.28   | 0.88   |
| mittlere  |        |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Veränder. | 2.55   | 2.03          | 1      | 1.34   | 1.20   | 0.94   | 0.96   | 1.09   | 1.02   | 1.22   | 1.39   | 2.07   |
| Min.      | 6.32   | 3.92          |        | 5.94   | 3.31   | 2.15   | 3.69   | 5.43   | 2.90   | 3.02   | 3.83   | 4.70   |
| Max.      | 7.21   | 7.15          | -      | - 3.53 | - 3.48 | - 2.46 | - 2.59 | - 2.75 | - 3.42 | - 3.32 | - 4.54 | - 9.21 |
| Unt.      | 13.53  | 11.07         | 10.45  | 9.47   | 6.79   | 4.61   | 6.38   | 8.18   | 6.32   | 6.34   | 8.37   | 13.91  |

Berlin 138.

|      | Jan.             | Febr.            | März             | April         | Mai    | Juni                        | Juli   | Aug.             | Sept.  | Oct.             | Nov.   | Dec.   |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|-----------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 1719 | 3.29             | 0.42             | 1.49             | 0.48          | 1 17   | 1.47                        | 2.29   | - 0.61           | - 0.33 | - 0.03           | 2.21   | - 0.48 |
| 1720 | 3.12             | 0.61             | - 0.14           | 0.49          | 1.06   | 0.03                        | 1.17   | - 0.94           | - 0.31 | 0.93             | 0.09   | 201    |
| 1721 | 3.23             | - 1.59           | - 1.54           | 2,02          | - 1.19 | 0.30                        | - 1.51 | - 1.42           | 0.13   | - 0.29           | 1.81   | 0,61   |
| 1728 | 2,35             | - 2.07           | 2 38             | 0.44          | 0.96   | - 0.65                      | - 1.22 | - 2.61           | - 0.51 | - 0.03           | - 0.46 | - 0.97 |
| 1729 | - 2,33           | - 1.25           | - 3.58           | - 2 32        |        |                             |        |                  | 0.02   | 0.00             |        |        |
| 1730 | 2.49             | 0.41             | 0.28             | 0.49          | - 0.28 | - 0.79                      | - 1.40 | - 1.28           | - 1.10 | - 3.24           | 2,11   | 0.06   |
| 1731 | - 1.15           | - 1.57           | - 0.68           | - 1.88        | - 1.61 | - 1.80                      | - 2.28 | - 1.87           | - 0.66 | 1 16             | 0.79   | 0.80   |
| 1732 | - 0.65           | 1.55             | 1.04             | 1.13          | 0.01   | - 2.45                      | _ 2.79 | - 2.23           | - 1.25 | 0.45             | - 0.66 | - 3.45 |
| 1733 | 3.54             | 2.75             | 0.85             | 1.38          | - 2.05 | _ 3.62                      | - 1.22 | - 2.22           | _ 2.43 | - 1.22           | 0.33   | 3.00   |
| 1734 | 1.25             | 2.72             | 1.85             | 0.34          | - 0.82 | - 2.17                      | - 1,46 | - 2.18           | - 0.95 | - 0.04           | - 2.73 | - 0.49 |
| 1735 | 2.64             | 0.51             | 1.80             | 1.28          | - 1.15 | - 124                       | _ 2 22 | - 2.09           | 0.50   | - 1.70           | - 0 95 | 0.37   |
| 1736 | 0.77             | - 0.71           | - 0.74           | 0.64          | - 1.26 | - 1.78                      | - 108  | - 061            | - 1.39 | - 0.46           | 0.03   | - 1.72 |
| 1737 | 2.68             | 0.76             | 1.56             | - 1.57        | 0.49   | - 0.80                      | - 1.61 | _ 2.00           | - 0.51 | - 1.08           | - 0.71 | 0.49   |
| 1738 | 0.30             | 0.76             | 1.10             | 1.33          | - 0.36 | - 1.33                      | - 1.63 | - 1,62           | - 0.46 | 0.19             | - 2.09 | 1.44   |
| 1739 | 0.68             | 2.27             | 1.10             | <b>— 1.86</b> | 0.36   | <b>—</b> 1.87               | 0.15   | - 2.48           | 0.40   | - 3.31           | - 5.23 | 0.53   |
| 1740 | - 5.76           | _ 6.33           | - 3.29           | - 3.66        | _ 3.77 | - 2.61                      | - 1.80 | - 1.87           | I,21   | - 3.81<br>- 3.81 | - 2.23 | 0.36   |
| 1741 | - 0.08           | 2.09             | - 0.72           | - 1.59        | _ 2.18 | - 2.50<br>- 2.50            | - 0.67 | - 1.79           |        | 0.53             | 1.89   | 0.38   |
| 1742 | <b>— 0.38</b>    | 1.29             | - 1.00           | - 2.37        | 2.09   | <b>—</b> 2.50 <b>—</b> 1.63 | - 150  | - 2.51           | - 0.61 |                  | 0.82   | - 2.68 |
| 1743 | 2.17             | 1.20             | - 0.54           | - 2.15        | 0.     | 0.14                        | - 2.30 | - 0.93           | - 2.19 | - 0.50<br>- 2.13 | 2.89   | 1.38   |
| 1744 | - 1.12           | - 2 21           | - 0.10           | 2.13          | - 0.18 | - 2.38                      |        | - 0.93<br>- 1.85 | - 0.91 |                  |        |        |
| 1745 | - 1.12<br>- 1.07 | - 2 21<br>- 1.05 | - 0.10<br>- 0.11 | - 0.01        | 0.15   | 0.10                        | - 0.59 |                  | 0.53   | 1.41             | 1.37   | 0.15   |
| 1746 | 0.97             | 0.24             | - 189            |               |        |                             | - 0.83 | - 1.08           | - 0.31 | 0.46             | 2.29   | - 1.82 |
| 1747 | 0.68             |                  | - 2.10           | - 0.60        | 0.15   | - 1.63                      | 0.57   | - 0.68           | 0.03   | - 1.75           | - 0.41 | 2.43   |
| 1748 | 0.32             | 3.70             |                  | 0.49          | - 0.95 | 1.43                        | - 1.17 | - 1.07           | 1.02   | - 0.26           | 0.33   | 1.58   |
| 1749 | 7                | - 1.49           | - 2.30           | 0.01          | 1.25   | 1.20                        | - 0.28 | 1,60             | - 0 55 | - 0.69           | 1.91   | 3.73   |
| 1749 | 3.13             | 0.68             | - 1.53<br>3.86   | - 0.35        | 1.30   | - 0.70                      | - 0.45 | 0.39             | - 0.08 | - 0.64           | - 0.51 | 1.82   |
| 1751 | 2.07             | 3 43             |                  | 1.05          | 0.02   | 0.15                        | 1.13   | 0.41             | - 0.15 | - 1.24           |        | 0.48   |
|      | 0.40             | - 1.49           | 2.78             | - 1.07        | 3.31   | 1.48                        | 0.94   | 1.87             | 0.01   | - 0.73           |        | 0.00   |
| 1755 | - 3.61           | - 5.37           |                  |               |        | 0.55                        |        | 0.50             |        |                  |        | 3.28   |
| 1756 | 5.05             | 3.73             | 3.03             | 1.37          | 0.93   | 3.75                        | 2.52   | 0.40             | 2.09   | 1.82             | 0.85   | - 0.29 |
| 1757 | 2 09             | 3 47             | 2.49             | 2.60          | 0.17   | 2.67                        | 4.27   | 0.97             | - 1.22 | - 2.68           | 2.44   | - 0.11 |
| 1758 | - 1.65           | 0.93             | 1.31             | 0.62          | 1.64   | 1.38                        | 0.16   | 1.30             | - 0.63 | - 0.77           | 1.39   | 1.52   |
| 1759 | 4.18             | 2.89             | 2.36             | 0.82          | - 0.89 | 2.07                        | 2.17   | 1.35             | 0.03   | 1.29             | - 0 98 | 2.71   |
| 1760 | 0.36             | - 0.38           | 0.37             | 1.17          | 0.89   | 1.77                        | 0.73   | 0.78             | 1.35   | 1.18             | 1.35   | 3.19   |
| 1761 | 1.89             | 2.75             | 3.69             | 0.82          | 2.11   | 3.15                        | 0.40   | 2.63             | 2.78   | - 0.82           | 1.11   | - 1.94 |
| 1762 | 3.03             | 1.09             | - 0.70           | 2.71          | 0 98   | 1.47.                       | 0 83   | - 0.70           | 0.71   | - 1.14           | 0.91   | - 0.69 |
| 1763 | - 1.33           | 4.12             | 0.78             | 0.28          | 0.22   | 1.37                        | 1.94   | 2.07             | - 0.38 | — 0.67 [         | 0.98   | 3.81   |
| 1764 | 3.83             | 3 98             | 1.08             | 0.53          | 2.27   | - 0.74                      | 2,45   | 0.15             | - 1.22 | - 0.43           | 1      | - 0.40 |
| 1765 | 2.56             | - 1.80           | 2.68             | 1.61          | - 1.94 | 0.32                        | - 0.90 | 1.87             | - 0.68 | 1.40             | 1.38   | 1.17   |
| 1766 | 0.92             | 0.98             | 2.19             | 2,90          | 1.73   | 1.50                        | 0.66   | 0.50             | 1.21   | - 0.23           | 1.71   | 0.88   |
| 1767 | - 4.62           | 2.84             | 1.19             | - 0.75        | - 0.47 | — 0.45                      | 0.79   | 1.63             | 0.90   | 1.15             | 3.26   | 0.61   |
| 1768 | - 2.60           | 0.12             | - 0.10           | 0.72          | - 0.12 | 1.14                        | 1,30   | 0.67             | - 0.55 | - 0.28           | 1.77   | 1.61   |
| 1769 | .2 14            | 0.36             | 1.93             | 0 97          | - 0.45 | 0.19                        | 0.31   | - 0.32           | 1.06   | - 2.06           | 1.49   | 1.98   |
| 1770 | . 0.72           | 0 89             | - 1.98           | - 0.26        | 0.45   | 0.                          | 0.67   | 0.67             | 1.10   | 1.01             | 1.39   | 3.06   |
| 1771 | - 0.32           | - 2.18           | - 2.22           | - 2.44        | 2.60   | 0.99                        | 0 20   | - 1.37           | 0.02   | 0.96             | - 0.24 | 2.09   |
| 1772 | 1.58             | 2.30             | 2.05             | - 0.03        | - 1.94 | 1.10                        | - 0.38 | 0.34             | 1.08   | 1.86             | 3.12   | 2.52   |

46

Berlin.

|              | Jan.           | Febr.  | Mä  | rz           | April          | Ma  | i    | Ju | ıni  | J | uli          | A | ug.  | Se | pt.  | 0 | ct.          | N | ov.  | D          | ec.  |
|--------------|----------------|--------|-----|--------------|----------------|-----|------|----|------|---|--------------|---|------|----|------|---|--------------|---|------|------------|------|
| 1773         | 3.42           | 0.10   | 0   | .57          | 1.32           | 1.  | 93   | -  | 0 02 |   | 0.17         |   | 0.81 |    | 1.05 |   | 2.09         |   | 0.31 |            | 3.35 |
| 1774         | 0.97           | 2.01   |     | .85          | 1,55           |     | .06  |    | 0.60 | _ | 1.49         | _ | 1.46 |    | 1.49 |   | 0.31         | _ | 4 23 |            | 1.77 |
| 1775         | 0.42           | 2.95   |     | .09 -        | - 0.66         |     | 61   |    | 3.17 |   | 1.95         |   | 1.97 |    | 2,12 |   | 0.86         | _ | 1 37 |            | 1.14 |
| 1776         | - 6.08         | 2.17   | 1   | .66          | - 0.14         |     | .00  |    | 1.10 |   | 1.28         |   | 0.68 |    | 0.24 | _ | 0.84         |   | 0.17 | _          | 0.48 |
| 1777         | - 0.49         | - 1.92 |     | 13           | - 1.13         |     | .63  |    | 0.05 | _ | 0.53         |   | 0.35 | _  | 1.59 | _ | 0.14         |   | 1,70 | -          | 0.27 |
| 1778         | - 1.11         | - 1.97 |     | .65          | 1.97           |     | .78  |    | 0.21 |   | 1.09         |   | 1.02 |    | 0.55 | _ | 2.06         |   | 0.91 |            | 2.82 |
| 1779         | - 0.20         | 3 57   | 2   | .55          | 2.38           | 0.  | .72  | _  | 0.39 |   | 0.81         |   | 1.07 |    | 1.71 |   | 1.58         |   | 0.37 |            | 1.24 |
| 1780         | - 1.59         | - 2.27 | 2   | .93          | - 1.28         | 0.  | .83  |    | 0.15 |   | 0.52         |   | 1.35 |    | 0.09 |   | 1.09         | _ | 0.87 | _          | 1.72 |
| 1781         | - 0.97         | 0.28   | 1   | .61          | 1.84           | 1.  | .30  |    | 1.88 |   | 2.09         |   | 2.92 |    | 1.72 | - | 0.76         |   | 0.27 | -          | 1.01 |
| 1782         | 2.62           | - 3.11 | - 0 | .83          | - 0.88         | 0.  | .44  |    | 1.69 |   | 1.59         |   | 0.57 |    | 1.87 | _ | 0.67         | _ | 1.66 | -          | 0.24 |
| 1783         | 2.66           | 3.42   | - 1 | 02           | 0 85           | 1.  | .49  |    | 2.62 |   | 1.52         |   | 1.07 |    | 0.48 | - | 0.03         | - | 0.03 | -          | 2.53 |
| 1784         | - 4.50         | - 3.79 | - 2 | 2.12         | - 2.31         | 0.  | .69  |    | 0.11 | - | 0.68         | - | 0.99 |    | 0.13 | - | 2.58         |   | 0.76 | -          | 1.96 |
| 1785         | - 0.06         | - 3.53 |     | 5.18         | - 2.55         | - 2 | .37  | -  | 0.93 | - | 0.63         |   | 0.24 |    | 0.73 | - | 0.71         |   | 0.56 | -          | 2 44 |
| 1786         | 1.28           | - 1.18 |     | 2.76         | 1.59           |     | .14  |    | 0.45 | _ | 1.64         | - | 0.90 |    | 1.74 | - | 2.34         | _ | 4.17 | -          | 1.18 |
| 1787         | - 0.82         | 1.13   |     | .61          | <b>—</b> 1.32  |     | .66  |    | 0.90 | _ | 0.58         | - | 0.21 |    | 0.05 |   | 0.95         |   | 0.16 |            | 1.05 |
| 1788         | 1.93           | - 1.51 | 1   | 1.91         | 0.09           |     | .56  |    | 1.55 |   | 1.71         | - | 0.85 |    | 1.32 | - | 0.72         | - | 1.32 | -          | 9.66 |
| 1789         | - 2.46         | 1.21   |     | 1.89         | O.             |     | .96  |    | 0.05 |   | 81.0         |   | 0.72 |    | 1.97 |   | 0.27         |   | 0.36 |            | 2.53 |
| 1790         | 2.52           | 2.57   |     | 1.75         | - 1.68         |     | 81   |    | 0.49 | - | 1.06         | - | 0.18 |    | 0.36 | - | 0.81         | - | 0.83 |            | 0.90 |
| 1791         | 3.38           | 1.27   |     | 1.03         | 1.73           |     | .05  |    | 0.10 |   | 0.85         |   | 1.44 |    | 0.66 | - | 0.15         | - | 1.42 |            | 0.33 |
| 1792         | 0.             | - 2.14 |     | 0.36         | 1,44           |     | 70   |    | 0.74 |   | 1.66         |   | 0.82 |    | 0.86 | - | 0.67         | - | 0.54 |            | 0.12 |
| 1793         | - 1.23         | 1.89   |     | 0.17         | - 0.69         | 1   | .45  | -  | 1.43 |   | 1.75         |   | 0.58 | 1  | 0.71 |   | 1.62         |   | 0.46 |            | 1,03 |
| 1794         | 0.65           | 2 3    |     | 3.22         | 3.11           | 1   | .29  |    | 1.68 |   | 2.86         | - | 0.23 | -  | 1.50 |   | 0.           |   | 1.00 | _          | 3.16 |
| 1795         | - 5.76         | - 1.6  |     | 1.28         | 2.87           |     | .67  |    | 2.01 | _ | 0.85         | - | 0.01 |    | 1.39 |   | 2.99         | _ | 0.43 |            | 2.12 |
| 1796         | 5.98           | 0.43   |     | 2.14         | - 0.35         |     | .35  |    | 0.29 |   | 0.55         |   | 1.69 |    | 1.86 | - | 0.30         |   | 1.13 | -          | 2.84 |
| 1797         | 1 07           | 1.6    |     | 0.27         | 1.08           |     | .52  | _  | 0.32 |   | 1.62         |   | 1.62 |    | 2.14 |   | 0.18         | - | 1.33 |            | 0.79 |
| 1798         | 1,26           |        | 1   | 0.51         | 1.28           | 0   | .87  |    | 1.11 |   | 0.45         |   | 1.28 |    | 1.36 | - | 0 54         | _ | 0.98 | -          | 4.56 |
| 1799         | - 3.50         |        |     | 2.08         | - 2.13<br>4.42 | 1   | .16  | _  | 3.15 | _ | 0.98         |   | 0.04 |    | 0.53 | _ | 1.07         | _ | 0.05 | _          | 5.43 |
| 1800         | - 1.65<br>1.35 |        |     | 4.53<br>1.40 | 0.04           |     | .11  |    | 1.46 |   | 1.92<br>0.54 |   | 0.58 |    | 0.79 | _ | 0.78<br>1,03 |   | 0.94 | -          | 0.18 |
| 1801         | - 1.53         |        |     | 1.21         | 0.44           |     | 2.26 |    | 1.10 |   | 1.47         | - | 1.81 |    | 0.04 |   | 2.67         |   | 0.40 | -          | 0.18 |
| 1802<br>1803 | - 5.86         | 1      |     | 0.60         | 2.83           |     | .25  | _  | 1.55 | _ | 2.10         |   | 2.16 | _  | 1.70 | _ | 0.82         |   | 0.15 | 1_         | 1 41 |
| 1804         | 0.98           | 1      |     | 3 55         | - 1.07         |     | .15  | _  | 0.63 | 1 | 0.17         | _ | 0.37 |    | 1.29 |   | 0.39         | _ | 2.93 | _          | 4.94 |
| 1805         | - 4.43         | 1      |     | 0.92         | _ 1.59         |     | 1.47 | _  | 1.62 | _ | 1.11         | _ | 1.47 |    | 0.67 |   | 3.90         | _ | 3.11 | -          | 0.22 |
| 1806         | 2 49           |        |     | 0.25         | - 2.83         |     | .10  | _  | 2.35 | _ | 1.28         | _ | 0.62 |    | 0.53 | _ | 0.49         |   | 0.94 |            | 3.12 |
| 1807         | 1.09           |        |     | 2.41         | - 1.44         |     | 0.31 | _  | 1.59 |   | 0.49         |   | 4.08 | _  | 2.03 | _ | 0.29         |   | 0.58 |            | 0.51 |
| 1808         | 0.30           |        |     | 3.83         | - 2.81         |     | 0.91 | _  | 0.51 |   | 1.26         |   | 1.05 | _  | 0.42 | _ | 1.93         | _ | 1.63 | _          | 5.42 |
| 1809         | - 3.84         |        | 1   | 1.53         | - 3 35         | 1   | 1.10 | _  | 0.98 | _ | 0.41         |   | 0.72 |    | 0.41 | _ | 1.36         | _ | 0.51 |            | 1,21 |
| 1810         | - 1.52         |        |     | 0.04         | - 1.42         |     | 1.77 | _  | 2.02 |   | 0.02         | _ | 0.11 |    | 1.28 | _ | 1.70         | _ | 0.44 |            | 0.20 |
| 1811         | - 3.46         |        |     | 1.57         | - 0.16         |     | 3.18 |    | 2.58 |   | 1.01         | _ | 0.23 | _  | 0.60 |   | 1.84         | _ | 0.18 |            | 0.48 |
| 1812         | - 1.67         | - 0.5  | 2 - | 1.49         | -3.99          | - 1 | .09  | -  | 0.77 | - | 2.30         | - | 0.42 | _  | 1.69 |   | 0.77         | - | 2.10 | <b> </b> _ | 6,54 |
| 1813         |                |        | 3 - | 0.20         | 0.99           | - 0 | 0.62 | -  | 1.32 | - | 1.20         | - | 1.71 | -  | 0.70 | - | 1.67         |   | 0.48 |            | 0.   |
| 1814         |                | - 5.7  | 7 - | 3.22         | 0.99           | - 2 | 2.81 | -  | 2.08 |   | 1.09         | - | 0.98 | -  | 2.11 | - | 1.58         |   | 0.02 |            | 0.24 |
| 1815         |                | 0.8    | 9   | 1.12         | - 0.46         |     | 0.04 |    | 0.52 | - | 2.91         | - | 1.21 | -  | 1.83 |   | 0.05         | - | 1.22 | -          | 2.39 |
| 1816         |                |        |     | 1.12         | - 0.22         |     | 2.57 | -  | 1.63 | - | 1.25         | - | 2.23 | -  | 1.52 | - | 1.60         | - | 2.49 | -          | 1.41 |
| 1817         | 2.03           | 1.5    | 4 - | 0.63         | - 387          | -   | 0.38 |    | 0.95 | - | 1.50         | - | 0.19 |    | 1.55 | - | 2.94         |   | 1.84 | -          | 1:16 |

Berlin.

|      | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.          |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 1818 | 2.01   | - 0 06 | 0.12   | 0.52   | 0.33   | 0,86   | 0 79   | - 1.05 | 0.26   | - 0.95 | - 1.13 | - 1.91        |
| 1819 | 1.98   | 1.32   | 1.15   | 0 84   | 1.11   | 2.19   | 1.49   | 1.96   | 0.93   | - 0.78 | - 1.19 | - 3.63        |
| 1820 | - 361  | 0.09   | - 0.46 | 1.51   | 1.02   | - 2.47 | - 2.11 | 1.59   | - 0.63 | 0.62   | - 2.10 | - 2.97        |
| 1821 | 0.99   | - 1.30 | - 0 30 | 3.27   | - 0.37 | - 2.26 | - 1.44 | - 0.42 | 1.03   | 0.96   | 2.74   | 2.42          |
| 1822 | 2.71   | 3.15   | 3.20   | 1.47   | 0.42   | 0.62   | 0.69   | - 0.52 | - 1.28 | 2.00   | 1.89   | - 2.43        |
| 1823 | _ 8.24 | - 0.77 | 0.39   | - 140  | - 0.53 | - 0.74 | - 1.84 | 0.70   | - 0.38 | 1.30   | 1.32   | 1.86          |
| 1824 | 2.99   | 1.93   | 0.27   | - 0.60 | 1,21   | - 0.71 | 0.64   | - 0.91 | 1.23   | 1.20   | 2.27   | 3.43          |
| 1825 | 3.24   | 0.40   | _ 2.28 | 0.78   | - 0.32 | - 1.06 | - 0.55 | - 0.28 | 0,50   | 0.52   | 1.61   | 2.77          |
| 1826 | - 4.12 | 1.46   | 3.13   | - 0.27 | 0.41   | 1.24   | 2.95   | 2 67   | 0.31   | 1.35   | - 0.02 | 1.23          |
| 1827 | - 0.43 | - 5.42 | 0.23   | 2.21   | 1.81   | . 1,37 | 0 72   | - 0.37 | 1.05   | 1.47   | - 1.93 | 1.90          |
| 1828 | - 0.94 | - 1.07 | 0.65   | 1.14   | : 0.16 | 0.34   | 1.09   | - 1.04 | - 0.19 | 0.36   | 0.48   | 1.21          |
| 1829 | - 3.55 | - 3.19 | - 1.25 | 0.33   | - 0.46 | 0.16   | 0.33   | - 0.89 | - 0.20 | - 0.98 | - 2.23 | <b>—</b> 7.51 |
| 1830 | - 4.89 | - 3.22 | 1.07   | 1.45   | 0.13   | 0.11   | 0.27   | - 0.59 | - 0.61 | - 0.05 | 1.78   | - 1.05        |
| 1831 | - 2.49 | 0.23   | 0.38   | 2.13   | - 1.11 | - 1.30 | 0.28   | - 0.13 | - 1.26 | 2.41   | - 0.23 | 0.85          |
| 1832 | 0.08   | 0.60   | 0.40   | 0.24   | - 1.60 | - 0.29 | - 2.48 | - 0.11 | - 1.26 | 0.29   | - 0.32 | 0.50          |
| 1833 | - 1.14 | 2.64   | - 0.20 | - 1.90 | 3.29   | 1.37   | - 0.53 | - 0,45 | - 0.52 | - 0.29 | 0.45   | 3.22          |
| 1834 | 4.05   | 0.79   | 0.98   | - 0.76 | 1 65   | 1.27   | 3.57   | 2.01   | 0.70   | 0.36   | 0.87   | 1.10          |
| 1835 | 2.13   | 1.85   | 0.55   | - 0.99 | - 1.03 | 0.17   | 0.13   | - 0 92 | 1.18   | - 0.33 | - 2.40 | - 1.03        |
| 1836 | 0.69   | 0.59   | 3.40   | - 0.01 | - 2.72 | 0 24   | - 1.16 | - 1.82 | - 1.10 | 1.64   | - 0.79 | 1.00          |
| 1837 | 1.23   | - 0.14 | - 2.00 | - 1.76 | - 1.59 | - 0 65 | - 1.19 | 0 87   | - 0.96 | 1.01   | 1.03   | 0.13          |
| 1838 | - 6.98 | - 4.15 | 0,40   | - 1.50 | - 0.41 | 0.39   | 0.30   | - 2.11 | 1.23   | - 0.25 | - 0.83 | 0.41          |
| 1839 | 0.11   | 0.98   | - 2 00 | - 2.62 | 0.41   | 0.99   | 0.69   | - 0.77 | 1.06   | 0.79   | - 1.41 | 0.75          |
| 1840 | - 0.77 | 0.13   | 0.21   | - 0.15 | - 0.20 | 0.20   | 0.19   | - 0.40 | - 0.09 | 0.73   | 0.26   | 3.07          |
| 1841 | - 0.69 | - 4.55 | 0.89   | 0.93   | 2.34   | - 0.84 | - 1.18 | - 0.34 | 0.54   | 1.93   | 1.06   | 2.36          |
| 1842 | - 2.02 | - 0.13 | 0.91   | - 1.60 | 0.58   | - 0.50 | - 0.92 | 2,80   | 0.38   | - 0.91 | - 2.51 | 1.45          |
| 1843 | 1.72   | 1.93   | - 1.11 | 0,36   | - 2.18 | - 0.96 | - 0.49 | 0.84   | - 0.68 | - 0.02 | 1.73   | 2.70          |
| 1844 | 0.32   | - 1.48 | - 1.52 | 0.40   | 0.39   | - 0.96 | - 2.43 | _ 1.93 | 0.32   | 0.40   | 0.87   | 3.15          |
| 1845 | 0.97   | - 5.07 | _ 6.26 | 0.20   | - 1.65 | 0.53   | 0.82   | - 1.27 | - 0.97 | 0.46   | 1.57   |               |
| 1846 | 1.24   | 2.01   | 2.80   | 0.50   | - 1 29 | 0.76   | 1.06   | 2,28   | 0.41   | 2.20   | - 0.06 | - 3.59        |
| 1847 | - 1.91 | - 1.47 | - 0.01 | - 2.17 | - 1.38 | - 0.61 | 0.73   | 1.71   | - 1.36 | - 0.64 | 0.92   | - 0.83        |
| 1848 | - 6.52 | 1.88   | 1.58   | 1.53   | - 0.05 | 0.81   | - 0.46 | - 1.25 | - 1.10 | 1.11   | 0.10   | 0.60          |
| 1849 | - 0.46 | 2.44   | - 0.16 | - 0.40 | 0.96   | - 0.62 | - 1.44 | _ 1.18 | - 0.57 | - 0.38 | - 0.46 | 2.81          |
| 1850 | - 4.22 | 2.95   | - 1.45 | 0.35   | - 0.27 | 0.66   | - 0.12 | - 0.22 | - 1.30 | - 1.10 | 1.06   |               |
| 1851 | 1.88   | 0.63   | 0.11   | 1.26   | - 2.85 | - 1.19 | - 0.74 | 0.13   | - 1.13 | 1.94   | - 1.71 | 0.97          |
| 1852 | 3.70   | 0 86   | - 1.30 | - 2.48 | 0.65   | 0.26   | 1.82   | 0.90   | 0.07   | - 0.28 | 1.70   |               |
| 1853 | 3.51   | - 2.06 | - 4.22 | - 2.32 | - 0 96 | 0.80   | 0.57   | - 0.79 | - 0.27 | 0.41   | - 0.79 |               |
| 1854 | 0.91   | 0.03   | 0.73   | - 0.33 | 0.55   | - 0.66 | 1.06   | - 0.22 | - 0.31 | 0.52   | 1.34   | 1.26          |
| 1855 | - 0.47 | - 6.51 | - 1.57 | - 1.31 | - 1.52 | 0.36   | - 0.25 | 0.11   | - 0.55 | 2.07   | - 0.96 | - 4.13        |
| 1856 | 1:36   |        |        | 1.20   | - 1.18 | 0.16   | - 1.44 |        |        | 1.55   |        |               |
| 1857 | - 0.17 | 0.03   |        | - 0.09 | - 0.10 | 0.75   | 0.76   | 2.50   | 1.55   | 2.36   | - 0.75 | 2 52          |
| 1858 | - 0.12 | - 3.51 |        | - 0.42 | - 1.22 | 2.50   | 1      | 1      | 1      | 0.81   | - 3.17 |               |
| 1859 | 2 53   | 2.28   | 2.75   | - 0.75 | 0.31   | 1.13   |        |        | - 0.05 | 0.54   | 0.     | - 1.81        |
| 1860 | 2,65   | - 0.90 | - 0.87 | - 0.33 | 0.58   | 1      | 1      |        | 0.06   | - 0 39 | - 1.35 | - 2.41        |
| 1861 | - 3.46 | 2.61   | 2.24   | - 1.53 |        |        |        | 1      | - 0.30 | 1,10   | 0.93   | 0.73          |
| 1862 | - 0.50 | - 061  | 2.04   | 1.18   | 2.20   | - 0.51 | - 1.06 | 0.17   | 0.67   | 1.91   | - 0.50 | - 0.07        |

# Berlin.

|                              | Jan.                                                                            | Febr.                              | März                             | April          | Mai    | Juni                                                           | Juli  | Aug.   | Sept.                            | Otc.                     | Nov.           | Dec.                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 1863<br>1864<br>1865<br>1866 | $ \begin{array}{ c c c c c } & 3.42 \\ & 2.68 \\ & 0.95 \\ & 4.45 \end{array} $ | - 2.52<br>- 0.64<br>- 4.56<br>2.83 | 1.63<br>1.15<br>— 2.07<br>— 0.51 | - 1.56<br>1.30 | 3.40   | $\begin{bmatrix} 0.18 \\ -0.04 \\ -1.83 \\ 2.03 \end{bmatrix}$ | 2.56  | - 221  | - 0.31<br>- 0.14<br>1.40<br>2.07 | - 2.56<br>- 0.54<br>0.40 | - 1.08<br>2.06 | - 2.12<br>- 2.85<br>1.36 |
| Mittel<br>mittlere           | 1.04                                                                            | 0.48                               | 2.66                             | 6.72           | 10.91  |                                                                |       |        |                                  |                          |                |                          |
| Veränder.                    | 2.14                                                                            | 1.89                               | 1.56                             | 1.30           | 1.15   | 1.13                                                           | 1.18  | 1.13   | 0.89                             | 1.08                     | 1.23           | 1.79                     |
| Max.                         | 5.98                                                                            | 4.12                               | 3.86                             | 4.42           | 3.40   | 3.15                                                           | 4.27  | 4.08   | 2.78                             | 2 99                     | 3.26           | 3.81                     |
| Min.                         | - 8.24                                                                          | <b>—</b> 6 33                      | <b>- 6.26</b>                    | - 3,99         | - 3.77 | - 3.62                                                         | - 291 | - 2.90 | - 2.43                           | - 3.90                   | - 5.23         | - 9.66                   |
| Unt.                         | 14.22                                                                           | 10.45                              | 10.12                            | 8.41           | 7.17   | 6.77                                                           | 7.18  | 6.98   | .5.21                            | 6.89                     | 8.49           | 13.47                    |

# Leipzig 36.

| 1830 | <b> </b> - | 6.40 | <b> </b> - | 3.56 | 1 | 1.43 |   | 1.77 |   | 0.45 | - | 0.36 |              | 0.52  | - | 0.25 | _ | 0.42 | -   | 0.90 |   | 2.25  | -           | 0.57 |
|------|------------|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|--------------|-------|---|------|---|------|-----|------|---|-------|-------------|------|
| 1831 | _          | 1.48 |            | 0.88 |   | 1.19 |   | 2.77 |   | 0.36 | - | 0.32 |              | 1.32  |   | 0.41 | - | 0.87 |     | 2.47 |   | .0,22 |             | 1.45 |
| 1832 | -          | 0.47 |            | 0.   |   | 0.42 |   | 0.79 | _ | 0.89 |   | 0.20 | -            | 1.21  |   | 0.70 | - | 0.33 |     | 0.07 | - | 0.61  |             | 0.93 |
| 1833 | -          | 1.85 |            | 3.46 | - | 0.74 | _ | 0.55 |   | 3.80 |   | 1.53 | -            | 0.36  |   | 2.98 | - | 0.49 | -   | 0.52 |   | 0.85  |             | 3.53 |
| 1834 |            | 4.98 |            | 0.89 |   | 1.23 | - | 0.88 |   | 1.99 |   | 0.98 |              | 3.39  |   | 1.97 |   | 1.71 |     | 0,21 |   | 1.19  |             | 1.82 |
| 1835 |            | 206  |            | 2.24 |   | 0.90 | - | 0.27 | _ | 0.45 |   | 0.21 |              | 1.00  | - | 0.24 |   | 1.34 | -   | 0.83 | - | 2.55  | -           | 0.92 |
| 1836 |            | 0.28 |            | 0.50 |   | 3.98 |   | 0.23 | - | 1.94 |   | 0.05 | -            | 0.76  | - | 0.73 | - | 0.73 |     | 0.88 | - | .0.08 |             | 1.01 |
| 1837 |            | 1.28 |            | 0.50 |   | 2.35 | - | 2.20 | _ | 1.75 | - | 0.61 | -            | 1.49  |   | 0.92 | - | 1.09 | -   | 0.27 | ĺ | 0.31  | -           | 0.45 |
| 1838 | -          | 6.94 | -          | 4.68 | 1 | 0.09 | - | 1.92 | - | 0.68 | - | 0.80 | -            | ,0.68 | - | 2.25 |   | 1.21 | -   | 0.87 | - | 1.93  | -           | 0.78 |
| 1839 |            | 0.05 |            | 0.02 | - | 1.69 | - | 2.80 | - | 0.82 |   | 0.95 |              | 0.35  | - | 1.62 |   | 0.86 |     | 0.08 |   | 1.28  |             | 0.50 |
| 1840 |            | 0.96 | -          | 0.10 |   | 2.59 |   | 0.49 | - | 1.31 | _ | 0.61 | -            | 1.18  | - | 0.35 | - | 0.52 | -   | 2.16 |   | 1.51  | - 5         | 5.34 |
| 1841 |            | 0.05 | -          | 4.81 |   | 1,35 |   | 1.39 |   | 3.25 | - | 1.47 | -            | 1.82  |   | 0.50 |   | 1.23 | - 1 | 0.71 |   | 0.98  | 1           | 2.13 |
| 1842 | -          | 2.71 | -          | 0.24 |   | 0.91 | - | 1.74 |   | 1.70 | - | 0.86 | -            | 1.18  |   | 3.24 | - | 0.05 | -   | 2.02 | - | 2.11  | - 1         | 1.70 |
| 1843 |            | 1.44 |            | 1.90 | - | 0.69 |   | 0.95 | - | 1.11 | - | 2.09 | <b> -</b> -, | 0.88  |   | 0.59 | - | 0.07 | -   | 0.62 |   | 1.41  | 1           | 2.01 |
| 1844 | -          | 0.51 | -          | 1.23 | _ | 0.68 |   | 1.11 |   | 0.26 | - | 1.06 | -            | 2.71  | - | 2.23 |   | 0.74 |     | 0.08 |   | 2.24  | - :         | 2.79 |
| 1845 |            | 2.58 | -          | 3 80 | - | 5.89 |   | 1.05 | - | 1.82 |   | 0.86 |              | 0.69  | - | 1.27 | _ | 0.67 |     | 0.35 |   | 2 37  |             | 1.72 |
| 1846 |            | 2.16 |            | 3.06 | } | 3.19 |   | 1.02 | _ | 0.45 |   | 1.32 |              | 1.73  |   | 2.28 |   | 1 10 | -   | 1.46 |   | 0.11  | <b>—.</b> ; | 3.53 |
| 1847 | -          | 1.96 | -          | 1.39 |   | 0.   | - | 2.02 |   | 2.10 | - | 1.43 |              | 0.16  | ĺ | 1.18 |   | 1.73 | -   | 1.11 |   | 0.73  | -           | 0.93 |
| 1848 | -          | 5 72 |            | 2.80 |   | 2.11 |   | 2.34 |   | 0.34 |   | 0.67 |              | 0.05  | - | 1.11 |   | 0.72 |     | 0.45 | - | 0.07  | - 1         | 0.08 |
| 1849 | -          | 0,06 |            | 2.77 |   | 0.06 | - | 0.65 |   | 0.69 |   | 0.61 | -            | 1.54  | - | 1.45 |   | 0.57 | -   | 0.80 | - | 1.09  | :           | 2.79 |
| 1850 | -          | 4.71 |            | 2.74 | - | 1.89 |   | 0.74 | - | 1.16 | - | 0.23 | -            | 1.00  | - | 0.92 |   | 1.78 |     | 2.04 |   | 1.65  |             | 0.31 |
| 1851 |            | 3.05 |            | 0.48 |   | 0.78 |   | 0.68 | - | 3.07 | - | 0.90 |              | 1.22  | - | 0.26 | - | 1.92 |     | 0.97 |   | 2.17  |             | 0.60 |
| 1852 |            | 4.22 |            | 1.47 | - | 1.36 | - | 2.18 |   | 0.75 | - | 0 03 |              | 2.18  |   | 0.34 |   | 0.34 | -   | 1.01 | : | 2.91  |             | .90  |
| 1853 |            | 3.71 |            | 1.61 | - | 3.96 | - | 1.88 | - | 0.69 |   | 0.27 |              | 0.95  | - | 0.24 | - | 0.14 |     | 0.33 | - | 0.52  |             | 4.29 |
| 1854 |            | 1.44 |            | 0.19 |   | 1.29 |   | 0.35 |   | 0.66 | - | 0.94 |              | 1.00  | - | 0.49 | _ | 0.01 |     | 0.13 |   | 1.20  |             | 1.58 |
| 1855 | -          | 0.43 | -          | 5.91 | - | 0.19 | - | 1.04 | - | 0.69 |   | 0.31 | _            | 0.28  |   | 0.49 | - | 0.30 |     | 1.73 |   | 0.78  |             | 3 38 |
| 1856 |            | 2.27 |            | 1.80 | - | 0.71 |   | 2.08 | - | 0.69 | - | 0.16 | -            | 0.94  |   | 0.40 | - | 0.46 |     | 0.98 | 1 | 1,91  |             | 1.27 |
| 1857 | -          | 0.77 |            | 1.32 |   | 0.92 |   | 0.45 |   | 1.03 |   | 1 05 |              | 0.97  |   | 1.98 |   | 1.75 |     | 1.54 |   | 0.29  |             | 1.95 |
| 1858 |            | 0.08 | -          | 2,25 | - | 0.56 |   | 0.31 | - | 0.62 |   | 2.89 | -            | 0.41  |   | 0.09 |   | 1.99 |     | 0.16 |   | 3.97  |             | 1.05 |
| 1859 |            | 2.73 |            | 2.64 |   | 3.39 | - | 0.27 |   | 0.66 |   | 1.20 | -            | 3.12  | 1 | 2.35 |   | 0.52 |     | 0.70 | - | 0.57  | 1           | 1.65 |
|      |            |      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |              |       |   |      |   |      |     |      |   |       |             |      |

# Leipzig.

|                     | J        | an.   | F | ebr. | M | ärz  | A | pril | M | <b>I</b> ai | ē | Tuni  | J | uli   | A | ug.   | S | ept.  | ( | et.  | N          | lov. | I | ec.  |
|---------------------|----------|-------|---|------|---|------|---|------|---|-------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|------|------------|------|---|------|
| 1860                |          |       |   |      |   |      |   |      |   |             | - | 1.00  | - | 2.67  | _ | 2.14  | _ | 0.92  | - | 2,13 | _          | 2,53 | _ | 2.40 |
| 1861                | -        | 3.62  |   | 2.25 |   | 1.22 | - | 2.43 |   | 2.65        |   | 0.43  | - | 0.45  | - | 0.55  | - | 1.55  | - | 0.91 |            | 0.25 | - | 0.95 |
| 1862                | -        | 1.40  | _ | 0.70 |   | 1.60 |   | 0.09 |   | 1.17        | - | 1.85  | _ | 1.94  | - | 2.37  | _ | 1.35  |   | 0    | _          | 0.85 | - | 0.43 |
| 1863                |          | 2.57  |   | 1.21 |   | 0.64 | - | 1.12 | _ | 1.35        | - | 1.49  | _ | 2,43  | - | 0.58  | - | 1.34  | - | 0.03 | -          | 0.35 |   | 0.97 |
| 1864                |          | 4.53  | _ | 1.73 |   | 0.34 | - | 2.82 | _ | 3.43        | - | 1.57  | - | 2.31  | - | 3.03  | - | 1.15  | - | 2.13 | -          | 2.03 | - | 4.58 |
| 1865                |          | 0.55  | _ | 5.46 | _ | 4.11 |   | 0.11 |   | 2.25        | _ | 2.66  |   | 1.34  | - | 1.57  |   | 0.21  | _ | 1.00 |            | 1.51 |   | 0.59 |
| 1866                |          | 3.89  |   | 2.62 | - | 1 29 |   | 0.29 |   |             |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |            |      |   |      |
| 1830-59<br>mittlere | <u> </u> | 0.66  |   | 0 81 |   | 3.19 |   | 7.38 |   | 11.27       |   | 14.39 |   | 15.37 |   | 15.24 |   | 12.05 |   | 8.43 |            | 3.55 | - | 1.25 |
| Ver. 30-59          |          | 2.24  |   | 1.97 |   | 1.55 |   | 1.23 |   | 1.21        |   | 0.83  |   | 1.17  |   | 1.13  |   | 0.86  |   | 0.88 |            | 1.33 |   | 1.83 |
| Max.                |          | 4.98  |   | 3.46 |   | 3 98 |   | 2.77 |   | 3.80        |   | 2.89  |   | 3.39  |   | 3.24  |   | 1.99  | 1 | 2.47 |            | 2.91 |   | 3.90 |
| Min.                | -        | 6.94  | - | 5,91 | _ | 5.89 | _ | 2.80 | _ | 3.07        | _ | 2.09  | - | 2.71  | _ | 2.98  | _ | 1.92  | _ | 2.16 | <b> </b> – | 3.97 | - | 5.34 |
| Unt.                | ]        | 11.92 |   | 9.37 |   | 9.87 |   | 5.57 |   | 6.87        |   | 4.98  |   | 6.10  |   | 6.22  |   | 3.83  |   | 4.63 |            | 6.88 |   | 9.24 |

# Arnstadt 30.

|      |    |      |          |       |    |      |   |      | , |      |   |      |   |      |            |      |            |      |   |      |   |      |   |      |
|------|----|------|----------|-------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|
| 1831 | -  | 1.46 |          | 1.32  |    | 1.46 |   | 2.42 |   | 0.10 | - | 0.89 |   | 0.40 |            | 0.32 | 1          | 0.82 | 1 | 3.19 |   | 0.62 |   | 1.57 |
| 1832 | -  | 2.09 | -        | 0.24  |    | 0.30 |   | 1.14 | - | 0 69 | - | 0.38 | - | 1.31 |            | 0.83 | -          | 0.35 |   | 0.06 | - | 1.17 |   | 0.94 |
| 1833 | -  | 3.24 |          | 3.49  | -  | 1.39 | - | 0 94 |   | 3.32 |   | 0.56 | - | 1.23 | -          | 3.04 | -          | 0.76 | - | 1.04 |   | 0.82 |   | 3.36 |
| 1834 |    | 4.73 |          | 0.74  |    | 1.08 |   | 0.95 |   | 1.81 |   | 0.54 |   | 2.28 |            | 1.19 |            | 0.98 | _ | 0.84 |   | 1.10 |   | 0.96 |
| 1835 |    | 2.09 |          | 2.16  |    | 0.76 | - | 0.10 | - | 0.06 |   | 0.89 |   | 1.38 | -          | 0.29 |            | 1.18 |   | 1.03 | _ | 2.14 |   | 0.04 |
| 1836 |    | 0.85 |          | 0.29  |    | 4.29 |   | 0.58 | - | 1.81 |   | 0.32 | - | 0.29 | -          | 0.65 |            | 0 85 |   | 0.85 |   | 1.18 |   | 1.65 |
| 1837 |    | 1.47 |          | 0.50  | -  | 2.17 | - | 2.54 | - | 2.03 | - | 0 17 | _ | 0.96 |            | 0.57 | -          | 1.12 |   | 0.35 |   | 0.58 |   | 0.63 |
| 1838 | -  | 6.63 | _        | 3.95  |    | 0.70 | - | 1.51 | - | 0.04 |   | 0.35 | _ | 0.22 |            | 1.37 | 1          | 1.10 | - | 0.12 | - | 0.43 | - | 0.39 |
| 1839 |    | 0.62 |          | 0.71  | -  | 1.40 | - | 2.75 | - | 034  |   | 1.57 |   | 0.75 | -          | 1.57 |            | 1.69 |   | 0.13 |   | 1.14 |   | 1.53 |
| 1840 |    | 0.99 | -        | 0.56  | -  | 2.70 |   | 1.41 |   | 0.58 | - | 1.25 | - | 1.13 | -          | 0.62 | -          | 0.04 | - | 2.08 |   | 2.20 | - | 5.98 |
| 1841 |    | 0.51 | <u> </u> | 4.25  |    | 2.50 |   | 1.26 |   | 3.15 | _ | 1.20 | - | 1.05 | -          | 0.23 |            | 1.72 |   | 1,36 |   | 2.07 |   | 3 10 |
| 1842 | _  | 2,20 |          | 0.38  |    | 1.70 | - | 1.29 |   | 1.25 |   | 0.28 | _ | 0.54 |            | 2.57 | ļ          | 0.17 | - | 1.68 | _ | 1.82 |   | 1.61 |
| 1843 |    | 1.12 |          | 1.60  |    | 0.10 |   | 1.18 | - | 0.74 | - | 1.59 | _ | 0.29 |            | 0.78 | <b> </b> – | 0.08 |   | 0.21 |   | 2.00 |   | 2.20 |
| 1844 | -  | 0.50 | -        | 0.51  | -  | 0.11 |   | 1.75 | _ | 0.09 |   | 0.14 | _ | 1.63 | -          | 1.30 |            | 0.76 |   | 0.03 |   | 1.85 | _ | 4.34 |
| 1845 |    | 1.10 | -        | 4.61  | -  | 4.99 |   | 1.50 | _ | 1 60 |   | 1.03 |   | 1.17 | -          | 1.24 | <b> </b> – | 0.32 | Ì | 0.23 |   | 2.59 |   | 1.87 |
| 1846 |    | 1.85 |          | 3.15  |    | 3,34 |   | 0.99 |   | 0.56 |   | 1.70 |   | 1.88 |            | 2.21 | 1          | 1.52 |   | 1.74 |   | 0.53 | - | 3.55 |
| 1847 | -  | 2.82 | -        | 1.01  | -  | 0.16 | _ | 1.95 |   | 2.84 | _ | 1.77 |   | 1.11 |            | 1.51 | -          | 0.91 | - | 0.64 |   | 0.90 | _ | 1.10 |
| 1848 | _  | 6,35 |          | 3.29  |    | 2.11 |   | 2.64 |   | 1.05 |   | 1.05 |   | 0.58 | -          | 0.25 | -          | 0.26 |   | 1.01 |   | 0.58 |   | 0.45 |
| 1849 |    | 0.35 |          | 2.73  | -  | 0.15 | - | 0.04 |   | 1.14 |   | 0.27 | - | 0.35 | _          | 0.55 | -          | 0.14 | _ | 0.20 | _ | 0.77 | - | 2.36 |
| 1850 | -  | 4.39 |          | 3.33  | -  | 1,11 |   | 1.03 | - | 0.60 | _ | 1.09 | - | 0.21 | <b> </b> — | 0.55 | <b> </b> — | 1,33 | - | 2.46 |   | 2.03 |   | 0.35 |
| 1851 |    | 2.40 |          | 0.41  |    | 0,60 |   | 0.67 | _ | 2.94 |   | 0.32 | _ | 1 06 | _          | 0.09 |            | 2.24 |   | 0.62 | _ | 1.82 |   | 0.53 |
| 1852 |    | 3.94 |          | 1.27  | -  | 1.43 | - | 2.01 |   | 0.55 | _ | 0.31 |   | 1.97 | 1          | 1.93 |            | 0.28 | - | 1,29 |   | 3.51 |   | 4.24 |
| 1853 |    | 3 04 | -        | 2.14  | -  | 4.05 | _ | 1.51 | - | 1.20 | _ | 0.41 |   | 0.78 | _          | 0.48 | -          | 057  |   | 0.01 | - | 1.31 | - | 6.21 |
| 1854 |    | 0.88 | -        | 0.54  | ١. | 1.09 | _ | 0.03 |   | 0.16 | _ | 0.75 |   | 0.48 | -          | 0.62 | -          | 0.06 |   | 0.12 | _ | 1.42 |   | 1.41 |
| 1855 | 1- | 1.62 | -        | 6.41  | -  | 0.72 | - | 1.25 |   | 1.34 | - | 0.20 | _ | 0.72 |            | 0.47 | -          | 0.98 |   | 1.40 | - | 1,45 | _ | 3.53 |
| 1856 |    | 1.75 |          | 1.87  | -  | 1 09 |   | 1.17 | - | 1.07 | - | 0.60 | - | 1.61 |            | 0.16 | -          | 0.64 |   | 0.32 | _ | 2.23 |   | 1.31 |
| 1857 |    | 0.01 | -        | 0.13  |    | 0.29 |   | 0.44 |   | 0.14 | - | 0.31 |   | 0.33 |            | 0.71 |            | 0.93 | 1 | 0.91 | - | 0.38 |   | 1.67 |
|      |    | 7    | 0/2      | e K   | 7  | 1866 |   |      |   |      |   |      | • |      |            |      |            |      |   | G    |   |      |   |      |
|      |    | 1    | reg      | 0. 11 |    | 1000 |   |      |   |      |   |      |   |      |            |      |            |      |   | U    |   |      |   |      |

#### Arnstadt.

|                      | J | an.                  | F | ebr.                 | M | ärz  | Aj | oril                 | N | Iai                  | J | uni                  | J | uli                  | A | ug.                  | Se | ept. | C | ct.                  | N | ov.                  | I | Dec.                 |
|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|------|----|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| 1858<br>1859<br>1860 | - | 1.17<br>1.89<br>2.79 |   | 3.01<br>2.16<br>2.03 |   | 3.11 | _  | 0.29<br>0.21<br>0.75 | _ | 1.28<br>0.27<br>0.58 |   | 2.03<br>0.28<br>0.44 |   | 0.83<br>2.30<br>1.93 |   | 0 89<br>1,35<br>0 95 | -  | 0.02 |   | 0.40<br>0.57<br>1.16 | _ | 5.81<br>1.00<br>2.27 | - | 1.03<br>1.53<br>1.33 |
| Mittel<br>mittlere   | - | 1.60                 | - | 0.34                 |   | 2.00 |    | 5.91                 |   | 9,90                 |   | 12,93                | 1 | 4.01                 |   | 13.71                | 1  | 0.65 |   | 7.22                 |   | 2.23                 | - | 0.22                 |
| Veränder.            |   | 2.16                 |   | 1.96                 |   | 1.56 |    | 1.21                 |   | 1.11                 |   | 0.72                 |   | 1.02                 |   | 0.98                 |    | 0.78 |   | 0.87                 |   | 1.60                 |   | 202                  |
| Max.                 |   | 4.73                 | 1 | 3.49                 |   | 4.29 |    | 2.64                 |   | 3.92                 |   | 2.03                 |   | 2.30                 |   | 2.57                 |    | 1.72 |   | 3.19                 |   | 3,51                 |   | 4.24                 |
| Min.                 | - | 6.63                 | - | 6.41                 | - | 4.99 | -  | 2.54                 | - | 2.94                 | - | 1.77                 | - | 1.93                 | - | 3.04                 | -  | 2.24 | - | 2 46                 | - | 5.81                 | - | 6.21                 |
| Unt.                 |   | 11.36                |   | 9.90                 |   | 9,28 |    | 5.18                 | 1 | 6.26                 | 1 | 3.80                 |   | 4.23                 |   | 5.61                 |    | 3.96 |   | 5.65                 | 1 | 9,32                 | 1 | 10.45                |

# Braunschweig 30.

| 1825 | i  |      |   |      | 1 |      |    |      |   |      |   |      |   |      | 1 |      |   |      | 1 |      | , |      |   | 3.38 |
|------|----|------|---|------|---|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1826 | _  | 2,80 |   | 2.37 |   | 1.07 | _  | 0.14 | _ | 0.61 |   | 0.29 |   | 1.91 |   | 2.29 |   | 0.49 |   | 1.07 |   | 0.07 |   | 2.02 |
| 1827 | _  | 1.19 | _ | 5.47 |   | 1.06 |    | 1.63 |   | 1.36 |   | 0.25 | _ | 0.67 | _ | 0.95 |   | 0.65 | _ | 0.51 | _ | 1.46 |   | 2.83 |
| 1828 |    | 0.92 |   | 0.09 |   | 1.35 |    | 0.96 |   | 0.67 |   | 0.17 |   | 0 18 |   | 1.29 |   | 0.87 |   | 0.10 |   | 0.21 |   | 0.80 |
| 1829 | -  | 3.87 | _ | 4.01 | _ | 1.22 |    | 0.03 | _ | 0.44 | _ | 0.60 | _ | 0.85 | _ | 2.49 | _ | 2.19 | - | 1.53 | _ | 2.90 | _ | 7.65 |
| 1830 | _  | 4.15 | - | 2.79 |   | 1.51 |    | 0.93 | - | 0.60 | _ | 1.69 | _ | 0.58 | _ | 0 88 |   | 0.57 |   | 0.45 |   | 1.88 | - | 1.35 |
| 1831 | _  | 0.93 |   | 1.65 |   | 1.05 |    | 2.18 | _ | 0.61 | - | 1.29 |   | 0.17 |   | 0.31 | _ | 0.40 |   | 3.37 |   | 0.39 |   | 1.91 |
| 1832 |    | 0.22 |   | 0.22 |   | 0.67 |    | 1.38 |   | 0.95 |   | 0.49 | - | 1.71 |   | 1.11 |   | 0.24 |   | 0.80 | _ | 0.38 |   | 1.38 |
| 1833 | -  | 1 65 |   | 3.66 |   | 0.39 | _  | 0.42 |   | 3.33 |   | 1.10 | _ | 0.89 | _ | 2.61 | _ | 0.25 | _ | 0.33 |   | 0.34 |   | 3.16 |
| 1834 |    | 4.63 |   | 0.92 |   | 1.29 | _  | 0.47 |   | 2.06 |   | 0.47 |   | 3.26 |   | 2.20 |   | 1.74 | _ | 0.26 |   | 0.01 |   | 0.88 |
| 1835 |    | 1.67 |   | 2.13 |   | 0.25 | _  | 1.06 | - | 1.56 | - | 0.25 |   | 0.14 | - | 0.63 |   | 0.68 | _ | 1.14 | _ | 2.33 | - | 0.90 |
| 1836 |    | 1.18 |   | 0.64 |   | 2.71 | _  | 0.71 | _ | 2.21 |   | 0.50 | - | 0.89 | _ | 1 60 | _ | 1.21 |   | 0.25 | - | 0.80 |   | 0.46 |
| 1837 |    | 1.40 |   | 1.09 | - | 2.54 | -  | 2.75 | - | 2.15 | - | 0.84 | - | 1.62 |   | 0.63 |   | 0.80 |   | 0.22 |   | 0.01 | - | 0.15 |
| 1838 | -  | 6.21 | - | 3.83 | - | 0.07 | -  | 241  | - | 1.41 | - | 0.39 | - | 1.22 | - | 1 26 |   | 1.00 | _ | 0.63 | - | 1.62 | - | 0.35 |
| 1839 |    | 0.91 |   | 0.77 | - | 2.38 | -  | 3.58 | - | 0.32 |   | 0.61 |   | 0.61 | - | 0.79 |   | 1.61 | - | 0.03 |   | 0.97 | - | 0.22 |
| 1840 |    | 0 81 |   | 0.30 | - | 2.07 | 1  | 1.24 | - | 0.92 | - | 0.48 | - | 1.21 | - | 0.47 | - | 0.11 | - | 1.97 |   | 1.67 | - | 5.40 |
| 1841 |    | 0.68 | - | 3.41 |   | 2.09 |    | 1.39 |   | 3.29 | - | 1.22 | - | 1.51 | - | 0.04 |   | 1.55 |   | 0.87 |   | 1.51 |   | 2.72 |
| 1842 | -  | 1.65 |   | 1.92 |   | 1.56 | -  | 0.95 |   | 1.97 |   | 0.25 | - | 0.33 | 1 | 3.63 |   | 0.42 | - | 1.36 | _ | 1.90 |   | 2.03 |
| 1843 |    | 1.95 |   | 1.28 |   | 0.19 |    | 1.17 | - | 0.71 | - | 0.81 |   | 0.15 |   | 1.11 | - | 0.15 | - | 0.39 |   | 1.69 |   | 2.52 |
| 1844 | 1  | 0.92 | - | 0.76 | - | 0.35 |    | 1.76 |   | 0.72 | - | 0.10 | - | 1.96 | - | 1.90 | ļ | 0.46 |   | 0.08 |   | 1.04 | - | 4.26 |
| 1845 |    | 1.78 |   | 4.53 | - | 5.35 | 1  | 1.61 | - | 0.78 |   | 1.41 |   | 1.10 | - | 0.98 | - | 0.38 | 1 | 0.12 | - | 1.82 |   | 1.33 |
| 1846 | 1  | 257  |   | 3,45 |   | 3.35 |    | 1.15 |   | 0.56 |   | 2.58 |   | 1.84 |   | 3,62 |   | 1.41 |   | 1.70 |   | 0.56 | - | 4.18 |
| 1847 | 1- | 1.31 | - | 0.54 |   | 0.26 | 1- | 1.65 |   | 2.67 | - | 0.19 |   | 1.61 |   | 2.31 | - | 1.24 | - | 0.80 |   | 1.44 | - | 1.09 |
| 1848 | 1- | 4.78 |   | 3.19 |   | 2.24 | 1  | 2.36 |   | 1.87 | i | 1.51 |   | 0.76 | - | 0 58 |   | 0.03 |   | 1.27 |   | 0.58 |   | 0.37 |
| 1849 |    | 0.38 |   | 3.32 |   | 0.37 |    | 0.26 | 1 | 1.63 | - | 0.22 | - | 0.63 | - | 0.53 |   | 0.08 |   | 0.42 | - | 0.66 | - | 2.56 |
| 1850 | -  | 3.73 |   | 3.22 | - | 1.15 | 1  | 1.10 | - | 0.65 | į | 0.64 | - | 0.07 | - | 0.95 | - | 0.83 | - | 1.81 |   | 1.50 |   | 0.25 |
| 1851 | 1  | 2.96 |   | 1.23 |   | 0.83 |    | 0.78 | - | 3.01 | - | 0.52 | - | 0.55 |   | 0.26 | - | 0.81 |   | 1.31 | - | 1.53 |   | 0.79 |
| 1852 | 1  | 4.15 | - | 1.47 | - | 1.26 | -  | 2.08 |   | 051  | - | 0.34 |   | 2.20 |   | 1.09 |   | 0.21 | - | 1.00 |   | 2.54 |   | 3.92 |
| 1853 | 1  | 4.06 | - | 1.99 | - | 4.20 | -  | 2,12 | - | 0.86 |   | 0.50 |   | 0.74 | - | 0.36 | - | 0.26 | i | 0.58 | - | 1.16 | - | 3.59 |
|      |    |      |   |      |   |      |    |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |

# Braunschweig.

|                    | J | an.          | Fe | br.          | M | ärz  | A | pril         | J  | <b>I</b> ai | J | uni            | J | uli          | Aı | ıg.  | Se | ept.         | C | ct.  | N | lov.         | D | ec.  |
|--------------------|---|--------------|----|--------------|---|------|---|--------------|----|-------------|---|----------------|---|--------------|----|------|----|--------------|---|------|---|--------------|---|------|
| 1854<br>1855       | - | 1.60<br>0.69 | 1  | 0.14<br>5.78 | ł |      | 1 | 0.31<br>1.37 |    |             | 1 | $0.15 \\ 0.23$ |   | 0.71<br>0.53 | Į. |      |    | 0.35<br>1.32 | 1 |      | 1 | 1.57<br>1.43 | 1 | 1.29 |
| Mittel<br>mittlere | - | 0.80         |    | 0.63         |   | 3.03 |   | 7.06         | -1 | 0.94        |   | 13.93          |   | 14.97        | 1  | 4.39 |    | 1.58         |   | 8 16 |   | 3,59         |   | 1.42 |
| Veränd.            |   | 2.19         |    | 2.21         |   | 1.52 |   | 1.32         |    | 1.33        |   | 0.68           |   | 1.02         |    | 1.24 | ł  | 0.74         |   | 0.85 |   | 1.19         |   | 2.12 |
| Max.               |   | 463          |    | 3.66         |   | 3,35 |   | 2.36         |    | 3.33        |   | 2.58           |   | 3.26         |    | 3.63 |    | 1.74         |   | 3.37 |   | 2.54         |   | 3.92 |
| Min                | - | 6 21         | -  | 5.47         | _ | 5.35 |   | 3.58         |    | 3.01        |   | 1.69           | _ | 1.96         | _  | 2.61 | _  | 2.19         | - | 1.97 |   | 2.90         | - | 7.65 |
| Unt.               | 1 | 10.84        |    | 9.13         |   | 8.70 |   | 5.94         |    | 6.34        |   | 4.27           |   | 5.22         |    | 6.24 |    | 3.93         | 1 | 5.34 |   | 5.44         | 1 | 1.57 |

## Gütersloh 31.

| 1835 |    | 1    |    | 1.83 |   | 0.91 | _  | 0.39 | _  | 0.91 |    | 0.04 |    | 0.95 |    | 0.31 |    | 0 62 | _ | 1.13 | _  | 1.43 | - | 0.79 |
|------|----|------|----|------|---|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|---|------|----|------|---|------|
| 1836 |    | 0.53 |    | 0.01 |   | 2.89 | _  | 0.65 | _  | 1.40 |    | 0.01 | _  | 0.31 | -  | 1.09 | _  | 1.31 |   | 0.29 |    | 0.08 |   | 0.90 |
| 1837 |    | 0.57 |    | 0.85 | _ | 2.17 | _  | 2 24 | _  | 2.12 | -  | 0.13 | _  | 0.92 |    | 0.98 | -  | 0.93 |   | 0.27 | -  | 0.13 |   | 0.84 |
| 1838 |    | 6.26 | -  | 3.03 |   | 0.41 | -  | 1.91 |    | 0.69 | _  | 0.11 |    | 0.09 | -  | 1.52 |    | 0 96 | - | 0.11 | -  | 1.02 | - | 0.36 |
| 1839 | _  | 0.18 |    | 0.32 | _ | 1.41 |    | 2.48 |    | 0.26 |    | 1.12 |    | 0.68 | -  | 1.31 |    | 0.83 |   | 0.65 |    | 1.80 |   | 1.34 |
| 1840 |    | 0.17 |    | 0.22 | _ | 1.76 |    | 2.38 | -  | 0.58 | -  | 0.48 | _  | 1.46 | -  | 0.06 | -  | 0.46 | - | 1.84 |    | 1.70 | - | 4.05 |
| 1841 | _  | 0.24 | _  | 2.70 |   | 2.46 |    | 1.42 |    | 3.38 | -  | 1.35 | -  | 1.83 |    | 0.41 |    | 1.59 |   | 0.33 |    | 1.25 |   | 2.41 |
| 1842 | -  | 2.17 |    | 1.32 |   | 1.67 | -  | 0.49 |    | 1.52 |    | 0.44 | -  | 0.49 |    | 3.51 |    | 0.10 | - | 1.68 | -  | 1.41 |   | 2.14 |
| 1843 |    | 1.17 |    | 0.72 |   | 0.42 |    | 0.93 | _  | 0.39 | _  | 1.42 | _  | 0.38 |    | 0.86 |    | 0.60 |   | 0.33 |    | 1 58 |   | 2.05 |
| 1844 | -  | 0.01 | -  | 1.34 | - | 0.08 |    | 1.99 | -  | 0.04 | -  | 0 40 | -  | 1.82 | -  | 2.19 |    | 0.22 |   | 0.21 |    | 1.08 | - | 3,26 |
| 1845 |    | 0.42 |    | 5.13 | - | 5.57 |    | 1.46 | -  | 1.28 |    | 0.85 |    | 0.53 | -  | 1.45 | -  | 0.93 |   | 0.04 |    | 2.02 |   | 1.63 |
| 1846 |    | 2,29 |    | 2.99 |   | 2.35 |    | 0.46 |    | 0.11 |    | 2.35 |    | 1.40 |    | 2.65 |    | 1.68 |   | 1.27 |    | 0.54 | - | 4.27 |
| 1847 | -  | 1.46 | -  | 1.12 |   | 0.01 | -  | 2.04 |    | 2.15 | -  | 1.43 |    | 0.98 |    | 1.68 | -  | 1.79 | - | 0.75 |    | 1.52 | - | 0.87 |
| 1848 | -  | 4.96 |    | 2.80 |   | 1.81 |    | 1.90 |    | 1.54 |    | 0.62 | -  | 0.13 | -  | 1.17 | -  | 0.55 |   | 0.93 |    | 0.44 |   | 1.00 |
| 1849 |    | 0.23 |    | 2.53 |   | 0.07 | -  | 0.06 |    | 1.39 | -  | 0.30 | -  | 0.74 | -  | 1.07 |    | 0.02 | - | 0.40 | -  | 0.67 |   | 1.57 |
| 1850 | -  | 4.07 |    | 2.55 | - | 1.75 |    | 1.04 |    | 0.72 |    | 0.26 | -  | 0.15 | -  | 0.88 | -  | 1.55 | - | 2.45 |    | 1.67 |   | 0.26 |
| 1851 |    | 2 24 |    | 0.49 |   | 0.45 |    | 0.20 | -  | 2.72 | -  | 0.68 | -  | 0.99 | -  | 0.19 | -  | 1.40 |   | 0.77 |    | 2.06 |   | 0.53 |
| 1852 |    | 3.01 |    | 0.63 | - | 1.36 | -  | 2.01 |    | 0.27 | -  | 0.75 |    | 2.47 |    | 0.77 | -  | 0.14 | - | 1 15 |    | 2.85 |   | 3.94 |
| 1853 |    | 3.01 | -  | 2.77 | - | 3.97 | -  | 1.52 | -  | 0.45 |    | 0.04 |    | 0.34 | -  | 0.71 | -  | 0.47 |   | 0.31 | -  | 1.19 | - | 3.92 |
| 1854 | 1  | 1.41 | -  | 0.68 |   | 1.22 |    | 0.16 |    | 0.06 | -  | 1.07 |    | 0.84 | -  | 0.61 | -  | 0.39 | - | 0.28 | -  | 1.56 |   | 1.48 |
| 1855 | -  | 2.43 | -  | 5.73 | - | 1.77 | -  | 1.54 | -  | 1.77 | -  | 0.05 | -  | 0.17 | -  | 0.27 | -  | 0.69 |   | 1.04 | -  | 1.85 | - | 2,50 |
| 1856 |    | 1.45 |    | 1.87 | - | 0.90 |    | 0.63 | -  | 1.38 |    | 0.46 | -  | 1.31 |    | 0.55 | -  | 0.64 |   | 0.48 | -  | 2 04 |   | 1.31 |
| 1857 | -  | 0.45 |    | 0.60 |   | 0.22 | -  | 0.28 |    | 0.48 |    | 1 01 |    | 1.04 |    | 2.44 |    | 1.58 |   | 1.54 |    | 0.73 |   | 2.22 |
| 1858 | -  | 0.70 | -  | 1.88 | - | 1.14 | -  | 0.11 | -  | 0.94 |    | 3.07 | -  | 0.10 |    | 0.54 |    | 1.92 | - | 0.45 | -  | 3.54 |   | 0.73 |
| 1859 |    | 1.70 |    | 2.36 |   | 2.70 |    | 0.59 | 1  | 0.85 |    | 1.56 |    | 2.58 |    | 0.97 |    | 0.33 |   | 0.70 | -  | 0.35 | - | 1.81 |
| 1860 |    | 2.26 | -  | 1.52 | - | 0.82 | -  | 0.79 |    | 0.45 | -  | 0.45 | -  | 1.18 | -  | 1.39 | -  | 0.64 | - | 0.57 | -  | 1.72 | - | 1.62 |
| 1861 | -  | 3.26 |    | 2.66 |   | 1.81 | -  | 1.17 | -  | 1.51 |    | 1.27 |    | 0.50 |    | 0.63 | -  | 0.17 |   | 0.83 |    | 0.59 |   | 0.60 |
| 1862 | -  | 0.07 |    | 0.60 |   | 3.03 |    | 1.68 |    | 2.67 |    | 1.03 | -  | 0.86 | -  | 0.48 |    | 0.50 |   | 1.04 |    | 0.00 |   | 1.41 |
| 1863 |    | 3.22 |    | 1.87 | 1 | 1.66 | 1  | 0.72 | 1  | 0.29 |    | 0.44 |    | 1,06 | 1  | 0.85 | -  | 0.96 | 1 | 1.62 |    | 0.36 | 1 | 2.09 |
| 1864 | 1- | 1.67 | 1- | 0.90 | 1 | 1.31 | 1- | 0.74 | 1- | 1.25 | 1- | 0.77 | 1- | 0.76 | 1- | 2.33 | 1- | 0.14 |   | 1.14 | 1- | 1.05 | - | 1.96 |

## Gütersloh.

|                    | Jan.         | Febr.          | März   | April        | Mai            | Juni   | Juli   A | ug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|--------------------|--------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1865<br>1866       | 0.63<br>3.72 | - 3.42<br>2.84 |        | 2.82<br>1 28 | 3.43<br>- 2 05 | _ 1.46 | 2.23 _   | 0.31  | 2.12   | 0.48   | 1.97   | 0.     |
| Mittel<br>mittlere | 0 22         | 1.12           | 2.85   | 6.45         | 10.21          | 13,01  | 13.85    | 13.59 | 11.08  | 7.88   | 3.52   | 1.26   |
| Veränder.          | 1.81         | 1.95           | 1.65   | 1.19         | 1,22           | 0.82   | 0.94     | 1.09  | 0.85   | 0.81   | 1.30   | 2.71   |
| Max.               | 3.72         | 2.99           | 3.03   | 2.82         | 3,43           | 3.07   | 2.58     | 3.51  | 2.12   | 1.62   | 2.85   | 3.94   |
| Min.               | - 6.26       | - 5.73         | - 5 57 | - 2.48       | - 2.72         | - 1.46 | - 1.83   | 2.03  | - 1.79 | - 2.45 | - 2 06 | - 4.27 |
| Unt.               | 9.98         | 8.72           | 8.60   | 5.30         | 6.15           | 4.53   | 4.41     | 5.84  | 3.91   | . 4.07 | 4,91   | 8.21   |

## München 311/2.

|      |            |      |   |      |   |      |   |             | 1 |      | 1 |      |   |      |   |      | t |      | ı        |      |   |      | , |      |
|------|------------|------|---|------|---|------|---|-------------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----------|------|---|------|---|------|
| 1825 |            | 0.93 |   | 0 57 | - | 2.00 |   | 1.61        |   | 0.   | _ | 0.93 | - | 0.70 | - | 0.11 |   | 0.94 | _        | 0.62 |   | 2.30 |   | 3.48 |
| 1826 | _          | 4.31 |   | 0.28 |   | 1.52 | _ | 0.05        | _ | 2.06 | - | 0.31 |   | 0.61 |   | 1.59 |   | 1.50 |          | 0.66 |   | 0.17 |   | 0.09 |
| 1827 | _          | 0.02 | _ | 4.22 |   | 1.64 |   | 0.58        |   | 1.10 | - | 0.11 |   | 1.14 |   | 0.22 |   | 0.22 |          | 0.90 | - | 2.36 |   | 3.19 |
| 1828 |            | 3.14 |   | 0.04 |   | 0.76 | 1 | 0.57        |   | 0.31 |   | 0.13 |   | 0.47 | - | 1.07 |   | 0.82 | -        | 0.61 | 1 | 0.94 |   | 1.78 |
| 1829 | _          | 1.50 |   | 2.12 | _ | 0.43 |   | 0.75        | _ | 0.54 | _ | 1.37 |   | 0.20 | - | 1.27 | - | 0.03 | -        | 1.14 | _ | 2.51 | - | 5.21 |
| 1830 | _          | 5.97 | _ | 1.39 |   | 2.53 |   | 2.33        |   | 0.82 | - | 0.11 |   | 0.76 |   | 0.37 | _ | 0.93 | _        | 0.48 |   | 2.14 | - | 0.64 |
| 1831 | _          | 1.71 |   | 2.27 |   | 1.79 |   | 1.88        | _ | 0.13 | _ | 0.68 |   | 0.55 |   | 0.16 | _ | 0.56 |          | 2.83 |   | 1.38 |   | 0.65 |
| 1832 |            | 0.51 |   | 0.53 |   | 0.77 |   | 0.43        | - | 0.95 | _ | 0.87 | - | 0.43 |   | 1.09 | - | 0.11 | _        | 0.09 | - | 0.16 |   | 0.96 |
| 1833 | _          | 2.22 |   | 4.29 |   | 1.01 | _ | 2.18        |   | 2.54 |   | 1.08 | _ | 1.63 | _ | 2.19 | - | 0.57 | <u> </u> | 0.83 |   | 0.96 |   | 4.49 |
| 1834 |            | 5.74 |   | 1.07 |   | 0.60 |   | 1,37        |   | 2.41 |   | 1.45 |   | 2.26 |   | 1.23 |   | 2.77 |          | 0~25 |   | 0.99 | _ | 0.04 |
| 1835 |            | 1.80 |   | 1.43 |   | 0.23 |   | <b>0.50</b> |   | 0.38 | - | 0.33 |   | 0.87 |   | 0.19 |   | 0.63 | _        | 1.43 | _ | 2.98 | - | 2.73 |
| 1836 |            | 0 03 |   | 0.25 |   | 3.36 | _ | 0.60        | - | 2.07 |   | 0.08 |   | 0.71 |   | 0.65 | _ | 0.23 |          | 0.72 |   | 0.21 |   | 1.54 |
| 1837 |            | 1 08 |   | 0.65 | - | 2.56 | _ | 1.30        | - | 1 95 |   | 0.58 | _ | 0.13 |   | 1.91 | - | 1.36 | -        | 0.26 | _ | 0.07 |   | 0.24 |
| 1841 |            | 0.66 | _ | 1.54 | - | 2.07 | - | 0.39        | - | 2.66 |   | 1.49 |   | 1.39 |   | 0.79 | _ | 1.01 | -        | 1.22 | - | 0.92 | _ | 2.02 |
| 1842 | l_         | 2.43 |   | 2.98 | - | 0.81 |   | 1.60        | - | 0.27 | _ | 0.51 |   | 0.02 | _ | 1 60 |   | 0.   |          | 2.99 | - | 0.98 | _ | 0.55 |
| 1843 | 1          | 1.99 |   | 2.23 | - | 0.35 |   | 0.03        | - | 1.42 | - | 2.13 | - | 0.98 | 1 | 0.   | - | 0.35 |          | 0.10 | - | 1.31 |   | 1.02 |
| 1844 | -          | 030  | - | 0.32 | - | 0.39 |   | 0.73        | - | 1.11 |   | 0.49 | - | 1.52 | - | 1.94 |   | 0.76 |          | 0.54 | 1 | 1,62 | _ | 3.43 |
| 1845 |            | 0.66 | - | 5.02 |   | 0.58 | 1 | 0.13        | - | 2.21 |   | 0.84 |   | 0.54 | - | 1.35 |   | 0.06 |          | 0.37 | 1 | 1.88 |   | 1.94 |
| 1846 |            | 1.03 |   | 2.64 |   | 2.23 |   | 0.78        |   | 0.72 |   | 2.24 |   | 1.73 |   | 1.66 |   | 1.59 |          | 1.45 |   | 0.03 | _ | 2.42 |
| 1847 | -          | 1.08 | - | 1.19 | - | 0.62 | - | 2.95        |   | 2.83 | - | 2.28 |   | 0.78 |   | 0.77 | - | 1.40 | -        | 0.84 | - | 0.27 | - | 1.56 |
| 1848 | <b> </b> - | 4.24 |   | 2.05 |   | 1.21 |   | 1,50        | - | 0.37 |   | 0.77 |   | 0.12 |   | 0.33 | - | 0.40 |          | 0.30 | - | 0.27 | - | 011  |
| 1849 | 1          | 1.81 |   | 2.25 |   | 0.94 | - | 1.21        |   | 0.03 |   | 0.90 | - | 0.46 | - | 1.37 | - | 0.34 |          | 0.02 | - | 2.01 | - | 2.25 |
| 1850 | <b> </b> - | 242  |   | 3.07 | _ | 1.84 | - | 0.07        | - | 1.40 |   | 0.14 | - | 0.88 | - | 0 13 |   | 1.83 | -        | 2.16 | _ | 1.86 |   | 0.37 |
| 1851 | 1          | 1.32 | - | 0.71 | - | 0.33 |   | 0.85        | - | 3 21 | _ | 0.34 | - | 1.38 | - | 0.74 | - | 2.04 |          | 0.56 |   | 3.12 | _ | 1.47 |
| 1852 | 1          | 255  |   | 1.36 | - | 2.53 | - | 2.48        | - | 0.12 | - | 0.04 |   | 0.57 | _ | 0.11 | - | 0.17 | -        | 1.08 |   | 3.93 |   | 2.52 |
| 1853 |            | 2.63 | - | 154  | - | 3.56 |   | 2.13        | - | 1.25 |   | 0.32 |   | 0.43 |   | 0.22 |   | 0.16 |          | 0.25 | - | 0.56 | - | 4.46 |
| 1854 | -          | 0.27 | - | 1.71 | _ | 0.86 | - | 0.35        |   | 0.32 | - | 1.03 | _ | 0.09 | _ | 0.93 | - | 0.71 |          | 0.12 | - | 1.70 |   | 1.52 |
| 1855 | -          | 2.29 | - | 1.30 |   | 0.12 | _ | 1.29        | - | 1.47 |   | 0.44 | - | 1.38 |   | 1.15 | _ | 0.89 | -        | 0.11 | - | 2.71 | - | 0.94 |
| 1856 | 1          | 1.27 |   | 2.08 | - | 1.30 |   | 1.16        | - | 1.25 |   | 0.55 | - | 0.34 | - | 0.13 | - | 0.25 |          | 0.   | - | 0.06 | - | 0.62 |
| 1863 | 1          |      |   |      |   |      |   |             |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      | :        |      |   | -    |   | 1.95 |
| 1864 | 1-         | 3.91 | - | 1.17 |   | 1.28 |   | 0.50        | - | 1.70 | - | 0.80 | _ | 1.42 | - | 1.96 |   | 0.08 | -        | 1.89 | - | 0.88 | - | 3.36 |

# München.

|                    | Jan.         | Febr.        | März   | April        | Mai            | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|--------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1865<br>1866       | 1.77<br>4.69 | 5.33<br>4.18 | - 0.78 | 2.00<br>1.23 | 2.36<br>- 2.09 |        | 1,35   | - 0.39 | 1.09   | 2 58   | 2 88   | - 1.08 |
| Mittel<br>mittlere | - 2.51       | 0.80         | 2,01   | 6.14         | 10,14          | 12.73  | 13.89  | 13.32  | 10.27  | 6.64   | 1.82   | - 0.63 |
| Veränd.            | 2.07         | 1.93         | 1.32   | 1.11         | 1.30           | 0.81   | 0.83   | 0.89   | 0.77   | 0.88   | 1,42   | 1.83   |
| Max.               | 5.74         | 5.33         | 3.36   | 2,33         | 2.83           | 2.24   | 2.26   | 1.91   | 2.77   | 2.99   | 3 93   | 4.49   |
| Min.               | - 5.97       | - 5.02       | - 3.56 | - 2.95       | - 2.66         | - 2.28 | - 1,63 | - 2.19 | - 2.04 | - 2.16 | - 3.12 | - 5.21 |
| Unt.               | 11,71        | 10,35        | 6.92   | 5.28         | 5.49           | 4,52   | 3,89   | 4.10   | 4.81   | 5.15   | 7.05   | 9.70   |

# Peissenberg 54.

| 1792 |   | 1.04  | _ | 0 73 |    | 1.90 |   | 1.53 | _        | 1.34 |   | 0.44 |     | 0.      |            | 0.85      | _ | 1.44 | ĺ | 0.76 | _ | 0.14 | - | 0.75 |
|------|---|-------|---|------|----|------|---|------|----------|------|---|------|-----|---------|------------|-----------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1794 |   | 0.47  |   | 3 15 |    | 3.73 |   | 3.43 |          | 0.17 |   | 0.70 |     | 2.33    | _          | 0.71      | _ | 1.65 | _ | 0.76 |   | 0.94 | _ | 0,60 |
| 1795 | _ | 3.80  |   | 0.54 |    | 0.27 |   | 2.55 |          | 0.14 |   | 0.80 | _   | 2.40    |            | 0.76      |   | 1.81 |   | 4.02 |   | 1.92 |   | 2.71 |
| 1796 |   | 6.68  | _ | 0 22 | _  | 194  | _ | 1,17 | _        | 0.04 | _ | 0.06 |     | 0 09    | _          | 0.27      |   | 2.14 | _ | 1.18 | _ | 1.24 | - | 1.09 |
| 1797 |   | 0.62  |   | 1.66 | -  | 1.13 |   | 1.38 |          | 2.07 | _ | 1.21 |     | 1.67    |            | 1.32      | _ | 0.18 | _ | 0.18 |   | 1.93 |   | 1.51 |
| 1798 | - | 0.18  |   | 0.15 |    | 0.09 |   | 0.46 |          | 0.39 |   | 0.75 |     | 0.39    |            | 0.31      |   | 1.19 |   | 0.06 | _ | 0.76 | _ | 3.24 |
| 1800 | ŀ | 254   | _ | 0.03 |    | 0.86 |   | 5.02 |          | 1.47 | _ | 2.04 |     | 0 03    |            | 0.07      |   | 0.41 |   | 4.03 |   | 0.47 |   | 1.17 |
| 1801 | i | 2,04  |   | 0.10 |    | 1.57 |   | 0.40 |          | 0.89 |   | 1.49 | _   | 0.70    | _          | 0.77      |   | 054  |   | 0.80 |   | 1.21 | _ | 0.27 |
| 1802 |   | 1.78  |   | 0.45 |    | 0.68 |   | 0.58 | -        | 0.37 |   | 1.76 | _   | 0.48    |            | 2.91      |   | 0.36 |   | 2.92 |   | 0.03 | - | 0.03 |
| 1803 |   | 1.12  | - | 2.76 |    | 0.32 |   | 2.56 | -        | 2.28 | - | 0.82 |     | 0.89    |            | 0.74      | - | 2.01 | _ | 1.27 |   | 0 55 |   | 0.72 |
| 1804 |   | 4 4 4 | - | 2.97 | -  | 0.35 | - | 0.55 |          | 0.90 |   | 0.49 | _   | 0.27    | <b> </b> — | 0.19      |   | 1.08 |   | 0.53 | _ | 0.66 | - | 1.37 |
| 1805 |   | 0.21  |   | 0.11 | -  | 0.77 | - | 1.70 | <b>—</b> | 1.64 | _ | 0.79 | _   | 0.99    | -          | 1.30      |   | 0.44 | _ | 2.49 |   | 3~00 | - | 1.22 |
| 1806 |   | 2.18  |   | 1.70 | ĺ  | 0.18 | - | 2.74 |          | 2.95 |   | 0.88 |     | 0.14    |            | 0.05      |   | 0.30 | - | 0.12 |   | 2.11 |   | 4.36 |
| 1807 | - | 1.13  |   | 0.33 | -  | 3.06 | - | 1.09 |          | 2.24 |   | 0.31 |     | 3.14    |            | 3.95      | - | 0.93 |   | 2.26 |   | 1.66 | - | 0.40 |
| 1808 |   | 0.58  | _ | 1.89 |    | 3.74 | - | 1.20 | Ì        | 3.38 | - | 0.10 |     | 2.27    |            | 1.94      |   | 0.75 | - | 1.89 |   | 0.55 | - | 3.38 |
| 1809 |   | 2.86  |   | 1.09 |    | 1.71 | - | 1.64 |          | 2.16 |   | 1.59 |     | 0.89    |            | 1.19      |   | 0.29 | - | 0.87 | _ | 1.10 |   | 0.83 |
| 1810 |   | 0.69  | - | 0.79 |    | 3.00 |   | 0.62 |          | 1.96 |   | 0.41 |     | 1.07    |            | 0.95      |   | 3.87 |   | 1.46 |   | 152  |   | 1.15 |
| 1813 | - | 2.25  |   | 1.90 | -  | 0.99 |   | 0.89 |          | 0.18 | - | 1.80 | -   | 2.11    | -          | $2 \; 38$ | - | 1.41 | - | 0.38 | - | 1.59 |   | 0.46 |
| 1814 |   | 0.92  | - | 5.32 | _  | 0.91 |   | 1.58 | -        | 2.11 | - | 1.70 |     | 0.41    | -          | 0.78      | - | 2.11 | - | 0.86 |   | 1.20 |   | 1.57 |
| 1815 | - | 392   |   | 2.83 |    | 2.58 |   | 0.71 |          | 0.69 | - | 0.89 | -   | 2.23    | -          | 1.10      | - | 0.23 | - | 0.96 | - | 2.68 | - | 1.92 |
| 1816 | - | 0.78  | - | 2.20 | -  | 1.43 | - | 0.63 | -        | 2.42 | - | 2.30 | -   | $2\ 30$ | -          | 2.13      | - | 1.19 |   | 0.29 | - | 2.07 | - | 1.24 |
| 1818 |   | 1.86  |   | 0.82 |    | 0.17 |   | 1.94 | -        | 0.86 |   | 1.14 |     | 0.27    | -          | 1 39      |   | 0.14 | - | 0.19 |   | 1.57 | - | 0.83 |
| 1819 |   | 2.03  |   | 0.35 |    | 0.56 | 1 | 1.50 |          | 0 87 |   | 0.30 |     | 0.57    | -          | 0.19      |   | 0.85 | - | 0.54 | - | 0.76 | - | 0.63 |
| 1820 | - | 2.34  |   | 0.66 | 1- | 1.62 | ' | 1.38 |          | 0.74 | - | 2 07 | -   | 0.78    | 1          | 2.01      | - | 1.93 | - | 1.18 | - | 1 85 | - | 1.73 |
| 1821 | 1 | 1,66  | - | 0.82 | '  | 0.50 |   | 1.58 | -        | 1.75 | - | 2.48 | -   | 1.85    |            | 0.23      |   | 0.39 | - | 0.48 |   | 3.27 |   | 2.87 |
| 1822 | - | 1.59  |   | 1.98 |    | 3.91 |   | 1.00 | 1        | 196  |   | 4.22 |     | 1.03    | -          | 0.37      | - | 0.26 |   | 2.34 |   | 3.18 | - | 3.76 |
| 1823 | - | 1.05  |   | 0.77 | -  | 0.34 | - | 1.39 |          | 0.98 | - | 1.01 | -   | 1.37    |            | 0.77      |   | 0.92 | - | 0.10 | - | 0.34 |   | 0.69 |
| 1824 | - | 0.74  |   | 1.68 | -  | 1.18 | - | 2.06 | -        | 1,20 | - | 0.72 |     | 0.54    | -          | 0 33      |   | 1.39 |   | 0.03 |   | 1.65 |   | 3.02 |
| 1825 |   | 0.65  | - | 0.89 | -  | 2 00 |   | 1.42 | -        | 0.16 | - | 0.73 | -   | 0 34    | -          | 0 25      |   | 0.57 | - | 0.63 |   | 0.45 |   | 2.85 |
| 1826 |   | 3.49  |   | 0.42 |    | 1.04 | - | 0.75 | -        | 2.59 | - | 0.53 | . ' | 0.82    |            | 2.45      |   | 1.56 |   | 0.87 | - | 2:00 |   | 0.08 |
| 1827 | _ | 2.08  | - | 2.82 |    | 0,83 |   | 0.73 |          | 1.38 | - | 0.45 |     | 1.57    | -          | 1.28      |   | 0.57 |   | 1.05 | - | 3.54 |   | 2.63 |
|      | 6 |       | 4 |      |    |      |   |      | \$       |      | 1 |      | 1   |         | 1          |           | 1 |      | 1 |      | £ |      | 1 |      |

# Peissenberg.

|              | Ja       | n.                  | $\mathbf{F}\epsilon$ | br.          | M | ärz          | Aj | oril | M        | [ai          | Ju | ıni          | J | uli          | Aı | ıg.          | Se         | ept.         | .0         | ct.          | N | ov.          | r | ec.                 |
|--------------|----------|---------------------|----------------------|--------------|---|--------------|----|------|----------|--------------|----|--------------|---|--------------|----|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---|--------------|---|---------------------|
| 1828<br>1829 | -        | 2.75<br>2.90        | _                    | 0.36<br>2.55 |   | 0.07<br>0.34 |    | 0.08 | _        | 0.26<br>0.92 | _  | 0,25<br>1.57 |   | 0.16<br>0.06 | -  | 1.59<br>1.84 | _          | 0.12<br>1.27 |            | 1.27<br>1.79 | _ | 1.29<br>2.63 | _ | $\frac{1.62}{5.37}$ |
| 1830         | 1        | 1.57                | -                    | 2.19         |   | 1.51         |    | 1.69 |          | 0.66         |    | 0.26         |   | 0.58         | -  | 0.39         | -          | 2,00         |            | 1.13         |   | 1.33         | - | 0.76                |
| 1831         | 1        | 0.45                |                      | 1.12         |   | 0.73         |    | 1.59 | -        | 0.84         | _  | 1.12         | _ | 0.23         | -  | 0.19         | -          | 1.32         |            | 3.68         | _ | 0.98         |   | 0.36                |
| 1832         |          | 1.29                |                      | 0 67         |   | 0.18         |    | 0.08 | _        | 1.80         | _  | 1.28         | _ | 0.58         |    | 1.16         | _          | 0.34         | -          | 0.53         | _ | 0.64         | - | 0.73                |
| 1833         |          | 4.38                |                      | 2.55         | - | 0.33         |    | 2.11 |          | 2.86         |    | 0.37         | _ | 2.49         | -  | 2.21         | -          | 1.63         |            | 0.15         | _ | 0.13         |   | 2.05                |
| 1834         |          | 3.62                |                      | 2.34         | - | 0.38         | -  | 2.10 |          | 2.31         |    | 2.10         |   | 2.29         |    | 0.88         |            | 2 83         | -          | 1.23         |   | 0.26         | _ | 0.78                |
| 1835         |          | 1.48                |                      | 0.50         | - | 1.22         | -  | 1.71 | _        | 0.26         |    | 0.22         |   | 2.15         | -  | 0.57         |            | 0.42         | <b>-</b> , | 2.15         | _ | 3.19         | _ | 1.98                |
| 1836         | -        | 0.16                | -                    | 0.81         |   | 3.45         | _  | 1.48 |          | 2.84         |    | 0.57         |   | 0.22         |    | 0.32         | -          | 1.25         |            | 0.31         | - | 1.23         | - | 0.29                |
| 1837         |          | 0.40                | -                    | 0.10         | - | 2.82         | -  | 2,43 | _        | 3.25         |    | 0.93         |   | 1.32         |    | 2.10         | -          | 2.21         | -          | 1.11         | - | 2.25         |   | 0.27                |
| 1838         | -        | 2.70                | _                    | 1.36         | - | 0.42         | -  | 3.14 | _        | 0.30         | _  | 0.47         | - | 1.17         | -  | 1.47         |            | 0.45         | -          | 1.02         |   | 0.78         | - | 1.63                |
| 1839         | -        | 1.65                | _                    | 0 07         | - | 2.04         | -  | 3.53 | -        | 1.66         |    | 2.81         |   | 1.06         | -  | 1.84         |            | 0.64         |            | 1.25         |   | 2.55         |   | 1.81                |
| 1840         |          | 1.88                | _                    | 0.68         | _ | 4.03         |    | 0.64 | _        | 1.07         | -  | 0.12         | - | 1.96         | -  | 0.26         | -          | 0.61         | -          | 2.62         |   | 1.48         | _ | 2.84                |
| 1841         | -        | 0 85                | -                    | 0.15         |   | 1.65         |    | 0.20 |          | 2.11         |    | 0.96         | - | 1.07         | -  | 0.49         |            | 0.97         |            | 1.44         |   | 0.79         |   | 1.55                |
| 1842         | 1-       | 3.37                |                      | 0.66         |   | 2.99         |    | 3.21 | -        | 0.09         |    | 1.19         | - | 0.05         |    | 2.06         | -          | 0.31         | -          | 3.09         | - | 1.59         |   | 3 40                |
| 1843         | 1        | 0.91                |                      | 3.25         | _ | 0.14         |    | 0.22 | -        | 1.84         | -  | 2.30         | - | 1.45         |    | 0.16         | -          | 0.23         | -          | 0.02         |   | 0.61         |   | 1.55                |
| 1844         | -        | 1.71                | _                    | 1.50         | _ | 1.14         |    | 1.24 | -        | 1.64         | ,  | 1.35         | - | 1.56         | -  | 2.39         |            | 0.85         |            | 0.57         |   | 1.12         | _ | 1.32                |
| 1845         |          | 2 36                | _                    | 5.13         | _ | 1.96         |    | 0.46 | _        | 3.14         |    | 1.11         |   | 0.66         | -  | 1.82         |            | 0.33         |            | 0.51         | 1 | 2.42         |   | 0.79                |
| 1846         |          | 2.38                |                      | 2 10         |   | 1.78         |    | 0.30 |          | 2.84         |    | 2.81         |   | 1.80         |    | 1.36         |            | 1.40         |            | 1.09         |   | 0.08         | - | 3.57                |
| 1847         |          | 1.92                | _                    | 2.28         | _ | 0.51         | _  | 2.85 |          | 0.84         | -  | 2.07         |   | 0.78         |    | 0.42         | <b> </b> — | 1.80         | 1          | 0.20         |   | 1.98         | _ | 0 24                |
| 1848         | <b> </b> | 4.54                |                      | 243          |   | 1.09         |    | 1.65 |          | 0.14         |    | 1.62         |   | 0.36         |    | 0.31         | -          | 0.03         |            | 0.96         | - | 1.27         |   | 2.64                |
| 1849         |          | 1.12                |                      | 1.67         | _ | 1.04         | -  | 1.21 |          | 0.20         |    | 1.66         |   | 0.38         | -  | 0.46         |            | 0.23         |            | 0.77         | - | 0.57         | - | 1.61                |
| 1850         | -        | 2 67                |                      | 259          | - | 1.47         | -  | 0.16 | <u> </u> | 1.65         |    | 0.49         | _ | 0.31         | -  | 0.21         | _          | 1.41         | -          | 2.42         | 1 | 0.99         |   | 0.01                |
| Mittel       | 1        | 1.71                | 1                    | 0.73         | 1 | 1.06         |    | 4 85 |          | 8.79         |    | 10.79        | 1 | 12.27        | Π  | 11.97        | Ī          | 9.37         | Π          | 5.92         |   | 1.96         | _ | 0.51                |
| mittlere     | -        | 1.71                | _                    | 0.73         |   | 1,00         | 1  | * 03 |          | 0.19         |    | 10.10        |   |              |    | 11.01        |            | 0,01         |            | 0.02         |   | 1.00         |   | 0,01                |
| Veränd.      | 1        | 9.00                |                      | 1.47         |   | 1.40         |    | 1.32 |          | 1.40         |    | 1.16         |   | 1,05         |    | 1.08         |            | 1.05         |            | 1.20         |   | 1.41         |   | 1.57                |
| Max.         |          | $\frac{2.00}{6.68}$ |                      | 3,25         |   | 3.91         |    | 5.02 |          | 3.38         |    | 4.22         |   | 3.14         |    | 3.95         |            | 3.87         |            | 4.03         |   | 3.27         |   | 4.36                |
|              |          |                     |                      |              |   | 4,03         |    | 3.53 |          | 3.25         |    | 2.48         |   | 2.49         | 1  | 2.39         | _          | 2.21         | _          | 3.09         |   | 354          |   | 5.37                |
| Min.         | 1-       | 4.57                |                      | 5.32         | 1 | 4,03         | -  | 0.00 |          | 0.23         | 1  | 2.40         | 1 | 2.49         |    | 2.09         |            | 2.21         | 1          | 5.05         |   | 0 04         | _ | 0.07                |
| Unt.         | 1        | 11.25               |                      | 8.57         |   | 7.94         |    | 8.55 |          | 6,63         |    | 6.70         |   | 5.63         |    | 6.34         |            | 6.08         |            | 7.12         |   | 6.81         | 1 | 9.73                |

# Darmstadt 361/2.

| 1830 | _ | 4.84 | - | 2.78 |   | 1.76 |   | 1.16 |   | 0.57 | _ | 1.01 | _ | 0.01 | -  | 1.00 | - | 1.38 | _ | 1.27 |   | 1.20 | _ | 0.67 |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1831 |   | 1.01 |   | 0.67 |   | 0.83 |   | 1.76 |   | 0.68 | _ | 1.42 |   | 0.15 | -  | 0.45 | _ | 0.82 |   | 154  | _ | 0.52 |   | 1.71 |
| 1832 |   | 0.   |   | 0.25 |   | 0.37 |   | 0.96 |   | 2.78 |   | 1,57 | _ | 0.33 |    | 1.02 | - | 0.20 |   | 0.29 | - | 0.48 |   | 0.55 |
| 1833 | - | 3.16 |   | 3.10 | - | 0.55 | _ | 0.96 |   | 2.97 |   | 0.71 | - | 1.15 | _  | 3.09 | - | 1.19 | _ | 1.05 | - | 1.12 |   | 3.20 |
| 1834 |   | 4.33 | _ | 0.08 |   | 0.42 | - | 1 34 |   | 2.26 |   | 0.87 |   | 2.73 |    | 1.68 |   | 1.91 | _ | 0.01 |   | 0.38 |   | 0.52 |
| 1835 |   | 1.33 |   | 1.93 |   | 0.33 | - | 0.42 | - | 0.10 | - | 0.13 |   | 1.28 |    | 0.05 | ĺ | 0.52 | - | 1.21 | - | 2.25 |   | 1.74 |
| 1836 |   | 0.28 |   | 0.10 |   | 3.17 | - | 0.53 | - | 1.39 | İ | 0.51 |   | 0.56 |    | 0.16 | - | 1.57 |   | 0.30 | - | 0.09 |   | 1.30 |
| 1837 |   | 1.26 |   | 0.76 | - | 1.86 |   | 2.49 | - | 2.00 |   | 0.05 | - | 1 32 |    | 0.69 | - | 1.82 |   | 0.44 | - | 0.09 |   | 0.49 |
| 1838 | - | 4.82 | - | 257  |   | 0.03 |   | 2.25 |   | 0.04 | - | 0.99 | - | 0.64 | -  | 1.28 |   | 0.83 | - | 0.10 |   | 0.79 | - | 0.02 |
| 1839 |   | 0.12 | l | 0.35 |   | 1.24 | _ | 2.47 | _ | 2.42 |   | 1.88 |   | 0.41 | l— | 1.55 | 1 | 0.83 |   | 0.60 |   | 1.56 |   | 1.98 |

## Darmstadt.

|                    | Jan.          | Febr  |      | März   | Ap  | ril  | Mai    | J   | uni             | J | uli   | A | ug.   | S | ept.  |   | ct.                 | N | οv.  | I | Dec. |
|--------------------|---------------|-------|------|--------|-----|------|--------|-----|-----------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|---------------------|---|------|---|------|
| 1840               | 0.15          | 0.0   | 5 -  | - 2.11 | 2   | .16  | 0.03   | _   | 0.11            | _ | 1.34  |   | 0.07  | _ | 0.16  | _ | 1.85                |   | 1.78 | _ | 4.92 |
| 1841               | 0.77          | - 21  | 3    | 2.23   |     | 54   | 3.12   | -   | 1.75            |   | 2.13  | _ | 1.17  |   | 0.93  |   | 0.35                |   | 0.76 |   | 2,22 |
| 1842               | - 2.13        | _ 0.7 | 9    | 1.54   | 0   | .26  | 1,54   |     | 0.79            |   | 0.01  |   | 1.85  |   | 0.27  | _ | 1.63                | _ | 1.35 |   | 0.51 |
| 1843               | 1.58          | 2.0   | 9    | 0.71   | 1   | .23  | - 0.36 |     | 1.50            | _ | 0.52  |   | 0.90  |   | 1.76  |   | 0.                  |   | 1.62 |   | 1.56 |
| 1844               | 0.27          | - 0.6 | 3    | 0.11   | 1   | .76  | - 0.51 | _   | 1.04            | _ | 2.30  | _ | 2.07  |   | 0.74  |   | 0.11                |   | 1.93 | _ | 2.44 |
| 1845               | 1.08          | 4.4   | 9 .  | _ 4.75 | 0   | .87  | - 1.50 |     | 0.89            |   | 0.39  | _ | 2.06  | _ | 0.87  |   | 0.24                |   | 1.56 |   | 2.00 |
| 1846               | 1.81          | 2.7   | 4    | 2.27   | 0   | .48  | 0.13   |     | 1.96            |   | 1.38  |   | 1,88  |   | 1.87  |   | 0.79                | - | 0.38 | _ | 3.22 |
| 1847               | 0.80          | - 1.1 | 0 -  | - 0.83 | 2   | .55  | 2.13   | _   | 1.73            |   | 0.89  |   | 0.76  |   | 1.54  | _ | 0.24                |   | 0.50 | - | 0.83 |
| 1848               | 4.38          | 2.1   | 2    | 1.43   | 1   | .50  | 0.85   |     | 0.43            |   | 0.03  | _ | 0.42  |   | 0.02  |   | 0.78                | - | 0.41 |   | 0.22 |
| 1849               | 0.39          | 2.6   | 7 -  | - 0.27 | - 0 | .45  | 0.77   |     | .0.74           | _ | 0.79  |   | 1.00  |   | 0.17  |   | 0.20                |   | 1.13 |   | 0.92 |
| 1850               | - 3.01        | 2.7   | 9 -  | - 2.01 | ı   | .24  | - 0.72 |     | 0.19            |   | 0.30  | - | 0.56  | - | 1.41  | - | 1.92                |   | 1.70 |   | 0.30 |
| 1851               | 1.96          | - 0.0 | 3    | 0.35   | 0   | .82  | _ 2.77 | -   | 0.29            | _ | 1.07  | _ | 0.07  | - | 2.02  |   | 0.64                | - | 2.02 |   | 0.09 |
| 1852               | 3.96          | 0.8   | 9 -  | - 1.54 | 2   | .14  | 0.25   | _   | -0.93           |   | 1.69  |   | 0.26  | _ | 0.54  | - | 1.65                |   | 3.02 |   | 3.25 |
| 1853               | 3.38          | - 1.9 | 0 -  | - 3.41 | - 1 | .48  | - 1.17 |     | 0.36            |   | 0.71  | - | 0.80  | - | 0.58  | - | 0.41                |   | 0.91 | - | 4.56 |
| 1854               | 1.11          | - 0.6 | i    | 0.65   | 0   | .14  | 0.47   | -   | 0.78            |   | 0.60  | - | 0.48  |   | 0.04  |   | 0.26                | - | 1.60 |   | 1.28 |
| 1855               | - 2.46        | - 3.3 | 1 -  | 0.42   | - 0 | .68  | - 1.20 |     | 0.18            | - | 0.10  |   | 1.17  | ŀ | 0.12  |   | 1.74                | - | 0.99 | _ | 2.53 |
| 1856               | 1.88          | 2.2   | 7 -  | - 0.52 | 1   | .26  | - 0.76 |     | 0.42            | - | 1.27  |   | 1.22  | - | 0.74  |   | 0.43                | _ | 2.61 |   | 0.99 |
| 1857               | 0.74          | 0.0   | 5    | 0.28   | - 0 | .06  | 0 18   |     | 0.72            |   | 1.69  |   | 2.45  |   | 1.79  |   | 1.66                |   | 0.45 |   | 1.65 |
| 1858               | - 092         | - 1.7 | 4 -  | - 056  | - 0 | .19  | - 1.10 |     | 3.33            |   | 0.15  |   | 0.32  |   | 2.26  | - | 0.18                | - | 3.70 |   | 1.02 |
| 1859               | 1.53          | 0.6   | 8    | 2 53   | 0   | .94  | 1.04   |     | 1.57            |   | 3.78  | - | 2.90  |   | 0.79  |   | 1.64                | - | 0.46 | - | 1.47 |
| 1860               | 2.90          | - 1.8 | 9 -  | - 0.86 | 0   | .71  | 0.94   | -   | 0.63            | - | 1.78  | - | 1.05  |   | 0.23  | - | $\boldsymbol{0.50}$ | - | 1,35 |   | 0.21 |
| 1861               | - 3.00        | 2.9   | 1    | 1.81   | - 0 | .61  | - 0.39 |     | 2.02            |   | 0.93  |   | 2.36  |   | 0.07  |   | 0.73                |   | 0.15 | - | 0.41 |
| 1862               | - 0.35        | 0.1   | 4    | 2.16   | ı   | .61  | 1.68   | -   | 1.30            | - | 0.73  | _ | 0.71  |   | 0.40  |   | 0.59                | - |      |   | 0.78 |
| 1863               | 2.68          | 0.6   | 8    | 0.47   | 0   | .14  | - 0.34 | -   | 0.61            | - | 151   |   | 0.57  | - | 1.40  |   | 0.08                |   | 4.49 |   | 1.06 |
| 1864               | - 3.38        | - 0.1 | 8    | 0 97   |     | .42  | - 1,15 | -   | 0.78            | - | 1.09  | - | 1.97  | - | 0.49  |   | 1.62                | - | 1,53 | - | 3.79 |
| 1865               | 0.80          | - 2.5 | 0 -  | - 3.40 | 2   | .41  | 2.53   | -   | 1.31            |   | 1.34  | - | 0.74  |   | 1.86  |   | 0.30                |   | 1.26 | - | 1.27 |
| 1866               | 3.39          | 2 4   | 3 -  | - 2.35 |     |      |        |     |                 |   |       | 1 |       |   |       |   |                     |   |      |   |      |
| Mittel<br>mittlere | 0.38          | 1,8   | 9    | 4.51   | 8   | .32  | 12.06  |     | 14.99           |   | 16.09 |   | 15,62 |   | 12.56 |   | 8.82                |   | 4.38 |   | 1.56 |
| Veränder.          | 1.90          | 1,4   | 9    | 1.33   | ,   | .16  | 1.19   |     | 0.99            |   | 1.02  |   | 1.12  |   | 0,95  |   | 0.76                |   | 1,29 |   | 1.55 |
| Max.               | 4.33          | 3.1   | - 1  | 3,17   |     | .41  | 3.12   |     | 3.33            |   | 3.78  |   | 2.90  |   | 2.26  |   | 1.74                |   | 4.49 |   | 4.56 |
| Min.               | <b>-</b> 4.84 | - 4.4 |      | - 4.75 |     | .55  | - 2.77 | _   | 1.75            |   | 2.30  |   | 2.07  | _ | 2.02  |   | 1.92                | _ | 3.70 | _ | 4.92 |
| Min.               | 4.04          | 4.4   | 9  - | - 4.73 |     | .,55 | - 2.11 | -   | 1.73            | _ | 2.00  | - | 2.01  | _ | 2.02  | - | 1.52                | _ | 9.10 |   | 4.02 |
| Unt.               | 9.17          | 7.5   | 9    | 7.92   | 4   | 96   | 5.89   |     | 5.08            |   | 6.08  |   | 4.97  |   | 4.28  |   | 3.66                |   | 8.19 |   | 9.48 |
|                    |               |       |      |        |     |      | 77     | Vi  | en <sup>9</sup> | 0 |       |   |       |   |       |   |                     |   |      |   |      |
|                    |               |       |      |        |     |      | ,      | , 1 | 011             | • |       |   |       |   |       |   |                     |   |      |   |      |
| 1775               | - 1.00        | 1.8   | 1    | 1.22   | - 2 | 2.15 | - 2.50 |     | 1.11            |   | 0.55  | 1 | 2.04  |   | 0.72  |   | 0.14                |   | 0.13 | - | 1.03 |

| 1775 | <b>—</b> | 1.00 |   | 1.81 | 1.22 | 1— | 2.15 | - | 2,50 | 1 | 1.11 | - | 0.55 | } | 2.04 |   | 0.72 |   | 0.14 |   | 0.13 | - | 1.03 |
|------|----------|------|---|------|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1776 | l-       | 4.49 |   | 0.87 | 0.90 | _  | 1.05 | _ | 2.14 | - | 0.79 | _ | 0.38 |   | 0.07 | - | 0.70 |   | 2.01 | - | 1.14 | - | 2.09 |
| 1777 | -        | 1.69 | - | 1.26 | 0.48 | -  | 2.16 | - | 0.16 | - | 0.26 | - | 1.26 |   |      |   | 1.08 |   |      | 1 | 0.49 | - | 0.81 |
| 1778 | -        | 1.93 |   | 1.14 | 0.44 |    | 1.76 |   | 0.08 | - | 0.73 |   | 1.25 | ĺ | 1.08 | - | 0.88 | - | 0.61 | ĺ | 1.05 |   | 3.80 |
| 1779 |          | 1.67 |   | 3.24 | 2.50 |    | 2.97 |   | 1.32 | _ | 1.31 | - | 1.30 | - | 0.45 |   | 0 58 |   | 0.82 |   | 0.71 |   | 3.20 |
| 1780 | -        | 1.73 | - | 2.88 | 2.64 | _  | 1.42 | _ | 0.03 | _ | 0.91 | _ | 0.66 | - | 0.66 | - | 1.59 |   | 0.50 |   | 0.43 | _ | 1.66 |

Wien.

|              | Jan.   | Febr.  | März    | April    | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.         | .Oct.  | Nov.   | Dec.   |
|--------------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| 1781         | - 0.75 | 0.13   | 1.22    | 0.83     | 0.20   | 1.30   | 0 06   | 2.06   | 1,43          | - 0.64 | 2.10   | 0.58   |
| 1782         | 2.85   | - 2.57 | 0.68    | - 0.03   | 0 51   | 1.65   | 2 25   | 0.81   | 0.70          | - 0.95 | - 1.26 | 0.92   |
| 1783         | 3.42   | 4.06   | 0.24    | 1.02     | 1.73   | 1.77   | 1.59   | 1.66   | 2.03          | 1.44   | 0.78   | - 2.47 |
| 1784         | - 3.49 | - 1 62 | - 0.37  | - 1.39   | 1.85   | 0.96   | 0.47   | 0.50   | 1.92          | - 2.75 | 0.64   | 0.47   |
| 1785         | - 0 60 | - 1.03 | 1       | - 2.95   | - 0.50 | - 1.43 | - 0.78 | → 0.93 | 2.08          | - 0.72 | 0.68   | 0.31   |
| 1786         | 0.64   | 0.20   | 0.02    | 1,23     | - 1.30 | 0.51   | - 1.56 | _ 1.78 | - 0.88        | - 2 36 | - 1.93 | 0.36   |
| 1787         | - 0.47 | 1.81   | 0.66    |          | - 1.98 | 0.72   | - 0.34 | 0.31   | - 0.80        | 0,93   | 1.08   | 2.98   |
| 1788         | 2.23   | 0.32   |         | 1        | 0.02   | 1.29   | 2.42   | 1.39   | 1.23          | - 0 36 | - 1.00 | - 6.62 |
| 1789         | - 0.68 | 2.01   |         |          | 2.48   | - 0.54 | 0.49   | - 0.37 | 0.56          | 0.71   | 0.96   | 0.37   |
| 1790         | 0.83   |        |         |          | 1,53   | 1.63   | - 0.88 | 0.53   | - 0.63        | - 0.79 | - 0.20 | 2.28   |
|              | 4,30   | 1      | I.      |          | - 0.12 | - 0.35 | - 0.66 | 1.56   | - 0.75        | - 0.47 | - 0.24 | 0.88   |
| 1791<br>1792 | 0.56   |        |         | 1        | - 0.65 | 0 69   | 0.56   | 0.48   | - 0.77        | - 1.17 | - 0.26 | 0.70   |
|              | 4      |        | 1       | 1        | - 0.91 | - 1.17 | 1.36   | 0.72   | 0.01          | 1.10   | 0.90   | 2.16   |
| 1793         | - 1.08 |        | 1       |          | 1.69   | 1.65   | 3.05   | - 054  | - 1.18        | - 0.22 | 0.57   | - 0.80 |
| 1794         | 2.25   | 1      |         | 1        | 0.28   | 1      |        | 0.54   | 0.02          | 2.71   | - 0.79 | 2.48   |
| 1795         | - 4.99 |        | 1       | 1        | 1      | 1.31   | - 1.51 | 1      | 2.10          | 0.47   | 0.73   | - 1.33 |
| 1796         | 5.29   |        |         | 1        | 0.80   | 0.06   | 0.36   |        |               |        | 1      |        |
| 1797         | 1.58   | 1      |         | 1        | 3.16   | 0.75   | 2.15   | 1.77   | 2.20          | 1.18   | - 0.45 | 1.29   |
| 1798         | 1.95   |        |         |          | 0.69   | 0 83   | 0.37   | 0.88   | 1.81          | - 0.51 | 0.83   | - 3.54 |
| 1799         | - 4.26 |        |         |          | - 0.10 | - 1.09 | - 0.28 | 0.71   | - 0.19        | 0.18   | 0.78   | - 2.82 |
| 1800         | 0.73   |        |         |          | 1      | - 1.39 | - 0.26 |        | 0.42          | - 0.49 | 2.01   | 0.35   |
| 1801         | 1.84   | - 0.07 | 2.61    | 0.88     |        | - 0.76 | 0.10   |        | 1.56          | 1.99   | 1.95   | 1.13   |
| 1802         | - 0 43 | - 1,26 | 0.94    | 0.93     |        | 1.41   | 1.13   |        | 0.56          | 3.06   | 2.06   | 1.57   |
| 1803         | - 2.69 | - 3.59 | - 0.37  | 2.68     | - 2.28 | - 0 67 | 0 53   | 0.30   | <b>—</b> 1.93 | - 0.51 | 1.46   | 0.42   |
| 1804         | 3 41   | - 0.59 | - 2.30  | 0.21     | 0.60   | 0.32   | 0.44   | - 0.28 | 1.09          | 0.43   | - 2.26 | - 2.24 |
| 1805         | - 0.52 | - 0.59 | - 1.15  | - 1.98   | - 1.31 | - 0.82 | - 1.11 | - 1.37 | 0.16          | - 2 93 | - 2.04 | 0.40   |
| 1806         | 3.99   | 2,14   | 1.2:    | - 1.51   | 2.17   | 0.07   | 0.01   | - 0.38 | 0.78          | - 0.84 | 1.76   | 3.70   |
| 1807         | 1 07   | 1.99   | - 1.39  | - 0 99   | 1.68   | - 0.25 | 1.50   | 4.94   | 0.33          | 121    | 2.13   | 0.63   |
| 1808         | 1.18   | - 0.51 | - 4.86  | - 1.01   | 1 86   | 0.35   | 150    | 2.03   | 1.34          | - 1.10 | - 0.10 | - 3.51 |
| 1809         | - 0.04 | 1.5    | - 0.98  | 2.33     | 1.23   | 0.31   | 0.50   | 0.80   | 0.31          | - 1.35 | - 0.53 | 1.90   |
| 1810         | - 0.70 | - 1.25 | 1.1     | - 0.52   | 0.71   | - 1.57 | 0.36   | 0.36   | 2.44          | - 0.22 | 0.19   | 2.24   |
| 1811         | - 3.60 | - 09   | 2.15    | 0.94     | 3.41   | 4 06   | 2 86   | 1.25   | 0.54          | 3.58   | 1 42   | 0.35   |
| 1812         | - 2.13 | 1      | 0.8     | - 2.47   | 0.99   | 0.35   | - 0.69 | - 0.28 | - 1.13        | 1.98   | - 0.62 | - 3.77 |
| 1813         | - 1.84 |        | 1       |          | 0.69   | - 1.62 | - 1.13 | - 1.57 | - 1.16        | - 0 30 | - 0.02 | 1.06   |
| 1814         | - 0 34 |        |         |          | 1      | (      | 0.86   | 0.03   | - 2.25        | - 0.98 | 0.56   |        |
| 1815         | - 1.05 |        | 1       |          |        | 0 37   | - 1.31 | _ 1.07 | - 0.99        | 0.12   | - 0.80 | - 2.72 |
| 1816         | 1.86   |        |         | 1        |        | 1      | - 137  |        | 1             |        | 1      |        |
| 1817         | 3.21   |        |         |          | í      | 1      | 0.01   |        | 0.76          |        | 1      |        |
|              | 2.78   |        |         | 1        |        | 1      | 0.41   | 1      |               |        | 1      |        |
| 1818         | 1.25   |        |         |          | 1      |        | 1      |        |               | 1      |        |        |
| 1819         | _ 2.38 | 1      |         | 1        | 1      |        | - 0.79 |        |               |        | 1      |        |
| 1820         | 2.38   |        |         | 1        |        | 1      | - 1.54 |        |               |        |        | 1      |
| 1821         |        |        |         |          | 1      | 1      | 1.35   |        |               |        | 1      |        |
| 1822         | 2.8    |        |         |          | ,      | 1      |        |        |               |        |        |        |
| 1823         |        |        |         |          | 1      |        | 1      |        | 1             |        |        |        |
| 1824         | 1.74   |        | 1       |          | ł.     | 1      | 1      |        | 1             |        | 1      |        |
| 1825         | 3.10   | 0.5    | 1 - 1.5 | 2 - 1.18 | 0.18   | - 0.24 | - 0.54 | - 0.34 | - 0.45        | - 1.77 | 1.95   | 3 27   |

Wien\*).

|      | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.          | Nov.   | Dec.   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 1826 | - 3 64 | - 2.11 | 1.03   | 0.06   | - 2 22 | - 0.31 | 1.52   | 2.28   | 0.86   | 0.81          | - 0.11 | 1.94   |
| 1827 | 0.68   | - 2.92 | 1.66   | 1.83   | 1.60   | 1.26   | 1.83   | - 0.82 | - 0.37 | 0.77          | - 3.16 | 0.99   |
| 1828 | 0.19   | - 2.21 | 1,01   | 1.48   | 0.11   | 0.30   | 0.81   | - 1.28 | - 052  | - 1.13        | 0.69   | 1.65   |
| 1829 | - 166  | - 378  | - 1.74 | - 0 05 | - 1.95 | - 2.62 | - 0.14 | - 2.40 | - 0.14 | - 2.18        | - 341  | - 5.95 |
| 1830 | - 5.31 | - 3 22 | - 0.31 | 1.12   | - 0.08 | 0,40   | 0 20   | 0.18   | - 1.64 | - 1.74        | 0.97   | 1.29   |
| 1831 | - 1.42 | 0.27   | 0.67   | 2.41   | - 0.59 | - 1.79 | 0.51   | 0.79   | - 1.79 | 1,96          | 0.05   | - 0.16 |
| 1832 | 0 55   | 0.62   | 0.17   | 0.02   | - 1.59 | - 1.39 | - 1.11 | 0,54   | - 0.69 | - 0.02        | - 136  | - 1.20 |
| 1833 | - 3,35 | 2.34   | 0.37   | - 1.26 | 2.88   | 1.27   | - 2.08 | - 2.58 | - 1.05 | - 0 61        | 0.44   | 4.19   |
| 1834 | 4 67   | 0.33   | - 0.16 | - 0.99 | 2.55   | 1.72   | 2.79   | 1,48   | 3.02   | - 0.14        | - 0.68 | 1.41   |
| 1835 | 1.72   | 1.47   | 0.49   | - 0.92 | 0.58   | 0.00   | 1.10   | 0.41   | 0.26   | 0.82          | - 3.56 | - 1.79 |
| 1836 | - 0.08 | 0.30   | 3.97   | 0.18   | - 2.64 | 0.37   | - 0 30 | - 0.56 | - 0.72 | 0.85          | - 0.74 | 2.60   |
| 1837 | 0.18   | - 2.45 | - 1.81 | - 0.95 | - 2.37 | - 1.23 | - 2.72 | 1.12   | - 2.01 | 0.91          | - 0.56 | - 0.82 |
| 1838 | - 5.12 | - 3.90 | - 0 35 | - 2.21 | - 0.40 | - 0.59 | - 1.15 | - 1.99 | 0.15   | <b>— 1.83</b> | - 0.47 | - 0.71 |
| 1839 | 1.10   | 0.73   | - 2.16 | - 3 62 | - 1.68 | 1.21   | 0.60   | - 1.96 | 0.41   | 0.96          | 1,73   | 0.83   |
| 1840 | 1.01   | - 0.88 | - 3.61 | - 0 32 | - 1.27 | - 0.80 | - 132  | - 1.67 | - 0 06 | - 2.15        | 2.27   | - 7.59 |
| 1841 | 0.31   | - 3.34 | 0.80   | 1.16   | 2.22   | - 0.87 | - 0 89 | 0.83   | 0 63   | 1.95          | 0.46   | 2,40   |
| 1842 | - 283  | - 4.61 | 0.63   | - 1.75 | - 0.04 | - 0.35 | - 0 46 | 1,62   | - 0.27 | _ 2 69        | - 1.51 | 1.40   |
| 1843 | 1.93   | 4.10   | - 1.37 | - 0.39 | - 1.78 | - 2.42 | - 1 05 | - 0.48 | - 1.32 | - 0.73        | i      | 2,72   |
| 1844 | - 0.16 | - 1.01 | - 1.56 | 0.25   | - 0.67 | 0 14   | - 1.99 | - 2.21 | 0.07   | 0.87          | 1.73   | - 3 48 |
| 1845 | 1.78   | - 3.35 | - 4.13 | 0.34   | - 2.54 | 0.87   | 0.15   | - 1.89 | - 1 28 | 0.28          | 1.05   | 2.13   |
| 1846 | 2.32   | 1.76   | 1 57   | 0.97   | 0.46   | 0 93   | 2.06   | 0.83   | 0.43   | 2 40          | - 1.69 | - 146  |
| 1847 | - 1.66 | - 0.47 | - 1.37 | - 1.48 | 1.61   | - 2.64 | - 0.46 | 0.35   | - 1.83 | - 1.76        | - 1.24 | 0.24   |
| 1848 | - 488  | 1.29   | 1 20   | 1 83   | - 0.81 | 1,21   | - 0 55 | - 0.84 | - 0.57 | 0.91          | - 0.16 | - 0.53 |
| 1849 | - 0.84 | 2.60   | - 0.68 | - 1.30 | - 0.45 | 0.53   |        | - 2.23 | - 1.23 | - 0 59        | - 1.20 | - 1.54 |
| 1850 | - 2 93 | 2.43   | - 2.10 | 0 33   | - 0 32 | - 0.02 |        | - 0 05 | 188    | - 1.05        | 1.37   | 0.30   |
| 1851 | 0.39   | - 0.15 | 0.80   | 0.66   | 1      | - 0.82 | - 1.49 | - 1.04 | - 1.98 | 1.58          | - 2.01 | 0,03   |
| 1852 | 2.12   | 1.60   | - 2.31 | - 278  | - 0 36 | 0.14   | 0.81   | - 0.20 | - 0 08 | - 1.39        | 2.34   | 2 53   |
| 1853 | 2.12   | - 0.81 | - 2 66 | - 2.97 | - 0.78 | - 0.37 | 0.08   | - 0.31 | - 0.38 | 0.39          | - 1.17 | - 3.76 |
| 1854 | 0 45   | - 0.32 | - 0.51 | - 0.73 | 0.15   | - 1.42 |        | - 1.71 | - 1.13 | - 051         | - 1.60 | 2 22   |
| 1855 | - 0.74 | - 3.40 | - 0.37 | - 1.60 |        | 0 12   | 1      | - 0 06 | - 0.72 | 2.16          | 0.02   | - 4.81 |
| 1856 | 1.28   | 1.77   | - 2.03 | 1.28   | - 0.60 | 0.80   | 1      | 0.58   | - 1.39 | 0.07          | - 2.82 | - 0.95 |
| 1857 | 0.12   | 2.96   | - 0.85 | 0.10   |        | - 0.54 | 1.09   | 0.86   | 0.41   | 2.41          | - 155  | 1.03   |
| 1858 | - 1 39 | - 6.14 | - 142  | - 0.77 | 4      | 1.44   | - 0.60 | - 1.27 | 1 23   | 1 04          |        | 0.40   |
| 1859 | 0.85   | 2.06   | 2.70   | 0.22   | 1      | - 0.22 | 1      | 1.23   | - 0.77 | 0 99          |        | - 2.70 |
| 1860 | 2.35   | 1      |        | - 0.53 | 1      |        | 1      | - 0.75 | 0 14   | - 1.12        |        | - 0.60 |
| 1861 | - 1.59 | 2 42   | 1.30   | - 1.64 | - 2.54 | 0.95   | 0.16   | 1.28   | 1.12   | 0.72          | 0.20   | - 1.18 |

<sup>\*)</sup> Die mir eben zugehenden von Hr. Jelinek berechneten Abweichungen von Wien umfassen 90 Jahre. Sie sind daher hier eingeschaltet statt der auf 67 Jahre sich beziehenden, welche ich in der vierten Abhandlung über nicht periodische Veränderungen berechnet hatte. Die Gesammtzahl der benutzten Jahrgänge beträgt daher nicht 3364 (p. 8) sondern 3397.

Phys. Kl. 1866.

Wien.

|                    | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.  | Nov.   | Dec.   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1862               | 1      | - 0.52 |        |        |        |        |        | - 1 26 |        |       | - 0.17 |        |
| 1863               | 3.90   | 2 15   | 2 02   | - 0 61 |        |        | 1      | 1,23   | 1      |       |        |        |
| 1864               | - 4.01 | - 0.49 | 1,53   | - 2.61 | 265    | - 0.22 | - 1.65 | - 2.39 | - 0.28 | - 141 | - 0.77 | - 2 97 |
| Mittel<br>mittlere | - 1.33 | 0.51   | 3.54   | 8.16   | 12.61  | 15,23  | 16.61  | 16.24  | 12 78  | 8.37  | 3.38   | 0 17   |
| Veränder.          | 1 98   | 1.77   | 1.41   | 1 38   | 1.21   | 0.95   | 1.01   | 1.04   | 0.95   | 1.14  | 1.11   | 1.85   |
| Max.               | 5.29   | 4 10   | 3.97   | 5,76   | 3.41   | 4.06   | 3.05   | 494    | 3.02   | 3 58  | 2.34   | 4.19   |
| Min.               | - 5.31 | - 614  | - 5.34 | - 387  | - 3.05 | - 3.01 | - 2.72 | - 2.40 | - 2.25 | - 293 | - 3.58 | - 7.59 |
| Unt.               | 19.60  | 10,24  | 9 31   | 9.63   | 6 46   | 7.07   | 5.77   | 7.34   | 5.27   | 6.51  | 5.92   | 11.78  |

## Trier 42.

|      |            |      | , |      | 1 |      |   |      | ( |      |   |      |   |      | 1 |      |   |      | 1 |      | 1 |      |   |      |
|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1788 |            | 1.34 |   | 0.84 | - | 0.82 |   | 0.46 |   | 1.88 |   | 1.35 | 1 | 1.61 |   | 0.17 |   | 1.36 | - | 0.81 | - | 251  | - | 7.37 |
| 1789 | _          | 1.06 |   | 1.13 | - | 3.19 | - | 0.19 | ĺ | 2.83 | _ | 0.96 |   | 0.38 |   | 0.89 | - | 0.39 | - | 0.64 | - | 0.39 |   | 1.61 |
| 1790 |            | 0.95 | , | 1.37 |   | 1,55 | - | 0.78 |   | 1.94 |   | 1.51 | - | 0.96 |   | 0.57 | - | 0.96 |   | 0.   |   | 0.56 |   | 1.42 |
| 1791 |            | 2.69 |   | 0.01 |   | 0.51 |   | 2.32 | - | 0,44 |   | 1.03 |   | 0.05 |   | 1.63 |   |      | - | 0.72 | - | 0.93 |   | 0.79 |
| 1792 |            | 0.79 | _ | 1.33 |   | 0.79 |   | 1.97 | _ | 0.58 |   | 0.14 |   | 0.80 |   | 1.35 | 1 |      |   | 0.36 | - | 0.26 |   | 0.76 |
| 1793 | <b> </b> _ | 0.89 |   | 181  |   | 0.79 | - | 0.95 | - | 0.43 | - | 0.42 |   | 2.94 |   | 2.25 |   |      |   | 1.02 |   | 0.69 | ĺ | 2.16 |
| 1794 | _          | 0.15 |   | 2.27 |   | 321  |   | 2.95 | _ | 0.03 |   | 2.26 |   | 3.48 |   | 0.05 | - | 0.80 | - | 0.70 | - | 0.96 | - | 2.63 |
| 1795 | _          | 7.11 |   | 1.13 | - | 0.57 |   | 1.60 |   | 0.27 |   | 0.85 | - | 1.12 |   | 0.99 |   | 1.46 |   | 2 21 | - | 0.43 |   | 3.56 |
| 1796 |            | 4.82 |   | 0.88 | - | 1.77 |   | 0.61 | - | 0.22 | _ | 0.19 | - | 0.47 |   | 0.86 |   | 1,55 | - | 1.01 | - | 0.77 | - | 2.76 |
| 1797 |            | 0.77 | _ | 0.82 | - | 0,55 |   | 1.26 |   | 1.20 | - | 1.50 |   | 2.58 |   | 0.61 |   | 0.04 | - | 0.50 |   | 1.29 |   | 2.44 |
| 1795 |            | 0.52 |   | 0.62 | - | 0.06 |   | 2.13 |   | 1.03 |   | 1.94 |   | 0.30 |   | 1.09 |   | 0.22 |   | 0.14 | - | 0.07 | - | 2.97 |
| 1799 | -          | 4.25 |   | 0.50 | - | 0.50 | - | 230  | - | 1.05 |   | 0.25 | - | 0.48 |   | 0.06 | - | 0.28 | - | 0.95 |   | 0.24 | - | 4 40 |
| 1800 |            | 1.17 | - | 1.85 | - | 2.17 |   | 3.10 |   | 2.55 | - | 1.26 |   | 1.43 |   | 2.15 | 1 | 0.73 | - | 1 00 |   | 1.62 |   | 0 13 |
| 1801 |            | 1 49 | - | 0.51 |   | 1.64 |   | 0.59 |   | 0.58 | - | 1.23 |   | 0.02 |   | 0.43 | 1 | 148  |   | 0 63 |   | 0.83 |   | 0.87 |
| 1806 |            | 3.09 |   | 1.70 |   | 1.13 |   | 1.19 |   | 2 49 | - | 0.51 | - | 1.00 | - | 0.71 |   | 1.13 | - | 0.25 |   | 2.35 |   | 4.81 |
| 1507 | -          | 0.01 |   | 1.00 | - | 1.87 | - | 0.89 |   | 1.59 | - | 0.51 |   | 2.10 |   | 3.19 | - | 1.47 |   | 1.35 |   | 1.25 | - | 0.59 |
| 1808 |            | 0.39 | - | 1.00 | - | 2.47 |   | 3.39 |   | 8.19 | - | 091  |   | 1.90 |   | 0.89 | - | 0.27 | - | 1.65 |   | 0.65 | - | 3.09 |
| 1509 |            | 0.79 |   | 3.20 | - | 0.37 | - | 2.99 |   | 0.79 | - | 0.91 | - | 0.60 | - | 0.41 | - | 0.17 |   | 0.95 | - | 0.95 |   | 1.71 |
| 1810 | -          | 3.11 | - | 2.70 |   | 1.53 |   | 0 49 | - | 0.61 | - | 0.31 | - | 0 80 | _ | 0.81 |   | 1 93 | _ | 0.15 |   | 1.55 |   | 1.91 |
| 1811 | 1-         | 2.66 |   | 2.10 |   | 3.13 |   | 191  |   | 2.79 |   | 2.89 |   | 1.90 | 1 | 0.01 |   | 1.33 |   | 2.65 |   | 2 65 |   | 131  |
| 1812 | -          | 1.21 |   | 1.90 | - | 0.23 |   | 249  |   | 2.09 |   | 0.31 | - | 1.40 |   | 0.41 | - | 0.07 |   | 0.22 | - | 1.45 | - | 4.09 |
| 1813 | -          | 0.61 |   | 1.10 |   | 0.93 |   | 131  |   | 0.89 | - | 0.21 | - | 0.60 |   | 0.81 | - | 0.47 |   | 0.05 |   | 0.15 | - | 0.59 |
| 1814 | -          | 2.11 | - | 3 30 | - | 0.47 |   | 2.01 | - | 1.21 | - | 0.81 |   | 1 20 |   | 0.51 | 1 | 0.27 | - | 0.00 |   | 1.35 |   | 2.01 |
| 1815 | -          | 2.52 |   | 2.79 |   | 3.43 |   | 1.01 | - | 0.41 |   | 0.19 | - | 1.40 |   | 1.21 |   | 0.07 |   | 0.55 | - | 2 65 |   | 1.11 |
| 1816 | 1          | 0.51 | - | 1.40 |   | 0.03 |   | 0.11 | - | 2.01 | - | 1.61 |   | 2 60 |   | 3.01 | - | 1.47 |   | 0.65 | - | 2 15 |   | 0.01 |
| 1849 |            |      |   | 1.35 | - | 0.43 | - | 1.40 | - | 0.33 |   | 0.43 |   | 2.52 |   | 1.85 |   |      |   | 0.09 | - | 0.74 | - | 0.02 |
| 1850 | 1-         | 4 09 |   | 1.89 | - | 1.80 |   | 0.01 | - | 2.00 |   | 0.38 | - | 0.79 | - | 1.76 |   | 2 10 | - | 2.34 |   | 2.15 |   | 0.30 |
| 1851 |            | 1.36 | - | 0.57 |   | 0.47 | - | 0 12 | - | 3.16 | - | 0.30 | - | 1.33 | - | 0.32 | - | 2.16 |   | 0 27 | - | 1.82 | - | 0.11 |
| 1852 |            | 2.38 |   | 0.21 |   | 1.16 | _ | 2.31 | - | 0.48 | - | 1.08 |   | 1.88 |   | 0.25 |   | 1    | _ | 1.41 |   | 3.90 |   | 4.14 |
| 1853 |            | 3.58 | - | 2.92 | - | 3.44 | - | 1.82 | - | 1.44 |   | 0.18 | - | 0.16 | _ |      |   | 0.41 |   | 0.20 | - | 0.80 | - | 4 47 |
| 1854 |            | 0.25 | - | 1 37 |   | 0.88 |   | 0.   | - | 1.06 | - | 1.17 | - | 0.46 | - | 1.41 | _ | 0.54 | _ | 0.01 | - | 0.67 |   | 1.63 |
|      | 1          |      |   |      | 1 |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   | 1    |   |      | 1 |      |   |      |

Trier.

|           | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Otc.           | Nov.   | Dec.   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| 1855      | - 2.24 | _ 4.60 | - 0.79 | - 1.23 | - 2.35 | - 0.46 | - 0.95 | - 0.42 | - 0.71 | 0.95           | 0.80   | - 2.25 |
| 1856      | 1.85   | 1.27   | - 0.43 | -0.02  | - 2.38 | - 0.04 | - 1.83 | 0.75   | - 0.90 | - 0.25         | - 2.23 | 1.41   |
| 1857      | 0.32   | - 1.19 | - 0.23 | -0.93  | - 0.41 | 0.17   | 0.88   | 1.61   | 1.00   | 0.89           | 0.66   | 1.00   |
| 1858      | - 1.70 | - 2.54 | - 1.27 | - 0.19 | - 206  | 2.84   | - 1.26 | - 0.81 | 1 43   | - 0.21         | _ 3.64 | 0.83   |
| 1859      | 0.93   | 1.40   | 2.18   | - 0.13 | - 0.26 | 0.41   | 2.24   | 1.08   | - 0.19 | 1.06           | - 0 68 | - 1.33 |
| 1860      | 2,23   | - 2.78 | - 1.29 | - 1.68 | 0.12   | - 1.15 | - 1.88 | - 2.13 | - 0.99 | - 0.75         | - 1.56 | - 0.18 |
| 1861      | - 3.77 | 1.62   | 1,23   | - 1.76 | - 1.60 | 1,23   | - 0.70 | 0.59   | - 0.24 | 0.78           | 0.45   | 0.45   |
| 1862      | 0.31   | 0.56   | 2.42   | 1.11   | 1.17   | - 1.12 | - 0.91 | - 0.98 | 0.57   | 1.00           | -0.22  | 1.62   |
| 1863      | 2 92   | 0.47   | 0.84   | 0.42   | - 0.35 | - 0.27 | - 1.24 | 0.83   | - 1.24 | 1.03           | 0.65   | 2.28   |
| 1864      | - 2.50 | - 1.61 | 1.34   | - 101  | - 1.17 | - 0.52 | - 0.44 | - 2.14 | - 0.09 | <b>— 1.</b> 26 | - 0.61 | - 2.94 |
| 1865      | 0.94   | - 2.21 | - 2.90 | 2.60   | 2.02   | 0.08   | 1.18   | - 0.87 | 2.15   | 0.85           | 2.15   | - 0.59 |
| 1866      | 3.32   | 2 08   | 0.15   | 0,63   | - 2.78 | 1      |        |        |        |                |        |        |
| Mittel    | 0.61   | 2.30   | 3 87   | 7 89   | 11.61  | 13,71  | 15,10  | 14.81  | 11.87  | 8.35           | 3,75   | - 1.29 |
| mittlere  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                |        | -1-0   |
| Veränder. | 1.90   | 1.60   | 1.32   | 1.31   | 1 33   | 0.85   | 124    | 1.04   | 0.88   | 0.80           | 1,25   | 1,92   |
| Max.      | 4.82   | 3 20   | 3.43   | 3.10   | 2 83   | 2 89   | 3.48   | 3,19   | 2.15   | 2.65           | 3.90   | 4.81   |
| Min.      | - 7.11 | - 4.60 | - 3.44 | - 3.39 | - 3,16 | - 150  | - 2,52 | - 3.01 | - 2.16 | - 2.34         | - 364  | - 7.37 |
| Unt.      | 11.92  | 7 80   | 6 87   | 6.49   | 5,99   | 4.39   | 6 00   | 6.20   | 4.31   | 4.99           | 7.54   | 12 18  |

## Chalons $^{43}$ .

| 1806 |     | 3.83  | - | 1.56 |   | 0.16 | - | 1.76 |     | 2.25 |   | 0.63  | 1- | 0.20 | - | 0.76 |    | 0.15 | - | 0.92 |    | 0.14 | 3.1   | 13 |
|------|-----|-------|---|------|---|------|---|------|-----|------|---|-------|----|------|---|------|----|------|---|------|----|------|-------|----|
| 1807 |     | 0.21  |   | 1.16 | - | 303  | - | 0.92 |     | 1.35 | - | -0.84 |    | 1.83 |   | 2,53 | -  | 2.30 |   | 0.74 | 1- | 1 03 | - 2.3 | 35 |
| 1808 |     | 0.60  | - | 1.69 |   | 3.50 | _ | 2.74 |     | 2.57 | _ | 1.18  |    | 1.57 |   | 0.60 | _  | 1.12 | _ | 2.72 | _  | 0.89 | - 4.1 | 12 |
| 1809 |     | 2.58  |   | 2.92 | - | 0.03 | _ | 3.28 | 1   | 0.81 | - | 1.19  | -  | 1,12 | - | 0.53 | _  | 1.95 | _ | 3 14 | -  | 3.67 | - 0.1 | 16 |
| 1810 | l_  | 2.75  | _ | 2.86 |   | 0.99 | _ | 0.80 | _   | 0.66 | _ | 0.64  | _  | 1.53 | _ | 1.01 |    | 0.75 | _ | 1.46 | _  | 0.47 | 0.3   | 13 |
| 1811 | _   | 1.58  |   | 1.97 |   | 1.32 |   | 1.40 |     | 2.18 |   | 1.08  |    | 1.29 | _ | 0.84 | l_ | 0.15 |   | 1 62 |    | 0.04 | - 0.9 | 90 |
| 1812 | _   | 0.76  |   | 1.97 | _ | 0.75 |   | 2 37 |     | 0.81 |   | 0.24  | -  |      | 1 |      | Į. |      |   |      | 1  |      | 4.5   |    |
| 1813 |     | 1.01  |   | 0.43 |   | 1.79 |   | 0.58 |     | 0,64 | _ | 1.48  |    |      | 1 |      | 1  |      | ł |      | 1  |      | - 1.1 |    |
| 1814 | ı   | 2.61  | _ | 0.04 |   |      | _ | 0.42 |     | 1.42 | 1 | 0.38  | 1  |      |   | 1.19 |    |      | 1 |      |    |      |       |    |
| 1815 | l l | 1.39  | 1 |      | ł | 2,29 | _ | 0.92 |     | 1.02 |   | 0.02  |    | 1.55 |   |      |    | 1.76 |   |      | 1  |      | - 1.0 |    |
| 1816 |     | 1.78  | 1 | 1.58 | 1 | 0.81 |   | 0.49 | _   | 1.08 | ŝ | 1.42  | Į. |      | 1 | 2.16 |    |      |   | 0.12 |    | 2.65 | - 0.4 |    |
| 1817 |     | 3.89  | 1 | 2.83 | 1 | 0.20 | _ | 2.60 | [   | 1.49 |   | 1.59  | 1  |      | 1 | 1 37 |    | 1 20 |   | 3.33 | 1  | 1.40 |       |    |
| 1818 |     | 3.12  |   | 0.62 |   | 0.13 |   | 1.06 | ì   | 0.28 |   | 2.07  |    |      |   | 0.53 |    |      |   |      |    |      | - 1.6 | -  |
| 1819 |     | 3.77  |   | 1.77 |   | 0.76 |   | 1.93 | _   | 1.00 |   | 0.14  | (  | 1,24 | 1 | 0 90 |    | 0.50 |   | 0.45 | 1  |      | 0.1   |    |
| 1820 | _   | 0.64  |   | 0.15 | _ | 0.99 |   | 2.19 |     |      |   | 0.14  | Ī  | 0.18 | 5 | 0.88 |    | 0.73 |   | 0.89 | l  | 1.79 | 0.1   | -  |
| 1821 | -   | 3.18  | _ | 1 45 | _ | 1.46 |   | 191  |     |      | i | 1.50  |    |      |   |      | _  |      |   |      |    | 2 24 | 4.3   |    |
|      |     | 3 5 2 | 1 |      |   |      |   |      |     | 3.14 |   |       |    |      |   | 0.14 |    |      | _ | 0.64 | !  |      |       |    |
| 1822 |     |       |   | 2.07 |   | 2.93 |   | 1.76 | 1   |      |   |       | 1  |      | - | 1.78 | -  | 1.20 |   | 1.48 |    | 1 82 | - 0.2 |    |
| 1823 | -   | 0.46  |   | 1.60 | [ | 0.84 |   | 0.06 |     |      |   | 0.99  | ,  | 1 27 |   | 0.05 |    | 0.14 |   | 0.64 | -  | 0.85 | 1.7   |    |
| 1824 |     | 1.23  |   | 1.49 | - | 0.19 | - | 0.56 | 1   |      |   | 0.10  |    |      | - |      |    | 0.96 | _ | 1.11 |    | 1.91 | 2.5   |    |
| 1825 |     | 0,33  | 1 | 1.16 |   | 0.35 |   |      |     | 1.69 |   | 0.02  |    | 1.47 |   | 0 62 |    | 1 28 |   | 1.64 |    | 1.90 | 1.5   |    |
| 1826 | ı   | 2.19  | 1 | 0.20 | 1 | 2.75 |   |      | l . |      |   | 0.42  | 5  | 1.95 | 1 | 2.02 |    | 1.60 |   | 1.88 |    | 1.42 | 1.7   |    |
| 1827 | l-  | 4.59  | _ | 0.28 |   | 0.55 |   | 0.80 | -   | 1.78 | _ | 1.62  |    | 0.19 | - | 0.45 |    | 0.64 |   | 1.56 | _  | 1.23 | 0.13  | 9  |
|      |     |       |   |      |   |      |   |      |     |      |   |       |    |      |   |      |    |      | H | [2   |    |      |       |    |
|      |     |       |   |      |   |      |   |      |     |      |   |       |    |      |   |      |    |      | - |      |    |      |       |    |

## Chalons.

|              | Ja | n.                  | F  | ebr.         | М | ärz          | Aj | pril         | 1 | <b>I</b> ai | J | uni          | e   | Juli           | A | ug.          | Se | pt.          | 0 | ct.          | N | ٥٧.          | D | ec.          |
|--------------|----|---------------------|----|--------------|---|--------------|----|--------------|---|-------------|---|--------------|-----|----------------|---|--------------|----|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 1828         | 1  | 2.29                |    | 0.20<br>1.15 |   | 0.15<br>0.11 |    | 1.84<br>0.76 |   | 1 14        |   | 1.39<br>0.42 |     | $0.27 \\ 0.77$ | - | 1.12<br>1.38 |    | 0.88<br>0.92 |   | 1.84<br>1.27 |   | 1.44<br>2.08 |   | 2 57<br>5.13 |
| 1829         |    | 0 99<br>5.39        |    | 4.54         |   | 2 11         |    | 1.52         |   | 0.72        |   | 0.42         | _   | 0.04           | _ | 0.49         | _  | 1.98         |   | 0.88         | _ | 0.15         |   | 0.60         |
| 1830         |    | 3.75                |    | 0.48         |   | 0 93         |    | 2.52         |   | 0.12        | _ | 1.53         |     | 0.45           | _ | 0.49         | _  | 0.24         | _ | 1.42         |   | 1.03         |   | 1,23         |
| 1831         | 1  |                     |    | 0.45         | _ | 0.31         |    | 0.11         |   | 3,38        |   | 0.18         | _   | 2.27           |   | 1.82         |    | 1.21         |   | 1.57         |   | 0.96         |   | 0.73         |
| 1832<br>1833 |    | $\frac{1.11}{2.91}$ | _  | 1.18         | _ | 0.63         |    | 3.86         |   | 0.97        |   | 0.72         |     | 0.61           |   | 1.74         |    | 0.30         |   | 2 29         |   | 1.90         |   | 1.48         |
| 1834         | 1  | 1 98                | _  | 1.04         |   | 1.01         | _  | 1,55         | _ | 0.57        |   | 0.70         | _   | 1.71           |   | 2.86         | _  | 2.97         |   | 2.41         |   | 2.69         |   | 1.43         |
| 1835         | 1  | 0.36                |    | 0.32         |   | 0.99         |    | 0.02         |   | 3.21        |   | 0.56         |     | 0.01           |   | 1.12         |    | 0.52         |   | 0.02         |   | 112          |   | 0.71         |
| 1836         | 1  | 1,31                |    | 1.15         | _ | 3.87         |    | 0.83         |   | 0.82        |   | 0.86         |     | 0.84           |   | 1,12         |    | 0.50         |   | 1,61         |   | 1.14         |   | 1.47         |
| 1837         | 1  | 1.40                |    | 0.42         | _ | 0.99         | _  | 2.37         |   | 0.01        | _ |              | _   | 0.72           |   | 0.34         | _  | 0.24         |   | 1.56         |   | 1.12         |   | 1.43         |
| 1838         | 1  | 3 79                | _  | 1.15         |   | 0.19         | 1  | 0.13         |   | 0.82        |   | 1.53         |     | 0.03           | _ | 0.46         |    | 0.50         |   | 1.64         |   | 1.26         |   | 0.75         |
| 1839         | 1  | 0.51                | _  | 1.16         |   | 0.17         | _  | 0.76         |   | 2.38        |   | 1 67         |     | 0.43           |   | 1,28         |    | 0.50         |   | 1.65         |   | 1.10         |   | 1.63         |
| 1840         | 1  | 0.29                | _  | 0.35         |   | 0.67         |    | 0.05         |   | 0.88        | _ | 0.42         | _   | 0.29           |   | 0.30         |    | 1.24         |   | 1.08         |   | 1.10         |   | 0.67         |
| 1841         | 1  | 1.39                | 1  | 1.96         |   | 0.28         | _  | 1.63         |   | 0,90        |   | 1.53         | _   | 2.35           | _ | 0.16         |    | 1,31         | _ | 0.64         | _ | 1.12         |   | 0.71         |
| 1842         | 1  | 2 27                | í  | 0.44         |   | 1.07         | _  | 0.12         |   | 0.38        | _ | 1.18         |     | 0.11           |   | 2.22         | _  | 0.48         |   | 3.22         | _ | 2.26         | _ | 0.69         |
| 1843         | 1  | 2.21                |    | 1.48         |   | 0.99         |    | 0.36         | _ |             |   | 0.82         | _   | 0.85           |   | 0.44         |    | 0.98         |   | 0 42         | _ | 0.26         | _ | 0.21         |
| 1814         |    | 0.95                | _  | 1.06         |   | 0.37         |    | 2 36         | 1 | 0.56        |   | 0.70         | i — | 1.44           | _ | 2.82         |    | 0.38         | _ | 0.68         | _ | 0 53         | _ | 2.22         |
| 1845         |    | 1.59                |    | 4.18         | _ | 3.67         |    | 1.40         | _ | 2.34        |   | 1.48         | -   | 0.11           | _ | 2.26         | -  | 0.62         | - | 0.90         |   | 0.28         |   | 0.75         |
| 1846         |    | 3.41                |    | 2.38         |   | 1.23         |    | 0.74         |   | 0.44        |   | 3.82         |     | 2.13           |   | 2.62         |    | 2.54         |   | 0.60         | _ | 0.50         | - | 4.21         |
| 1847         |    | 1.55                | _  | 0.82         | _ | 0.39         | _  | 1.16         |   | 1.68        | - | 0.52         |     | 1.69           |   | 1.10         | _  | 1.66         | _ | 0.18         |   | 0.36         | - | 0.95         |
| 1548         | -  | 2.09                |    | 2.26         |   | 1.31         |    | 1.76         |   | 1.54        |   | 0.91         |     | 0.46           | _ | 0.44         | _  | 0.61         |   | 0.26         | - | 1.25         | - | 1.25         |
|              | İ  |                     | 1  |              | Ī |              | Ī  |              | 1 |             | 1 |              | 1   |                |   |              | Ī  |              | Ī |              |   |              |   |              |
| Mittel       | 1- | 051                 |    | 2,84         |   | 5.09         |    | 8.12         |   | 12.18       |   | 14 42        |     | 16.05          |   | 15.78        |    | 13.20        |   | 9.72         |   | 6.18         |   | 3 41         |
| mittlere     |    |                     |    |              | 1 |              |    |              |   |             |   |              |     |                |   | 1.10         |    | 1.04         |   | 1 00         |   | 1.00         |   | 1.50         |
| Veränd.      | 1  | 2.04                |    | 1.36         |   | 1.15         |    | 1.28         |   | 1.26        |   | 1.03         |     | 1 03           |   | 1.12         |    | 1 04         |   | 1.26         |   | 1.30         |   | 1.50         |
| Max.         |    | 3.89                |    | 2.92         |   | 3.87         |    | 2.52         |   | 3 14        |   | 4.71         |     | 2.27           |   | 2.86         |    | 2.97         |   | 2.41         |   | 2.69         |   | 4.35         |
| Min.         | 1- | 5,39                | 1- | 4.54         | - | 3.67         | -  | 3.28         | - | 3.38        | - | 1.62         | -   | 2.35           | _ | 2.52         | -  | 2.30         | _ | 3.33         | _ | 3 67         | - | 5,13         |
| Unt.         | 1  | 9.28                |    | 6.46         |   | 7.51         |    | 5 80         |   | 6.52        |   | 6,33         | 1   | 4.62           |   | 5 68         |    | 5.27         |   | 5.74         |   | 6 36         |   | 9.48         |

## Brüssel 30.

| 1833 [ | _        | 2.82 |   | 2.45    | _ | 1.65    | 1 | 0.03 | ı | 2.46 |   | 0.60 | _ | 0.61 | - | 2.28 | - | 1.15 | _ | 0.38 | - | 0.17 |   | 2.86 |
|--------|----------|------|---|---------|---|---------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1834   |          | 4.62 |   | 0.93    |   | 1.47    | - | 0.69 |   | 1.90 |   | 0.68 |   | 2.19 |   | 1.56 |   | 1.81 |   | 0.74 |   | 0.79 |   | 1.58 |
| 1835   |          | 1.74 |   | 229     |   | 0.03    |   | 0.03 | _ | 0.58 | _ | 0.12 |   | 0.59 |   | 0.28 |   | 0.37 | - | 0.62 | _ | 0.41 | - | 0.90 |
| 1836   |          | 0.94 |   | 0.37    |   | 2.91    | _ | 0.53 |   | 1.86 |   | 0.36 |   | 0.03 | - | 0.84 | - | 0.83 |   | 0.74 |   | 0.95 |   | 0.70 |
| 1837   |          | 0.38 |   | 1.17    | - | $2\;29$ | _ | 2.69 | - | 2.02 | ~ | 0.12 | - | 0.69 | ļ | 0.92 | - | 1.07 |   | 0.58 | _ | 0.09 |   | 1.18 |
| 1838   | _        | 5.86 | _ | $2\ 43$ |   | 0.67    | - | 1.57 |   | 0.06 | - | 0.60 |   | 0.03 | - | 1.00 |   | 0.05 | - | 0.06 |   | 0.23 | - | 0.33 |
| 1839   |          | 0.70 |   | 0.77    | - | 0.29    | - | 2.13 | - | 0.58 |   | 1.16 |   | 0.03 | - | 1.16 |   | 0.61 |   | 0.34 |   | 1 83 |   | 1 90 |
| 1840   |          | 1.34 |   | 0.21    |   | $2\ 29$ |   | 1.31 |   |      |   |      |   |      |   | 0.20 |   | 0.51 | - | 158  |   | 1 67 | - | 4.34 |
| 1841   | -        | 0.42 | _ | 1.87    |   | 2.83    |   | 0.67 |   | 2.78 | - | 1.88 | - | 2.29 |   | 0.92 | 1 | 1.65 |   |      |   | 0.33 |   | 1,34 |
| 1842   | -        | 2.74 |   | 0.85    |   | 1.31    | _ | 0.77 |   | 0.70 |   | 0.44 | _ | 0.77 |   | 2.36 | - | 0.03 | - | 2.06 | _ | 1.05 |   | 1.02 |
| 1843   |          | 0.86 | - | 0.99    |   | 05l     |   | 0.27 | - | 0.50 | - | 1.80 | _ | 0.93 |   | 0.28 |   | 0.61 | - | 0.86 |   | 0.55 |   | 1.04 |
| 1844   | <b> </b> | 0.58 | - | 1.71    | _ | 0.45    |   | 1.71 | - | 0.82 | - | 0.60 | - | 1.41 | - | 2.52 | - | 0.35 | - | 0.94 |   | 0 63 | - | 4.18 |

#### Brüssel.

|                                         | Jan.                                     | Febr.                                    | März                                                          | April                                    | Mai                                    | Juni                                     | Juli                                       | Aug.                                       | Sept.                                      | Oct.                                       | Nov.                                                    | Dec.                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849    | 0.06<br>2.70<br>- 1.78<br>- 3.46<br>0.70 | - 4.91<br>1.97<br>- 1.47<br>2.05<br>2.05 | - 5.01<br>1.31<br>- 0.53<br>1 23<br>- 0.37                    | 0.35<br>0.43<br>- 2.13<br>1.71<br>- 0.21 | 2.10<br>- 0.50<br>1.42<br>0.94<br>0.78 | 0.04<br>1.72<br>- 1.64<br>0.20<br>- 0.04 | - 0.69<br>0.91<br>1.15<br>- 0.21<br>- 0.53 | - 2.20<br>1.64<br>0.36<br>- 1.16<br>- 1.00 | - 1.63<br>1.17<br>- 1.87<br>- 0.67<br>0.21 | - 0.38<br>0.10<br>- 0.38<br>0.58<br>- 0.30 | 1.27<br>- 0.41<br>1.27<br>0.31<br>- 0.33                | 1.18<br>- 4.34<br>- 0.90<br>1.42<br>- 0.26                      |
| 1850<br>1851<br>1852                    | - 3 38<br>2 62<br>2,46                   | 2.13<br>0.37<br>0.85                     | - 1.17<br>0.75<br>- 0.85                                      | 1,39<br>0.43<br>— 1.25                   | - 0.90<br>- 1.46<br>0.06               | 0.04<br>- 0.12<br>- 0.92                 | - 0.37<br>- 0.29<br>2.75                   | - 1.08<br>0.20<br>0.76                     | - 1.31<br>- 1.07<br>0.21                   | -2.20 $0.50$ $-1.26$                       | $-\begin{array}{c} 1 \ 67 \\ -1.85 \\ 3.51 \end{array}$ | 0.38<br>0 22<br>3.66                                            |
| 1853<br>1854<br>1855<br>1856            | 2.77<br>0.84<br>- 1.87<br>1.93           | - 2.34<br>- 0.06<br>- 5.64<br>1.70       | - 2.92<br>1.23<br>- 1.24<br>- 0.73                            | - 0.60<br>1.17<br>- 0.63<br>0.90         | - 0.29<br>- 0.32<br>- 1.30<br>- 0.78   | - 0.53<br>0.06                           | 0.42<br>0.23<br>0.26<br>- 0.68             | - 0.41<br>- 0.23<br>0.68<br>1.51           | - 0.09<br>0.38<br>0.09<br>- 0.62           | - 0.66<br>- 0.02<br>1 15<br>0.51           | - 1.82<br>- 0.74<br>- 1.06<br>- 1.76                    | - 4.63<br>1.38<br>- 2.19<br>0.84                                |
| 1857<br>1858<br>1859<br>1860            | - 0 22<br>- 1.60<br>1.42<br>2.24         | - 0.02<br>- 2.02<br>2.06<br>- 1.95       | $\begin{array}{r} 0.34 \\ -0.78 \\ 2.38 \\ -0.90 \end{array}$ | 0.18<br>0.78<br>0.37<br>1 28             | - 0.83<br>0.70<br>0.90                 | 0.91<br>3.18<br>1.29<br>- 0.95           | 1.61<br>- 0.25<br>2.78<br>- 1.26           | 2.37<br>0.32<br>1.31<br>— 0.17             | 1.98 $1.78$ $0.48$ $-0.72$                 | 1.36<br>0.04<br>1.22<br>0.09               | 0.86<br>- 3.19<br>- 0.97<br>- 1.64                      | $ \begin{array}{r} 1.58 \\ 0.74 \\ -2.10 \\ -1.26 \end{array} $ |
| 1861<br>1862                            | - 3 39<br>0.09                           | 2.10<br>1.02                             | 1.36<br>2.70                                                  | 0.42<br>2.18                             | - 1.29<br>2.22                         | 1                                        |                                            |                                            | 0.17<br>0.44                               | 1.10                                       | - 0.12<br>- 0.63                                        | 0.30                                                            |
| Mittel<br>mittlere<br>Veränder.<br>Min. | 1.70<br>1.88<br>4.62                     | 2,75<br>1,69<br>2,45                     | 1,42<br>2,91                                                  | 7.41<br>0.96<br>2.18                     | 1.08<br>1.08<br>2.78                   | 0.77<br>3.18                             | 0.88<br>2.78                               | 14 52<br>1.03<br>2.37                      | 0.80<br>1.98                               | 8.94<br>0.73<br>1,36                       | 4.81<br>1.04<br>3.51                                    | 2.74<br>1.69<br>3.66                                            |
| Max.                                    | - 5.86<br>10,48                          | - 5.64<br>8.09                           | - 5.01<br>7.92                                                | - 2.69<br>4.87                           | - 2.10<br>4.88                         | - 1.88                                   | - 2.29<br>5.07                             | - 2.52<br>4 89                             | - 1.87<br>3.85                             | - 2.22<br>3.58                             | - 3.19<br>6.70                                          |                                                                 |

# Paris 61.

| 1800 |            | 2.97 | , | 1.41 | ſ | 0.27 | t | 1.82 | 1        | 2.18 | ſ | 0 62 | 1 | 0.47 | ı | 0.45 | ı | 0.50 |   | 0.35 | r | 1.85 |   | 3.97 |
|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|----------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1900 |            | 2.91 |   | 1.41 |   | 0.57 | _ | 1.04 |          |      | 1 |      |   |      |   |      | ( |      |   |      |   | 1.00 |   | 0.04 |
| 1807 | _          | 0.04 |   | 1.42 | - | 2.66 | - | 0.91 |          | 1.39 |   | 0.67 |   | 1.75 |   | 2.27 | - | 2.11 |   | 1.06 | - | 0.58 | - | 1.78 |
| 1808 |            | 0.04 | _ | 1.40 | _ | 2.10 | _ | 2.51 |          | 2.66 | - | 0.45 | 1 | 1.97 |   | 0.60 | - | 0.81 |   | 1.84 |   | 0.74 | - | 1.90 |
| 1809 |            | 257  |   | 2.94 |   | 0.50 | _ | 3.00 |          | 0.65 | _ | 1.54 | - | 1,25 | - | 0.42 | _ | 0.83 | - | 1.18 | - | 1.38 |   | 1.01 |
| 1810 | _          | 329  | - | 1.09 |   | 1.25 | - | 0.70 | _        | 0.51 | - | 0.21 | _ | 0.90 | - | 0.77 |   | 1 73 |   | 0.15 |   | 0.96 |   | 1.27 |
| 1811 | _          | 2.22 |   | 2.34 |   | 1.99 |   | 1.30 |          | 2.24 |   | 0.10 |   | 0.27 | _ | 0.73 |   | 0.93 |   | 2.46 |   | 1.54 |   | 0.69 |
| 1812 |            | 0.70 |   | 1.70 | _ | 0.73 | - | 2.20 |          | 0.98 | - | 0.92 | _ | 1.13 | _ | 0.52 | - | 0.19 |   | 0.42 | _ | 1.79 |   | 3.74 |
| 1813 | -          | 1.57 |   | 1.35 | - | 0.14 |   | 0 43 |          | 0.58 | - | 1.41 | - | 1.29 | - | 1.49 | _ | 1.41 |   | 0.19 | _ | 0.47 |   | 0.50 |
| 1814 | <b> </b> - | 2.08 | _ | 3.34 | _ | 2.22 |   | 1.02 | -        | 1.57 | - | 1.32 |   | 0.30 | _ | 0.98 | - | 0.28 | - | 1.32 | _ | 0.35 |   | 2.00 |
| 1815 | -          | 2.37 |   | 2.42 |   | 2.38 |   | 0.08 |          | 0.21 | - | 1.04 | - | 1.10 | - | 0.60 |   | 0.14 |   | 0.67 |   | 2.54 | _ | 1.36 |
| 1816 |            | 0.16 | - | 1.66 | - | 0.62 |   | 0.18 | _        | 1.30 | _ | 1.98 | _ | 2.70 | - | 2.43 | _ | 1.28 |   | 0.19 |   | 2.08 |   | 0.04 |
| 1817 |            | 2.10 |   | 2.24 | - | 0.11 | _ | 2.30 | -        | 1.60 |   | 0.46 |   | 1.50 | - | 1.73 |   | 0.97 | - | 3.26 |   | 196  | _ | 1.15 |
| 1818 |            | 1.56 | - | 0.18 | - | 0.06 |   | 0.92 | -        | 0.54 |   | 1.60 |   | 0.97 | - | 0.24 |   | 0.02 |   | 0.29 |   | 2.14 | _ | 1.26 |
| 1819 |            | 2 05 |   | 0.98 |   | 0.25 |   | 1.03 |          | 0.13 | _ | 1.00 |   | 0.13 |   | 0.72 |   | 0.56 | - | 0.22 | _ | 2.26 | _ | 0.32 |
| 1820 | _          | 2.40 | - | 0.95 | - | 1.34 |   | 0.92 | -        | 0.20 | - | 152  | - | 0.52 |   | 0.05 |   | 1.22 | - | 1.02 | _ | 1.14 | _ | 0.24 |
| 1821 | l          | 0.63 | - | 2.55 |   | 0.62 |   | 1.06 | <u> </u> | 1.85 | - | 2.20 | _ | 1.56 |   | 1.14 |   | 0.82 | _ | 0.23 |   | 2.86 |   | 3.07 |

Paris.

|              | J          | an.         | F | ebr.           | M | [ärz | A | pril         | ] | Mai  | J | uni            |   | Juli        | A | ug.            |   | ept.           |   | et.          | N | lov.           | I | Dec.           |
|--------------|------------|-------------|---|----------------|---|------|---|--------------|---|------|---|----------------|---|-------------|---|----------------|---|----------------|---|--------------|---|----------------|---|----------------|
| 1822         |            | 158         | 1 | 1,54           |   | 2,70 |   | 0.73         |   | 1 82 |   | 3.11           | _ | 0.08        |   | 0.36           | 1 | 0.16           |   | 1.62         |   | 1,98           | - | 3,45           |
| 1823         | _          | 2,18        |   | 0.90           | - | 0.06 | - | 0.90         | i | 0.61 | - | 1.84           | _ | 1.40        |   | 0.10           | - | 0.02           |   | 0.67         |   | 0.68           |   | 1.55           |
| 1824         |            | 0.22        |   | 0.70           | - | 0.91 | _ | 0.82         | _ | 1,42 | - | 0.76           | - | 0.18        |   | 0.23           |   | 0.86           |   | 0.45         |   | 2.46           |   | 2.72           |
| 1825         |            | 0.85        |   | 0.09           | - | 0.85 |   | 1.26         | _ | 0.11 | - | 0.20           |   | 1.07        | ļ | 0.64           |   | 1.74           |   | 0.66         |   | 0.56           |   | 2.15           |
| 1826         | <b> </b> – | 3.15        |   | 1.75           |   | 0.65 |   | 0.01         | - | 1.38 |   | 1.20           |   | 1.42        |   | 2.04           | 1 | 1.09           |   | 1.60         |   | 0.92           | 1 | 1.69           |
| 1827         | -          | 2.02        | - | 4.12           |   | 1.23 |   | 0.86         |   | 0.28 | - | 0.24           |   | 0.68        | - | 0.50           | İ | 0.44           |   | 1.42         | - | 0.61           |   | 2.55           |
| 1828         |            | 2.90        |   | 0.82           |   | 0.38 |   | 0.22         | İ | 0.56 |   | 0.19           |   | 0.17        | - | 0.81           |   | 0.72           | - | 0.40         |   | 0.67           |   | 0.86           |
| 1829         | -          | 3.54        | - | 0.94           | - | 0.66 | - | 0.36         |   | 0.42 | - | -0.10          | - | 0.27        | - | 1.36           | - | 1.55           | - | 1.10         | - | 1.48           | - | 5.72           |
| 1830         | -          | 3.80        | - | 2.57           |   | 2.63 |   | 1.40         |   | 0.22 | - | 0.98           | - | 0.01        | - | 1.30           | - | 1.52           | - | 0.54         |   | 0.99           | _ | 0.84           |
| 1831         | <b> </b> - | 0.26        |   | 1.55           |   | 1.94 |   | 1.02         | - | 0.10 | - | 0.27           |   | 0.70        |   | 0.06           | - | 0.38           |   | 2.74         |   | 0.06           |   | 1.40           |
| 1832         | -          | 0.74        |   | 0.57           | - | 0.84 |   | 0.37         | - | 0.94 |   | 0.06           | İ | 0.51        |   | 1.81           | - | 0.13           | - | 0.03         |   | 0.06           |   | 0.50           |
| 1833         | -          | 2.11        |   | 2.36           | - | 1 73 | - | 0.66         |   | 2.64 |   | 0.90           | - | 0.41        | - | 1.71           |   | 1 55           | } | 0.47         | - | 0.45           |   | 3.43           |
| 1834         |            | 3.95        | - | 0.39           |   | 0.76 | - | 0.98         |   | 1.70 |   | 0.55           |   | 1.08        |   | 0.62           |   | 1.22           |   | 0.19         |   | 0.11           | - | 0.04           |
| 1835         |            | 0.97        | Ì | 1.71           | - | 0.05 | - | 0.66         | - | 0.45 |   | 0.02           |   | 1.75        | 1 | 1.36           |   | 0.34           | _ | 1.02         | - | 0.94           | - | 2.87           |
| 1836         |            | 0.17        |   | 1.01           |   | 1.71 | - | 1 30         | - | 1.57 | 1 | 0.90           |   | 0 39        |   | 0.24           | - | 1.26           | - | 0.14         |   | 0.82           |   | 0.33           |
| 1837         |            | 0.01        |   | 0 99           | - | 3 17 | - | 3.62         | - | 2.69 |   | 0.98           | - | 0.49        |   | 1.20           | - | 0.86           | - | 0.06         | - | 0,46           |   | 0.57           |
| 1838         |            | 5.59        | - | 5.01           |   | 0.35 | - | 2.80         | - | 0.13 | - | 0.83           |   | 0.49        |   | 0 48           | - | 0.14           | - | 0.14         |   | 0.90           | - | 1.51           |
| 1839         |            | 0.37        |   | 0.75           | - | 0.53 |   | 1.98         | - | 0.61 |   | 1.46           | _ | 0.21        | - | 0,92           | - | 0.02           | - | 0,66         |   | 1.26           |   | 1.57           |
| 1840         |            | 0.85        | - | 0,45           | - | 2.48 |   | 1.98         |   | 0.59 |   | 0.86           | - | 1.25        |   | 0.92           | - | 0.66           | - | 1.50         |   | 1.15           | - | 4.79           |
| 1841         |            | 0.09        | - | 1.33           |   | 2,03 |   | 0.14         |   | 2.35 | - | 1,42           | - | 1 85        | - | 0 56           |   | 2.24           |   | 0.02         |   | 0.18           |   | 1.45           |
| 1842         | -          | 3.03        |   | 0.35           |   | 1.39 | - | 0.02         |   | 0.15 |   | 2,50           |   | 0.35        |   | 3.12           | - | 0.14           | - | 2.38         | - | 0.94           |   | 0.33           |
| 1843         |            | 1.69        | - | 0.37           |   | 1 15 |   | 0.22         | - | 0.22 | - | 1.02           | - | 0.65        |   | 0.64           | [ | 0,94           |   | 0.02         |   | 0.70           |   | 0.57           |
| 1844         |            | 1.25        | - | 1.29           |   | 0.27 |   | 191          |   | 1.25 |   | 0.38           | - | 1.29        | - | 2.40           |   | 0.22           | _ | 0.46         |   | 0.44           | _ | 3.43           |
| 1845         |            | 0.01        | - | 3.77           | - | 4.17 |   | 0.78         | _ | 2.69 |   | 0.38           | - | 1.45        | - | 2.12           | - | 0.42           | _ | 0.74         |   | 1.30           |   | 1.49           |
| 1846         |            | 2.21        |   | 1.95           |   | 0.91 | - | 0.14         | - | 0.41 |   | 291            |   | 1.55        |   | 1.24           |   | 1.74           |   | 0.30         | _ | 0.66           | - | 2.63           |
| 1847         |            | 0.05        | - | 0.85           | - | 0.65 | - | 1.62         |   | 1 03 | _ | 1.22           |   | 1.31        |   | 0.36           | - | 1.22           |   | 0.74         |   | 1.46           |   | 0.25           |
| 1848         | _          | 2.71        |   | 2.16           | ļ | 0.91 |   | 1.02         |   | 1,43 |   | 0.54           |   | 0.47        | - | 0.20           | - | 0.38           |   | 0.26         |   | 0.06           |   | 1.65           |
| 1849         |            | 2 29        |   | 1.84<br>2.67   | - | 0.33 | - | 1.18<br>0.94 |   | 0.91 |   | $0.90 \\ 0.86$ | _ | 0.53 $0.15$ | _ | $0.16 \\ 0.76$ |   | $0.34 \\ 1.18$ |   | 0.58<br>1.98 |   | $0.22 \\ 1.78$ |   | $0.25 \\ 0.09$ |
| 1850         | -          | 1.91        | } |                |   | 0.67 |   | 0.94         | _ | 2.09 |   | 0.80           |   | 0.89        | _ | 0.56           | _ | 1.39           | - | 0.22         |   | 2.10           | _ | 0.67           |
| 1851<br>1852 |            | 2.01 $2.37$ |   | $0.09 \\ 0.47$ | _ | 1,65 |   | 1.98         | _ | 0.27 |   | 0.58           | _ | 2.87        | 1 | 0.24           |   | 0.26           | _ | 0.22         | _ | 3.46           | i | 3.53           |
| 1853         |            | 3.21        |   | 1.41           | _ | 2.05 |   | 0.74         |   | 0.72 |   | 1.42           |   | 0.41        | _ | 0.08           | _ | 0.38           |   | 0.98         |   | 0.70           | _ | 3.48           |
| 1854         |            | 1.45        | _ | 0.03           | _ | 1.46 | _ | 1,34         |   | 1.61 | _ | 1.98           | _ | 0.33        | _ | 1.44           | _ | 0.22           |   | 0.18         |   | 1.17           |   | 1.13           |
| 1855         |            | 1.57        | _ | 3.55           | _ | 1.08 | _ | 0.18         | _ | 2,38 |   | 1.03           | _ | 0.28        |   | 0.31           | _ | 0.14           |   | 0.30         | - | 1.85           |   | 1.70           |
| 1856         | _          | 2.02        | _ | 1,20           |   | 0.50 |   | 0.60         |   | 2.07 | _ | 0.04           | _ | 1.04        |   | 0.65           | _ | 1.74           | _ | 0.46         |   | 2.14           |   | 0.11           |
| 1857         | _          | 0.40        | _ | 1.34           | _ | 0.77 | _ | 1.14         |   | 0.11 | _ | 0.14           |   | 0.12        | _ | 1,27           |   | 0.46           | _ | 0.26         |   | 0.54           |   | 0.37           |
| 1858         | _          | 1.95        | _ | 1.85           | _ | 0.81 |   | 0 90         | _ | 1.86 |   | 2.38           | _ | 1.85        | _ | 0.66           |   | 0.86           | _ | 0.64         | _ | 2.65           |   | 0.85           |
| 1859         |            | 1.05        |   | 1.31           |   | 1.71 |   | 0.93         |   | 0.19 |   | 0.82           |   | 3.39        |   | 1.68           |   | 0.18           |   | 1.34         |   | 0.66           | _ | 1.75           |
| 1860         |            | 2.29        | _ | 1.80           | _ | 0 77 |   | 1 02         |   | 0.84 |   | 0.38           |   | 0.81        |   | 1.31           |   | 0 67           |   | 0.18         |   | 0.87           |   | 0.09           |
| 1861         | _          | 2.87        |   | 1.27           |   | 1.70 |   | 0.50         | _ | 0.20 |   | 1.85           |   | 0.06        |   | 1.82           |   | 1.26           |   | 1.96         |   | 0.12           |   | 0.36           |
| 1862         |            | 0.25        |   | 1.49           |   | 3.10 |   | 2.15         |   | 2.17 | _ | 0.18           |   | 0.53        | _ | 0.13           |   | 1.23           |   | 0.91         |   | 0.79           |   | 2.41           |
| 1863         |            | 2.45        |   | 0.87           |   | 1.15 |   | 1.49         |   | 0.91 |   | 0.94           |   | 0.79        |   | 2.19           | _ | 1.04           |   | 0.91         |   | 0.42           |   | 1.77           |
| 1864         | _          | 1.18        | _ | 1,61           |   | 1.39 |   | 1.82         |   | 0.94 |   | 0.19           |   | 1.26        | _ | 0.08           |   | 0.10           |   | 1.42         | _ | 1.72           | _ | 2 21           |
| .001         | '          |             |   |                | ı |      |   |              |   |      |   |                |   |             |   |                |   | 1              |   |              |   | ,              |   |                |

Paris.

|                    | Jan.         | Febr.          | März          | April  | Mai    | Juni   | Juli           | Aug.   | Sept.  | Oct.          | Nov.   | Dec.   |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 1865<br>1866       | 1.03<br>4.08 | - 2 30<br>2.75 | - 250<br>0.27 |        | 2.32   | 1.16   | 1.59<br>- 0.09 |        | 3.57   | 1 41          | 0,42   | - 0.45 |
| Mittel<br>mittlere | 1.91         | 3.33           | 5.25          | 8.18   | 11.49  | 13.82  | 15.13          | 14.88  | 12.54  | 9.10          | 5.26   | 2.95   |
| Veränd.            | 1,76         | 1.56           | 1.24          | 1.17   | 1.12   | 0.97   | 0,92           | 0.93   | 0.85   | 0.82          | 1,13   | 1.60   |
| Max.               | 4 08         | 2.94           | 3.10          | 3.56   | 2.66   | 3.11   | 3.39           | 3 12   | 3,57   | 2.74          | 3,46   | 3.97   |
| Min.               | - 5.59       | - 5.01         | - 4.17        | - 3.62 | - 2.69 | - 2.20 | - 2.70         | - 2.43 | - 2.11 | <b>—</b> 3.26 | - 2.54 | - 5.72 |
| Unt.               | 9.67         | 7.95           | 7.27          | 7.18   | 5,35   | 5,31   | 6.09           | 5.55   | 5.68   | 6,00          | 6.00   | 9.69   |

# Toulouse 27.

|            |            |      |   |         |            |       | , |      | , |          | , |       |   |       | 1 |       |   |       |     |      |            |      |   |      |
|------------|------------|------|---|---------|------------|-------|---|------|---|----------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-----|------|------------|------|---|------|
| 1839       | _          | 0.74 |   | 0.85    |            | 1.02  | - | 0.30 |   | 0.79     |   | 1.84  |   | 1.29  |   | 0.33  |   | 0.09  | -   | 0.09 | 1          | 1.70 |   | 2.50 |
| 1840       |            | 1.85 | - | 0.32    | _          | 2.33  |   | 0.37 |   | 1.02     |   | 0.98  | _ | 0.83  |   | 2.22  |   | 0.12  |     | 0.33 |            | 0.94 |   | 1.26 |
| 1841       | _          | 0.52 |   | 1.12    |            | 2.09  | - | 0.03 |   | 2.90     | - | 0.50  | _ | 2.03  | - | 0.98  |   | 1.61  |     | 0.21 |            | 0.79 |   | 0.87 |
| 1842       | <b> </b> _ | 2.79 |   | 1.17    | 1          | 1.49  | - | 0.42 |   | 0,25     |   | 1.85  |   | 0.68  |   | 0.71  | - | 0.72  | _   | 1.64 | -          | 0.94 |   | 1.30 |
| 1843       |            | 0.70 |   | 1.81    |            | 0.57  |   | 0.06 |   | 0,56     | - | 0.89  | - | 1.54  |   | 0.71  |   | 1.14  |     | 0.75 | <b> </b> – | 0.14 | _ | 1 04 |
| 1844       |            | 0.90 | - | 0.45    |            | 0.07  |   | 2.06 | - | 0.05     |   | 1.80  | - | 0.31  | - | 0.70  |   | 1.23  | _   | 0.38 |            | 0.48 | _ | 1.26 |
| 1845       |            | 1.16 | - | 2 96    | -          | 0.78  | - | 0.26 | - | 2.01     |   | 1.20  | - | 0.70  | - | 1.49  |   | 0.72  |     | 0.93 |            | 2.71 |   | 1.38 |
| 1846       |            | 1.70 |   | 1.46    |            | -1.02 |   | 0.30 |   | 0.33     |   | 1,33  |   | 0.48  | - | 0.38  |   | 0.05  | _   | 1.45 |            | 1.42 | _ | 3.32 |
| 1847       |            | 0.58 | - | 1.38    | -          | 1.39  | - | 1,94 |   | $2 \ 23$ | - | -0.73 |   | 1.94  | - | 0.35  | - | 1.24  |     | 0.14 |            | 0.58 |   | 0.26 |
| 1848       | _          | 3.36 |   | 0.86    | -          | 0.47  |   | 0.31 |   | 1.48     | - | 0.49  | ĺ | 0.86  | - | 0.39  | - | 0.31  | -   | 0.45 |            | 2.94 |   | 1.89 |
| 1849       |            | 1.26 |   | 0.22    | <b> </b> — | 1.21  | - | 2.17 |   | 0.74     |   | 1.94  |   | 0.66  |   | 0.09  |   | 0.34  |     | 0.86 | <u> </u>   | 0.95 | - | 1.07 |
| 1850       |            | 1.35 |   | 1.59    | -          | 0.46  |   | 0.38 | - | 1.35     |   | -0.70 |   | 0.10  | - | 1.76  | _ | 1.51  | _   | 2.62 | _          | 0.05 | - | 0.48 |
| 1851       |            | 0.98 | - | 1.03    | -          | 0.97  |   | 0.34 | - | 1.85     |   | 0.38  | - | 0.89  |   | 0.33  | - | 1.50  | _   | 0.62 | _          | 3.72 | _ | 1.86 |
| 1852       |            | 1.50 | - | $2\;22$ | _          | 0.05  | - | 0.06 |   | 0.28     | - | -0.76 |   | 0.07  | _ | 0.99  | - | 0.22  | -   | 0.38 |            | 2.67 |   | 2.81 |
| 1853       |            | 1.86 | - | 2.14    | -          | 2.31  | - | 0.62 |   | 1.15     | - | 2.20  |   | 0.10  |   | 0.54  | _ | 1.30  |     | 0.17 | -          | 0.10 | _ | 2.33 |
| 1854       |            | 0.91 | - | 1.74    |            | 0.27  |   | 1.16 | - | 0.79     | - | 1.20  | - | 0.43  | 1 | 0.62  |   | 1.45  |     | 0.41 |            | 1.20 |   | 0.26 |
| 1855       | _          | 2.20 |   | 1.89    | -          | 058   | - | 0.08 | - | 2.34     | - | 2.18  | - | 0.30  |   | 0.88  |   | 0.34  | 1   | 0.30 | _          | 0.54 | _ | 0.98 |
| 1856       |            | 2.61 |   | 0.66    |            | 0.36  |   | 0.32 | - | 1.39     | - | 0.63  |   | 1.16  | - | 0.02  | - | 1.31  |     | 0.14 | -          | 1.56 |   | 0.06 |
| 1857       |            | 1.31 | 1 | 0.50    |            | 1.37  | _ | 1.42 | _ | 0.26     | - | 0.29  |   | 0.83  | - | 0.04  |   | 1 66  |     | 0.19 |            | 1.64 |   | 0.02 |
| 1858       |            | 4.02 |   | 1.14    |            | 0.26  |   | 1.96 | - | 1.07     |   | 2.17  |   | 2.81  |   | 1.58  |   | 1.74  |     | 0.11 | -          | 0.50 |   | 0.86 |
| 1859       | _          | 1.31 |   | 0.78    |            | 1.18  |   | 1.05 |   | 0.14     | - | 0.71  | - | 1.58  | - | 1.91  |   | 0.33  |     | 1.41 |            | 0.32 | _ | 1.32 |
| 1860       |            | 2.32 | _ | 3.02    |            | 1.45  | - | 2.26 |   | 0.42     | - | 0.82  | _ | 0.97  |   | 1.42  | - | 1.86  | _   | 0.58 |            | 0.48 |   | 0.26 |
| 1861       | -          | 1.42 |   | 1.16    |            | 0.39  |   | 0.05 |   | 0.24     |   | 0.34  |   | 0.46  | - | 0.85  |   | 0.26  |     | 2.54 |            | 0.18 |   | 1.52 |
| 1862       |            | 0.63 |   | 0.12    |            | 1.90  |   | 1.26 |   | 0.79     |   | 0.85  |   | 0.10  |   | 0.54  | - | 0.37  |     | 1.11 | _          | 1.39 |   | 0.90 |
| 1863       |            | 0.59 |   | 0.30    | -          | 0.27  |   | 0.56 | } | 0.23     |   | 0.34  |   | 1.05  |   | 142   | _ | 1.08  |     | 0.57 |            | 0.   |   | 0.12 |
| 1864       | -          | 0.34 | - | 1.10    |            | 1.90  |   | 1.07 |   | 1.42     | _ | 0.46  |   | 0.84  |   | 0.40  | _ | 0.26  | _   | 0.91 | -          | 0.58 | _ | 1.46 |
| 1865       | _          | 0.69 | } | 0.82    |            | 2.32  |   | 1.63 |   | 1.88     |   | 2.12  |   | 0.22  | - | 0.44  |   | 2.53  |     |      |            |      |   |      |
| 24 jährige |            |      |   |         |            |       |   |      |   |          |   |       |   |       |   |       |   |       |     |      |            |      |   |      |
| Mittel     |            | 3 83 |   | 4.50    |            | 6.63  |   | 9,33 |   | 12.10    |   | 15.38 |   | 17,16 |   | 17 00 |   | 14.42 | ,   | 0.95 |            | 0.00 |   | 4.00 |
| Tittel 1   |            | 0 00 |   | 4.30    |            | 0.05  |   | 0.00 |   | 12.10    |   | 19.30 |   | 11,10 |   | 1,00  |   | 14.44 | . ' | 0,55 |            | 6 80 |   | 4.06 |

## Toulouse.

|                                      | Jan.                   | Febr. | März | April | Mai                    | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|--------------------------------------|------------------------|-------|------|-------|------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 24 mittl.<br>Veränd.<br>Max.<br>Min. | 1.58<br>2.61<br>— 4.02 | 1 89  | 2.32 |       | 1,02<br>2 90<br>— 2,34 | 2.17 | 2 81 | 2.22 | 2.53  | 251  |      | 2.81 |
| Unt.                                 | 6.63                   | 4,91  | 4.65 | 4 32  | 5.24                   | 4.37 | 4.84 | 4.13 | 4 39  | 5.16 | 6 43 | 6 13 |

# Klagenfurt 51.

|      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      | , |      |   |      |   |      |          |      |   |      |   |      | , |      |
|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----------|------|---|------|---|------|---|------|
| 1813 | -          | 2.09 | ĺ | 1.26 |   | 0.71 | - | 0.12 |   | 0.06 |   | 2.51 |   |      |   |      |          | 1.28 | - | 0.01 | - | 0.99 |   | 1.21 |
| 1814 |            | 0.22 | - | 4.77 | - | 1.61 |   | 0.74 | - | 2.31 | 1 |      |   |      |   | 1 47 |          | 2.54 | - | 1.37 |   | 121  | - | 0.66 |
| 1815 | -          | 1.35 |   | 0.46 |   | 0.13 |   | 1.30 |   | 0.30 | - | 0.24 |   |      | ! | 1.04 |          | 0.42 |   | 0 59 | - | 1.46 |   | 0.53 |
| 1816 | 1          | 0.03 | - | 3,54 | - | 0.79 | - | 0.71 | - | 1.78 |   | 1.17 | - | 1.20 | - | 1.10 | -        | 1.07 |   | 0.97 |   | 0.16 |   | 2 27 |
| 1817 |            | 3.85 |   | 4.09 | - | 2.25 | - | 3.81 | - | 0.05 |   | 1.05 | - | 0.64 | _ | 0.14 |          | 0.33 | - | 1.94 |   | 0.76 | - | 1.74 |
| 1818 | <b> </b>   | 1.05 | - | 1.17 | - | 2.35 |   | 1.50 | - | 0.03 |   | 0.77 |   | 0.49 | - | 0.81 | -        | 0.12 |   | 0.20 |   | 0.02 | - | 1.25 |
| 1819 | -          | 1.52 |   | 1.23 |   | 0.80 |   | 1.90 |   | 0.81 |   | 0.87 |   | 0.22 |   | 0 15 |          | 0.26 | - | 1.53 |   | 1.09 |   | 1.66 |
| 1820 | <b> </b>   | 2.75 |   | 0.43 | - | 1.52 |   | 1.30 |   | 1.16 | - | 1.70 | - | 0.43 |   | 2.21 | -        | 2.01 | - | 0.77 | - | 1.08 | - | 0.45 |
| 1821 |            | 2.05 | - | 1.56 | - | 0.86 |   | 0.84 |   | 0.35 | - | 2.12 | - | 1.63 |   | 0.13 | l        | 1.10 | - | 0.06 | _ | 0.61 | - | 1.31 |
| 1822 |            | 1.62 |   | 0.61 |   | 2.89 |   | 0.53 |   | 1.37 |   | 2.15 |   | 0.88 |   | 0.48 |          | 0.86 |   | 1.32 |   | 1.56 |   | 1.84 |
| 1823 |            | 1,39 |   | 1 80 | - | 18.0 | _ | 0.91 | 1 | 1.44 | - | 0.42 | - | 0.63 |   | 0.99 | ì        | 0.68 |   | 0.19 | - | 1,48 | - | 0.06 |
| 1824 | -          | 1.94 |   | 0.79 | - | 0.68 | _ | 1.41 | - | 0.19 | - | 1.15 |   | 0.43 |   | 1.47 |          | 0.82 | - | 0.09 |   | 0.95 | - | 0.58 |
| 1825 |            | 3.00 | - | 1.03 | - | 1.54 |   | 1.47 |   | 0.54 | - | 1.04 | - | 0.47 | - | 0.37 |          | 0.17 | - | 1 70 |   | 1.77 |   | 2.01 |
| 1826 | <b> </b> – | 1.27 |   | 0.69 | 1 | 1.39 |   | 0.41 | - | 1.87 | - | 0.29 |   | 0.44 |   | 1.54 |          | 0.92 |   | 1.14 | - | 0.40 |   | 5.07 |
| 1827 | 1          | 1.08 | - | 151  | İ | 0.09 |   | 0.34 |   | 0.64 | - | 0.22 |   | 2.20 |   | 0.27 | -        | 0.33 |   | 0.74 | - | 2.61 | - | 0.93 |
| 1828 | <b> </b> - | 0.89 | - | 1.05 | ļ | 0.   | ŀ | 0.95 |   | 0.72 | ļ | 0.30 |   | 0.56 | - | 2.66 | İ        | 0.10 | _ | 0.81 |   | 0.64 | - | 2.07 |
| 1829 | ı          | 0.45 | - | 2.81 | - | 1.19 |   | 0.35 | - | 0.74 | - | 0.85 |   | 0.81 | - | 1.50 |          | 0.54 | - | 1.30 |   | 1 68 | - | 0.88 |
| 1830 | I–         | 4.14 | - | 2.91 | - | 0.56 |   | 1.95 |   | 0.91 |   | 0.03 |   | 0.37 |   | 1,15 | -        | 1.44 | - |      |   | 2.14 | - | 2.46 |
| 1831 |            | 0.32 |   | 0.68 | 1 | 1.24 |   | 0.79 | - | 1.06 | - | 0.90 | - | 0.05 | _ | 0.35 | -        | 0.71 |   | 2.02 | - | 0.58 |   | 1.36 |
| 1832 |            | 0.49 |   | 0.72 | 1 | 0.11 | - | 0.39 | - | 2.09 | - | 117  | - | 0.35 | 1 | 1.17 | -        | 1.04 | - | 0.42 |   | 0.01 |   | 0.43 |
| 1833 | <b> </b> - | 4.26 |   | 2.02 |   | 0.13 | - | 1.59 |   | 1.08 |   | 1 07 | - | 1.68 | - | 1.87 | <b>—</b> | 1.08 | 1 | 0 76 |   | 0.68 | - | 2.15 |
| 1834 |            | 4.54 |   | 0.58 |   | 0.98 | - | 1.32 |   | 2,29 |   | 2,45 |   | 2.12 |   | 1.91 | ļ        | 2.03 | 1 | 0.76 | - | 0.01 |   | 1.84 |
| 1835 |            | 170  |   | 1.23 |   | 0.52 | - | 2.32 |   | 1.12 |   | 0.30 | 1 | 1.34 | ĺ | 0.99 |          | 0.86 | - | 0.61 | - | 3.72 | - | 0.66 |
| 1836 | -          | 0.14 |   | 0.93 |   | 2.82 | 1 | 0.47 | - | 1 30 |   | 1.04 |   | 0.80 |   | 1.41 |          | 1.51 |   | 1.76 | _ | 0 65 | - | 3.12 |
| 1837 |            | 0.15 | - | 0.18 |   | 0.72 | - | 0.43 | - | 1.27 |   | 1,53 |   | 0.31 |   | 1.19 | -        | 0.17 |   | 0.46 |   | 0.25 |   | 3.16 |
| 1838 | -          | 1.67 |   | 0.74 |   | 1.12 | - | 1.41 |   | 0.51 |   | 1.23 |   | 0.22 | - | 0.17 |          | 1 09 | - | 1.92 |   | 4.05 |   | 3.80 |
| 1839 |            | 1.09 | _ | 1.87 | - | 0.49 | - | 2.03 |   | 0.27 |   | 3.02 | 1 | 2.60 |   | 0.29 |          | 1.70 |   | 2.95 |   | 4.40 |   | 1 32 |
| 1840 |            | 2.62 |   | 2.13 | - | 1.61 |   | 0.87 |   | 1.09 |   | 1.34 | - | 0.20 |   | 0 61 |          | 1.42 |   | 0.19 |   | 3.25 |   | 2.81 |
| 1841 |            | 0.81 |   | 0.93 |   | 121  |   | 1.38 |   | 4.10 |   | 0.24 |   | 0.69 |   | 0.72 | į        | 1.21 |   | 2.75 | - | 0.35 | - | 238  |
| 1842 | 1          | 0.94 | - | 2.45 |   | 1.03 | - | 0.33 |   | 0.53 | ł | 1.98 |   | 1.40 | ] | 1.89 |          | 1.03 | - | 2.66 |   | 0.24 |   | 3.51 |
|      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |          |      |   |      |   |      |   |      |

## Klagenfurt.

|          | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1843     | 2.93   | 4.03   | 0.72   | 1.85   | 0.42   | - 0 87 | - 0.10 | 1.43   | 0.69   | 0.16   | 1.65   | 0.46   |
| 1844     | - 077  | - 0.17 | - 0.53 | 0.20   | - 1.12 | - 0.67 | - 1.11 | - 2.04 | 1.12   | 0.61   | 1,23   | 1.44   |
| 1845     | 3.37   | - 2 10 | - 2.48 | - 0.73 | - 2.38 | 1.10   | - 0.31 | - 2.12 | 0.     | 0.47   | 1.15   | - 0.67 |
| 1846     | 1.24   | 1.75   | 3.07   | 0.52   | 1.04   | 0.84   | 1.39   | 0.69   | 0.51   | 1.42   | - 0.50 | 1.47   |
| 1847     | 0.16   | 5.71   | - 0.85 | - 1.08 | 2.34   | - 2.10 | 0.06   | - 0.04 | - 1.88 | - 0.76 | - 2.70 | - 0.98 |
| 1848     | - 0.31 | 0,40   | 2,25   | 0.85   | - 0.20 | 0.95   | - 0.26 | - 0.44 | - 0.89 | 0.38   | - 2.32 | 2.32   |
| 1849     | - 0.91 | 1.85   | - 0.25 | - 1.13 | - 0.04 | 0.75   | - 0.61 | - 1.56 | - 0.57 | - 0.33 | - 0.87 | - 2.59 |
| 1850     | - 2.46 | 0.70   | - 1.22 | 0.70   | - 0.68 | - 0.40 | - 1.14 | 0.24   | - 1.44 | - 1.81 | 0,35   | - 0.13 |
| 1851     | 1.82   | 1.20   | 1.25   | 1.00   | _ 3.13 | - 0.90 | - 1.34 | - 0.74 | - 1.89 | 0.89   | - 258  | 2.07   |
| 1852     | - 1.07 | 0.14   | - 1.92 | - 1.03 | - 0.40 | 0.54   | 0.16   | - 0.51 | - 0.38 | - 1.70 | 3.16   | 4.33   |
| 1853     | 3 22   | - 0.36 | - 1.51 | - 2.22 | 0.16   | - 0,41 | 0.86   | - 0.34 | - 0.80 | - 0.44 | 0.63   | 3 67   |
| 1854     | 0.73   | - 1.54 | 0.35   | - 0.28 | 0.29   | - 0.56 | - 0.09 | - 1.48 | - 1.52 | - 0.83 | - 2.08 | - 0.90 |
| 1855     | - 1.97 | - 0.39 | - 0.51 | - 1.55 | - 1.01 | - 0.11 | - 0.06 | 0.35   | - 0.42 | 1.15   | 1.26   | 0.71   |
| 1856     | 1.81   | 2 11   | 0.55   | 1.96   | - 0.55 | 0.71   | - 1,29 | 0.60   | - 0.52 | - 0.32 | - 4.18 | - 3.48 |
| 1857     | - 0.80 | - 4.23 | - 1.86 | - 0.12 | - 0.05 | - 1.54 | 0.92   | 0.79   | 0.97   | 2.15   | 0.19   | - 2.26 |
| 1858     | - 5.25 | - 4.59 | - 2.22 | 0.53   | - 1.24 | 0.75   | - 0.53 | - 1.46 | 0.72   | 1.08   | - 3.12 | 0.03   |
| 1859     | - 162  | 2.23   | 3.07   | 0.29   | - 0.90 | - 0.70 | 2.09   | 1.15   | - 0.82 | 1.24   | - 0.25 | 1.95   |
| 1860     | - 0.05 | - 4.00 | - 2.33 | - 1.61 | 0.36   | - 0.32 | - 1.91 | - 0.83 | 0.19   | - 1.58 | - 1.18 | - 2 59 |
| 1861     | - 206  | 151    | 0.98   | - 1.22 | - 0.91 | 0.69   | - 0 42 | 2.31   | 1.28   | - 0.44 | 0.10   | 1.49   |
| 1862     | - 0.39 | - 0 14 | 2.39   | 2.26   | 1.22   | - 0.69 | 0.10   | - 0.36 | 0.31   | 1.03   | 2,05   | - 2.05 |
| 1863     | 3.82   | 0.13   | 2 42   | 0.68   | 0.96   | - 0.33 | - 0 76 | 0.80   | 0.25   | 0.62   | 0.53   | 0.15   |
|          | Ī      | [      | 1      |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        |
| Mittel   | - 4.77 | - 2.07 | 1.19   | 6 96   | 11,20  | 14 32  | 15.35  | 14.65  | 11.19  | 7.33   | 1.51   | - 3.19 |
| mittlere |        |        |        |        |        |        |        | 1      |        |        |        |        |
| Veränd.  | 1.68   | 1.68   | 1      | 1.09   | 1.01   | 1.00   | 0.85   | 1      | 0.92   | 1.01   | 1.39   | 1.75   |
| Max.     | 4,54   | 5.71   | 3.07   | 2 26   | 4.10   | 3 02   | i      |        | 2,03   | 2.95   | 4.40   | 5.07   |
| Min.     | - 5 25 | - 4.77 | - 2.35 | - 3.81 | - 3 13 | - 251  | - 2.17 | - 2.66 | - 2.54 | - 2.63 | - 372  | - 4.33 |
| Unt.     | 9.79   | 10.48  | 5.42   | 6.07   | 7.23   | 5.53   | 4.77   | 4.97   | 4.57   | 5,58   | 4.12   | 9.40   |

# Kremsmünster 36.

| 1815 ] 0 | 0.19   | 1.91          |             | 1.77 |   | 0.69 |   | 1.44 |   | 0.12 | - | 1.40 | - | 0.89 | _ | 0.54 | 1— | 0.91 |   | 1.22 | _ | 2.44 |
|----------|--------|---------------|-------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|---|------|---|------|
| 1816 1   | 1.51   | 0.72          | _           | 0.30 | _ | 0.51 | - | 0.06 |   | 1,01 | _ | 1.63 |   | 2.21 |   | 0.99 | _  | 0.31 | _ | 0.52 | _ | 0.76 |
| 1817 2   | 2.91   | 3.08          |             | 0.20 | _ | 4.01 |   | 0.34 |   | 1.89 |   | 0.17 |   | 0.11 |   | 0.81 | _  | 2.61 |   | 0 98 | _ | 0.26 |
| 1818 2   | 2.41   | 0.58          |             | 0.70 |   | 1.69 | _ | 0.16 |   | 0.59 | - | 0.33 |   | 0.61 |   | 0.79 |    | 0.09 |   | 0.18 | - | 1.76 |
| 1819 1   | 1.21   | 1 78          |             | 1.40 |   | 0.99 |   | 0.34 |   | 1.09 |   | 0.77 | - | 0.21 |   | 0.71 |    | 0.61 |   | 0.08 | _ | 0.96 |
| 1820 - 2 | 2.99   | 0.08          | _           | 1 35 |   | 1 29 |   | 1.64 | - | 1.21 | - | 0.13 |   | 2.19 | - | 0.99 | _  | 0.71 | _ | 1.32 |   | 1.06 |
| 1821 (   | 0 91 - | 2 12          | _           | 0.70 |   | 2.19 |   | 0.04 |   | 2.31 | _ | 1.03 | - | 0.51 |   | 0.51 | -  | 0.61 |   | 1.78 |   | 2.54 |
| 1822     | 2 61   | 1.38          | -           | 3.20 |   | 1.49 |   | 1.74 |   | 2.99 |   | 1.37 | - | 0.81 |   | 0.61 |    | 2.09 |   | 0.78 | - | 2.06 |
| 1823 -   | 1 19   | 0 88          |             | 0.40 | - | 0.81 |   | 0.94 | - | 1 55 | - | 0.83 |   | 0.49 |   | 0.81 |    | 0.59 | _ | 0.62 |   | 4.04 |
| 1824     | 0 91   | 1.28          |             | 0.   | - | 1.41 | - | 0.56 | - | 0.81 |   | 0.67 | ĺ | 0.19 |   | 1.31 |    |      |   | 1.68 |   | 3.53 |
| 1825     | 2.21   | 0.02          | _           | 1 80 |   | 1.09 |   | 0.34 | _ | 0.71 | - | 0.53 | - | 0.11 |   | 0.81 |    | 0.51 |   | 3.98 |   | 3.73 |
| 1826 - 3 | 3.19 — | 1.02          |             | 0.70 |   | 0.09 | - | 1.46 | - | 0.51 |   | 1.47 |   | 2 49 |   | 1.61 |    | 0.89 | _ | 0.22 |   | 1.14 |
| P        | hys. E | <i>ll.</i> 18 | 36 <i>6</i> | 3.   |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |    | I    |   |      |   |      |

#### Kremsmünster.

|           | Ja | n.          | Fe  | ebr. | M | ärz  | $\Lambda_{\bar{j}}$ | pril         | M | [ai   | J  | uni    | J | uli   | Αι | ıg.   | Se       | ept.  | C | et.  | N | ov.                 | D | ec.                 |
|-----------|----|-------------|-----|------|---|------|---------------------|--------------|---|-------|----|--------|---|-------|----|-------|----------|-------|---|------|---|---------------------|---|---------------------|
| 1827      |    | .21         | _ ; | 3.92 |   | 1.50 |                     | 0.99         |   | 1,64  |    | 0.59   |   | 2,27  | _  | 0.51  |          | 0.21  |   | 1.39 | _ | 1.82                |   | 1.63                |
| 1828      |    | - 1         |     | 0.62 |   | 1.10 |                     | 1.59         |   | 0.84  |    | 0.39   |   | 1.07  | _  | 0 91  |          | 0.31  | _ | 0.51 |   | 0.68                |   | 1.63                |
| 1829      |    | .29         |     | 2.52 |   | 1.20 |                     | 0.49         |   | 0.66  | _  | 2.61   |   | 0.27  | _  | 0.41  |          | 0.21  |   | 1.11 | _ | 2.82                | _ | 5.06                |
| 1830      |    | .19         |     | 2.32 |   | 0.96 |                     | 2.00         |   | 0 96  |    | 0.52   |   | 1.28  |    | 0.62  | _        | 1.13  |   | 0.74 |   | 1.34                | - | 3.04                |
| 1831      |    | .88         |     | 0.18 |   | 1.26 |                     | 2.40         | _ | 0.04  |    | 0.68   |   | 0.48  |    | 0.42  | _        | 0.73  |   | 1.86 |   | 1.14                | _ | 0 44                |
| 1832      |    | 0.62        |     | 0.88 |   | 0.88 |                     | 1,53         | _ | 1.05  | _  | 0.71   | _ | 0.16  |    | 1.01  | _        | 0.19  | _ | 0.14 | _ | 0.78                |   | 0.14                |
| 1833      |    | 2.78        |     | 2,53 |   | 0.32 | _                   | 1.89         |   | 1.85  |    | 0.47   | _ | 2.22  | _  | 2.76  | -        | 1.16  | _ | 1.18 |   | 0.69                |   | 4.17                |
| 1834      |    | .56         |     | 0.73 |   | 0.09 | _                   | 0.67         |   | 1.63  |    | 0.88   |   | 1.87  |    | 0.56  |          | 1.95  | _ | 0.26 | _ | 0.44                |   | 0.49                |
| 1835      |    | 1.51        |     | 1.34 | _ | 0.04 | _                   | 1.57         |   | 0.02  |    | 0.83   |   | 0.02  | _  | 0.49  | _        | 0.51  | _ | 1.65 | _ | 3.18                | - | 2.10                |
| 1836      | 1  | 0.67        |     | 0.14 |   | 2.71 | _                   | 0.41         | _ | 2.17  | _  | 0.48   | _ | 0.60  |    | 0.59  | _        | 0.74  |   | 0.64 | _ | 0.42                |   | 3.05                |
| 1837      |    | 0.55        |     | 1.34 | _ | 1.52 |                     | 1.11         | _ | 2.16  | _  | 0.77   | _ | 1.19  |    | 1,83  | _        | 1.34  | _ | 0.60 |   | 0.21                |   | 2.38                |
| 1838      |    | 1.57        |     | 2.73 |   | 0.07 |                     | 1.87         |   | 0.18  | _  | 0.48   | _ | 0.60  | _  | 1.51  |          | 0.61  | _ | 0.80 |   | 0.56                | _ | 0.42                |
| 1839      | 1  | 0.87        | _   | 0.44 | _ | 1.50 | _                   | 3.32         | _ | 1.44  |    | 1.36   |   | 0.84  | _  | 1 45  |          | 0,54  |   | 0.86 |   | 2.06                |   | 1 95                |
|           |    |             |     | 0.85 |   | 3.67 | _                   | 0 64         | _ | 2.05  | _  | 1.95   |   | 2.18  |    | 171   | _        | 0.95  |   | 2.79 |   | 2.22                | _ | 5.28                |
| 1840      |    | 0.10        |     | 2.48 |   | 1.44 | _                   | 1.41         |   | 2.91  | _  | 0.48   | _ | 0.77  | _  | 0.52  |          | 1.12  |   | 2.29 |   | 1.02                |   | 2.21                |
| 1841      |    | 0.18 $2.32$ |     | 3.23 |   | 0.73 |                     | 0.71         |   | 0.29  | _  | 0.43   |   | 0.21  |    | 181   |          | 0.21  | _ | 2.99 | _ | 0.94                |   | 1,03                |
| 1842      |    |             |     | 3.14 | _ | 0.36 | _                   | 0.13         |   | 1.06  | _  | 2.33   |   | 0.70  |    | 0.18  | _        | 0.10  | _ | 0.63 |   | 0.83                |   | 2.08                |
| 1843      | 1  | 1.98        |     |      |   | 0.89 |                     | 1.22         | _ | 0.45  | -  | 0.50   |   | 1.34  | l  | 1.95  |          | 0.59  |   | 0.57 |   | 1.70                | _ | 2.66                |
| 1844      | 1  | 0.02        |     | 0.43 | - | 4.04 |                     |              | _ | 2.09  |    | 1.09   |   | 0.80  | 1  | 1.42  | _        | 0.35  |   | 0.62 |   | 1.67                |   | 2.22                |
| 1845      |    | 1.31        | _   | 3.57 | - |      |                     | 0.32<br>1.20 | _ | 0.88  |    | 1.52   |   | 1.46  |    | 0.47  | -        | 1.12  |   | 1,88 | _ | 0.95                | _ | 1.67                |
| 1846      | 1  | 1.52        |     | 2.80 |   | 2.05 |                     |              |   | 1.99  | 1  | 1.92   |   | 0.28  |    | 0.75  | _        | 1.32  |   | 1.32 |   | 0.38                |   | 0.42                |
| 1847      |    | 0.94        | -   | 0.37 | _ | 0.36 | _                   | 1.56         |   |       | -  |        |   | 0.03  |    | 0.29  | _        | 0.26  | _ | 0.83 | - | 1.20                |   | 0.43                |
| 1848      |    | 4.00        |     | 1.89 |   | 1.70 |                     | 2.46         |   | 0.18  |    | 1.36   | _ | 0.03  | 1  | 176   | _        | 0.65  |   | 0.33 |   | 1.42                |   | 1.09                |
| 1849      | l  | 0 45        |     | 2.74 | - | 0.20 | -                   | 0.52         |   | 0.27  | į  | 1.20   | - |       | 1  |       | -        | 1.64  | _ | 1 49 | - | 1.52                | _ | 0.37                |
| 1850      | 1  | 2.34        |     | 2.89 | - | 1.64 |                     | 0.16         | - | 0 45  | 3  | 0.08   | - | 0.84  |    | 0.40  | -        |       |   |      |   | 2.60                |   | 0.31                |
| 1851      |    | 1.11        | -   | 0.78 |   | 0.27 |                     | 1.70         | - | 2.54  | -  | 0.09   |   | 0.91  | -  | 0.15  | 1        | 1.55  |   | 1.37 | - | 3 33                | _ | 2.42                |
| 1852      |    | 1.78        |     | 2.44 | - | 1.89 | -                   | 2 21         |   | 0.53  |    | 0.84   |   | 1.32  |    | 0.73  |          | 0.63  | - | 1.11 |   |                     |   |                     |
| 1853      | 1  | 2.32        | -   | 0.33 | - | 2.62 | -                   | 2.43         |   | 0 10  |    | 0.44   |   | 1,01  |    | 0 36  |          | 0.40  | _ | 0.05 | - | 0.56                | _ | $\frac{3.37}{2.28}$ |
| 1854      |    | 0.30        | -   | 0.43 | - | 0.14 | -                   | 0.19         |   | 0.62  | -  | 0.69   |   | 0.71  | -  | 0.16  | -        | 0.27  | 1 | 0.10 | - | 1.47                |   |                     |
| 1855      | 1  | 1.05        | -   | 1.75 |   | 0.30 | -                   | 1.06         | - | 0.71  | 1  | 0.61   |   | 0.03  |    | 0.87  | -        | 0.26  |   | 1.79 | - | 0 55                | - | 4.24                |
| 1856      |    | 0.83        |     | 1.82 | - | 1.57 |                     | 1.72         | - | 0.29  |    | 1.18   | - | 1.53  |    | 1,26  | -        | 1.15  |   | 0.46 | - | 2 57                | - | 2.02                |
| 1857      |    | 0.70        | -   | 2.67 | - | 1.13 | -                   | 0.77         | - | 0.48  | -  | 0.85   | 1 | 0.12  |    | 0.75  |          | 0.32  |   | 2.18 | - | $\frac{1.14}{4.09}$ |   | 0.04                |
| 1858      | 1  | 1.49        | -   | 3.42 | - | 1.57 | -                   | 0.64         | - | 1.84  |    | 1.62   | - | 0.49  | -  | 1.45  |          | 1,23  |   | 0.31 | - |                     |   | 0.34                |
| 1859      |    | 0.61        |     | 0.67 |   | 2.14 |                     | 0.17         | - | 0.33  |    | 0.03   |   | 2.99  |    | 1.91  | -        | 0.46  |   | 0.58 | - | 0 47                | _ | 2.90                |
| 1860      |    | 2.16        | -   | 1.42 | - | 1.81 | -                   | 0.86         |   | 0.13  | -  | 0.05   | - | 2.48  |    | 1 12  | -        | 054   | - | 1.35 | - | 2 24                | _ | 0.84                |
| 1861      | -  | 2.29        | Ī   | 1.33 |   | 1.13 | -                   | 1.70         | - | 2.16  |    | 1.21   |   | 0 35  |    | 2.05  |          | 0 56  |   | 0.68 |   | 0.74                | - | 1.23                |
| 1862      | -  | 0.21        |     | 0.   |   | 2.11 |                     | 2.05         |   | 1.36  |    | 0,14   |   | 1.00  |    | 0 23  |          | 0.80  |   | 1.84 |   | 0.94                |   | 0.46                |
| 1863      |    | 3 54        | l   | 1.86 |   | 1.29 | <u>  - </u>         | 0.12         |   | 0.96  | 1  | 0.09   | - | 0.60  | 1  | 1,51  | 1        | 0.42  | _ | 0.92 | ı | 1.41                |   | 2 00                |
| Mittel    |    | 2.60        |     | 1,04 | T | 2,00 |                     | 6.43         |   | 10.40 |    | 12,98  |   | 14,20 |    | 13.75 |          | 10.77 |   | 6.85 |   | 1.88                | _ | 0.90                |
|           | -  | 4.00        | _   | 1,04 |   | 2,00 |                     | 0.40         |   | 10,40 |    | . 2.00 |   | 44,20 |    | 20.10 |          |       |   | 0,00 |   | 4.00                |   | ,,,,,,              |
| mittlere  |    | 1.50        |     | 1.59 |   | 1.24 |                     | 1.26         |   | 0.99  |    | 0.95   |   | 0.93  |    | 0.98  |          | 0.76  |   | 1.03 |   | 1.34                |   | 1 89                |
| Veränder. | 1  | 1.72        |     | 3.14 |   | 3,20 |                     | 2 46         |   | 2,91  |    | 2.99   |   | 2.99  |    | 2.49  | 1        | 1,95  |   | 2.29 |   | 3.98                |   | 4.17                |
| Maz.      |    | 4,56        |     |      |   |      |                     | 4.01         | _ | 2,54  | 1_ | 2.61   | _ | 2.48  |    | 2.76  |          | 1.64  | _ | 2 99 | _ | 4.09                | _ | 5.28                |
| Min.      | -  | 5.19        | _   | 3.92 | - | 4.04 |                     | 4.01         |   | 2,04  | 1  | 4.01   |   | 4,40  | 1  | 4,10  | <u> </u> | 1.04  |   | 2 00 | _ | 4.00                |   | 0.20                |
| Unt.      |    | 9 75        |     | 7.06 |   | 7.24 | 1                   | 6.47         | 1 | 5.45  |    | 5.60   |   | 5.47  |    | 5.25  | 1        | 3.59  | 1 | 5.28 |   | 8 07                |   | 9.45                |

Basel 391/3.

|      |        |        |        |        |        |        | •      |        |          |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
|      | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.    | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
| 1826 | 1      |        |        |        |        | 1      |        | 1      |          | 1.13   | - 0.77 | 0 36   |
| 1527 | 0.87   | _ 4.82 | 0.58   | 0.89   | 1.08   | - 0.43 | 1,68   | - 0.21 | - 0.25   | 0,53   | - 1.37 | 2.56   |
| 1828 | 2,43   | 0 68   | - 0.02 | 0.19   | 0 48   | 0.27   | - 0.82 | - 1.61 | - 0.75   | - 0 37 | 0.23   | 1.36   |
| 1829 | - 2.17 | - 2.62 | - 0.62 | 0.69   | 0.08   | - 1,53 | - 0.92 | - 1.81 | - 1.35   | - 1.47 | - 1.47 | - 4.14 |
| 1830 | _ 6.17 | - 2.82 | 2.28   | 2.19   | 0.38   | - 1.13 | 0.08   | - 1.41 | - 1.35   | - 0.77 | 1.43   | - 0.84 |
| 1831 | - 077  | 1.08   | 2 28   | 1.39   | - 0.32 | - 1,03 | - 0.22 | - 0.31 | - 1.05   | 2.53   | 0.63   | 0.96   |
| 1832 | 0.13   | 1.18   | - 0.22 | 0.29   | - 0.92 | - 1.23 | 0.18   | 1.79   | 0.15     | - 0 67 | - 0.17 | 0.66   |
| 1833 | - 2.27 | 3.88   | - 0.52 | 1.01   | 2.78   | 0 37   | - 1.82 | - 2.21 | - 0,95   | 0.03   | 0.63   | 4.46   |
| 1834 | 5.43   | 1.38   | 1.28   | - 091  | 2.18   | 0.87   | 2.28   | 1,19   | 2.55     | 0.53   | 1.03   | - 0.04 |
| 1835 | 1.73   | 2.28   | 0.78   | - 0,31 | 0.28   | 0.07   | 1.48   | 0.49   | 0.65     | - 0.97 | - 2.37 | - 2.64 |
| 1836 | 0.33   | - 0.02 | 3.48   | - 031  | - 1.92 | 0.17   | - 0.12 |        | - 0.95   | 0.03   | 0.33   | 0.96   |
| 1837 | - 0.47 | 1.08   | - 2.52 | _ 2.71 | -2.62  | 1.27   | - 0.92 | 1.59   | - 1.45   | - 0.27 | - 0.27 | 0.66   |
| 1838 | - 4.47 | - 0.92 | 0.68   | - 2.41 | - 0.12 | - 0.63 | - 0.52 | - 1.11 | 0.15     | - 0.47 | 1.13   | - 1.64 |
| 1839 | - 0.27 | 0.68   | - 0.42 | - 2.51 | - 0.92 | 1.67   | 0.78   | - 1.11 | - 0.15   | 1.13   | 1,23   | 2.36   |
| 1840 | 1.83   | - 0.32 | - 3.02 | 1.09   | - 0.12 | - 0.43 | _ 2.42 | 0.39   | - 0.35   | - 247  | 1.63   | - 4.84 |
| 1841 | - 0.87 | - 1.22 | 2.18   | - 0.11 | 2 58   | - 1 63 | - 2.12 | - 1.21 | 1.25     | 0.43   | 0.73   | 2.46   |
| 1842 | - 2.07 | - 1.72 | 1.28   | - 0.61 | 0.48   | 0.97   | - 0.42 | 1.99   | - 0.65   | _ 2.97 | - 1.47 | 0.26   |
| 1843 | 1.63   | 1.88   | 0.08   | 0.69   | - 0.92 | = 2.23 | 1.72   | 0.19   | 1.15     | 0.13   | 1.03   | 0.26   |
| 1844 | - 0.57 | - 0 92 | - 0.02 | 1,59   | - 1,22 | 0.87   | - 0.52 | - 1.81 | 0.55     | - 6.17 | 1.43   | 0.56   |
| 1845 | 0.53   | - 4.12 | -5.82  | 0 39   | - 2.42 | 0.37   | 0.02   | _ 2.41 | 0.05     | - 0.37 | 1.43   | 1.86   |
| 1846 | 1 63   | 2 78   | 1,78   | - 1.41 | - 0.12 | 1.77   | 0.68   | 1.09   | 1.15     | 0.23   | 1.03   | - 3.34 |
| 1847 | 0.62   | - 1.13 | - 0.89 | - 2.36 | 2,19   | - 1.98 | 0 54   | - 0.05 | - 1.90   | - 0.30 | 0.10   | - 1.70 |
| 1848 | - 4 02 | 1.52   | 0.70   | 1.04   | 0,76   | - 0 06 | - 0.33 | - 0.21 | - 0.19   | - 0.24 | 0.01   | 0.46   |
| 1849 | 2.03   | 1.84   | - 0.90 | - 1.41 | 0.50   | 0 94   | 0.22   | - 0.78 | 0.54     | 0.77   | - 1.80 | - 0.76 |
| 1850 | - 2.21 | 2.99   | - 1.78 | 0.28   | - 1,33 | 0.29   | - 0.06 | - 0 69 | - 1.35   | - 2.39 | 1.95   | 0.48   |
| 1851 | 1.69   | - 0.16 | 0.14   | 0.48   | - 2.51 | 0.60   | - 0.62 | 0.26   | <u> </u> | 0.05   | - 2.98 | - 2.02 |
| 1852 | 2.63   | 1.26   | - 1.51 | - 1.23 | 0.32   | - 0.58 | 1.48   | - 0.48 | - 0.18   | - 0.71 | 3.47   | 3.14   |
| 1853 | 3.42   | - 1.52 | - 3,30 | - 1.41 | - 0.96 | - 0.37 | 0.50   | 0.80   | 0.06     | 0.34   | - 0.18 | - 4.18 |
| 1854 | 0.70   | - 1.80 | 0.03   | 0.62   | 0 26   | - 0.78 | 0.02   | - 0.66 | 0.57     | 0.50   | - 1.42 | 1.76   |
| 1855 | - 231  | - 1.39 | - 0.18 | - 0.58 | - 1.22 | - 0.36 | - 0.82 | 1 14   | 0.10     | 1.50   | - 1.05 | 0.58   |
| 1856 | 2 08   | 1.17   | - 0.52 | 0.90   | - 1.54 | 0.89   | - 0.65 | 2,54   | - 0.21   | 0.36   | - 2.30 | 0.50   |
| 1857 | 0.30   | - 0.48 | 0.     | - 0.30 | 0 97   | 0.26   | 2.02   | 1.07   | 1.73     | 0.78   | 0.06   | - 0.02 |
| 1858 | - 2.42 | 1.74   | - 041  | 1.59   | - 1.16 | 3.16   | - 0 32 | - 0 32 | 2 18     | 0.12   | _ 2.68 | 0.93   |
| 1859 | 0.40   | 1.51   | 2.39   | 0.60   | - 0.14 | 0.49   | 3.39   | 2.58   | 0.55     | 1.26   | - 0.52 | - 1.82 |
| 1860 | 3.19   | - 2.02 | - 1.01 | - 1.42 | 0.88   | - 0.37 | - 1.40 | - 050  | - 0.74   | - 0 56 | - 1.31 | 0.42   |
| 1861 | - 2.99 | 2.26   | 1.18   | - 0.59 | - 0.43 | 1 63   | 0.29   | 2.91   | 0.28     | 1,35   | 0.89   | - 0.56 |
| 1862 | 0.98   | 1.43   |        | 2.10   | 1.83   |        | 0.92   | 0.34   | 0,98     | 1.28   | 0.17   | 1.06   |
| 1863 | 2.75   | 0.66   | 0.67   | 1.43   | 0.93   | - 0.39 | - 0.67 | 1      |          | ] 1.11 | 0.91   | 1.54   |

## Basel.

|   |              | J                                            | an.          | F | ebr.                | М | ärz          | A | pril         | M | [ai                 | Ju | ni           | Ju | li   | Αι | ıg.                 | Se | pt.                 | O | ct.                 | N | ov.                 | I            | ec.  |
|---|--------------|----------------------------------------------|--------------|---|---------------------|---|--------------|---|--------------|---|---------------------|----|--------------|----|------|----|---------------------|----|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|--------------|------|
|   | 1864<br>1865 | -                                            | 3.21<br>2.25 |   | 0,49<br>1.14        |   |              |   | 0.42<br>3.36 |   |                     |    | 0.81<br>0.11 |    |      | ì  | 1.08<br>0 67        |    | 0.29<br>1.31        | i | 1.56<br>0.63        |   | 0.22<br>1.37        | _            | 2.06 |
|   | Mittel       | -                                            | 0.33         |   | 1.12                |   | 3.82         |   | 7.71         | 1 | 1.32                | 1  | 4.13         | 15 | 5.42 | ı  | 4.91                | 1  | 1,95                |   | 8.27                |   | 3 67                |              | 0.84 |
| v | eränd.       |                                              | 1.95         |   | 1.61                |   | 1.58         |   | 1,12         |   | 1,09                |    | 0.87         | t  | 0.91 |    | 1.08                |    | 0.85                | Ī | 0.84                |   | 1.10                |              | 161  |
|   | Max.<br>Min  |                                              | 5.43<br>6.17 | _ | $\frac{3.88}{4.82}$ |   | 3.48<br>5.82 |   | 3 36         |   | $\frac{2.78}{2.62}$ | 1  | 3.16<br>2.23 | ì  | 3 39 |    | $\frac{2.91}{2.41}$ |    | $\frac{2.55}{2.14}$ | 1 | $\frac{2.53}{2.97}$ |   | $\frac{3.47}{2.68}$ |              | 4.46 |
|   | Unt.         | <u>                                     </u> | 11.60        | - | 8.70                | 1 | 9.30         | - | 6.07         |   | 5.40                | ,  | 5.39         |    | 5.81 | _  | 5.32                |    | 4.69                | - | 5.50                | - | 6.15                | <del>.</del> | 9.30 |

# Genf<sup>31</sup>.

| 1826   - 3. | 84 1.08    | 1.22     | 0.35 -   | 0.89 - | 0.06 | 0.94     | 2.32 1.39        | 0.86 - 0.6   | 3   0.66 |
|-------------|------------|----------|----------|--------|------|----------|------------------|--------------|----------|
| 1827 - 0.   | 49 - 2.40  | 1.50     | 1.24     | 1.18   | 0.08 | 2.22     | 0.46 0.46        | 0.92 - 1.8   | 3.01     |
| 1828 2.     | .19 1.00   | 1 01     | 0.99     | 1.51   | 0.90 | 0.53     | 0.75 1.14        | 0.82 0.6     | 6 1.72   |
| 1829 - 1.   | .22 - 0.99 | 0.58     | 0.38     | 0.26   | 0.85 | 0.09     | 0.82 - 0.70      | - 1.62 - 1.0 | 5 - 3.28 |
| 1830 - 4.   | 63 - 1.98  | 1.87     | 2.78     | 0.71   | 0.53 | 0.22     | 0 41 - 0 93      |              | 8 - 0.26 |
| 1831 - 1.   | .53 0 1    | 2.06     | 1.72     | 0 67   | 0.05 | 0.22     | 0.18 - 0.55      | 1.85 1.0     | 5 1.36   |
| 1832 - 0.   | .17 0.10   | 0.01     | 0.12     | 0.22   | 0.75 | 0.98     | 2.33 _ 0.10      | - 0.01 0.3   | 7 1.12   |
| 1833 - 0.   |            | - 0.22   | - 0.79   | 2.93   | 1.31 | 1.40 -   | 0.86 - 0.26      | 0.37 0.6     | 2 3.96   |
| 1834 4.5    | 83 1.19    | 0.86     | - 0.69   | 2.63   | 1.54 | 2.08     | 1.39 3.25        | 0,63 0.8     | 8 - 0.89 |
| 1835 0.     | .82 1.6    |          | 0.09     | 0.92   | 0.29 | 2.08     | 0.60 0.42        | - 1.06 - 1.9 | 4 - 2.16 |
| 1836 - 0.   | .23 - 0.3  | 2.13     | - 0.90 - | 1.67   | 0.10 | 0.93     | 0.39 - 0.71      | - 0.11 0.4   | 2 1.08   |
| 1837 0.     | .12 0.5    | - 2.22   | - 1.99 - | 1.82   | 1.55 | 0.34     | 1.54 - 1.15      | - 032 - 09   | 8 0.     |
| 1838 - 4.   | .10 - 0.6  | 0.62     | - 2.01   | 0.22   | 0.74 | 0.42     | 0.98 - 0.38      | - 0.47 1.4   | 2 - 0.11 |
| 1839 0.     | .04 - 0.0  | - 0.24   | - 1.49 - | 0.86   | 1.07 | 0.39     | 1.08 - 0.73      | 1.12 1.8     | 7 3 45   |
| 1840 1      | .96 - 0.2  | 2 - 2.76 | 1.12     | 0.17   | 0.30 | 1.85     | 0.20 - 1.04      | - 2 06 1.4   | 8 - 2.85 |
| 1841 - 0.   | .53 - 0.4  | 1.10     | - 0.39   | 2.17 - | 1.38 | 1.81 —   | 1.06 0.67        | 0.71 0.7     | 8 1.35   |
| 1842 - 1    | .68 - 3.0  | 0.95     | - 0.34   | 0.76   | 1.82 | 0.57     | 0.99 - 0.64      | _ 2.11 _ 0.3 | 9 - 0.30 |
| 1843 1      | .47 2.0    | 0.14     | 0.30 -   | 1.13   | 2.19 |          | 0.17 1.02        | - 0.18   0.4 | 7 0.22   |
| 1844 0      | .19 - 0.2  | 0.10     | 1.67 -   | 0.42   | 0.96 | 0.94 - 5 | $2.21 \mid 1.22$ | 0.06 0 7     | 0 - 1.04 |
| 1845 1      | .50 - 2.8  | 6 - 1.25 | 0.58 -   | 1.66   | 0.14 | 0.38     | 2.07 0.86        | 0.04 1 6     | 2.29     |
| 1846 0      | 92 1.8     | 1.34     | 0.27     | 0.41   | 1.67 | 0.64     | 0.87 0.74        | 0.34 0.6     | 4 - 2.18 |
| 1847 - 0    | .10 - 0.6  | 6 - 1.05 | - 1.65   | 1.89 - | 2.13 | 0.06     | 0.46 - 1.53      | - 0.26 - 0.6 | 0 - 1.14 |
| 1848 - 3    | .11 1.5    | 0.02     | 0.78     | 0.70 - | 0.46 | 0.23     | 0 28 - 0 52      | - 0.21 - 1.3 | 4 - 0.05 |
| 1849 1      | .73 0.9    | 5 - 1.00 | _ 2.08   | 0.03   | 1 02 | 0.07     | 1.03 0.26        | 0.60 - 1.4   | 2 - 0.87 |
| 1850 - 1    | .74 2.1    | 4 - 1.66 | - 0.42 - | 1.60 - | 0.02 | 0 68     | 0 69 - 1.30      | - 1.86 1.2   | 0.42     |
| 1851 0      | .83 - 00   | 4 - 0.62 | 0.41 -   | 2.26   | 0.60 | 1.46 -   | 0.41 - 2.49      | - 0.14 - 3.3 | 3 - 3.44 |
| 1852 2      | .09 08     | 6 - 1.50 | - 0.54   | 0.06   | 1.10 | 0 50 -   | 0.94 - 0.33      | - 0 57 2.33  | 8 1.94   |
| 1853 2      | .81 - 1.2  | 6 - 3.21 | - 1.01 - | 1.18 - | 0.95 | 0.10     | 0.31 - 0.51      | - 0 01 0 7   | 8 - 2.19 |
| 1854 0      | .17 - 19   | 0 02     | 0 90     | 0.11   | 0.96 | 0.38     | 0.30             | 0.39 - 08    | 7 1.35   |
| 1855 - 0    | .98 0.3    | 9 0 10   | - 0 55 - | 1.42 - | 0.85 | 0.66     | 1.02 0.81        | 1.21 - 0.3   | 3 - 2 95 |
| 1856 2      | 21 1.5     | 0.14     | 1.02     | 1.57   | 0.   | 0.55     | 1.72 - 0.52      | -0.17  - 1.7 | 7 0.09   |
|             |            |          |          |        |      |          |                  |              |          |

Genf.

|                    | J | an.  | F          | ebr. | M | ärz  | Apr | ril | Mai    | Juni   | Juli   | A | ug.   | Sept.  |   | ot.  | N | lov. | I | ec.  |
|--------------------|---|------|------------|------|---|------|-----|-----|--------|--------|--------|---|-------|--------|---|------|---|------|---|------|
| 1857               |   | 0.09 | _          | 1.20 | _ | 0.32 | - 0 | .94 | - 0.11 | - 0.52 | 1.54   |   | 0.31  | 1.35   |   | 0 76 |   | 0.42 | - | 0.26 |
| 1858               | - | 1.74 | -          | 0,61 | - | 0.58 | 1   | .92 | - 1.28 | 1.86   | 1      | - | 1.40  | 1.34   |   | 0.46 | - | 1.21 |   | 0.95 |
| 1859               |   | 0.18 |            | 0.56 |   | 1.96 | 0   | ,46 | - 0.10 | - 0.46 | 2.99   |   | 2.29  | 0.38   |   | 1.03 | - | 0.07 | - | 1.39 |
| 1860               |   | 2.79 | -          | 2 12 | - | 0.98 | - 1 | .28 | 0.94   | - 0.75 | - 1.53 | - | 1.14  | - 0.85 | - | 0.46 | - | 0.79 |   | 0.51 |
| 1861               | _ | 1.79 |            | 1.37 |   | 0.86 | 0   | .02 | 0 31   | 0.16   | - 0.98 |   | 1.72  | 0.61   |   | 1.62 |   | 0.92 |   | 0.84 |
| 1862               |   | 0.37 |            | 0.34 |   | 0.77 | 1   | .16 | 2.07   | 0.66   | 0.01   |   | 0.42  | 0.52   |   | 0.43 |   | 1.08 |   | 0.98 |
| 1863               |   | 2.21 |            | 0.29 |   | 0.22 | 1   | .33 | 1.18   | 0.18   | 0.59   |   | 1.39  | - 0.53 |   | 0.63 |   | 0.86 |   | 0.65 |
| 1864               | _ | 2.34 |            | 0.48 | - | 0.72 | 1   | 02  | 0.83   | - 0.74 | 0.76   |   | 0.03  | - 0.07 | - | 0.74 |   | 0.12 | - | 1.82 |
| 1865               |   | 2.91 | <b> </b> — | 1.04 | - | 3.40 | 4   | .18 | 3.10   | 1.08   | 1.36   | _ | 0.36  | 2.27   |   | 1.02 |   | 1.03 |   |      |
| Mittel<br>mittlere | _ | 0.27 |            | 1,06 |   | 3.58 | 6   | .89 | 10.30  | 13,42  | 14.82  | 1 | 14.24 | 11.43  |   | 7.85 |   | 3.56 |   | 0.69 |
| Veränder.          |   | 1.56 |            | 1,13 |   | 1.04 | 1   | .05 | 1.10   | 0.82   | 0.91   |   | 0.96  | 0.90   |   | 0.72 |   | 1.03 |   | 1.41 |
| Max.               |   | 4.38 |            | 3,30 |   | 2.22 | 4   | .18 | 3.10   | 1.86   | 2 99   |   | 2.33  | 3,25   |   | 1.85 |   | 2.38 |   | 3.96 |
| Min.               | _ | 4.63 | -          | 3.06 | - | 3.40 |     | 80, | - 2.26 | - 2.19 |        | - | 2.21  | - 2.49 | - | 2.11 | - | 3.33 | - | 3.44 |
| Unt.               |   | 9.01 |            | 6.36 |   | 5.62 | 6   | 26  | 5,36   | 4.05   | 4.83   |   | 4.54  | 5.74   |   | 3.96 |   | 5.71 |   | 7.40 |

# Udine 40.

| 1803 |   | 0.46 | _ | 3.33 |   | 0.03 |   | 2.84 | - | 1.44 | - | 0.12 |   | 0.11 | 1          | 0.72 | - | 1.76 | - | 0.57 |   | 0.99 | - | 0.30 |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1804 |   | 3.43 | _ | 1.07 | _ | 0.69 | _ | 0.04 |   | 0.92 |   | 1.23 | _ | 0.13 | _          | 0.04 |   | 1.16 |   | 0.92 | _ | 1.52 | - | 0.74 |
| 1805 |   | 0.06 |   | 0.35 | _ | 0.49 | _ | 1.45 |   | 1.75 | _ | 0.37 | _ | 1.00 | -          | 0.62 |   | 0.68 | _ | 2.27 | _ | 3.30 | - | 1.11 |
| 1806 |   | 0.60 |   | 1.77 |   | 0.19 | - | 1.29 |   | 0.80 |   | 0.76 |   | 0.48 | -          | 0.42 |   | 0.08 | - | 0.08 |   | 1.56 |   | 2.35 |
| 1807 | _ | 0.44 |   | 0.75 | _ | 2.06 | _ | 1.12 |   | 1.02 |   | 0.10 |   | 1.84 |            | 3.47 | _ | 0.32 |   | 1.78 |   | 2.32 | - | 0.48 |
| 1808 | _ | 0.08 |   | 2.50 | _ | 4.69 | _ | 1.85 |   | 1.36 | - | 1 16 |   | 0.98 | ļ          | 0.40 |   | 0.32 | - | 2.26 | - | 0.18 | - | 2.77 |
| 1809 |   | 0.84 |   | 1.82 | - | 0.40 | _ | 2.41 |   | 0.59 |   | 0.19 | _ | 0.12 |            | 1.26 | - | 0.03 | - | 0.14 | _ | 0.49 |   | 1.09 |
| 1810 |   | 0.68 | - | 0 46 | ŀ | 1.59 | Ì | 0.62 |   | 1.28 | _ | 0.51 | _ | 0.09 | ļ          | 0.72 |   | 2.36 |   | 0.40 |   | 0.40 |   | 1.12 |
| 1811 | - | 1.24 |   | 1.33 |   | 2.05 |   | 1.36 |   | 1.74 |   | 1.80 |   | 2.08 |            | 0.24 |   | 1,32 | - | 0.59 |   | 1.27 | - | 0.45 |
| 1812 |   | 1.16 |   | 1.22 | 1 | 0.23 | _ | 2.00 |   | 0.68 |   | 0.43 | _ | 0.65 |            | 0.14 | _ | 1,00 |   | 0.50 | - | 0.36 | - | 1.71 |
| 1813 | _ | 1.24 |   | 0.92 |   | 0.27 |   | 1.81 |   | 1.55 | _ | 0.94 | - | 1.72 | -          | 0.89 | _ | 0.36 |   | 1.21 | _ | 0.35 |   | 151  |
| 1814 |   | 0.92 | _ | 3.08 | 1 | 0.84 |   | 2.38 | _ | 2.33 | _ | 0.64 |   | 0.77 | <b> </b> — | 0.87 | _ | 1,32 |   | 0.50 |   | 1.38 |   | 1.20 |
| 1815 |   | 0.88 |   | 2.08 |   | 1.48 |   | 1.35 |   | 1.44 | - | 0.28 | - | 1.62 | -          | 1.02 | - | 0.44 | } | 0.58 | _ | 1.29 | - | 1.78 |
| 1816 |   | 1.04 | - | 1.73 | _ | 0.61 | _ | 0.28 |   | 1.49 | _ | 0.76 | - | 1.82 | -          | 1.34 | - | 0.88 |   | 0.37 | - | 0.30 |   | 1.99 |
| 1817 |   | 1.84 |   | 1.26 | - | 0.08 | - | 3.55 | _ | 1.27 |   | 1.22 | - | 0.29 |            | 0.14 |   | 0.84 |   | 0.11 |   | 0.86 | - | 0.41 |
| 1818 |   | 0.80 |   | 0.63 |   | 0.34 |   | 0.53 |   | 0.01 |   | 0.22 |   | 0.42 | -          | 1.02 |   | 016  |   | 0.44 |   | 0.72 |   | 0.51 |
| 1819 |   | 0.20 |   | 0.74 |   | 1.49 |   | 1.33 | _ | 0.29 |   | 0.48 |   | 0.26 | -          | 0.10 | 1 | 0.60 | l | 0.57 |   | 1.33 | - | 0.10 |
| 1820 | - | 1.08 |   | 0.73 | - | 0.59 |   | 2.08 |   | 1.12 |   | 1.12 | - | 0.04 |            | 2.27 | - | 0.48 |   | 0.11 | - | 0.52 | - | 0.97 |
| 1821 |   | 1.60 | _ | 1.01 | - | 0.78 |   | 1.07 | _ | 0.14 | - | 1.90 | _ | 1.37 |            | 0.12 |   | 0.52 |   | 0.29 |   | 0.40 |   | 1.55 |
| 1822 |   | 0.12 |   | 0.70 |   | 2.41 |   | 1.15 |   | 0.72 |   | 2.89 |   | 1.05 | Į          | 0.57 |   | 1.16 |   | 1.44 |   | 1.65 | - | 0.65 |
| 1823 | - | 1 76 |   | 1.37 | - | 0.20 | - | 0.99 |   | 0.27 | _ | 0.66 | - | 0.91 |            | 1.06 |   | 0.76 |   | 0.59 | - | 1,84 |   | 0.14 |
| 1824 |   | 0.16 |   | 1.52 | - | 0.32 | - | 1,00 | - | 0.69 | _ | 126  |   | 0.21 |            | 0.58 |   | 1.00 | } | 0.19 |   | 0.49 |   | 1.86 |
| 1825 |   | 1.40 |   | 0.80 | - | 0.75 |   | 0.81 | _ | 0.41 | - | 0.68 | _ | 0.52 | -          | 0.50 | - | 0.52 | - | 1.08 |   | 0.94 |   | 3.85 |
| 1826 | _ | 1.50 |   | 0.73 |   | 0.52 |   | 0.14 | - | 2.48 | _ | 0.18 |   | 0.01 |            | 0.88 |   | 0.08 |   | 1 07 | - | 0.83 |   | 0.50 |
| 1827 |   | 0.24 | - | 2.00 |   | 0.15 | - | 0.01 | - | 0.25 | _ | 0.39 |   | 1.25 | -          | 1.36 | - | 0.92 |   | 1.06 | - | 2.56 | _ | 0.68 |

70

Udine.

|                                                                              | Jan.                                                                                               | Febr.                                                                                | März                                                                                           | April                                                                                          | Mai                                                                                    | Juni                                                           | Juli                                                                                         | Aug.                                                                                     | Sept.                                                                                | Oct.                                                                                     | Nov.                             | Dec.                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1828<br>1829<br>1830<br>1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837 | - 0 68<br>- 0.56<br>- 2.88<br>- 0.20<br>1.20<br>- 1.64<br>2.48<br>1.04<br>- 1.56<br>0.24<br>- 1.56 | - 0.36<br>- 2.26<br>- 1.80<br>0.36<br>1.33<br>1.14<br>- 0.30<br>0.92<br>0.04<br>0.18 | 0,34<br>- 0,11<br>0,59<br>0,83<br>- 0,34<br>- 0,02<br>- 0,28<br>0,14<br>1,72<br>- 2,27<br>0,49 | 0.38<br>0.58<br>1.85<br>1.39<br>0.03<br>- 0.93<br>- 0.97<br>- 1.25<br>0.18<br>- 1.13<br>- 2.13 | - 0.05<br>- 0.77<br>0.54<br>- 0.98<br>1.98<br>2.30<br>1.73<br>0.12<br>- 2.62<br>- 2.69 | 0.74<br>- 1.16<br>- 0.72                                       | 0.52<br>0.13<br>1.23<br>0.18<br>- 0.60<br>- 2.26<br>2.04<br>0.84<br>0.49<br>- 0.90<br>- 0.73 | - 0.86<br>- 1.76<br>0.85<br>- 0.43<br>0.89<br>- 1.94<br>0.42<br>- 0.77<br>- 0.06<br>1.53 | - 0.40<br>- 0.32<br>- 1 20<br>- 1.00<br>- 0.72<br>- 1.60<br>2.16<br>- 0.72<br>- 1.36 | - 0.88<br>- 1.23<br>- 1.22<br>1.78<br>0.04<br>- 0.04<br>0.19<br>- 0.75<br>0.96<br>- 0.41 | - 0.24<br>- 2 13<br>1.08<br>0.02 | - 0.27<br>- 3.15<br>0.91<br>0.45<br>- 1.65<br>0.73 |
| 1839<br>1840<br>1841<br>1842                                                 | - 0.96<br>0.84<br>0.20<br>- 0.76                                                                   | - 1.11<br>0.54<br>0.06                                                               | - 1.10<br>- 2.36<br>1.55<br>0.83                                                               | - 1.85<br>0.56<br>2.09                                                                         | - 0 90                                                                                 | $ \begin{array}{r} 182 \\ -0.33 \\ -0.55 \\ 0.71 \end{array} $ | 1.34                                                                                         | - 0.67<br>- 0.20<br>- 0.13                                                               | 0.08<br>0.32<br>1.44                                                                 | $\begin{array}{r} 2.54 \\ -1.22 \\ 2.01 \end{array}$                                     | 3.03<br>2 09<br>0.72             | 2.20<br>- 2.12<br>2.40<br>1.89                     |
| Mittel<br>mittlere<br>Veränder.<br>Max.<br>Min.                              | 1.84<br>1.02<br>3.43<br>— 2.88                                                                     | 3.21<br>1.14<br>2.08<br>— 3.33                                                       | 6.09<br>0 90<br>2 41<br>— 4.69                                                                 | 9.70<br>1.21<br>2.84<br>— 3.55                                                                 | 14.22<br>1.08<br>2.38<br>— 2.69                                                        | 16,71<br>0.82<br>2.89<br>- 1.75                                | 0.82<br>2.08<br>- 2.26                                                                       | 17.71<br>0.82<br>3.47<br>— 1.94                                                          | 0.83<br>2.36<br>— 1.76                                                               | 0.94<br>2,54                                                                             | 6.11<br>1.12<br>3.03<br>— 3.67   | 3.62<br>1.26<br>3.85<br>— 3.15                     |
| Unt.                                                                         | 7.31                                                                                               | 5.41                                                                                 | 7.10                                                                                           | 6.39                                                                                           | 5.07                                                                                   | 4.64                                                           | 4.34                                                                                         | 5.41                                                                                     | 4.12                                                                                 | 4.81                                                                                     | 6.70                             | 7.00                                               |

## Florenz 21.

| 1000 | 1          | 0.40 | 1 | 0.40 |   | 0.10 | ١. | 0.95 | 1  | 1.46 |   | 1.79 |   | 0,33 | 1 | 0.59 | 1 | 0.14 | 1 | 0.40 |   | 0.47 | 1 | 1 55 |
|------|------------|------|---|------|---|------|----|------|----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1832 |            | 0.40 |   |      | 1 |      |    |      | ļ. |      |   |      | 1 |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
| 1833 | -          | 1.39 |   | 0.78 | - | 0.25 | -  | 0.86 |    | 1.05 |   | 0.14 |   | 3.45 | - | 2.33 | - |      | 1 | 0.39 | - | 0.10 |   | 0.72 |
| 1834 |            | 1.90 | - | 0.43 | - | 0.73 | -  | 1.00 |    | 2.23 | ļ | 1.84 |   | 2.58 |   | 0.09 |   | 2.77 |   | 0.02 | - | 0.42 | - | 2.57 |
| 1835 |            | 0.91 | - | 0.37 |   | 0.58 | _  | 0.89 |    | 0.37 | - | 1.37 |   | 0.72 | - | 0.44 | _ | 0.79 | - | 1.76 | - | 3.95 | - | 2.66 |
| 1836 | _          | 1.44 |   | 0.27 |   | 2.53 |    | 0.09 |    | 2.87 | - | 0.07 |   | 0.42 |   | 0.10 | - | 1.12 | - | 0.43 | - | 0.90 |   | 1,55 |
| 1837 | -          | 0.23 | - | 1.50 | - | 1.98 | -  | 1.66 | _  | 3.16 |   | 0.13 | - | 0.68 |   | 1.51 | _ | 0.93 | _ | 1.30 | - | 2.24 |   | 0.27 |
| 1838 | -          | 0.61 | - | 0.84 |   | 0.08 |    | 2.03 | -  | 0.36 | - | 0.71 | _ | 0.77 | - | 0.44 | _ | 0.77 |   | 1.26 |   | 0.34 | _ | 0 59 |
| 1839 | -          | 1.12 | - | 0.98 | - | 0.64 | -  | 1,13 | -  | 1.52 |   | 0.87 |   | 0.65 | - | 0 60 | - | 0.16 |   | 1.46 |   | 2.21 |   | 3.15 |
| 1840 |            | 0.84 | - | 0.88 | _ | 2.45 | -  | 0.07 | -  | 0.32 |   | 1.19 | _ | 0.23 |   | 0.96 |   | 0.08 | - | 0.74 |   | 1.85 |   | 0.43 |
| 1841 |            | 0.33 | ļ | 1.06 |   | 1.02 |    | 1.29 |    | 2.73 | - | 0.52 | - | 0.12 | - | 0.21 |   | 1.27 |   | 1.25 |   | 0.28 |   | 2.13 |
| 1842 | _          | 1 49 | - | 0.63 |   | 0.73 | -  | 0.54 |    | 4.33 |   | 0.64 |   | 0.17 |   | 0.09 | - | 0.69 | - | 1.37 |   | 0.07 |   | 0.93 |
| 1843 |            | 0.27 |   | 1.33 |   | 0.47 |    | 0.57 | -  | 0.84 | _ | 2.40 | - | 2.59 | _ | 0.01 |   | 0.62 |   | 0.13 |   | 0.02 | _ | 1.50 |
| 1844 |            | 1.31 |   | 0.71 | - | 0.55 |    | 1.08 | -  | 1.23 | - | 0.38 | _ | 1.07 | _ | 1,76 |   | 0.98 |   | 0.81 |   | 0.91 | _ | 0.20 |
| 1845 |            | 0.74 | - | 2.35 |   | 10.0 |    | 0.09 |    | 1.75 | - | 0.40 |   | 0.76 | - | 1.04 |   | 0.67 |   | 0.56 |   | 0.97 |   | 0.96 |
| 1846 |            | 1.94 |   | 1.54 |   | 2.01 |    | 2.05 |    | 1.62 |   | 2.04 |   | 2.14 |   | 1.31 |   | 0.98 |   | 0 55 |   | 0.55 | - | 0.68 |
| 1847 |            | 1,31 | - | 1,31 | - | 0.37 |    | 0.11 |    | 1.76 | - | 1.36 |   | 0.28 | - | 0.09 | - | 0.37 |   | 0.56 | - | 0.05 |   | 0.98 |
| 1848 | <b> </b> - | 0.93 |   | 1.77 |   | 1.22 |    | 1.69 |    | 0.45 |   | 0.91 | _ | 0.02 |   | 1.19 |   | 0.25 |   | 1.08 | - | 0.76 | _ | 0.66 |
| 1849 | -          | 0.34 |   | 0.63 | ļ | 0.18 | _  | 0.56 |    | 0.70 |   | 191  |   | 0.63 |   | 0.45 |   | 1.18 |   | 1.29 | - | 0.13 | - | 0.04 |

# Florenz.

|                      | Jan.                   | Febr.        | März         | April | Mai                      | Juni         | Juli                     | Aug.                 | Sept.                    | Oct.                 | Nov.                                                    | Dec.                 |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1850<br>1851<br>1852 | - 1.32<br>1.42<br>0.88 | 0.43         | - 0.09       | 1.33  | - 1.43<br>- 1.35<br>1.02 | 0.24         | - 0.09<br>- 0.14<br>0.45 | 0.22<br>0.42<br>0.04 | - 0.70<br>- 1.70<br>0.83 | 1.95<br>1.42<br>0.47 | $- \begin{array}{c} 0.71 \\ - 1.88 \\ 2.90 \end{array}$ | $-\frac{0.72}{2.93}$ |
| Mittel<br>mittlere   | 4.20                   | 5.31         | 7.11         | 10.22 | 14,32                    | 17.94        | 19.79                    | 19.03                | 15.52                    | 12,17                | 7.95                                                    | 4.74                 |
| Veränd.<br>Max.      | 1.01<br>1.94           | 0.95<br>1.77 | 0.85<br>2.53 |       | 1.55<br>4.33             | 0.93<br>2.04 | 0.87<br>2.58             | 0.66<br>1.51         | 0.92<br>2.77             | 0.91<br>1.46         | 1,01<br>2.90                                            | 1.33<br>3.15         |
| Min.                 | 3.38                   | 1            | 4.98         | 4.08  | 7.49                     |              |                          | 3.84                 | - 2.32<br>  5.09         | 3.41                 | 6.85                                                    | 6.08                 |

# Rom 54.

| 1828 |   | 0.51 | - | 0.07 |   | 0.59 | 1 | 0.78 |   | 1.90 |   | 1.42 | 1 | 1.83 | 1          | 0.77 |   | 1.37 | -          | 0.12 |   | 0.40 |   | 0.47 |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|------|---|------|------------|------|---|------|---|------|
| 1829 | 1 | 0.10 | - | 1.46 |   | 1.33 |   | 1,79 |   | 0.33 | - | 1.13 |   | 0.15 | -          | 0.63 |   | 0.11 | -          | 0.31 | - | 0.68 | - | 0.57 |
| 1830 | - | 1.66 |   | 0.67 |   | 0.71 |   | 2.60 |   | 1.60 |   | 0.66 | 1 | 1.40 |            | 1.10 | - | 0.13 | -          | 1,44 |   | 0.46 |   | 1.49 |
| 1831 |   | 0.34 |   | 0.49 |   | 1.19 |   | 0.94 |   | 1.41 | 1 | 0.61 |   | 0.38 | 1          | 0.37 | _ | 0.18 |            | 0.85 |   | 0.57 |   | 0.59 |
| 1832 | l | 0.37 |   | 0.85 |   | 0.90 |   | 0.25 | - | 0.28 | _ | 0.65 | _ | 0.27 | ĺ          | 0.58 | _ | 0.15 | _          | 0.01 | } | 0.15 | _ | 1.21 |
| 1833 | _ | 0.55 |   | 1.22 |   | 0.45 | - | 0.21 |   | 1.98 |   | 0.37 | - | 1.35 | -          | 0,36 | - | 1,60 | _          | 1.44 | _ | 0.05 |   | 0.87 |
| 1834 |   | 1.94 |   | 0.14 | - | 0.65 | - | 0.50 |   | 2.33 |   | 0.83 |   | 0.98 |            | 0.63 |   | 2.13 |            | 0.10 |   | 1,34 | _ | 1.29 |
| 1835 |   | 1,13 |   | 0.70 |   | 0.33 | - | 0.90 |   | 0.42 | - | 1 24 |   | 0.05 | _          | 0.17 | - | 0.66 | _          | 1.10 | _ | 2.13 | _ | 1.43 |
| 1836 |   | 0.86 |   | 0.17 | 1 | 1.86 | - | 0.56 | - | 1.81 | - | 0.18 |   | 0.39 | -          | 0.03 |   | 0.01 | ĺ          | 0.16 | _ | 0.29 |   | 1,70 |
| 1837 |   | 0.32 | - | 0.42 | - | 1.29 | - | 1.02 | - | 1.82 | 1 | 0.66 | - | 0.34 | 1          | 1.54 | _ | 0.63 | -          | 1.43 | _ | 0.97 |   | 0.66 |
| 1838 |   | 1.80 |   | 1.04 |   | 0.82 | - | 1.19 |   | 0.50 | - | 0.10 | - | 0.88 | -          | 0.66 | 1 | 0.10 | _          | 0.74 |   | 1.28 |   | 0.31 |
| 1839 | - | 0.19 |   | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.78 |   | 0.58 |   | 1.26 | İ | 0.47 | -          | 0.44 |   | 0.39 |            | 1.23 |   | 2.44 | İ | 2.77 |
| 1840 |   | 1.12 | - | 0.35 | - | 2.46 |   | 0.33 | - | 0.20 | İ | 1.18 | - | 0.57 |            | 0.80 |   | 0.96 | -          | 0.16 |   | 2.38 |   | 0.62 |
| 1841 |   | 0.71 |   | 2.32 |   | 1.10 | i | 0.60 | į | 2.17 |   | 0.34 | 1 | 0.85 | İ          | 0.02 |   | 1.22 | ļ          | 1.85 |   | 0.51 |   | 2.07 |
| 1842 | - | 0.54 | _ | 0.38 |   | 0.63 | - | 0.46 | - | 0.26 |   | 1.26 |   | 1.07 | 1          | 0.34 | - | 0.50 | _          | 0.79 |   | 1.29 |   | 1.04 |
| 1843 |   | 0.55 |   | 0.89 | 1 | 0.82 |   | 1,90 |   | 0.02 | - | 0.55 | - | 0.51 | 1-         | 0.18 |   | 0.63 |            | 0.92 |   | 0.41 |   | 3.74 |
| 1841 |   | 0.38 |   | 0.66 |   | 0.21 |   | 0.94 | - | 0.21 |   | 1.20 |   | 0.08 | -          | 0.34 |   | 1.61 |            | 1.42 |   | 1,26 |   | 1.27 |
| 1845 |   | 2.49 |   | 0.79 |   | 2.06 |   | 0.46 | - | 0.46 |   | 0.25 |   | 0.67 | -          | 0.07 |   | 0.80 |            | 0.19 |   | 0.66 |   | 1.02 |
| 1846 |   | 0.41 | - | 0.18 |   | 1.26 | Ì | 0.86 |   | 1.37 |   | 1.51 | _ | 0.73 |            | 0.50 |   | 0.78 | _          | 0.33 | j | 0.12 | _ | 0.43 |
| 1847 |   | 0.63 | - | 1 62 |   | 0.63 | - | 0.75 |   | 1.91 | - | 1.74 |   | 0.47 |            | 1.14 |   | 0.62 |            | 0.72 | _ | 1.29 |   | 0.20 |
| 1848 | - | 1.73 |   | 0.54 | - | 0.12 |   | 0.43 | - | 0.51 |   | 0.66 | - | 0.53 |            | 0.34 |   | 0.38 | -          | 0.02 | _ | 0.97 | _ | 1.08 |
| 1849 | - | 1.50 | _ | 0.26 | - | 0.57 | - | 1 60 | - | 0.15 |   | 1.26 | _ | 0.25 | -          | 0.62 | - | 0.78 |            | 041  | _ | 0.75 | - | 2.02 |
| 1850 | - | 2.43 |   | 0.01 | - | 1.86 | - | 0.40 | - | 1.16 | - | 0.86 |   | 0.81 | -          | 0.42 | - | 0.94 | <b> </b> — | 2.29 |   | 0.14 | - | 0.64 |
| 1851 |   | 0.46 |   | 0.15 | - | 0.84 |   | 0.26 |   | 1.51 | - | 0.70 | - | 0.67 | _          | 1.26 | - | 2.28 |            | 0.02 | - | 2.14 | - | 2.85 |
| 1852 |   | 0.22 |   | 0.37 | - | 2.39 |   | 1.30 |   | 0.42 |   | 0.78 | _ | 0.36 | <b> </b> – | 0.51 |   | 0.45 |            | 0.25 |   | 2.87 | - | 0.31 |
| 1853 |   | 0.92 |   | 0.70 | - | 1.53 | - | 1.38 | _ | 0.61 | - | 2.30 |   | 0.39 | -          | 0.04 | _ | 0.10 | `          | 0.27 |   | 0.38 | _ | 0.41 |
| 1854 |   | 0.97 | - | 2.58 | - | 1.29 |   | 0.82 |   | 0.99 | - | 1.36 | - | 0.95 | <b> </b> – | 0.34 | _ | 1.28 | -          | 0.44 | - | 1.64 | - | 1.09 |
| 1855 | - | 1.42 |   | 1.89 | - | 0.49 |   | 0.   | - | 1.29 | _ | 1.65 | _ | 0.37 |            | 0.26 |   | 0.23 |            | 2.38 |   | 0.29 | - | 1.95 |
| 1856 |   | 2.31 |   | 0.37 |   | 0.51 |   |      |   |      |   | 0.02 | _ | 0.55 |            | 0.42 | - | 0.52 | -          | 0.10 | - | 2.58 |   | 0.97 |
| 1857 | - | 1.14 | - | 0.61 | - | 0.55 | _ | 0.94 | _ | 2.20 | - | 0.94 |   | 0.16 | -          | 0.21 | _ | 0.07 | _          | 0.42 | _ | 1.63 | - | 1.71 |

Rom.

|                    | 1    | Jan | .   | F | ebr.         | M | Iärz         | Ap       | ril  | V | Iai            | J | uni  | Ju         | ıli          | Αυ | ıg.          | Se | pt.  | 0 | ct.  | N | ov.          | Ι | ec.          |
|--------------------|------|-----|-----|---|--------------|---|--------------|----------|------|---|----------------|---|------|------------|--------------|----|--------------|----|------|---|------|---|--------------|---|--------------|
| 1858<br>1859       | 1    |     | - 1 |   | 1.88<br>0.14 |   | 0.62<br>0.59 |          |      |   | $0.58 \\ 0.12$ |   |      |            | 0.35<br>0.98 |    | 1.47<br>1.14 |    | 0.54 | 1 |      |   | 1.35<br>0 13 |   | 0.54<br>2 17 |
| Mittel<br>mittlere |      | 6   | 56  |   | 7.38         |   | 8.96         | 1        | 1.72 |   | 14 97          | 1 | 8.29 | 2          | 0,34         | 2  | 0.03         | 1  | 7.17 | 1 | 4.21 | 1 | 0.03         |   | 7.28         |
| Veränder           | 4    | 1,  | 08  |   | 0.74         |   | 0.96         | Į.       | 0.82 | 1 | 0.98           | 1 | 0.93 | Į.         | 0.58         | 1  | 0.55         |    | 0.69 |   | 074  |   | 1.05         |   | 1.23         |
| Max                |      |     | 49  |   | 2.32         | l | 206          |          | 2.60 |   | 2.33           |   | 1.51 |            | 1.83         |    | 154          | Į. | 2.13 | 1 | 2.38 |   | 287          |   | 3.74         |
| Min                | ٠ [- | - 2 | 67  | _ | 2.58         | - | 2 46         | <u> </u> | 1 38 | - | 2 20           | - | 2 30 | <b> </b> — | 1 35         |    | 1 47         |    | 2.28 | - | 2.29 | - | 258          | _ | 2.85         |
| Unt                | .    | 5.  | 16  |   | 4,90         |   | 4.52         | ;        | 3 98 |   | 4.53           |   | 3.81 |            | 3.18         |    | 3 01         |    | 4.41 |   | 4 67 |   | 5 45         |   | 6.59         |

#### Palermo 64'].

| 1791 | l          |      |   |      |   |      | 1 |      | - | 0.29 | _ | 0.48 | - | 0.68 |   | 0.91 | _ | 0.72    | _ | 0.43 |   | 1,78 |   | 0.11 |
|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|---------|---|------|---|------|---|------|
| 1792 |            | 1.47 |   | 0.81 |   | 0.61 |   | 0.76 | 1 | 0.08 |   | 1.09 | _ | 0.69 | - | 1.52 | _ | 0.41    |   | 0.36 | - | 0.62 |   | 0 63 |
| 1793 | _          | 1.29 | _ | 0.18 |   | 0.15 | _ | 1.04 | _ | 1.52 | _ | 1.60 | _ | 0.72 | - | 0.57 |   | 1.48    | _ | 0.02 | - | 1.60 |   | 0.76 |
| 1794 |            | 0.34 | _ | 0.32 | _ | 0.10 |   | 1.40 | _ | 0.23 | _ | 1.60 | _ | 0.34 | _ | 0.16 |   | 0,20    | _ | 0.64 | _ | 0.33 | _ | 0.88 |
| 1795 | _          | 1.05 |   | 1.51 |   | 1.11 |   | 0.48 |   | 0.43 | _ | 0.12 | _ | 0.57 |   | 0.15 | _ | 0.80    |   |      | _ | 0.88 | _ | 0.24 |
| 1796 |            | 1.11 |   | 0.67 | _ | 0.47 | _ | 1.08 |   | 0.15 | _ | 0.58 | _ | 0.28 |   | 0.04 |   | 0.51    |   | 134  |   | 0.15 |   | 1,22 |
| 1797 |            | 0.24 |   | 0.03 | _ | 0.72 |   | 0.28 |   | 0.05 | - | 0.43 | - | 0.47 |   | 0.64 |   | 0.32    |   | 0.26 |   | 0.07 |   | 0.40 |
| 1798 |            | 0.33 |   | 0.37 |   | 1.17 | _ | 0.49 | _ | 0.81 | _ | 0.46 |   | 0.48 | - | 0.40 |   | 0.08    | - | 0.87 |   | 2.17 |   | 0.46 |
| 1799 | _          | 1.45 |   | 1.66 |   | 0.74 |   | 1.12 | _ | 0.01 | - | 0.06 |   | 0.21 |   | 0.63 |   | 0.54    |   | 1.42 |   | 0.44 |   | 0.26 |
| 1800 |            | 2.08 |   | 2.70 |   | 0.52 |   | 2.51 |   | 0.44 | - | 0.34 |   | 0.05 | - | 0.57 | - | 0.40    | _ | 0.04 | - | 0.37 |   | 0.30 |
| 1801 |            | 0.16 |   | 0.92 |   | 1.35 |   | 0.82 |   | 0.28 | - | 0.30 |   | 1.52 | _ | 0.48 |   | 0.09    |   | 1,06 |   | 1.23 |   | 1.59 |
| 1802 |            | 0.27 |   | 0.04 |   | 0.64 | - | 0.60 | _ | 0.13 |   | 2.46 |   | 0.14 |   | 0.64 |   | 0.18    |   | 0.75 |   | 1,66 |   | 1.80 |
| 1803 |            | 1.94 | _ | 1.64 |   |      |   | 2.09 | _ | 1.00 |   | 0.67 | } | 0.   |   | 0.54 |   | 1.00    | _ | 0.61 |   | 0.78 |   | 0.60 |
| 1804 |            | 4.37 | _ | 0.68 |   | 0.70 |   | 0.76 |   | 0.26 |   | 1.14 |   | 1.08 |   | 0.12 | _ | 0 17    |   | 0.45 |   | 1,52 |   | 1.74 |
| 1805 |            | 1.23 |   | 0.89 | - | 0.38 | - | 0.97 | - | 1.24 |   | 1.50 |   | 0.34 | - | 0.05 | - | 0.88    |   | 0.32 | - | 176  | - | 0.69 |
| 1806 | -          | 0.43 |   | 0.79 |   | 0.71 | - | 0.03 |   | 0.67 |   | 0.79 | - | 0.03 | - | 0.74 | - | 1.02    | _ | 0.27 |   | 0.01 |   | 0.84 |
| 1807 | ļ_         | 1.10 | _ | 0.46 |   | 0.19 |   | 1.37 |   | 0.52 |   | 0.50 |   | 0.93 |   | 0.52 |   | $2\;28$ |   | 0.94 |   | 1.59 |   | 0.17 |
| 1808 | -          | 0.32 | _ | 1 44 | - | 1,03 |   | 131  | - | 0.68 | - | 0.77 |   | 0.25 | - | 0 32 |   | 2.16    | _ | 2.32 | - | 0.33 | - | 3.03 |
| 1809 |            | 0.68 | - | 0.27 |   | 0.40 | _ | 0.22 | - | 0.76 | - | 0.48 |   | 0.80 | - | 0.43 | - | 0.97    | - | 226  | _ | 153  |   | 1.00 |
| 1810 | <b> </b> – | 0,05 | _ | 0.60 |   | 2.51 |   | 0.28 |   | 0.20 | - | 1.13 | - | 1.03 | _ | 0.50 | - | 0.38    | - | 0.75 |   | 0.07 | - | 0.73 |
| 1811 |            | 0.09 |   | 0.56 | - | 0.89 |   | 0.32 |   | 0.03 |   | 0.88 |   | 0.60 |   | 0.13 |   | 0.06    |   | 0.75 |   | 0.22 | - | 0.45 |
| 1812 | -          | 1.72 |   | 0.45 |   | 0.12 | - | 0.38 | _ | 1.02 | - | 0.62 | 1 | 1.86 | - | 0.65 | - | 1,12    | - | 0.81 |   | 0.19 | - | 0 39 |
| 1813 | -          | 1.48 |   | 0.96 | - | 1.12 | - | 0.60 |   | 0.44 | - | 0.26 | - | 1,38 | - | 1,55 |   | 1.32    |   | 0.33 | - | 0.38 | - | 1,14 |
| 1814 |            | 0.39 | - | 3.10 | - | 1.19 | - | 0.28 | - | 1.83 | - | 0.97 | - | 1.51 |   | 0.96 |   | 2.44    | - | 0.64 | - | 0.48 |   | 0.59 |
| 1815 | -          | 0.37 |   | 0.16 |   | 0.61 |   | 0.85 |   | 0.67 | - | 1 21 | - | 1.46 | - | 2.34 | - | 0.57    | - | 0.04 |   | 0.03 |   | 0.52 |
| 1816 | -          | 0.40 | _ | 0.13 | - | 0.50 | - | 0.60 | - | 0.48 | - | 2.04 | - | 0.77 | - | 1.19 | - | 1.34    | - | 1.00 | - | 0.37 |   | 1.00 |
| 1817 | -          | 0.23 | - | 0.09 | - | 0.16 | - | 2.14 | - | 0.86 |   | 0.03 | - | 0.95 | ļ | 0.30 | - | 0 87    |   | 0.12 | - | 0.27 |   | 0.09 |
| 1818 | -          | 0.58 |   | 0.78 |   | 1.50 |   | 1 02 |   | 0.27 | - | 1.60 | - | 0.74 | 1 | 0.91 |   | 0.20    | - | 1.28 |   | 0 19 | 1 | 0.43 |
| 1819 | -          | 1.08 | _ | 0.12 |   | 0.39 |   | 0.37 | - | 0.57 | - | 0.97 | - | 0.65 | - | 0.57 |   | 0.73    |   | 0.52 |   | 0.88 |   | 0.87 |
| 1820 |            | 1.84 |   | 0.05 | - | 1.12 |   | 0.34 |   | 1.49 |   | 0.20 |   | 0.   |   |      |   | 0.87    | - | 0.19 | - | 0.65 |   | 0.26 |
| 1821 |            | 1.56 |   | 0.93 |   | 0.33 |   | 0.13 |   | 1.57 | - | 0.96 | - | 0.86 | - | 0.82 | - | 0.03    | _ | 1.17 | - | 1.11 |   | 0.87 |
| 1822 | -          | 1.39 | - | 1.40 | - | 0.12 | - | 0.25 |   | 0.41 |   | 2.30 |   | 0.90 | 1 | 0.85 |   | 1.62    |   | 1.04 |   | 0.91 | - | 0.14 |

Palermo.

|           | Jan.  | Febr.    | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Otc.   | Nov.   | Dec.          |
|-----------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 1823      | 0.4   | 1 15     | 0.89   | 0.33   | 0.75   | - 0.35 | - 0.86 | - 0.26 | - 0.81 | - 0.61 | _ 2.42 | - 0.70        |
| 1824      | - 1.1 |          |        |        | 0.15   | - 0,69 | - 0.77 | 0.63   |        | 0.94   | 0.15   | 0.70          |
| 1825      | - 1.2 |          |        | 1      | - 0.17 | - 1.16 | - 0.56 | - 0.36 | - 0.07 | - 1.47 | - 0.29 | 2,27          |
| 1826      | _ 0.s |          | 1      | 1      | - 1.56 | - 1.36 | - 0.37 | - 0.08 | 1.03   | 0.34   | - 1,39 | - 0.79        |
| 1827      | - 03  | 1        |        |        | - 0.17 | - 1.90 | 0,16   | 0.81   |        | 0.34   | - 2.09 | - 0.16        |
| 1828      | - 0.2 |          |        | 1      | 1.83   | 0.63   | 2 04   | 0.49   | 0.20   | - 0 60 | - 0.41 | - 0.50        |
| 1829      | 0.2   |          |        |        | - 0.63 | - 1.09 | - 0.36 | - 0.81 | - 0.10 | - 081  | - 0.41 | - 0.24        |
| 1830      | - 1.0 |          |        |        | 0,87   | 0.69   | 1.00   | 0.32   | - 0.23 | - 2.30 | - 0.81 | - 0.08        |
| 1831      | - 0,6 | 1        |        |        | 2.27   | 0.70   | 0.14   | 1.04   | - 0.28 | 0.35   | 0.44   | 0,            |
| 1832      | 0,0   | 1        |        | 4      | 0.92   | 0.24   | 0.54   | - 0 04 | - 0.08 | 1.45   | - 0.05 | - 1.17        |
| 1833      | - 0.5 | 1        |        | 1      | 0.99   | 1.01   | - 1,05 | 0.36   | - 1.18 | - 0.83 | - 0.76 | - 0.06        |
| 1834      | 0.6   |          |        | 1      | 1.46   | - 0.04 | 0.57   | 0.75   | 0.97   | - 0.84 | - 0.04 | - 1.41        |
| 1835      | 0.0   | 1        |        |        | - 0.15 | 1.91   | - 1.80 | - 0.06 | - 124  | - 0.78 | - 0.49 | - 0.48        |
| 1836      | - 0.7 | 1        |        |        | - 1,93 | - 0.59 | 0.12   | - 0.75 | - 0.35 | - 0.28 | - 1.50 | - 0.36        |
| 1837      | - 0,3 |          |        | - 1.65 | _ 2.26 | 0.27   | 0.61   | - 0.64 | 0.30   | - 2.19 | - 1.74 | - 0.56        |
| 1838      | 1.5   |          | 1      |        | - 0.28 | - 0.08 | - 0 32 | - 0.81 | - 0.47 | - 0.75 | 0.79   | - 0.66        |
| 1839      | - 03  |          | - 096  |        | - 1.85 |        |        | 0.25   | 0.52   | 0.50   | 0.47   | 1.09          |
| 1840      | 0.3   | 7 - 0.4  | 2.29   | - 0.71 | 0.08   | 0.11   | - 0.22 | 0.49   | 1.06   | 0.01   | 1.47   | 0.52          |
| 1841      | 0.0   | 2 1.7    | 0.72   | - 0.82 | 0.92   | - 0.04 | 1.46   | - 0.39 | 0.66   | 1 95   | 0.31   | 0.34          |
| 1842      | - 1.4 | 4 - 1.6  | 0.06   | 0.10   | - 0.74 | 0.45   | 0.86   | - 034  | - 0.41 | 0.68   | 0.51   | - 0.13        |
| 1843      | - 1.2 | 1 15     | 0.23   | 0.56   | - 0.48 | 0.     | - 1.32 | - 0.04 | 0.06   | 1.16   | 1.16   | - 0.71        |
| 1844      | - 09  | 6 - 0.2  | 0.01   | - 0 80 | - 1.41 | 0.11   | 0.41   | 0.     | 1 52   | 2.47   | 0.98   | 0.29          |
| 1845      | 0.7   | 7 - 14:  | 2,30   | - 0.54 | - 0.49 | - 0.64 | - 0.03 | - 0 24 | 0.37   | 0.48   | 0.71   | - 0 19        |
| 1846      | 0,6   | 8 06     | 2.13   | 1.92   | 1.86   | 2 01   | 2.22   | 1.73   | 0.56   | 0.29   | 0.60   | 1.13          |
| 1817      | 0.7   | 2 0.0:   | 0.11   | 0.72   | 2.30   | - 0.60 | 0.46   | 0.11   | - 0 17 | 0.65   | - 0.36 | - 0.16        |
| 1848      |       |          |        |        | - 0.17 | 2.68   |        | 1,35   | 0.29   | 1 05   | - 0.06 | 0.44          |
| 1849      | 0.1   | 2 - 0 2  | 0.12   |        |        | 2.73   | 1.32   | 0.98   | 2.32   | 1.57   | - 0.28 | - 1.28        |
| 1850      | - 1.6 | 5 - 0.10 | - 0.64 |        | - 0,30 | 0.12   | 1.02   | 1.70   | 0,22   |        |        |               |
| 1851      | 0.1   | 7 - 0.0  | - 0 10 | 1.72   | 0 22   | 0.07   | 1.06   | 0.32   | - 41   | 0.40   | - 1.24 | - 1.29        |
| 1852      | 0,5   | 3 - 0 40 | - 1.12 | - 0.52 | 1 15   | 0.26   | 1.43   | 1.65   | 1.62   | 2.13   | 2.75   | 2.51          |
| 1853      | 1.6   |          |        |        | 0.69   | - 0.45 | 1 04   | 1.14   | 0,36   | 1 80   | 1.61   | 0.64          |
| 1855      | - 00  |          | 0.89   | - 0.31 | - 0.20 | - 0.65 | 0.68   | 0.10   | 1.73   | 2.66   | 1.82   | 0.19          |
| 1856      | 2.7   | 1        |        |        | 0.20   | 0.31   | 0.57   | 1.16   | 0.68   | 0.28   | - 1.06 | - 0.38        |
| 1857      | 0,6   | 7   1.18 | 0.73   | 0.38   | - 0.18 | 0.27   | 0.49   | 0.60   | 1.06   | 1.24   | 1.40   | - 0.13        |
| Mittel    | 8.7   | 7 8.80   | 9.79   | 11 76  | 14.50  | 17.73  | 19.81  | 20,09  | 18.25  | 15.51  | 12.34  | 9.86          |
| mittlere  | 0.1   | 0.0      |        | 11.00  | 150    |        | 10.51  | 20,00  | .0.20  |        |        | 0.00          |
| Veränder. | 0.8   | 5 0.7    | 0.71   | 0.87   | 0.80   | 0.82   | 0.77   | 0 69   | 0.72   | 0.84   | 0.81   | 0.72          |
| Max.      | 4.3   |          |        | 2.62   | 2 30   | 2 73   | 2.22   | 1.73   | 2.32   | 2.47   | 2.75   | 251           |
| Min.      | - 1.7 |          | 1      | - 2.14 | - 2.26 | - 204  | - 1.86 | - 2.34 | - 2.44 | - 2.32 | - 242  | <b>—</b> 3.03 |
| Unt.      | 6.0   | 63       | 4 80   | 4.76   | 4.56   | 4.77   | 4.08   | 4.07   | 4.76   | 4.79   | 5.17   | 5 54          |

Phys. Kl. 1866.

74

East Port (Fort. Sullivan) 231/2.

|          | J          | an.  | F | ebr.                | М | ärz            | A | pril        | N | Iai  | J | uni   |   | Juli        | A | ug.   | So | ept.  | О | ct.  | N | ov.  | I | ec.  |
|----------|------------|------|---|---------------------|---|----------------|---|-------------|---|------|---|-------|---|-------------|---|-------|----|-------|---|------|---|------|---|------|
| 1822     | _          | 2 00 |   | 0.25                |   | 0.80           | _ | 1.45        |   | 0.56 |   | 0.55  |   | 0.          | _ | 0.08  |    | 0.79  | _ | 0.56 |   | 0 14 | _ | 0.51 |
| 1823     | _          | 0.60 | _ | 2.77                |   | 0.84           |   | 0.63        | _ | 0.72 |   | 0.90  |   | 0.15        |   | 0.09  | _  | 1.01  | _ | 0.26 | _ | 2.53 |   | 1.12 |
| 1824     | _          | 0.65 | _ | 1.08                | _ | 0.66           |   | 0.03        | _ | 1.40 | - | 0.40  |   | 0.53        | _ | 0.08  | _  | 0.29  | - | 1.16 |   | 1.36 |   | 0.84 |
| 1825     | -          | 0.53 |   | 0.53                |   | 0.96           |   | 0.82        |   | 0.40 | ļ | 1.87  |   | 2.22        |   | 1.07  |    | 0.30  |   | 0.06 |   | 0.26 |   | 1.13 |
| 1826     |            | 0.36 | - | 0.36                |   | 0.17           | - | 0.52        |   | 2.10 |   | 1.47  |   | 2.03        |   | 2.27  |    | 1.09  |   | 0.34 |   | 0.40 |   | 0.91 |
| 1827     | -          | 0.84 | - | 0.21                |   | 0.54           |   | 1.38        |   | 1.03 |   | 1.09  |   | 1.71        |   | 1.12  |    | 1.58  |   | 1.41 |   | i    |   |      |
| 1828     |            | 0.03 |   | 2.70                |   | 0.37           | - | 1.30        |   | 0.38 |   | 0.32  | _ | 0.37        |   | 1.15  |    | 0.52  |   | 0.33 |   | 0.52 |   | 0.17 |
| 1829     | -          | 1.24 | - | 1.00                |   | 0.65           |   | 0.22        |   | 1.14 |   | 0.56  | - | 0.56        | _ | 0.41  | -  | 1.78  | - | 0.92 |   | 0.   |   | 2.61 |
| 1830     | -          | 1.87 | - | 1.83                |   | 0.12           |   | 1.62        |   | 0.16 |   | 0.14  |   | 0.58        | - | 0.29  | -  | 1.28  |   | 0.29 |   | 2.03 |   | 2.92 |
| 1831     | <b>i</b> — | 1.11 |   | 0.46                |   | 2.07           |   | 1.05        |   | 2.93 |   | 1.56  |   | 2.29        |   | 1.85  |    | 0.76  |   | 0.45 |   | 1.15 | - | 4.90 |
| 1832     |            | 1.52 | - | 1.42                | _ | 1.01           | - | 2.03        |   | 0.01 | _ | 1.07  | _ | 2.18        | - | 0.14  | -  | 0.97  |   | 0.06 |   | 0.41 | - | 1.07 |
| 1833     |            | 0.36 | - | 1.49                | - | 0.69           |   | 0.67        |   | 0.46 | - | 0.92  | _ | 0.11        | _ | 0.85  |    | 0.46  |   | 0.25 | - | 0.40 |   | 1.83 |
| 1834     | -          | 1.28 |   | 2.87                |   | 1.08           |   | 1.28        | _ | 0.65 |   | 0.68  |   | 0.17        | _ | 0.61  |    | 0.62  | - | 0.87 |   | 0.17 | - | 2.39 |
| 1835     |            | 0.88 | _ | 0.60                | - | 0.62           | - | 1.04        | - | 0.06 | - | 0.61  | - | 0.81        | - | 1.22  | _  | 0.10  |   | 1.11 | - | 0.50 | _ | 3.78 |
| 1836     |            | 0.39 | - | 2.47                | - | 1 36           | _ | 1.20        | _ | 1.67 | - | 0.72  |   |             |   |       |    |       |   |      |   |      |   |      |
| 1841     |            | 3.45 |   | 0.19                |   | 0.25           | _ | 1.84        | - | 1.86 | - | 0.04  | - | 0.67        | - | 0.14  |    | 1.38  |   | 1.64 | - | 0.41 |   | 1.36 |
| 1842     |            | 0.70 |   | 1.96                | 1 | 0.87           | _ | 0.30        | _ | 0.65 | - | 1.60  |   | 0.60        | _ | 0.44  |    | 1.04  | - | 1.11 | - | 0.56 | - | 1.29 |
| 1843     |            | 2.98 |   | 1.40                | - | 1.51           |   | 0.02        |   | 0.01 |   | 0.14  |   | 0.47        | - | 0.55  | -  | 0.34  | _ | 0.10 | - | 0.88 |   | 0.79 |
| 1844     | -          | 2.76 |   | 0.92                |   | 1.16           |   | 2.24        |   | 0.49 | ! | 0.56  |   | 1.40        | - | 0.84  |    | 0.67  |   | 0.50 |   | 0.20 |   | 0.61 |
| 1845     | l          | 0.56 |   | 0.25                |   | 0.29           |   | 0.15        | _ | 0.96 |   | 0.31  | - | 0.93        |   | 0.36  |    |       |   |      |   |      |   |      |
| 1849     |            |      |   |                     |   |                |   |             |   |      |   |       | - | 0.42        | _ | 0.03  |    | 0.16  | - | 0.07 |   | 2.75 | - | 1.12 |
| 1850     |            | 0.67 |   | 1.61                | _ | 1.56           |   | 0.19        | - | 1.19 | - | 0.36  | - | 0.28        | _ | 0.40  |    | 0.24  |   | 1.11 |   | 1.05 |   | 0.81 |
| 1851     | -          | 0.38 |   | 1.31                |   | 0.40           |   | 0.59        | - | 0.47 | - | 1.09  | _ | 1.18        | _ | 0.39  |    | 0.19  |   | 1.75 | _ | 0.95 | - | 1.50 |
| 1852     | -          | 0.09 |   | 1,51                | _ | 0.18           | - | 0.08        |   | 0.12 | - | 1.23  | _ | 0.56        |   | 0.74  |    | 0.21  | - | 0.18 |   | 0.41 |   | 3.14 |
| 1853     |            | 2.28 |   | 1.68                |   | 0.06           | i | 0.09        | - | 0.17 | _ | 0.28  |   | 0.31        | _ | 0.54  |    |       |   |      |   |      |   |      |
| Mittel   |            | 1.00 | 1 | 2 = 0               |   | 0.50           |   | 0.55        | 1 | n c= |   | 11.01 |   | 19.40       |   | 12.50 | 1  | 11.00 |   | - 00 |   | 0.00 |   | 0 *0 |
| mittlere | -          | 4.28 | - | 3.76                | _ | 0,53           | ! | 3.75        |   | 7.65 |   | 11.01 |   | 13.48       |   | 13.52 |    | 11.22 |   | 7.09 |   | 2.38 | _ | 2.76 |
| Veränd.  |            | 1.17 |   | 1.30                |   | 0.50           |   | 0.44        |   | 0.82 |   | 0.77  |   | 0.00        |   | 0.05  |    | 0.50  |   | 0.07 |   | 0.00 |   | 1.05 |
| Max.     |            | 1.15 |   |                     |   | $0.76 \\ 2.07$ |   | 0.44 $2.24$ |   | 2.93 |   | 1.87  |   | 0.86 $2.29$ |   | 0.65  |    | 0.72  |   | 0.67 |   | 0.82 |   | 1.65 |
| Min.     |            | 3.45 |   | $\frac{2.87}{2.77}$ |   | 1,56           |   |             |   | 1.86 |   | 1.60  |   |             |   | 2 27  |    | 1.58  |   | 1.75 |   | 2 75 |   | 3.14 |
| Min.     | -          | 2.76 | _ | 2.11                | _ |                |   | 2.03        | ! |      | _ |       | _ | 2.18        | _ | 1.22  | _  | 1.78  | - | 1.64 |   | 2 53 | _ | 4 90 |
| Unt.     |            | 6.21 |   | 5.64                |   | 3.63           |   | 4.27        |   | 4.79 |   | 3.47  |   | 4.47        |   | 3.49  |    | 3.36  |   | 3.39 |   | 5.28 |   | 8.04 |

## Providence 281/2.

| 1    |   |      | 1 |      |   |      | 1 |      | 1 |      | i          |      | ! |      |   |      | 1 |      | t |      |   |      |   |      |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1831 |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |            |      | i |      |   |      |   |      |   |      |   |      | - | 5.05 |
| 1832 |   | 0.42 |   | 0.28 |   | 0.45 | - | 1.67 |   | 0.40 | -          | 1.15 | - | 2.80 | - | 0.15 | - | 0.49 | ļ | 0.42 |   | 0.37 |   | 0.64 |
| 1833 |   | 2.02 | - | 0.39 | - | 1.15 |   | 1,66 |   | 1.77 | -          | 0.96 | _ | 0.26 |   | 0.94 |   | 0.17 |   | 0.11 |   | 1.10 |   | 0.50 |
| 1834 | - | 1.76 |   | 2.68 |   | 0.76 |   | 0.95 | - | 1.03 | -          | 0.61 |   | 1.07 |   | 0.25 |   | 0.62 |   | 1.04 | _ | 1.01 | - | 0.92 |
| 1835 | - | 0,60 | - | 1.55 | - | 1.86 | - | 1.54 | - | 0.09 | -          | 0.03 |   | 0.18 | - | 0.37 | - | 1.78 |   | 1.80 | - | 1.01 | - | 3 32 |
| 1836 | - | 0.82 | _ | 3,77 | - | 1.95 | _ | 0.65 | - | 0.09 | -          | 2.25 | - | 0.53 | - | 1.57 | - | 0.36 | - | 2.64 | - | 2.03 | - | 0.56 |
| 1837 | - | 2.64 | - | 1.01 |   |      |   |      |   |      |            |      |   |      |   | 1.26 | - | 1 47 | - | 0.96 |   | 0.34 | - | 0.61 |
| 1838 |   | 2.32 |   | 4.04 |   | 0.32 | - | 1.67 | - | 0.72 |            | 1.52 |   | 1.92 |   | 1.00 |   | 0.26 | - | 1.31 | _ | 2.08 | - | 1.54 |
| 1839 | - | 0.38 |   | 0.41 | ĺ | 0.23 |   | 0.95 |   | 0.40 | <b>i</b> — | 1.23 |   | 0.45 | _ | 0.37 |   | 0.48 |   | 0.47 | _ | 1.28 |   | 0.46 |

# Providence.

|           | Ja           | ın.  | F | ebr. | M        | ärz  | A | pril | 1 | Mai   |   | uni   | ,        | Juli  | A        | ug.   | s | ept.  | C | et.  | N        | ον.  | I | ec.  |
|-----------|--------------|------|---|------|----------|------|---|------|---|-------|---|-------|----------|-------|----------|-------|---|-------|---|------|----------|------|---|------|
| 1840      | _            | 3.84 |   | 2.63 |          | 0.72 |   | 1.44 |   | 0.97  |   | 0,72  |          | 0,67  |          | 1.00  | _ | 0.89  |   | 0.33 | _        | 0.34 | _ | 0,83 |
| 1841      |              | 1.44 | - | 0.84 |          | 0.32 | - | 1.05 |   | 0.45  |   | 1.30  | -        | 0.17  |          | 0.20  |   | 0.84  | - | 2.07 | -        | 1.10 |   | 1.44 |
| 1842      |              | 1.62 |   | 3.30 |          | 2,39 |   | 0.77 | - | 0.58  |   | 0.39  |          | 0.98  | -        | 0.11  | _ | 0.63  |   | 0.24 | -        | 0.60 | _ | 0.16 |
| 1843      | :            | 3.09 |   | 2.04 | -        | 2.52 |   | 0.33 | _ | 0.23  | _ | 0.21  | -        | 0.80  |          | 0.52  | - | 0.05  | _ | 0.56 | _        | 1.01 |   | 0.68 |
| 1844      | -            | 3.04 |   | 0.54 |          | 0.88 |   | 2.69 |   | 1,51  | - | 0.12  | -        | 0.93  |          | 0.28  | - | 0.72  | - | 0.20 |          | 0.30 |   | 1.44 |
| 1845      | İ            | 1.53 |   | 0.68 |          | 1.08 |   | 0.02 | - | 0.36  | - | 0.12  | -        | 0.71  | -        | 0.15  | - | 1.56  |   | 0.16 |          | 1.12 | _ | 2.08 |
| 1846      |              | 0.02 | - | 2.35 |          | 0.54 |   | 0.77 | _ | 0.80  | - | 1.94  | _        | 1.46  |          | 1.14  |   | 2.13  | _ | 0.07 |          | 2,10 |   | 0.10 |
| 1847      | 1            | 0.96 | - | 0.81 | -        | 0.88 |   | 0.69 | - | 0.36  |   | 0.37  |          | 0.76  |          | 0.20  | 1 | 0.48  |   | 0.20 |          | 2.72 |   | 3.57 |
| 1848      |              | 2.24 | 1 | 0.19 | -        | 0.04 |   | 1.00 |   | 1.68  |   | 0.50  | _        | 0.22  |          | 3.31  | - | 0.76  |   | 0.38 | _        | 0.96 |   | 3,43 |
| 1849      | -            | 1.22 | _ | 2.04 |          | 1.16 | _ | 0.38 | _ | 0,40  |   | 1.12  |          | 0.45  |          | 0.83  | _ | 0.40  |   | 0.20 |          | 3.35 |   | 0.72 |
| 1850      |              | 1.44 |   | 2,32 | _        | 0.17 |   | 0.65 | _ | 1.25  |   | 0.99  |          | 0.76  |          | 0.42  | _ | 0.32  |   | 1 09 |          | 1.57 | _ | 0.12 |
| 1851      |              | 1.13 |   | 2 28 |          | 1.83 |   | 0.77 |   | 0.57  | _ | 0.34  | _        | 0.04  | -        | 0.46  |   | 0.18  |   | 0.91 |          | 1.36 | _ | 1.90 |
| 1852      |              | 1.49 |   | 0.72 |          | 0.19 | _ | 1,23 |   | 0.88  |   | 1.21  |          | 0.76  | -        | 0.95  |   | 0.53  |   | 0.87 | _        | 0.16 |   | 3.66 |
| 1853      | ĺ            | 0.47 |   | 1.56 |          | 0.72 | - | 0.07 |   | 0.84  | 1 | 0.86  | _        | 0.04  | 1        | 0.20  |   | 0.48  | - | 0.47 |          | 1 17 | _ | 0.43 |
| 1854      | _            | 0.38 | _ | 0.61 | _        | 0.57 |   | 0.74 |   | 1,15  |   | 0.41  |          | 0.98  | _        | 0.06  |   | 0     |   | 1.09 |          | 0.32 | _ | 1,36 |
| 1855      |              | 1.22 | _ | 2.17 | _        | 0.79 |   | 0.20 | _ | 0.27  |   | 0.10  |          | 0.98  | _        | 0.37  |   | 0,22  |   | 0.87 |          | 0.90 |   | 1.17 |
| 1856      | _            | 3.84 | _ | 1.90 | _        | 2.92 |   | 0.86 | _ | 0.72  |   | 1.21  |          | 0.63  |          | 0.47  |   | 0.80  | _ | 0.11 |          | 0.25 | _ | 1.81 |
| 1857      | _            | 4.87 | ĺ | 2 54 |          | 0.97 | _ | 1.98 | _ | 1.03  | _ | 1.32  | _        | 0.55  | _        | 0.86  |   | 3.06  | } | 0.02 |          | 1.04 |   | 2.24 |
| 1858      | 1            | 2.60 | _ | 1.10 | _        | 0.70 |   | 0.73 | _ | 0.80  |   | 1.21  | _        | 0.53  | _        | 1.04  | - | 0.35  |   | 1.67 | _        | 1.23 |   | 1.12 |
| 1859      |              | 0.91 |   | 2.05 |          | 2.76 | _ | 0.16 |   | 0.55  | _ | 0.56  | _        | 0.40  |          | 0.20  |   | 0.80  | _ | 1.10 |          | 1.48 | _ | 0.52 |
| 1860      |              | 1.49 |   | 0.76 |          | 2.10 |   | 0.11 |   | 0.14  |   |       |          |       |          |       |   |       |   |      |          | 4,10 |   | 0,02 |
|           | <del>-</del> | -    |   |      | <u>'</u> |      |   |      | _ |       | _ |       | <u> </u> |       | <u> </u> |       | 1 |       | 1 |      | <u> </u> |      | _ |      |
| Mittel    | -            | 2.11 | _ | 2.23 |          | 0.32 |   | 5.58 |   | 10.27 |   | 14.66 |          | 17.20 |          | 16.33 | Ì | 13.07 |   | 8.20 |          | 3.55 | _ | 1.08 |
| mittlere  |              |      |   |      |          |      |   |      |   |       | 1 |       |          |       |          |       |   |       | 1 |      |          |      |   |      |
| Veränder. |              | 1.72 |   | 1.64 |          | 1.13 |   | 0.90 |   | 0.71  |   | 0.83  |          | 0.76  | t        | 0.67  |   | 0.74  |   | 0.76 |          | 1.15 |   | 1.46 |
| Max.      |              | 3.09 |   | 3.30 |          | 2.76 |   | 2.69 |   | 1.77  |   | 1.52  |          | 1.92  |          | 3.31  |   | 3.06  |   | 1.80 |          | 3,35 |   | 3.66 |
| Min.      | -            | 4.87 | _ | 4.04 | _        | 2.92 | - | 1.98 | _ | 1,25  | _ | 2.25  |          | 2,80  | _        | 1.57  | _ | 1.78  | - | 2,64 | _        | 2.08 | _ | 5 05 |
| Unt.      |              | 7.96 | i | 7.34 |          | 5 68 |   | 4 67 |   | 3 02  |   | 3.77  |          | 4.72  |          | 3.88  |   | 4.84  |   | 4.44 |          | 5.43 |   | 8.71 |

# New York 33.

|      |     |      |   |      |     |      | 1 |      |   |      |    |      |   |      |   |      |   | 0.05 |            | 0.00     |    | - 0# | , |      |
|------|-----|------|---|------|-----|------|---|------|---|------|----|------|---|------|---|------|---|------|------------|----------|----|------|---|------|
| 1822 | -   | 1.78 | - | 0 28 |     | 1.72 | 1 | 1.64 |   | 1.80 |    | 0.76 |   | 1.58 |   | 0.66 |   | 2.27 |            | 2.20     |    | 2.25 | 1 | 0.45 |
| 1823 |     | 0.46 | - | 2.29 | -   | 0.81 |   | 0.42 |   | 0.20 |    | 0.   |   | 0.06 |   | 0.12 | - | 0.75 | _          | 1.07     |    | 2.26 | 1 | 0.54 |
| 1824 |     | 227  |   | 0.37 | -   | 0.32 |   | 0.57 | - | 0.57 | i  | 0.30 |   | 0.54 | 1 | 1.24 | _ | 0.72 |            | 0.41     | -  | 0.27 |   | 2.22 |
| 1825 |     | 1,14 |   | 0.97 |     | 2.41 | 1 | 1.20 |   | 1.43 | l. | 2.51 |   | 2.87 |   | 0.37 |   | 0.73 |            | 1.32     |    | 0.26 | - | 0.81 |
| 1826 | -   | 0.57 |   | 0.39 |     | 0.27 | - | 2.39 |   | 2.48 | 1  | 0.37 |   | 0.49 |   | 1.24 |   | 1.36 |            | 1.06     |    | 0.15 | - | 0.17 |
| 1827 | i . | 2.74 | 1 | 0.67 | 1   | 0.47 |   | 1.52 |   | 0.11 | -  | 0 15 |   | 0.36 |   | 0,52 |   | 0.56 |            | 0.78     | -  | 1.63 | - | 0.14 |
| 1828 |     | 1.52 |   | 4.84 |     |      |   | 1.50 |   | 0.34 | ł. |      | 1 | 0.07 | 1 | 1.48 |   | 0.45 | l .        | 0.34     |    | 0.62 | 1 | 2.29 |
| 1829 |     | 1.39 |   |      | 1   | 0.18 | 1 | 1.16 |   | 2.02 |    | 0.98 | - | 0.49 |   | 0.82 |   | 0.73 |            | 0.31     |    | 0.24 | t | 3.46 |
| 1830 |     | 0.69 |   | 0.66 | l . | 1.23 |   | 1.88 | i | 0.46 |    | 0.67 | 1 | 1.74 | 1 | 1.72 |   | 0.59 | 1          | 2 01     |    | 3.45 |   | 1.53 |
| 1831 | 5   |      | 1 | 1.85 | 3   | 1.64 |   | 0.58 | 1 | 0.83 | 1  | 2.28 |   | 0.70 |   | 1.43 |   | 0.49 |            |          | į. | 0.02 |   |      |
| 1832 | 1   | 0.74 | 1 | 0.82 | 1   | 0.31 |   |      | 1 | 1.42 | 1  | 0.80 |   |      |   |      | 1 | 0.17 | 1          |          |    | 0.62 | i | 1.30 |
| 1833 |     | 2 18 |   | 0.20 | -   | 1.08 |   | 1.27 |   | 0.64 | -  | 1 25 | - | 0.05 |   | 1.15 | - | 0.41 | <u> — </u> | 0.87     | -  | 0.82 |   | 0.47 |
|      |     |      |   |      |     |      |   |      |   |      |    |      |   |      |   |      |   |      | ŀ          | $\chi_2$ |    |      |   |      |

76

New York.

|                                                                                                                      | Jan.                                                                                                                   | Febr.                                                                                                              | März                                                                                                                                            | April                                                                                                                                                        | Mai                                                                                                                                  | Juni                                                                                                         | Juli                                                                                     | Aug.                                                                | Sept.                                                                                                            | Oct.                                     | Nov.                   | Dec.                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840<br>1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848 | - 0.84 - 0.36 - 1.05 - 1.70 - 1.92 - 0.13 - 2.84 - 0.29 - 1.57 - 2.80 - 1.96 - 2.16 - 0.53 - 0.99 - 1.60 - 1.96 - 0.88 | 3.01 - 1.43 - 3.96 - 0.26 - 3.13 - 0.66 - 1.03 3.42 - 2.11 - 0.31 - 0.67 - 1.35 - 0.52 - 0.34 - 2.56 - 1.32 - 1.44 | 0.60   - 1.20   - 2.70   - 1.50   - 0.24   0.16   0.88   - 0.39   2.80   - 3.54   0.23   1.74   0.45   - 1.01   - 0.95   - 0.20   - 0.94   0.64 | - 0.07<br>- 1.27<br>- 1.92<br>- 1.16<br>- 2.00<br>0.52<br>1.25<br>1.19<br>1.28<br>- 0.61<br>2.18<br>0.95<br>1.19<br>0.38<br>0.64<br>- 0.49<br>- 2.03<br>0.21 | - 1.23<br>- 0.38<br>- 0.57<br>- 1.78<br>- 1.40<br>- 0.68<br>- 0.57<br>- 0.57<br>- 0.57<br>- 0.49<br>0.09<br>0.92<br>- 2.16<br>- 0.47 | - 0.97 - 0.81 - 2.96 - 1.96 - 0.64 - 2.46 - 0.88 - 0.78 1.03 - 0.12 1.03 - 0.70 0.84 0.09 0.25 - 0.14 - 0.22 | - 0.20<br>- 0.32<br>- 0.13<br>0.79<br>- 1.16<br>0.32<br>- 0.24<br>- 0.90<br>0.10<br>0.36 | 0.37                                                                | - 0.69 - 2.26 - 0.80 - 1.60 - 0.18 - 0.42 - 0.81 1.24 - 0.60 1.00 - 0.13 1.75 - 0.47 - 1.04 - 0.65 - 0.65 - 0.92 | - 1 22<br>0.<br>- 0.67<br>- 0.16<br>1.41 |                        | - 1,23<br>- 2,29<br>- 1 04<br>0 92<br>- 1,97<br>6,93<br>- 1,41<br>0,13<br>- 0,62<br>1,16<br>0,20<br>- 2,33<br>0,17<br>1,95<br>2,56<br>- 0,64<br>- 0,13<br>- 2,72<br>3,08 |
| 1852<br>1853<br>1854                                                                                                 | $\begin{bmatrix} -2.60 \\ 0.84 \\ -0.65 \end{bmatrix}$                                                                 | 1.36                                                                                                               | 0.58                                                                                                                                            | - 2.19<br>- 0.23<br>- 1.57                                                                                                                                   | 0.44 $0.42$ $0.29$                                                                                                                   | $\begin{bmatrix} 0.34 \\ 1.00 \\ -0.20 \end{bmatrix}$                                                        | -0.79 $-0.92$ $0.47$                                                                     | 0.05<br>0.16<br>— 0.12                                              | - 0.90<br>0.30<br>0.25                                                                                           | 1                                        | 0.75<br>0.44<br>0.16   | - 0.17                                                                                                                                                                   |
| Mittel<br>mittlere                                                                                                   | - 0.81                                                                                                                 | - 0.69                                                                                                             | 2.79                                                                                                                                            | 7.40                                                                                                                                                         | 12.13                                                                                                                                | 16.42                                                                                                        | 19,03                                                                                    | 18.29                                                               | 15.01                                                                                                            | 9.84                                     | 5.03                   | 0.68                                                                                                                                                                     |
| Veränder.<br>Max.<br>Min.                                                                                            | 1.41<br>2.80<br>— 2.84                                                                                                 | 4,80                                                                                                               | 2.80                                                                                                                                            | 1.14<br>2.18<br>— 2.39                                                                                                                                       | 0,91<br>2,48<br>- 2.16                                                                                                               | 251                                                                                                          | 0.74<br>2,87<br>— 2.06                                                                   | $\begin{array}{ c c c }\hline 0.71 \\ 1.72 \\ -2.33 \\ \end{array}$ | 0.78<br>2 27<br>— 2.26                                                                                           | 0.87<br>2.20<br>- 3.68                   | 1.03<br>3.45<br>— 2,26 | 3,46                                                                                                                                                                     |
| Unt.                                                                                                                 | 5.64                                                                                                                   | 8.76                                                                                                               | 6.34                                                                                                                                            | 4.57                                                                                                                                                         | 4.64                                                                                                                                 | 5.47                                                                                                         | 4,93                                                                                     | 4,05                                                                | 4.53                                                                                                             | 5.88                                     | 5.61                   | 8 49                                                                                                                                                                     |

# New Bedford 47.

| 1813 | _ | 0.53 | 1   | 0.45 | _ | 1.10 |   | 0.56 | _ | 0.55 | _ | 0.08 | <b> </b> — | 0.15 | 1 | 0 95 | 1 | 1.56  | _ | 0.09 |   | 0.88 | _ | 0.39 |
|------|---|------|-----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|------|---|------|---|-------|---|------|---|------|---|------|
| 1814 | ) | 0.71 | l . | 1.38 | _ | 0.25 |   | 1.19 |   | 2.44 | _ | 0.66 | _          | 0.55 | _ | 0.25 |   | 60,05 |   | 0.05 |   | 0.30 | _ | 1 23 |
| 1815 | _ | 0.84 | -   | 1.64 |   |      |   |      |   |      |   | 0.13 |            |      |   | 0.88 |   |       |   | 0.31 |   | 1.10 | - | 0.74 |
| 1816 | _ | 0.97 |     | 0.63 | - | 0.83 | - | 0.59 | - | 1.12 | - | 2.22 | -          | 2.59 | - | 0.96 | - | 1.46  |   | 0.39 |   | 1.19 |   | 0 90 |
| 1817 | - | 0.88 | -   | 2.80 | - | 1.19 |   | 0.12 | - | 0.32 | _ | 1.15 | -          | 0,55 |   | 041  |   | 0.36  |   | 0.31 |   | 1.01 |   | 1.21 |
| 1818 |   | 0.   | -   | 2.08 |   | 0.46 | - | 1.17 |   | 0.08 |   | 1.29 |            | 1.05 | - | 0.21 | - | 0.04  |   | 0.45 |   | 1.41 | - | 1.63 |
| 1819 |   | 1.74 |     | 2.17 | - | 1.63 | - | 0.37 | - | 0.85 |   | 1.29 |            | 0.48 |   | 1.04 |   | 1.87  |   | 0.18 |   | 1.45 | - | 0.03 |
| 1820 | _ | 1.68 |     | 1.87 |   | 0.24 |   | 0.16 | - | 0.18 |   | 0.80 |            | 1.41 |   | 1.17 |   | 0.89  |   | 0 09 | - | 0.64 | - | 1.28 |
| 1821 | - | 2.53 |     | 2.98 | - | 0.39 | - | 1.08 |   | 0.16 |   | 0 18 | _          | 0.86 |   | 0.99 |   | 1.03  |   | 0.05 |   | 0.03 | - | 0.12 |
| 1822 | _ | 1.28 |     | 0.45 |   | 1.52 |   | 0.70 |   | 1.86 |   | 0 85 |            | 1.32 | ľ |      |   | 2.23  |   | 1.12 |   | 1.41 |   | 0 32 |
| 1823 |   | 0.58 | -   | 1.73 | - | 0.30 |   | 0.48 | - | 0.45 | - | 0.44 |            |      |   | 0.68 |   |       |   |      |   |      |   | 1.44 |
| 1824 |   | 2.09 |     | 1.07 |   | 0.24 |   | 1.28 |   | 0.   |   | 0.   |            | 0.34 | _ | 0.61 |   | 0.27  |   | 0.49 | _ | 0.10 |   | 1.97 |

New Bedford.

|           | Jan.          | Febr.  | März         | April  | Mai         | Juni   | Juli          | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|-----------|---------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1825      | 1.34          | 1.74   | 2.15         | 1.23   | 0.88        | 2.09   | 2.21          | 0.64   | - 0 30 | 1.20   | 0.52   | 1.39   |
| 1826      | 1 60          | 2.32   | 1,39         | - 059  | 3.15        | 0,36   | 0.83          | 0,86   | 1.30   | 1.03   | 0.61   | 1.17   |
| 1827      | - 1.28        | 1.34   | 1.08         | 1.99   | 0.13        | - 0.13 | 0.30          | - 0.03 | 0.41   | 1.07   | _ 2.24 | 1,12   |
| 1828      | 254           | 3.87   | 1.17         | - 0.72 | 0,04        | 1.07   | 0.39          | 1.04   | 0.67   | - 0.53 | 0.88   | 2.28   |
| 1829      | - 0.31        | - 2.13 | - 1.54       | - 0.06 | 0.62        | - 0.62 | - 1.35        | - 0.52 | - 2.04 | - 0.93 | 0.03   | 4.21   |
| 1830      | 0.49          | - 0.57 | 0.86         | 1,05   | 0.57        | 0.40   | 0.83          | 0.28   | - 0 75 | 0.63   | 2.74   | 1.84   |
| 1831      | - 1.82        | - 1.42 | 1.97         | 1.05   | 1,55        | 2.49   | 0.65          | 1.75   | 0.85   | 1.29   | - 0 46 | - 5.01 |
| 1832      | 0.76          | 0,23   | 0.01         | 1.79   | - 1.20      | - 1.20 | - 1.35        | 0.19   | → 0.39 | 0.63   | 0 65   | 0.28   |
| 1833      | 1.74          | - 0.58 | - 0.74       | 1,45   | 1,55        | - 071  | - 0.37        | - 0.92 | - 0.13 | 0.27   | - 1.08 | 0.50   |
| 1834      | <b>—</b> 0 93 | 2.67   | 0.68         | 1,05   | - 0.80      | - 0.40 | 0.65          | - 0.08 | 0.54   | - 0.88 | - 1.03 | 0.77   |
| 1835      | 0.18          | - 1.15 | - 1.23       | - 0.72 | - 0.18      | - 0.35 | - 0.19        | - 0.52 | - 1.73 | 1.16   | - 0,15 | - 2.61 |
| 1836      | - 1.20        | - 2.93 | - 1.36       | - 1.12 | - 0.27      | - 1.68 | - 0.59        | 1.90   | - 057  | - 2.62 | - 2.10 | - 0.43 |
| 1837      | - 2,00        | - 0.75 | - 1.50       | - 0.64 | - 0 67      | - 0.75 | <b>—</b> 1.30 | - 1.45 | - 1.50 | - 0.97 | - 0.06 | - 0.83 |
| 1838      | 2.58          | -3.28  | 0,24         | - 1.48 | - 0.94      | 1.03   | 1.63          | 0.50   | - 0.22 | - 1.42 | - 2.06 | - 1.68 |
| 1839      | 0.            | 0.58   | 0.32         | 0.16   | 0.53        | - 1.15 | 0.08          | - 1.05 | - 0.22 | - 0.09 | - 1.30 | 0.28   |
| 1840      | - 3 06        | 2.40   | 0.46         | 0.83   | 0,80        | - 0.44 | - 0.32        | 0.68   | - 0.97 | 0.18   | - 0.86 | - 1.19 |
| 1841      | 1 47          | - 1.11 | 0.15         | - 1.30 | - 1.47      | 0.09   | - 1.17        | - 0.61 | 0.05   | _ 2.75 | - 1.30 | 0.41   |
| 1842      | 1.34          | 2.45   | 1.84         | - 0.15 | <b>1.65</b> | - 1.55 | - 0.55        | - 0.61 | - 1 33 | - 0.66 | - 1.79 | - 1.45 |
| 1843      | 2.63          | - 2.88 | -3.45        | - 034  | - 0.45      | 0.18   | - 0 77        | 0.64   | 0.10   | - 0.66 | → 1.92 | - 0.16 |
| 1844      | - 3,11        | 0.32   | 0.43         | 1.94   | 1.06        | - 0.08 | - 0.90        | - 0,21 | 0.01   | 0.05   | - 0.28 | 0.68   |
| 1845      | 1.60          | 0.14   | 1.08         | - 0.01 | - 0.32      | - 0.04 | 0.08          | 1.04   | - 0.30 | - 0.26 | 1.90   | - 1.50 |
| 1846      | 0.72          | - 1.60 | 1 48         | 1.10   | 0.31        | - 0.80 | - 0.69        | 0.15   | 2.06   | - 0.17 | 1.81   | - 0.52 |
| 1847      | 1.12          | 0.49   | - 1.10       | - 0.86 | - 0.63      | 0.09   | 0.08          | - 0.16 | 0.28   | - 0.40 | 1.72   | 2.72   |
| 1848      | 2 05          | - 0,31 | - 0.16       | 0.61   | 0.57        | 0.58   | - 0.68        | 0.15   | - 0.70 | 0.05   | - 1.26 | 2.90   |
| 1849      | <b>—</b> 1.33 | - 2.08 | 0.86         | - 0 10 | - 0.27      | 0.63   | - 0.10        | 0.32   | - 0.04 | - 0.40 | 2.61   | 0.01   |
| 1850      | 1 60          | 1.96   | - 0.30       | - 1.39 | - 1.25      | - 0.84 | 0.34          | - 0.39 | 0.13   | 0.72   | 0.16   | - 1.19 |
| 1851      | 0.58          | 1.12   | 0.95         | 0.39   | - 0.05      | - 0.40 | - 0.23        | - 0.83 | - 0,35 | 1.16   | - 1.66 | - 288  |
| 1852      | - 1.51        | 0,09   | 0.30         | - 1.26 | 0.17        | 0.49   | 0.48          | - 0.79 | - 0.04 | 0.27   | - 1.04 | 2 68   |
| 1853      | 0.49          | 1.38   | 1.17         | 0.21   | 0.40        | 0.45   | 0.12          | 0.24   | 0.05   | - 0.44 | 0.70   | - 0.79 |
| 1854      | 0.18          | - 0.97 | - 0.61       | - 0.50 | 1.28        | 0.67   | 1.32          | 1.21   | 0.14   | 1.92   | 0.74   | - 176  |
| 1855      | 1.65          | - 2.40 |              | 0.03   | — 0.23      | 0.32   | 0.12          | - 0.83 | - 0.26 | 0.98   | 0.43   | 0.86   |
| 1856      | - 3 33        | - 2.75 | _ 2.79       | 0.39   | - 0.67      | 0.80   | 1.03          | 0.08   | 0.97   | - 0.07 | - 0.23 | - 2.06 |
| 1857      | - 4.36        | 1.90   | - 1.12       | - 1.42 | - 0.32      | - 0.70 | 0.06          | - 0.08 | - 0,20 | , 0,   | 0 51   | 1.65   |
| 1858      | 2.56          | - 1.69 | - 1.00       | 0.66   | - 0.96      | 0.79   | - 0.35        | - 0.86 | 0.10   | 0.94   | - 2.04 | 0.11   |
| 1859      | 0.27          | 1.24   | 186          | 0.32   | 0.41        | 0.45   | - 0.54        | - 0.20 | - 1.03 | - 1.97 | 0.44   | - 1.33 |
| Mittel    | - 1,60        | - 1,42 | 1.50         | 5.48   | 9,91        | 14.13  | 16.63         | 16.08  | 13,22  | 8.89   | 4.45   | 0.12   |
| mittlere  | 1.30          | 1,42   | 1.00         | 0.40   | 5,51        | 14.10  | 10.00         | 10.00  | 10,22  | 0.00   | 2, 20  | 0      |
| Veränder. | 1.44          | 1,58   | 1.01         | 0.79   | 0.76        | 0.72   | 0 69          | 0.64   | 0.68   | 0.70   | 1.07   | 1.31   |
| Max.      | 2.63          | 3.87   | 2.15         | 1.99   | 3.15        | 2.49   | 2.21          | 1.75   | 2.23   | 1.92   | 2,74   | 4.21   |
| Min.      | 4.36          | 1      | i            | - 1.79 | - 1.65      | - 2.22 | - 2.59        | - 1,90 | - 201  | - 2.75 | - 2.24 | - 5.01 |
| Unt.      | 6.99          | -      | <del> </del> |        |             |        |               | 3,65   | 4,27   | 4.67   |        |        |
| Out       | 0.99          | 7,15   | 3.00         | 3.18   | 4.80        | 4.71   | 4,80          | 5,05   | 4,27   | 4.07   | 4.98   | 9,22   |

New Haven 87.

|      | Jan.          | Febr.  | März   | April    | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|------|---------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1778 |               |        |        |          |        |        |        | 1.29   |        | 1.33   | - 1.87 | - 0.93 |
| 1779 | 0.71          |        | 1.29   | 2.13     | 1.82   | 1.56   | 0.62   |        | - 0.53 |        |        |        |
| 1780 | 1             | 0.49   | 1      | - 0.36   | 1.20   | 0.04   | 1.82   | 2.36   | - 0 67 | 0.89   | - 1.51 | 0.76   |
| 1781 | 3.20          | 2 31   | 1.02   | 0.09     | 0.44   | - 0.31 | 1.24   | 0.98   | - 0.04 | 0.71   | - 1 33 | 0.36   |
| 1782 | - 0.84        | - 0.62 | 1      | 1        | 1,16   | 1.29   | - 0.67 | 1.20   | 1.24   | - 156  | - 1.16 | 0.13   |
| 1783 | - 0.31        | 1.82   |        | 0.58     | 0.76   | 1.29   | - 0.31 | 0.27   | - 2.09 | - 1.38 | - 1.96 | - 0.44 |
| 1784 | - 2.49        | - 3.42 | L .    | - 1.87   | 0.04   | 0.40   | - 0.04 | 0.76   | - 0.09 | - 0.98 | 1.24   | -0.71  |
| 1785 | - 1.29        | - 0.49 | 8      | - 0.49   | - 1.24 | 1.07   | 0.04   | 0.04   | - 1.16 | - 0 09 | - 0 13 | 0.22   |
| 1786 | - 1.07        | 0.76   | 2.18   | - 0.13   | - 0.18 | 1.11   | 0.22   | - 1.24 | - 0.13 | 1.02   | _ 2.84 | - 2 09 |
| 1787 | 0.40          | - 0.04 |        | 0.98     | - 0.53 | - 0.40 | - 0.84 | - 0.49 | - 1.07 | - 2.04 | 0.59   | 0.22   |
| 1788 | - 0.53        | - 0.67 | 0.53   | 1.29     | 0.49   | 0.44   | 1,11   | 0.80   | 1.07   | 0.58   | 3.02   | - 0.53 |
| 1789 | 1.16          | - 1.87 | 0.71   | 0.44     | - 0.84 | 1.24   | 1.24   | 1.47   | 0.93   | - 1.38 | 1.56   | 2.40   |
| 1790 | 2.89          | 1.24   |        | - 0.40   | 0.84   | 1.60   | - 040  | 1.16   | 1.16   | 1.02   | 0.49   | - 3.64 |
| 1791 | 0.53          | - 1.11 | 1      | 1.69     | 1.82   | 0.62   | - 0.18 | 0.49   | - 0.09 | - 0.53 | 0.36   | 0,44   |
| 1792 | - 2.58        | - 0.71 | 0 98   | 0 41     | 0.89   | - 0 53 | - 0.53 | - 0.40 | - 1.69 | 0.80   | 0.     | - 0.89 |
| 1793 | 1.69          | 0.31   | 1      | 1.24     | 1.60   | 0.71   | 0.62   | 0.49   | 0.40   | - 0.44 | 0.44   | - 0.09 |
| 1794 | 0.98          | - 0.40 | 0.89   | 0.80     | 1.24   | - 0.13 | - 0.27 | 0.36   | 116    | - 0.93 | - 0.49 | 3.29   |
| 1795 | - 0.27        | - 0.31 | - 0.58 | 0.76     |        |        |        |        | 1      |        |        |        |
| 1796 | 1.47          | - 0.31 | - 0 93 | 1.87     | - 0.01 | 0.40   | 0.49   | 0.40   | 0.44   | 0,67   | - 0.09 | - 1.87 |
| 1797 | - 1.02        | 2 93   | 0.84   | 0.89     | - 0.36 | 0.53   | - 1.78 | 0.71   | - 0.04 | - 0.71 | - 1.73 | - 2.18 |
| 1798 | 0.93          | - 0.67 | 0.71   | 1.42     | 2.18   | 1.47   | 0.49   | 2.58   | 1.60   | 1.73   | - 169  | - 2.71 |
| 1799 | 0.58          | - 0.89 | - 2.18 | - 0.58   | 0.27   | 1.38   | 1.20   | 1.29   | 0.62   | 0.76   | 0.58   | 0.22   |
| 1800 | 0.04          | 0.40   | 0.04   | 1.07     | 0.     | 0.80   | 1.11   | 0.     | 0.89   | 0.71   | - 1.02 | 1.96   |
| 1801 | 0.84          | 0.49   | 2.13   | 0.22     | 2.22   | 0 62   | 0.93   | 0.49   | 2.44   | I 16   | 0.31   | 1.91   |
| 1802 | 3.91          | 0.04   | 0.89   | 0.40     | - 0.40 | 0.27   | 0.53   | 1.20   | 1.42   | 2.36   | 0.67   | 0.13   |
| 1803 | 0.49          | 2.36   | 0.58   | 1.60     | - 0.31 | 1.56   | 1.69   | 1.33   | 0.67   | 2 13   | - 0.40 | 3.11   |
| 1804 | - 1.02        | 0.67   | - 0.18 | 0.13     | 0.67   | 0.93   | - 0.44 | 0.13   | 1 33   | 0.09   | 0.93   | - 1.20 |
| 1805 | - 1.38        | 0.98   | 1.87   | 1.51     | 0 27   | 0.18   | 0.53   | 2.62   | 1.69   | - 0.71 | 0.62   | 3.91   |
| 1806 | 0.36          | 2.71   | - 1.91 | - 161    | 0.27   | 0.40   | - 0.76 | - 0.76 | 0.89   | 0.18   | 0.53   | 0.09   |
| 1807 | - 0.58        | 9.00   |        |          | - 1.07 | - 1.02 | 0 22   | 0.31   | - 0.80 | 0.76   | - 0 98 | 2.98   |
| 1808 | - 0.18        | 1.6    |        |          | - 0.84 | 0.27   | 0.04   | - 0.71 | 0.04   | 0.09   | 0.93   | 1 56   |
| 1809 | - 0.89        | 111    |        |          |        | - 0.53 | - 1.82 | - 0.80 | - 1.16 | 3.38   | - 1.51 | 2 62   |
| 1810 | 0,53          | 1.90   | 1      |          | 0.53   | 0.36   | - 1.02 | - 1.02 | 0.27   | - 0.93 | - 071  | 0.31   |
| 1811 | 0.18          | - 04   |        |          | - 0.93 | - 0 22 | - 0.31 | - 1.07 | 0.09   | 2 18   | 0.31   | - 0 22 |
| 1812 | - 1.16        | - 0 58 |        | l l      | _ 2.89 | - 1.02 | - 1.91 | - 1.38 | - 1.91 | - 0.18 | - 0.44 | - 0.09 |
| 1813 | - 1.51        | - 0.4  |        | 1        | - 1.64 | - 0.13 | - 0.40 | 0.80   | 1 69   | - 0 44 | 0.71   | - 0.36 |
| 1814 | - 0.67        | 0,58   | 1      |          |        | - 0.93 | - 1.47 | - 053  | - 0.44 | - 0.44 | - 0 13 | - 1.16 |
| 1815 | - 0.98        | - 1.73 |        |          | 1      | - 1.29 | - 0.22 | - 1.82 | - 1.29 |        | 0.31   | - 0.89 |
| 1816 | <b>— 1</b> 69 | 0.0    |        |          |        | _ 3.02 | _ 3.02 | - 124  | _ 2.44 | - 0.04 | 1.20   |        |
| 1817 | - 0.80        | - 3 78 |        |          |        | - 2.62 | - 2.04 | - 0.98 | - 0 04 |        | 0.40   | - 0.09 |
| 1818 | - 0.71        | - 3.43 |        | 1        | 1      | - 0.18 | - 0.40 |        | - 1.51 | - 0.98 | 1.02   | - 2.31 |
| 1819 | 1.64          | 1.4:   |        | 1        |        |        |        | - 058  | 1.24   |        | 0 80   | - 0.18 |
| 1820 | - 1.87        | 1.0    |        |          |        | 1      | 0.49   | l .    | 0.71   | - 0.67 | - 1.91 | - 1.24 |
| 1821 | - 3.42        |        | į.     |          | 1      | - 0.58 | 1      | 0.22   | 0.04   |        |        | - 1.07 |
| 1822 | - 1.51        | - 0.2  | 7 1.89 | 2 - 0.62 | 0.58   | - 0.84 | - 0.40 | - 1.60 | 1.02   | 0.62   | 1.60   | 0.04   |

New Haven.

|        | Jan.          | Febr.        | März   | April        | Mai              | Juni   | Juli   | Aug.        | Sept.       | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|--------|---------------|--------------|--------|--------------|------------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 1823   | 0.49          | - 2.76       | - 1.02 | - 0.13       | - 0,89           | - 053  | - 0.04 | - 0.31      | - 1.02      | - 1.16 | _ 1.91 | 0,93   |
| 1821   | 2.14          | 0.67         | - 0.13 | - 0.13       | 0                | - 0.49 | 0.04   | - 0.76      | 0.27        | 0.     | 0.04   | 2.27   |
| 1825   | 0.98          |              | 2.04   | 0.40         | 0.31             | 1.33   | 2.09   | 0.31        | 0.          | 1 38   | - 0 13 | - 0.36 |
| 1826   | - 013         | i            | - 0.49 | - 2.09       | 2.89             | 0.36   | 0.04   | - 0.31      | 0.13        | 0.58   | 0.13   | 0.27   |
| 1827   | - 2 09        | 0.67         | 0.31   | 0.67         | - 1.07           | - 1.42 | - 1.24 | - 1.29      | 0.13        | 2 00   | - 1.96 | 1.51   |
| 1828   | 2.53          | 4.36         | 1.16   | - 1.07       | 0.04             | 1.51   | - 0.09 | 0.84        | 0.76        | - 0.58 | 1.07   | 2.40   |
| 1829   | 0.44          | t            | - 1.69 | - 0.44       | 0.93             | - 0.71 | -1.11  | 0.36        | - 0.76      | - 1.29 | 0.13   | 3.47   |
| 1830   | - 0.53        | ì            | 1.29   | 2.00         | 0.71             | 0.44   | 0.49   | - 0.13      | - 0.22      | 0.67   | 3.42   | 1.60   |
| 1831   | - 1.60        | 1            | 2.22   | 1.11         | 0.93             | 1.47   | 0.22   | 1.29        | 0.49        | 0.67   | - 0.04 | _ 5.96 |
| 1832   | - 0.27        |              | 0,22   | - 1.87       | - 1.82           | - 1.51 | - 0.84 | - 0.62      | - 0 93      | - 0.44 | 0,27   | 0.40   |
| 1833   | 1.64          |              | - 1.24 | 1.24         | 0.76             | - 1.64 | - 0.58 | - 0.62      | - 031       | - 0.98 | - 1.51 | 0.     |
| 1834   | - 0.58        | 1            | 0.53   | 0.62         | - 1.20           | - 1.02 | 0.31   | - 0.62      | - 0.36      | - 1.47 | - 0.76 | - 1.07 |
| 1835   | - 0.71        | - 2.13       | - 1.73 | - 1.20       | - 0.49           | - 0.76 | - 0.22 | - 0.98      | - 2.04      | 0.13   | 1      | - 3.24 |
| 1836   | - 1.11        | _ 4.62       | - 2.63 | - 1.11       | 0.13             | - 1.96 | - 0.40 | _ 2.18      | - 0.49      | _ 3.29 | - 1,91 | - 1.29 |
| 1837   | _ 298         | - 0.76       | - 1.33 | - 0.71       | - 0.58           | - 1.16 | - 1.38 | - 1,24      | - 200       | - 0.76 | - 1.42 | - 0.49 |
| 1838   | 3,15          | 1            | 1.24   | - 1.78       | - 1.20           | 0.80   | 0.76   | 0.40        | - 0.18      | - 1.73 | - 2,36 | - 1.96 |
| 1839   | - 0,27        | 0,80         | 0.27   | 0.89         | _ 0.13           | - 1.64 | 0.18   | - 0 53      | - 0 09      | 0.40   | - 1.51 | 0,40   |
| 1840   | - 3,38        |              | 0.49   | 0.49         | - 0.09           | - 0.40 | 0.13   | 0.53        | - 1.20      | 0,13   | - 0.13 | - 0.53 |
| 1841   | 1.91          | 1            | 0.49   | - 1,20       | - 1.29           | 1 33   | - 0.09 | 0.76        | 0.71        | - 1.78 | - 0.62 | 1.56   |
| 1842   | 2.58          |              | 2.93   | 1.11         | - 0.89           | 1.11   | 0.44   | - 0.36      | - 1.24      | - 1.02 | - 1.73 | - 1.64 |
| 1843   | 2.04          |              | - 1,38 | - 0.04       | 0.22             | - 0 49 | - 0.71 | - 0.13      | 0,13        | - 1.56 | - 1.96 | - 0.76 |
| 1844   | - 3.24        | 1            | 1.60   | 3.11         | 2.18             | 0.27   | - 0.27 | 0.18        | 0,67        | 0.04   | - 0.18 | - 0.27 |
| 1845   | 1 56          |              | 1.60   | 0.49         | 0.44             | 0.31   | 0.49   | 1 38        | - 0.44      | 0.53   | 1.56   | - 2.44 |
| 1846   | 1.11          | 1            | 1.07   | 0.98         | 0.84             | - 0.44 | 0.13   | 0.44        | 1 87        | - 0.18 | 2,18   | - 0.76 |
| 1817   | 0,67          | 1            | - 1.42 | - 1.11       | - 0.04           | - 0.22 | 1.07   | - 0.18      | _ 0 44      | - 1.29 | 1.87   | 2.55   |
| 1848   | 1.96          | 1            | 1      | - 0.31       | 1,16             | 0.13   | - 0.58 | - 0.04      | - 0.49      | - 0 22 | - 1.64 | 2,40   |
| 1849   | <b>— 1.69</b> | 1            | 0.80   | - 1.24       | - 1.16           | 0.27   | - 0.13 | 0.04        | - 0.67      | - 0.22 | 2.62   | - 0.04 |
| 1850   | 1.73          | 1            | 1      | - 2.40       | - 1.51           | 0.40   | 0.36   | - 0.76      | - 0.36      | - 0.27 | 1.24   | - 0.93 |
| 1851   | 1.75          | 1            | 1      | - 0.22       | - 0.98           | - 0.58 | 0.04   | - 0.98      | 0.40        | 1.20   | - 0.93 | - 2,62 |
| 1852   | - 1 42        | i            | - 031  | - 1.56       | - 0.04           | - 0.36 | 0.09   | - 1.42      | - 0.71      | 0 53   | 1      | 3.73   |
| 1853   | 0.67          |              | 1      | - 0.18       | 0.40             | 0.13   | - 1.38 | - 0.31      | - 0.09      | - 0.93 | 1.11   | 0.22   |
| 1854   | 0.36          |              |        | - 0.13       | 0.89             | 0.     | 1.24   | 1           | - 0.01      | 0.89   | 0 58   | - 1.82 |
| 1855   | 2 04          |              |        | - 0.31       | 0.04             | - 0.58 | 0 44   | 1           | - 0.18      | - 0.09 | 0.76   | 1.24   |
| 1856   | -3.42         | 1            | 1      | 1.33         | - 0.04           | 1,29   | 1 16   |             | 0.67        | 0.27   | 0.44   | - 1.33 |
| 1857   | - 4.18        |              |        | - 1.07       | - 1.56           | - 2 04 | 0.13   | 1           | - 0.31      | 0.62   | - 1.02 | 2.36   |
| 1858   | 3.51          |              |        | - 0.04       | - 1.38<br>- 1.38 | 0.27   | - 0.89 | - 1.64      | - 0.93      | 0.67   | - 1.56 | - 0.01 |
| 1859   | - 0.44        | 1            | 1      | 1            | 0.04             | - 1.29 | - 164  | 1           | - 1.64      | - 0.76 | 1.33   | - 1.47 |
| 1860   | 0.98          |              |        | 1            | 1.29             | 1.29   | 0.22   | 1.02        | 0.09        | 1.24   | 1.78   | - 1.69 |
| 1861   | 0.98          | 1            |        |              | 1                | 1.29   | 1,02   | 1           | 1 47        | 2.89   | 0.40   | 1.24   |
| 1862   | 0,22          | 2.67<br>0.27 |        | 1.20         | 0.13             |        |        |             | 2.00        | 1.96   | 1.24   | 0.58   |
|        | 1             |              |        | 0.40         |                  | 0.58   | 1.02   | i           | - 0.44      | 0.93   | 1.87   | - 0.58 |
| 1863   | 2.71          | 1            |        | 0.22         | 1.42             | - 0.58 | 1.24   |             | - 0.44      | - 0.27 | 0.93   | - 0.58 |
| 1864   | 0.31          |              |        |              | 0 44             | 1.38   | 1.33   | - 0.53      | 1           |        | 0.33   | - 0.38 |
| 1865   | <u> - 187</u> | -            | -      | <del> </del> | 0.               | 1,42   | 0.     | <del></del> | <del></del> |        | 1      | 1      |
| Mittel | 2,31          | - 1,64       | 1.87   | 6.62         | 11.24            | 15,60  | 17.60  | 17.07       | 13.60       | 8.58   | 3.82   | - 0.53 |

New Haven.

| $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | J  | an.  | F | ebr. | М | ärz  | A | pril  | M | [ai   | J | ıni   |   | Tuli              | Λ          | ug.   | S | ept.  | C | et.   | N | ov.  | D | ec.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------------------|------------|-------|---|-------|---|-------|---|------|---|------|
| Max.   3.9    436   2.93   3.11   2.89   1.60   2.09   2.62   2.44   3.38   3.42   3.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mittlere | -  |      |   |      |   |      |   |       |   |       |   |       |   |                   |            |       |   |       |   |       |   |      |   |      |
| Min.   4.18   4.62   2.80   2.62   2.89   3.02   3.02   2.18   2.44   3.29   2.281   5.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Veränd.  |    | 1.37 |   | 1,35 |   | 1.19 |   | 0.91  |   |       |   |       |   |                   | 1          |       |   |       |   |       |   |      |   |      |
| Uat.   S 09   S 98   5.73   5.73   5.78   4.62   5.11   4.80   4.88   6.67   6.26   9.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Max.     |    |      |   |      |   |      |   |       |   |       |   |       |   |                   |            |       |   |       |   |       |   |      |   |      |
| Fort Monroe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Min.     | -  | 4.18 | - | 4.62 | _ | 2 80 | - | 2.62  | _ | 2.89  | _ | 3.02  | _ | 3.02              | -          | 2.18  | - | 2.44  | _ | 3 29  |   | 284  | - | 5 96 |
| 1825   2 50   2 80   3.38   1.61   1.65   0.48   -1.00   0.28   0.32   2.35   1.83   0.39   1826   1.34   2.92   2.98   0.20   2.41   1.69   0.78   0.92   1.99   0.52   -0.52   -0.12   1827   -1.76   1.85   1.24   2.52   -1.19   -1.26   0.42   1.32   -0.23   0.38   -0.76   3.42   1828   4.08   5.26   1.99   1.05   1.84   2.16   0.60   1.45   -0.32   0.60   2.48   1.49   1829   0.41   -2.49   -2.06   0.30   0.20   0.08   -0.09   0.73   -0.46   1.18   0.04   3.33   1830   1.02   -0.47   1.18   -2.13   0.49   0.75   1.44   0.58   0.53   1.41   3.39   2.15   1831   -2.02   -1.70   0.88   0.57   -0.90   1.03   0.36   0.42   0.90   0.30   1.33   -0.13   1832   -3.06   -0.60   -2.39   -2.90   -2.93   -3.32   -2.61   -2.07   -1.94   -0.86   -1.14   -0.46   1833   -0.52   -1.32   -3.21   -1.11   0.10   -2.07   -1.06   -0.54   0.55   0.53   1.20   -0.49   0.58   1834   -2.04   2.13   0.74   0.45   -0.57   0.47   1.29   0.87   0.99   1.39   0.80   0.81   1835   -0.85   -3.28   -1.12   0.31   -0.36   -1.14   -0.34   -0.40   -1.23   1.25   2.43   -0.47   1837   -3.38   0.38   -1.05   -1.04   -0.77   -0.28   0.81   0.89   -2.05   -2.75   -2.31   1837   -3.38   0.38   -1.05   -1.04   -0.77   -0.28   0.81   0.89   -1.57   1.20   1.56   1.29   1.38   -1.14   -0.34   -0.46   -2.04   1.73   -0.13   -0.66   -2.08   -2.05   -2.75   -2.31   1839   -0.36   -0.57   -0.57   0.45   -0.57   0.45   -0.85   0.85   -0.57   -0.57   -0.57   -0.45   -0.85   -0.87   -0.87   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0.85   -0. | Unt.     |    | 8 09 |   | 8.98 |   | 5.73 |   | 5.73  |   | 5.78  |   | 4.62  |   | 5.11              |            | 4.80  |   | 4 88  |   | 6.67  |   | 6 26 |   | 9.87 |
| 1826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |      |   |      |   |      |   |       | F | ort   | Μ | oni   | 0 | e <sup>51</sup> . |            |       |   |       |   |       |   |      |   |      |
| 1826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1825     | 1  | 2 50 | I | 2.80 |   | 3.38 | l | 1.61  |   | 1.65  |   | 0.48  | _ | 1,00              | 1          | 0.28  | 1 | 0.32  | ı | 2.35  |   | 1.83 | 1 | 0.39 |
| 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |      |   |      |   |      |   |       |   |       |   |       |   |                   |            | 0.92  |   | 1.99  |   | 0.52  | - | 0.52 | _ | 0.12 |
| 1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | _  |      |   |      |   |      |   |       | _ |       | _ | 1.26  |   | 0.42              |            | 1.32  |   | 0.23  |   | 0.38  | _ | 0.76 |   | 3.42 |
| 1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |      |   |      |   |      |   |       |   |       |   | 2.16  |   | 0.60              |            | 1 45  | _ | 0.32  |   | 0,60  |   | 2.48 |   | 1.96 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    | 0.41 | _ |      |   |      |   |       |   | 0.20  |   | 0.08  | _ | 0.09              |            | 0.73  | _ | 0.46  |   | 1.18  |   | 0.04 |   | 3,33 |
| 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |      | _ | 0.47 |   | 1.18 | _ | 2.13  |   | 0.49  |   | 0.78  |   | 1.44              |            | 0.58  | ļ | 0.53  |   | 1.41  |   | 3.39 |   | 2.15 |
| 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | _  | 2 02 | _ | 1.70 |   | 0.88 |   | 0.57  | _ | 0.90  |   | 1.03  |   | 0.36              |            | 0.42  | 1 | 0.90  | _ | 0.30  | - | 1.38 | - | 6.31 |
| 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1832     | _  | 3.06 | _ | 0.60 | _ | 2 39 | - | 2.90  | 1 | 2.93  | _ | 3.32  | - | 2.61              | -          | 2.07  | - | 1.94  |   | 0.86  | - | 1.14 | - | 0.46 |
| 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1833     | -  | 0.52 | _ | 1.32 | _ | 3.21 | _ | 1.11  |   | 0.10  | - | 2.07  | - | 1.06              | <b> </b> - | 0.54  | ĺ | 0.53  |   | 1.20  | - | 0.49 |   | 0.05 |
| 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1834     | -  | 204  |   | 2.13 |   | 0.74 |   | 0.45  | _ | 0.57  |   | 0.47  |   | 1.29              |            | 0.87  |   | 0.99  |   | 1.39  |   | 0.80 |   | 0.81 |
| 1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1835     |    | 0.88 | _ | 3.28 | - | 1.12 |   | 0.31  | - | 0.36  | _ | 1.14  | - | 0.34              | -          | 0.40  | - | 1,23  |   | 1.25  |   | 2.43 | - | 0.47 |
| 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1836     | -  | 0.87 | - | 4.32 | _ | 291  | _ | 0.33  |   | 0.60  | _ | 1.33  | - | 0.83              | -          | 0.77  |   |       |   | 2.05  | - | 2.75 | - | 234  |
| 1839   -0 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1837     | _  | 3.38 |   | 0.38 | - | 1.05 |   | 1.04  | _ | 0.77  | - | 0.28  |   |                   |            |       | - | 1.57  |   | 1.20  |   | 1.56 |   | 1.29 |
| 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1838     |    | 2.43 | _ | 3.62 | - | 0.02 | _ | 1.00  | - | 1.08  |   | 0.15  |   | 2.04              |            | 1.73  |   | 0.13  | - | 0.66  | - | 2.08 | - |      |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1839     | -  | 0.36 |   | 0.65 | - | 0.60 |   | 0.20  |   | 1.35  | - | 0.48  |   | 0.80              | _          | 0.48  | - | 0.97  |   | 0.85  | - | 1.50 | - | 1.34 |
| 1812         2.02         2.38         3.95         2.94         0.38         - 0.02         - 0.36         - 0.68         1 04         0.20         - 3.17         - 2 12           1843         1.59         - 2.02         - 4.98         - 0 39         - 2 20         0.48         - 0.02         - 0.03         1.44         - 1.61         - 1.16         - 0.86           1844         - 1.12         1.67         0.20         1.40         2.71         0.31         0.20         - 1.39         - 0.18         - 0.61         0.47         - 0.59           1845         1.89         0.48         1.21         1.07         - 0.09         0.92         0.35         0.31         - 0.01         - 0.39         0.13         - 3.62           1846         0.16         - 1.24         0.28         0.50         1.72         - 0.12         0.28         1.11         0.96         - 0.17         1.36         1.36           1847         0.73         0.44         - 1.46         - 0.56         - 1.73         - 0.88         - 0.92         - 1.29         - 0.91         - 0.61         0.72         0.32           1848         0.40         - 0.84         - 0.83         - 2.00         0.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1840     | -  | 2.79 |   | 2.69 |   | 2.16 |   | 2.32  |   | 0.75  |   | 0.27  |   | 0.03              |            | 0.78  | - | 1.13  |   |       | - |      | - | 0.75 |
| 1813       1.59       2.02       4.98       0 39       2.20       0.48       -0.02       -0.03       1.44       -1.61       -1.16       -0.86         1844       -1.12       1.67       0.20       1.40       2.71       0.31       0.20       -1.39       -0.18       -0.61       0.47       -0.59         1845       1.89       0.48       1.21       1.07       -0.09       0.92       0.35       0.31       -0.01       -0.39       0.13       -3.62         1846       0.16       -1.24       0.28       0.50       1.72       -0.12       0.28       1.11       0.96       -0.17       1.36       1.36         1847       0.73       0.44       -1.46       -0.56       -1.73       -0.88       -0.92       -1.29       -0.91       -0.61       0.72       0.33         1848       0.40       -0.84       -0.36       -0.49       0.72       0.56       -1.22       -0.60       -1.22       -1.26       -2.31       3.83         1849       -1.35       -2.27       -0.84       -0.83       -2.00       0.60       -1.24       -0.55       -0.59       -0.78       1.57       0.08         1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1841     |    | 0.43 | - | 1.14 | _ | 0.35 | - | 0.82  |   | 1.20  |   | 1.47  |   | 0.14              | -          | 0.14  |   | 1.14  | - | 2.21  | - |      |   | 1.00 |
| 1844         = 1,12         = 1,67         0.20         1.40         2.71         0.31         0.20         = 1,39         = 0.61         0.47         = 0.59           1845         1.89         0.48         1.21         1.07         = 0.09         0.92         0.35         0.31         = 0.01         = 0.39         0.13         = 3.62           1846         0.16         = 124         0.28         0.50         1.72         = 0.12         0.28         1.11         0.96         = 0.17         1.36         1.36           1847         0.73         0.44         = 1.46         = 0.56         = 1.73         = 0.88         = 0.92         = 1.29         = 0.91         = 0.61         0.72         0.32           1848         0.40         = 0.84         = 0.36         = 0.49         0.72         0.56         = 1.22         = 0.60         = 1.22         = 1.26         = 2.31         3.88           1849         = 1.35         = 2.27         = 0.84         = 0.83         = 2.00         0.60         = 1.24         = 0.55         = 0.75         0.56         = 1.24         = 0.55         = 0.59         = 0.78         1.57         0.08           1850         1.24         0.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1842     |    | 2.02 |   | 2.38 |   | 3.95 |   | 2.94  |   | 0.38  | _ | 0.02  | - | 0.36              |            | 0.68  |   | 1 04  |   | 0.20  | - | 3.17 | - | 2 12 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1843     |    | 1.59 | - | 2.02 | _ | 4.98 | - | 0.39  | - | 2.20  |   | 0.48  | - | 0.02              | -          | 0.03  |   | 1.44  | - | 1.61  | - | 1.16 |   |      |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1844     | -  | 1.12 | - | 1.67 |   | 0.20 |   | 1.40  |   | 2.71  |   | 0.31  |   | 0.20              | -          | 1.39  | - | 0.18  | - | 0.61  |   | 0.47 | - | 0 59 |
| 1847       0.73       0.44       -1.46       -0.56       -1.73       -0.88       -0.92       -1.29       -0.91       -0.61       0.72       0.32         1848       0.40       -0.84       -0.36       -0.49       0.72       0.56       -1.22       -0.60       -1.22       -1.26       -2.31       3.83         1849       -1.35       -2.27       -0.84       -0.83       -2.00       0.60       -1.24       -0.55       -0.59       -0.78       1.57       0.08         1850       1.24       0.60       -0.76       -2.27       -1.40       -0.50       0.10       -0.18       -0.26       -0.57       0.56       1.15         1851       0.84       2.08       0.46       -0.80       -0.29       -0.75       0.34       -0.98       -1.05       -0.26       -1.31       -1.01         1852       -2.38       0.42       0.26       -1.21       -0.13       -0.66       -0.89       -1.39       -0.81       0.64       -0.65       2.09         1853       -0.76       1.04       0.15       -0.02       0.53       0.12       -0.31       -0.13       -0.64       -0.65       2.09         1853       -0.76 <td>1845</td> <td></td> <td>1.89</td> <td></td> <td>0.48</td> <td></td> <td>1.21</td> <td></td> <td>1.07</td> <td>_</td> <td>0.09</td> <td></td> <td>0.92</td> <td></td> <td>0.35</td> <td></td> <td>0.31</td> <td>-</td> <td>0.01</td> <td>-</td> <td>0.39</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>-</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1845     |    | 1.89 |   | 0.48 |   | 1.21 |   | 1.07  | _ | 0.09  |   | 0.92  |   | 0.35              |            | 0.31  | - | 0.01  | - | 0.39  |   | 0.13 | - |      |
| 1848       0.40       - 0.84       - 0.36       - 0.49       0 72       0.56       - 1.22       - 0.60       - 1.22       - 1.26       - 2.31       3.83         1849       - 1.35       - 2 27       - 0 84       - 0.83       - 2 00       0.60       - 1.24       - 0.55       - 0 59       - 0.78       1.57       0 08         1850       1.24       0.60       - 0.76       - 2.27       - 1.40       - 0.50       0.10       - 0.18       - 0.26       - 0.57       0.56       1.15         1851       0.84       2.08       0.46       - 0.80       - 0.29       - 0.75       0.34       - 0.98       - 1.05       - 0.26       - 1.31       - 1.01         1852       - 2.38       0.42       0.26       - 1.21       - 0.13       - 0.66       - 0.89       - 1.39       - 0.81       0.64       - 0.65       - 2.09         1853       - 0.76       1.04       0.15       - 0.02       0.53       0.12       - 0.31       - 0.13       - 0.81       0.66       - 0.89       - 1.39       - 0.81       0.65       1.80       - 0.61       - 1.04       - 0.13       - 0.01       - 0.01       0.02       0.03       0.83       0.02       2.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1846     |    | 0.16 | - | 1 24 |   | 0.28 |   | 0.50  |   | 1.72  | _ | 0.12  |   | 0.28              | 1          |       | Ì | 0.96  | - | 0.17  |   | 1.36 | 1 |      |
| 1849     - 1,35     - 2 27     - 0 84     - 0.83     - 2 00     0.60     - 1.24     - 0.55     - 0 59     - 0.78     1.57     0 08       1850     1,24     0.60     - 0.76     - 2.27     - 1.40     - 0.50     0.10     - 0.18     - 0.26     - 0.57     0.56     1.15       1851     0.84     2.08     0.46     - 0.50     - 0.29     - 0.75     0.34     - 0.98     - 1.05     - 0.26     - 1 31     - 1 01       1852     - 2.38     0.42     0.26     - 1.21     - 0.13     - 0.66     - 0.89     - 1 39     - 0.81     0.64     - 0.65     2.09       1853     - 0.76     1.04     0.15     - 0.02     0 53     0.12     - 0 31     - 0.13     - 0.08     0.65     1.80     - 0.04       1854     0.41     0.96     1.11     0.44     1.16     1.32     0.88     1.02     2.03     1.22     0.61     - 1 08       Mittele     3 80     4.30     7.24     10.75     15.18     18.77     20.54     20.10     17.79     13.30     8.62     4.97       mittlere     Veränder.     1.49     1.80     1.48     1.05     1.11     0.79     0.72     0.77     0.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1847     | 1  | 0.73 |   | 0.44 | - | 1.46 | - | 0.56  | - | 1.73  | - | 0.88  | - | 0.92              | -          | 1.29  | - |       | - |       |   | 0.72 |   |      |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1848     |    | 0.40 | - |      | - | 0.36 | - | 0.49  |   | 0.72  |   | 0.56  | - |                   | -          |       |   |       | - |       | - | 2.31 |   |      |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1849     | 1- | 1,35 | - | 227  | - | 0.84 | - |       | - | 2~00  |   | 0.60  | - | 1.24              | -          | 0.55  | - | 0.59  | _ | 0.78  |   | 1.57 |   | 0.08 |
| 1852       2.38       0.42       0.26       - 1.21       - 0.13       - 0.66       - 0.89       - 1.39       - 0.81       0.64       - 0.65       2.09         1853       - 0.76       1.04       0.15       - 0.02       0.53       0.12       - 0.31       - 0.13       - 0.08       0.65       1.80       - 0.04         1854       0.41       0.96       1.11       0.44       1.16       1.32       0.88       1.02       2.03       1.22       0.64       - 1.08         Mittel       3.80       4.30       7.24       10.75       15.18       18.77       20.54       20.10       17.79       13.30       8.62       4.97         mittlere       Veränder.       1.49       1.80       1.48       1.05       1.11       0.79       0.72       0.77       0.85       0.99       1.31       1.55         Min.       4.08       5.26       3.95       2.94       2.71       2.16       2.04       1.73       2.03       2.35       3.39       3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1850     |    | 1.24 |   | 0.60 | - | 0.76 | - | 2.27  | - | 1.40  | - | 0.50  |   |                   | _          |       | - |       | - |       |   |      |   |      |
| 1853     - 0.76     1.04     0.15     - 0.02     0.53     0.12     - 0.31     - 0.13     - 0.08     0.65     1.80     - 0.04       1854     0.41     0.96     1.11     0.44     1.16     1.32     0.88     1.02     2.03     1.22     0.61     - 1.08       Mittel     3 80     4.30     7.24     10.75     15.18     18.77     20.54     20.10     17.79     13.30     8.62     4.97       mittlere     Veränder.     1.49     1.80     1.48     1.05     1.11     0.79     0.72     0.77     0.85     0.99     1.31     1.55       Min.     4.08     5.26     3.95     2.94     2.71     2.16     2.04     1.73     2.03     2.35     3.39     3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1851     |    | 0.84 |   | 2.08 |   | 0.46 | - | 0.80  | - | 0.29  | - | 0.75  |   | 0.34              | -          |       | - | 1.05  | - |       | - | 131  | - | 1 01 |
| 1854         0.41         0.96         1.11         0.44         1.16         1.32         0.88         1.02         2.03         1.22         0.61         — 1 08           Mittel         3 80         4.30         7.24         10.75         15.18         18.77         20.54         20.10         17.79         13.30         8.62         4.97           mittlere         Veränder.         1.49         1.80         1.48         1.05         1.11         0.79         0.72         0.77         0.85         0.99         1.31         1.55           Min.         4.08         5.26         3.95         2.94         2.71         2.16         2.04         1.73         2.03         2.35         3.39         3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1852     | -  | 2.38 | 1 | 0.42 |   | 0.26 | - | 1.21  | - | 0.13  | - | 0.66  | - | 0.89              | -          | 1 39  | - | 0.81  |   | 0.64  | - | 0.65 |   | 2.09 |
| Mittel mittlere         3 80         4.30         7.24         10.75         15.18         18.77         20.54         20.10         17.79         13.30         8.62         4.97           mittlere Veränder.         1.49         1.80         1.48         1.05         1.11         0.79         0.72         0.77         0.85         0.99         1.31         1.55           Min.         4.08         5.26         3.95         2.94         2.71         2.16         2.04         1.73         2.03         2.35         3.39         3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1853     | -  | 0.76 |   | 1.04 |   | 0.15 | - | 0.02  |   | 0.53  |   | 0.12  | - | 0.31              | -          | 0.13  | - | 0.08  |   | 0.65  |   | 1.80 | - | 0.04 |
| mittlere         Veränder.         1.49         1.80         1.48         1.05         1.11         0.79         0.72         0.77         0.85         0.99         1.31         1.55           Min.         4.08         5.26         3.95         2.94         2.71         2.16         2.04         1.73         2.03         2.35         3.39         3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1854     |    | 0.41 |   | 0.96 | 1 | 1.11 |   | 0.44  |   | 1.16  |   | 1.32  | _ | 0.88              |            | 1.02  |   | 2.03  |   | 1.22  |   | 0.64 | - | 1 08 |
| Veränder, Min.         1.49         1.80         1.48         1.05         1.11         0.79         0.72         0.77         0.85         0.99         1.31         1.55           Min.         4.08         5.26         3.95         2.94         2.71         2.16         2.04         1.73         2.03         2.35         3.39         3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    | 3 80 |   | 4.30 |   | 7.24 |   | 10.75 |   | 15.18 |   | 18.77 |   | 20.54             | !          | 20,10 |   | 17.79 |   | 13,30 | 1 | 8.62 |   | 4.97 |
| Min. 4.08 5.26 3.95 2.94 2.71 2.16 2.04 1.73 2.03 2.35 3.39 3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |    | 1.40 |   | 1 60 |   | 1.10 |   | 1.05  |   | 1.11  |   | 0.70  |   | 0.79              |            | 0.77  |   | 0.85  |   | 0.00  |   | 1.31 |   | 1.55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |      |   |      |   |      |   |       |   |       |   |       |   |                   |            |       |   |       |   |       |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |      |   |      |   |      | _ |       | _ |       | _ |       | _ |                   | _          |       |   |       | _ |       |   |      | - |      |

Unt. 7,46 9,58 8,93 5,84 5,64 5,48 4,65 380 3,97 4,56 6,56 10.14

Marietta 36.

|          | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli          | Aug.   | Sept.         | Oct.         | Nov.   | Dec.   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------------|--------|--------|
| 1827     | - 2,11 | 3.17   | 1.59   | 1 66   | - 0.38 | 0.     | 0.87          | 2.11   | 1.15          | 0.87         | 0.40   | 3 77   |
| 1828     | 4.42   | 4.37   | 2.61   | - 1.15 | 0.53   | 1.44   | - 0.84        | 0.65   | - 0.80        | 012          | 1.45   | 2.07   |
| 1829     | . 0,65 | - 3.60 | - 2.15 | - 0.92 | 1 73   | 0.92   | - 0.53        | 0.11   | - 0.85        | 1.17         | - 1.28 | 4.25   |
| 1830     | - 0.15 | 0.05   | 2.06   | 2.64   | - 0,28 | 0.45   | 1.86          | 0.96   | -0.12         | 2.84         | 3.28   | 0,55   |
| 1831     | - 2.56 | - 1.49 | 1 59   | 0.63   | - 0.24 | . 0.74 | 0.56          | - 0.56 | - 0.81        | 0.72         | - 1.08 | -6.00  |
| 1832     | - 1.18 | 1.17   | 0.37   | 0.77   | - 0.38 | - 0.59 | -0.96         | - 0.86 | - 0.14        | 0.72         | 0.52   | 0.66   |
| 1833     | 2.02   | 0.42   | - 1.21 | 2,27   | 2.49   | _ 1.79 | - 1.09        | - 0.77 | 1.13          | - 1.56       | 0.12   | 1.11   |
| 1834     | - 2.04 | 3 99   | 0.58   | 1,25   | - 1.14 | 0.08   | 1.27          | 0.42   | - 0 67        | - 1.01       | 0.40   | 0.96   |
| 1835     | 1.09   | - 4.16 | - 0.50 | - 1.28 | 0.64   | - 0.15 | <b>—</b> 1.36 | - 1.45 | - 3.25        | 1.16         | 1.18   | - 1.56 |
| 1836     | - 0 20 | - 3.17 | - 2.75 | - 371  | 1.87   | 0.15   | 1.09          | - 0.65 | 1.67          | - 3.14       | _ 2.46 | - 1.96 |
| 1837     | - 1,67 | 0,15   | 0.48   | - 3.23 | - 0.47 | - 1.11 | - 0.70        | - 0.69 | - 0.72        | 0.92         | 2.69   | 0.38   |
| 1838     | 1.38   | - 6.00 | 1,36   | - 1.76 | = 2.69 | 0.72   | 1.59          | 1.85   | - 0 18        | - 1.61       | - 1.70 | - 2.83 |
| 1839     | 1.59   | 0.88   | 0.11   | 2,20   | 1.23   | - 0.44 | - 0.19        | - 1.00 | <b>—</b> 2 07 | - 0 77       | 1.97   | 0.81   |
| 1840     | - 3.00 | 2,95   | 2.77   | 1.77   | 0.11   | - 0.30 | - 0.67        | 0.52   | _ 3.13        | 0.20         | - 0.82 | - 1.05 |
| 1841     | 0.32   | - 0.60 | - 0.04 | - 2.64 | - 0,60 | 2.64   | - 0.59        | - 0 32 | 0.43          | 1.75         | 0,34   | 0.81   |
| 1842     | 2.04   | 1.32   | 4.26   | 2.80   | - 0.55 | - 1.25 | - 1.27        | _ 2.37 | - 0.04        | - 0.17       | - 2.42 | - 0.52 |
| 1843     | 2.33   | - 3.42 | -6.30  | - 0.57 | - 0.35 | - 0.38 | 0.04          | 0.48   | 1.88          | - 1.80       | - 1.12 | 0.22   |
| 1844     | - 0.79 | 1.47   | 0.16   | 3.83   | 0.89   | - 0.50 | 1 09          | - 0.78 | 0.13          | - 1.56       | 0.22   | - 0.06 |
| 1845     | 2 38   | 1.76   | 0.48   | 2.61   | - 0.83 | 0.18   | - 0.08        | - 0.04 | - 0.19        | - 0.73       | - 0.15 | 4.05   |
| 1846     | 0.56   | - 1.35 | 0,40   | - 0.71 | 1.68   | - 1.04 | - 0.33        | 1.29   | 2.45          | 0.12         | 1.73   | 1.45   |
| 1847     | - 0.02 | 0.55   | - 1.21 | 0.55   | 0.15   | - 0.31 | - 0 41        | 1.54   | - 0.97        | 0.70         | 1.06   | 0.36   |
| 1848     | 1.89   | 1.17   | - 1.37 | 0.53   | 1.42   | - 074  | - 1.37        | - 0.56 | - 2.22        | - 0.32       | 1.97   | 3,62   |
| 1849     | - 0.60 | - 181  | 1.16   | - 0,90 | → 0.07 | 0.59   | - 0.24        | - 0.73 | - 0.78        | 0.34         | 2.13   | - 1.41 |
| 1850     | - 1.16 | 0.01   | - 1.47 | - 1.99 | - 2.56 | - 0.03 | 2.49          | 0.23   | - 0.44        | - 0.40       | 1.00   | 0.07   |
| 1851     | 1.15   | 2.82   | 1 74   | - 0.12 | 0.     | - 0.15 | - 0 19        | - 0.44 | 0.87          | 0.           | - 130  | - 2.89 |
| 1852     | - 3.15 | 0.39   | 0.94   | - 2 17 | 0.06   | - 0 89 | 0.11          | - 1.54 | - 0.07        | 2 50         | - 0.20 | 2.57   |
| 1853     | 0.69   | 1.22   | - 0.78 | 0.18   | - 0.19 | 2.34   | - 0.71        | 0.13   | 0.            | - 1.56       | 1 66   | - 1.52 |
| 1854     | - 0.48 | 1.47   | 2.28   | - 1.30 | 0.42   | 0.41   | 1.74          | 1.07   | 2.51          | 2 56         | - 0.49 | - 1.02 |
| 1855     | 1.56   | - 3.64 | - 2.05 | 1.22   | - 0.07 | - 1.12 | 1.37          | 1 20   | 2.68          | 0.42         | 2.51   | - 0.38 |
| 1856     | - 6.17 | - 394  | - 4.57 | 0.77   | - 0.16 | 1.38   | 1.24          | 0,96   | 0.20          | 0.61         | - 0.46 | - 2.35 |
| 1857     | - 5.62 | 3.72   | - 2.00 | _ 4.34 | - 2.05 | 0.43   | 0,75          | 0.48   | 1.08          | - 0.02       | - 0 92 | 2 97   |
| 1858     | 3.86   | - 2.83 | - 0.76 | 0.94   | - 0.38 | 1,50   | 1 06          | 0.39   | 0.            | 1 90         | - 1.62 | 2.72   |
| 1859     | 0.56   |        | 2 69   | - 0.25 | 2.51   | - 0.93 | 0.66          | 0.37   | - 0 36        | - 1.45       | 1.36   | - 1.79 |
| 1860     | 0.40   | 0.28   | 0.76   | 0.76   | 1.75   | - 0.58 | 0.41          | 0.43   | - 0.98        | 4.35         | - 0.96 | - 1.95 |
| 1861     | 0.26   | 1.71   | 0.25   | 0.05   | - 2,30 | 0.41   | - 2.04        | - 0.12 | 0.75          | -3.63        | - 0.50 | 1.11   |
| 1862     | 1.68   | 0.34   | 0.51   | - 0.48 | - 1.96 | - 1.58 | 0.32          | 0.85   | 1.81          | 0.97         | - 0 61 | 0.60   |
| Mittel   | 0.11   | 1.10   | 4.00   | 0.10   | 1211   | 16 59  | 18 11         | 17.45  | 14.37         | 9.06         | 4.64   | 1.11   |
| mittlere | - 011  | 1.19   | 4.63   | 9.16   | 13.14  | 10 39  | 1011          | 17.43  | 14.07         | 3.00         | 1.04   | 1.11   |
| Veränd.  | 1.71   | 2,03   | 1,56   | 1,53   | 0,98   | 0.79   | 0.88          | 0.80   | 1 04          | 1.24         | 1,23   | 1.73   |
| Max.     | 4 42   |        | 4 26   | 3.83   | 2,51   | 2.64   | 1.86          | 2.11   | 2.68          | 4 35         | 3.28   | 4.25   |
| Min.     | - 617  |        | - 6.30 | - 4.34 | - 2.69 | - 1.79 | - 249         | - 2.37 | - 3.13        | - 3.63       | - 2 46 | - 6.60 |
| 241111.  | - 01/  | 0.00   | - 0,50 | 4.31   | - 2.09 | 1.79   | 2 49          | 2,91   | 1             | 3.00         | - 40   | - 0,00 |
| Unt.     | 10,59  | 10,37  | 10.56  | 8.17   | 5 20   | 4 43   | 4,35          | 4.48   | 5.81          | 7.98         | 5.74   | 10.25  |
|          | DI.    | us KI. | 1000   |        |        |        |               |        |               | $\mathbf{L}$ |        |        |

Phys. Kl. 1866.

St. Louis 32.

|           | Ja  | ın.  | $\mathbf{F}$ | ebr.  | M          | [ärz   | A | pril  | N | Iai   | Jı | mi    | ė | Juli  | A | ug.   | S | ept.  | О | ct.   | N | ov.  | D        | ec.  |
|-----------|-----|------|--------------|-------|------------|--------|---|-------|---|-------|----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|------|----------|------|
| 1833      |     | 0.90 |              | 1.44  |            | 0.19   |   | 0.79  |   | 1.37  |    | 0,59  | _ | 0.16  |   | 1.24  | _ | 0.44  |   | 1.16  |   | 0.63 |          | 1.01 |
| 1834      |     | 5.09 |              | 256   |            | 0.29   |   | 0 89  | _ | 0.43  |    | 0.51  |   | 1 04  |   | 1.75  | _ | 2 04  | - | 0.79  |   | 1.50 | _        | 0.28 |
| 1835      |     | 1,11 | _            | 5,93  | _          | 0.91   |   | 0.55  | _ | 0.56  | _  | 0,79  | _ | 2.86  | - | 2.52  | _ | 1.77  | _ | 1 95  | _ | 1.14 |          | 1.77 |
| 1836      |     | 0.49 | _            | 1 03  | _          | 2.61   |   | 0.79  |   | 1.17  |    | 0.21  | _ | 0.16  | - | 1.36  | - | 054   | _ | 3 09  | _ | 0.80 | _        | 1.79 |
| 1837      |     | 1.19 |              | 1.67  | _          | 1.11   | _ | 3.21  | _ | 1.23  | -  | 0.99  |   | 0.36  | - | 0.56  |   | 0.94  |   | 1.41  |   | 3.30 |          | 0.92 |
| 1838      |     | 1,21 |              | 6.22  |            | 2 82   |   | 0.75  | _ | 2.56  |    | 0.64  |   | 1.20  |   | 1.68  | - | 0.16  | _ | 2.12  | - | 3.49 |          | 2.92 |
| 1839      |     | 2,31 |              | 1.66  |            | 0.37   |   | 2.81  |   | 0.23  | _  | 1.75  |   | 1.15  | - | 1.04  | _ | 2.04  |   | 329   | _ | 1.80 | _        | 1.60 |
| 1840      | l_  | 2.50 |              | 2.22  |            | 1.35   |   | 194   |   | 0.45  |    | 1,33  | _ | 0.89  | - | 0.28  |   | 1.45  | - | 0.17  |   | 0.05 | _        | 0.01 |
| 1841      |     | 1.50 | _            | 0,83  |            | 0.88   |   | 0.83  |   | 0.20  |    | 1.40  |   | 0.89  |   | 0.20  | - | 0.41  | _ | 0.48  |   | 1.57 |          | 1.40 |
| 1842      |     | 3.44 |              | 1.19  |            | 5.56   |   | 2.79  |   | 0.23  | -  | 0.69  | _ | 1.37  | _ | 1.48  |   | 1.28  |   | 1 61  | - | 2.14 |          | 0.51 |
| 1843      |     | 2,11 | _            | 4.18  |            | 7.41   | _ | 0.65  |   | 0.26  |    | 0.21  |   | 0.07  |   | 0.06  |   | 1.90  | - | 1.72  |   | 0.27 |          | 1.80 |
| 1844      |     | 0.41 |              | 2.86  |            | 1.04   |   | 4.44  |   | 0.64  |    | 0.57  |   | 1.20  |   | 0.34  | _ | 0.46  | _ | 1.75  |   | 0.90 |          | 1.15 |
| 1845      |     | 3.81 |              | 4.15  |            | 0.52   |   | 3.35  | _ | 0.70  | ļ  | 0.19  |   | 0.36  |   | 0.39  |   | 0.83  | _ | 0.03  |   | 0.06 | -        | 293  |
| 1846      |     | 2.99 | -            | 1.47  |            | 1.37   |   | 0.97  |   | 1.35  | -  | 1.52  |   | 1.09  |   | 0.86  |   | 2.23  |   | 0.41  |   | 1.68 |          | 2.54 |
| 1847      |     | 2.14 |              | 0.62  |            | 1.24   | 1 | 1.14  | - | 1.21  | _  | 1.00  | _ | 0.16  | - | 0.88  |   | 0.04  |   | 0.76  |   | 1.13 |          | 0.34 |
| 1848      |     | 3.30 |              | 2.50  |            | 0.16   | _ | 0.69  |   | 1.21  | -  | -0.78 | _ | 2.32  | - | 0.76  | _ | 2.04  |   | 0.20  | - | 1.72 |          | 4.87 |
| 1849      | _   | 3.03 | _            | 2.83  | -          | 0.99   |   | 1.54  | _ | 1.05  |    | 0.45  | _ | 1.71  | - | 1.28  | - | 0.22  | _ | 2.24  |   | 2.86 | _        | 2,22 |
| 1850      |     | 0.90 |              | 0.47  | -          | 1.28   | - | 3.67  | - | 2.12  |    | 1.12  |   | 0.83  |   | 2.15  |   | 0.14  | - | 0.57  |   | 0.95 | _        | 1.86 |
| 1851      |     | 1.88 |              | 1.79  |            | 1.84   | _ | 1.76  |   | 1.22  | -  | 0.61  | - | 0.42  | - | 0.92  |   | 1 56  |   | 0.32  | - | 0.65 | -        | 1.56 |
| 1852      | -   | 2.25 |              | 1.26  |            | 1.21   | - | 2.08  |   | 0.29  | -  | 1.37  | - | 0.42  | - | 1.41  |   | 0.80  |   | 2.41  | _ | 1.81 |          | 0.23 |
| 1853      |     | 0.95 | -            | 0.92  | -          | 0.96   | - | 0.34  | - | 1.18  |    | 1.65  | - | 1.66  |   | 0.10  |   | 0.23  |   | 119   | - | 1.99 | _        | 0.22 |
| 1854      |     | 1.59 |              | 2.06  | -          | 1.44   |   | 0.01  |   | 0.73  |    | 0.98  |   | 2.25  |   | 2.50  |   | 3.11  |   | 2.45  |   | 0.32 |          | 1.38 |
| 1855      | 1   | 0.41 | -            | 2.56  | -          | 2.61   |   | 197   | - | 0.29  | -  | 1.78  | - | 0.24  | - | 1.32  |   | 1.52  | - | 101   |   | 1.48 | -        | 1,06 |
| 1856      |     | 5.28 | -            | 3.63  | -          | 3.54   |   | 1.12  | - | 0.03  |    | 1.88  |   | 2.03  | - | 1.09  | - | 1,20  |   | 4.86  | _ | 0.88 | -        | 1.95 |
| 1857      | -   | 5.63 |              | 3.13  | -          | 2.08   | - | 5.48  | - | 0.98  |    | 0.75  |   | 0.25  | - | 0.08  |   | 1.03  | _ | 0.30  | _ | 1.54 |          | 2.89 |
| 1858      |     | 3.79 | -            | 3.36  |            | 1.61   |   | 0.41  | - | 1.00  | ĺ  | 0.98  |   | 1.45  |   | 0.90  |   | 1.03  |   | 1.43  | _ | 2.21 |          | 1.92 |
| 1859      | 1   | 0.68 | }            | 1,35  |            | 2.10   | - | 1.99  |   | 1.16  | -  | 0.44  |   | 0.52  | 1 | 0.06  | - | 0.84  | - | 0.44  |   | 2.10 | -        | 4.00 |
| 1860      |     | 0.81 |              | 1.26  |            | 2.50   |   | 0.99  |   | 2.60  |    | 0.85  |   | 1.40  |   | 0.72  | - | 0.57  |   | 1.56  | - | 0.74 | -        | 1.55 |
| 1861      | -   | 0.16 |              | 2.24  |            | 0.01   |   | 0.50  | - | 0.57  |    | 1.12  |   | 0.64  |   | 0.77  |   | 0.04  |   | 0.81  |   | 1.61 |          | 2.58 |
| 1862      |     | 1.10 | -            | 2.07  | -          | 0.39   | - | 1.19  |   | 1.04  | -  | 0.30  | 1 | 0.47  |   | 1,52  |   | 0 50  |   | 0.45  | - | 0.30 |          | 3.29 |
| 1863      |     | 2.41 | Ì            | 0.46  | -          | 0.21   | - | 0.12  | ļ | 0.33  | -  | 1.64  | - | 131   | - | 0.39  | - | 0.66  | - | 3.68  |   | 0.15 |          | 0.63 |
| 1864      | I — | 1.54 | 1            | 1.22  | <b>'</b> — | 1 90   | - | 2.64  | 1 | 0.68  |    | 1.34  |   | 0.87  | 1 | 0.15  | 1 | 0.94  | - | 1.64  |   | 0.68 | -        | 1.73 |
| Mittel    | 1   | 0.01 | 1            | 1.23  |            | 5,41   | 1 | 11,01 |   | 15,22 | ı  | 18,79 |   | 20.86 | 1 | 19.86 |   | 16.44 | 1 | 10.39 |   | 4.70 | 1        | 0.89 |
| Mittel    | -   | 0.01 |              | 1,23  |            | 11,6   | 1 | 11,01 |   | 10,22 |    | 10,79 |   | 20.00 |   | 19.50 |   | 10.44 |   | 10.59 |   | 4.70 |          | 0.89 |
| Veränder. |     | 2.09 |              | 2.22  |            | 1 64   |   | 1.61  |   | 0,95  | 1  | 0 95  |   | 0 99  | - | 0.96  |   | 1.04  |   | 1.45  |   | 1.33 |          | 1.72 |
| Max.      |     | 3.81 |              | 4.15  |            | 5 5 6  |   | 4.44  |   | 2.60  |    | 1.88  |   | 2.25  |   | 2.50  |   | 3.11  |   | 4 86  |   | 3.30 |          | 4.87 |
| Min.      |     | 5.63 | _            | 6.22  | _          | 7.41   | _ | 5.48  | _ | 2.56  | _  | 1.78  | _ | 2.86  |   | 2,52  | _ | 2.04  | _ | 3 68  | _ | 3.49 | _        | 4.00 |
| Min.      | -   | 0.00 |              | 0.22  |            | 8.19.8 |   | 0,40  | 1 | 2.00  | 1  | 1.70  | _ | 2.00  |   | 2,02  |   | 2,04  |   | 3 00  |   | 3,43 | <u> </u> | 4,00 |
| Unt.      |     | 9 44 |              | 10.37 |            | 12.97  |   | 9.92  |   | 5.16  |    | 3.66  |   | 5.11  |   | 5.02  |   | 5.15  |   | 8.54  |   | 6.79 |          | 8 87 |

Charleston 31.

|           | Jan.   | Febr.  | März   | $\Lambda \mathrm{pril}$ | Mai           | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.     | Dec.   |
|-----------|--------|--------|--------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
|           | Jan.   | reor.  | Marz   | дри                     | INTEG         | ouni   | om     | Aug.   | Sept.  | Oct.   | 1404.    | 1500.  |
| 1823      | - 0.96 | - 4.16 | - 0.71 | - 0.01                  | 0.92          | _ 1.43 | - 0.24 | - 0.49 | - 0.20 | - 0.72 | - 1.23   | - 0 69 |
| 1824      | 0.96   | - 1.32 | 1.00   | - 0,39                  | 0.74          | 0,25   | 0.48   | -0.37  | -0.42  | 0 23   | - 0.55   | 0.96   |
| 1825      | - 0.24 | 0.18   | 1.20   | - 1.25                  | - 0.08        | 0.07   | 0.16   | 1.17   | 0.22   | 1.33   |          |        |
| 1826      |        |        |        | 1.72                    | 0.33          | 0.84   | 0.08   | 0.36   | 1.81   | 1.85   | 1.43     | 0.72   |
| 1827      | 2.58   | 3.34   | 1.68   | 1 63                    | 0.28          | - 0.86 | 0.72   | - 0.08 | - 0.07 |        |          |        |
| 1828      | 4.79   | 5.48   | 2.38   | - 0.16                  | 1.88          | 3.14   | 0.42   | 0.80   | 0.58   | 0,34   | 1.49     | 3,62   |
| 1829      | 0.28   | - 2 67 | - 2.16 | - 0.76                  | _ 3.06        | 1,60   | 1.05   | 1.49   | 0.40   |        |          |        |
| 1830      | 2 25   | 0.92   | 2.03   | 0.81                    | 0.81          | 0.12   | 0.66   | 0,68   | 2.04   | 2.83   | 4.09     | 1.80   |
| 1831      | - 2.26 | - 1.76 | 0.52   | 1,42                    | - 054         | 0.17   | - 0.60 | 0.19   | 0.58   | 1.70   | 1.66     | - 4.87 |
| 1832      | - 0.91 | 2 20   | - 0.32 | - 0.59                  | - 0 04        | - 1.00 | - 0.80 | - 0.43 | - 0.37 | - 0.13 | - 6.15   | 0.83   |
| 1833      | 1.12   | 1.29   | - 0 68 | -0.48                   | 0.48          | -0.62  | - 0.16 | - 0 68 | 0.24   | - 0.76 | - 1.49   | - 0.97 |
| 1834      | - 0,66 | 2.42   | - 0.19 | - 0.74                  | - 0.79        | 0.67   | 0.29   | - 0.53 | - 0.19 | 0.33   | - 0.08   | 0.28   |
| 1835      | - 1.73 | - 5.45 | - 3.11 | - 1.58                  | 0.30          | 0,25   | - 0.81 | - 0.40 | 1.76   | - 0.17 | 2,20     | - 0,46 |
| 1840      | - 1.24 | 2.42   | 1.19   | 0.77                    | 0.16          | - 0.78 | - 1.07 | - 0.50 | - 1,72 | - 0.24 | - 0.90   | 1.21   |
| 1841      | 0.92   | - 1.55 | -1.04  | - 0.77                  | <b>— 1.57</b> | - 0 97 | 0.48   | 0,03   | - 0.09 | 2.06   | 0.78     | - 1.03 |
| 1842      | 1.11   | 0,45   | 2,08   | 0.60                    | - 0.55        | - 0.96 | - 1.64 | _ 2.32 | - 0 32 | - 0.71 | - 2.68   | - 1.41 |
| 1843      | 1.31   | - 1.64 | _ 4.38 | - 0.34                  | - 0.64        | - 0.50 | - 0.10 | - 0.22 | 1.76   | - 0.25 | 0,03     | 0.39   |
| 1844      | - 0.29 | - 0.31 | - 0 25 | 0.67                    | 1.30          | 0.29   | 0.70   | 0.27   | - 0.77 | - 0.57 | 1.05     | 0.11   |
| 1845      | 1.80   | 0.31   | 0.23   | 1 52                    | - 0.27        | 0.66   | 0.50   | - 0.11 | - 1.65 | - 0.25 | - 0.89   | - 3.51 |
| 1846      | - 0.04 | - 0.34 | - 0 02 | 0.23                    | 0.58          | 0.08   | - 0.48 | 0.89   | 0.92   |        | 0.81     | 0.41   |
| 1847      | 0.88   | 0.63   | - 1.89 | 0.52                    | - 1,66        | 0.36   | - 0.29 | 0.09   | - 0.15 | - 0.54 | 0.42     | 0.57   |
| 1848      | - 0.32 | - 100  | 0.37   | 0.27                    |               | 0.14   | 0.01   | 0.89   | 0.08   | - 1.61 | = 3.34   | 4.11   |
| 1849      | - 0.56 | - 1.52 | 0      | - 0 32                  | — 0 22        | 0.94   | - 1.26 | 0.22   | - 0.71 | 0.03   | - 0.31   | 0.77   |
| 1850      | 1.85   | - 0.77 | - 1.10 | - 1.29                  | - 0.57        | - 101  | 0.91   | 1.13   | 0.41   | - 0.71 | 0.12     | 1,36   |
| 1851      | 0.16   | 1.96   | 0.97   | 0,25                    | 0.22          | - 0.11 | 0.50   | 0.47   | - 1.13 | - 0 08 | - 128    | - 1.80 |
| 1852      | - 3.36 | 0.24   | 0,68   | - 1.14                  | 0,33          | - 1.15 | - 0.14 | - 0.43 | - 0.50 | 1.18   | - 0.48   | 1,67   |
| 1853      | - 2,44 | 0,35   | - 0.20 | 0.53                    | 1.49          | 0.09   | 0.49   | 0.12   | 0,08   | - 0.97 | 0.43     | 0.75   |
| 1854      | 0.04   | 0.30   | 1.80   | - 1.19                  | 0.13          | - 0,28 | 0.15   | 0.69   | 0.91   | 0.02   | - 1.01   | - 2.02 |
| 1856      | - 5.04 | - 2.39 | - 2.48 | - 0 07                  | - 0.09        | 1.04   | 0.61   | 0.33   | - 1.00 | 3,60   | - 0.06   | - 1.52 |
| 1857      | - 444  | 2.66   | - 2.25 | _ 3.17                  | - 0.90        | 0.08   | - 1.52 | - 0.43 | - 0.39 | - 2.03 | - 0.75   | 2.20   |
| 1858      | 2.24   | 1.43   | - 125  | 0.02                    | - 0.04        | 0,05   | - 0.23 | 0.12   | - 1.43 | 0,96   | - 2.85   | 2.34   |
| 1859      | 0.02   | 1.46   | 1 32   | - 0.43                  | - 0.68        | - 0.52 | - 0.80 | - 1.40 | - 0.30 | 1.29   | 0.20     | 0.18   |
| 1823 - 54 | 8.32   | 9.06   | 11.85  | 14.86                   | 18.25         | 20 96  | 22.69  | 21,81  | 19,95  | 15,64  | 11.80    | 8.66   |
| mittlere  | 0.02   | 0.00   | 11.00  | 14,00                   | 10,50         | 20.00  | 22,00  | 21,01  |        |        |          |        |
| Veränder. |        |        |        |                         |               |        |        |        |        |        |          |        |
| bis 1854  | 1.51   | 1,74   | 1 27   | 0.80                    | 0.70          | 0.65   | 0,57   | 0.57   | 0.73   | 0.95   | 1.12     | 1.47   |
| Max.      | 4.79   | 5.48   | 2 38   | 1.72                    | 1.88          | 3.14   | 1 05   | 1 49   | 2.04   | 3,60   | 4.09     | 4.11   |
| Min.      | - 5.04 | - 5.45 | - 4.38 | - 3.17                  | - 3 06        | - 1,43 | - 1.64 | - 2.32 | - 1.76 | - 2 06 | - 3.34   | - 487  |
| Unt.      | 9 83   | 10.93  | 6,76   | 4.89                    | 4.91          | 4.57   | 2,69   | -      | 3.80   | 5.66   | 7.43     | 8.98   |
| UIII.     | 9 03   | 10.33  | 1 0.70 | 4.09                    | 4.91          | 4.57   | 2.00   | 0.01   | 0.50   | 1 9    | 1 ,,,,,, | 0.00   |

L2

## Washington (Areansas) 20.

|                                                                                                      | Jan.                                                                                      | Febr.                                                            | März                                                                                       | April                                                                                                                                          | Mai                                                                        | Juni                                                                                                                                 | Juli                                                                             | Aug.                                                                                                     | Sept.                                                                                                                              | Oct.                                                     | Nov.                                                                                                                                               | Dec.                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1840<br>1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1850<br>1851<br>1852<br>1853 | - 0.58 - 2.32 1.26 1.02 0.10 1.40 0.27 - 2.69 2.67 0.41 1.67 1.24 - 1.97 0.55 - 0.50 1.43 | 0.38 - 2.56 - 0.60 - 2.95 0.73 1.40 - 2.51 - 0.52 0.48 0.28 2.21 | 1.04 - 1.51 3.27 - 8.54 - 1.49 - 0.87 - 0.55 - 3.37 - 0.39 3.64 0.45 0.95 2.92 - 0.35 3.03 | 0.08<br>- 0.40<br>- 0.36<br>- 0.72<br>0.99<br>1.72<br>- 0.80<br>0.72<br>- 2.04<br>- 0.01<br>- 0.83<br>- 0.93<br>- 0.48<br>1.32<br>0.24<br>2.34 | - 0.83<br>- 1.23<br>- 0.84<br>- 1.39<br>0.27<br>- 1.36<br>- 0.24<br>- 1.61 | - 0,01<br>- 0,96<br>- 0 82<br>- 1,23<br>0,20<br>0 21<br>- 1,38<br>- 0,63<br>0,74<br>0,40<br>1,16<br>- 0,74<br>0,68<br>0,60<br>- 0,23 | - 0.91<br>0.38<br>- 1.03<br>- 1.16<br>0.17<br>0.57<br>- 0.91<br>- 0.99<br>- 0.66 | - 0.56 - 0.86 - 2.26 - 3.33 - 0.11 - 0.26 - 1.19 - 1.71 - 0.37 - 0.83 - 2.24 - 2.00 - 0.46 - 1.56 - 0.49 | - 2.07<br>- 1.63<br>- 0.74<br>0.40<br>- 1.52<br>0.44<br>- 1.26<br>- 1.26<br>0.51<br>0.16<br>1.52<br>- 0.08<br>0.39<br>2.08<br>1.82 | - 0.10<br>- 1.70<br>- 1.63<br>- 2.52<br>- 1.26<br>- 1.85 | - 2.02<br>- 0.48<br>- 3.40<br>- 0.59<br>- 1.46<br>- 0.38<br>- 0.08<br>- 1.90<br>- 2.99<br>- 0.19<br>- 0.81<br>- 0.35<br>- 3.00<br>- 0.65<br>- 2.60 | - 0.46 - 0.63 - 1.13 0.22 - 0.69 - 3.79 2.60 - 1.00 - 0.39 0.04 - 0.78 0.40 2.62 0.55 1.52 - 0.41 |
| 1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                         | - 4.20<br>- 3.05<br>2.24<br>1.05                                                          | - 1.65<br>4.29<br>- 1.64                                         | - 1.24<br>0.56<br>1.75<br>1.59                                                             | 2.60<br>= 3.60<br>0.34<br>= 0.17                                                                                                               | 0.72<br>- 0.49<br>0.15<br>1.96                                             | 1                                                                                                                                    | 0.82<br>0.12<br>0.98<br>0.58                                                     | - 1.02<br>- 0.08<br>- 0.88<br>- 0.81                                                                     | - 0.77<br>0.52<br>0.95<br>0.65                                                                                                     | 1.37<br>0.<br>2,51<br>0,11                               | -0.31 $0.05$ $-2.97$ $3.29$                                                                                                                        | - 0.39<br>2.16<br>2.07<br>- 2.50                                                                  |
| Mittel mittlere Veränd. Max. Min.                                                                    | 5.08<br>1.53<br>2.67<br>— 4.20                                                            | 7.04<br>1.50<br>4.29                                             | 9,99<br>1,92<br>3,64<br>— 8,54                                                             | 13.78<br>1.03<br>2.60<br>— 3.60                                                                                                                | 16,78<br>1.00<br>2.19                                                      | 19.60<br>0.64<br>1.72<br>— 1.38                                                                                                      | 21.15<br>0 64<br>1.00<br>— 1.16                                                  | 20.68<br>1,11<br>2,24                                                                                    | 18.04<br>0.95<br>2.08<br>- 2.07                                                                                                    | 12 93<br>1.11<br>2.52<br>- 2.52                          | 8.55<br>1.40<br>3 29<br>- 3.40                                                                                                                     | 5.36<br>1.22<br>2.62<br>- 3.79                                                                    |
| Unt.                                                                                                 | 6.87                                                                                      | 7.24                                                             | 12.18                                                                                      | 6.20                                                                                                                                           | 3.80                                                                       | 3,10                                                                                                                                 | 2.16                                                                             | 5,57                                                                                                     | 4.15                                                                                                                               | 5.04                                                     | 6.69                                                                                                                                               | 6.41                                                                                              |

# Toronto 23.

| 1841    |   | 0.50 |   | 0.17 | ı | 0.04 | 1 | 0.55 | 1 | 0.40 | 1          | 1.91 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |   | 1 40 | 1 | 1 0 4 | t | 0.00 |   | 1.04 |
|---------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|------|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|------|---|------|
| 1941    |   | 0.70 | _ | 0.17 | _ | 0.94 |   |      |   |      |            |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |      |   |      |
| 1842    |   | 1.78 |   | 1.83 |   | 2.66 |   | 0.96 | - | 1.02 | <b> </b> - | 2.53 | - | 0.97 | - | 0.22 | _ | 1.07 | - | 0.29  | - | 1.55 | - | 0.73 |
| 1843    |   | 2.13 | _ | 3.68 | - | 3.76 | - | 0.01 | - | 1.02 | -          | 1.29 | _ | 1.06 |   | 0.09 |   | 0.44 | _ | 1.74  | - | 1.46 |   | 1.62 |
| 1844  - | _ | 1.84 |   | 1.43 |   | 0.66 |   | 2.92 |   | 0.98 | -          | 0.62 | _ | 0.39 | - | 0.84 |   | 0.22 |   | 1.09  | _ | 0.84 |   | 0.82 |
| 1845    |   | 1.16 |   | 1.43 |   | 2.48 |   | 0.52 | - | 0.80 | _          | 0.13 | - | 0.30 |   | 0.76 | - | 0.93 |   | 0.29  |   | 0.   | _ | 2.33 |
| 1846    |   | 1.24 | _ | 1,06 |   | 1.46 |   | 1.36 |   | 1.52 |            | 0.89 |   | 0.50 |   | 0.98 |   | 2.40 | - | 0.51  |   | 2.00 |   | 0.51 |
| 1847  - | - | 0.27 | _ | 0.57 | - | 161  | - | 0.77 | ĺ | 1.34 | _          | 1.29 |   | 0.50 | _ | 0.49 | - | 1.11 | - | 0.78  |   | 0.80 |   | 1.67 |
| 1848    |   | 2.13 |   | 1.70 | _ | 0.50 |   | 0.16 |   | 1.20 | ĺ          | 0.71 | _ | 0.70 |   | 1.33 | _ | 1.73 |   | 0.25  | - | 1.02 |   | 1.22 |
| 1849 -  | - | 2 40 | _ | 1.46 |   |      |   |      |   | 1.51 |            | 0.85 |   | 0.68 |   | 0.   |   | 0.04 | - | 0.20  |   | 2.58 |   | 0.07 |
| 1850    |   | 2.58 |   | 1.43 | _ | 0.01 | - | 1.33 | - | 1.69 |            | 1 34 |   | 0.90 |   | 0.27 | - | 0.71 | _ | 0.15  |   | 0.89 | - | 2.07 |
| 1851    |   | 0.71 |   | 2.14 |   | 1.15 |   | 0.16 | - | 0.04 | _          | 0.93 | _ | 0.83 | - | 1.16 |   | 0.84 |   | 0.70  | - | 1.73 | _ | 2.16 |
| 1852 -  | _ | 2.44 |   | 0.28 | - | 0.94 | _ | 1,30 |   | 0.   | -          | 0.22 | _ | 0.03 | - | 0.13 | - | 0.27 |   | 1.00  | _ | 0.36 |   | 2.47 |

#### Toronto.

|          | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni          | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1853     | - 0.44 | 0 63   | 0.44   | 0.43   | - 0.26 | 1.82          | - 0.61 | 1,11   | 0 36   | - 0 55 | 0.84   | - 0.42 |
| 1854     | - 0.18 | - 0.70 | 0.44   | 0.13   | 0.31   | 1.25          | 2.46   | 0.84   | 1,33   | 1.85   | 0.04   | - 1.98 |
| 1855     | 0.89   | - 3,19 | - 0.54 | 0.70   | 0.71   | - 0.62        | 0.46   | - 0 93 | 0.67   | - 0.15 | 0.80   | 0.24   |
| 1856     | - 3.51 | - 3.10 | - 2.94 | 0.61   | - 0.44 | 0.36          | 1.30   | _ 1.16 | - 0 40 | - 0.15 | 0.27   | - 1.53 |
| 1857     | -4.98  | 2.63   | - 0.81 | _ 2.46 | - 1.15 | - 1.95        | 0.37   | - 0.36 | 0.27   | - 0.11 | - 1.42 | 2.47   |
| 1858     | 2.71   | - 2.52 | - 0.54 | 0,25   | - 1.15 | 2.14          | 0.41   | 0.67   | 0.49   | 1.36   | - 1.15 | 0.47   |
| 1859     | 1.11   | 1.52   | 2.97   | - 059  | 1.65   | - 1.38        | - 0 03 | 0.22   | - 1.29 | - 1.22 | 0.93   | _ 3.76 |
| 1860     | - 0.27 | 0.10   | 2.13   | - 0.59 | 1.82   | 0.80          | _ 1.37 | - 0.67 | - 1.20 | 0.69   | 0.53   | - 1.04 |
| 1861     | - 1.82 | 1.52   | - 1.21 | 0 52   | - 1.81 | - 0.04        | - 0.70 | - 0.31 | 0.44   | 1.36   | 0.18   | 2.16   |
| 1862     | - 0 98 | - 0.08 | - 0.41 | - 059  | 0.31   | <b>—</b> 0.35 | - 0.12 | 0.67   | 0.71   | 1.31   | - 0.53 | 1.09   |
| 1863     | 1,82   | - 0 08 | - 1.70 | 0.52   | 1.25   | - 0.53        | 0 27   | 0.18   | - 0.98 | 0.11   | 1.02   | 0.29   |
| Mittel   | - 3.60 | - 4.10 | - 0.97 | 3,97   | 8.62   | 13.02         | 15,50  | 15.20  | 11,60  | 6.11   | 2.13   | - 2.51 |
| mittlere |        |        |        |        |        |               |        |        |        |        |        |        |
| Veränd.  | 1.66   | 1.45   | 1.39   | 0.80   | 0.97   | 1.04          | 0.69   | 0.62   | 0.84   | 0.78   | 0.95   | 1.37   |
| Max.     | 2 58   | 2.63   | 2.97   | 2.92   | 1.82   | 2.14          | 2.46   | 1,33   | 2.40   | 1.85   | 2,58   | 2.47   |
| Min      | - 4.98 | - 3.68 | - 3.76 | - 2.46 | - 169  | - 2.53        | - 1,37 | - 1.16 | - 1.73 | - 1.81 | - 1.55 | - 3.76 |
| Unt.     | 7.56   | 6.31   | 6.73   | 5.38   | 3,51   | 4.67          | 3,83   | 2.49   | 4.13   | 3 69   | 4.13   | 6.23   |

## Milwaukee 21.

| $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1850 2.22 1.57 — 0.73 — 1.76 — 1.71 0.59 1.04 0.65 — 0.90 0.31 2.68 — 0.53                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $1851 \mid 2.04 \mid 2.55 \mid 2.54 \mid -0.15 \mid -0.80 \mid -0.48 \mid -0.54 \mid -0.38 \mid 1.68 \mid 0.38 \mid -0.61 \mid -1.68$                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1852 - 0.86  1.21 - 0.75 - 2.58  0.31  0.62  0.02  0.01 - 1.29  1.99 - 1.12  0.33                                                                                                                                                                                                                        |
| 1854 1.11 - 0.15 0.12 0.50 1.72 1.64 1.74 2.44 0.83 0.73                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1855 - 0.04 - 4.80 - 2.53 $1.21 - 0.12 - 2.02 - 1.14 - 1.20 - 0.12 - 1.80$ $0.30 - 1.73$                                                                                                                                                                                                                 |
| 1856 - 5.53 - 4.57 - 4.25 - 0.13 - 1.29 - 1.11 - 0.61 - 1.87 - 1.77 - 0.47 - 0.80 - 4.42                                                                                                                                                                                                                 |
| 1857 - 6.63 - 1.08 - 2.95 - 4.74 - 2.12 - 1.45 - 0.61 - 0.28 - 0.31 - 0.82 - 2.83 - 2.20                                                                                                                                                                                                                 |
| 1858 3.66 - 3.76 0.70 - 1.10 - 1.96 1.32 0.30 0.33 - 0.03 0.29 - 1.04 0.93                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $1860 \begin{vmatrix} 0.59 \end{vmatrix} = 0.95 \begin{vmatrix} 2.98 \end{vmatrix} - 0.10 \begin{vmatrix} 1.04 \end{vmatrix} - 0.04 \begin{vmatrix} -0.04 \end{vmatrix} - 0.56 \begin{vmatrix} -0.57 \end{vmatrix} - 1.32 \begin{vmatrix} 0.60 \end{vmatrix} = 0.10 \begin{vmatrix} -0.43 \end{vmatrix}$ |
| 1861 - 0.20 - 1.10 - 0.76 - 0.37 - 1.45 - 0.12 - 0.98 - 0.49 - 0.88 - 0.65 - 0.37 - 2.37                                                                                                                                                                                                                 |
| 1862 - 1.05 - 3.09 - 0.56 - 1.06 - 0.13 - 1.52 - 0.37 - 1.12 - 0.25 - 1.04 - 0.26 - 2.21                                                                                                                                                                                                                 |

#### Milwaukee.

|                    | Ja | n.           | F | br.          | Μ | ärz          | A   | pril           | N | Iai          | Ju  | ni _         | Jτ | ıli            | Au | ıg.          | Se | pt.            | О | ct.                 | N         | ov.            | Ι | ec.          |
|--------------------|----|--------------|---|--------------|---|--------------|-----|----------------|---|--------------|-----|--------------|----|----------------|----|--------------|----|----------------|---|---------------------|-----------|----------------|---|--------------|
| 1863<br>1864       | i  | 3,15<br>1.73 |   |              |   |              |     | $0.43 \\ 1.72$ |   | 0 71<br>0 53 |     | 0.25<br>0.42 |    | 0 76<br>0.45   |    | 0,41<br>0,73 | _  | 1.03<br>0.34   | _ | 2,31<br>1 32        | _         | 0 39<br>1.71   | _ | 1.51<br>2.51 |
| Mittel<br>mittlere | -  | 1.15         | - | 2.98         |   | 0.75         |     | 5.32           |   | 9.75         | 1   | 4,35         | 1  | 6.95           | 1  | 6.00         | 1  | 3 21           |   | 7.40                |           | 1.74           | - | 2.75         |
| Veränder.<br>Max.  | 1  | 2.36<br>5.32 |   | 2.10<br>3.46 |   | 1.64<br>3.60 | i . | 1.67<br>4 99   |   | 1.18<br>2.45 | l . | 0.83<br>1.76 |    | $0.85 \\ 1.72$ |    | 0.69<br>1.64 |    | $0.99 \\ 2.05$ |   | $\frac{1.01}{2.44}$ |           | 1 13 3<br>3,77 |   | 1.64<br>3.16 |
| Min.               | _  | 6.63         | _ | 4.80         | _ | $4\ 25$      |     | 4.74           | - | 2.12         | -   | 2 02         | -  | 2,34           |    | 1.87         | _  | 1.77           | _ | 2.40                | <u> -</u> | 2.83           | - | 4.42         |
| Unt.               | ī  | 1.95         |   | 8.26         |   | 7.85         |     | 9.73           |   | 4 5 7        |     | 3.78         |    | 4.06           |    | 351          |    | 3.82           |   | 4.81                |           | 6.60           |   | 7.58         |

#### Ft. Gibson 271/2.

| 1827   |   |      |   |      |   |      | 1 | 1     |   |       |   |       |   | 0.54        |   | 1,22                |   | 2.26         |   | 2.27         |   | 3.15                |   | 2.60           |
|--------|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------------|---|---------------------|---|--------------|---|--------------|---|---------------------|---|----------------|
| 1828   |   | 1 82 |   | 2.32 |   | 1.13 | _ | 1.52  |   | 0.98  |   | 2.08  |   | 0.44        |   | 0.80                | _ | 1.05         |   | 1.98         |   | 2.43                |   | 3.12           |
| 1829   |   | 1.94 | _ | 6.12 | - | 1.72 | _ | 1.32  |   | 2.23  |   | 0.71  |   | 0.          |   | 1.24                |   | 0.70         |   | 0.49         |   | 0.10                |   | 4.20           |
| 1830   |   | 3,33 |   | 2.25 |   | 2.34 |   | 1.23  |   | 0.36  |   | 1.84  |   | 0.53        |   | 2.06                |   | 2.46         |   | 3.37         |   | 3.08                | - | 0.17           |
| 1831   | _ | 4.45 | _ | 3,50 |   | 0.67 | 1 | 0.28  | _ | 0.47  | _ | 0.51  |   | 0.87        | _ | 1.59                | - | 1.26         | _ | 0.59         |   | 0.19                | - | 3.98           |
| 1832   |   | 0.74 | _ | 0.22 |   | 1.34 |   | 0.78  |   | 0.23  |   | 0.37  | _ | 0.23        | _ | 1.27                |   | 0.58         |   | 0.61         |   | 0.27                |   | 2.93           |
| 1833   |   | 3.27 |   | 0.80 | _ | 0.76 |   | 0.64  | ļ | 0.79  | - | 0.05  |   | 0.40        |   | 0.20                |   | 0.88         | _ | 1.80         |   | 1.05                |   | 1.32           |
| 1834   | _ | 5.32 | _ | 3.51 |   | 1.04 | l | 2.40  |   | 1.40  |   | 1.48  |   | 1.02        |   | 3.55                |   | 0.16         | - | 1.93         |   | 2.24                |   | 0.10           |
| 1835   |   | 0.97 | - | 4.30 | - | 0.44 | - | 1.03  |   | 1.04  |   | 0.92  | - | 1.26        | - | 1.04                | - | 1.47         |   | 0.22         | - | 2.99                |   | 1.24           |
| 1836   |   | 0.15 |   | 0.29 | - | 2.69 | } | 1.31  |   | 0.94  | - | 0.76  |   | 0.32        | - | 0.05                |   | 0.46         | _ | 2.48         | _ | 0.93                | - | 0.61           |
| 1837   |   | 1.44 |   | 0.95 | - | 0.88 | - | 3.00  | - | 1.24  |   | 0.08  |   | 1.40        | ŀ | 1.19                | - | 0.56         |   | 1 72         |   | 4,12                |   | 1.19           |
| 1838   |   | 0.37 | _ | 6.27 |   | 0.23 |   | 1.43  | - | 3.05  |   | 1,21  |   | 1.03        | Ì | 1.31                |   | 0.41         | - | 2.29         | _ | 4.24                |   | 3.19           |
| 1839   |   | 1.57 |   | 0.40 |   | 0.66 |   | 2.88  |   | 1.07  | - | 0.29  |   | 0.90        | } | 1.02                |   | 0.51         |   | 2.51         | _ | 1.19                | - | 0.49           |
| 1840   | - | 1.48 |   | 1.78 |   | 1.03 |   | 0.44  | - | 0.02  |   | 0.    | - | 1.35        | - | 0.94                | - | 1.85         | _ | 0.79         | - | 1.78                |   | 0.61           |
| 1841   | - | 2.17 | - | 0.51 | - | 0.02 | - | 0.28  | - | 0.45  | - | 0.42  |   | 0.53        | - | 0.09                | - | 1.68         | - | 2.16         |   | 0.63                |   | 0.56           |
| 1842   |   | 2.56 |   | 1.85 | 1 | 4.46 |   | 0.73  |   | 0.43  | - | 1.17  | - | 1.62        | - | 2 30                |   | 0.38         | _ | 0.40         | _ | 2.69                |   | 0.12           |
| 1843   |   | 1.40 | - | 1.88 | 1 | 5.64 | - | 0.04  | - | 0.99  | - | 0.88  | - | 1.75        | - | 2.70                | 1 | 2.09         | _ | 2.18         |   | 0.15                |   | 1.91           |
| 1844   |   | 0.23 |   | 2 18 | - | 0.77 |   | 1.69  |   | 0.32  | - | 0.32  | - | 0.34        | - | 1.26                | - | 2.15         | - | 1.62         |   | 0 22                |   | 0.40           |
| 1845   |   | 2.71 | İ | 3.66 | - | 0.73 | 1 | 2.64  | - |       | ĺ | 0.34  |   | 1.13        |   | 0 58                |   | 0.92         | - | 1.47         | - | 1.24                | - | 286            |
| 1846   |   | 1.15 | - | 1.76 |   | 0.19 | - | 0.28  |   | 0.58  | - | 2.29  | - | 0.45        | - | 0.57                |   | 0.44         |   | 0.39         |   | 1.19                |   | 2.26           |
| 1847   | - | 2.93 |   | 0.11 | - | 2.23 |   | 1.56  | - | 1.61  | - | 1.66  | - | 1.26        | - | 2.54                | - | 1.43<br>2.44 |   | (),          |   | 1.18                |   | $0.14 \\ 4.59$ |
| 1848   |   | 2.52 |   | 2.98 |   | 0.42 | - | 2.31  |   | 0.70  | - | 0.29  | - | 1.25        |   | 1.58                | - |              |   | 0.37         | _ | 2 72                | - |                |
| 1849   | - | 3.09 | - | 1.23 |   | 1.62 |   | 0.90  | - |       | - | 0.32  | - | 1.32        | - | 1.31                | - | 0.40         | _ | 2.27         |   | 2.08                | - | 1.83           |
| 1850   |   | 0.89 | - | 0.01 | - | 1.23 |   | 3.17  | - | 1.12  |   | 0.03  |   | 0.11        | ļ | 1.57                |   | 0.87 $2.15$  |   | 0.41         |   | 0.27 $2.48$         | _ | 2.13<br>1.77   |
| 1851   |   | 0.78 | - | 0.06 |   | 0.84 |   | 1.89  |   | 1 38  |   | 0.30  |   | 0.77        | i | 2.03                |   |              | _ | 0.36         | _ |                     | - | 1.52           |
| 1852   | - | 2.37 |   | 2.05 |   | 0.80 |   | 1.64  |   | 0.44  | _ | 0.97  |   | 0.37 $0.52$ | _ | $\frac{1.45}{0.76}$ | _ | 1.84         |   | 1.07<br>0.78 | - | $\frac{2.21}{1.42}$ | _ | 0.17           |
| 1853   | - | 0.23 | - | 1,12 | - | 1.29 |   | 0.36  | - | 1.98  |   | 0.72  | _ |             |   |                     | _ | 0.08         | _ | 2,27         |   | 1.16                |   | 0.17           |
| 1854   | - | 2.86 | i | 1.76 | 1 | 1.95 | _ | 0 89  |   | 0.68  | _ | 0.33  |   | 1.72        | - | 1.32                | _ | 2.72         |   | 2,21         | - | 1.10                | - | 0.20           |
| Mittel |   | 3.61 | ! | 4.62 |   | 8 97 |   | 12 90 |   | 16.51 |   | 19 78 |   | 21.67       |   | 21.44               |   | 18.44        | j | 13,13        |   | 7.96                |   | 3.93           |

Ft. Gibson.

|          | Jan.   | Febr.  | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.  | Dec.  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| mittlere |        | {      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |
| Veränd.  | 1.98   | 2.00   | 1,38   | 1.36   | 0.95   | 0.74   | 0.84   | 1.30   | 1.24   | 1.38   | 1.69  | 1.65  |
| Max.     | 3 27   | 3.66   | 4.46   | 2.88   | 2.23   | 2 08   | 1.72   | 3,55   | 2,72   | 3.37   | 3.15  | 4.20  |
| Min.     | - 5.32 | - 6.27 | - 5.64 | - 3.17 | - 3 05 | - 2 29 | - 1.75 | - 2.70 | - 2.44 | - 2.48 | - 424 | - 459 |
| Unt.     | 8,59   | 9.93   | 10,10  | 6.05   | 5,28   | 4.37   | 3,47   | 6.25   | 5.16   | 5.85   | 7.39  | 8.79  |

# Ft. Brady 29.

|        |            |      |   |      |    |         |   |          |    |      |   |       | • |       |   |       |    |       |   |      |   |      |    |      |
|--------|------------|------|---|------|----|---------|---|----------|----|------|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|---|------|---|------|----|------|
| 1823   |            | 2.17 | - | 2.99 | -  | 2.08    |   | 0.60     | 1- | 0.97 |   | 0.31  | 1 | 1.65  |   | 0.56  | 1- | 0.61  | - | 0.48 | _ | 1.24 | 1- | 0.80 |
| 1824   |            | 1.21 | _ | 1.58 |    | -0.02   |   | 0 46     | -  | 0.27 |   | 0.47  | - | 0.08  | - | 0.01  |    | 1.46  | - | 0.42 | - | 0.51 |    | 2.20 |
| 1825   |            | 0.67 |   | 4.19 | i  | 2.59    |   | 1.44     |    | 1.52 |   | 1.31  |   | 1.18  |   | 2.26  |    | 0.12  |   | 0.95 |   | 1,90 | -  | 1.79 |
| 1826   |            | 0.18 | - | 0.15 |    | 0.10    | - | 2.43     |    | 2.17 |   | 1.40  |   |       | - |       |    |       |   | 0.80 | ĺ | 0.42 |    | 0.19 |
| 1827   | 1          | 0.06 |   | 2.90 |    | 0.31    |   | -0.48    |    | 0.35 |   | 0.30  | - | 0.50  |   | 0,30  |    | 1.91  |   | 0.69 |   | 0.60 | -  | 0.52 |
| 1828   |            | 0.54 |   | 1.84 |    | 1.59    |   | 0.46     |    | 1.63 |   | 0.99  |   | 1.10  |   | 0.87  |    | -0.12 | ļ | 0.88 |   | 0.89 | 1  | 1.00 |
| 1829   | _          | 0.34 | - | 2.83 | -  | 0.88    | - | -0.04    |    | 2.69 |   | 0.33  |   |       |   |       |    |       |   | 1.81 | - | 1.64 |    | 3.14 |
| 1830   | -          | 1.79 | - | 1.10 |    | 1.23    |   | 3.50     | -  | 0.29 |   | 0.15  |   | 2.79  | - | 0.25  |    | 0.29  |   | 2.64 |   | 5.15 |    | 1.40 |
| 1831   | -          | 0.80 |   | 0.29 |    | 3.80    |   | 0.39     | i  | 1.08 |   | 1.55  |   | 0.17  |   | 1.27  | -  | 0.36  |   | 1.17 |   | 1.10 | -  | 4.05 |
| 1832   |            | 0.44 | - | 2.96 |    | 1.66    |   | 1.18     | _  | 0.26 |   | 1.64  |   | 2.14  |   | -0.10 |    | 0.37  |   | 2.68 |   | 0.   |    | 1.18 |
| 1833   | 1          | 0.23 | - | 0.97 | -  | 0.80    |   | 1.03     | i  | 2.23 | - | 0.64  | - | 0.80  |   | 0.65  | -  | 0.01  | - | 1.65 |   | 0.24 | 1  | 5.54 |
| 1834   | ]_         | 1.08 |   | 2.24 |    | 1.13    |   | 1.05     | į  | 1.09 | - | 0.97  |   | 1.42  |   | 1,55  | -  | 0.65  | - | 1.42 | ĺ | 0.91 | -  | 1.22 |
| 1835   |            | 1.90 | - | 2.73 |    | 0.      |   | 0.01     | 1  | 1.44 | , | 1.17  | - | 0.20  | _ | 0.18  |    | 1.28  |   | 0.14 | - | 0.87 | -  | 1.11 |
| 1836   |            | 0.22 | _ | 2.14 | _  | 4.01    |   | 2.06     | -  | 0.18 | - | 0.20  | _ | 1.00  |   | 3.20  | -  | 2.30  | - | 2.67 |   | 0.31 | -  | 0.71 |
| 1837   | -          | 1.70 | - | 1.15 |    | 4.04    |   | 3.50     |    | 2.75 | - | 1.40  | - | 3.13  | _ | 1.93  | -  | 0.65  | - | 1.48 |   | 0.90 |    | 0.24 |
| 1838   | -          | 0.20 | - | 354  |    | 2.68    | - | 3.38     | -  | 1.88 | - | 0.    |   | 1.39  |   | 0.13  |    | 0.43  | - | 1.06 | - | 3.75 | -  | 4.13 |
| 1839   | -          | 0.45 |   | 201  | -  | 0.95    | 1 | $^{316}$ | -  | 1.91 | - | 0.69  |   | 0.64  |   | 0.64  | -  | 0.85  |   | 2.17 | - | 0.50 |    | 2.84 |
| 1840   | _          | 0.96 |   | 2.40 |    | 1.63    |   | 0.02     |    | 4.10 |   | 1.41  | - | 0.29  | _ | 1.28  | -  | 0.94  | - | 1.24 |   | 0.47 | -  | 0.72 |
| 1841   | <b> </b> – | 0.17 | - | 0.33 | -  | 1.25    | - | 2.14     |    | 1.29 |   | 1.90  | _ | 1.48  |   | 0.24  |    | 0.19  |   | 1.13 | - | 0.34 |    | 0.59 |
| 1842   |            | 0.42 |   | 1.46 |    | 2.53    | 1 | 0.40     | -  | 3.11 | - | 3.77  | - | 2.79  |   | 10,0  | -  | 1.53  | _ | 0.17 | - | 1.52 | -  | 0.32 |
| 1843   |            | 2.04 |   | 5.56 | -  | 5.53    | - | 1.04     | -  | 2.02 | - | 1.52  |   | 1.85  |   | 0.01  | -  | 0.56  | - | 2.45 | - | 1.89 |    | 1.91 |
| 1844   | -          | 2.98 |   | 1.88 | -  | 0.61    |   | 1.94     | -  | 0.53 | - | 2.50  | - | 1.63  | - | 1.21  | -  | 0.54  | - | 1.65 | _ | 1.19 | -  | 0.26 |
| 1845   | 1          | 0,30 |   | 1.58 |    | 0.96    |   | 1.22     | -  | 2.05 |   | 1.22  | - | 1.57  |   | 0.39  |    | 0.16  | 1 | 0.83 | - | 0.44 | -  | 1.44 |
| 1846   |            | 2.79 |   | 0.41 |    | 2,91    |   | 1.72     |    | 1.69 |   | 1.20  |   |       |   |       |    | 3.13  |   | 0.58 |   | 3.21 |    | 1.89 |
| 1847   | -          | 2.14 | - | 1.31 |    | $2\ 35$ | - | 1.46     |    | 0.99 | - | 1.50  |   | 1.00  | - | 0.21  |    | 0.06  |   | 0.31 |   | 0.16 |    | 0.27 |
| 1848   |            | 0.58 |   | 2.49 | 1  | 0.      |   | 0.36     | i  | 0.43 |   |       |   |       |   |       |    |       |   |      |   |      |    |      |
| 1850   |            | 2.03 |   | 2.46 |    | 0.79    |   | 0.64     | -  | 0.81 |   | 1.61  |   | 0.51  |   | 0.71  | -  | 0.05  |   | 0.77 |   | 2.17 |    | 1.26 |
| 1851   |            | 0.21 |   | 256  |    | 1.55    | - | 0.05     | -  | 2.68 | - | 2.47  | - | 1.01  |   | 0.72  |    | 0.78  |   | 0.52 |   | 2.60 | -  | 1.87 |
| 1852   | -          | 246  | - | 0.92 | -  | 3.14    | - | 1.68     | _  | 0.10 |   |       |   |       |   |       | ļ  |       |   |      |   | 1.40 |    | 1.58 |
| 1853   |            | 1.85 |   | 0.89 |    | 1.09    |   | 0.29     | -  | 0.08 |   | 0.39  | - | 1.20  |   | 0.11  | -  | 0.22  | - | 1.32 |   | 0.   |    | 0.46 |
| 1854   | 1-         | 2.76 | - | 1,43 | 1- | 0.89    | 1 | 1 14     | -  | 1.28 |   | 0.68  |   | 0.21  | _ | 0.72  | 1  | 1.54  |   | 0.20 | _ | 1.22 | _  | 2.77 |
| Mittel | _          | 6 57 | - | 7.02 | -  | 3,04    |   | 2.79     |    | 7.62 |   | 12,00 |   | 14.54 |   | 13,73 |    | 10 03 |   | 5.13 |   | 0.22 |    | 4.66 |

Ft. Brady.

|           | Jan.   | Febr.  | März   | April | Mai    | Juni   | Juli  | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.  | Dec.          |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| mittlere  |        |        | Ì      |       |        |        |       |        |        |        |       |               |
| Veränder. | 1.15   | 1.98   | 1.71   | 1.27  | 1.39   | 1.16   | 1.26  | 0.75   | 0.78   | 1.18   | 1.25  | 1.58          |
| Max.      | 2.79   | 4.19   | 3.80   | 3.50  | 4.10   | 1.64   | 2.79  | 2.26   | 3.13   | 2.68   | 5.15  | 5.54          |
| Min.      | - 2.98 | - 5 56 | - 5 53 | - 350 | - 3.11 | - 3.77 | - 313 | - 3 20 | - 2.30 | - 2.67 | - 375 | <b>—</b> 4.13 |
| Unt.      | 5.77   | 9.75   | 9.33   | 7.00  | 7.21   | 5.41   | 5.92  | 5,46   | 5.43   | 5 35   | 8 90  | 9.67          |

### Ft. Howard 21.

|           |   |      | 1 |       | ł |      |   |      | i |       |   |       | 1 |       | 1        |       |   |       | 1 |      | , |      |   |       |
|-----------|---|------|---|-------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|----------|-------|---|-------|---|------|---|------|---|-------|
| 1822      | _ | 2.55 |   | 0.64  |   | 1.57 | - | 1.00 |   | 2.43  |   | 0.14  |   | 0.43  |          | 0.76  |   | 0.87  |   | 1.36 |   | 0.92 | - | 5.09  |
| 1823      |   | 0.36 | - | 2.13  | - | 238  | - | 0.37 | - | 1.58  | - | 0.07  |   | 0.11  |          | 0.54  | - | 1.68  | - | 1.77 | - | 1.93 | - | 0.34  |
| 1824      |   | 2.45 | _ | 0.89  | - | 1.27 | _ | 0.55 | - | 1.00  | - | 0.47  |   | 0.70  |          | 0.02  |   | 1,03  | _ | 1.78 | - | 1.67 |   | 2.85  |
| 1825      | _ | 0.19 |   | 364   |   | 1,21 |   | 1.72 |   | 0.51  |   | 1 37  |   | 3.39  |          | 0.30  | _ | 0.30  |   | 1.07 |   | 1.33 | _ | 2.06  |
| 1826      |   | 0.12 | - | 0.49  | _ | 0.86 | _ | 1.74 |   | 2.92  |   | 0.76  | - | 0.33  |          | 0.16  |   | 0.01  |   | 1.95 |   | 0.90 |   | 0.04  |
| 1827      | _ | 1,21 | ĺ | 2.28  | _ | 0.15 | - | 0.10 | — | 0.08  |   | 0.88  | 1 | 0.29  |          | 1.02  | ļ | 3.06  | i | 0.19 | - | 0.03 | _ | 0.18  |
| 1828      |   | 0.02 |   | 1.56  |   | 234  | _ | 0.71 |   | 0.44  |   | 1.58  | - | 0.77  |          | 0.80  | - | 0.86  |   | 0.84 |   | 0.15 |   | 1.67  |
| 1829      |   | 0.01 |   | 5.81  | _ | 1.88 |   | 1.41 |   | 241   |   | 1,15  | _ | 1.32  | _        | 0.19  | - | 0.55  | İ | 1.42 | _ | 3.44 |   | 3 80  |
| 1830      |   | 2.17 |   | 2.00  |   | 0.84 |   | 3.61 | _ | 0.56  | _ | 0,96  |   | 1.88  |          | 0.40  | _ | 0.08  |   | 3.34 |   | 3.90 | _ | 0.01  |
| 1831      | _ | 4.00 | _ | 3.22  |   | 1.05 | _ | 1.12 |   | 0.32  | 1 | 1,20  |   | 0.24  |          | 0.96  | _ | 1.58  | _ | 0.16 | _ | 1.36 | _ | 7.54  |
| 1832      | _ | 0.96 | _ | 4.75  |   | 1.41 |   | 1.69 |   | 0.82  |   | 1.01  |   | 0.07  | _        | 0.61  |   | 0.58  |   |      |   |      |   |       |
| 1833      |   | 1,13 |   | 0,08  | _ | 0.32 |   | 1.98 |   | 1,31  | _ | 0.95  |   | 0.47  |          | 1 12  | l | 1.66  | _ | 1,69 |   | 1.34 |   | 5,62  |
| 1834      |   | 3.28 |   | 5.04  |   | 0.76 | į | 1.48 |   | 1.20  | _ | 1.17  |   | 1.22  |          | 1.47  |   | 0.58  |   | 0.06 |   | 2.52 |   | 2.51  |
| 1835      |   | 3.07 | _ | 3.63  |   | 0.28 | _ | 0.16 |   | 1.86  |   | 0.74  | - | 0.74  | _        | 0.25  | - | 1.66  |   | 0.36 | _ | 2.26 |   | 0.46  |
| 1836      |   | 0.91 |   | 0.28  | _ | 3.31 | _ | 0.71 |   | 0.48  |   | 1.06  | _ | 1.04  | _        | 2.32  | _ | 0.99  | _ | 2.76 |   | 0.19 |   | 1.27  |
| 1837      |   | 2.32 |   | 1.55  | _ | 2.52 | _ | 2.40 | _ | 3.48  | _ | 1.70  | _ | 1.68  | _        | 1,40  | _ | 0.13  | _ | 0.43 |   | 2.40 |   | 2 48  |
| 1838      |   | 1.20 | _ | 3,30  |   | 2.82 | _ | 1.66 | _ | 2.12  |   | 0.28  |   | 0.01  |          | 0.86  | _ | 0.41  | _ | 1.76 | _ | 3 74 | _ | 2.31  |
| 1839      |   | 2.30 |   | 2 29  | _ | 0.52 |   | 4.21 | _ |       |   | 2.19  | _ | 0.08  | _        | 1.16  | _ | 0.79  |   | 3.45 | _ | 0.97 |   | 2.82  |
| 1840      | _ | 1.27 |   | 1.20  |   | 1.00 | i | 1.30 |   | 1,67  |   | 0.99  | _ | 1.15  | _        | 1.02  | _ | 0.12  |   | 0.26 | _ | 0.56 |   | 0.08  |
| 1849      |   |      |   |       |   |      |   |      |   |       |   |       | 1 |       |          |       |   |       | _ | 0.78 |   | 3.51 | _ | 2.39  |
| 1850      |   | 1 27 |   | 1.52  | _ | 1.04 | _ | 2.49 | _ | 2.52  |   | 0.26  | _ | 0.28  |          | 0.07  | _ | 0.41  | İ | 0.35 |   | 0.19 | _ | 1.33  |
| 1851      |   | 0.54 | İ | 2.19  |   | 0.95 | _ | 1,54 |   | 2.49  | _ | 1.74  | _ | 1.41  | _        | 1.48  |   | 1.74  | _ | 0.19 | _ | 1.40 | _ | 1.40  |
|           |   |      |   |       |   |      |   |      |   |       |   |       |   |       |          |       |   |       |   |      |   |      |   |       |
| Mittel    | _ | 5.81 | _ | 5.35  | _ | 0.30 |   | 5,08 |   | 10,58 | Į | 15.19 |   | 17.56 |          | 15.95 |   | 11.21 |   | 6.46 |   | 1.00 | _ | 4 97  |
| mittlere  |   |      |   |       |   |      |   |      |   |       |   |       |   |       |          |       |   |       |   |      |   |      |   |       |
| Veränder. |   | 1.49 |   | 2.31  |   | 1.36 |   | 1.52 |   | 1.48  |   | 0.98  |   | 0.84  |          | 0.80  |   | 0.91  |   | 1.24 |   | 1.65 |   | 2,20  |
| Max.      |   | 3.07 |   | 5.04  |   | 2,82 |   | 4.21 |   | 2.43  |   | 1,58  |   | 3 39  |          | 1.47  |   | 3.06  |   | 3.45 |   | 3.90 |   | 5.62  |
| Min.      | l | 4.00 | _ | 5.81  | _ | 3.31 | _ | 2.40 | _ | 3.48  | _ | 2.19  | _ | 1.68  | _        | 2.32  | _ | 1.68  | _ | 2.76 | _ | 3.74 | _ | 7.54  |
| 141111    | 1 | 2.00 |   | 0.    |   | _,   | l |      |   |       |   |       |   |       | <u> </u> |       |   |       |   |      |   |      |   |       |
| Unt.      |   | 7.07 |   | 10.85 |   | 6.13 |   | 6.61 |   | 5,91  |   | 3,77  |   | 5.07  |          | 3.79  |   | 4.74  |   | 6.21 |   | 7.64 |   | 13.16 |

Ft. Leavenworth 25.

|           | Jan.   | Febr.  | März    | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.         | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
|           |        | 1      | 1       | 1      | 1      |        | 1      | 1 0    | 1             | 1      | 1      |        |
| 1830      | 2.74   | 4.19   | 2 50    | 1.51   | 0.24   | 1.35   | 1,80   | 2.14   | 0.47          | 3.58   | 2.88   | - 1.36 |
| 1831      | - 3.77 | - 3,00 | 1.86    | - 0.15 | 0.22   | - 0.48 | - 0.03 | 1.38   | - 1.77        | - 0.42 | 0.26   | -5.14  |
| 1832      | 1.71   | - 5.60 | 1.83    | 1.78   | - 1.04 | 0.50   | - 0.06 | - 0.50 | 0.83          | 0.90   | 0.42   | 2.44   |
| 1833      | 3 40   | 2.03   | - 0.58  | 1.62   | 1.54   | 0.21   | 1.07   | 1,33   | 0.96          | - 0,64 | 2.48   | 3,44   |
| 1831      | - 6.44 | 2.06   | - 0.58  | 1.52   | 0.65   | 0.32   | 0.61   | 1.29   | - 2 06        | - 0.10 | 2.04   | 0.40   |
| 1835      | 0.67   | - 5.24 | - 0.55  | - 1.78 | 1,50   | 3.13   | !      |        |               | - 0.80 | - 3.30 | 0.96   |
| 1836      | - 1.06 | - 0.63 | - 4.07  | - 0.66 | 1.19   | - 1.17 | - 1.21 | - 1 47 | <b>—</b> 0.92 | _ 3.48 | - 0.48 | - 0.99 |
| 1837      | - 0.74 | 1.45   | - 251   | - 3.67 | _ 1.94 | - 0 04 | 2.13   | 0.69   | - 0.56        | 0,58   | 4.19   | 3.19   |
| 1838      | - 0 12 | _ 6.12 | 2.08    | 1.14   | - 1.13 | 1 59   | 2.52   | 1.67   | 1.12          | - 1.54 | - 5.23 | - 2.54 |
| 1839      | 2.60   | 2.32   | 0.44    | 3.82   | 0.23   | - 0.43 | - 0.49 | 0.71   | - 2.14        | 2.36   | - 1.24 | - 0.86 |
| 1840      | - 2.31 | 151    | 0.31    | 0.14   | - 024  | - 0.18 | - 1.92 | - 0.86 | - 2.44        | - 0.33 | - 0.64 | 1.50   |
| 1841      | - 0.12 | - 1.49 | - 0.10  | - 1.78 | - 0.04 | 0.40   | 0.41   | - 1.62 | _ 3.11        | - 1.74 | - 0.44 | 0.58   |
| 1842      | 3.08   | 1 97   | 4.98    | 2.26   | - 0.30 | _ 1.70 | - 1.68 | - 1.34 | 0.21          | 1.58   | - 3.48 | - 182  |
| 1843      | 0.43   | - 4.73 | _ 11.00 | - 2.54 | - 1.44 | - 0.36 | 0.98   | - 0.85 | 0.48          | - 241  | - 0.07 | 2.83   |
| 1814      | - 0.96 | 1.12   | - 0.90  | 3.55   | - 0.71 | - 1.14 | 0.36   | 0.11   | - 1.21        | - 1,33 | - 0.88 | 1.07   |
| 1845      | 3 57   | 2.83   | 0.99    | 1.81   | - 0.16 | - 0.46 | 0.90   | 0.65   | 1.50          | - 0.67 | 0.35   | - 1.38 |
| 1846      | 4.54   | - 0.06 | 1.97    | - 024  | 1 40   | - 1.08 | 0.52   | 1.29   | 1.28          | - 0.04 | 2.06   | 1.47   |
| 1847      | - 4.37 | - 0.05 | - 3.23  | 1,08   | - 1.86 | - 0.62 | - 0.37 | -2.19  | - 024         | 0.55   | - 0.94 | 0.10   |
| 1848      | 2,20   | 1.87   | - 0 69  | - 1.23 | 1 27   | - 1,00 | = 1.92 | - 1.92 |               |        |        |        |
| 1849      | - 4.33 | - 2 93 | 1.52    | - 1.10 | - 0.08 | 0.89   | - 0.93 | - 0.37 | 1.38          | - 0.72 | 4.42   | - 1.37 |
| 1850      | 0.66   | 0.08   | - 2.22  | _ 4.40 | - 0 95 | 0,50   | 0.08   | 1.68   | 0.73          | 0.61   | 0.81   | - 2.03 |
| 1851      | 1.78   | 1.78   | 2.17    | - 234  | 0.72   | - 0.31 | - 0.40 | - 0.35 | 2.42          | 0.01   | - 2.27 | - 1.55 |
| 1852      | - 159  | 1,63   | 0.74    | - 2 32 | 0.46   | - 0.60 | - 0.84 | - 0.33 | - 1.22        | 1.74   | - 3.04 | - 1.78 |
| 1853      | 1.79   | - 0 28 | - 1.08  | - 0.22 | - 1.63 | 0.67   | - 1.76 | 0.69   | 0.92          | - 0.48 | 1,70   | 0.88   |
| 1854      | - 1.48 | 1.95   | 1.30    | 0.26   | 0.80   | 0.68   | 2 01   | 2.20   | 3.35          | 2.75   | 0,45   | 2.05   |
| 1855      | 0.06   | 3,15   | 4.46    | 2 12   | 0.43   | - 0.68 | 0.20   |        |               |        |        |        |
| Mittel    |        |        |         |        |        |        |        |        |               | 0.00   |        |        |
|           | - 1.77 | - 0.38 | 454     | 10.43  | 14 06  | 17.46  | 19.85  | 18.73  | 15.18         | 9.98   | 3.71   | - 1.43 |
| mittlere  |        |        |         |        |        | = 0    |        |        |               |        |        |        |
| Veränder. | 2.24   | 2.31   | 2 11    | 1.73   | 0.85   | 0.79   | 1.02   | 1.15   | 1.36          | 1.22   | 1.84   | 1.74   |
| Max.      | 4,54   | 4 19   | 4.46    | 3.82   | 1,54   | 3,13   | 2,52   | 2.20   | 3,35          | 3 58   | 4.42   | 3.19   |
| Min.      | - 6.44 | - 612  | 11.00   | - 4.40 | - 194  | - 1.70 | - 1.92 | - 2.19 | - 3.11        | - 3.48 | - 5.23 | - 5.14 |
| Unt.      | 10.98  | 10.31  | 15 46   | 8.22   | 3 38   | 4.83   | 4.44   | 4.39   | 6.46          | 7.06   | 9.65   | 8.33   |

# Ft. Snelling 35'|2.

| 1819 |        |     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      | 1 | - 1  |   |      | - | 1.34 |   | 0.61 |   | 1.38 |
|------|--------|-----|------|-----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 1820 | _ 6.60 |     | 174  | _   | 1.72 |   | 2.81 |   | 0.74 |   | 1.07 | _ | 1.98 | _ | 0.77 |   | 1.40 |   |      | _ | 0.43 | _ | 2.69 |
| 1821 | - 2.84 |     | 1.27 | _   | 0.56 | - | 2.54 | - | 0.84 |   | 2.58 |   | 0.47 |   | 2.23 |   | 0.06 |   | 0.70 | - | 0.41 | _ | 2.80 |
| 1822 | - 0.92 |     | 1.13 |     | 3.15 |   | 1,15 |   | 1.03 |   | 0.77 |   | 0.96 |   | 1.21 |   | 0.76 |   | 2.04 | - | 0.48 | - | 6.06 |
| 1823 | - 0.27 | -   | 507  | _   | 0.20 |   | 1.30 | - | 0.90 |   | 244  |   | 1.13 |   | 0.87 | - | 1.26 | - | 10.0 |   | 0.04 | _ | 1.48 |
| 1824 | 1.51   |     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   | 0.76 |   |      |
| 1825 | 0.48   |     | 394  |     | 2.66 | 1 | 3 93 |   | 0.86 | ĺ | 0.98 | 1 | 0.99 |   | 1.32 |   | 1.78 | - | 0.52 |   | 1.01 | _ | 1.12 |
|      | Phys   | . I | 7. 1 | 866 | 6.   |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   | M    |   |      |   |      |

90

Ft. Snelling.

|          | Jan.          | Febr.  | März    | April  | Mai    | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dec.   |
|----------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1826     | - 0.30        | - 0.54 | - 0.32  | - 384  | 3,46   | 1.60   | 0,24   | 0.08   | - 1.57 | 0.88   | 1.61   | 1,00   |
| 1827     | 1.56          | 3,33   | 0.64    | - 0.70 | 1.76   | 1,55   | 0.31   | 0.13   | 0.96   | 0.94   | 0.14   | - 1.72 |
| 1828     | - 1.48        | - 0.25 | 0.86    | - 0.58 | 0.58   | 1.49   | 1.37   | 1.96   | - 0.01 | 1,32   | 1.56   | 3 55   |
| 1829     | 0.98          | - 4.38 | - 0.20  | 0.75   | 4.09   | 2,30   | 0.12   | 0.57   | - 0.48 | 1.47   | - 2.01 | 3.63   |
| 1830     | 0.19          | 2 77   | 1.64    | 2 41   | 0.32   | 0.82   | 3.71   | 1.40   | - 0.07 | 3.37   | 4.94   | - 0.56 |
| 1831     | - 2.19        | - 1.48 | 0.88    | - 0.54 | 0.95   | 0.71   | 0.22   | 0.65   | - 1.81 | 0,50   | - 0.23 | - 6.05 |
| 1832     | 1.51          | - 4 85 | 3,44    | 3 39   | - 137  | - 0.69 | 0.18   | - 1.08 | 0.73   | 1,56   | 0.83   | 3 94   |
| 1833     | 3,30          | 1.58   | 1 68    | 2.41   | 0.94   | - 0 22 | 0.83   | 0.31   | 1.67   | - 254  | 2 42   | 6.44   |
| 1834     | - 3.61        | 6.13   | 0.89    | 2.37   | 1.24   | - 057  | 1.97   | 1.45   |        | - 0.59 | 3.71   | 2,20   |
| 1835     | 4.32          | - 3.59 | 1.07    | - 1.04 | 1,60   | - 0 07 | - 1.18 | - 091  | - 188  | - 0 65 | - 3.24 | 0.18   |
| 1836     | - 0.15        | - 0.15 | - 4.47  | - 119  | 2.36   | - 048  | - 0.53 | - 1.75 | - 0.92 | - 2.32 | 1.20   | 0.94   |
| 1837     | 2.54          | 3.43   | - 2.56  | - 2.23 | - 2.18 | - 1.76 | - 0.88 | - 0 95 | - 0.21 | - 0.28 | 2.72   | 0.41   |
| 1838     | <b>— 1.79</b> | - 5.74 | 3.17    | - 2.03 | - 2.62 | 0.88   | 1.04   | 1.18   | 1.00   | - 197  | _ 4.95 | - 2.46 |
| 1839     | 3.87          | 3.30   | - 0.30  | 4.86   | - 0.80 | - 0.59 | 0 26   | 0.48   | - 1.12 | 3.22   | - 0.68 | 2.29   |
| 1840     | - 0.59        | 1.99   | 2.00    | 0,52   | 2.16   | 0.51   | - 1.26 | - 1.83 | 0.88   | _ 2.77 | - 0 98 | 3.22   |
| 1841     | 0 03          | 1.38   | 1.28    | - 3.63 | 0.32   | 0.61   | - 0.44 | - 0.76 | - 1.99 | - 1.01 |        | 1 28   |
| 1842     | 1.80          | 0.97   | 0.93    | 1,55   | _ 3.15 | _ 5.52 | - 2.18 | - 1.05 |        | 0.95   |        | 0.51   |
| 1843     | 3.08          | - 6.83 | _ 11.39 | - 1.24 | - 2.99 | - 2.44 |        |        | - 0.40 | 0,25   |        | 2.78   |
| 1841     | - 1.93        | 1      | 1.17    | 2 07   | - 1.73 | - 259  | 1      | - 1.97 | - 146  | - 2.53 | }      | 0.07   |
| 1845     | 2,55          | 3.65   | 1.89    | 0.57   | 0.83   | - 036  | 1      | - 0.26 | 0.41   | - 0.67 | - 0.96 | - 121  |
| 1846     | 5.80          | 0.96   | 3,60    | 0.01   | 2.08   | - 0.73 | 0.40   | 1.69   | 1.75   | 1.90   | 3.63   | 2.08   |
| 1847     | - 4.23        | 1.04   | - 2.86  | - 0.07 | - 2.81 | - 1.43 |        | - 1.48 | - 0.39 | - 0 22 | - 054  | - 0.24 |
| 1848     | 1.41          | 0.93   | - 0.93  | - 0.69 | 0.51   | - 0.45 | _ 2.80 | - 128  | _ 2.17 | F 35   | - 2.66 | - 367  |
| 1849     | - 3.70        | - 197  | - 0.02  | - 296  | - 1.87 | 0.11   | - 0.75 | _ 2.76 | 1.19   | 0.04   | 4.41   | - 361  |
| 1850     | 0.04          | 0.21   | - 2.78  | _ 4.85 | - 140  | 0.91   | 1.13   | 1.71   | 0.98   | 0.92   | 0.92   | - 199  |
| 1851     | 0 53          |        | 4.03    | 1.69   | - 0.44 | - 0.29 | 1.35   | - 0.73 | 4.54   | 2.18   | - 0.62 | - 2.55 |
| 1852     | - 042         | 2.57   | - 1.56  | - 1.45 | - 0.22 | 0.71   | 0.16   | 0 68   | - 2 07 | 2 66   | 1      | - 232  |
| 1853     | 0.12          | - 4.75 | - 3.25  | - 0.61 | - 1.78 | - 0.28 | - 1.20 | 0.54   | 0.52   | - 0 69 | - 0 92 | 0.60   |
| 1854     | - 5.54        | - 0.87 | 0.19    | 0 98   | - 0.51 | 0.69   | 0.77   | 0.45   | 1.24   | 2 20   | 0.28   | 1 64   |
| 1855     | 1.48          | - 2.11 | - 2.23  | 1.56   | 0,59   | - 1.03 | 1      |        | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Mittel   | - 8.11        | - 6.53 | - 0.27  | 6.38   | 11.99  | 16.21  | 18 36  | 16 90  | 11,94  | 6.72   | - 0 14 | - 7.07 |
| mittlere |               |        |         | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Veränd.  | 2 04          | 2.52   | 2.12    | 1 85   | 1.46   | 1.15   | 1 00   | 1 04   | 1.15   | 1 40   | 1.67   | 2 25   |
| Max.     | 5.80          | 1      | i       | 4.86   | 4.09   | 2.58   | 371    | 2 23   | 4,54   | 3 37   | 4.94   |        |
| Min.     | - 6.60        |        | 1       | 1      | - 3.15 | 1      | - 2.80 | - 2.76 |        |        | 4      |        |
| Unt.     | 12.40         | 12 96  | 15.42   | 9.71   | 7 24   | 8.10   | 6.51   | 4.99   | 6.71   | 6 14   | 9.89   | 12 50  |

# Sitcha 28.

| 1832 | 1 00   |   | 1.41 | _ | 0.25 | _ | 1.19 | 0,68   |      |        |        |      | - 056 | 1,70 | 1 36   |
|------|--------|---|------|---|------|---|------|--------|------|--------|--------|------|-------|------|--------|
| 1833 | 2.17   | _ | 0.06 |   | 1.71 |   | 0.63 | 0.01   | 0.93 |        |        |      |       |      | - 0.09 |
| 1831 | - 1.48 | _ | 0.01 |   | 0.26 | _ | 0.57 | - 0.69 | 0.23 | - 0.63 | - 1 09 | 0.03 | 1.03  | 2.16 | 151    |

Sitcha.

|           | J | an.  | F          | ebr.  | M | [ärz | A | pril | 7 | <b>I</b> ai | J | uni  | J | uli   | A | ng.   | S | ept. | C | et.  | N | lov.  | I | Dec. |
|-----------|---|------|------------|-------|---|------|---|------|---|-------------|---|------|---|-------|---|-------|---|------|---|------|---|-------|---|------|
| 1835      |   | 1.82 |            | 0.69  | ſ | 0.71 |   | 0.23 | _ | 0.54        | _ | 0.37 | - |       |   |       |   | 0.59 | _ | 1.21 |   | 0.42  | _ | 1.67 |
| 1836      | _ | 1.56 |            | 1.20  |   | 1.31 |   | 0.33 |   | 1.24        |   | 0.93 | - | 0.39  |   | 0.34  |   | 0.27 |   | 1.20 |   | 0.72  | - | 1.61 |
| 1837      |   | 3.05 |            | 2.60  |   | 1.53 |   | 0.82 |   | 1.29        | _ | 0.02 | - | 0.52  | l | 0.33  | _ | 0.33 | _ | 0.45 | _ | 0.89  |   | 0.37 |
| 1838      |   | 0.18 |            | 0.57  |   | 0.86 | - | 0.63 |   | 0.44        |   | 0.36 |   | 0.36  |   | 0.19  | - | 0.37 |   | 0.63 |   | 0.91  |   | 2.55 |
| 1839      | - | 1.09 |            | 3 .75 |   | 0.49 |   | 1.01 |   | 0.65        | 1 | 0.90 |   | 1.77  |   | 2.06  |   | 2.02 |   | 0.23 |   | 2.05  |   | 2.37 |
| 1840      |   | 4.88 | _          | 1.76  |   | 3.14 | _ | 0.39 | _ | 0.04        | _ | 0.36 |   | 0.14  | İ | 1.18  |   | 0.62 | _ | 0.08 | _ | 1.93  | - | 1.83 |
| 1841      |   | 0.83 |            | 1,34  |   | 1.43 | - | 0.21 | _ | 0.88        |   | 1.21 |   | 1.21  |   | 0.39  | - | 0.54 |   | 0.32 |   | 1.05  | - | 0.04 |
| 1842      |   | 1.26 | ļ          | 0.49  | - | 1.90 | - | 0.47 | _ | 1.41        |   | 0.35 | - | 1.36  | - | 0.98  | - | 0.31 | - | 0.36 |   | 0.56  |   | 2.44 |
| 1843      | - | 0.83 | <b> </b> — | 2.73  | _ | 0.22 | - | 0.12 | - | 0.38        |   | 0.09 | - | 0.65  | - | 0.62  | - | 0.64 |   | 0.71 | - | 0.23  |   | 1.30 |
| 1844      | - | 151  |            | 2.23  | - | 0.70 |   | 0.41 | _ | 0.36        |   | 1.64 |   | 0.32  | - | 0.16  | - | 0.37 | _ | 0.65 | - | 1.15  |   | 0.58 |
| 1845      |   | 0.67 | -          | 1.62  |   | 0.39 |   | 0.47 |   | 0.45        |   | 0.39 |   | 0.12  |   | 081   | - | 0.71 |   | 0.38 | - | 0.55  |   | 3.29 |
| 1847      |   |      |            |       |   |      |   |      |   | 0,25        | - | 0.38 | - | 0.58  |   | 0.11  | - | 0.65 | - | 0.38 | - | 1.11  |   | 0.25 |
| 1848      | - | 2.33 | -          | 1.66  | - | 1.22 | _ | 1.00 | - | 0.14        |   | 0.06 |   | 0.95  | - | 0.80  | - | 0.02 | - | 0.26 |   | 0.78  | - | 1.34 |
| 1819      | - | 2,55 | -          | 3.34  | _ | 2.74 |   |      |   |             | - | 1.32 | - | 1.16  | - | 1.26  | - | 0.63 | - | 0.11 |   | 0.19  | - | 0.77 |
| 1850      | - | 4.45 |            | 0.88  | - | 3.42 | - | 0.85 | - | 0.45        | - | 1.32 |   | 1.21  |   | 0.05  | - | 0.39 | - | 0.01 |   | 0.28  |   | 1.14 |
| 1851      | - | 1.01 |            | 0.54  |   | 0.26 |   | 0.62 |   | 0.61        |   | 0.07 |   | 0.    | 1 | 0.71  |   | 0.02 |   | 1.85 |   | 1.45  | - | 2.04 |
| 1852      |   | 3.46 |            | 0.11  |   | 2.09 | - | 0.01 | - | 0.08        |   | 0.42 |   | 0.33  | - | 0.22  |   | 0.06 |   | 0 58 | - | 1.46  | - | 4.05 |
| 1853      |   | 0.65 |            | 1.27  | - | 0.20 | - | 0.20 |   | 0.33        | - | 1.52 | - | 1.29  | - | 1.18  | - | 0.60 |   | 0.57 | - | 8.49  |   | 0.55 |
| 1854      | - | 1.90 | -          | 0.36  | _ | 1.29 |   | 0.36 | - | 1.60        |   | 1.00 |   | 0.65  | - | 0.38  | - | 0.08 |   | 0.95 |   | 2.06  |   | 0.01 |
| 1856      |   | 2.68 |            | 2.87  |   | 2.37 |   | 0.31 |   | 1.32        |   | 0.03 | - | 1.00  | - | 0.18  |   | 0.12 | - | 0.55 | 1 | 0.31  |   | 0.94 |
| 1857      | - | 1.18 | -          | 1 55  |   | 0.65 |   | 1.50 |   | 0.95        |   | 0.07 | - | 0.33  |   | 0.04  | - | 0.06 |   | 0.38 |   | 1.45  | , | 1.57 |
| 1858      | - | 159  | -          | 2.08  |   | 0.30 |   | 0.33 |   | 0.24        | - | 0.09 | - | 0.17  |   | 0.59  | - | 0.28 |   | 0.19 | 1 | 0.70  | - | 2.42 |
| 1859      |   | 0.56 | -          | 2.33  | - | 0.46 |   | 0.14 | - | 0.70        |   | 0.29 |   | 0.35  | - | 0.72  |   | 0.10 | _ | 1.83 | - | 4.22  |   | 1.28 |
| 1860      |   | 1.24 |            | 0.74  |   | 0.22 | _ | 0.39 |   | 0.02        | - | 0.21 |   | 138   |   | 0.11  | - | 0.35 |   | 0.34 | ĺ | 1.44  | - | 0.73 |
| 1861      |   | 0.07 |            | 1.87  |   | 0.78 |   | 0.58 |   | 0.40        |   | 0.97 |   | 0.70  |   | 0.45  |   | 1.37 |   | 0.12 | - | 1.83  | - | 4.50 |
| 1862      |   | 2.99 | _          | 2 23  | _ | 0.37 | _ | 1.64 | _ | 1.68        |   | 0.66 |   | 0.28  | _ | 0.36  | - | 1.27 | _ | 1,32 | _ | 1 16  |   | 1,49 |
| Mittel    | _ | 0.08 |            | 0.36  |   | 1,63 |   | 3 65 |   | 6.48        |   | 8 87 |   | 10.29 |   | 10,54 |   | 8.47 |   | 5.44 |   | 2 81  |   | 0 65 |
| mittlere  |   | 0,   |            | ,50   |   | .,   |   |      |   |             |   |      |   |       |   |       |   |      |   |      |   |       |   |      |
| Veränder. |   | 1,75 |            | 156   |   | 1.15 |   | 0.57 |   | 0.63        |   | 0.58 |   | 0.69  |   | 0.63  |   | 0.51 |   | 0.65 |   | 1.52  |   | 1.53 |
| Max.      |   | 4 88 |            | 3.75  |   | 3,14 |   | 1.50 |   | 1 32        |   | 1 64 |   | 1.77  |   | 2 06  |   | 2.02 |   | 1.58 |   | 2.71  |   | 3.29 |
| Min.      | _ | 4 45 | _          | 3.34  | _ | 3.42 |   | 1.64 | _ | 1.68        | _ | 1.52 | _ | 1.36  | - | 1 26  | - | 1.27 | _ | 1.83 | _ | 8.49  | _ | 4.50 |
| Unt.      |   | 9.33 |            | 7.09  |   | 6.56 |   | 3 14 |   | 3 00        |   | 3.16 |   | 3.13  |   | 3.32  |   | 3.29 |   | 3,41 |   | 11.20 |   | 7.79 |

Die vorhergehenden 71 Tafeln geben mit den pag. 8. angeführten früher veröffentlichten 12 Tafeln zunächst die numerischen Correctionselemente, um bei der Bestimmung der monatlichen Wärmemittel von Stationen, für welche nur wenige Jahrgänge vorhanden

sind, jene von der Zufälligkeit zu befreien, welche die besondere Witterungs-Eigenthümlichkeit dieser Jahrgänge darbot. Man braucht nur aus den 83 Stationen der Tafeln die zu wählen, welche dem Beobachtungsorte am nächsten liegt, dessen durch wirkliche Beobachtungen erhaltene Mittel weniger Jahre man auf vieljährige Werthe reduciren will. Die entsprechenden Jahrgänge der Normalstation gehen im Mittel ihrer Abweichungen mit veränderten Zeichen die anzubringende Verbesserung. Natürlich kann man hierbei auch mehrere Normalstationen berücksichtigen, welche den Ort, an welchen die Verbesserung anzubringen ist umgeben, was aber in der Regel bei dem allmähligen Uebergang gleichzeitiger Abweichungen in einander nicht nöthig sein wird, wenn der Abstand der Normalstation kein verhältnifsmäßig großer ist.

Will man hingegen Anhaltungspunkte gewinnen, um zu beurtheilen welche Wärmeverbreitung in einem gegebenen Jahre stattfand, so braucht man nur in der p. 7. 8. gegebenen Uebersicht der Jahrgänge der einzelnen Stationen die aufzusuchen, in welchen Bestimmungen sich für dieses Jahr finden.

Was ergiebt sich aber aus den vorhergehenden Tafeln für die mittlere Veränderlichkeit der Temperatur selbst?

Die folgenden beiden Tafeln beantworten diese Frage.

In der ersten derselben bezeichnet die neben dem Namen stehende Zahl die Anzahl der berechneten Jahrgänge. Die "Mittel" überschriebene Columne ist die Summe der monatlichen Werthe divirt durch 12. Die Stationen selbst sind in Gruppen getheilt, welche durch eine leere Querspalte geschieden sind. Diese Gruppen sind in der zweiten Tafel geographisch bezeichnet. Die in ihr enthaltenen Zahlen sind daher die Mittelwerthe dieser Gruppen.

#### Mittlere Veränderungen.

|                        | Jan.                   | Febr.        | März | April        | Mai          | Juni | Juli | Aug.      | Sept.        | Oct.         | Nov. | Dec.         | Mittel       |   |
|------------------------|------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|---|
| Jakutzk                | 25   1.89              |              | 1.79 | 1.36         |              |      |      | 1         | 1 05         |              | 2.00 | 2.18         | 1.56         | 1 |
| Nertchinsk<br>Barnaul  | 32   2.14<br>25   3.38 |              | 2.03 | 1.92<br>2.24 | 0.98<br>1.30 | 1.01 | 0.82 | 0 61 0 82 | 0,66<br>1.00 | 0,95<br>1,47 | 1.87 | 1.99         | 1.39<br>1.82 | 3 |
| Catherinenburg         | 28   2.12<br>25   2.67 | 1 82<br>2.36 | 1.44 | 1.43<br>1.39 | 1.56<br>1.70 | 1,03 | 0.96 | 1.15      | 1.24<br>1.24 | 1.47         | 1.44 | 2.35<br>2.65 | 150<br>1.72  | 4 |
| Bogoslowsk<br>Slatoust | 29 2 29                |              | 1 44 | 1.26         | 1 30         | 1.06 |      | 1 17      | 1            | 1.48         | 1.39 | 2.58         | 1.52         | 6 |
| Archangel              | 37 2.98                | 2.59         | 2,35 | 1.88         | 1.80         | 1 26 | 1.14 | 0.87      | 1.15         | 1 26         | 2.09 | 2.29         | 1.81         | 7 |
| Torneo                 | 31 2.76                | 2,56         | 2 03 | 1.77         | 1 66         | 1,36 | 1.49 | 1.39      | 1.43         | 1.77         | 1.81 | 3 01         | 1.92         | 8 |

Mittlere Veränderungen.

|                      |      | Jan. | Febr. | März | April | Mai  | Juni | Juli | Aug.  | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Mittel |    |
|----------------------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|--------|----|
| Petersburg           | 74   | 2.81 | 2.44  | 1.75 | 1.11  | 1.28 | 1.13 | 1.30 | 1.27  | 1 02  | 1.18 | 1.63 | 1.51 | 1.62   | 9  |
| Mitau                | 36   | 2 35 | 2 04  | 1.51 | 1.15  | 1.19 | 0.74 | 1.04 | 1.08  | 0.64  | 0.99 | 1,31 | 2.15 | 1.27   | 10 |
| Tilsit               | 47   | 253  | 2 06  | 1.45 | 1.21  | 1.46 | 0.96 | 1 27 | 1.04  | 0.56  | 1.03 | 1.32 | 2.31 | 1,43   | 11 |
| Arys                 | 35   | 2.18 | 2.41  | 1 65 | 1.17  | 1 26 | 0.82 | 1.11 | 1.29  | 0.70  | 1.11 | 1.39 | 2,34 | 1.45   | 12 |
| Danzig               | 45   | 2.14 | 1.79  | 1.18 | 0.97  | 1.05 | 0 93 | 0.95 | 0.88  | 0.59  | 0 90 | 1.12 | 1.77 | 1.19   | 13 |
| Sülz                 | 33   | 1 82 | 1.87  | 1 37 | 0.92  | 0 99 | 0.60 | 0.87 | 1.06  | 0.58  | 0,80 | 0.95 | 1.76 | 1.13   | 14 |
| Lübeck               | 27   | 181  | 1.90  | 1 34 | 0 93  | 1.07 | 0.84 | 1.02 | 1.27  | 0.77  | 0.94 | 1.03 | 2,09 | 1.25   | 15 |
| Copenhagen           | 64   | 1.46 | 1.57  | 1 49 | 1.31  | 1.18 | 1.22 | 1.12 | 1.05  | 0.84  | 0.98 | 1.08 | 1.35 | 1.22   | 16 |
| Christiania          | 28   | 1.68 | 2.16  | 1.25 | 0.98  | 0.92 | 0.76 | 1.00 | 1.00  | 0.51  | 1.07 | 1.19 | 1.86 | 1.29   | 17 |
| Hammerfest           | 15   | 1.74 | 0.88  | 1.50 | 0.79  | 0.71 | 0.86 | 1.29 | 0.87  | 0.80  | 1.14 | 1.67 | 1,00 | 1,00   | 18 |
| Wilna                | 27   | 2.76 | 2 00  | 1 86 | 1.26  | 0.89 | 1.13 | 1 25 | 1.24  | 0.88  | 1.34 | 1 32 | 2 36 | 1.44   | 19 |
| Kiew                 | 33   | 2.45 | 1.77  | 1.59 | 1.36  | 1.04 | 1.13 | 1.26 | 1.33  | 1.31  | 1.04 | 1.37 | 2.72 | 1 53   | 20 |
| Pultawa              | 34   | 2,36 | 2.38  | 1 85 | 1.59  | 1.82 | 1.59 | 1.73 | 1.54  | 1.41  | 1.26 | 1.57 | 3 08 | 1.85   | 21 |
| Lugan                | 26   | 2.82 | 2.52  | 1,92 | 1.65  | 1.07 | 1.09 | 1.01 | 1.23  | 1.25  | 1.07 | 1.72 | 3 21 | 1.71   | 22 |
| Nicolajef            | 35   | 2,09 | 1.85  | 1.49 | 1.17  | 0.85 | 1.09 | 1.19 | 1.20  | 1.15  | 1.16 | 1.58 | 2.61 | 1.45   | 23 |
| Krakau               | 38   | 2.16 | 2.38  | 1 77 | 1.35  | 1.05 | 1.10 | 1.09 | 0.90  | 0.92  | 1 13 | 1.30 | 2 45 | 155    | 24 |
| Leobschütz           | 45   | 2.03 | 1.88  | 1.36 | 1.32  | 1.01 | 1.09 | 0.97 | 1.06  | 0.91  | 1.26 | 1.21 | 1,90 | 1.33   | 25 |
| Breslau              | 75   | 2.55 | 2.03  | 1.69 | 1.34  | 1.20 | 0.94 | 0.96 | 1.09  | 1.02  | 1.22 | 1.39 | 2.07 | 1.46   | 26 |
| Berlin               | 138  | 2.14 | 1.89  | 1.56 | 1,30  | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.13  | 0.89  | 1.08 | 1.23 | 1.79 | 1.37   | 27 |
| Leipzig              | 36   | 2.24 | 1.97  | 1.55 | 1.23  | 1.21 | 0.83 | 1.17 | 1.13  | 0.86  | 0.88 | 1.33 | 1.83 | 1.35   | 28 |
| Arnstadt             | 30   | 2.16 | 1.96  | 1.56 | 1.21  | 1.11 | 0.72 | 1.02 | 0.98  | 0.78  | 0.87 | 1.60 | 2.02 | 1,32   | 29 |
| Braunschweig         | 30   | 2.19 | 2 21  | 1.52 | 1.32  | 1.33 | 0 68 | 1.02 | 1.24  | 0.74  | 0.85 | 1.19 | 2.12 | 1.37   | 30 |
| Gütersloh            | 31   | 1.81 | 1.95  | 1.65 | 1.19  | 1.22 | 0.82 | 0.94 | 1.09  | 0.85  | 0.81 | 1.30 | 2.71 | 1.36   | 31 |
| Prag                 | 92   | 2.31 | 1.93  | 1.50 | 1.38  | 1.19 | 0.85 | 1.04 | 1.06  | 0.96  | 1 07 | 1.23 | 1.90 | 1.37   | 32 |
| Wien                 | 90   | 1.98 | 1.77  | 1.41 | 1.38  | 1.21 | 0.95 | 1.01 | 1 04  | 0.95  | 1 14 | 1.11 | 1.85 | 1.32   | 33 |
| Regensburg           | 61   | 2.24 | 1.49  | 1.28 | 1.54  | 1 31 | 1.03 | 1,25 | 1.27  | 1 09  | 1.07 | 1.13 | 1.86 | 1 39   | 34 |
| München              | 32   | 2 07 | 1.93  | 1.32 | 1.11  | 1.30 | 0.81 | 0.83 | 0.89  | 0.77  | 0.88 | 1.42 | 1.83 | 1.29   | 35 |
| Peissenberg          | 54   | 2.00 | 1.47  | 1,40 | 1.32  | 1.40 | 1.16 | 1.05 | 1 08  | 1.05  | 1.20 | 1.41 | 1.57 | 1.34   | 36 |
| Stuttgard            | 53   | 2.17 | 1.47  | 1,30 | 1,49  | 1.14 | 1.01 | 1.09 | 1.01  | 0.99  | 1.07 | 1.55 | 1.95 | 1.35   | 37 |
| Carlsruhe            | 51   | 2.25 | 1.76  | 1.43 | 1.47  | 1.16 | 0.97 | 0.95 | 9 9 4 | 0.85  | 1 04 | 1.24 | 1.98 | 134    | 38 |
| Darmstadt            | 36   | 1.90 | 1.48  | 1.33 | 1.16  | 1.19 | 0.99 | 1.02 | 1.12  | 0.95  | 0.76 | 1.29 | 1,55 | 1.23   | 39 |
| Trier                | 42   | 1.90 | 1.60  | 1.32 | 1.31  | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0 98  | 0.76  | 1.03 | 1.34 | 1.89 | 1.22   | 40 |
| Zwanenburg           | 92   | 1.80 | 1,42  | 1.22 | 1.05  | 0.91 | 0.86 | 0 85 | 0.69  | 0.74  | 0 95 | 0 99 | 1.59 | 1.09   | 41 |
| Brüssel              | 30   | 1.88 | 1,69  | 1.42 | 0.96  | 1.08 | 0.77 | 0.88 | 1 03  | 0.80  | 0.73 | 1 04 | 1.69 | 1.16   | 42 |
| Chalons              | 43   | 2 04 | 1.36  | 1.15 | 1,28  | 1.26 | 1,03 | 1.03 | 1.12  | 1.04  | 1 26 | 1.03 | 1.50 | 1.26   | 43 |
| Paris                | 61   | 1.76 | 156   | 1.24 | 1.17  | 1,12 | 0.97 | 0 92 | 0.93  | 0.85  | 0.82 | 1.13 | 1,60 | 1.17   | 44 |
| $\mathbf{T}$ oulouse | . 27 | 1.58 | 1,27  | 1,00 | 0.80  | 0 99 | 1 09 | 0.88 | 0.82  | 0.89  | 0.74 | 1.16 | 1 24 | 1.04   | 45 |
| Kremsmünster         | 49   | 1.72 | 1.59  | 124  | 1.26  | 0 99 | 0.95 | 0.93 | 0.98  | 0.76  | 1,03 | 134  | 1.89 | 1 25   | 46 |

## Mittlere Veränderungen

|                       |    | Jan. | Febr. | März | April  | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oet. | Nov. | Dec. | Mittel |     |
|-----------------------|----|------|-------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|-----|
| Klagenfurt            | 51 | 1.68 | 1,68  | 1.27 | 1 09   | 1 01 | 1,00 | 0.85 | 1.03 | 0 92  | 1.01 | 1.39 | 1.75 | 1 22   | 47  |
| Basel                 | 39 | 1.95 | 1.61  | 1,58 | 1.12   | 1.09 | 0.87 | 0.91 | 1.08 | 0.85  | 0.84 | 1.10 | 1.61 | 1 22   | 48  |
| Genf                  | 40 | 1.56 | 1.13  | 1.04 | 1.05   | 1.10 | 0.82 | 0.91 | 0.96 | 0.90  | 0.72 | 1 03 | 1.41 | 1 14   | 49  |
| St. Bernhard          | 33 | 1.45 | 1.24  | 1,45 | 1.05   | 1.01 | 1.14 | 0.91 | 0.82 | 1.09  | 0.86 | 1.24 | 1.42 | 1.14   | 50  |
| Udine                 | 40 | 1.02 | 1.14  | 0.90 | 1.21   | 1 08 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83  | 0.94 | 1.12 | 1.26 | 0.99   | 51  |
| Mailand               | 76 | 1.50 | 1.37  | 1.08 | 1.10   | 1.02 | 0.90 | 0.99 | 0.89 | 0.88  | 0.97 | 0.96 | 1 21 | 1.16   | 52  |
| Florenz               | 21 | 1.01 | 0.95  | 0 85 | 0.88   | 1.55 | 0.93 | 0.87 | 0.66 | 0.92  | 0.91 | 1.01 | 1.33 | 0 99   | 53  |
| Rom                   | 32 | 108  | 0.74  | 0.96 | 0.82   | 0.98 | 0.93 | 0.58 | 0.55 | 0.69  | 0.74 | 1.05 | 1.23 | 0.86   | 51  |
| Palermo               | 64 | 0.85 | 0.77  | 0.71 | 0.87   | 0.90 | 0.82 | 0.77 | 0.69 | 0.72  | 0.84 | 0.81 | 0.72 | 0,78   | 55  |
| Stromness             | 33 | 0,72 | 0.96  | 0.73 | 0.70   | 0.71 | 0.78 | 0.82 | 0.74 | 0 65  | 0.84 | 0.73 | 0.96 | 0.78   | 56  |
| Kinfauns              | 27 | 1.40 | 1.05  | 0.78 | 0.79   | 0.89 | 0.71 | 0.58 | 0.76 | 0.71  | 1.05 | 1.06 | 0.97 | 0.90   | 57  |
| Edinburg              | 56 | 1.13 | 0.79  | 0.87 | 0.72   | 0.80 | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.69  | 0.91 | 0 93 | 1.16 | 0.86   | 58  |
| Dublin                | 22 | 0.87 | 0.87  | 0.65 | 0.73   | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.54 | 0.56  | 0.72 | 0.69 | 0.93 | 0 69   | 59  |
| Manchester            | 55 | 1.44 | 1.08  | 0.90 | 0.96   | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 0 82 | 0.75  | 1.01 | 1.16 | 1.35 | 1.04   | 60  |
| Oxford                | 36 | 1.25 | 1.45  | 0.97 | 0.79   | 0.90 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.80  | 0.77 | 0.85 | 1.35 | 0 96   | 61  |
| London                | 94 | 1.40 | 1.27  | 1.11 | 0.97   | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.83 | 0.82  | 0.83 | 0.88 | 1.35 | 1.04   | 62  |
| East Port             | 23 | 1.15 | 1,30  | 0.76 | 0.44   | 0 82 | 0.77 | 0.86 | 0.65 | 0.72  | 0.67 | 0.82 | 1.65 | 0.88   | 63  |
| Salem                 | 42 | 1.08 | 1.28  | 1.06 | 0.83   | 101  | 0.72 | 0.78 | 0.69 | 0.83  | 0.77 | 0.88 | 1.29 | 0.93   | 64  |
| New Bedford           | 47 | 1,44 | 1.53  | 1.01 | 0,.79  | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.68  | 0.70 | 1 07 | 1.31 | 0.95   | 65  |
| New Haven             | 87 | 1.37 | 1.35  | 1.19 | 0.91   | 0 59 | 0.83 | 0.73 | 0.84 | 0.80  | 0.94 | 1.06 | 1.32 | 1.02   | 66  |
| New York              | 33 | 1.41 | 1.41  | 1.02 | 1 14   | 0.91 | 0.88 | 0.74 | 0.71 | 0.78  | 0.87 | 1.03 | 1 42 | 1.03   | 67  |
| Providence            | 28 | 1.72 | 1.64  | 1.13 | 0.90   | 0.71 | 0.83 | 0.76 | 0.67 | 0.74  | 0.76 | 1.15 | 1.46 | 1.04   | 68  |
| Ft. Monroe            | 30 | 1.49 | 1.80  | 1.48 | 1.05   | 1.11 | 0.79 | 0.72 | 0.77 | 0.85  | 0.99 | 1.31 | 1,55 | 1.16   | 69  |
| Washington (Arcansas) | 20 | 1.53 | 1.50  | 1.92 | 1.03   | 1.00 | 0.64 | 0.64 | 1.11 | 0.95  | 1.11 | 1.40 | 1.22 | 1.17   | 70  |
| Charleston            | 31 | 1.51 | 1.74  | 1.27 | 0.80   | 0.70 | 0 65 | 0.57 | 0.57 | 0 73  | 0.95 | 1.12 | 1.47 | 1.01   | 71  |
| Toronto               | 23 | 1.66 | 1 45  | 1.39 | 0.80   | 0.97 | 1,04 | 0 69 | 0.62 | 0.84  | 0.78 | 0.95 | 1 37 | 1.05   | 72  |
| Ft. Howard            | 21 | 1.49 | 2.31  | 1.36 | 1.52   | 1.48 | 0.98 | 0.84 | 0.80 | 0.91  | 1.24 | 1.65 | 2 20 | 1,32   | 73  |
| Ft. Brady             | 29 | 1.15 | 1.98  | 1.71 | 1.27   | 1.39 | 1.16 | 1.26 | 0.75 | 0.78  | 1.18 | 1.25 | 1.58 | 1 29   | 74  |
| Milwaukee             | 21 | 2.36 | 2.10  | 1.64 | 1.67   | 1.18 | 0.83 | 0.85 | 0.69 | 0,99  | 1.01 | 1.13 | 1.64 | 1.34   | 75  |
| St. Louis             | 32 | 2.09 | 2,22  | 1.64 | 1.64   | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0 96 | 1.04  | 1.45 | 1.33 | 1.72 | 1.41   | 76  |
| Marietta              | 36 | 1.71 | 2.03  | 1.56 | 1 53   | 0.98 | 0.79 | 0.88 | 0.80 | 1 04  | 1 24 | 1 23 | 1.27 | 1 26   | 77  |
| Ft. Gibson            | 27 | 1.98 | 2.00  | 1.38 | 1.36   | 0.95 | 0.74 | 0.84 | 1.30 | 1.24  | 1.38 | 1.69 | 1,65 | 1.38   | 78  |
| Ft. Leavenworth       | 25 | 2.24 | 2 31  | 2.11 | 1.73   | 0.85 | 0.79 | 1.02 | 1.15 | 1.36  | 1.22 | 1.84 | 1 74 | 1.36   | 79  |
| Ft. Snelling          | 35 | 2.04 | 2.52  | 2.12 | 1.85   | 1.46 | 1.15 | 1.00 | 1.04 | 1.15  | 1 40 | 1.67 | 2.25 | 1.64   | 80  |
| Sitcha                | 28 | 1,75 | 1.56  | 1.15 | 0.57   | 0.63 | 0 58 | 0 69 | 0.63 | 0.51  | 0,65 | 1.52 | 1.53 | 0 98   | sı  |
| Godthaab              | 14 | 1,69 | 1.84  | 2.21 | 1.54   | 1.04 | 0.76 | 1,05 | 0.89 | 0.78  | 0.99 | 1.05 | 1.92 | 1.31   | .82 |
| Reykiavig             | 11 | 1.21 | 1.12  | 1.68 | 1 1.17 | 1.50 | 1.15 | 1.63 | 1.79 | 1.28  | 1.64 | 1.01 | 1.75 | 1.41   | 83  |

Mittlere Veränderungen.

|                        | Jan. | Febr. | März | April | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Mittel |
|------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|
| Sibirien und Ural      | 2.41 | 2 10  | 1,79 | 1.57  | 1.35 | 1,04 | 0.94 | 1.03 | 1.07  | 1,44 | 1 75 | 2.50 | 1.58   |
| Nordöstliches Europa   | 2,54 | 2.27  | 1.70 | 1.31  | 1.39 | 1.03 | 1.19 | 1.12 | 0.87  | 1.18 | 1,53 | 2,34 | 1.47   |
| Baltische Länder       | 1.70 | 1.68  | 1 39 | 0.99  | 0.97 | 0.86 | 1 06 | 1.05 | 0.70  | 0.99 | 1.18 | 1.61 | 1.18   |
| Inneres Russland       | 2.50 | 2 10  | 1.74 | 1.41  | 1 13 | 1.21 | 1.29 | 1.31 | 1.20  | 1.17 | 1.51 | 2,80 | 1.61   |
| Nördliches Deutschland | 2 16 | 2.03  | 1.58 | 1.28  | 1.16 | 0.91 | 1.04 | 1.08 | 0.87  | 1.01 | 1.32 | 2,11 | 1.38   |
| Südliches Deutschland  | 2.09 | 1.65  | 1.37 | 1.35  | 1.21 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 0.93  | 1.03 | 1.29 | 1.82 | 1.32   |
| Westeuropa             | 1.81 | 1.46  | 1 25 | 1.05  | 1.08 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.86  | 0.90 | 1.12 | 1.52 | 1.15   |
| Schweiz                | 1.67 | 1 45  | 1.32 | 1 11  | 1.04 | 0.96 | 0.90 | 0.97 | 0,90  | 0.89 | 1.22 | 1.62 | 1,17   |
| Italien                | 1.09 | 0.99  | 0,90 | 0.98  | 1 09 | 0.88 | 0.81 | 0.72 | 0.81  | 0.89 | 0 99 | 1.15 | 0.95   |
| England                | 1.17 | 1.07  | 0.86 | 0.81  | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.71  | 0.88 | 0.90 | 1.15 | 0.99   |
| Oestliches Amerika     | 1.41 | 1.51  | 1.20 | 0.88  | 0.88 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.79  | 0.86 | 1.09 | 1.41 | 1.02   |
| Inneres Amerika        | 1.86 | 2,10  | 1.66 | 1.46  | 1.13 | 0,94 | 0.93 | 0.90 | 1.04  | 1.21 | 1.42 | 1.71 | 1.36   |
| Westamerika            | 1.75 | 1.56  | 1.15 | 0.57  | 0.63 | 0.58 | 0.69 | 0.63 | 0.51  | 0.65 | 1.52 | 1,53 | 0.98   |
| Polarländer-           | 1.54 | 1.27  | 1.80 | 1.17  | 1.08 | 0.92 | 1.36 | 1.18 | 0.95  | 1.26 | 1.24 | 1.56 | 1.27   |

Europa an der Westküste der alten Welt gelegen muß, um seine Witterung zu verstehen, wie ein Janus nach entgegengesetzten Seiten blicken. In fortwährender Ungewißheit darüber, ob es sich dem Continental- oder dem Seeklima anschließen soll, erfährt es so erhebliche Schwankungen der Temperatur, Feuchtigkeit und des atmosphärischen Druckes, daß man gesagt hat, die Eigenthümlichkeit seines Klimas sei die, das Aprilwetter der ganzen Welt darzustellen. Dennoch zeigt Taf. I., daß die Veränderungen innerhalb ganz bestimmter Grenzen erfolgen. Die mittlere Veränderlichkeit ist in Regensburg 1.39, in Berlin, Braunschweig und Prag 1.37, in Gütersloh 1.36, in Stuttgard, Leipzig 1.35, auf dem Peissenberg, in Carlsruhe 1.34, in Leobschütz 1.33 in Arnstadt und Wien 1.32, also so übereinstimmend, wie man es kaum erwarten durfte.

Die mittlere Veränderlichkeit nimmt in der gemäßigten Zone im Allgemeinen zu mit wachsender geographischer Breite. Sie erreicht ihr Maximum 1.61 im europäischen Russland, also an der eigentlichen Grenze des continentalen und Seeklimas, da, wie ich durch den Entwurf der Isanomalen gezeigt habe, die zu milden Winter erst am Ural in zu kalte übergehen. Sie ist in Sibirien noch bedeutender als im nördlichen Deutschland, ein Beweis, daß besonders im Winter noch Wellen der bewegten europäischen Atmosphäre aufregend in den ruhigen Luftsee Nordasiens hineinschlagen. Von Norddeutschland aus, wo sie 1.38, nimmt sie nach Süden hin ab, wird 1.32 in Süddeutschland, 1.17 in der Schweiz, 0.95 in Italien. Sie vermindert sich aber noch schneller nach Westen hin, denn in Frankreich und Niederland ist sie 1.15, in England 0.99, am kleinsten auf den schott-

ländischen Inseln 0.78. An den atlantischen Küsten Nordamerikas steigt sie wieder auf 1.02 und wird im Innern 1.36, sinkt aber an der Westseite in Sitcha wieder auf 0.98 herab. Sie ist am Nordeap, in Island und Grönland im Mittel 1.27 aber wahrscheinlich größer im Gebiet des Parryschen Archipels.

Hängen die nicht periodischen Veränderungen der Temperatur von Luftströmen ab, so werden, abgesehen von den Modificationen, welche die sie begleitenden Niederschläge hervorrufen, jene am größten sein:

- 1) in Beziehung auf die Zeit im Jahre dann, wenn die Monatsisothermen am wenigsten von einander abstehen, weil dann, wenn man die ganze Erdoberfläche betrachtet, die Temperaturabnahme mit zunehmender geographischer Breite am schnellsten erfolgt.
- 2) innerhalb desselben Monats, wenn die Richtung der Luftströme senkrecht steht auf der Isotherme des Monats, weil in dieser Richtung die Wärmeabnahme am schnellsten erfolgt.
- 3) für jede gegebene Windesrichtung aber mit zunehmender Intensität des Windes, weil dann die herbeiströmende Luft ihre ursprüngliche Wärme am wenigsten abgeschwächt herbeiführen wird.

Da innerhalb der jährlichen Periode in Europa sich die Isothermen so stark drehen, daß sie im Sommer in einer Richtung verlaufen, welche fast senkrecht steht auf der, welche sie im Winter verfolgen, so ist unmittelbar einleuchtend, daß der thermische Effect desselben Windes innerhalb der einzelnen Abschnitte des Jahres ein ganz verschiedener sein wird. Berücksichtigt man hierbei noch die in den verschiedenen Jahreszeiten sehr verschiedenen Intensität der Luftströme, außerdem die hinreichend festgestellte Thatsache, daß an bestimmten Stellen der Erde die Luft überhaupt viel bewegter ist als an andern, so sicht man leicht, daß die theoretische Bestimmung der absoluten Größe der Veränderlichkeit ein sehr verwickeltes Problem ist. Für jeden einzelnen Beobachtungsort der gemäßigten Zone gilt aber, daß im Winter die Temperaturabnahme am schnellsten erfolgt, wenn wir in einer Richtung fortschreiten, welche senkrecht steht auf der Isotherme desselben. Es wird also die Veränderlichkeit der Temperatur unter sonst gleichbleibenden Umständen dann größer ausfallen müssen als im Sommer.

Dieses tritt in den Beobachtungsreihen sehr entschieden hervor.

Ich habe in den Berichten von 1846 p. 290 zuerst auf eine merkwürdige Abweichung der jährlichen Temperaturcurven in Nordamerika aufmerksam gemacht, die nämlich, dass in den nördlichen Gegenden der Vereinigten Staaten bis nach Philadelphia hinab nicht der Januar der kälteste Monat ist, sondern der Februar. Es ist nun sehr interessant, dass dieselbe Anomalie auch in den mittleren Veränderungen hervortritt.

In Asien ist die Veränderlichkeit am größten im December, auch im europäischen Russland, wenn auch in geringerem Maaße, im mittleren und westlichen Europa erreicht sie ihren größten Werth im Januar, in Nordamerika endlich im Februar.

Nun habe ich in der Darstellung der Veränderung der Verbreitung der Wärme in der jährlichen Periode durch monatliche Isothermen nachgewiesen, daß die Kälte im December über Sibirien hereinbricht, daß nämlich dann dort die Isothermen am schnellsten nach Süden hin fortrücken, daß hingegen im Februar, wenn bereits in der alten Welt überall die Isothermen ihre Zurückbewegung nach dem Pole begonnen, die in Nordamerika noch nach Süden fortschreiten. Das Eintreten dieser Bewegungen wird natürlich in den einzelnen Jahren nicht genau auf dieselbe Zeit fallen. Daraus erklärt sich, daß die größte Veränderlichkeit in Sibirien in den December, in Europa in den Januar, in Amerika in den Februar fällt. Auf diese Weise hätten wir einen ersten Anhaltspunkt für die Grenze der verwickelten Bewegungen der Atmosphäre, die wir nicht periodische nennen, gewonnen.

Von den kältesten Monaten nach den wärmern hin nimmt die Veränderlichkeit ab, aber nicht symmetrisch, im Herbst nämlich viel schneller als im Frühjahr.

Wenn die Sonne über der südlichen Erdhälfte verweilt, überblickt sie eine durch verhältnifsmäßig unbedeutende Landmassen unterbrochene Wasserfläche. Die Unterschiede, welche eine flüssige und feste Oberfläche in Beziehung auf Insolation und Ausstrahlung hervorrufen, kommen daher zu dieser Zeit viel weniger zur Geltung als zu der, wo sie über der nördlichen Erdhälfte steht. Im grossen Ganzen sind daher die Witterungserscheinungen zu jener Zeit einfacher als in dieser. In der ganzen nördlichen Hälfte der heißen Zone herrscht dann der NO, der in unserm Sommer im indischen Meer durch den Südwestmonsoon unterbrochen wird, nirgends finden sich dort besonders erwärmte von hohen Isothermen umschlossenen Räume, sondern alle Linien gleicher Wärme laufen erst, wenn sie um die Erde gegangen, in sich zurück. Daher tritt die Natur im Frühling aus einfachen Verhältnissen in verwickelte, zu jenen kehrt sie im Herbst zurück.

Sie schlummert im Herbst daher ruhig ein, sie erwacht fieberhaft im Frühjahr, und wenn der Winter diesem nicht zur Folie diente, würde man gewiß den Herbst höher stellen.

Dieses gilt aber besonders für das mittlere Europa. Das durch die sich ändernde Sonnenhöhe bedingte Herauf- und Herunterrücken der Gesammterscheinung des Passats bewirkt, daß die im Winter an der dann am weitesten südlich liegenden äußeren Grenze des Passats herabfallenden subtropischen Regen nur den Winter umfassen, daß diese Regenzeit weiter nördlich hingegen auch Herbst und Frühjahr in sich aufnimmt, bis Phys. Kl. 1866.

98

endlich am Abhang der Alpen Anfang und Ende in einem Sommermaximum zusammenfallen, wo also eine eigentlich regenlose Zeit vollständig aufhört. Diese Regen treten im mittlern Europa vorzugsweise in der Form auf, dass vom atlantischen Ocean her kältere nordwestliche Winde in die erwärmte Luft Europas einfallen, und den Wasserdampf derselben zu Regen verdichten, wobei die Temperatur erheblich sich erniedrigt. Diese Gründe steigern die Veränderlichkeit im Sommer, eben weil der Beginn der Sommerregenzeit in den einzelnen Jahren innerhalb erheblicher Grenzen schwankt, und dadurch erklärt sich, daß die Veränderlichkeit erst am geringsten nach dem Aufhören dieser Regenperiode wird d. h. im Semptember, dem besten Reisemonat unsrer Breiten, welcher, wenn durch Wegfallen jener abkühlenden Ursachen die Wärme sich wieder steigert, Nachsommer genannt wird. Diese trockene Zeit soll noch beständiger in den Vereinigten Staaten sein, wo sie Indianersommer genannt wird, weil, wie diese sagen, der große Geist der Rothhaut diesen Sommer sendet, damit sie auf die Jagd gehe. Dennoch zeigen die Tafeln, dass die Veränderlichkeit in Amerika nicht im September am geringsten ist, sondern im Juli und August, die Abnahme nach den Sommer hin überhaupt symmetrischer erfolgt, abgesehen von der bereits erwähnten Anomalie des Februars. Ich habe an andern Orten die Ansicht ausgesprochen, daß die Verwüstung, welche durch planloses Ausroden der Wälder hervorgerufen wird, und welche gewöhnlich Cultur des Landes genannt wird, keinen wesentlichen Einflus hat auf die herabfallende Regenmenge, weil das aus der Atmosphäre Herabfallende im Großen bedingt wird durch die unsymmetrische Vertheilung des Festen und Flüssigen auf beiden Erdhälften, wohl aber auf die Zeit, in der es herabfällt. Je mehr nämlich wir die natürlichen Unterschiede des Bodens durch gleichförmige Bebauung verwischen, desto seltner werden locale Niederschläge, desto mehr wird das Herabfallen derselben auf den periodischen Wechsel der allgemeinen Bewegungen der Atmosphäre, d. h. auf bestimmte Zeiten beschränkt. Europa hat sich durch diese Cultur in immer regelmäßigere Regenzeiteu hineingearbeitet, welche veranlassen, daß die Flüsse eine lange Zeit hindurch fast wasserlos sind, während zu andern sie in ihren Ufern nicht die herandrängende Wassermasse zu fassen vermögen.

Das noch jungfräuliche Amerika, noch nicht des Schmuckes seiner Wälder beraubt, ist daher nicht wie Kleinasien, Griechenland und Italien größtentheils in eine baumlose Wüste verwandelt; daher mag dort die Sommerregenzeit noch nicht die Beständigkeit haben, welche bei uns jede Badereise verdirbt. Hier können die Amerikaner Europa gegenüber darauf stolz sein, daß sie keine Geschichte haben, sie scheinen aber in beiden Richtungen, der politischen sowohl als der natürlichen, auf dem besten Wege, hinter der Cultur Europas nicht länger zurückzubleiben.

Für die absolut grössten Abweichungen wird es genügen, in der folgenden Tafel die mittleren Werthe von 12 Gruppen mitzutheilen. Die Begrenzung dieser Gruppen ergiebt sich aus den darunter stehenden in der Tafel der mittleren Veränderungen in der letzten senkrechten Spalte gegebenen Nummern der Stationen.

#### Absolute Extreme der Monatsmittel.

|       | Sibirien und Ural (1-6) Max. Min. | 7-10, 19-23 | Deutschland | 32-39       | Alpen 46-50 Max. Min. | Italien 51-55 Max. Min. | Westeuropa 41-45 Max. Min. | Scandinavien 16—15 Max. Min. |
|-------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Jan.  | 5.36 -7.00                        | 5.47 - 7.16 | 4.61 - 5.89 | 5.67 -5.67  | 4.50 -5.18            | 3.21 -259               | 4.13 - 5 04                | 3 62 - 4.10                  |
| Febr. | 6.25 - 5.04                       | 6.21 - 6.47 | 3.94 - 5.33 | 3.72 - 5.27 | 3.74 - 4.11           | 2.80 - 3.22             | 2.80 - 4.53                | 3.44 - 4.56                  |
| März  | 4.43 - 4.64                       | 4.59 - 4.70 | 4.04 -5.31  | 3.54 5.02   | 3.18 -3.82            | 2.44 - 3.14             | 3.08 -3.40                 | 3.32 -3.52                   |
| April | 3 60 - 3 52                       | 3,87 - 3.45 | 3.13 - 3.13 | 4.24 - 3.59 | 3.00 -3 08            | 2 56 -2.39              | 2.77 - 2.56                | 1.96 - 2.46                  |
| Mai   | 3 65 - 3,28                       | 3.76 - 3.37 | 3 31 - 3.07 | 3,33 - 2.90 | 3.17 - 2.52           | 2.79  - 2.78            | 2.84 - 2.19                | 2.93 - 2.20                  |
| Juni  | 2.65 - 2.60                       | 3.40 - 3 00 | 2.51 - 2.26 | 3.41 -2.49  | 2.87 - 2.43           | 2 50 -2.14              | 3 09 - 1.82                | 3.40 -2.50                   |
| Juli  | 4.05 - 2.60                       | 3 58 - 2.87 | 3.29 - 2.46 | 3 24 -2 50  | 3 03 -2.37            | 2 30 -2.49              | 2.91 - 2.02                | 4.76 - 2.29                  |
| Aug.  | 2.40 - 251                        | 3.66 - 2.79 | 3.52 - 2.72 | 3.68 -259   | 2.40 - 2 26           | 2 15 - 2.35             | 2.71 - 2.17                | 4 21 - 2.06                  |
| Sept. | 286 -258                          | 3 46 -2.67  | 2.31 - 2.07 | 2.81 - 2.21 | 2.70  - 2.26          | 2.45 -2.40              | 2.48 - 1.68                | 2.06 - 1.72                  |
| Oct.  | 3 76 - 3,82                       | 2.97 - 3.12 | 2.71 2 62   | 3.26 - 2.95 | 2.30 2.79             | 2.33 - 2.24             | 2.48 - 2.44                | 2.63 - 2.75                  |
| Nov.  | 4.43 4 93                         | 3 98 -4.64  | 2.73 - 3 74 | 3.11 - 3.78 | 3.31 - 3.74           | 2.76 - 3.18             | 3.13 - 2.82                | 3 38 - 3.94                  |
| Dec.  | 5.27 -6.72                        | 5.08 - 6 66 | 3 96 - 6.72 | 4.34 -657   | 4.21 -4 28            | 3.43 - 2.95             | 3.95 - 4.42                | $3.18^{1} - 5.12$            |

|                                                               | England 56-62 Max. Min.                                                              | Oestliches Amerika 63-72 Max. Min.                                                                     | Inneres<br>Amerika<br>72-80<br>Max. Min.                                                                                            | Westküste von<br>Amerika<br>81<br>Max. Min. | Island und<br>Grönland<br>82-83<br>Max.  Min. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. | 2.28   -2.09<br>  1.68   -1.65<br>  1.89   -1.98<br>  2.52   -2.04<br>  2.41   -2.47 | 4.24   -3.79   2.74   -4.01   2.28   -2.52   2.51   -2.22   2.18   -2.19   1.97   -2.07   2.14   -1.96 | 3 99 — 6 51<br>3.94 — 3.93<br>2.64 — 2.62<br>2.16 — 2.62<br>2.49 — 2.26<br>2.14 — 2.34<br>3 00 — 2.26<br>3.33 — 2.86<br>3 83 — 3 58 | 3.75                                        |                                               |

Die folgende Tafel enthält den Unterschied der höchsten und niedrigsten Monatsmittel, welche in dem gesammten Beobachtungszeitraum erhalten wurden und zwar für dieselben 12 Gruppen.

| Absolute | Veränderung. |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

| -     | I     | $\Pi$ | III   | IV    | v    | VI   | VII  | VШ   | IX   | X    | XI    | XII   | XIII |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| Jan.  | 12.36 | 12.63 | 10,50 | 11.32 | 9.68 | 5.83 | 9.17 | 7.72 | 7.06 | 7.21 | 9,38  | 9.33  | 7.90 |
| Febr. | 11.29 | 12.68 | 9.27  | 8.99  | 7.85 | 6.02 | 7.33 | 8 00 | 5.73 | 8.08 | 9.90  | 7.09  | 7.98 |
| März  | 9.07  | 9.29  | 9.35  | 8 5 6 | 7.00 | 5.58 | 6.48 | 6.84 | 4.93 | 6.75 | 10.50 | 6 5 6 | 7.84 |
| April | 7.12  | 7.32  | 6.26  | 7 83  | 6 68 | 4.95 | 5.23 | 4 42 | 4.71 | 4 80 | 7.87  | 3.14  | 5.50 |
| Mai   | 6 93  | 7.13  | 6.38  | 6 23  | 5.69 | 5.57 | 5.03 | 5.13 | 4 85 | 4.73 | 5.26  | 3.00  | 4.95 |
| Juni  | 5.25  | 6.40  | 4.77  | 5.90  | 5.30 | 4.64 | 4.91 | 5 90 | 4.78 | 4.37 | 4.78  | 3,16  | 4.69 |
| Juli  | 4.65  | 6 45  | 5.75  | 5.74  | 5 40 | 4.79 | 4.93 | 7.05 | 4.37 | 4 16 | 4 75  | 3,13  | 5.62 |
| Aug.  | 4.91  | 6.45  | 6.24  | 6.27  | 4.86 | 4.50 | 4.88 | 5.27 | 3.73 | 4.17 | 4.48  | 3.32  | 5.32 |
| Sept. | 5.44  | 6.13  | 4.38  | 5.02  | 4.96 | 4.85 | 4.16 | 3.78 | 3 87 | 4.10 | 5.26  | 3.29  | 4 76 |
| Oct.  | 7.58  | 6 09  | 5,33  | 6 21  | 5.09 | 4 57 | 4.92 | 5.38 | 4.56 | 4 90 | 6.19  | 3.41  | 5.08 |
| Nov.  | 9.36  | 8 62  | 6.47  | 6 89  | 7,25 | 5.94 | 5,95 | 7.32 | 4.88 | 5 86 | 7.41  | 11.20 | 5.51 |
| Dec.  | 11.99 | 11.74 | 10.68 | 1091  | 8.49 | 6.38 | 8.37 | 8.30 | 6.23 | 8.17 | 9.49  | 7.79  | 9.19 |

Für die absolute Veränderlichkeit d. h., für die Unterschiede der höchsten und niedrigsten Werthe, welche die Wärme eines Monats in einer langen Folge von Jahren erreicht, gelten im Allgemeinen dieselben Regeln als für die mittlern, sie ist am größten im Winter und nimmt nach dem Sommer hin ab. Dabei zeigt sich aber entschieden, daß im Winter die Temperatur in ihren größten Abweichungen sich tiefer unter ihren Mittelwerth erniedrigt, als sie über denselben steigt, im Sommer hingegen bedeutender über denselben erhöht, als unter ihn herabsinkt. Sehr kalte Winter sind daher wahrscheinlicher als sehr milde, hingegen sehr heiße Sommer eher zu erwarten als sehr kalte. Dies habe ich bereits in der im Jahre 1838 erschienenen Abhandlung bemerkt, aber ohne Hinzufügung numerischer Belege, die wegen der Kürze der angewendeten Zeiträume es fraglich ließen, ob sie bei der Prüfung durch längere Zeiträume sich bestätigen würden. Da dies der Fall ist, so mag die damals gegebene Erklärung dieser Erscheinung hier ihre Stelle finden.

Im Winter, wo der Erdboden während der längeren Nacht mehr durch Ausstrahlung verliert, als er am Tage durch Insolation gewinnt, ist Temperaturerniedrigung im Allgemeinen Folge einer Aufheiterung des Himmels. Im Sommer hingegen findet das Umgekehrte statt, es sind im Allgemeinen die heiteren Tage die wärmeren. Diese Ver-

hältnisse sprechen sich am deutlichsten in den thermischen Windrosen der einzelnen Jahreszeiten aus, dem es fällt das Maximum der Wärme im Winter auf den trübsten Theil der Windrose, im Sommer hingegen sind die Winde, welche nach dem Drehungsgesetz den aufheiternden unmittelbar folgen, die wärmsten. In Klimaten, wo Trübheit vorwaltender Witterungscharakter ist, dauernde Helligkeit daher ein selten eintretender Fall, werden die Phänomene, welche diese begleiten, daher zu den Seltenheiten gehören. Der vorwaltende Charakter spricht sich in der aus einem längeren Zeitraume bestimmten mittleren Temperatur der einzelnen Monate, der seltenste Fall in der größten Abweichung jedes monatlichen Mittels in einem bestimmten Jahre von jenem allgemeinen Mittel aus. Daraus folgt unmittelbar, daß die kältesten Winter mehr unter die mittlere Winterkälte fallen, als die mildesten Winter über dieselbe, umgekehrt hingegen die heißesten Sommer sich mehr über die Sommerwärme erbeben, als die kühlsten unter dieselbe hinabsinken.

Erfolgen die nicht periodischen Veränderungen um ein constantes oder veränderliches Mittel? Wäre das letztere der Fall, so müfste in der ersten Hälfte eines längern Zeitraumes das Verhältnifs der negativen Abweichungen zu den positiven Abweichungen von dem aus dem ganzen Zeitraum bestimmten Mittel ein andres sein. Aber hierbei können Veränderungen der Instrumente, Abgehen von frühern Beobachtungsstunden, eine veränderte Aufstellung der Instrumente, das Ergebnifs so wesentlich modificiren, dafs, wenn jene nicht bekannt sind, es vielleicht zweckmäßiger wäre, auf ältern Reihen überhaupt nicht zurückzugehen. In dieser Beziehung mag aber erwähnt werden, dafs die Temperatur von Berlin aus dem letzten Zeitraum von 1848—1865 mit unveränderten Stunden und controllirten Instrumenten bis auf 0°01 dieselbe ist als die aus 137 Jahren bestimmte, und New Haven nach Loomis von 1778—1820 eine Mittelwärme von 7°60, von 1821—1865 von 7°52 zeigt. Dies sind aber die längsten Beobachtungsreihen, welche wir aus der alten und neuen Welt besitzen. Dies spricht nicht für eine Veränderung des Klimas.

Eine nicht minder wichtige Frage ist, machen sich in den Veränderungen bestimmte von der jährlichen Periode unabhängige Perioden geltend?

Diese Frage kann direct dadurch geprüft werden, dass man die Beobachtungen nach der Periode, deren Einfluss man zu bestimmen sucht, ordnet. Da aber, wie aus den bisherigen Untersuchungen über die nicht periodischen Veränderungen hervorgeht, diese stets sich gegenseitig in der Weise compensiren, das zu warme und zu kalte Räume gleichzeitig neben einander liegen, und durch Mittelstufen allmählig in einander übergehen, so können solche Fragen nicht durch die Beobachtungen einer einzelnen Station beantwortet werden, sondern nur durch die gleichzeitige Betrachtung vieler, da, wenn es sich

um kosmische Ursachen handelt, das, was an einer Station als erwärmender Einfluß sich zeigt, auf der andern als erkältender bezeichnet werden müßte.

Betrachtet man die aus den sämmtlichen Abweichungen der 83 Stationen erhaltenen Tafeln, so zeigt sich das merkwürdige Resultat, dass oft in einer langen Reihe anseinander folgender Jahre hindurch das Zeichen der Abweichungen desselben Monats dasselbe bleibt. Da diese lange Aufeinanderfolge gleichartiger Zeichen sowohl für positive, als negative gilt, so kann sie nicht einer etwaigen Veränderung der Beobachtungszeiten oder Instrumente zugeschrieben werden. Hängen nun die Abweichungen von zeitweisen Veränderungen der Windesrichtung ab, so scheint es, dass wenn eine solche in einem bestimmten Jahre die erste Abweichung hervorgerufen, dadurch für eine ähnliche Modification in dem entsprechenden Zeitabschnitt des folgenden Jahres gleichsam der Weg geebnet sei. Möglich wäre es auch, dass es sich um von der jährlichen abweichende Perioden handelt, die, indem sie ihren Einfluss in der jährlichen Periode daher nothwendig verschieben, mit andern solchen Perioden zusammentreffen, wodurch der Einflus abgeschwächt und schliefslich vernichtet wird. Die thermische Jahrescurve würde demnach sich ohngefähr verhalten, wie eine schwingende Saite, für welche die jährliche Periode den Grundton bezeichnet, in welche aber Beitöne gleichzeitig hervortreten, welche verhindern, dass die Gestalt einer Schwingung des Grundtons der der folgenden gleicht.

Die Beanwortung der Frage, ob solche von der jährlichen Periode unabhängige Perioden sich in diesen Erscheinungen geltend machen, kann natürlich nicht durch monatliche Mittel entschieden werden. Sie würde tägliche, wenigstens fünftägige Mittel erheischen. Die ersteren sind für so wenige Orte vorhanden, dass das für diese gewonnene Ergebniss immer noch erhebliche Zweifel hinterlassen würde, ob es eine Verallgemeinerung gestatte. Man wird in der Meteorologie oft auf Fragen geführt, deren Beantwortung viel versprechend erscheint, und dennoch genöthigt sie nur anzudeuten, weil eben die Zeit ihrer Lösung noch nicht gekommen ist. Das verwickelte Problem der nicht periodischen Veränderungen kann nur allmählig seiner Lösung sich nähern.

### Nachtrag.

Nach dem Abschluss der vorhergehenden Arbeit erhalte ich die von Hr. Bruhns im zweiten Jahrgang der Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen im Königreich Sachsen veröffentlichte längere Beobachtungsreihe für Leipzig, die ich daher als Ergänzung der früheren nur 36 Jahre umfassenden hier nachtrage.

Leipzig.

|      | Jan   | .   : | Febr.  | 1 | Iärz | A  | April |   | Mai  | 1 : | Մսու | . | Juli | I | Aug. | 5   | ept. | ( | Oct. | ] ] | Nov. | ]  | Dec. |
|------|-------|-------|--------|---|------|----|-------|---|------|-----|------|---|------|---|------|-----|------|---|------|-----|------|----|------|
| 1759 | [     |       |        |   |      |    |       |   |      | T   |      |   |      | T |      | Ī   |      |   |      | L   | 2.76 | Ī  | 3,76 |
| 1760 | - 0,  | 15 -  | - 0.28 | _ | 0.37 |    | 0.60  |   | 0.19 |     | 0.47 |   | 0,10 | 1 | 0.65 |     | 1 45 |   | 0.77 |     | 0.51 |    | 2.63 |
| 1761 | 0.    | - 1   | 2.48   |   | 3.26 | 1  | 0.37  |   | 1.99 |     | 1,67 |   | 0.02 |   | 1.72 | 1 . | 2.18 | _ | 1.87 |     | 0.33 | _  | 3.14 |
| 1762 | 2.3   |       | 0.47   | _ | 1.24 |    | 3.11  |   | *    |     | 0.09 |   | 0,63 | 1 | 1.07 |     |      |   | 1.01 | _   | 0.37 |    | 2.41 |
| 1763 | - 41  | - 1   | 4.10   |   | 0 12 | _  | 0.71  | _ | 0.72 | _   | 0.41 |   | 0.30 |   | 0.99 | _   | 0.41 | _ | 0.81 | _   |      | -  | 2.26 |
| 1764 | 4.0   | - 1   | 3.76   | _ | 0.54 |    | 0.12  |   | 1.68 | 1   | 1.78 |   | 1.39 |   |      | _   | 1.21 | _ | 0.28 |     |      | 1_ | 0.56 |
| 1765 | 2     |       |        |   | 3.24 |    | 1.24  | - | 1.76 | _   |      | _ | 1.73 |   | 1.16 |     | 0.36 | - | 0.52 |     |      | _  | 1.04 |
| 1766 | - 1.1 | - 1   | - 0.81 |   | 0.81 |    | 1.25  | _ |      | _   | 0.49 | _ | 0.79 | _ |      | _   |      | _ | 1.02 |     | 0.08 |    | 1.36 |
| 1767 | - 5.4 | T.    | 3 65   |   | 0.23 | 1_ | 1.72  | _ |      | _   | 1.73 | _ | 0.62 |   | 0.26 |     | 0.03 |   | 0.15 |     | 2.57 | 1  | 2.13 |
| 1768 | - 3.1 |       | 0.18   | _ |      |    | 0.40  | _ |      | 1   | 0.58 | _ | 0.20 |   |      | _   | 1 03 |   | 1.32 | 1   | 0.56 | _  | 1.15 |
| 1769 | 2.3   |       | 0.69   |   | 0.07 |    | 0.20  | 1 | 1.41 | _   | 1,44 | _ | 0.62 |   | 1.28 |     | 0.21 |   | 3.62 |     | 0.45 | 1  | 0.31 |
| 1770 | 0.0   |       | 0.41   | _ | 2.50 | _  | 1.67  | 1 | 0.36 | _   | 0.86 | 1 | 0.83 | _ |      | -   | 0.96 |   | 0.38 |     | 0.65 |    | 2.03 |
| 1771 | - 0.3 | 1     | 2.24   | _ | 3 63 | _  | 4.11  |   | 1.17 |     | 0.73 | _ | 0.87 |   | 2.15 | _   | 0.61 |   | 0.06 | _   | 1.05 |    | 1.38 |
| 1772 | 0,5   | - 1   | 2.35   |   | 0.97 |    |       | _ | 2.71 | _   | 0.27 |   | 1.33 | _ |      |     | 0.87 |   | 1.34 | -   | 2.02 |    | 1.10 |
| 1773 | 3.6   |       | 0.27   |   | 0.09 |    |       | _ | 2.11 |     | 0.21 |   | 1.00 |   | 0.02 |     | 001  |   | 1.04 |     | 4.04 |    | 1.10 |
| 1110 | 0.0   | ,,,   | 0,21   |   | 0.00 |    |       |   |      |     |      |   |      |   |      |     |      |   |      |     |      |    |      |
| 1785 |       |       |        | _ | 7.97 |    |       |   |      |     |      |   |      |   |      |     |      |   |      |     |      |    |      |
| 1000 |       |       | 0.00   |   | 0.00 |    | 0.55  |   |      |     | 1.50 |   | 0.00 |   | 0.00 |     | 0.10 |   |      |     | 0.00 |    |      |
| 1809 | - 0.6 |       | 2.82   | _ | 0.63 | -  | 3.75  |   | 1.35 | _   | 1.52 | - | 0,22 |   | 0.30 | -   | 0.13 |   | 1.12 |     | 0.32 |    | 2.62 |
| 1810 | - 0.8 | 1     | 1.19   |   | 0.75 | -  | 0.60  | _ | 1.14 | -   | 1.82 | - | 0.09 |   |      |     | 0.00 | - | 0.01 |     | 1.07 |    | 2.32 |
| 1811 | - 2.5 | 0     | 0.67   |   | 2.01 | l  | 0.01  |   | 2.35 |     | 1.82 |   | 0.33 | - | 0 67 | _   | 0 90 |   | 1.70 |     | 1.55 |    | 1.60 |
| 1821 |       |       |        |   |      |    |       | _ | 0.56 | _   | 2.13 |   | 1,45 |   | 0.33 |     | 1.84 |   | 0 20 |     | 3.65 |    | 3,79 |
| 1822 | 3.4   | 5     | 3.51   |   | 4.05 | 1  | 2 15  | _ | 1.18 |     | 4.10 |   | 1,40 | _ | 0,00 |     | 1.04 |   | 0.20 | 1   | 2.39 |    | 5.79 |
| 1824 | 0     |       | 0.01   |   |      |    | - 10  |   | *.*0 |     |      |   |      |   |      |     | 1.92 | _ | 0.38 |     | 2.00 |    | 3.44 |
| 1825 | 2.7   | 6     | 0.04   | _ | 1.64 |    | 1.58  |   | 0.79 | ĺ   | 0.37 |   | 0.76 |   | 0 21 |     | 0.85 | _ | 0.30 |     | 1.14 |    | 2.69 |
| 1826 | - 3.6 |       | 1.66   | Т | 1.22 |    | 0.03  |   | 0.03 |     | 1.41 |   | 3 35 |   | 3 24 |     | 0.44 | _ | 0.30 |     | 0.52 |    | 0.99 |
| 1827 | - 0.8 |       | 6.39   |   | 1    |    | 0.00  |   | 0.00 |     | 4.41 |   | 0 00 |   | 0 24 | Ì   | 0,44 |   | 0 04 | -   | 0,32 |    | 0.99 |
| 1829 | 0,0   |       | 0100   |   |      |    |       |   |      |     |      |   |      |   |      |     |      |   |      |     |      |    | 7.97 |
|      |       |       |        |   |      |    |       |   |      |     |      |   |      |   |      |     |      |   |      |     |      | _  |      |
| 1830 | - 5.0 | 7 -   | 3.79   |   | 1.33 |    | 2 00  |   | 0.45 | -   | 0.13 |   | 0.61 | _ | 0.10 | _   | 0.48 | _ | 0.68 |     | 1.95 | _  | 0.52 |
| 1831 | - 1.3 | 1     | 0.68   |   | 1.09 |    | 3.00  |   | 0.35 | _   | 0.09 |   | 1.41 |   | 0.55 | _   | 0.93 |   | 2.67 | 1   | 0.02 |    | 1.56 |
| 1832 | - 0.4 | 9 -   | 0.20   |   | 0.32 |    | 1.02  | - | 0.89 |     | 0.43 | _ | 1.12 |   | 0.85 | _   | 0.38 |   | 0.27 | -   | 0.81 |    | 1.04 |
| 1833 | - 1.6 | 8     | 3.26   | _ | 0.84 |    | 0.33  |   | 3.80 |     | 1.76 | _ | 0.27 | _ | 2.83 |     | 0.53 | _ |      |     | 0.65 |    | 3.66 |
| 1834 | 5.1   | 2     | 0.69   |   | 1.13 | _  | 0.65  |   | 1.99 |     | 1.21 |   | 3.47 |   | 2.12 |     | 1.65 |   | 0.41 |     | 0.99 |    | 1.93 |
| 1835 | 2,2   | 3     | 2.04   |   | 0.80 | _  | 0.04  | _ | 0.47 |     | 0 44 |   | 1.09 | _ | 0 09 |     | 1.28 |   | 0.63 | _   | 2.75 | _  | 0.81 |
| 1836 | 0.7   | 7     | 0.30   |   | 3 88 |    | 0.46  | _ | 194  |     | 0.26 | _ | 0.68 | _ | 0.58 | _   | 0.79 |   | 1.08 | _   | 0.48 |    | 1.12 |
| 1837 | 1.4   | 5     | 0.30   | _ | 2.45 | _  | 1.97  | _ | 1.75 | _   | 0.38 | _ | 1.40 |   | 1.07 | _   | 1.15 | _ | 0.07 |     | 0.11 | _  | 0.34 |
| 1838 | _ 6.7 | 7 _   | 4.88   | _ | 0 01 | _  | 1.69  | _ | 0.68 | _   | 0.57 | _ | 0 59 | _ | 2 10 |     | 1.15 | _ | 0.67 | _   | 2.13 |    | 0.67 |
| 1839 | 0 2   | 2 -   | 0.18   | - | 1.79 | -  | 2.57  | - | 0.72 |     | 1.18 |   | 0.31 | - | 1.47 |     | 0.80 |   | 0.12 |     | 1.08 |    | 0.61 |
| 1840 | 0.9   | 3 _   | 0.30   | _ | 2.69 |    | 0.72  | _ | 1.31 | _   | 0.38 | _ | 1.09 | _ | 0 20 | _   | 0.58 | _ | 1.96 |     | 1.31 | _  | 5.23 |
| 1841 | 0.1   |       |        |   | 1.25 |    | 1.62  |   | 3.33 | _   | 1.24 | _ | 1.53 | _ | 0.35 |     | 1.17 |   | 0.91 |     | 0.78 |    | 2.24 |
| 1842 | - 2.5 | ,     | 0.44   |   | 0 81 | _  | 1.51  |   | 1.70 | _   | 0.63 | _ | 1.09 |   | 3.39 | _   | 0.11 | _ | 1.82 |     | 2.31 |    | 1.81 |
| 1843 | 1.5   | - 1   | 1.70   |   | 0.79 |    | 1     | _ |      |     | 1.87 | _ | 0.79 |   | 0.74 |     | 0.13 |   | 0.42 | _   | 1.21 |    |      |
| 10.5 | 2,0   | - 1   | 2,,0   |   |      |    |       |   |      |     | 1.01 |   | 0.10 |   | 0.14 | _   | 0.10 | _ | 0.44 |     | 1.41 |    | 2.12 |

#### 104 Dove über die mittlere und absolute Veränderlichkeit etc.

### Leipzig.

|           | J        | an.   | F           | eb <b>r.</b> | M           | [ärz  | A | pril | V | Iai   | J         | uni   | ٠ | Juli  | A | ug.   | S | ept.  | C            | ct.   | N | lov. | L | ec.   |
|-----------|----------|-------|-------------|--------------|-------------|-------|---|------|---|-------|-----------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|--------------|-------|---|------|---|-------|
| 1844      | -        | 0.34  | _           | 1.43         | _           | 0.78  |   | 1.34 |   | 0.26  | _         | 0.83  | _ | 2.62  | - | 2.08  |   | 0.68  |              | 0.28  |   | 2.04 | _ | 2.68  |
| 1845      |          | 2.65  | -           | 4.00         | -           | 5.93  |   | 1.28 | _ | 1,82  |           | 1.09  |   | 0.78  | - | 1.12  | - | 0.73  |              | 0.55  |   | 2.17 |   | 1.83  |
| 1846      |          | 2.32  |             | 2.86         |             | 3.09  |   | 1.25 |   | 0.45  |           | 1.55  |   | 1.82  |   | 2.43  |   | 1,04  |              | 1.60  | _ | 0.09 | _ | 3.42  |
| 1847      |          | 0.79  | _           | 1.59         | -           | 0.10  | _ | 1.76 |   | 2.10  | _         | 1.20  |   | 0.25  |   | 1.33  | _ | 1.79  | _            | 0.91  |   | 0.53 | _ | 1.37  |
| 1848      | -        | 5.55  |             | 2.60         |             | 2.01  |   | 2.60 |   | 0.34  |           | 0.90  |   | 0.14  | _ | 0.96  |   | 0.78  |              | 0.65  | - | 0.27 |   | 0.03  |
| 1849      |          | 0.11  | ľ           | 2.57         | _           | 0.04  | _ | 0.39 |   | 0.69  | -         | 0.38  | _ | 1.45  | - | 1.30  |   | 0.63  | _            | 0.60  | _ | 1,29 | _ | 2.84  |
| 1850      | _        | 4.54  |             | 2.56         | _           | 1.99  |   | 0.99 | _ | 1,16  |           | 0.00  | _ | 0.91  | _ | 0.77  | _ | 1.84  | _            | 1.84  |   | 1.45 |   | 0.42  |
| 1851      |          | 3.22  | }           | 0 28         |             | 0.68  |   | 0 93 | _ | 3.07  |           | 0.67  | _ | 1.13  | _ | 0.11  | _ | 1.98  |              | 1.17  | _ | 2.37 |   | 0.71  |
| 1852      |          | 4.39  |             | 1.27         | _           | 1.46  |   | 1.95 |   | 0.75  |           | 0.20  |   | 2.27  |   | 0.49  |   | 0.28  | _            | 0.81  |   | 2 73 |   | 4.91  |
| 1853      |          | 3.88  | _           | 1.81         | _           | 4.06  | _ | 1.65 | _ | 0.69  |           | 0.50  |   | 1.04  |   | 0.09  | _ | 0.20  |              | 0.53  | _ | 0.72 | _ | 4.18  |
| 1854      |          | 1.61  |             | 0.01         | ^           | 1.19  |   | 0,58 |   | 0.66  | _         | 0.71  |   | 1.09  | _ | 0.34  | - | 0.07  |              | 0.33  |   | 1.40 |   | 1.69  |
| 1855      | _        | 0.26  | _           | 6 13         | _           | 0.29  | _ | 0.81 | _ | 0.69  |           | 0.54  |   | 0.19  |   | 0.64  | - | 0.36  |              | 1.93  | _ | 0.98 | _ | 3.27  |
| 1856      |          | 2.44  |             | 1 60         | _           | 0.81  |   | 2.31 | _ | 0.69  |           | 0.07  | _ | 0.85  |   | 0.55  | _ | 0.82  |              | 1.18  | _ | 2.11 |   | 1.38  |
| 1857      | _        | 0.62  |             | 1.12         |             | 0.82  |   | 0.68 |   | 1.03  |           | 1,23  |   | 1.06  |   | 2.13  |   | 1.69  |              | 1.74  | - | 0.49 | Ì | 2.06  |
| 1858      |          | 0.25  | _           | 2 55         | _           | 0.66  |   | 0.54 | _ | 0.62  | Ì         | 3.12  | _ | 0.32  |   | 0.24  |   | 1.93  |              | 0.36  | - | 4.17 |   | 1.16  |
| 1859      |          | 2.90  |             | 2.44         |             | 3.29  | _ | 0.04 |   | 0.66  |           | 1.43  |   | 3.21  |   | 2.50  | - | 0.46  |              | 0.90  | - | 0.77 | - | 1.54  |
|           | l        |       |             |              |             |       |   |      |   |       |           |       |   |       |   |       |   |       |              |       |   |      |   |       |
| 1860      |          | 3.34  | -           | 0.77         | -           | 0.45  |   | 0.39 |   | 1.18  |           | 0.05  | - | 1.60  | - | 0.91  | i | 0.03  | -            | 0.98  | _ | 1.95 | - | 1.44  |
| 1861      | <b> </b> | 2.60  |             | 2.70         |             | 1.82  | - | 1.35 | - | 1.94  |           | 1.48  |   | 0.62  |   | 0.68  | - | 0.60  |              | 0.24  |   | 0.83 |   | 0.01  |
| 1862      | -        | 0.38  | -           | 0.25         |             | 2.19  |   | 1.17 |   | 1.88  | -         | 0.80  | - | 0.87  | - | 1 14  | - | 0.40  |              | 1.15  | _ | 0.27 |   | 0.53  |
| 1863      |          | 3.57  |             | 1.66         |             | 1.23  | - | 0.04 | _ | 0.64  | -         | 0.54  | - | 1.36  |   | 0.65  | - | 0.39  |              | 1.12  |   | 0.23 |   | 1 93  |
| 1864      | -        | 3.51  | -           | 1.28         |             | 0.93  | - | 1.74 | - | 2.72  | _         | 0.52  |   | 1.24  | - | 1.80  | - | 0.20  | -            | 0.98  | - | 1.45 | - | 3.62  |
| 1865      | <u> </u> | 1.57  | _           | 5 01         | <u> </u>    | 3.52  | - | 1.19 |   | 2.96  | <u> -</u> | 1.61  |   | 2.41  | Í | 0.34  |   | 1.16  |              | 0.21  |   | 2.09 |   | 0.37  |
| Mittel    |          | 1.68  | 1           | 0.36         |             | 2.60  | 1 | 6.30 | . | 10.56 |           | 13.34 |   | 14.30 |   | 14.01 |   | 11.10 |              | 7.28  |   | 2.97 |   | 0.29  |
| mittlere  | -        | 1.00  |             | 0,00         |             | 2.00  |   | 0.00 |   | 10.00 |           | 10.01 |   | 14.00 |   |       |   |       |              | ***** |   | 2.01 |   | 0.20  |
| Veränder. | ĺ        | 2.23  | 1           | 1,98         |             | 1.59  |   | 1.23 |   | 1.29  |           | 0.88  |   | 1.05  |   | 1.08  |   | 0.81  |              | 0.91  |   | 1.16 |   | 1.92  |
| Max.      |          | 5.12  |             | 4.10         |             | 4.05  |   | 3.11 |   | 3.80  |           | 3.12  | ĺ | 3.47  |   | 3.39  | 1 | 2.18  |              | 2 67  |   | 3.65 |   | 4.01  |
| Min.      |          | 6.77  | _           | 6.39         | _           | 7.97  | _ | 4.11 | _ | 3.07  | -         | 1.87  | _ | 2.62  | _ | 2.83  | _ | 1.98  | _            | 3.62  | _ | 4.17 | _ | 7.97  |
|           | -        |       | <del></del> |              | <del></del> |       |   |      | 1 |       | 1         |       | 1 |       | - | _     | - | _     | <del>.</del> | _     |   |      | 1 |       |
| Unt.      |          | 11.89 |             | 10.49        |             | 12.02 |   | 7.22 | ļ | 6 87  | 1         | 4.99  |   | 6.09  | l | 6.22  | 1 | 4.16  | 1            | 6.29  |   | 7.82 | J | 11.98 |

# Verbesserungen.

p. 8 Z. 12 statt Kiefauns lies Kinfauns.

p. 27, 44, 61, 80 unten lies Max. statt Min. und Min. statt Max.

p. 92 Z. 5 statt gehen lies geben.



# NACHTRAG.

Sämmtliche 83 Stationen, für welche die mittlere und absolute Veränderlichkeit der Temperatur bestimmt wurde, liegen auf der nördlichen Erdhälfte. Nach dem Abdruck der Abhandlung erhielt ich Abbot's Results of 25 years meteorological observations for Hobarttown, das einzige bisher von der südlichen Erdhälfte einen so langen Zeitraum umfassende Beobachtungsjournal. Die Berechnung desselben führt zu dem merkwürdigen Ergebniß, daß nicht, wie auf der nördlichen Erdhälfte die größte mittlere und absolute Veränderlichkeit auf die kältesten Monate fällt, sondern auf die wärmsten. Dies würde darauf hinweisen, daß die großen in den Wintermonaten der nördlichen Erdhälfte dort stattfindenden nicht periodischen Veränderungen so auf die südliche Erdhälfte zurückwirken, daß die primären Verhältnisse derselben nicht nur verwischt, sondern in das Gegentheil umgekehrt werden.

Hobart Town (R).

| 1843 —<br>1844 —<br>1845           |                                      | 0.54<br>0.58<br>0.44 | -0.28        | 1.07<br>1.08 | 0.08  | -0.24<br>-0.72 |       |       |       |        | 0.88  | -0.47 |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1842 —<br>1843 —<br>1844 —<br>1845 | - 0.22<br>- 0.37<br>- 1.05<br>- 0.12 | 0.54<br>0.58<br>0.44 | 0.28<br>0.07 | 1.07<br>1.08 | 0.08  | 4              |       |       |       |        | 0.88  | -0.47 |
| 1843 —<br>1844 —<br>1845           | -0.37<br>-1.05<br>0.12               | $0.58 \\ 0.44$       | 0.07         | 1.08         |       | -0.72          |       |       |       |        |       |       |
| 1844 —<br>1845                     | -1.05<br>0.12                        | 0.44                 |              |              | 0.44  |                | i     | 1     |       |        | 1     | -1.09 |
| 1845                               | 0.12                                 |                      | <b>—152</b>  |              |       |                |       |       |       |        |       | -0.0  |
| 1                                  |                                      | -0.63                |              | [-224]       | -0.06 | -1.27          | -1.16 | -1.66 | -1.18 | -0.53  | 1.10  | 0.13  |
| 1846 -                             |                                      | 0.00                 | -023         | -0 36        | -0.82 | -0.76          | -0.12 | 0.71  | 0.52  | 0.32   | 0.56  | 0.2   |
|                                    | -0.48                                | -1.33                | -0.84        | -0.76        | -0.93 | -0.47          | -1.29 | -1.68 | -0.55 | 0.08   | 0.80  | 0.7   |
| 1817 -                             | -0.46                                | -0.43                | -0.80        | -0.80        | -1.17 | -1.63          | -0.79 | -0.06 | 0.28  | -0.64  | -0.96 | 0.7   |
| 1848 -                             | -1.17                                | -1.14                | 0.09         | 0.81         | -0.55 | -0.42          | -1.19 | -1.21 | -095  | -1.57  | -1.66 | -1.9  |
| 1849                               | -1.38                                | -2.36                | -2.24        | -2.52        | -1.20 | -0.90          | -0.98 | -0.78 | -2.13 | -1.15  | -1.12 | -1.2  |
|                                    |                                      | -0.78                |              | 1            |       | -0.97          |       |       |       |        |       |       |
|                                    |                                      |                      |              |              |       |                | - 101 | ****  |       |        |       | 0.0   |
| 1851                               | -0.37                                | -0.32                | -1.24        | -0.09        | -0.52 | 0.12           | -0.05 | -0.63 | -0.75 | - 0.93 | -1.76 | -0.6  |
| 1852                               | -1.48                                | -0.24                | -0.73        | -055         | -0.73 | -0.61          | -0.43 | -1.29 | -0.74 | -0.89  | -0 49 | -1.3  |
| 1853 -                             | -2.30                                | -1,62                | -2.09        | 0.60         | -0.57 | -1.21          | -0.08 | -0.74 | -1.59 | -1.17  | -0.67 | 0.13  |
| 1854 -                             | -0.26                                | -1.16                | -1.82        | 0.46         | -049  | -081           | -038  | -0.03 | -1.11 | 0.05   | 1.33  | -06   |
| 1855                               | 0.96                                 | 2.72                 | 0.55         | 3.09         | 0.32  | 1.44           | 1.46  | 2.19  | 1.88  | 2.69   | 2.20  | 2.6   |
| 1856                               | 3 67                                 | 1.17                 | 2.17         | 1.49         | 0.75  | 0.91           |       | 1.48  | 1.16  | 0.56   | 0.43  | -0.2  |
| 1857 -                             | -0.30                                | 0.94                 |              | -,           | -0.02 | 1.13           | 0.69  | 1.57  | -0.21 | 0.12   | 0.87  | 1.8   |
| 1858                               | 1.58                                 | 1,16                 |              |              | 1.21  | 1.12           | 1.21  | 0.99  | 0.67  | 1.84   | 1.02  | 0.4   |
| 1859                               | 1.26                                 |                      | -0.25        | .,,,,,,      | 0.63  | 1.10           | 0.25  | 0.94  | 0.21  | 0.64   | 0.85  | 1.4   |
| 1860                               | 1.00                                 | 0.75                 |              | 1.06         | 1.22  | 0.26           | 0.25  | 0.61  | 1.15  | 0.04   | 0.96  | 1.0   |

|                | Jan.           | Febr.          | März. | April.       | Mai.           | Juni.        | Juli.        | Aug.         | Sept.        | Oct.           | Nov.  | Dec.           |
|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------|----------------|
| 1861           | 1.39           | 0.69           | 1.90  | 1,15         | 1.11           | 1,85         | 0.94         | 0.84         | 1.51         | 1.03           | 0.93  |                |
| 1862           | 1.28           | 1.04           | 1.16  | 0,21         | - 0.12         | 0,35         | 1.13         | 1.14         | 0.94         | 1.51           | 1.90  |                |
| 1863           | 1.29           | 0.67           | 0.70  | 0,12         | 0.92           | 0,56         | 0.57         | 0.08         | 0.28         | — 0.16         | 0.69  |                |
| 1864<br>1865   | -0.60<br>-1.47 | -0.67<br>-0.51 | 0.24  | 0.50<br>0.65 | 0.83<br>- 0.15 | 0.30<br>0.75 | 1.52<br>0.61 | 0.07<br>0.55 | 1,15<br>0,69 | -0.13<br>-0.12 | 0.46  | -0.81<br>-0.76 |
| Mittel         | 13.71          | 13.28          | 12.34 | 10.23        | $8.12 \\ 0.62$ | 6.55         | 6.10         | 7.14         | 8.34         | 9.75           | 11.31 | 12 94          |
| mittl. Veränd. | 1.09           | 0.90           | 1.00  | 0.94         |                | 0.82         | 0.74         | 0.86         | 0.88         | 0.74           | 0.95  | 0.79           |
| Max.           | 3.67           | -2.72 $-2.36$  | 2,61  | 3.09         | 1.22           | 1.85         | 1.52         | 2.19         | 1.88         | 2.69           | 2.20  | 2.61           |
| Min.           | 2.30           |                | 2,24  | - 2.52       | 1.20           | 1.63         | 1.40         | 1.68         | 2.13         | 1.59           | 1.76  | 1.97           |
| abs. Untersch. | 5.97           | 5.08           | 4.85  | 5.61         | 2.42           | 3.48         | 2.92         | 3 87         | 4.01         | 4.28           | 3.96  | 4.58           |

|                      |              | Verän    | derung   |
|----------------------|--------------|----------|----------|
|                      | mittl. Temp. | mittlere | absolute |
| December — Februar . | 1331         | 0.93     | 5.21     |
| März — Mai           | 10.23        | 0.85     | 4.29     |
| Juni - August        | 6.60         | 0.81     | 3.42     |
| September - November | 9.80         | 0.86     | 4.08     |

## Verbesserungen.

| p. 32 Januar Mittel   | lies 1. | 84 statt | 1.84  |
|-----------------------|---------|----------|-------|
| p. 39 März "          | ,, 1.   | 37 ,,    |       |
| p. 44 Decbr. "        | ,, -0.  | 88 ,,    | 0.88  |
| p. 48 Januar ,,       | ,, -1.  |          |       |
| Febr. Abw. 1863       | ,, 2.   | 52 ,,    | -2.52 |
| p. 59 December Mittel | ,, 1.   | 29 ,,    | 1.29  |

**──**<<:>>>>>>─

# einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen und über verwandte Arten.\*)

 $H^{\mathrm{rn.}} \overset{\text{f}}{\overset{\text{}}{\vdash}} B \to Y R \ I \ C \ H.$ 

....

Die Jahre 1856 und 1857 bezeichnen zwei Epoche machende Fortschritte in der geognostischen Kenntnifs der nördlichen Alpen. Nachdem in ersterem Jahre durch Oppel und Suess in den obersten, unmittelbar vom Lias bedeckten Schichten des Keupers das Äquivalent der alpinen Kössener Schichten erkannt war, fehlte es noch an einem festen tieferen Horizont, um eine sichere Parallele zwischen alpinen und ausseralpinen Triasbildungen ziehen zu können. Im folgenden Jahre wurden die ersten

<sup>\*)</sup> Die Abhandlung wurde am 14. December 1865 in der Königlichen Akademie der Wissenschaften gelesen und ist im Auszuge in den Monatsberichten bekannt gemacht. Die zum Theil durch Herstellung der Tafeln veranlasste Verzögerung des Druckes der vollständigen Abhandlung gestattete dem Texte einige Zusätze einzuschalten, welche auf mehrere fast gleichzeitig erschienene, aber erst später nach Berlin gelangte, denselben Gegenstand behandelnde Arbeiten Bezug nehmen. Diese sind: die Abhandlung über die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen von Franz v. Hauer im 52. Bande der Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, vorgelegt am 7. December 1865; ferner die Arbeit von Stoliczka Sections across the North-Western Himalayas, from the Sutlej to the Indus with descriptions of the fossils, im 5. Bande der Memoirs of the geological Survey of India, Calcutta 1865; endlich das Schlusheft der Paläontologischen Mittheilungen von Oppel, Stuttgart 1365, und Gümbel's Abhandlung über das Vorkommen unterer Triasschichten in Hochasien aus den Sitzungsberichten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für 1865, München 1866. Auch die Bemerkungen über die von Gümbel beschriebenen Ammoniten von Berchtesgaden sind später zugefügt.

Muschelkalkpetrefakten in den nördlichen Kalkalpen gefunden, und erst von jetzt ab wurde es möglich hier von einer wirklichen Trias, d. h. von getrennten Formationen des Buntsandsteins, des Muschelkalks und des Keupers auf sicherem Grunde zu sprechen wie ausser den Alpen. Die erfahrensten Kenner alpiner Gebirgsformationen, Escher von der Linth, Franz von Hauer und Gümbel, trafen im Sommer des Jahres 1857 zusammen in den Gegenden, wo die Gebiete ihrer specielleren Forschungen ineinander griffen. Im August (1) meldete v. Hauer nach Wien, dass Escher von der Linth in einem Steinbruch zwischen Reutte und Pass Ehrenberg Fossilien des echten Muschelkalks aufgefunden habe: Terebratula trigonella, Spirifer fragilis, Spirifer Mentzelii u. a. m. Er verfolgte alsbald die wichtige Thatsache und gab eine Übersicht über die Folge und Lagerung der Formationen bei Reutte in einem Bericht vom Monat September (2); die ausgeführtere Bearbeitung wurde dem jüngeren, mit rüstiger Frische sich anschliessenden Geologen Ferd. von Richthofen überlassen, dessen Arbeit über die Kalkalpen in Vorarlberg und Nord-Tirol (3) die Verbreitung des Muschelkalks durch das obere Lechthal und Vorarlberg bis zu den Grenzen der Schweiz hin kennen lehrte mit gleichen Petrefakten, wie sie zuerst bei Reutte gefunden waren. Gümbel zeigte alsdann, dass sich die Formation, erfüllt von Versteinerungen, durch die bayerischen Alpen bis nach Reichenhall und Berchtesgaden verfolgen läfst, und Pichler wies sie nach in der Gegend von Innsbruck. So war in kurzer Zeit durch wenige organische Formen die Verbreitung des Muschelkalks mit Sicherheit über einen großen Theil der deutschen Kalkalpen festgestellt.

Schon die wenigen Brachiopoden, welche Escher von der Linth zuerst bei Reutte auffand, reichten hin zu zeigen, das der Muschelkalk am Nordrande der Alpen in seinem organischen Inhalte nicht dem schwäbischen Muschelkalk gleich ist, wie man von einander so nahe liegenden Ablagerungen hätte erwarten sollen; es waren vielmehr Arten, welche bezeichnend und verbreitet lange vorher aus dem Muschelkalk der süd-

<sup>(1)</sup> Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt 1857 p. 796.

<sup>(2)</sup> a. a. O. p. 801.

<sup>(3)</sup> Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1859. X p. 72 und XII p. 87 fg.

lichen italienischen Seite des Alpengebirges gekannt waren, und welche sich ausserhalb der Alpen nur in Oberschlesien gefunden hatten. Der Muschelkalk am Lech bei Reutte trat in Verbindung mit dem von Recoaro und von Tarnowitz, aber nicht mit dem am Neckar oder am Main. Derselbe alpine Charakter wiederholt sich in den Formen von Cephalopoden, welche bei Reutte in Gesellschaft der Brachiopoden auftreten, und welche ein noch hervorragenderes und allgemeineres Interesse gewinnen durch die auffallenden und unerwarteten Analogieen mit Arten, die erst in neuester Zeit aus den Hochgebirgen Asiens bekannt wurden. Herrn Kutschker gebührt das Verdienst, dieselben zuerst entdeckt und in guter Erhaltung gesammelt zu haben; die von ihm "Sintwag" genannte Örtlichkeit liegt auf der rechten Seite des Lechs unfern der Stelle, wo Escher von der Linth die ersten Muschelkalkpetrefakten bei Reutte auffand.

#### 1. Ammonites binodosus Hau. Taf. I Fig. 1, 2.

Fr. v. Hauer 1850 in Denkschr. d. Wieu. Ak. II., Foss. d. Ven. Alpen p. 6. Taf. 2 fig. 1, 3, 4 (excl. fig. 2.); 1865 in Sitzungsber. der Wien. Ak. LII, die Cephalop. der unt. Trias d. Alpen p. 19, 35. — Amm. Thuilleri Oppel Paläontol. Mitth. 1863 p. 277 Taf. 77 fig. 3. 1865 Stoliczka in Mem. of the geol. Journ. of India V. 1. p. 56. — Amm. Winterbottomi Salter 1865 in Palaeontology of Niti p. 63 Taf. 7 fig. 5. — Ceratites Himalayanus Blanford in Journal of the As. Soc. XXXII 1864 (Nr. 2, 1863) p. 133 Taf. 2 fig. 7, 7a.

Ein scheibenförmiger Ammonit mit weitem Nabel, dessen innere Windungen reichlich zur Hälfte umhüllt sind. Die Seiten sind flach gewölbt, fallen mit einer steilen Nahtfläche zum Nabel ab und scheiden sich durch deutlich ausgebildete Kanten von einem schmalen Rücken, der in der Jugend flach ist und im Alter bald mehr bald weniger gewölbt hervortritt, jedoch ohne eine bestimmte Kante oder einen Kiel zu erhalten. Die Seiten sind mit starken Rippen bedeckt, die sich zuerst am Nabelrande zu stumpfen knotigen Anschwellungen verdicken, dann

gegen die Mitte der Seite Spitzen tragen, sich gleichzeitig in der Zahl etwa verdoppeln und am Rande des Rückens wieder zu einem breiteren zugespitzten Knoten anschwellen, indem sie zugleich eine kurze Wendung nach vorn annehmen, auf der Mitte des Rückens aber verschwinden. Man hat in der Skulptur demnach 3 Spitzenreihen zu unterscheiden, eine umbilicale, eine laterale und eine dorsale. An einem Stück von 49 Mm. Durchmesser sind im Umfange der äußeren Windung am Rücken 32 Knoten, halb soviel auf den Seiten und noch ein paar weniger am Nabelrande zu zählen. Die Skulptur, welche schon junge Stücke in voller Stärke entwickelt zeigen, bleibt im Alter unverändert, so weit die vorhandenen Stücke zu urtheilen gestatten. Man sieht im Nabel auf dem freiliegenden Theil der umhüllten Windungen bis zu den innersten Windungen hinein die knotig hervortretenden Anfänge der Rippen fortsetzen. Bei einem Durchmesser von 20 Mm. sind die Umbilical- und die Lateral-Spitzen schon deutlich gesondert; die Lateral-Spitzen stehen aber noch weit unter der Mitte den umbilicalen genähert, von denen sie sich allmälig beim weiteren Anwachsen der Schale entfernen, so daß sie im Alter auf die Mitte der Seiten gerückt sind. Durchmesser 49 Mm. = 100: Höhe der äußeren Windung von der Naht zum Rücken 22 Mm. = 45; Dicke 15 Mm. = 31; Nabelweite 12 Mm. = 25.

Die Lobenlinie besteht ausser dem Dorsallobus und den beiden Lateralloben aus einem größeren Auxiliarlobus, welcher sich zwischen den Lateral- und Umbilikal-Knoten einsenkt, und aus zwei oder drei kleineren einfachen Auxiliarloben, welche an der Nabelkante und zur Naht herab ihre Stellung haben. Der Dorsallobus, die beiden Lateralloben und der erste Auxilliarlobus laufen im Grunde in einfache starke Zähne aus, die sich an den Seiten der Sättel allmälig kleiner werdend heraufziehen, so daß nur der oberste Bogen der Sättel ungezähnt bleibt. Die Lateralknoten stehen am Abfall des Lateralsattels zum unteren Laterallobus; der Dorsalsattel wird getheilt durch die Rückenkante mit den darauf stehenden Knoten.

Zur Erläuterung des Ammonites binodosus aus dem Muschelkalk der venetianischen Alpen im Jahre 1850 gab Franz von Hauer vier Figuren, a.a.O. Taf. II Fig. 1—4; Fig. 1 ein erwachsenes, Fig. 2 ein jüngeres Exemplar, Fig. 3 Bruchstück einer Varietät und Fig. 4 ein Durchschnitt. Das als Varietät bezeichnete Fragment Fig. 3 entspricht in der Skulptur allein vollständig der Art bei Reutte und zeigt namentlich in der Zeichnung sehr deutlich auch die der Art charakteristisch zukommende Anschwellung der Falten am Nabelrande, welche die Beschreibung nicht hervorhebt. Die Fig. 1 scheint in der Zeichnung verfehlt zu sein, da sie die Falten fast ringsum mit correspondirenden Lateralund Dorsal-Knoten besetzt zeigt, während nach der Beschreibung die letzteren etwa doppelt so zahlreich sein sollen. Das für den Jugendzustand derselben Art gehaltene Stück Fig. 2 gehört einer verschiedenen Art an, nach v. Hauer's eigenem Urtheil in der Abhandlung von 1865 vielleicht dem Ammonites Studeri oder dem Ammonites Dontianus. Der Ammonites binodosus ist nach v. Hauer's Angaben in den Südalpen ausser bei Dont auch in der Lombardei im Val di Scalve und im Val Brembana, in den Nordalpen im Badnerthale und fraglich auch bei Innsbruck, ausserdem zu Nagy-Vaszony im Bakonyer-Wald aufgefunden. Auch von Reutte beobachtete er die Art in zahlreichen Stücken, darunter ein Bruchstück, welches ihn auf einen Durchmesser von 21/2 Zoll als eine für die Art ungewöhnliche Größe schließen ließ.

Ammonites Thuilleri gehört zu den Tibetanischen Ammoniten der Schlagintweit'schen Sammlung, welche Oppel in den Paläontologischen Mittheilungen im Jahre 1863 beschrieben und benannt hat. Die Ammoniten jener Sammlung wurden von Oppel anfangs gesondert in solche, welche der Juraformation sicher angehören und andere, welche nur vermuthlich aus dieser Formation herrühren. Die letzteren sind, wie Oppel auch selbst später erkannte, Trias-Ammoniten und gehören zu derselben Fauna, deren Inhalt vollständiger durch Salter's Bearbeitung eines Theils der Strachey'schen Sammlungen in der Palaeontology of Niti, Calcutta 1865, dann auch durch Gümbel in den Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften in München von 1865, und durch Stoliczka in den Memoirs of the geological Survey of India von 1865 bekannt geworden ist. Zu derselben Fauna gehören die beiden Ammonites peregrinus und brachyphyllus in den Monatsberichten der Akademie von 1864 und wahrscheinlich auch der Ammonites Jacquemontii L. v. Buch's. Es ist eine Fauna,

die man, ohne zu zweifeln, für eine Trias-Fauna erklären kann, die aber zu schnell für ein specielles Äquivalent von alpinem Keuper oder von Hallstätter Schichten in Anspruch genommen wurde; sie zeigt, wie es sich aus dem Folgenden weiter ergeben wird, in den Cephalopoden mindestens eben so viel Analogien und zum Theil Übereinstimmung mit Formen des alpinen Muschelkalks wie des alpinen Keupers, welches Verhalten sich in gleicher Weise auch in den begleitenden anderen, von Salter, Gümbel und Stoliezka beschriebenen Muscheln zu erkennen giebt. Ammonites Thuilleri ist nach Oppel's Zeichnung und Beschreibung nicht zu unterscheiden vom Ammonites binodosus; weder in der Form, noch in der Skulptur, noch in den Loben ist ein bemerkenswerther Unterschied zu finden. Der Ammonites Winterbottomi Salter's kann für ein jüngeres Stück derselben Art gehalten werden und den Ceratites Himalayanus erklärte Blanford selbst (Pal. of Niti p. 166) für ident mit dem Ammonites Thuilleri. Die große Übereinstimmung des letzteren mit dem Ammonites binodosus bemerkte auch Stoliczka, hegte jedoch, wie es scheint, nicht hinreichend begründete Zweifel über die Zugehörigkeit des Ammonites Winterbottomi.

Ammonites Ottonis, Taf. IV Fig. 1, L. v. Buch über Ceratiten p. 8 Taf. 4 Fig. 4—6, gehört unter den europäischen außeralpinen Ammoniten des Muschelkalks als eine nahestehende Art zu der Verwandtschaft des Ammonites binodosus. Die Art wurde zuerst beschrieben nach einem oberschlesischen Stück von unvollkommener Erhaltung; sie fand sich später auch im unteren Muschelkalk zu Rüdersdorf bei Berlin und in gleichen Schichten am Nordrande des Riesengebirges zu Grosshartmannsdorf bei Bunzlau, hier in zahlreicheren Stücken, welche Herr Dressler zu Löwenberg aufbewahrt. Erst die besser erhaltenen Stücke von Groß-Hartmannsdorf haben gezeigt, dass die Loben des Ammonites Ottonis im Grunde mit starken Zähnen besetzt sind wie bei anderen ähnlichen Arten des Muschelkalks; im Übrigen haben sie den Verlauf, wie ihn L. v. Buch gezeichnet hat, und unterscheiden sich von den Loben des Ammonites binodosus nur durch das Fehlen eines deutlich ausgebildeten Auxiliarlobus. Das verschiedene Ansehen des Ammonites Ottonis ist wesentlich nur dadurch bedingt, dass die Schale langsamer in der Höhe

anwächst, und in Folge hiervon die Nabelweite größer wird als die Höhe der äußeren Windung. Bei dem oberschlesischen Stück des Ammonites Ottonis ist das Verhältnifs der Nabelweite zur Höhe der äußeren Windung und zum Durchmesser annähernd = 40:32:100, während die entsprechenden Verhältnisse bei dem Ammonites binodosus = 25:45:100 gemessen waren. Die in der Beschreibung L. v. Buch's als der Art besonders eigenthümlich hervorgehobenen 3 Reihen von Erhöhungen auf den Rippen der Seiten sind die entsprechenden Reihen von Knoten, wie sie dem Ammonites binodosus zukommen. Auf dem freiliegenden Theil der inneren Windungen im Nabel läuft die Reihe der Lateralknoten an der Naht entlang, so daß das Innere des Ammoniten, abgesehen von der größeren Weite des Nabels, vollkommen dem Bilde des Ammonites Thuilleri bei Oppel, a. a. O. Taf. 77 Fig. 3<sup>a</sup>, gleich ist. Eigenthümlich dem Ammonites Ottonis ist das Verhalten, dass die Rippen auf dem Rücken nicht vollständig verschwinden, sondern bald mehr bald weniger deutlich mit schwacher Biegung nach vorn über denselben fortlaufen und sich auf seiner Mitte bisweilen sogar zu einer knotigen Anschwellung erheben. Da die Abbildung des Ammonites Ottonis bei L. v. Buch a. a. O. nur ein sehr unvollkommenes Bild der ansgezeichneten und bei vergleichenden Untersuchungen über die Cephalopoden des alpinen Muschelkalks wesentlich mit in Betracht zu ziehenden Art gewährt, so habe ich auf Taf. IV. Fig. 1 eine neue Figur nach Stücken von Groß-Hartmannsdorf entwerfen lassen.

Eine bemerkenswerthe Varietät des Ammonites Ottonis hat sich zu Rüdersdorf bei Berlin gefunden, Taf. IV Fig. 2; sie unterscheidet sich durch das Vorhandensein accessorischer Knoten zwischen Lateral- und Dorsal-Knoten und ebenso zwischen den Lateral- und Umbilical-Knoten. Eine ähnliche Vermehrung der Knoten beobachtete v. Hauer an einem Ammonites binodosus vom Val Brembana (Cephalopoden der unteren Trias der Alpen p. 22).

#### 2. Ammonites Luganensis Mer. Taf. I. Fig. 3.

Merian in Verhandl. der nat. Gesell. in Basel 1854 p. 88; v. Hauer über Fossilien des Monte Salvatore in Wiener Sitzungsber. 1855 p. 408 Fig. 1. 2.

Die Art ist dem Ammonites binodosus nahe verwandt und von zweifelhaftem Werth. Sie unterscheidet sich in der Form durch etwas kleineren Nabel und größere Höhe der äußeren Windung. An einem der besser erhaltenen Stücke beträgt bei einem Durchmesser von 33 Mm. = 100 die Höhe der äußeren Windung 16 Mm. = 49, die Dicke ungefähr 11 Mm. = 33, die Nabelweite 7 Mm. = 21. Die Skulptur, in der Jugend wenig verschieden von Ammonites binodosus, unterscheidet sich im Alter durch geringere Stärke und durch allmäliges, zuletzt vollständiges Verschwinden der Lateralknoten; auch die Dorsalknoten sind von geringerer Höhe und Stärke, jedoch ohne zu verschwinden. Von den Knoten am Nabelrande laufen nach dem Verschwinden der Lateralknoten unregelmäßige, schwach sichelförmig geschwungene Falten zum Dorsalrande. Die Loben sind nicht verschieden von denen des Ammonites binodosus.

Der Ammonit von Lugano wurde von Merian eben so wie von Hauer mit dem Ammonites binodosus verglichen. Er soll sich nach Hauer's Angabe von letzterer Art auffällend durch einen gekielten Rücken unterscheiden; indess zeigt die Abbildung doch nichts anderes als einen gewölbten Rücken, wie er ebenso auch dem Ammonites binodosus und dem verwandten Ammonites Ottonis zukömmt. Da über eine angebliche Verschiedenheit der Loben nichts Bestimmteres gesagt ist, so nehme ich keinen Anstand, den Namen für die Art von Reutte anzunehmen, welche hier häufiger gefunden wurde als der Ammonites binodosus und nicht in diesen zu verlaufen scheint.

Ammonites antecedens, Taf. IV. Fig. 3, Zeitschr. d. deutschen geol. Ges. 1858 p. 211 Taf. 4. Fig. 4, ist sowohl dem Ammonites Luganensis wie dem Ammonites binodosus sehr ähnlich, ohne jedoch vollständig weder in der Skulptur noch in den Loben mit dem einen oder andern übereinzustimmen. Die Art wurde im Jahre 1858 aufgestellt für einen Ammoniten aus thüringischem Schaumkalk von unbekanntem Fundort; sie ist seitdem in zwei Stücken zu Rüdersdorf vorgekommen in gleichem Lager und mit ganz übereinstimmenden Charakteren. Behufs leichterer Ver-

gleichung mit den alpinen Formen ist die Abbildung des einen Ammoniten von Rüdersdorf hier beigefügt.

Die drei einander ähnlichen Arten, Ammonites binodosus, Ammonites Luganensis und Ammonites antecedens, wurden unterschieden für vereinzelt vorgekommene Individuen aus Schichten, deren Altersbeziehungen noch zu ermitteln waren; wenn man jetzt geneigt wird, sie zu vereinigen, geht man aus von der Überzeugung, daß sie Ablagerungen gleichen Alters angehören. Die Verschiedenheiten, welche sich zwischen ihnen jetzt noch festhalten lassen, werden vielleicht ihre Bedeutung ganz verlieren, wenn die Schwankungen, denen nach Stoliczka's bemerkenswerthen Angaben der indische Ammonites Thuilleri unterworfen ist, in Abbildungen vollständiger werden zu übersehen sein. Er sagt über die Art: "Die Zahl der auf den Seiten stehenden Rippen, die stets etwas geschwungen sind, beträgt gewöhnlich 24 und mehrere von ihnen theilen sich in oder nahe der Mitte der Seiten. Die Höcker längs des Nabelrandes sind bald deutlich ausgebildet und erhalten sich in jedem Alterszustande der Art, oder sie verschwinden vollständig. Dasselbe findet bei den Höckern am Rande des Rückens statt; an einigen Stücken sind sie sehr deutlich ausgebildet, während sie sich an andern nie entwickeln und die Rippen schwache Verlängerungen zum Rücken hin bilden. Die Dicke der Umgänge und die Größe des Nabels sind wenig veränderlich, obwohl erstere anscheinend geringer wird, wenn die Rippen schwächer sind. Junge Schalen besitzen einen gerundeten Kiel, der im Alter undeutlich wird; der Rücken bleibt indess stets gerundet und etwas erhaben. In der Lobenlinie sind die Sättel in der Jugend vollkommen gerundet, erhalten aber allmälig kurze Einschnitte."

#### 3. Ammonites Reuttensis. Taf. I. Fig. 4.

Die Art ist durch drei größere Stücke und ein kleineres vertreten. Bei dem größten von 60 Mm. Durchmesser kommen <sup>2</sup>|<sub>3</sub> der äußeren Windung auf die Wohnkammer. Bei einem Durchmesser von 49 Mm. = 100, ist die Höhe der äußeren Windung 27 Mm. = 55, die Nabelweite 7 Mm. = 14, die Dicke 15 Mm. = 31. Die Seiten des flach scheibenförmig gestalteten Ammoniten fallen mit einer schmalen, kantig begrenzten Phys. Kl. 1866.

Nahtfläche in den engen Nabel ab; sie breiten sich flach bis zur Mitte aus und convergiren dann langsam gegen den schmalen, hochgewölbten Rücken, von dem sie nur durch eine kaum bemerkbare Kante geschieden sind. Die Skulptur beschränkt sich auf unregelmäßige, flache, sichelförmig gebogene Falten, die erst gegen die Mitte der Seiten deutlich hervortreten, ohne sich zu bestimmt ausgebildeten Zähnen oder Knoten zu erheben. Das kleinere Stück zeigt, daß auch in der Jugend keine hervortretenderen Skulpturen vorhanden waren.

Von der Lobenlinie kömmt nur die mittlere Erhebung des Dorsallobus auf den schmalen Rücken zu stehen. Der schmale Dorsalsattel liegt schon ganz auf der Seite in einer Fläche mit den beiden Lateralloben und den zur Naht hin folgenden, allmälig kleiner werdenden Auxiliarloben. Die Seitenloben laufen nicht nur in ihrem breiten Grunde in wenige, starke Zähne aus, sondern ähnliche starke Zähne ziehen sich auch an den Seiten der Sättel bis zu deren Höhe hinauf, so daß kaum noch der mittlere Bogen des Sattels von Einschnitten frei bleibt. Zwischen dem unteren Laterallobus und der Nabelkante stehen 2 Auxiliarloben, welche in der Form und Zähnelung den beiden Lateralloben gleichen. Eine einfache stärkere Spitze an der Nabelkante und eine andere auf der Nahtfläche können noch als rudimentäre Auxiliarloben gedeutet werden.

In der Form und Skulptur nähert sich Ammonites Reuttensis mehr dem Ammonites Luganensis als dem Ammonites binodosus. Er unterscheidet sich von beiden in der Form durch seinen engen Nabel und durch die größere Höhe der äußeren Windung im Verhältniß zum Durchmesser, in der Skulptur durch das gänzliche Fehlen von Knoten oder Anschwellungen der Falten am Nabelrande, ebenso wie der Lateralspitzen und der Zähne am Rande des Rückens. Wesentlich tritt hinzu die Verschmälerung des Rückens, dessen Kante bei dem Ammonites Luganensis noch den Dorsalsattel theilt, während hier der Dorsalsattel in seiner ganzen Breite auf der Seite liegt. Auch die höher auf die Sättel sich hinaufziehenden Zähne der Lobenlinie können als unterscheidendes Artmerkmal gelten. Weniger Gewicht dürfte auf die deutliche Ausbildung eines zweiten Auxilliarlobus über der Nabelkante zu legen sein; sie liesse sich als eine Folge der stärkeren Involution deuten und würde für sich allein die Trennung einer Art nicht rechtfertigen.

Theils dem Ammonites Reuttensis, theils dem Ammonites Lugarensis vergleichbar als eine jedenfalls äußerst nahe stehende Art ist unter den indischen, durch Oppel beschriebenen Arten der Ammonites Voiti, a. a. O. p. 276 Taf. 77. Fig. 1 a-c. Dächte man sich einen Ammonites Lugarensis von Reutte, wie ihn unsere Abbildung darstellt, um eine Windung größer geworden und mit den Lateralknoten auch die Dorsalknoten verschwunden, d. h. eine Veränderung der Skulptur, wie sie bei größer werdenden Ammoniten gewöhnlich und bei den verwandten Arten hier schon angedeutet ist, so erhielte man vollständig das Bild des indischen Ammoniten, wie es Oppel gezeichnet hat. Dagegen scheint das Verhältniß des schmalen Rückens zur Lobenstellung und die Zähnelung der Lobenlinie mehr dem Ammonites Reuttensis zu gleichen, von welchem sich die indische Art durch weiteren Nabel und deutlich ausgebildete Umbilicalknoten unterscheidet.

Mit diesem Urtheil über den Ammonites Voiti stimmen auch die Bemerkungen Stoliczka's überein, a. a. O. S. 57, wonach die Art sogar noch für eine Varietät des Ammonites Thuilleri oder binodosus gehalten werden könnte. Sollten in der That die Schwankungen des Ammonites binodosus so weit gehen, so würden Ammonites Reuttensis und Voiti zu den typischen Formen des Ammonites binodosus etwa in dem Verhältnifs stehen, wie zu anderen Arten solche Formen, die Quenstedt als hochmundige Varietäten bezeichnet. Ammonites Ottonis würde dann als evoluteste Abänderung das andere Endglied der Formenreihe bilden; neben ihm fände als eine andere evolute Form Ammonites Liccanus Hau. sp., (Cephalopoden der unteren Trias Taf. 3) seine natürliche Stellung.

Die Formenreihe des Ammonites binodosus gehört zu denjenigen Ammoniten, welche die meisten Autoren, gleich den Goniatiten, von den übrigen Ammoniten abzuzweigen pflegen, indem sie dieselben entweder als eine besondere Gattung unter dem Namen Ceratites den Ammoniten zur Seite stellen, oder sie als eine Untergattung unterscheiden, so daß dem Ammonites der Name Ceratites als zweiter Gattungsname zugefügt wird. Diesen Gebrauch wird man verlassen müssen, wenn man die Aufgabe verfolgt, den innigen Zusammenhang älterer und jüngerer Ammo-

nitenformen in einer naturgemäßen systematischen Anordnung zum Ausdruck zu bringen.

Die Namen Ceratites und Goniatites wurden gleichzeitig im Jahre 1825 von De Haan eingeführt als Gattungen gekammerter Cephalopodenschalen, welche sich gemeinsam durch eckige oder zungenförmige Loben auszeichnen sollten; nur durch ihre geringere Involution wurden die Ceratiten von den Goniatiten unterschieden. Beide Gattungen würden in der Litteratur schwerlich jemals Beachtung erlangt haben, wenn sich nicht Leopold von Buch ihrer Namen bald darauf in anderem Sinne bedient hätte. In der Abhandlung über die Ammoniten in den älteren Gebirgsschichten in den Schriften der Akademie vom Jahre 1832 gab derselbe eine Umarbeitung der schon früher im Jahre 1829 in den Annales des sciences naturelles veröffentlichten Eintheilung der Ammoniten aus jurassischen und Kreideformationen in natürliche Gruppen, seine sogenannten Familien. In einer als "Spätere Anmerkung" bezeichneten Note wurden hier zuerst die Goniatiten und Ceratiten als zwei neue Gruppen den schon früher unterschiedenen zugefügt und diesen in der Reihenfolge vorausgestellt mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß sie nur den letzteren gleichwerthige Abtheilungen von Ammonites, keine eigenen Genera sein sollen. Die Goniatiten, welchen unmittelbar darauf eine monographische Bearbeitung zu Theil wurde, sollten charakterisirt sein durch einfache, ungezähnte Loben und in der Skulptur durch Falten oder Streifen, welche auf dem Rücken nach Art der Nautilen einen rückwärts gewendeten Bogen bilden. Die Ceratiten wurden bezeichnet als Ammoniten, welche, wie es scheine, am Rücken mit Zähnen versehen sind, und welche runde, nur unten gezähnte Loben, aber ungezähnte Sättel besitzen. In dieser Bestimmung waren die Ceratiten und Goniatiten in der That natürliche Gruppen von Ammoniten, gleichwerthig den übrigen Abtheilungen, welche Leopold von Buch mit scharfsinnigem Erfaßen aller wesentlich die Ammonitenschalen auszeichnenden Merkmale aufgestellt hatte. Zu einer natürlichen Gruppe wollte er nur solche Arten mit einander verbinden, welche ebenso wohl durch ihre Form und Skulptur, wie durch gleichartigen Verlauf der Lobenlinie eine nähere Verwandtschaft zu erkennen geben. Der einfachere Verlauf der Lobenlinie war als ein Merkmal von untergeordnetem Range erkannt, welches nur in Verbindung mit

der Form zur Charakteristik von Gruppen, aber nicht zur Unterscheidung von Gattungen benutzt werden dürfe. Das einzige Merkmal von zoologischem Werth, durch welches Leopold von Buch mit Schärfe die Ammoniten von Nautilen, und weiter als Familien die Ammoneen von Nautileen unterscheiden lehrte, die dorsale Lage des Sipho, haben die Goniatiten und Ceratiten gemein mit den übrigen Ammoniten.

Die Ansichten L. von Buch's über die enge Verbindung der Goniatiten und Ceratiten mit den übrigen Ammoniten wurden nicht allgemein angenommen. Ihm entgegen gebrauchte zuerst der Graf zu Münster im Jahre 1832 in der Schrift über Planuliten und Goniatiten den Namen Goniatites als Gattungsnamen. Ohne den Zusammenhang sämmtlicher Cephalopoden-Formen, wie L. v. Buch, im Großen zu überblicken, stellte er den Goniatiten als eine gleichwerthige Gattung die Planuliten, die spätere Clymenia, zur Seite, und brachte hierdurch in die systematische Behandlung der alten Cephalopoden eine Verwirrung, welche noch jetzt ihren nachtheiligen Einfluß ausübt. Nachdem L. v. Buch schon im Jahre 1839 in der Abhandlung über Goniatiten und Clymenien in Schlesien die innige Verbindung der Clymenien mit jüngeren Nautilen dargethan hatte, sind neuere Autoren sogar soweit zurückgegangen, daß sie die Goniatiten und Clymenien zu einer besonderen Familie der Goniatitiden vereinigen wollten.

Den Inhalt der Ceratiten, welchen L. v. Buch auf die beiden Arten Ammonites nodosus und semipartitus beschränkt hatte, erweiterte der Graf zu Münster im Jahre 1834 durch Einreihung einiger Ammoniten von St. Cassian, und bediente sich hierbei zuerst der Schreibart Ammonites (Ceratites); er betrachtete, ohne Rücksicht auf die Form zu nehmen, die Ähnlichkeit der Loben als das allein bestimmende Merkmal. Darauf folgte im Jahre 1835 die Lethaea geognostica Bronn's, worin Goniatites und Ceratites beide als Gattungen von Ammonites getrennt erscheinen, "nicht, als ob sich zur Zeit ein sehr wesentlicher Unterschied ihrer Organisation kund gegeben hätte, sondern weil die Trennung große Bequemlichkeiten zur Charakteristik der Formationen darbietet." Es war dies ein Fehler, welchen der Zoolog nicht begehen durfte. Dem bequemen Handbuch folgten aber die späteren Autoren und selbst L. von Buch

schrieb in der Abhandlung über Goniatiten und Clymenien in Schlesien Goniatites statt Ammonites.

Große Fortschritte hatte die Kenntnis der Ammoniten gemacht, als L. von Buch die im Jahre 1848 in der Akademie der Wissenschaften gelesene Abhandlung "Über Ceratiten" zu bearbeiten und dem Namen eine neue Begründung zu geben unternahm. Durch Alcide d'Orbigny hatte man die früher wenig gekannten Ammoneen der Kreideformation in ihrer großen Mannichfaltigkeit kennen gelernt; durch die Arbeiten des Grafen zu Münster und Klipstein's und später durch die vollkommneren Franz von Hauer's war die noch viel mannichfaltigere und an neuen überraschenden Formen so reiche Cephalopoden-Fauna der alpinen Triasbildungen bekannt geworden, und Quenstedt hatte schon in den Anfängen der Petrefaktenkunde Deutschlands, aus welcher das wichtige Werk über die Cephalopoden hervorging, die Resultate seiner vielseitigen Studien über die Eigenheiten der Ammoneen- und Nautileen-Schalen auseinandergesetzt. Leopold von Buch erhob die Frage, ob diese Fortschritte eine wesentliche Änderung des den Ceratiten und Goniatiten zu ertheilenden Umfanges erforderlich machen. Fester noch als früher davon überzeugt, daß die Ceratiten ebenso wie die Goniatiten nicht als eigene Geschlechter, sondern nur als Abtheilungen von Ammoniten zu betrachten seien, war er der Meinung, dass man den Begriff der Ceratiten zweckmäsig ausdehnen müsse, so dass einerseits gewisse jüngere Ammoniten-Formen, andererseits ein Theil der älteren Goniatiten den Ceratiten anzuschließen wären. D'Orbigny hatte zwei Kreide-Ammoniten beschrieben, Ammonites Senequieri und Ammonites Vibrayeanus, welche in der Einfachheit ihrer Lobenlinien, wenn auch nicht in vollständiger Übereinstimmung, doch annähernd die Charaktere der älteren Ceratiten und selbst der Goniatiten zu wiederholen schienen. Leopold von Buch glaubte Ähnliches an einigen anderen Arten zu sehen, dem Ammonites Ewaldi, Ammonites Syriacus und Ammonites Pedernalis. Indem er diese den Ceratiten zustellte, glaubte er in ihnen eine erfreuliche Stütze gefunden zu haben für die schon damals verbreitete Ansicht, daß ausgestorbene organische Formen nicht plötzlich und auf einmal von der Erde verschwinden, sondern, wie er sich ausdrückte, nach und nach in andere Bildungen übertreten, wo sie zwar nicht als dieselben Arten erkannt werden können, aber doch als solche, welche zu einer gleichen Abtheilung von Thierformen gehören; man lerne hieraus, daß das Verschwinden und das Erscheinen neuer Formen keine Folge einer gänzlichen Zerstörung der organischen Schöpfungen sei, sondern daß die Arten wahrscheinlich aus sehr veränderten Lebensbedingungen hervorgehen. Indem Leopold von Buch es für erwiesen hielt, dass es noch in der Kreideformation, was in der That nicht der Fall ist, Ammoniten gäbe mit ebenso einfachem Verlauf der Lobenlinie, wie man ihn früher nur bei Goniatiten gekannt hatte, nahm er auch keinen Anstand, die Ammoniten des Muschelkalks, wenn sie Zähne im Grunde der Loben nicht erkennen lassen, bei den Ceratiten zu lassen. Den Begriff der Goniatiten, welche sich nicht mehr durch das Fehlen der Zähne an den Loben von den Ceratiten unterscheiden liessen, wollte er in neuer Weise so bestimmen, dass die noch nicht vorhandene Ausbildung des Zahlengesetzes, welchem die Loben der jüngeren Ammoniten folgen, ihren bezeichnenden Charakter ausmachen solle. Solche Goniatiten, welche beide Lateralloben und Auxiliarloben ausgebildet zeigen, sollten den Ceratiten zufallen. Hierbei blieb mit Recht das Merkmal unberücksichtigt, durch welches nach Quenstedt's Meinung alle Ammoniten der alten Formationen sich wesentlich von den jüngeren unterscheiden sollten, nämlich das Fehlen der nach vorn gerichteten sogenannten Siphonaldute; dem . umsichtigen Beobachter der Cephalopodenschalen war es wahrscheinlich nicht entgangen, dass wohl erhaltenen Stücken des Ammonites sphaericus des Kohlenkalks der Beweis von der Werthlosigkeit jenes Merkmals leicht zu entnehmen ist.

In ihrer neuen Ausdehnung entsprachen die Ceratiten aber nicht mehr dem Sinne, in welchem früher die übrigen Ammoniten-Gruppen aufgestellt waren und Anerkennung gefunden hatten. Sie waren ein Gemisch geworden der ungleichartigsten Formen, die überhaupt unter den Ammoniten vorkommen; sie umfassten vollkommen glatte Arten und andere mit auffälligen Skulpturen, ähnlich denen des Ammonites nodosus, dann Arten mit gerundetem, mit kantigem und mit scharf gekieltem Rücken; sie waren eine künstliche, nur durch die Loben und nach diesen sehr willkührlich begrenzte Abtheilung geworden, welche von keinem Autor so, wie die Abhandlung über Ceratiten sie hinstellte, angenommen wurde. D'Orbigny behielt in seinen späteren Schriften die Ceratiten als Gattung

bei; er charakterisirte sie nur durch die Loben und verband mit den Arten des Muschelkalks die Kreide-Ceratiten Leopold von Buch's, aber keine Goniatiten. Quenstedt im Handbuch der Petrefaktenkunde wies die Verbindung der Kreide-Ammoniten mit den Ceratiten zurück; er behielt den Namen in alter Weise bei für eine Abtheilung der Ammoniten, welche, halb geognostisch, halb zoologisch bestimmt, nur Arten des Muschelkalks mit ganzrandigen oder einfach gezähnten Loben enthalten sollte. Giebel allein in der Fauna der Vorwelt zog aus den vorliegenden Thatsachen die nothwendige Folgerung, daß man aufhören müsse eine nur durch die Loben charakterisirte Gruppe der Ceratiten zu unterscheiden; er ging aber andererseits zu weit, indem er dem Charakter der Loben gar keine Bedeutung für die Anordnung mehr beimaß und nicht nur die Ceratiten sondern auch die Goniatiten nach der äußeren Gestalt der Schale in verschiedene Gruppen jurassischer und Kreide-Ammoniten vertheilte.

Indem ich die Ansicht festhalte, dass natürliche Ammoniten-Gruppen nur solche sind, welche mit gleichem Charakter der Lobenlinie auch gleiche Charaktere der Form verbinden, halte ich es für nöthig, die Ammoniten mit einfach gezähnten Loben in kleinere Gruppen zu zerlegen, je nachdem die Verschiedenheiten der Form und der Skulptur es erfordern. Den Namen der Nodosen wähle ich für eine Gruppe, in welcher die Formenreihe des Ammonites binodosus mit derjenigen des Ammonites nodosus zu verbinden ist. Es sind dies Ammoniten von scheibenförmiger Gestalt mit einem ungekielten Rücken, der sich bei entwickelter Skulptur stets von den Seiten auszeichnet, und an dessen Rändern sich die Falten der Seiten zu Zähnen oder aufgerichteten Spitzen erheben. Die Falten sind in der Jugend und im mittleren Alter getheilt; eine Reihe von Spitzen oder Knoten auf der Mitte der Seiten bezeichnet die Gegend, in welcher die Theilung oder die Vermehrung der Falten vor sich geht; eine dritte Reihe von Spitzen oder knotigen Anschwellungen kann am Rande des Nabels hinzutreten. Das ist ein System von Skulpturen, ganz analog dem der Dentaten in jüngeren Formationen. Wie bei allen anderen Skulpturen können im Alter Veränderungen eintreten und es können sich durch Verwischung der Skulpturen glatte Nebenformen ausbilden; man sieht die getheilten Falten, nachdem die seitlichen Knoten verschwunden

sind, im Alter zu einfachen groben Rippen umgebildet bei dem Ammonites nodosus, während bei anderen Arten sämmtliche Knoten verschwinden und die Rippen durch sichelförmig geschwungene Streifen oder Falten ersetzt werden. Die Theilung der Lobenlinie beschränkt sich als Regel auf die Ausbildung einfacher Zähne im Grunde der Loben; jedoch können sich die Zähne an den Seiten der Sättel in die Höhe ziehen und noch in die Sättel einschneiden, wie selbst an Abäuderungen des Ammonites nodosus beobachtet wurde; aber nie erweitern sich die Zähne durch Ausbildung sekundärer Zähne zu gezähnten Fingern oder Ästen.

Die Formenreihe des Ammonites binodosus, welcher aus den besprochenen Arten auch Ammonites Pemphix Mer. angehören könnte, findet sich in Europa nur im Muschelkalk und dem Buntsandstein der Alpen und außerhalb der Alpen nur im unteren Muschelkalk, hier vertreten durch Ammonites antecedens und Ottonis. Die Formenreihe des Ammonites nodosus ist bezeichnend für den oberen Muschelkalk außerhalb der Alpen und diesen bis jetzt noch fremd. Die ihr angehörenden Arten Ammonites nodosus, enodis und semipartitus unterscheiden sich gemeinsam von allen Arten der anderen Reihe durch das sanfte Abfallen der Schale zur Naht hin, daher ein beständiges Fehlen der bei jenen auftretenden Knoten am Nabelrande. Daß in Indien neben den verbreiteteren Arten aus der Formenreihe des Ammonites binodosus auch andere zur Formenreihe des Ammonites nodosus gehörende Arten vorkommen, ergiebt sich aus den Fragmenten, die Oppel als Ammonites horridus und Ammonites Wetsoni beschrieben hat.

Von europäischen Ammoniten, die nach den Loben oder nach der Lagerung zu den Ceratiten gerechnet wurden, sind die folgenden von den Nodosen auszuschliessen:

1) Die Formenreihe des Ammonites Cassianus, durch Hauer zerlegt in die als Ceratites beschriebenen Arten Cassianus, Idrianus, Muchianus und Dalmatinus. Sie gehören dem Buntsandstein der Alpen an und nähern sich in der Entwickelung ihrer Loben auffallend den alten Ammoniten des Kohlengebirges aus der Gruppe der Carbonarii. Der untere Laterallobus ist noch nicht zur Ausbildung gekommen und Zähne an den Loben werden kaum oder gar nicht bemerkbar.

Phys. Kl. 1866.

- 2) Ammonites modestus Hau. aus dem Keuper von Hallstatt. Der Name wurde zuerst von L. von Buch gebraucht aber später verlassen. Der von Hauer beschriebene Ammonit ist derselbe, dessen L. von Buch in der Abhandlung über Ceratiten unter Ammonites Cassianus gedenkt; die anderen früher bei Ammonites modestus aufgeführten Vorkommnisse wurden sein Ammonites parcus. Hauer's Art könnte, wenn sie in der Jugend einen anderen Rücken besafs, mit Ammonites Hörnesii, Rüppelii und vielleicht auch pseudo-aries eine Formenreihe bilden, die dem Ammonites Cassianus ferner steht als den Nodosen, ein Bindeglied abgebend zwischen letzteren und der Gruppe des Ammonites Aon.
- 3) Die mit kantigem oder gekieltem Rücken versehenen ausseralpinen Ammonites Buchii und Ammonites Strombecki, welchen letzteren Herr Eck im oberschlesischen unteren Muschelkalk wiederfand, der erstere mit ungezähnten, der letztere mit gezähnten Loben. Sie stehen mit ihren Charakteren jetzt noch isolirt, eben so wie der merkwürdige russische Ammonites Bogdoanus mit schneidigem Rücken und ungezähnten Loben.
- 4) Der rundrückige Ammonites parcus Leopold von Buch's von Solothurn, über Ceratiten Taf. 4. Fig. 2, 3. Nachdem Schimper gezeigt hat, Mém. de la soc. nat. de Strasbourg 1853, daß der Ammonit von Sulzbad, bei L. v. Buch a. a. O. Taf. 4. Fig. 1, weit davon entfernt ist, der phantasievoll entworfenen Abbildung zu gleichen, ist auch eine neue Beschreibung des Ammoniten von Solothurn zu erwarten, ehe man ein sicheres Urtheil über die Art fassen kann. Vielleicht vertreten die beiden Ammoniten eine im europäischen Muschelkalk sonst noch nicht beobachtete Gruppe, welche, ausgezeichnet durch gerundeten Rücken und glatte Schale in Verbindung mit einfach gezähnten Loben, in der indischen Trias eine größere Entwickelung und Verbreitung zu besitzen scheint. Zu dieser Gruppe gehören:

Ammonites Jacquemontii Buch, Taf. V. Fig. 5. (vergl. in den Monatsber. 1864 S. 62). Die hier gegebene Abbildung stellt den Gypsabguß dar, welcher der Beschreibung L. von Buch's zum Grunde lag; sie wird vielleicht in Pariser Sammlungen die Auffindung des Orginals erleichtern, welches Oppel vergebens aufsuchte.

Ammonites peregrinus, Taf. V. Fig. 4, (vergl. in den Monatsberichten 1864 S. 61), anscheinend wenig verschieden von Ammonites onustus Opp., Pal. Mittheilungen Taf. 77 Fig. 2. Diesen werden sich anreihen die von De Koninck benannten Ammonites Lyellianus, latifimbriatus, Buchianus, Davidsonianus und Lawrencianus. Eigenthümlich ausgezeichnet ist Ammonites Flemingianus, bei welchem nach der Beschreibung desselben Autors nur der obere Laterallobus gezähnt ist, während, was sonst noch nicht beobachtet wurde, der untere Laterallobus die winklige Form der Loben älterer Ammoniten besitzt.

## 4. Ammonites Studeri. Hau. Taf. I. Fig. 5.

Von Hauer 1857 Pal. Notizen in Wien. Sitzungsber. XXIV p. 146 Taf. 1. Fig. 1—4. 1865 Cephal. d. unteren Trias p. 35 (non p. 23); Ammonites Dontianus ib. p. 35. — Ammonites Studeri Stoliczka in Mem. of the geol. Survey of India V, 1. p. 55. — Ammonites gibbus Benecke Geogn. pal. Mitth. p. 154 Taf. 2. Fig. 2.

Unter den Ammoniten von Reutte der häufigste. Das größte unter den zahlreichen vorhandenen Stücken hat 92 Mm. oder nahe 3<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Zoll im Durchmesser bei erhaltener Wohnkammer; die meisten sind von 2 Zoll abwärts bis 1 Zoll groß. Der Ammonit ist dick scheibenförmig, stark involut mit kleinem Nabel, die größte Dicke nahe am Nabel. Die flachgewölbten Seitenflächen fallen steil, jedoch ohne scharfe Kante zum Nabel ab, und convergiren langsam gegen den gerundeten Rücken hin, in welchen sie allmälig verlaufen. Sie sind mit breiten, wellenförmig gerundeten Falten bedeckt, welche in der Jugend gerade, im Alter leicht geschwungen sind und auf dem Rücken allmälig verschwinden, ohne eine erhebliche Biegung nach vorn zu erhalten. Nur an jungen Stücken sind die Falten zuweilen undeutlich, oder fehlen selbst ganz. Ihre Zahl ist ziemlich schwankend, im Allgemeinen kleiner bei jüngeren als bei älteren Stücken, kaum mehr als 16 bei den größten im Umfange der letzten Windung. Die Falten wie ihre Zwichenräume sind bei erhaltener Schale noch von feinen Anwachsstreifen überzogen.

Ausmessungen von Stücken verschiedener Größe ergaben:

| a    |     |   |     |      | b   |   |    |   | c  |     |   |    |     | d   |   |    |  |
|------|-----|---|-----|------|-----|---|----|---|----|-----|---|----|-----|-----|---|----|--|
| 62   | Mm. | = | 100 | 32   | Mm. | = | 51 | 2 | 23 | Mm. | = | 37 | 7   | Mm. | = | 11 |  |
| 40   | _   | = | 100 | 21   |     | = | 53 | ] | 15 | _   | = | 38 | 6   | _   | = | 15 |  |
|      |     |   |     | 16   |     |   |    |   |    |     |   |    |     |     |   |    |  |
| 30   |     | = | 100 | 16   | _   | = | 53 | 1 | 4  |     | = | 47 | 4,5 |     | = | 15 |  |
|      |     |   |     | 14   |     |   |    |   |    |     |   |    |     |     |   |    |  |
| 22,5 | _   | = | 100 | 11,5 |     | = | 51 | 1 | 2  | _   | = | 53 | 4   | _   | = | 18 |  |

a= Durchmesser, b= Höhe der äußeren Windung, c= Dicke, d= Nabelweite. Die Verhältnißsahlen der Dicke zeigen an, daß mit abnehmender Größe die Dicke im Allgemeinen zunimmt; die Schale erhält durch schnelleres Anwachsen an Höhe als an Dicke allmälig eine mehr scheibenförmige Gestalt, oder sie verändert die Form von einer mehr sphäroidischen in der Jugend in die dickscheibenförmige des Alters.

Die Lobenlinie besteht ausser dem Dorsallobus und den beiden Lateralloben aus einer geraden Reihe von Auxilliarloben, welche allmälig zum Nabel hin an Größe abnehmen. Die Loben wie die Sättel sind schon in früher Jugend deutlich gezähnt; die Zähne entwickeln sich im Alter im Grunde der Loben zu kurzen Fingern mit wenigen Seitenzähnen, ebenso an den Seiten der Loben und auf den Sätteln. Ein mittlerer Finger im Grunde der Loben ist noch nicht durch größere Länge von den seitlichen ausgezeichnet; eben so wenig bedingt das tiefere Einschneiden einzelner Finger in die Seiten der Loben und in die Sättel eine deutliche, in die Augen fallende symmetrische Gliederung, wie sie Lobenlinien mit mehr entwickelter Verästelung zukömmt. In den relativen Dimensionen zeichnet sich der Dorsallobus durch ungewöhnliche Kürze aus; er erreicht kaum die halbe Tiefe des oberen Laterallobus und seine mittlere Erhebung hat an den Seiten nur 2 oder 3 schwach einschneidende Zähne. Der Dorsalsattel ist ungewöhnlich schmal und der den oberen vom unteren Laterallobus trennende Lateralsattel überragt die benachbarten Sättel auffallend an Höhe. Die Zahl der Auxilliarloben schwankt von 4 bis 6, mehr individuell als abhängig von verschiedener Größe.

Ammonites Studeri wurde von Hauer im Jahre 1857 aufgestellt für Ammoniten, welche ihm theils von unbekanntem Fundorte aus Dalmatien vorlagen, theils von Cibiani unweit Zoldo aus dem Muschelkalk

der venetianischen Alpen; sie fanden sich hier in denselben Schichten, welche die Ammoniten von Dont geliefert hatten. Die Übereinstimmung des Ammoniten von Reutte mit der damals gegebenen Beschreibung und den Zeichnungen des Ammonites Studeri ist so vollständig, dass an der Identität nicht zu zweifeln ist. Ohne Zweifel gehören auch die Ammoniten von Reutte, welche Hauer neuerlich selbst, in der Abhandlung über die Cephalopoden der unteren Trias S. 35, als Ammonites Studeri bestimmt hat, zu derselben Art, welche hier darunter verstanden ist. Dagegen geht aus den Citaten und Vergleichungen hervor, dass unter dem Ammonites Studeri a. a. O. S. 25 auch der im Folgenden unterschiedene Ammonites Gerardi mitbegriffen ist. Dagegen dürfte der Ammonit von Reutte, welchen Hauer neben Ammonites Studeri als Ammonites Dontianus unterschieden hat, nur ein ungewöhnlich glatt aussehender Ammonites Studeri sein. Was Benecke als Ammonites gibbus beschrieben hat, besitzt alle Charaktere des Ammonites Studeri; die Art wurde im Val di Scalve gefunden, woher Hauer den Ammonites binodosus kannte.

Aus Indien enthielten die Schlagintweit'schen Sammlungen keinen Ammoniten, der dem Ammonites Studeri vollkommen gleich ist. Indess führt Stoliczka denselben als eine im Himalaya selten vorkommende Art an, und hebt hervor, dass auch die Lobenlinie genau der von Hauer gegebenen Zeichnung gleiche. Er findet bemerkenswerth, dass die Zahl der Falten nur auf 15 steige, ganz wie es bei den Ammoniten von Reutte der Fall ist.

# 5. Ammonites Gerardi Blanf. Taf. I. Fig. 6.

Blanford 1863 in Journ. of the As. soc. of Bengal Vol. XXII. p. 132 Taf. 2, Fig. 6; Stoliczka 1865 in Mem. of the geol. Survey of India V, 1. p. 55. — Ammonites Everesti Oppel 1863 Pal. Mitth. p. 284 Taf. 81 Fig. 1, 2; Ammonites cognatus Oppel 1863 l. c. p. 285 Taf. 81. Fig. 3, 1865 l. c. Taf. 85. Fig. 4; Ammonites rugifer Oppel 1865 l. c. p. 293 Taf. 85. Fig. 2, 3; Ammonites cochleatus Oppel 1865 l. c. p. 294 Taf. 85. Fig. 1. — Ammonites eusomus Beyrich 1865 in Monatsber. d. Ak. d. Wiss. zu Berlin p. 667. — Ammonites Studeri Hauer im Wien. Sitzungsber. LII, die Ceph. d. unt. Trias d. Alpen p. 25 (non ib. p. 35; non 1857 in Wien. Sitzungsber. XXIV.) — ?Ammonites Dontianus Hauer 1850 in Denkschr. d. kais. Ak. der Wiss. II, Foss. d. venet. Alpen p. 8 Taf. 2. Fig. 6, — ?Ammonites Domatus Hauer 1. c. p. 7 Taf. 1. Fig. 12. — Unerkennbar 1861 Ammonites pseudoceras Gümbel Geogn. Beischr. d. bayer. Alpengeb. p. 208.

126

Zwei größere und ein paar kleinere unausgewachsene Ammoniten von Reutte erweisen das Vorhandensein einer zweiten dem Ammonites Studeri verwandten Art, welche sich hauptsächlich durch viel größere Dicke und durch geringere Zahl oder andere Stellung der Auxiliarloben unterscheidet. Die jüngeren Stücke, von 15 und 25 Mm. Dicke haben keine Ähnlichkeit mit den Jugendformen des Ammonites Studeri; sie sind kugelig eingerollt, mit kleinem Nabel und mit sehr geringer innerer Höhe der äußeren Windung, etwa vergleichbar den Formen des Ammonites bicarinatus salinus oder des Ammonites Globus in Quenstedt's Cephalopoden Taf. 18. Fig. 10a und 15a. Das eine dieser Stücke läfst erkennen, daß auf der Bauchseite nur wenige Auxiliarloben, 2 oder höchstens 3, vorhanden waren. Bei den größeren Stücken hat die Schale eine mäßig comprimirte Form, wie Taf. I. Fig. 6a sie darstellt. Bei einem der kleineren Stücke, dessen Skulptur erhalten ist, besteht dieselbe nur in feinen, ungebogenen Anwachsstreifen; die größeren haben auf den Seiten breite wellige Buchten, die gegen den Rücken hin verschwinden. Die Lobenlinie an einem Stück, welches ohne Wohnkammer etwa 60 Mm. Durchmesser hat, ist bis zum Nabelrande sichtbar und in Taf. I. Fig. 63 dargestellt, so weit sie mit Schärfe zu erkennen ist; sie zeigt namentlich in der geringen Größe des Dorsallobus, der geringen Breite des Dorsalsattels und in der beträchtlichen Erhebung des Lateralsattels die größte Übereinstimmung mit Ammonites Studeri. In dem Grade der Verästelung der Loben ist kein erheblicher Unterschied bemerkbar, aber es folgen dem unteren Laterallobus bis zum Nabelrande hin nur 2 deutlich ausgebildete Auxiliarloben.

Oppel unterschied in der Schlagintweit'schen Sammlung nicht weniger als vier Arten: Ammonites Everesti, cognatus, cochleatus und rugifer, welche nach des Verfassers Abbildungen und Beschreibungen kaum für etwas Anderes gehalten werden können als für geringfügige Variationen einer und derselben Art. Sie würden zusammengefast eine Art darstellen, welche sich, gleich unserem Ammoniten von Reutte, vom Ammonites Studeri im Allgemeinen durch größere Dicke, einen mehr entwickelten Nabel und durch eine geringere, nicht über 2 ansteigende Zahl von Auxiliarloben über der Nabelkante unterscheidet, wobei die Schale mit bald früher bald später sich entwickelnden, bald mehr bald minder stark

hervortretenden, bald breiteren bald schmäleren, welligen Falten oder Rippen bedeckt sein könnte. Ammonites Everesti beruhte auf zwei a. a. O. gezeichneten Stücken. Die für das eine derselben angegebenen Maafse sind: Durchmesser 63 Mm., Höhe der äußeren Windung 32 Mm., Dicke 38 Mm., Nabelweite 13 Mm. = 100:51:60:20; bei einem Ammonites Studeri von gleicher Größe waren die entsprechenden Maaße = 100:52:37:11. In der Lobenlinie, a. a. O. Taf. 85. Fig. 4, sind nur im Grunde der Loben gezähnte Finger, an den Seiten und auf der Höhe der Sättel nur einfache Zähne angegeben. Hauer, welcher die Orginale Oppel's vergleichen konnte, bemerkt, das Ammonites Everesti ein von den übrigen etwas abweichendes Ansehen dadurch erhalte, dass die Schale mehr gefurcht aussehe. Ammonites cognatus beruhte auf meist unvollkommen erhaltenen Stücken und wurde von Oppel selbst als eine nur unsicher durch etwas abweichende Skulptur und etwas engeren Nabel zu unterscheidende Art hingestellt. Ammonites cochleatus ist die schlankste der indischen Formen mit Verhältnifszahlen 100:48:41:28 bei 54 Mm. Durchmesser, d. i. immer noch dicker als ein Ammonites Studeri von gleicher Größe. Diesen läßt Oppel selbst übergehen in seinen Ammonites rugifer mit den Verhältnisszahlen 100:49:54:22 bei 92 Mm. Durchmesser. Von den drei letzteren Arten sagt Hauer, dass er an ihrer Zusammengehörigkeit nicht zweifele. Wären sie unterscheidbar, so würde Ammonites rugifer dem Ammoniten von Reutte am meisten gleichen.

Stoliczka kennt nur eine den vier Oppel'schen entsprechende Art, Ammonites Gerardi, im Himalaya der verbreitetste und häufigste Ammonit des Muschelkalks, dessen Verschiedenheit vom Ammonites Studeri nicht bezweifelt, ja nicht einmal in Betracht gezogen wird. Der Name wurde durch Blanford hinreichend deutlich erläutert und ist auch hier angenommen, um der zwecklosen Namenzersplitterung Oppel's zu entgehen. Wie sich der Umfang, welchen Stoliczka dem Ammonites Gerardi ertheilt, specieller zu Oppel's Arten verhalte, ist noch nicht zu ersehen; er erklärt nur den Ammonites cognatus für synonym, übergeht den gleichzeitig beschriebenen Ammonites Everesti, und kennt noch nicht die beiden erst später publicirten Ammonites cochleatus und rugifer. Die Beschreibung der beiden letzteren Arten, die zur Zeit noch nicht vorlag,

führte erst zu der Überzeugung, dass der Name Ammonites eusomus, in den Monatsberichten für 1854, überflüssig sei.

Dass Ammonites Gerardi auch in den Alpen eine größere Verbreitung besitzt und vielleicht an einigen Orten statt des Ammonites Studeri als die häufigere Art auftritt, wird, wie schon bemerkt wurde, wahrscheinlich durch die Anführungen und Vergleichungen, zu welchen der Ammonites Studeri in der Abhandlung von Hauer's über die Cephalopoden der unteren Trias, S. 25, Veranlassung gab. In der Synonymik dieser Art finden sich hier die Ammonites cochleatus und rugifer Oppel's, deren vollständige Identität nach Form und Loben außer Zweifel gestellt wird. Besonders wird hervorgehoben, dass wie bei den indischen Ammoniten "die Nabelkante den fünften Sattel schneidet", d. h. übertragen in die wissenschaftliche Sprache Leopold von Buch's, dass nur zwei Auxiliarloben außerhalb des Nabels stehen. Hiernach hätte dieser Ammonites Studeri in der That alle Charaktere des Ammonites Gerardi, wäre aber wesentlich verschieden von dem Ammonites Studeri der Notizen von 1857, auf welchen man für die Bestimmung der Art zurückgehen muß, und welcher dem unseren gleich ist. Der nach Hauer's Angabe hierher gehörende und auf sehr mangelhaft erhaltenen Exemplaren beruhende Ammonites pseudoceras Gümbel's von Partenkirchen kann der Synonymik des Ammonites Gerardi angereiht werden, da er nach Gümbel nur zwei Auxiliarloben besitzen soll; dem Namen kommt eine Priorität nicht zu, da die kurze Beschreibung und die Vergleichung mit Ammonites Aon nie zu einer Erkennung der Art geführt hätte.

Ammonites Dontianus ist der am frühesten beschriebene verwandte Ammonit des alpinen Muschelkalks, auf welchen vielleicht der Ammonites Gerardi zurückgeführt werden könnte. Gern würde ich hierin vorgegangen sein, wenn nicht die unsichere Beurtheilung, welche Hauer selbst seiner Art in der neuesten Abhandlung zu Theil werden ließ, und seine abweichende Auffassung ihrer Beziehungen zum Ammonites Studeri der Annahme eines solchen Gebrauches im Wege ständen. Für die ursprüngliche Beschreibung des Ammonites Dontianus in der Bearbeitung der von Fuchs gesammelten Versteinerungen aus den venetianischen Alpen lagen nur Fragmente vor, unter denen das vollständigste, eine mit Kammern erfüllte halbe Windung, in der Abbildung, a. a. O. Taf. 2.

Fig. 6a, ergänzt und zugleich verkleinert dargestellt wurde. Über die Lobenlinie, a. a. O. Fig. 6c, wird bemerkt, dass die zwei in der Zeichnung angegebenen Auxiliarloben wegen zu großer Abwitterung des Stückes nicht in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit erkannt werden konnten. Diese Unvollkommenheiten der Beobachtung erlaubten stets nur eine unsichere Vergleichung des Ammonites Dontianus mit ähnlichen oder möglicher Weise identen Arten. Dass er dem Ammonites Studeri verwandt sei, hob Hauer schon bei Beschreibung des letzteren hervor; er sollte sich unterscheiden durch seine nur fein gestreifte, nicht gefaltete Schale, durch die geringere Zahl von Auxiliarloben und durch eine etwas abweichende Form der Loben und Sättel. Da indess die Abbildung zeigt, dass die Seiten des Ammonites Dontianus gleichfalls breite wellenförmige Falten haben, und da die geringen Verschiedenheiten, welche sich in der Form der Loben und Sättel erkennen lassen, zum Theil der beträchtlicheren Größe zugeschrieben werden könnten, so würde von jenen unterscheidenden Merkmalen nur die geringere Zahl der Auxiliarloben als von Bedeutung zurückbleiben. Man könnte sich etwa denken, daß der Ammonit einer der schlankeren Formen des indischen Ammonites Gerardi, etwa einem größer gewordenen Ammonites cochleatus Oppel's gleich sei.

In der Abhandlung über die Cephalopoden der unteren Trias bespricht Hauer von neuem umständlich den Ammonites Dontianus, jedoch nur, um seine Beziehungen zum Ammonites Dux zu entziffern, ohne neue Beobachtungen über die Art vorlegen zu können. Wenn daselbst, S. 26, in Frage gestellt wird, ob Ammonites Dontianus nicht mit dem Ammonites Studeri zusammenfallen könne, so wäre dagegen nichts einzuwenden, da hier unter Ammonites Studeri Formen des Ammonites Gerardi begriffen sind. Aber in dem Nachtrage, daselbst S. 35, wird von Reutte ein Ammonites Dontianus, der nicht die Charaktere des Ammonites Gerardi besitzt, getrennt vom Ammonites Studeri, unter welchem hier sicher nur Formen der ursprünglich so genannten Art verstanden sind.

In der Veränderung der Form vom jugendlichen zum ausgewachsenen Alter hin, wie sie sowohl dem Ammonites Gerardi von Reutte als nach Oppel's Zeichnungen der indischen Art zukömmt, finde ich eine Bestätigung für die schon im Jahre 1858, a. a. O. S. 211, nach Analogie Phys. Kl. 1866.

des Ammonites Dux ausgesprochene Vermuthung, daß Ammonites Domatus Hau. nur den Jugendzustand des Ammonites Dontianus darstelle.

Ammonites Dux Gieb., Taf. V. Fig. 1, 2, 3, zuerst durch Overweg von Rüdersdorf gesehen, dann durch Giebel aus Thüringen beschrieben und benannt, erregte ein hervorragendes Interesse als der erste Ammonit mit gefingerten Loben, welcher außerhalb der Alpen im Muschelkalk gefunden wurde. Die Mittheilungen über die Art, welche in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1854 S. 514, 1858 S. 209 und 1859 S. 346 gegeben wurden, können jetzt noch erweitert werden, nachdem im Jahre 1860 ein neues, besonders durch vortreffliche Erhaltung der Form ausgezeichnetes Stück zu Rüdersdorf gefunden wurde, dessen Abbildung hier gegeben ist. Der Ammonit, welchem die Wohnkammer fehlt, hat einen Durchmesser von 114 Mm.; die Höhe der äußeren Windung beträgt 64 Mm., die Dicke annähernd 38 Mm., die Nabelweite 10 Mm., das sind die Verhältnisse von 100:56:33:9. Das Verhältniss der Höhe ist hiernach größer, das der Dicke und der Nabelweite kleiner als die bei Ammonites Studeri beobachteten entsprechenden Verhältnisse. Die Gestalt des Ammoniten ist bei der vorliegenden Größe mehr zusammengedrückt linsenförmig als bei den verwandten Arten. Vom Rande des Nabels ab, wo die Schale ihre größte Dicke hat, convergiren die Seiten gleichmäßig so stark, daß sie nur durch einen sehr schmalen gerundeten Rücken getrennt bleiben. Von der Lobenlinie liegt deshalb der Dorsalsattel noch in derselben Fläche mit den Lateralsätteln, während bei Ammonites Studeri der Dorsalsattel schon grossentheils auf den Abfall zum Rücken zu liegen kömmt. Mit den verwandten Arten hat Ammonites Dux das Verhalten gemein, dass sich die im Alter mehr zusammengedrückte Schalenform aus einer dickeren, breitrückigeren Jugendform entwickelt, wie dies die von Overweg angefertigte Zeichung, a. a. O. 1854 S. 514, gut und richtig zur Anschauung bringt.

Für die Lobenlinie des Ammonites Dux wurden schon früher Zeichnungen gegeben, a. a. O. 1858 Taf. 4. Fig. 1, 2, 3. Die beiden Linien, daselbst Fig. 2 und 3, welche mit möglichster Schärfe in natürlicher Größe gezeichnet wurden, sind hier auf Taf. V. Fig. 2 und 3 wiedergegeben. Quenstedt spricht im Handbuch der Petrefaktenkunde, zweite Auflage 1866 S. 420, die Vermuthung aus, daß der Bauchlobus wahr-

scheinlich nicht einspitzig ende, wie dies die Lobenlinie a. a. O. 1858 Taf. 4 Fig. 1 darstellt; er übersah, daß schon im Jahre 1859 a. a. O. berichtigt wurde, dass dies in der That nicht der Fall ist. Bei betrachtung der in die Figur des Ammoniten Taf. V. Fig. 1b eingezeichneten Lobenlinien ist zu beachten, dass bei denselben die zurücktretenden äußersten Spitzen nicht erhalten sind. In der Ausbildung der Auxiliarloben läfst eine Vergleichung der beiden Zeichnungen Taf. V. Fig. 2 und 3 mit einander und mit der einem kleineren Stück angehörenden Zeichnung Overweg's, a. a. O. 1854 S. 514, erhebliche Verschiedenheiten erkennen, sowohl in der Zahl wie in der Form. Man kann annehmen, dass das Zahlenverhältnifs, wie es die Zeichnung Overweg's angiebt, d. h. zwei Auxiliarloben bis zum Nabel, im jugendlichen Alter das normale ist, woraus sich später theils durch Erweiterung der zwischenliegenden Sättel, theils durch Hinzutreten neuer kleiner Auxiliarloben die abweichenden Verhältnisse des Alters entwickeln. Analoge Schwankungen in der Ausbildung der Auxiliarloben kommen auch nicht selten bei anderen Ammoniten vor.

Ammonites Dux wurde anfangs nur mit dem Ammonites Dontianus verglichen, weil dieser zur Zeit der einzige nahestehende Ammonit war, den man aus alpinen Triasbildungen kennen gelernt hatte. Er unterscheidet sich sowohl vom Ammonites Gerardi, mit welchem Ammonites Dontianus vielleicht ident ist, wie vom Ammonites Studeri zu sehr in der Form und in den Loben, als dass man ihn für die gleiche Art halten könnte. Zu einem gleichen Resultat würde auch wohl von Hauer bei seinen letzten Betrachtungen über Ammonites Dontianus und Ammonites Dux gelangt sein, wenn er nicht in auffallender Weise die für letzteren im Jahre 1858 bekannt gemachten Lobenzeichnungen übersehen hätte, obwohl sie auf derselben Tafel stehen mit der Figur des Ammonites antecedens, die ihm nicht entgangen war. Da sämmtliche von Rüdersdorf bis jetzt bekannt gewordenen Stücke des Ammonites Dux sich gegenwärtig in Berliner Sammlungen befinden, so kann ich mit Bezug auf die von Hauer ausgesprochene Vermuthung, es seien hier vielleicht zwei verschiedene Arten vorhanden, mit Bestimmtheit aussprechen, daß sie sämmtlich nur zu einer und derselben Art gehören, die nicht verschieden ist von dem Ammonites Dux aus Thüringen.

Dafs Ammonites Dux und Ammonites Dontianus mit Ammonites Domatus eine besondere Gruppe für sich bilden, welche sich mit keiner Gruppe jüngerer Ammoniten bequem verbinden läßt, wurde schon im Jahre 1858 ausgesprochen, a. a. O. S. 211. Nachdem die Verwandtschaft dieser Ammoniten mit dem Ammonites Studeri und den ähnlichen indischen Arten erkannt war, wurde im Jahre 1865 für die Gruppe der Name der Plicosen in Vorschlag gebracht (Monatsber. S. 669). Gleichzeitig wählte Oppel für dieselbe Gruppe den Namen der Rugiferen. Die Plicosen oder Rugiferen sind Ammoniten mit gerundetem Rücken, stark involut, von zusammengedrückt sphäroidischer bis flach linsenförmiger Gestalt. Die Seiten sind im Alter mit breiten Runzeln oder Falten bedeckt, die sich gegen den Rücken hin verlieren. Die Lobenlinie ist gezähnt oder schwach verästelt ohne bestimmte Gliederung der Hauptloben. Mindestens zwei Auxiliarloben folgen dem unteren Lateral.

## 6. Ammonites incultus Taf. III. Fig. 1.

Monatsber. 1865 p. 669. — Ammonites Batteni Stoliczka 1865 in Mem. of the geol. Survey of India V. 1, p. 59 Taf. 6. Fig. 1., Taf. 5. Fig. 3. (? excl. var. Taf. 5. Fig. 2).

Die Art ist durch Überreste von fünf Individuen vertreten, welche ein ausreichendes Bild von der Form des Ammoniten im Alter wie in der Jugend verschaffen und die Lobenlinie in vorzüglicher Erhaltung kennen lehren. Die größeren Stücke sind bei etwa 20 Mm. oder 3<sup>1</sup>|<sub>2</sub> Zoll Durchmesser noch ohne Wohnkammer. Die Weite des Nabels ist ungefähr gleich der Höhe der äußeren Windung, etwa 35 Mm. bei den größeren Stücken. Die inneren Windungen sind zur Hälfte freiliegend. Die flachen Seiten fallen ohne Kante zur Naht ab und verlaufen in gleicher Weise mit sanfter Biegung in den schmalen gerundeten Rücken. Der Querschnitt der Windungen ist daher elliptisch, mit einem Verhältniß der Dicke zur Höhe etwa von 2:3. Die Steinkerne der größeren Stücke mit vollkommen erhaltener Lobenlinie lassen keine Spur von Skulptur erkennen; die Schale war ohne Zweifel im Alter glatt oder nur mit feinen Anwachsstreifen bedeckt. Der sehr scharfe Abdruck der Schale eines

jüngeren Individuums von etwa 20 Mm. Durchmesser zeigt, daß auch in der Jugend keine hervortretende Skulpturen vorhanden waren.

Die Lobenlinie ist an den äufseren Windungen der älteren Stücke ausnehmend stark verästelt, die Seitenloben sind tief und schmal, die von den Seiten her in die Sättel einschneidenden Finger fast bis zur Berührung verlängert, so dass der Raum der Seiten ganz erfüllt ist von den blättrig verzweigten Linien. Der Dorsallobus allein ist breit und fast so tief wie der obere Laterallobus; oberhalb seines verzweigten Hauptastes schneidet noch ein tiefer Seitenfinger in den Dorsalsattel ein. Rechnet man im oberen Laterallobus die unteren 5 Finger zum Grunde des Lobus, so zählt man auf der Seite des Dorsalsattels noch einen und auf der Seite des Lateralsattels noch zwei tief in die Sättel einschneidende Seitenfinger. Der mittlere Grundfinger senkt sich nicht erheblich tiefer als die beiden zur Seite. Die Sättel sind unsymmetrisch durch Finger von geringerer Tiefe zertheilt. Ausgezeichnet ist die Stellung der Auxiliarloben, welche in langer Reihe tief gesenkt zur Naht herablaufen, so dass die Naht erst weit unterhalb des unteren Laterallobus von der Lobenlinie erreicht wird. Man zählt vier zweizeilig gefingerte Auxiliarloben außer einigen kleineren noch darunter folgenden Spitzen. Sehr viel einfacher sind die ersten Anfänge dieser Lobenlinie bei dem kleineren Stück von 20 Mm. Durchmesser; jedoch ist die Anordnung der Loben und besonders die Senkung der Auxiliarloben schon ganz wie bei den grösseren entwickelt.

Ammonites incultus ist mit keiner anderen Art des europäischen Muschelkalks vergleichbar. Daß die Cephalopodenfauna der indischen Trias ähnliche Arten einschließt, ließ sich bereits aus der Abbildung eines unbenannt gebliebenen Ammoniten in der Palaeontology of Niti, Taf. 6. Fig. 3, folgern, worauf in den Monatsberichten 1865 S. 670 verwiesen wurde. Stoliczka's schätzenswerthe Mittheilungen lassen aber keinen Zweifel darüber, daß auch dieselbe bei Reutte gefundene Art ganz übereinstimmend im Himalaya verbreitet ist; sie entspricht der a. a. O. Taf. 6. Fig. 1 abgebildeten Form des Ammonites Batteni, unterscheidet sich aber von der anderen als Varietät angesehenen Form a. a. O. Taf. 5. Fig. 2. Der von Stoliczka gewählte Name war von Strachey handschriftlich gebraucht und findet sich unter der Figur eines für jurassisch gehaltenen Ammoniten-Fragments in der Palaeontology of Niti Taf. II.

Fig. 2, ohne durch Blanford erläutert zu sein. Wenn Blanford auch später erklärte, dass dieses Fragment, so weit er sich erinnern könne, ganz der von Stoliczka aufgefundenen Art des Muschelkalks gleiche, was nach der Abbildung nicht unwahrscheinlich ist, so finde ich doch hierin keinen Grund, den der deutschen Art gegebenen Namen fallen zu lassen. Stoliczka's Varietät, a. a. O. Taf. 5. Fig. 2, unterscheidet sich durch zahlreichere, langsamer anwachsende Windungen, daher weniger zusammengedrückte Form der Umgänge, besitzt aber die tief zerschlitzten Loben des Ammonites incultus.

Durch geringere Zertheilung der Loben unterscheidet sich die von Stoliczka nicht beachtete Art in der Palaeontology of Niti Taf. 6. Fig. 3, welche Salter, irregeführt durch Suess, mit dem Ammonites neojurensis Q. oder debilis Hau. verglich, jedoch ohne die Bestimmung anzunehmen. Von derselben Art erhielt auch die Berliner Sammlung durch den Missionär Prochnow ein vom Himalaya hergebrachtes Fragment, dessen Übereinstimmung mit der Abbildung Salter's mich bestimmt, diese Art zu weiterer Beachtung als Ammonites Salteri auszuzeichnen; Taf. V. Fig. 2 giebt die Lobenlinie unseres Stückes in der Zeichnung ausgeführt, so weit sie scharf erhalten ist. Zum Ammonites Salteri eher als zum Ammonites incultus könnte das Ammoniten-Fragment gehören in der Palaeontology of Niti Taf. 6. Fig. 4, welches Stoliczka dem Ammonites Batteni zustellte.

Eine andere in der Form sich weiter entfernende Art besitzt die indische Trias in dem Ammonites Malletianus Stol., Mem. of the geol. Survey of India V. 1, p. 58 Taf. 5. Fig. 1; sie ist durch eine steil abfallende kantig begrenzte Nahtfläche ausgezeichnet und wegen der Loben nicht vergleichbar mit dem Ammonites modestus Hau., an welchen Stoliezka dachte.

Vergebens sucht man in der Fauna von Hallstatt oder St. Cassian nach Ammoniten, welche dem Ammonites incultus des Muschelkalks von Reutte oder seinen indischen Verwandten nahe ständen. Aber die gleiche Form und analoge Loben findet man wieder bei den Ammoniten des oberen alpinen Keupers und des untersten Lias, für welche schon Quenstedt sich des Gruppennamens der Psilonoten bediente. Für Ammonites planorboides Gümb., den Vorläufer des Ammonites planorbis oder psilono-

tus im Oberkeuper, gab Winkler, Zeitschrift d. deutsch, geol. Ges. 1861 Taf. 9. Fig. 3, eine Lobenzeichnung, in welcher die Auxiliarloben, unrichtig ergänzt, ohne Senkung dargestellt wurden. Die beiden einander ähnlichen Arten Ammonites planorboides und psilonotus können in ihren Loben dem Ammonites Salteri verglichen werden, während sich die tiefgesenkten Auxiliarloben des Ammonites incultus, in Verbindung mit tieferer Zerschlitzung der Lobenlinie bei dem Ammonites longipontinus wiederzeigen, den Oppel in den Palaeontologischen Mittheilungen mit den Angulaten verbinden wollte. Die Psilonoten sind als eine natürliche Gruppe charakterisirt durch die glatte oder einfach gerippte Schale mit glatt bleibendem gerundetem Rücken, geringe Involubilität und eine mehr oder weniger verästelte Lobenlinie mit gesenkten Auxiliarloben. Sie unterscheiden sich durch die Skulptur von den Angulaten, die im unteren Lias nach Quenstedt's Urtheil mit den Psilonoten so innig verbunden sind, daß die typischen Repräsentanten beider Gruppen sogar nicht einmal als Arten scharf auseinander zu halten wären.

# 7. Ammonites megalodiscus. Taf. II.

Ein großer scheibenförmiger Ammonit, ganz involut, in der Jugend mit scharfkantigem, im Alter mit schmal gerundetem Rücken. Die Schale steigt von dem kleinem Nabel aus sanft an und erreicht ihre größte Dicke im unteren Drittel der Höhe. Dem abgebildeten Stück von etwa 200 Mm. Durchmesser fehlt noch die ganze Wohnkammer. Die Lobenlinie ist stark verästelt. Der Dorsalsattel ist breit, mit schräg ansteigender Wand des Dorsalsattels. Der obere Laterallobus ist im Grunde dreiästig mit lang ausgezogenen Mittelast, der untere Laterallobus kleiner von ähnlicher Form; ihm folgt eine Reihe von 5 bis 6, durch breite Sättel getrennten, allmälig kleiner werdenden Auxiliarloben. Von Skulptur ist nichts erhalten.

Ammonites megalodiscus ist der einzige Ammonit von Reutte, dem keine Art aus der indischen Cephalopodenfauna zur Seite gestellt werden kann. Er entfernt sich durch seinen scharfkantigen Rücken vom Ammonites Dux und überhaupt von den Plicosen, mit welchen die Lobenlinie

vielleicht noch eine Vergleichung gestatten würde. Größere Ähnlichkeit zeigen in der Form wie im Verlauf der Lobenlinie unter den Lias-Ammoniten Ammonites oxynotus und die nahe stehenden Ammonites Guibalianus, Ammonites Lynx und Ammonites Cognarti. Diese Arten lassen sich zu einer Gruppe der Oxynoten verbinden, welche als Vorläufer der Amaltheen sich von diesen nur durch das Fehlen des gekerbten Kiels unterscheiden.

### 8. Nautilus Pichleri. Hau. Taf. III. Fig. 4.

Von Hauer 1865 in Sitzungsber. d. Kais. Ak. d. Wiss. zu Wien, Cephalopoden der unteren Trias p. 17 Taf. I. Fig. 1—3, p. 34. — Nautilus semicostatus 1865 in Monatsber. d. K. Ak. d. W. zu Berlin. p. 671. —

Eine ausgezeichnete Art aus der Abtheilung der Imperfecten, welcher ein ansehnlicher Theil der durch Hauer bekannt gewordenen Nautilen des alpinen Keupers zufällt. Der Rücken übertrifft an Breite die Seiten, welche mit dicken, dicht nebeneinander stehenden Rippen bedeckt sind, die am Rande des Rückens plötzlich aufhören. Jede Rippe entspricht dem Raum zwischen je zwei Kammern. Der steile Abfall zur Naht hin ist etwa von gleicher Breite mit den gerippten Seiten. Die Bauchseite ist nur wenig durch den Rücken der vorhergehenden Windung ausgebuchtet. Der Kammerrand verläuft gerade über den breiten Rücken und bildet nur einen flachen Bogen auf den Seiten. Die Lage des Sipho war nicht beobachtbar.

Nach dem Vorkommen bei Reutte wurde die Art in den Monatsberichten von 1865 kurz als Nautilus semicostatus beschrieben. Hauer beschrieb sie als Nautilus Pichleri ausführlicher nach Stücken von Innsbruck und Reifling, und erwähnt in der Nachschrift zu seiner Abhandlung, daß sie ihm auch von Reutte bekannt wurde. Unter den Nautilen des Hallstätter Kalks sind zwei ähnliche Arten vorhanden, Nautilus planilateratus Hau. 1860 in Sitzungsber. der Kais. Ak. d. W. zu Wien XLI, p. 119 Taf. 2. Fig. 1—4, mit welchem die Art des Muschelkalks in den Monatsberichten a. a. O. verglichen wurde, und Nautilus Ramsaueri Hau. 1855 in Denkschr. d. Kais. Ak. d. Wiss. IX, p. 144 Taf. 1. Fig. 5, 6, mit

welchem sie Hauer verglich; letzterem scheint der Nautilus des Muschelkalks mehr in der Berippung, ersterem mehr in der Form der Umgänge zu gleichen.

# 9. Nautilus quadrangulus. Taf. III. Fig. 5.

Monatsber. d. k. Ak. d. Wiss. zu Berlin 1865 p. 671. — Nautilus bidorsatus (Schl.) Hauer 1865 in Sitzungsber. d. Kais. Ak. d. W. zu Wien, Cephalop. der unteren Trias p. 16, 34. — ? Nautilus Spitiensis Stoliczka 1865 in Mem. of the geol. Survey of India V, 1 p. 49 Taf. 4. Fig. 2.

Aus der Gruppe mehr oder weniger involuter Nautilen, bei welchen der Kammerrand auf den flachen Seiten eine weit rückwärts gewendete Bucht beschreibt, ohne daß sich in der Kammerwand selbst ein Lobus ausbildet; durch Abplattung des Rückens erhält der Querschnitt ein sechseitiges Ansehn. Der Nautilus von Reutte ist mässig involut; die Seiten sind flach, kantig abgegrenzt vom Rücken. Ausser der tieferen Seitenbucht ist am Kammerrande auch eine flache Rückenbucht unterscheidbar. An einem der Stücke ist die Röhre des Sipho sichtbar, die sich als ein dünner Strang, von dunkler Kruste umgeben, in dem weissen die Kammern erfüllenden Kalkspath auszeichnet.

Die genaue Beschreibung der Nautilen, welche Hauer a. a. O. dem ausseralpinen Nautilus bidorsatus zustellte, läßt nicht zweifeln, daß darunter nichts anderes als unser Nautilus quadrangulus verstanden ist. Daß dieser mit dem überall verbreiteten Nautilus des ausseralpinen Muschelkalks nichts gemein hat, wird durch die Beschaffenheit des Sipho bewiesen. Die alpinen Nautilus Sauperi, trapezoidalis und heterophyllus v. Hauer's aus dem Hallstätter Kalk sind wahrscheinlich näher stehende, aber durch abweichende Form hinreichend unterschiedene Arten. Der indische Nautilus Spitiensis, welchen Stoliczka mit dem alpinen Nautilus brevis vergleicht, scheint sich von Nautilus quadrangulus nur durch etwas geringere Breite und stärkere Wölbung des Rückens zu unterscheiden.

## 10. Orthoceras cf. dubium. Hau. Taf. III. Fig. 3.

Ein Orthoceratit von schlanker, fast cylindrischer Form mit weitstehenden Kammern und centralem Sipho, wahrscheinlich ident einer der von Hauer unterschiedenen vier Arten von Hallstatt, Orthoceras dubium latiseptatum, salinarium oder pulchellum. Die eine dieser vier Arten hat eine glatte, die andere eine fein quergestreifte, die dritte eine fein längsgestreifte, die vierte eine wellig längsgestreifte Schale; da andere Unterschiede nicht vorhanden sind, könnten sie alle vier eine und dieselbe Art darstellen, auf deren fast glatter Schale bald eine feine Längs-, bald eine feine Quer-Skulptur etwas deutlicher zum Vorschein kömmt. Gleiche Orthoceras-Formen begleiten die Muschelkalk-Ammoniten im Himalaya. Salter bildete sie ab in der Palaeontology of Niti Taf. 8. Fig. 7—10, ohne ihnen einen bestimmten Namen zu geben; Stoliczka a. a. O. will sogar die drei Arten Orthoceras salinarium, latiseptatum und dubium v. Hauer's wiedererkennen.

Die Formation des Muschelkalks hat bis jetzt an keinem anderen Punkte in den Alpen eine so große Zahl von Cephalopoden-Arten geliefert wie am Sintwag bei Reutte, und man kann erwarten, daß die Fauna durch fernere Ausbeutungen der Fundstelle noch wesentliche Bereicherungen erlangen wird. Man wird in der Folge mit besonderer Aufmerksamkeit darauf zu achten haben, ob die scharfe Trennung von jüngeren und älteren Faunen, welche die beobachteten Arten kund geben, sich auch in neuen Funden bestätigen wird, und nur vorsichtig zweifelnd wird man jetzt noch der Fauna nach älteren Angaben fremdartige Formen einreihen, deren zweifelloses Auftreten im Muschelkalk nicht durch neue Beobachtungen bestätigt wird. Dahin gehört Ammonites sphaerophyllus von Cencenighe, der durch seine überaus grosse Ähnlichkeit mit Ammonites Simonyi und Morloti des Hallstätter Kalks auffallend wird. Von Arieten-

artigem Ansehen beschrieb von Hauer ein Ammoniten-Fragment von Dont (Versteinerungen von Fuchs Taf. 2. Fig. 7) und Benecke nannte einen ähnlich aussehenden Ammoniten mit ungekannten Loben aus Halobien-Schichten in Iudicarien Ceratites euryomphalus, weil der Habitus (!) auf Ceratiten deute. Mehrfach wird des Vorkommens kugelig eingerollter Ammoniten gedacht, sogenannter Globosen, deren Vorkommen nicht auffallend ist, die aber zu Vergleichungen erst werden benutzbar sein, wenn ihre Loben gekannt sind.

Eine besondere Cephalopoden-Fauna des Buntsandsteins in den Alpen ist bis jetzt nur angedeutet durch die von Hauer erläuterte Formenreihe des Ammonites Cassianus, in deren Gesellschaft nur ein ausgezeichneter Nodose, Ammonites Liccanus, gefunden wurde. Ganz zweifelhaft sind die drei Ammoniten von Berchtesgaden, welchen Gümbel gleiches Alter zuschreibt (Geogn. Beschreibung des bayer. Alpengeb. S. 181):

Ammonites Berchtesgadensis Gümb., a. a. O. S. 181, beruht auf dem etwas verdrückten Fragment einer äußeren Windung mit drei Kammerwänden und dem Anfang der Wohnkammer. Man erkennt, daß der Ammonit genabelt war, von zusammengedrückter Form mit flachen Seiten und mäßig breitem, gerundetem Rücken. Die Lobenlinie ist gut erhalten bis zum Lateralsattel, im weiteren Verlauf nur in den Umrissen zu verfolgen. In allem Beobachtbaren ist der Ammonit ident dem Ammonites debilis Hau. von Hallstatt; er besitzt außer der platten Gestalt auch die vier sich zur Naht senkenden Auxiliarloben, durch welche sich Ammonites debilis von Ammonites neojurensis unterscheidet.

Ammonites pseudo-Eryx Gümb., a. a. O. S. 182, ist nicht verschieden von dem Ammonites Eryx von St. Cassian. Der kleine wenig verschobene Ammonit hat 11 Mm. Durchmesser mit einer halben Windung Wohnkammer. Die einfachen Loben bestehen, soweit zu sehen ist, nur aus oberem und unterem Laterallobus ohne Auxiliarloben. Die von Gümbel angegebenen Unterschiede bestätigten sich nicht bei einer Vergleichung des Originals mit zahlreichen Individuen der Art von St. Cassian.

Ammonites salinatus Gümb., Regensburg. Corresp. 1861 p. 42, (A salinarius a. a. O. p. 182) ist verwandt, wenn nicht ident, dem Ammonites Jokelyi Hau., in Denkschr. der Wien. Ak. IX, Taf. 4. Fig. 1—7.

Nur ein Theil des Rückens und von der Seite der letzten Windung ist blosgelegt. Der breite Rücken ist platt mit sehr bestimmtem mittlerem Kiel wie bei Ammonites Jokelyi a. a. O. Fig. 4. Wie bei dieser Art sind die Rippen der schmalen Seite rückwärts gebogen und hören am Rande des Rückens plötzlich mit einer schwachen knotigen Anschwellung auf. Der deutlich sichtbare Dorsalsattel hat eine ähnliche Zertheilung, der obere Laterallobus steht in der Rückenkante.

Die Ähnlichkeit der Ammoniten von Berchtesgaden mit solchen von Hallstatt und St. Cassian bemerkten sowohl Gümbel wie v. Hauer, der gleichfalls die von ersterem benannten Orginale untersucht hat. Zieht man in Betracht, daß neben jenen Ammoniten nichts anderes als Estheria (Posidonia) minuta gefunden wurde, so liegt die Folgerung nahe, daß hier ein Irrthum in der Deutung der Lagerungsverhältnisse vorliegt, d. h. daß das salzführende Gebirge von Berchtesgaden, welchem jene Ammoniten angehören, nicht unter, sondern über dem Muschelkalk gelegen ist. Man müßte darauf verzichten, nach den Cephalopoden-Faunen alpine Trias-Formationen unterscheiden zu wollen, wenn das Umgekehrte der Fall wäre.

In der Abhandlung über Cephalopoden der unteren Trias der Alpen erörtert Herr von Hauer die durch Stur angeregte Frage, ob in dem alpinen Muschelkalk zwei verschiedene Horizonte zu unterscheiden seien, von denen der eine durch das Vorkommen der Rhynchonella decurtata und durch Fehlen der Cephalopoden, der andere, angeblich jüngere, (Reiflinger Kalk) durch das Fehlen der Rhynchonella decurtata und durch das Vorkommen der Cephalopoden charakterisirt wäre. Er betrachtet diese Frage als eine noch offene, spricht sich aber mit Entschiedenheit dagegen aus, dass man die beiden Horizonte, wenn sie in den Alpen unterscheidbar wären, mit den ausseralpinen Abtheilungen des unteren und oberen Muschelkalks in Parallele bringen dürfe. Bei Reutte findet sich Rhynchonella decurtata gleich den übrigen Brachiopoden in Gesellschaft der Cephalopoden, und man findet dort sämmtliche Brachiopoden ohne Cephalopoden auf der linken Seite des Lech's noch in den obersten Lagen der versteinerungsreichen, sehr mächtigen, auf Gyps ruhenden Formation des Muschelkalks. Für die Annahme, daß innerhalb dieser Kalksteinformation verschiedene Horizonte zu unterscheiden seien, bietet daher

Reutte nicht den geringsten Anhalt. Ob man die Formation für ein Äquivalent des ganzen oder nur des unteren ausseralpinen Muschelkalks zu halten habe, hängt ab von der Deutung, die den darüber liegenden mächtigen dunkelen Schiefern (Partnach-Schiefern) zu Theil wird. Ohne Zwischenlagerung von Sandsteinen folgt in der nächsten Umgebung von Reutte über diesen Schiefern unmittelbar der weiße Hallstätter Kalk, an dessen Basis bei Füssen die St. Cassianer Petrefakten gefunden wurden. In dem unteren Theil der Partnach-Schiefer scheidet sich aber noch eine versteinerungsarme wenig mächtige Kalksteinbildung aus, welche den Muschelkalk von Reutte rings umziehend verfolgbar ist. In diesem unteren Theil der Partnachschiefer mit dem eingelagerten Kalkstein könnten möglicher Weise die Äquivalente des mittleren und oberen ausseralpinen Muschelkalks gesucht werden.

Andere Fragen knüpfen sich an die überraschende Wiederkehr fast der ganzen Reihe der alpinen Muschelkalk-Cephalopoden in den Triasbildungen des Himalaya. Wenn eine so große Übereinstimmung schon in europäischen Gebirgen das Vorhandensein von zwei im Alter vollkommen gleichen Formationen außer Zweifel lassen würde, so wird man um so weniger anstehen, die gleiche Folgerung zu ziehen, wenn die Erscheinung sich in so weiten Entfernungen wiederholt; niemand wird einen Zweifel hegen, dass mindestens ein Theil der Triasbildungen des Himalaya dem europäischen Muschelkalk gleich stehen müsse. Mit den übereinstimmenden Cephalopoden sind aber im Himalaya zahlreiche andere Formen gefunden, die dem europäischen Muschelkalk noch fremd sind, und deren erste Betrachtung weniger am Muschelkalk als vielmehr an die reicheren Cephalopoden-Faunen des alpinen Keupers denken liefs. Die Namen Ammonites floridus, Aon, diffissus, Gaytani, Ausseanus, neben denen keine Art des Muschelkalks erkannt war, bestimmten Salter, die Formation des Himalaya als "Upper Trias or Keuper Strata" zu classificiren. Lägen die genannten Arten im Himalaya wirklich zusammen mit den Arten des Muschelkalks, so würde man genöthigt sein, in Europa die Verschiedenheit zwischen den Faunen älterer und jüngerer alpiner Triasbildungen auf lokale Ursachen zurückzuführen, und man würde den Urtheilen über die Altersstellung solcher Formationen nur noch einen geringen Werth beilegen können, wenn sie mehr auf dem Charakter der organischen Einschlüsse als auf sicherer Beobachtung der Lagerung beruhten. Ehe man sich jedoch entschließen wird, aus der Geologie der asiatischen Gebirge eine solche Folgerung auf die Bedeutung der in europäischen Gebirgen gesonderten Formationen zu ziehen, wird man noch bestimmtere Beweise erwarten, dass in der noch wenig untersuchten Triasformation des Himalava die Versteinerungen, welche bis jetzt als zusammenliegend bezeichnend wurden, nicht doch in verschiedenen über einander gelagerten Horizonten vertheilt sind. Ferner wird erforderlich sein, dass bei der Vergleichung asiatischer Arten mit europäischen mit mehr Umsicht und Kritik verfahren werde, als bisher geschehen ist. Die Abbildungen, welche Salter gegeben hat, führen zu so vielen Zweifeln über die Richtigkeit der gewählten Benennungen europäischer Keuper-Ammoniten, daß selbst in Frage gezogen werden könnte, ob die bis jetzt ermittelten Funde für den Himalaya überhaupt die Existenz einer Fauna beweisen, welche zu den alpinen Keuper-Faunen in eben so naher Beziehung steht, wie die zweifellos verhandene Muschelkalk-Fauna zu derjenigen der deutschen Alpen. Die folgende Zusammenstellung wird Belege hierfür liefern.

Aus dem Muschelkalk von Reutte wurden 10 Cephalopoden beschrieben: 7 Ammonites, 2 Nautilus, 1 Orthoceras. Die Ammoniten, nach Gruppen geordnet, waren folgende:

Nodosen: Ammonites binodosus, Ammonites Luganensis, Ammonites Reuttensis. Übereinstimmend ist im Himalaya vorhanden Ammonites binodosus. Ammonites Luganensis, wenig verschieden, gehört im Himalaya wahrscheinlich zu den Abänderungen des Ammonites Thuilleri bei Stoliczka. Ammonites Reuttensis wird vertreten durch den nahe stehenden Ammonites Voiti Oppel.

Plicosen: Ammonites Studeri und Gerardi. Beide übereinstimmend im Himalaya.

Psilonoten: Ammonites incultus. Übereinstimmend im Himalaya. Oxynoten: Ammonites megalodiscus. Fehlt im Himalaya.

Von den beiden Nautilen, Nautilus Pichleri und quadrangulus, ist der letztere im Himalaya durch den ähnlichen, vielleicht identen Nautilus Spitiensis vertreten.

Orthoceras cf. dubium findet sich im Himalaya wie bei Reutte.
Neben den bereits angeführten, den Ammoniten des alpinen Muschelkalks gleichen oder nächststehenden Arten sind als Trias-Ammoniten aus dem Himalaya durch Oppel, Salter und Stoliczka, mit Zufügung der beiden im Monatsbericht von 1864 benannten Arten, noch die folgenden beschrieben:

- 1. Ammonites Hauerinus Stoliczka l. c. p. 50 Taf. 4. Fig. 3. (Clydonites).
- 2. Ammonites (Ausseanus) Salter l. c. p. 65 Taf. 7. Fig. 2, Stoliczka l. c. p. 53.

Zwei kleine kugelig eingerollte Ammoniten mit ungezähnten Loben, die bei ersterem ungewöhnlich flach, bei letzterem tiefer eingesenkt sind. Salter's Vergleichung mit Ammonites Ausseanus liesse sich nur begreifen, wenn ihm zugleich irgend ein größerer Ammonit mit ausgebildeten Loben, wie sie der Hallstätter Art zukommen, aus dem Himalaya vorgelegen hätte. Was Stoliczka dem Ammonites Ausseanus ident erklärt, blieb unerläutert.

3. Ammonites Oldhamianus Stoliczka l. c. p. 50 Taf. 4. Fig. 4, (Clydonites).

Zur Gruppe des Ammonites Pisum Münst. gehörig, die in den Alpen nur aus Keuperfaunen gekannt ist. Die Verdoppelung der beiden Lateralloben durch einfache Theilung ohne weitere Spitzenbildung unterscheidet diese kleinen kugelig eingerollten Ammoniten von anderen Gruppen, die eine ähnliche Form besitzen.

- 4. Ammonites brachyphyllus Taf. V. Fig. 6, Monatsb. 1864 p. 63.
- 5. Ammonites (diffissus) Salter l. c. p. 64 Taf. 7. Fig. 3.
- 6. Ammonites indet. Salter l. c. p. 65 Taf. 7. Fig. 4.

Kugelig eingerollte Ammoniten mit tiefgezähnten, aber nicht verästelten Lateralloben und wenig entwickelten Auxiliarloben erhielten im Monatsber. von 1864 den Gruppennamen der Brachyphyllen. Der damals gegebenen Lobenlinie ist auf Taf. V. Fig. 6 a. b. das Bild des Ammoniten zugefügt, für welchen der Ammonites brachyphyllus aufgestellt wurde. Der unbenannt gebliebene Ammonit bei Salter Taf. 7. Fig. 4 könnte ein

jüngeres Individuum derselben Art sein. Der andere kleine Ammonit, den Salter Ammonites diffissus nannte, kann einer anderen Art derselben Gruppe angehören; der verwandte Lobenbau spricht sich in der dreitheiligen Stellung der Zähne im Grunde der Loben aus. Hauer's Ammonites diffissus von Aussee ist eine Art, deren Loben nicht gekannt sind, und welche deshalb nie zur Vergleichung mit indischen Ammoniten hätte herangezogen werden dürfen.

- 7. Ammonites (diffissus) Stoliczka l. c. p. 53 Taf. 5. Fig. 4.
- 8. Ammonites Medleyanus Stoliezka l. c. p. 54 Taf. 4. Fig. 5.

Ohne Salter's Figuren anzuführen, hat auch Stoliczka einen Ammonites diffissus aus dem Himalaya benannt. Die sehr zerschlitzte Lobenlinie läfst vermuthen, daß die gemeinte Art dem größeren Ammonites Medleyanus verwandt ist. Gegen die Einreihung des letzteren in die Gruppe der Plicosen, mit denen Stoliczka seine Art vergleicht, sprechen die Höcker am Rande des Rückens, die ein anderes Skulptur-System andeuten.

- 9. Ammonites (Gaytani) Salter l. c. p. 65 Taf. 7. Fig. 7, 8; Stoliczka l. c. p. 53.
  - 10. Ammonites Balfouri Oppel Pal. Mitth. p. 285 Taf. 80. Fig. 5.
  - 11. Ammonites impletus Oppel Pal. Mitth. p. 294 Taf. 85. Fig. 5.

Die Lobenlinie des Ammoniten, den Salter Ammonites Gaytani genannt hat, konnte nur theilweise gezeichnet werden, jedoch in hinreichender Ausdehnung, um zu zeigen, daß die Bennung irrig ist. Die paarig getheilten Sättel beweisen, daß der Ammonit weder zum Ammonites Gaytani, noch überhaupt zur Gruppe der Globosen gehören könne in der Beschränkung, welche letzterer in dem Monatsbericht von 1864 (S. 65) gegeben wurde. Die Lobenlinie würde eher eine Vergleichung mit Tornaten gestatten, unterscheidet sich aber auffällig durch die geringe Größe des ersten dem Dorsallobus folgenden Lobus. Von Ammonites Balfouri ist die Lobenlinie nicht genau genug beschrieben und gezeichnet, um die Beziehungen der Art zu der ersteren beurtheilen zu können; die Sättel der Fig. 5b a. a. O. scheinen paarig getheilt, aber verschieden von denen in der Fig. 5a; die Beschreibung sagt nichts darüber. Auch Ammonites impletus Oppel ist von zweifelhafter Stellung wegen mangelnder Kenntniss der Loben.

12. Ammonites demissus Oppel l. c. p. 290 Taf. 86 Fig. 1.

Ein kleiner, scheibenförmiger, rundrückiger Ammonit mit ungezähnter Lobenlinie, welcher mit *Ammonites Rosthornii* bei Klipstein Östl. Alp. Taf. 8. Fig. 19 und ähnlichen kleinen Arten von St. Cassian zu vergleichen wäre.

- 13. Ammonites onustus Oppel l. c. p. 277 Taf. 77. Fig. 2.
- 14. Ammonites peregrinus Beyr., antea p. 123.

Rundrückige Ammoniten mit einfach gezähnten Loben, vergleiche oben S. 123.

- 15. Ammonites Salteri, antea p. 134. (Salter l. c. Taf. 6. Fig. 3, ?4.)
- 16. Ammonites Malletianus Stoliczka l. c. p. 58 Taf. 5. Fig. 1.
- 17. Ammonites runcinatus Oppel l. c. p. 290 Taf. 84. Fig. 2.

Zur Gruppe der Psilonoten gehörig, vergl. oben S. 134.

- 18. Ammonites horridus Oppel I. c. p. 291 Taf. 86. Fig. 3.
- 19. Ammonites Wetsoni Oppel I. c. p. 291 Taf. 86. Fig. 2.

Aus der Gruppe der Nodosen zur Formenreihe des Ammonites nodosus gehörig, vergl. oben S. 121.

- 20. Ammonites (floridus juv.) Salter l. c. p. 61 Taf. 8. Fig. 3.
- 21. Ammonites (Aon) Salter l. c. p. 62 Taf. 7. Fig. 6.

Zwei kleine Ammoniten mit schmalem, rinnenartig ausgehöhltem Rücken, mit einfach gezähnten Lateralloben und ohne Auxiliarloben, also mit Charakteren vergleichbar dem Ammonites Hörnesi Hau. und nächststehenden Arten. Der eine wurde von Salter in wunderlicher Deutung dem Ammonites floridus als Jugendform zugeschrieben, der andere von Suess als Ammonites Aon bestimmt, wozu die Loben nicht passen. Stoliczka, a. a. O. S. 47, hebt besonders hervor, das ihm noch keine Spur des Ammonites Aon aus dem Himalaya vorgekommen sei.

22. Ammonites (floridus juv.) Salter l. c. p. 61 Taf. 8. Fig. 1. Ein kleiner von Suess als Ammonites floridus bestimmter Ammonit, welcher die Veranlassung zu der Benennung der anderen auf diese Art gedeuteten Formen bei Salter gegeben hat. Die Abbildung zeigt den schmalen, von zwei Kanten begrenzten und in der Mitte gekielten Rücken, wie er den typischen Abänderungen des Ammonites floridus zukömmt. Auch die Lobenlinie bietet einen wichtigen Vergleichungspunkt dar durch das Vorhandensein eines großen, den oberen Laterallobus vom Dorsallobus

trennenden Zwischenlobus, dessen sekundäre Entstehung zuerst Graf Keyserling an dem sibirischen Ammonites Hedenströmi, dann noch deutlicher von Hauer bei dem Ammonites floridus nachwies. Bei dem indischen Ammoniten sind aber die Loben nur im Grunde gezähnt wie bei Ammonites Hedenströmi. Er beweist so wenig das Vorhandensein des Ammonites floridus im Himalaya, wie der von Salter so genannte Ammonite das Vorhandensein des Ammonites Aon.

- 23. Ammonites Khanikofi Oppel l. c. p. 275 Taf. 76. Fig. 4.
- 24. Ammonites proximus Oppel l. c. p. 291 Taf. 23. Fig. 1. (propinguus p. 275.)
- 25. Ammonites (floridus) Salter l. c. p. 61 Taf. 6. Fig. 1, Stoliezka l. c. p. 51.
- 26. Ammonites Jollyanus Oppel l. c. p. 271 Taf. 75. Fig. 4; Stoliczka l. c. p. 51; ?juvenilis Ammonites planodiscus Salter l. c. p. 63 Taf. 8. Fig. 5, 6; Stoliczka l. c. p. 52.

Vier Ammoniten, welche in Form und Skulptur den Falciferen gleichen, aber noch nicht den entschieden kantigen oder gekielten Rücken besitzen, der diese Gruppe auszeichnet. Beim Ammonites proximus sind die Loben nur im Grunde und an den Seiten gezähnt wie bei den Nodosen oder anderen sogenannten Ceratiten; bei Ammonites Khanikofi, welchen Stoliczka nicht für verschieden hält, schneiden die mehr entwickelten Zähne auch in die Sättel ein. Bei dem irrig benannten Ammonites floridus haben sich Loben entwickelt ähnlich denen vieler Falciferen, wo der Dorsalsattel breit und durch einen tief in die schräg ansteigende Wand einschneidenden Finger gespalten ist; bei Ammonites Jollyanus tritt unterscheidend noch eine beträchtliche Senkung der Auxiliarloben hinzu. Die Vergleichung der beiden letzteren Arten mit Ammonites floridus ist unstatthaft sowohl nach den Loben wie nach Form und Skulptur; die einzige vergleichbare europäische Art dürfte der unter den Hallstätter Ammoniten sehr isolirte Ammonites Breunneri sein (Hauer in Haidinger's Abh. III Taf. 5. Fig. 7-9), mit Loben gleich denen des Ammonites Jollyanus.

27. Ammonites Lamarcki Oppel 1. c. p. 274 Taf. 75. Fig. 3. Ein glatter Ammonit von zweifelhafter Stellung, nach Oppel vermuthlich gekielt.

28. Ammonites ind. Salter l. c. Taf. 8. Fig. 4.

Anscheinend der Jugendzustand einer größeren, scheibenförmigen, gekielten  $\operatorname{Art}$ .

Rechnet man zu den aufgeführten Formen die vorher ausgeschiedenen, den alpinen Muschelkalkarten gleichenden hinzu, so überblickt man eine reiche Cephalopoden-Fauna, welche zwar in vielen Theilen noch ungenügend gekannt ist, aber doch keine Art einschließt, welche aus dem Formenkreis der europäischen Triasfaunen weit herausrückte. Sicher und von hohem Interesse ist die Übereinstimmung mit europäischen Muschelkalkarten, während die Vergleichung mit Arten des alpinen Keupers nur in einigen Fällen entschiedene Ähnlichkeiten, in keinem volle Übereinstimmung erkennen ließ. Zieht man hierzu in Betracht, daß in einer reicher sich entwickelnden Fauna des Muschelkalks das Auftreten von Arten nicht überraschen könnte, die mit Keuper-Arten als deren Vorläufer nähere Verwandtschaft zeigen, so wird man eher geneigt sein, die gesammte Cephalopoden-Fauna des Himalaya eine Muschelkalk-Fauna statt eine Keuper-Fauna zu nennen, vorausgesetzt daß ihr gesammter Inhalt einem und demselben Schichtensystem angehört.

# Erklärung der Tafeln.

### Tafel I.

- Fig. 1. Ammonites binodosus Hau. S. 107. a, b, in natürlicher Größe, c, Lobenlinie in doppelter Größe. — Vom Sintwag bei Reutte.
- Fig. 2. Derselbe, jünger, in natürlicher Größe. Daher.
- Fig. 3. Ammonites Luganensis Mer. S. 112. a, b, in natürlicher Größe, c, Lobenlinie um die Hälfte vergrößert. Vom Sintwag bei Reutte.
- Fig. 4. Ammonites Reuttensis. S. 113. a, b, in natürlicher Größe, c, Lobenlinie in doppelter Größe. — Vom Sintwag bei Reutte.
- Fig. 5. Ammonites Studeri Hau. S. 123. a, b, in natürlicher Größe, c, Lobenlinie in doppelter Größe. Vom Sintwag bei Reutte.
- Fig. 6. Ammonites Gerardi Blanf. S. 125. a, in natürlicher Größe, b, Lobenlinie in natürlicher Größe. Vom Sintwag bei Reutte.

### Tafel II.

Fig. 1. Anmonites megalodiscus. S. 135. — a, b, in  $^2|_3$  der natürlichen Größe; die Lobenlinie in natürlicher Größe. — Vom Sintwag bei Reutte.

### Tafel III.

- Fig. 1. Ammonites incultus. S. 132. a, b, in natürlicher Größe, c, Lobenlinie in doppelter Größe. — Vom Sintwag bei Reutte.
- Fig. 2. Ammonites Salteri. S. 134. a, Querschnitt im Umrifs, b, Lobenlinie in doppelter Größe. — Aus dem Himalaya, angeblich Ladagh in Kaschmir.
- Fig. 3. Orthoceras cf. dubium Hau. S. 138. Vom Sintwag bei Reutte.
- Fig. 4. Nautilus Pichleri Hau. S. 136. a, b, in natürlicher Größe. Vom Sintwag bei Reutte.
- Fig. 5. Nautilus quadrangulus S. 137. a, b, in natürlicher Größe. Vom Sintwag bei Reutte.

### Tafel IV.

- Fig. 1. Ammonites Ottonis Buch. S. 110. a, b, in natürlicher Größe, c, Lobenlinie um 1/2 vergrößert. Aus unterem Muschelkalk von Groß-Hartmannsdorf bei Bunzlau in Schlesien.
- Fig. 2. Derselbe. Varietät aus unterem Muschelkalk von Rüdersdorf bei Berlin.
- Fig. 3. Anmonites antecedens. S. 112. a, b, in natürlicher Größe. Aus unterem Muschelkalk von Rüdersdorf bei Berlin.

### Tafel V.

- Fig. 1. Anmonites Dux Gieb. S. 130. a, b, in natürlicher Größe. Aus unterem Muschelkalk von Rüdersdorf bei Berlin.
- Fig. 2 und 3. Lobenlinien desselben von einer äufseren und inneren Windung eines anderen Individuums. — Daher.
- Fig. 4. Ammonites peregrinus S. 123. a, in natürlicher Größe, b, Querschnitt im Umriße. Aus dem Himalaya, angeblich Ladagh in Kaschmir.
- Fig. 5. Anmonites Jacquemontii Buch. S. 122. Abbildung des Gypsabgusses, nach welchem L. von Buch die Art beschrieben hat.
- Fig. 6. Ammonites brachyphyllus S. 143. a, b, in natürlicher Größe, c, Lobenlinie in doppelter Größe. — Aus dem Himalaya, angeblich Ladagh in Kaschmir.

CHARLES



Wagenschieber deled &



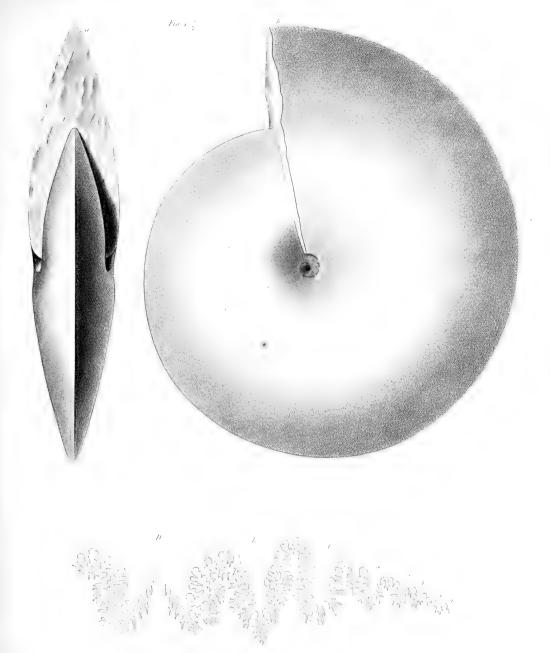

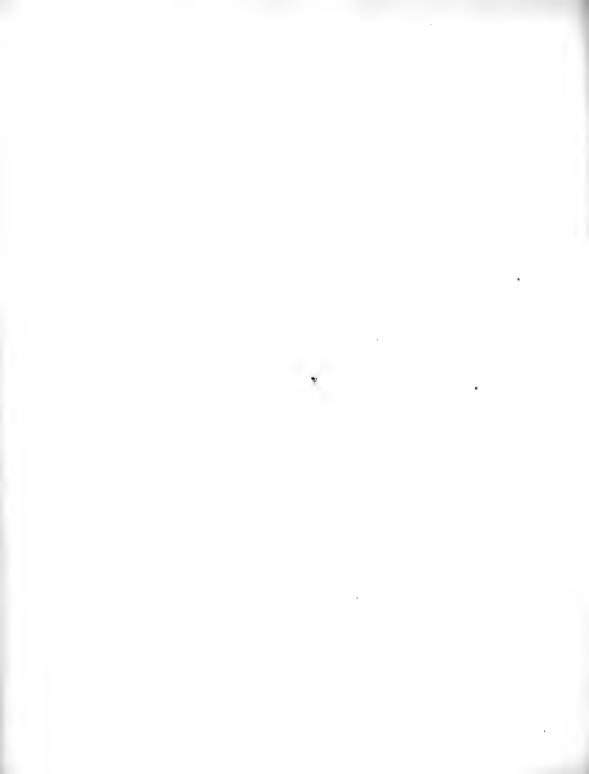



Havenschicher del et so



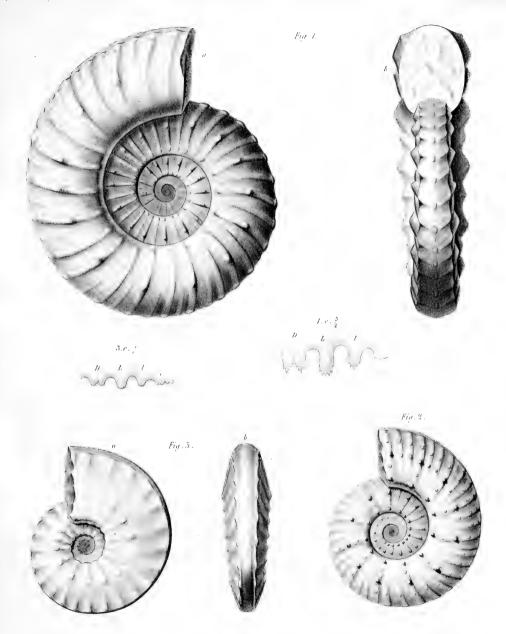

Bagenschieber del et so





Wagenochieber del et se



## die contractile Substanz (Sarcode, Protoplasma) und ihre Bewegungs - Erscheinungen

bei Polythalamien und einigen anderen niederen Thieren.



Gelesen in der Sitzung der Akademie am 10. August 1865 und am 23. Juli 1866. Sitzung der Phys.-math. Klasse. — Monatsb. S. 406 u. Flg.

m Jahre 1862 habe ich in der Akademie eine Reihe von Beobachtungen über die Scheinfüsse der Polythalamien mitgetheilt, aus welchen hervorging, dass die zuerst von Dujardin, später von M. Schultze u. A. vertretene Ansicht in Betreff der flüssigen Beschaffenheit der contractilen Substanz, so wie über die Natur der Körnchen bei der sogenannten "Körnchenbewegung" unhaltbar sei. Man hatte angenommen, dass die bei der Körnchenbewegung öfters hüpfend hin und her gehenden, anscheinend körnigen Bestandtheile der Scheinfüsse wirkliche, vom Leibe des Thiers heraus und wieder zurück laufende Körnchen seien, daß an ihnen das wirkliche Fließen des contractilen Körpers wahrgenommen würde, und daß demnach bei den Contractionsbewegungen ein wahres Hin- und Herströmen, eine Massenbewegung der nahezu tropfbarflüssigen Substanz vorliege. Durch meine Beobachtungen wurde festgestellt, daß die sogenannten Körnchen an jeder beliebigen Stelle einer an sich hyalinen Pseudopodie aus der Substanz derselben entstehen und ebenso an jeder Stelle des Scheinfüßschens vergehen können. Sie sind also keine wirklichen Körnchen, auch nicht zum Beweise eines wirklichen Hin- und Herfließens der contractilen Substanz zu verwerthen, sie konnten nur, wie schon Joh. Müller es gelegentlich ausgesprochen hat, als Contractionswellen gedeutet werden. Man hat ferner aus der Abwesenheit

sichtbarer Trennungslinien zwischen zufällig sich berührenden Scheinfüßen geschlossen, das unter den gegebenen Umständen ein wirkliches Zusammenfliessen stattfände, um so die tropfbar flüssige Beschaffenheit der contractilen Substanz zu constatiren. Ich lieferte dagegen den Nachweis, daß zwei ohne sichtbare Trennungslinien beisammenliegende Scheinfüsse sich leicht hin und herschieben, also nicht zusammengeflossen sein konnten. und daß demnach auch von dieser Seite her die tropfbar-flüssige Eigenschaft der contractilen Substanz nicht nur nicht zu begründen sei, sondern im Widerspruch mit dem thatsächlichen Verhalten stehe. Diese nothwendige Folgerung schliefst selbstverständlich nicht aus, dass die in Rede stehende, mit contractilen Eigenschaften ausgerüstete Leibessubstanz niederer Thiere auch befähigt sei, selbst in kürzerer Zeit mit gleichartigen Theilen unter dem Schein des Zusammenfließens zu verwachsen. Meine damaligen Untersuchungen hatten es endlich in Frage gestellt, ob die Scheinfüsse der Polythalamien durch Contraction in verästelte Formen übergehen.

Durch meine Beobachtungen war der Sarcode- oder Protoplasma-Theorie in Betreff der Polythalamien, bei welchen sie gegründet wurde, die thatsächliche Grundlage genommen. Mag es auch sehr verführerisch sein, in dem, durch die Scheinfüsse entwickelten und durch die scheinbare Körnchenbewegung belebten Sarcodenetz eine strömende Flüssigkeit zu verfolgen; man mußte es sich dennoch sagen, daß man es mit einem Trugbilde zu thun habe und konnte sich zugleich erklären, auf welchem Wege die Täuschung zu Stande komme. Dessen ungeachtet ist es mir nicht möglich gewesen, durch die mitgetheilten Beobachtungen und Thatsachen diejenigen Naturforscher, welche sich zur Protoplasmatheorie bekennen, von der Unhaltbarkeit ihrer Ansicht zu überführen. Mit einer leidenschaftlichen Hartnäckigkeit kämpft man für eine Theorie, die wie ein Alpdrücken Jahre lang auf vielen und namhaften Naturforchern gelastet hat; aus Unwissenheit oder absichtlich werden die den wissenschaftlichen Streit entscheidenden Thatsachen zur Seite geschoben und zur Begründung der alten Lehre auf Erscheinungen hingewiesen, die entweder so unerheblich sind, dass sich eine kritische Beleuchtung an dieser Stelle nicht einmal rechtfertigen ließe, oder deren thatsächliche Feststellung, wie jeder erfahrene Mikroskopiker weiß, unmöglich ist. Ich erinnere hier an

M. Schultze's Versuche mit Carminkörnchen, die angeblich die tropfbarflüssige Beschaffenheit und die wirkliche Massenbewegung bei der sogenannten Körnchenbewegung erweisen soll; desgleichen an die merkwürdige Behauptung (Häckel), dass die scheinbaren Körnchen bei der Körnchenbewegung, deren Bildung aus der contractilen Substanz der Scheinfüße beobachtet ist, deshalb heterogene Körper und eingebettete wirkliche Körnchen sein müßten, weil sie gefärbt sich zeigen, während die dünne ausgezogene contractile Substanz der Scheinfüße farblos erscheint. Inzwischen ist meine Aufmerksamkeit in den verflossenen Jahren, sowohl hier am Orte als bei meinem Aufenthalt an der See, fortdauernd auf jenen Bestandtheil niederer Thiere gerichtet gewesen, welcher in neuerer Zeit unter dem Namen "Sarcode" oder "Protoplasma" oder endlich "Cytoplasma" (Köll.) in die Wissenschaft eingeführt wurde, und der neben andern Lebenserscheinungen auch die Eigenschaft der Contractilität besitzt. Es sind Ergebnisse dieser Untersuchungen, welche ich der Akademie in einzelnen Abhandlungen vorzulegen beabsichtige.

## I.

## Polythalamien. (Rizopoda polythalamia J. M. Foraminifera d'Orb.) (Hierzu Taf. I - IV.)

Unsere gegenwärtigen Kenntnisse von der morphologischen Organisation des weichen Polythalamienkörpers bewegen sich in sehr eng gezogenen Grenzen. Es haben sich darüber zwei Ansichten geltend gemacht. Die eine, vertreten durch Ehrenberg, dem wir die Entdeckung der sogenannten Siphonen bei den mehrkammerigen Foraminiferen verdanken, geht von der meines Erachtens völlig richtigen Grundlage aus, daß in jedem thierischen Wesen ein Hohlkörperbau mit Zugängen zu den Hohlräumen aufgesucht werden müsse. Ehrenberg sah kieselförmige Geschöpfe in den Leib des Polythalamienkörpers eindringen und unterscheidet demgemäß an demselben den Darmkanal und die nach außen gelegene Leibeswand (¹). Außerdem macht der Verfasser auf eine gelbbraune körnige Masse und auf eine oft kugelförmige röthlich gelbe Substanz aufmerksam

<sup>(1)</sup> Abhandl. d. K. Akad. d. W. 1839. S. 106 u. Folg. *Phys. Kl.* 1866.

die abgesehen vom Speisekanale namentlich in den älteren Kammern angetroffen würde, und von denen die letztere möglicherweise als Ovarium zu deuten sei. Dujardin, und die ihm später gefolgt sind, nennen den weichen Polythalamienkörper Sarcode oder Protoplasma und wünschen mit diesen Ausdrücken jede weitere Nachfrage über den inneren Bau des weichen Polythalamienkörpers auszuschließen. Für sie ist die weiche Leibessubstanz der Polythalamien, wie M. Schultze sagt, eine "thierische Erfüllung" der Schale. Man begnügt sich daher, die Frage über die morphologische Organisation mit Angaben über die zähflüssige Consistenz des Polythalamienkörpers, über die mikrochemischen Eigenschaften der in der flüssigen Grundsubstanz eingebetteten farblosen oder gefärbten Körnchen oder Bläschen zu beantworten.

Obgleich diejenigen Naturforscher, welche sich an Dujardin angeschlossen haben, ihrer Theorie gemäß, in der weichen Leibessubstanz der Polythalamien gesonderte, organisirte Körperbestandtheile von verschiedenem Werth nicht anerkennen, so läfst sich doch aus den eigenen Mittheilungen entnehmen, dass sie einen Unterschied machen: zwischen einem Bestandtheil der Leibessubstanz, der die Fähigkeit besitzt, Scheinfüße zu entwickeln und einem zweiten, der nicht dabei betheiligt ist. Max Schultze(1) bemerkt gegen Dujardin, er habe nach dem Zerdrücken und Zerzupfen lebender Polythalamien nur an farblosen Klümpchen, welche entweder aus der letzten Kammer, oder von jener die contractilen Fäden aussendenden äußersten, der Schale zunächst anliegenden Schicht der thierischen Erfüllung anderer Kammern herrühren, — beobachtet, daß sich aus ihrer Substanz freie Fäden erheben. Und weiter heißt es: "Auch darin unterscheidet sich die Hauptmasse des Foraminiferenkörpers von der zarteren Substanz der contractilen Fäden, dass sie der diffundirenden Kraft des Wassers, selbst der Fäulniss lange wiedersteht." In diesen Worten scheint mir deutlich ausgesprochen zu sein, dass die Fäden spinnende contractile Substanz in der letzten Kammer und in der äußersten Schicht des weichen Polythalamienkörpers zu suchen sei, und von einem anderen bei der Entwickelung der Scheinfüße sich nicht betheiligenden Bestandtheile unterschieden werden müsse. Auch hat wohl kein

<sup>(1)</sup> Über den Organismus der Polythalamien u. s. w.; Leipzig, 1854. S. 21.

Naturforscher es jemals behaupten wollen und noch viel weniger behaupten können, daß bei der Entwickelung der Pseudopodien mit den angeblichen Körnchen die größeren, bläschenförmigen, farblosen, oder gefärbten Körper und fettartigen Tropfen heraustreten. Die Angabe, dass bei der sogenannten Körnchenbewegung pigmentirte Körnchen aus dem Innern der weichen Leibessubstanz in die Scheinfüße eingetreten seien, kann den eben ausgesprochenen Satz nicht entkräften. Die Beobachtung kann gar leicht auf Täuschung beruhen, indem jene pigmentirte Körnchen nichts Anderes als Contractionswellen sind, die in Folge der Anhäufung von contractiler Substanz gefärbt erscheinen, wenn auch letztere in feinen Fäden hyalin und farblos sich zeigt. Außerdem kann ja die Möglichkeit nicht von der Hand gewiesen werden, daß in dem contractilen Bestandtheil irgend eines Polythalamienkörpers selbst wirkliche pigmentirte oder auch pigmentlose Körper eingebettet seien. Man könnte es also möglicherweise mit solchen Körperchen zu thun haben, die freilich nicht mit den scheinbaren Körnchen der sogenannten Körnchenbewegung verwechselt werden dürfen.

Hiernach muss ich die Behauptung aufrecht erhalten, dass auch den bisherigen Beobachtungen über die morphologische Beschaffenheit des Polythalamienkörpers auf die Unterscheidung wenigstens zweier verschiedener Bestandtheile, - eines contractilen mehr nach außen gelegenen und eines centralen, kleinere und größere farblose und gefärbte Körperchen (Bläschen, Tropfen, auch solide Körperchen verschiedener chemischer Beschaffenheit) führenden — hinweisen. Eine scharfe anatomische Sonderung und Abgrenzung dieser beiden Theile des Polythalamienkörpers hat freilich auch M. Schultze niemals zugeben wollen. Der Verfasser bemerkt ausdrücklich (a. a. O. S. 19 u. 20), dass die feinkörnige, hyaline Grundmasse des Foraminiferenkörpers vollständig derjenigen gleiche, aus welcher die contractilen Fäden bestehen; sie enthalte aber eingebettet größere Körperchen, Bläschen u. s. w. und entwickele keine Scheinfäden. Die Anhänger der Dujardin'schen Theorie haben daher auch stets daran festgehalten, dass die Polythalamien, von der Schale abgesehen, die anatomische Sonderung einer peripherischen und centralen Schicht nicht gestatten, und dass der ganze Körper durchweg aus Sarcode (Protoplasma) bestehe. Die etwa vorhandenen Verschiedenheiten in dieser gleichförmigen Substanz, — mögen hierbei die "thierische Erfüllung" einer einzigen Kammer oder die Füllungsmassen aller Abtheilungen einer mehrkammerigen Art nebeneinander in Betracht gezogen sein, — sollen nur auf Pigmentirung und Einlagerung größerer Körperchen u. s. w. beruhen.

Eine genaue Untersuchung des in der Schale verborgenen, lebenden oder abgestorbenen weichen Polythalamienkörpers ist anerkannt kaum durchzuführen. Auch die als Scheinfüße frei hervortretenden Bestandtheile des weichen Körpers laden den Beobachter vielmehr dazu ein, sich in das Trugbild fliessender Masse zu vertiefen und an dem scheinbaren Strom der contractilen Leibessubstanz sich zu ergötzen, als eine genaue Prüfung der Erscheinungen anzustreben. In der That, je lebhafter und stürmischer die Contractionsbewegungen im sogenannten Sarcode-Netze sind, um so schlechter ist das Präparat für die Beobachtung und für die genaue Analyse der Erscheinungen. Es war ein ganz besonders glücklicher Zufall, der meine ersten Untersuchungen begleitete. Die Thiere entwickelten nur eine geringe Anzahl von Scheinfüßen, und die Contractionsbewegungen waren auffallend langsam; unter solchen Umständen gelang es mir und den gleichzeitig anwesenden Herrn A. Baur, Brettauer und Dönitz das Entstehen und Vergehen der sogenannten Körnchen an jeder beliebigen Stelle der Scheinfüsse zu verfolgen. Gleichwohl war es bei der aus der Bucht Saule entnommenen Miliola und Rotalia nicht möglich, genauere Kenntniss darüber zu gewinnen, wie der in der Schale verborgene Polythalamienkörper sich morphologisch zu den aus ihr hervortretenden Scheinfüßen verhalte, ob namentlich die ganze Leibessubstanz, oder nur ein Theil und welcher dabei in Thätigkeit sei.

Bei meinem Aufenthalt in Nizza im Jahre 1864 hatte ich Gelegenheit, die *Gromia oviformis* zu untersuchen und neue Beiträge zu den bisherigen Erfahrungen über die contractile Substanz und über den Bau des Polythalamienkörpers überhaupt zu sammeln.

Von allen Naturforschern wird die Gromia oviformis als diejenige Polythalamie bezeichnet, welche zu Untersuchungen noch am besten geeignet sei. Die dünne, durchsichtige, weich-elastische Schale, die bei Abnahme des Volumens ihres Inhaltes in parallel verlaufende feine quere Falten sich legt, läßt den eingeschlossenen Körper wenigstens an der Oberfläche deutlich übersehen. Man hat es ferner in seiner Gewalt, die platt gedrückte ellipsoidische Polythalamie so zu legen, daß die Öffnung der Schale dem Beobachter möglichst zugänglich wird; ein und dasselbe Thier kann ohne große Schwierigkeit, sofern für den allmäligen Zutritt des Meerwassers gesorgt ist und das Verdampfen desselben möglichst verhindert wird, viele Stunden und Tage beobachtet werden.

Das Thier kann unter zwei verschiedenen Zuständen zur Beobachtung gelangen. Die weiche Körpermasse des Thieres liegt in der Schale völlig eingeschlossen, entweder ohne daß Scheinfüße durch die Öffnung hervorgetreten sind, oder eine größere oder geringere Zahl der letzteren sind gleichzeitig in dem bekannten Bewegungsspiel sichtbar. Bei einiger Beharrlichkeit in der Untersuchung kann es kaum fehlen, daß sich die Gelegenheit darbietet, das Thier aus dem ersten in den zweiten Zustand übergehen zu sehen. Im letzteren Falle treten die Pseudopodien entweder unmittelbar aus der Öffnung hervor, oder es schiebt sich ein Theil des Körpers, der nur aus contractiler Substanz besteht oder zugleich innere bläschenführende Leibesmasse enthält, zuerst zungenförmig aus der Öffnung hervor, und von ihm aus beginnt unter den Augen des Beobachters die Entwickelung der Pseudopodien (Taf. II, Fig. 3 u. f.; Taf. IV, Fig. 14). Nicht selten sieht man den zungenförmigen Vorsprung stundenlang ohne Scheinfüße gleichsam in Ruhe, bevor die Entwickelung der Pseudopodien beginnt.

Statt des zungenförmigen Vorsprungs kann aber auch eine Substanz an der Öffnung liegen, welche aus nur wenig Eiweiß enthaltender, flockiger Grundsubstanz mit darin eingebetteten farblosen oder bräunlich gefärbten Körnchen oder farblosen Bläschen besteht, und die durch den Mangel scharfer Begrenzungen, durch das flockige Ansehen, durch die Abwesenheit jeglicher eigener Bewegungserscheinungen sich gerade so ausnimmt, wie ein von den Campanularien ausgeworfener Kothballen. Die Verbindung mit der Öffnung und mit dem Körper des Thieres ist auch nur locker und die Entfernung von derselben durch geeignete Manipulationen ohne Schwierigkeit und leicht ausführbar. Ich habe das Austreten eines solchen Kothballens aus dem Polythalamienkörper nicht beobachtet, doch findet das Erscheinen desselben auf dem Objectträger unter Umständen Statt, welche die Annahme, daß derselbe aus der Umgebung an

das Thier herangetreten wäre, völlig ausschließen; die fragliche Masse konnte daher nur von dem Polythalamienkörper selbst herrühren. Da ich eine verdauende Höhle auch bei der *Gromia ovvformis* nicht deutlich unterscheiden kann, und nach später mitzutheilenden Beobachtungen die Möglichkeit gegeben ist, daß man es mit abgesonderten und absterbenden Körpertheilen der Polythalamien selbst zu thun habe, so nehme ich Anstand, die beschriebene flockige Masse als Kothballen zu bezeichnen.

Bewegungserscheinungen der Gromia oviformis innerhalb der Kapsel.

In meiner Abhandlung "über die neueren Reformen in der Zellenlehre" (¹) habe ich hervorgehoben, daß man in Betreff der Contractilitätserscheinungen primäre oder active und secundäre oder passive unterscheiden müsse. Die activen Contractilitätserscheinungen geben sich durch Formveränderungen der contractilen Substanz selbst zu erkennen, die entweder scheinbar pötzlich am ganzen Gebilde oder als so genannte Contractionswellen auftreten. Die passiven Bewegungs-Erscheinungen machen sich als unmittelbare Folge und mechanische Leistung der in der Form veränderten contractilen Substanz in der Umgebung der letzteren bemerkbar. Um Verwirrungen vorzubeugen, muß jede Untersuchung bemüht sein, die beiden Kategorien von Erscheinungen möglichst genau auseinander zu halten.

Die Bewegungs-Erscheinungen des Polythalamienkörpers innerhalb der Kapsel haben bisher bei den Naturforschern entweder nur geringe Beachtung gefunden oder sie sind, wie die Beschreibung wohl übersehen läßt, nicht richtig erkannt und gedeutet worden. Sie treten bei der Gromia oviformis am häufigsten dann auf, wenn nach außen entwickelte Scheinfüße entweder gar nicht oder wenigstens nur in geringer Zahl und Länge vorgefunden werden. Die weiche Körpersubstanz kann dabei völlig in der Kapsel eingeschlossen oder auch theilweise mittelst eines zungenförmigen Vorsprungs hervorgetreten sein. Es ist wohl ein sehr seltener Fall, daß die weiche Körpersubstanz der lebenden Gromie sich in völliger Ruhe befindet und als eine gleichförmig fein- und grobkörnig gezeichnete

<sup>(1)</sup> Nachtrag 2. Reichert und du Bois-Reymonds Archiv 1863.

Masse die Kapsel erfüllt. Häufiger zeigt sich eine lichtere, im Allgemeinen kreisförmig begrenzte Stelle von etwa 0,02 — 0,05 mm. Durchm. (Taf. I, Fig. 1, al.); man glaubt eine große Vacuole oder ein Bläschen vor sich zu haben; das mikroskopische Bild gleicht der Zeichnung, welche M. Schultze vom Kern der Gromien in Taf. VII, Fig. 11 und 14 seines Werkes gegeben hat. Die genauere Untersuchung lehrt indess, dass sich an der bezeichneten Stelle ein alveolenartiger Hohlraum befindet, der mehr oder weniger unvollständig von der körnigen Leibessubstanz des Thieres umgrenzt wird und stets an der Oberfläche des weichen Polythalamienkörpers seine Lagerungsstätte hat. Die Begrenzung der Stelle, an welcher die körnige Leibessubstanz fehlt, oder der Zugang zu dem Hohlraum kann sehr verschieden geformt sein und auch in der Größe wechseln. Zuweilen erscheint sie kreisförmig, und man wird durch sie verführt, einen zweiten kreisförmig begrenzten Körper unter verschiedener Auslegung in den Hohlraum hineinzu verlegen; in anderen Fällen erscheint die Öffnung mehr elliptisch, oder der Rand ist unregelmäßig gebuchtet gekerbt oder gelappt (Taf. II, Fig. 2, 3 al.). Statt einer Öffnung können auch mehrere von verschiedener Form und Größe sichtbar sein. Im Hohlraum selbst läßt sich mit Hilfe des Mikroskops kein anderer Körper erkennen. Da die Hohlräume bei Anwendung von Reagentien als isolirte Körper sich nicht erhalten, so war über die chemischen Eigenschaften des Inhaltes nichts zu ermitteln; doch ergeben die späteren Mittheilungen, dass der Inhalt nur Meerwasser sein könne. Die eben beschriebene Alveole, denn ein solches Ansehen hatte der Hohlraum, kann stundenlang an derselben Stelle sich halten; sie kann aber auch ganz allmälig ihren Ort verändern, im halb elliptischen Bogen zum hinteren oder vorderen (Öffnungs-) Pol sich bewegen und auch wieder an den früheren Ort zurückgehen.

Statt einer einzigen solchen Alveole kann eine beliebige Anzahl in verschiedener Größe gleich anfangs vorhanden sein oder erst nach und nach hervortreten, auch in der Größe sich erhalten oder verändern (Taf. I, Fig. 2, 3, 4). Untersucht man unter diesen Umständen den Polythalamienkörper genauer, so kann es dem Beobachter nicht mehr entgehen, daß sich seine Masse in einer bald trägeren, bald lebhafteren Bewegung befindet, und daß mit diesen Bewegungen das Entstehen und

Vergehen, desgleichen die Form- und Ortsveränderungen der scheinbaren Vacuolen oder Alveolen in Verbindung stehen.

Man kann zweierlei Arten von Bewegungen unterscheiden. Die eine gleicht im Wesentlichen der Körnchenbewegung an den Pseudopodien; sie ist am deutlichsten an den Wandungen der scheinbaren Vacuolen, woselbst sie beliebige Richtungen verfolgt. Sie kann auch an anderen Stellen der Oberfläche des Polythalamienkörpers, wenngleich weniger deutlich, sichtbar sein. Je lebhafter diese Bewegung ist, desto auffallender werden bei andauernder Beobachtung auch die Veränderungen der Vacuolen hinsichtlich ihrer Form und Lage, desgleichen die Veränderungen an den Zugängen oder Öffnungen. Es können auch neue Öffnungen an den Alveolen entstehen; ja ich habe es sogar gesehen, dass Vorsprünge und Fortsätze von den Rändern der Öffnung hervortraten, deren Form veränderten, und entweder sich längere Zeit unverändert erhielten, oder auch allmälig sich wieder zurückzogen und verschwanden. An solchen Fortsätzen war die Körnchenbewegung besonders deutlich wahrzunehmen.

Außer dieser Art von Bewegungs-Erscheinungen läßt sich noch eine zweite deutlich verfolgen, bei welcher vorzugsweise die innere, centrale Substanz des Polythalamienkörpers mit ihren pigmentirten und pigmentlosen Körperchen und Bläschen betheiligt ist. Diese Substanz wird langsam hin- und herbewegt oder auch von einem Pol zum andern fortgeschoben, selbst scheinbar wenigstens rotirt. Es kann die Bewegung dieser Masse an einzelnen Stellen die zuerst beschriebenen gänzlich verdecken. Andererseits kann auch der Fall Statt finden, daß die Bewegung der centralen Masse nur scheinbar ist, indem vielmehr die über dieselbe sich ausbreitende contractile Rindenschicht zur Vermehrung des Materials bei Bildung einer Alveole herangezogen und fortbewegt wird. In der Nähe der scheinbaren Vacuolen jedoch kann stets verfolgt werden, dass man es mit zwei ganz verschiedenen sich bewegenden Massen zu thun hat. Jene grobkörnige Substanz zeigt dann ganz deutlich, dass sie unabhängig und zwar als Massenbewegung mit wirklicher Veränderung oder richtiger Verschiebung seiner deutlichen Bläschen an derjenigen Substanz vorbeizieht, an welcher die scheinbare Körnchenbewegung und die Entwickelung von Fortsätzen Statt hat.

Die Entstehung der Alveolen, scheinbaren Bläschen oder Vacuolen des weichen Polythalamienkörpers innerhalb der Schale, - herbeigeführt durch Formveränderung der contractilen Substanz, - läfst sich am besten am Rande der plattgedrückten Polythalamien verfolgen, wo die darauf bezüglichen Veränderungen an der contractilen Substanz im Profil oder auch im optischen Durchschnitt ohne eine das mikroskopische Bild trübende Umgebung beobachtet werden können (Taf. II, Fig. 4 u. f.). Durch solche Beobachtungen wurde ich zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß die vacuolenartigen Hohlräume und lichten bläschenförmigen Stellen nicht innerhalb der Leibessubstanz, sondern außen an der Oberfläche sich befinden und nur scheinbar seien. Wer die an der flachen Seite des Thieres auftretende Erscheinung allein wahrgenommen hat, der wird nach den bisher bekannten Erfahrungen gar nicht daran zweifeln, daß er es mit wirklichen Vacuolen und Bläschen im Innern der Leibessubstanz zu thun habe, er wird vielleicht, wenn er bei andauernder Beobachtung die allerdings nur langsam vorschreitenden Formveränderungen bemerkt, an eine etwas torpide Form contractiler Bläschen erinnert werden. Dass die scheinbare Vacuole nicht einmal geschlossen sei, sondern in den meisten Fällen eine alveolare Form besitze, läst sich auf diese Weise kaum sicher feststellen. Aus diesem Grunde muß ich vor Allem zunächst die Untersuchung der Randpartien des Thieres in Bezug auf die Entstehung der in Rede stehenden Erscheinung empfehlen.

Wo nach und nach zahlreichere scheinbare Vacuolen sichtbar werden. da findet sich auch die Gelegenheit, dieselben an den Rändern des Körpers beobachten zu können, da ihre Bildung an der ganzen Oberfläche des Polythalamienkörpers Statt haben kann. Man beobachtet alsdann, dass der Polythalamienkörper nicht unmittelbar die Schale berührt, sondern an einer oder mehreren Stellen in einem größeren oder kleineren Bezirke von derselben zurücktritt (Taf. III, Fig. 6, 8). In einigen Fällen sah ich den weichen Polythalamienkörper an dem einen Rande in seiner ganzen Ausbreitung durch eine sichelförmige Lücke von der Schale getrennt und das eine Ende derselben so nach der Öffnung der Schale hinziehen und daselbst auslaufen, daß der Eintritt des Seewassers in diese Lücke nicht weiter bezweifelt werden konnte. Ist nur eine einzige Lücke von kleinerem Umfange vorhanden, so erscheint die Leibessubstanz an dieser Stelle Phys. Kl. 1866.

X

wie eingebuchtet; folgen mehrere solcher Lücken dem Rande entlang aufeinander, so kann der letztere im scheinbaren Durchschnitt das mikroskopische Bild eines mit Vorsprüngen und Zähnen besetzten Körpers darbieten; die Einbuchtungen können im flacheren oder steileren Bogen hinziehen und mitten im Verlauf durch kürzere die Schale nicht erreichende Vorsprünge der Leibessubstanz in Unterabtheilungen geschieden sein. Jene die einzelnen Einbuchtungen trennenden Vorsprünge, resp. Septa, können an der Schale selbst mehr oder weniger weit, ja bis zur Berührung mit der von der anderen Seite der Einbuchtung entgegen kommenden Randpartie, sich ausbreiten. Auf diese verschiedene Weise können die Einbuchtungen, wie die scheinbaren Durchschnitte der an der Oberfläche des weichen Polythalamienkörpers gelegenen, mehr oder weniger geschlossenen, ellipsoidischen oder kugligen Hohlräumen sich darstellen.

Das so eben beschriebene mikroskopische Bild von dem Verhalten der Randpartie des Thieres kann bei vorübergehender Untersuchung um so leichter zu der Ansicht verleiten, man habe es mit einem im Absterben begriffenen Thiere zu thun, als einerseits öfters äußere Scheinfüße nicht vorhanden sind, anderseits die gröberen Formveränderungen an der Oberfläche des Polythalamienkörpers innerhalb der Schale nur langsam und träge von Statten gehen, also eine andauernde Aufmerksamkeit des Beobachters verlangen. Geschieht letzteres, so tritt sofort die lebhafte scheinbare Körnchenbewegung an den Wandungen der Einbuchtungen und der sie von einander trennenden Septa hervor; daneben sieht man die grobkörnige, mit deutlich sichtbaren Bläschen versehene, Körpersubstanz an den Wandungen der Hohlräume und an den sie trennenden Septa fortbewegt werden. Man überzeugt sich alsbald, dass, während das Spiel der äußeren Scheinfüße ruht oder doch nur unbedeutend ist, im Inneren der Schale die Bewegungen der contractilen Substanz um so lebhafter hervortreten.

Hat man die oben beschriebene sichelförmige Lücke vor sich gehabt, so beobachtet man öfters, daß von dem Polythalamienkörper aus sich lamellenartige Fortsätze allmälig erheben, an die Schale sich festsetzen und auf diese Weise die sichelförmige Lücke in einzelne flache Alveolen abtheilen (Taf. III, Fig. 6, 8). In diesem Zustande kann die contractile Substanz längere Zeit verbleiben, oder einzelne Alveolen vertiefen

und erweitern sich mehr und mehr. Die ihren Zugang umgebenden Ränder ziehen sich unter den Augen des Beobachters um die ursprüngliche Öffnung mehr und mehr zusammen, entweder gleichmäßig, so daß die Öffnung mehr kreisförmig bleibt, oder indem an einzelnen Stellen etwa halbkreisförmig begrenzte Lappen vorspringen, oder endlich, indem cylindrische Fortsätze Äste treiben (Taf. III, Fig. 7), welche, den entgegenstehenden Rand erreichend und mit demselben scheinbar verschmelzend in die Öffnung ein polyedrisches Netzwerk contractiler Substanz gleichsam einlegen. Wie früher die Öffnung, so ist jetzt dieses Netzwerk unmittelbar an der Schale gelegen, und die Maschenräume bieten zahlreiche Zugänge zu der erweiterten Alveole oder Vacuole dar. Eine solche Offnung kann sich aber auch scheinbar völlig schließen, indem die Ränder oder deren Fortsätze sich ausbreiten und scheinbar zusammenfließen. Ich sage ausdrücklich scheinbar, weil es bekannt ist, dass diese contractilen Substanzen mittelst ihrer Fortsätze sich aneinander legen können, ohne sich wirklich vereinigt zu haben, und dass dennoch die Berührungsgrenze beider sich der Beobachtung völlig entzieht. Man hat daher auch häufig Gelegenheit zu beobachten, dass die geschlossenen Alveolen unter unsern Augen sich wieder öffnen, das Balkenwerk, bei Erschütterungen des Objectglases oder bei Zusatz von süfsem Wasser, sich allmälig wieder zurückzieht, und daß dann unter unseren Augen die ursprüngliche, glatte Körper-Oberfläche wiederhergestellt wird.

Die Alveolen verändern ihre Form auch noch in anderer Weise. Es können auch vom Grunde und von jeder Stelle der Innenfläche des schon gebildeten Hohlraumes Lamellen oder Fortsätze hervortreten, den Binnenraum in Kammern abtheilen oder vermittelst eines verästelten Balkenwerkes denselben durchsetzen. Ich habe eine solche Umwandlung des Hohlraumes einer Alveole in der allmäligen Entwickelung beobachten können. Es trat aus dem Grunde derselben zuerst ein cylindrischer Fortsatz langsam hervor und in die Höhle frei hinein; er verlängerte sich alsdann ganz allmälig; später sah man die contractile Substanz an einer Stelle in Form eines Knotens von  $\frac{1}{100}$ " P. im Durchm. anschwellen (Taf. III, Fig. 10, 13). Diese Anschwellung bewegte sich langsam dem Fortsatze entlang bis zur Spitze hin, die knotig angeschwollene Spitze trieb unter allmäliger Verdünnung zwei neue feine Fortsätze, welche, länger und

länger werdend und von Neuem in feinere Ästchen sich entwickelnd, die Schale erreichten, um hier sich endlich, soweit ich verfolgen konnte, noch einmal in sehr feine Zweige zu verästeln. Eine halbe Stunde lang hatte sich dieser verästelte Stamm im Innern der Alveole erhalten, ohne seine Form zu verändern; die scheinbare Körnchenbewegung war an ihm sehr lebhaft.

Meine Beschreibung der Bildung scheinbarer Vacuolen oder richtiger von Alveolen an der Oberfläche des weichen Polythalamienkörpers innerhalb der Schale, veranlast durch die Thätigkeit einer daselbst sich ausbreitenden contractilen Substanz, hat einzelne bestimmte Fälle berücksichtigt, bei welchen es gelungen war, die allmälige, oft sogar sehr langsam vorschreitende, Entstehung und Veränderung genauer zu verfolgen. Es besteht aber ein großer Wechsel wie in der Zahl und Größe, so auch in den durch Entwickelung von Lamellen, dickeren und dünneren Fortsätzen herbeigeführten Veränderungen in der Form derselben. Da aus diesen speciellen Fällen keine neuen Momente für die Beurtheilung der in Rede stehenden Lebenserscheinung des weichen Polythalamienkörpers hervorgeht, so darf ich mich schließlich darauf beschränken, das gesetzliche derselben in folgenden Worten zusammen zu fassen.

An der Oberfläche des Polythalamienkörpers der Gromie kann an jedem beliebigen Punkte durch die Thätigkeit der contractilen Substanz dieselbe Entwickelung von Lamellen, Fortsätzen, Scheinfüßen Statt haben, welche an der Öffnung und außerhalb der Schale beobachtet wird.

Es tritt diese Erscheinung am häufigsten auf, wenn äußere Fortsätze und Scheinfüße entweder gänzlich fehlen, oder doch in geringerer Ausbreitung angetroffen werden.

Der flüchtigen Beobachtung giebt sich dieselbe durch das Auftreten einer einzelnen oder einer beliebigen Anzahl von kleineren und größeren, zuweilen den Ort und auch die runde Form und Größe etwas verändernden, scheinbaren Vacuolen oder genauer alveolaren Bewegungsformen zu erkennen, die man in die Körpersubstanz der Polythalamie hineinverlegt. Genauere Untersuchungen ergeben, daß die durch Contraction bewirkten Formveränderungen auf die Oberfläche des Polythalamienkörpers beschränkt sind, daß an derselben mehr diffus verbreitete Einschnürungen oder lokal begränzte, größere oder kleinere, alveolenartige Vertiefungen entstehen,

welche mit Meerwasser, das zwischen Schale und den weichen Polythalamienkörper eindringt, sich füllen, daß ferner die contractile Substanz allerorts, auch von den Wandungen der Alveolen her, Lamellen treibt, welche zur Bildung neuer alveolarer Räume und zur Abkammerung schon bestehender führen, und daß endlich überall knotige oder papilläre, cylindrische oder kugelförmige Fortsätze hervortreten können, die öfters sich verästeln und nicht selten, wenn auch nicht so häufig wie außerhalb der Schale, bis zu feinsten Körnchenfäden sich entwickeln. Die letzteren Fortsätze können bestehende Alveolen mittelst eines Balkennetzes durchsetzen und an der Innenfläche der Schale das Bild eines verschieden geformten Maschenwerkes mit kreisförmigen oder unregelmäßigen Maschen darstellen.

Neben diesen Contractions-Erscheinungen sind im Innern der Schale an der Oberfläche des Körpers und an den dickeren oder dünneren mehr cylindrischen oder kegelförmigen Fortsätzen und Lamellen, die sogenannten Körnchenbewegungen wahrzunehmen.

Außer den eben besprochenen Contractions-Erscheinungen, die als active Contractionsbewegungen anzusehen sind, wird innerhalb der Schale auch noch die Bewegung oder richtiger Verschiebung des centralen bläschenführenden Bestandtheiles der Leibessubstanz beobachtet. Sie zeigt sich als eine durch eine andere mechanische Kraft bewirkte Massenbewegung; es wird hierbei die betreffende Substanz mit allen darin enthaltenen sichtbaren Bläschen und Körperchen hin und hergeschoben; eine deutliche Rotation habe ich nicht gesehen. Die an der Oberfläche des Polythalamienkörpers beschriebenen sichtbaren Contractionsbewegungen bilden sich völlig unabhängig von dieser Massenbewegung des centralen bläschenführenden Leibesparenchyms; es ist auch unzuläßig, die letzteren aus mechanischen Wirkungen der ersteren abzuleiten. Es müssen daher noch verborgene, dem Auge nicht sichtbare Contractionen der an der Oberfläche ausgebreiteten contractilen Substanz vorhanden sein, welche auf diese der Erscheinung nach passive Bewegung der centralen Leibessubstanz einwirken.

In meinen Mittheilungen über das Verhalten der Contractions-Erscheinungen des Polythalamienkörpers innerhalb der Schale habe ich von Verästelungen der contractilen Substanz als einer ContractionsErscheinung gesprochen; desgleichen konnte man an den stärkeren Fortsätzen und Lamellen deutlich wahrnehmen, daß die scheinbaren Körnchenbewegungen an jeder Stelle derselben auftreten und gleichzeitig an einem und demselben Fortsatz oder an einer Lamelle in verschiedenen, auch entgegengesetzten Richtungen deutlich ablaufen; ich werde Gelegenheit haben, im Folgenden noch einmal auf diese Erscheinungen zurückzukommen.

Verhalten des theilweise aus der Öffnung der Schale frei hervorgetretenen Gromien-Körpers, insbesondere seiner Bewegungs-Erscheinungen.

An der Öffnung der Schale treten bei der Gromia oviformis die Pseudopodien nur in sehr seltenen Fällen einzeln und von einander geschieden unmittelbar frei hervor; meistentheils entwickeln sie sich an einer aus der Öffnung hervorgeschobenen Abtheilung des Polythalamienkörpers, die in Form und Beschaffenheit sich verschieden verhalten kann. Öfters fehlt der Leibessubstanz der centrale bläschenführende, grobkörnige Bestandtheil; in höchst seltenen und zwar den lehrreichsten Fällen ist dieser gleichzeitig sichtbar (Taf. IV, Fig. 14). Ist der centrale bläschenführende Bestandtheil nicht vorhanden, so besteht die vorgeschobene Masse, wie der Fortgang der Untersuchung immer deutlicher und unzweifelhafter herausstellt, allein aus der contractilen Rindenschicht des Polythalamienkörpers, welche zuweilen nur am Rande der Schalenöffnung angehäuft ist und dergestalt einen an oder auf diesen Rand liegenden Kragen oder Kranz wahrscheinlich mit einer dem Meerwasser freien Zutritt gewährenden Öffnung bildet (Taf. I, II, Fig. 1 u.f.). An ihrer stets unebenen freien Fläche und am Rande erheben sich lamellen- zacken- oder auch kuppenförmige Vorsprünge von verschiedener Größe und in den verschiedensten, selbst alveolenartigen Formen; sie verändern unter den Augen des Beobachters, wenn auch häufig erst in längerer Zeit, - im Verlauf einer halben oder selbst mehrerer Stunden, - ihre Gestalt, ihre Höhe und Dicke. Ein kuppenförmiger Vorsprung wird zackenförmig, oder auch umgekehrt, an einfachen Fortsätzen zeigen sich knotige Anschwellungen, Vorsprünge und Seitenäste, die sich öfters von Neuem verzweigen; andererseits können einzelne Vorsprünge ganz allmälig schwinden und in anderen

Gegenden völlig neue sich entwickeln. Immer gehört zur Wahrnehmung dieser Erscheinung angestrengte Aufmerksamkeit und Ausdauer bei der Beobachtung, da sie gewöhnlich nur langsam von Statten geht.

An dieser vorgeschobenen contractilen Substanz können die eigentlichen Scheinfüße in größerer oder geringerer Zahl vorhanden sein, oder auch gänzlich fehlen; niemals dagegen wird man die sogenannte Körnchenbewegung und die Bewegung größerer zu förmlichen Knoten und Klümpchen angehäuften Massen contractiler Substanz vermissen. Die sogenannte Körnchenbewegung ist an Vorsprüngen am deutlichsten. Die scheinbaren Körnchen können hier auf der einen Seite zum freien Rande herauf, über denselben hinweg und auf der anderen Seite hinunter gehen, oder auch die rückgängige Bewegung auf derselben Seite oder sogar in einer anderen Richtung vollführen; sie können sich auch dem Auge ganz entziehen. Obgleich an einer bestimmten Stelle eines Fortsatzes oder einer Lamelle die scheinbaren Körnchen zuweilen eine gleichartige Richtung in der Bewegung haben, so sieht man doch in andern Fällen, dass dies Verhältnis plötzlich sich ändert. Hierzu kommt, dass in einer bestimmten Gegend der Vorsprünge, Lamellen, oder Fortsätze die scheinbaren Körnchen sich plötzlich stark vermehren können, um dann gewöhnlich in verschiedenen Richtungen fortzuziehen. Es ist daher äußerst schwierig in dem Gewirre dieser nebeneinander und durcheinander sich bewegenden scheinbaren Körnchen sich zurecht zu finden; selbst wenn eine bestimmte Gesetzlichkeit darin gegeben sein sollte, so wird die Feststellung derselben bei der Gromia oviformis wenigstens nach meinen Erfahrungen nicht möglich sein. Das allgemeine Bild der Bewegung dieser scheinbaren Körnchen ist aber so, daß man vielmehr die Abwesenheit einer constanten Gesetzlichkeit sowohl in der Richtung der Bewegung dieser Körnchen als in dem plötzlichen, selbst länger andauernden Stillstehen derselben voraussetzen möchte. Das Entstehen und Schwinden der scheinbaren Körnchen an irgend einer Stelle der in Rede stehenden Vorsprünge ist nicht so deutlich, wie an den feinen isolirten Pseudopodien zu verfolgen. Dass dieselben aber nicht durch eine, aus der Schale absließende Körpersubstanz erzeugt sein können, lehren auch hier jene zahlreichen Fälle, wo sie inmitten eines sich zugleich verdünnenden Fortsatzes plötzlich in außerordentlich vermehrter Zahl auftreten.

Neben diesen sogenannten Körnchen der Körnchenbewegung sieht man an den frei hervortretenden Lamellen und Fortsätzen mehr oder weniger umfangreiche Erhebungen der contractilen Substanz mit kuppelförmiger Begrenzung (Taf. IV, Fig. 14), welche beim ersten Entstehen wie ein scheinbares Körnchen auftreten, dann allmälig an Größe zunehmen und wie Knoten oder Papillen der contractilen Substanz erscheinen, sich dabei langsam fortbewegen und entweder zu einem Nebenfortsatz oder Nebenvorsprung entwickelt werden, oder sich wieder verziehen. Die Erhebung kann anfangs ganz hyalin, fast farblos erscheinen; mit der Größenzunahme stellt sich eine schwach gelbliche, allmälig intensiver werdende Tinction ein; später sieht man an ihr die scheinbaren kleinen Körnchen in Ruhe oder in Bewegung.

Es war schon von mir bemerkt worden, daß die in Rede stehenden Vorsprünge der contractilen Substanz, die sich hier in ganz gleicher Weise wie innerhalb der Schale bilden, feinste Scheinfüße entwickelt haben können oder auch nicht. Wenn es gelingt die letzteren in der Bildung zu beobachten, so geschieht dies so, daß entweder die vorhandenen Fortsätze noch feinere Äste treiben, die dann in einen einzigen oder in eine Anzahl von Scheinfüßen ausgesponnen werden, oder sie treten einzeln unmittelbar aus der kuppenförmigen Oberfläche der Fortsätze hervor.

Bei meinen früheren Mittheilungen über die Bewegungs-Erscheinungen an den Pseudopodien war ich nicht so glücklich, die Bildung derselben an der Körpersubstanz der Polythalamien verfolgen zu können; auch kannte ich nicht die Bildung der stärkeren Fortsätze und Lamellen. Diese Umstände waren von Einfluß auf die Auslegung der mir zugänglichen Erscheinungen, zumal ich die Ansicht hatte, daß sich die Thätigkeit der contractilen Substanz eben nur in der Bildung jener feinsten Pseudopodien mit der scheinbaren Körnchenbewegung zu erkennen gebe. Wo ich in der Nähe der Öffnung einen etwas stärkeren Strang contractiler Substanz mit zahlreichen, aus ihm hervortretenden Pseudopodien vor mir sah, da setzte ich voraus, daß derselbe aus der Vereinigung der Scheinfüße ohne sichtbare gegenseitige Trennungsgrenzen gebildet sei, Daß Scheinfüße in beliebiger Zahl auf diese Weise aneinander liegen können, ist unzweifelhaft; es ist auch häufig ganz unmöglich, an einem

vorliegenden schon gebildeten Fortsatze oder einer Lamelle contractiler Substanz zu entscheiden, ob man es mit einem Haufen ohne sichtbare Trennungsgrenzen nebeneinander liegender Scheinfüße zu thun habe oder mit einem homogenen, stärkeren Fortsatze oder einer Lamelle der contractilen Substanz. Allein es wird in Zukunft die Thatsache, daß aus der contractilen Substanz stärkere Fortsätze und Lamellen sich erheben können, die erst nachträglich Scheinfüße entwickeln, bei der Deutung der Erscheinungen in Rechnung gebracht werden müssen. Es kann selbst geschehen, daß eine Platte contractiler Substanz mit zahlreichen Scheinfüßen, wie ich später genauer zu beschreiben haben werde, durch allmälige Abschnürung vom Polythalamienkörper in der Art sich ablöse, daß nur noch ein einziger feiner Faden die Verbindung unterhält. Eine solche sich ablösende Platte oder eine Insel contractiler Substanz liegt dann mitten im Sarcode-Netze und kann ihren Umfang durch weitere Entwickelung von Scheinfüßen verkleinern, sich, so zu sagen, fast ganz auflösen (Taf. IV, Fig. 21). Wie aber im gegebenen Falle eine im Sarcode-Netze gelegene Platte, oder ein dickerer Strang, oder eine Schwimmhaut zu deuten sei, ob sie durch eine Anzahl zusammenliegender gesonderter Fäden oder durch eine gleichförmige solide Substanz gebildet werden, darüber kann nur die Entstehungsgeschichte und eine vollkommene Übersicht über die allmälige Bildung des Sarcode-Netzes entscheiden.

Hier mag auch der Ort sein, auf die durch Contraction bewirkten Verästelungen der contractilen Substanz zurückzukommen. Ich habe bei meiner ersten Mittheilung(1) mich dahin aussprechen müssen, daß derartige Verästelungen an den fadenförmigen Scheinfüßen im Sarcode-Netz nicht nachzuweisen seien, und daß die plötzlich auftretenden Verästelungen nur scheinbar, — durch Auf- und Ablösung eines Bündels von Pseudopodien entständen. Daß dieses letztere vorkömmt, ist keinem Zweifel unterworfen; auch bin ich gegenwärtig nicht im Stande zu behaupten, daß die feinsten Scheinfüße durch Contraction sich thatsächlich noch weiter verästeln. Es ist aber an den gröberen Fortsätzen und Lamellen, wie ich beschrieben habe, eine durch Contractionsbewegung

<sup>(</sup>¹) Monatsbericht der K. Ak. der Wiss. 1862 S. 422. Phys. Kl. 1866.

bewirkte Verästelung deutlich zu verfolgen, und letztere darf daher auch bei den feinsten Pseudopodien als möglich statuirt werden.

Von aufserordentlichem Interesse ist eine genaue und ausdauernde Untersuchung des Verhaltens und der Bewegungs-Erscheinungen eines mit dem centralen, bläschenführenden Bestandtheile zugleich hervorgetretenen Abschnittes des Polythalamienkörpers, wobei die weiche elastische Schale in Folge der Volumabnahme der Füllungsmasse sich in quer-parallele feine Falten legt. Man sieht denselben von kleinerem oder größerem Umfange entweder nackt an der Öffnung der Schale liegen oder von einem zuweilen erst nachträglich hervortretenden Wulste contractiler Substanz kranzförmig umgeben, welche in Fortsätzen Lamellen und Scheinfüßen sich entwickelt hat oder sich entwickelt. Durch eine eingeschnürte Stelle, das Verbindungsstück, steht der zungenförmig hervorgetriebene Abschnitt mit dem in der Schale verborgenen Polythalamienkörper im Zusammenhange. Der vorgeschobene Theil des Polythalamienkörpers kann nicht allein in der Größe wechseln, sondern auch sehr verschiedene äußere Formen besitzen und diese unter den Augen des Beobachters wenn auch zuweilen sehr langsam verändern.

Bei der Gromie, auf welche ich in den folgenden Mittheilungen und in den beigelegten Zeichnungen besondere Rücksicht genommen habe, hatte dieser ursprünglich eine mehr kugelförmige Gestalt und stand mit dem in der Schale verborgenen Polythalamienkörper mittelst eines anfangs ziemlich dicken Verbindungstheiles im Zusammenhange (Taf. IV, Fig. 15). Nicht allein in dem zungenförmigen Vorsprung, sondern auch in dem Verbindungsstück war centrale bläschenführende Leibessubstanz vorhanden und deutlich zu unterscheiden. Innerhalb der Schale war eine scheinbare sich nur sehr langsam bewegende Vacuole sichtbar; auch markirte sich ein heller Streifen, welcher, von der Schale aus nach dem entgegengesetzten Pole hin, etwa das erste Drittel der Längsaxe des Körpers durchsetzte. Der kuglige Vorsprung des Polythalamienkörpers zeigte anfangs keine Art von Bewegungs-Erscheinung; er wurde durch eine einfache aber sehr scharf gezeichnete Contour begrenzt. Keine Erscheinung, wenn nicht eben diese scharfe bestimmte Contour, deutete auf die Anwesenheit einer um den bläschenführenden Bestandtheil des Leibes ausgebreiteten contractilen Substanz.

Nachdem ich vergeblich eine Stunde hindurch auf eine Veränderung und auf Bewegungs-Erscheinungen gewartet hatte, begann der kuglige Vorsprung ganz langsam seine Gestalt zu wechseln; er verwandelte sich in einen ellipsoidischen Körper, zeigte am Rande Einschnürungen und abgerundete Erhabenheiten, die, wenn auch langsam, ihren Ort in der Art veränderten, daß da wo eine Erhebung sich bemerkbar gemacht hatte, allmälig eine Einschnürung eintrat und umgekehrt; es war eine, allerdings sehr langsam ablaufende, peristaltische Bewegungsform unverkennbar (Taf. IV, Fig. 16, 17). Der anfangs dicke Verbindungstheil mit dem übrigen Polythalamienkörper in der Schale verdünnte sich allmälig, bläschenführende Leibessubstanz wurde aus ihm theils in die Schale hinein, theils nach dem freien kugligen Vorsprunge verschoben. Dies hatte zur Folge, dass der durch die Körperchen und Bläschen ausgezeichnete centrale Bestandtheil gänzlich aus dem Verbindungsstück entfernt wurde, und dass letzteres nur aus der an der Oberfläche ausgebreiteten contractilen Leibessubstanz bestand. An dem Verbindungsstück war keine Spur von dem Hohlraum zu entdecken, aus welchem der Inhalt entleert war; man hatte einen etwa 1 P. dieken Faden vor sich, der aus einer gleichförmigen, granulirten und schmutzig gelblich gefärbten Substanz gebildet erschien (Taf. IV, Fig. 18). Der kuglige Vorsprung schwankte nun als eine möglichst frei flottirende Masse hin und her.

Gleichzeitig wurden auch anderweitige Bewegungs-Erscheinungen sichtbar. An der ganzen Oberfläche des zungenförmigen Vorsprunges zeigte sich die scheinbare Körnchenbewegung in der bekannten Weise; an mehreren Stellen verdickte sich die an der Oberfläche ausgebreitete contractile Substanz (Fig. 16, 17); es erhoben sich zacken- und kegelförmige Fortsätze, die sich weiterhin verästelten und in Scheinfüße auflösten; der bläschenführende Bestandtheil wurde in Bewegung gesetzt und ganz deutlich an der verdickten contractilen Rindenschicht hin und her geschoben.

Ein selbst flüchtiger Blick konnte und mußte nunmehr jeden Beobachter überzeugen, daß in dem kugligen Vorsprunge in Wirklichkeit die beiden Hauptbestandtheile des Polythalamienkörpers, die peripherische, contractile oder Rinden-Substanz und die centrale bläschenführende Masse, vorlagen, unerachtet die letztere im Zustande der Ruhe nur durch eine einfache, gleichförmige und scharfe Contourlinie begrenzt sich darstellte.

Man muß indeß nach meinem Dafürhalten auch diese scharfe Contourlinie auf Rechnung der contractilen Rindenschicht bringen, da die frei gemachte bläschenführende Substanz stets die unbestimmte Begrenzung einer flockigen lockeren Masse darbietet. Man darf hier nicht entgegnen, daß die contractile Substanz sich nachträglich aus der Schale über den bläschenführenden Bestandtheil hinübergezogen haben konnte, da man die Bildung contractiler Fortsätze unmittelbar an seinem scharf contourirten Rande zu beobachten Gelegenheit hat. Außerdem machte sich auch keine Erscheinung, die auf ein nachträgliches Hinzutreten contractiler Substanz zu deuten wäre, bemerkbar. Zur Beseitigung von Bedenken mag endlich auch die Thatsache dienen, daß der kugelige Vorsprung, sobald die an ihm entwickelten Fortsätze oder Scheinfüße in Folge von Erschütterungen oder nach einem leichten Druck auf das Thier eingezogen werden, genau wieder seine frühere Form mit den einfachen, scharf contourirten Begrenzungen annimmt.

In den feineren Einzelheiten geben sich die Bewegungs-Erscheinungen ebenso zu erkennen, wie unter den schon mitgetheilten Umständen; nur ist Alles leichter zu verfolgen. Es lassen sich namentlich auch jene Bewegungen der contractilen Substanz genau übersehen, durch welche eine Verschiebung der bläschenführenden, centralen Masse des Polythalamienkörpers bewirkt wird. Eine genauere Beobachtung lehrt nämlich, daß diese Verschiebungen im unmittelbaren Zusammenhange mit den zuerst besprochenen allgemeinen, peristaltischen Formveränderungen des kugligen Vorsprungs stehen, und dass diese wiederum durch die Contraction der Rindenschicht bedingt sind. Überall wo Einschnürungen bemerkbar sind, sieht man die einfache scharfe Contour jetzt doppelt, in Folge des Sichtbarwerdens der pelluciden, fein granulirten, gelblich gefärbten Rindensubstanz, welche mit Zunahme der Einschnürung an Dicke zunimmt. Die verdickte Rindenschicht bietet auf dem scheinbaren Durchschnitt die Form einer mit der Convexität gegen die centrale Masse gewendeten, mehr oder weniger breiten Mondsichel dar, deren Enden an der Oberfläche der, die Einschnürung begrenzenden Erhebungen fortziehen und in die einfache Contourlinie des kugligen Vorsprungs sich verlieren (Taf. IV, Fig. 16). Die nach dem Centrum gewendete Begrenzungslinie ist selbstverständlich zuweilen weniger scharf ausgeprägt; sie wird aber immer sehr deutlich, sobald man

gleichzeitig die an ihr verschobene bläschenführende centrale Masse in Betracht zieht. Bei der allmäligen Verschiebung der Einschnürung sieht man die Mondsichel scheinbar sich fortbewegen, oder richtiger, es verdünnt sich die in Ruhe zurückkehrende contractile Substanz an dem einen Ende, während sie ebenso allmälig auf der anderen Seite fortschreitend sich verdickt, und wo früher die Einschnürung war, erhebt sich nach und nach unter allmäliger Verdünnung der contractilen Substanz und während des Vordringens der bläschenführenden Leibessubstanz, ein abgerundeter Hügel, der nur von einer einfachen scharfen Contour begrenzt erscheint. Fehlt an einem solchen Hügel die scheinbare Körnchenbewegung, so verräth keine Erscheinung die Anwesenheit der contractilen Rindensubstanz. In diesem ausgedehnten Zustande scheint dieselbe völlig hyalin zu sein; aber der Umstand, daß die bläschenführende centrale Masse an der scharf contourirten Begrenzungslinie ohne die geringste Erhebung und Veränderung vorbeizieht, fordert Annahme daß ein Widerstand leistender festerer Körper, eben diese contractile Substanz, in der Begrenzungslinie vorhanden sein müsse.

Zuweilen sieht man übrigens mitten auf einer Erhöhung die contractile Substanz sich allmälig zusammenziehen, ohne daß eine Einschnürung des kugelförmigen Vorsprunges entsteht. Die verdickte Stelle der contractilen Rindenschicht erscheint hier im optischen Querschnitt gleichfalls in Form einer Mondsichel, die aber ihre Concavität der centralen, bläschenführenden Substanz zuwendet. In diesem Zustande kann die Verdickung stehen bleiben oder auch sich zurückbilden. In anderen Fällen zieht sich ganz deutlich sichtbar mehr Masse aus der Umgebung heran, und auf dem Scheitel erhebt sich ein mächtiger Fortsatz, der bald zur Entwickelung von Scheinfüßen vorschreitet. Solche Anhäufungen contractiler Substanz können sich bei Flächenansichten durch einen zuweilen kreisförmig begrenzten lichteren Fleck verrathen, wenn sie an der durch ihre Dunkelheit ausgezeichneten centralen bläschenführenden Substanz im optischen Querschnitt zur Beobachtung gelangen (Taf. IV, Fig. 16).

Die an dem kugligen Vorsprunge sich erhebenden Fortsätze, an welchen dann gewöhnlich auch Scheinfüße sich entwickeln, können ein-

0

mal aus contractiler Substanz allein bestehen. Der centrale bläschenführende Bestandtheil reicht hier nur bis an die Basis derselben heran und wird durch eine meistentheils deutlich sichtbare Berührungslinie von ihr geschieden; befindet er sich zufällig in Bewegung, so zieht er einfach daran vorüber. Solche Fortsätze werden, wie gewöhnlich, durch Verdickung, Heranziehung und Anhäufung contractiler Substanz im Bereiche einer bestimmten Gegend der häutigen contractilen Rindenschicht gebildet. Es giebt aber noch eine zweite Art von Fortsätzen, die bei kegelförmiger oder cylindrischer Form wohl regelmäßig ein abgerundetes Ende besitzen und aus oberflächlicher sehr dünner contractiler Substanz zugleich mit dem centralen bläschenführenden Bestandtheil bestehen. Es sind nicht eigentliche Fortsätze der contractilen Schicht, sondern Ausstülpungen des contractilen Sackes, in welche die centrale bläschenführende Substanz hineingetreten oder richtiger hineingeschoben worden ist. Sie verhalten sich demnach, wie, wenigstens in vielen Fällen, die sogenannten Fortsätze bei den Amöben, die gleichfalls als Bruchsäcke angesehen werden müssen. Auch ihre Bildung hat man sich wesentlich anders vorzustellen. Diejenige Stelle der contractilen Schicht, an welcher der scheinbare Fortsatz hervortritt, muss in Ruhe, vielleicht in Expansion sich befinden; in der Umgebung dagegen und am ganzen contractilen Sacke pflegen auch peristaltische Contractionsbewegungen sichtbar zu sein, und durch diese wird der Inhalt gegen den Locus minoris resistentiae gedrängt und so der scheinbare Fortsatz oder richtiger Bruchsack gebildet. Es liegt die Annahme nahe, daß auch der ursprüngliche kuglige Vorsprung auf diese Weise aus der Schaale herausgedrängt wurde. Der centrale bläschenführende Bestandtheil ist in weniger umfangreichen Bruchsäcken gegen die etwas verdickte contractile Rindenschicht noch schärfer und deutlicher abgegrenzt; sie sind daher ganz besonders bei Untersuchungen zu empfehlen, durch welche man sich von dem wirklichen Vorhandensein zweier, morphologisch gesonderter Bestandtheile des Polythalamienkörpers überzeugen will (Taf. IV, Fig. 19, 20).

An einem Fortsatze der beschriebenen Art habe ich ein bisher wohl unbekanntes Verhalten der contractilen Substanz kennen gelernt, das ich in allen Einzelnheiten genau, wenn auch nur einmal, verfolgt habe. An dem freien abgerundeten Ende häufte sich eine größere Menge contractiler Substanz an, aus welcher nach und nach Fortsätze und Scheinfüße hervorgingen, die zur Bildung eines sogenannten Sarcode-Netzes mit sehr lebhafter Körnehenbewegung führten (Taf. IV, Fig. 19, 20). Das Volum der zuerst angehäuften contractilen Substanz wurde anfangs in keiner Weise dadurch auffällig vermindert, so daß gleichzeitig die Heranziehung und Anhäufung neuer contractiler Masse fortgedauert haben muß. Etwas später zeigte sich eine Einschnürung in der Gegend wo die angehäufte contractile Substanz am Gipfel des Fortsatzes unmittelbar an die bläschenführende centrale Masse grenzte. Diese Einschnürung nahm allmälig zu und entfernte die Hauptmasse der contractilen Substanz mit dem Sarcode-Netze dergestalt von dem übrigen Theile des Fortsatzes, daß schließlich nur ein dünner, einer fadenförmigen Pseudopodie fast vergleichbarer, Strangfaden die Verbindung und den Zusammenhang zwischen beiden Theilen vermittelte (Taf. IV, Fig. 20, 21).

Von der Abschnürung, die ich früher am kugligen, unmittelbar aus der Schale hervorgetretenen Vorsprunge, aus welchem der in Rede stehende Fortsatz sich ausgestülpt hatte, beschrieben habe, war der gegenwärtige Vorgang wohl zu unterscheiden. Die frühere Abschnürung betraf einen Abschnitt des Polythalamienkörpers, in welchem sowohl die contractile Rindensubstanz, als auch die bläschenführende centrale Masse vorhanden war. Man sah dort den letzteren Bestandtheil allmälig nach beiden Seiten hin herausgedrückt werden; der dann aus der contractilen Rindensubstanz gebildete Verbindungsstrang liefs zwar unter dem. Mikroskop die centrale Höhle oder Lücke, aus welcher der Inhalt entfernt worden war, nicht mehr erkennen, da hier, wie in andern Fällen, die Begrenzungslinien der sich berührenden Bestandtheile der contractilen Substanz im mikroskopischen Bilde nicht wahrnehmbar waren. Dennoch lehrte der später wieder eintretende Durchzug bläschenführender centraler Masse, dass der Hohlraum sich erhalten hatte und nicht durch Verschmelzung der sich berührenden contractilen Massen geschwunden war. Bei der vorliegenden Einschnürung war nur die bezeichnete an dem Gipfel des Fortsatzes angehäufte contractile Substanz betheiligt. Die bläschenführende centrale Masse im Fortsatze lag an der einen Seite außerhalb des Verbindungsfadens und bewegte sich an der Insertionsstelle des letzteren vorbei, ohne ein Partikelchen in ihn hineinzudrängen; der Verbindungsfaden bestand in der That nur aus solider contractiler Substanz.

Meine Aufmerksamkeit war nun auf das weitere Verhalten des. nur durch diesen dünnen Faden mit dem Polythalamienkörper in Verbindung stehenden, Bestandtheils der contractilen Schicht mit ihrem Sarcodenetze gerichtet. Derselbe entwickelte von Neuem Scheinfüße. nahm dabei sichtbar an Volumen ab und stellte bald eine in das Sarcodenetz eingelegte dünne Platte dar, welche an verschiedenen Stellen in Scheinfüße des Sarcodenetzes und außerdem in den Verbindungsfaden mit dem Polythalamienkörper auslief. Hier war nun mitten im Sarcodenetze, welches vielfach mit den aus andern Gegenden des Polythalamienkörpers entwickelten Scheinfüßen in scheinbare Verbindung getreten war, wie schon früher angedeutet, eine Platte gegeben, welche nicht durch zusammengeschobene Scheinfüße sich gebildet hatte, sondern der Entstehung gemäß eine zusammenhängende häutige Masse contractiler Substanz darstellte. Die scheinbare Körnchenbewegung war in der Platte selbst, wie in den Fäden des Sarcodenetzes außerordentlich lebhaft; auch nahm die Platte unter der Entwickelung neuer, so wie unter der Verlängerung bestehender Scheinfüße allmälig an Umfang derartig ab, daß sie schließlich nur als eine der sogenannten Schwimmhaut ähnliche Bildung im Sarcodenetz sich markirte.

Etwa eine halbe Stunde später stellte sich am Polythalamienkörper wie im Sarcodenetze eine gewisse Unruhe ein: der kugelige Vorsprung an der Öffnung der Schale nahm an Umfang ab, indem gleichzeitig die bläschenführende centrale Masse in die Schale hinein geprefst wurde; auch der durch zackige und kugelige Fortsätze gebildete Kranz der contractilen Rindenschicht an der Öffnung der Schale verkleinerte sich sehr auffällig; von allen Seiten sah man endlich aus dem scheinbar gemeinschaftlichen, wie durch continuirlich zusammenhängende Fäden gebildeten, Sarcodenetze einzelne Bezirke sich ablösen und nach und nach unter dem Hinschwinden einzelner Fäden und Scheinfüße, genau wieder zu dem Fortsatz und zu der Stelle der contractilen Rindensubstanz sich zurückziehen, von welcher aus die Entwickelung und Bildung ursprünglich statt gefunden hatte. Eine kurze Zeit erschienen am kugeligen Vorsprunge und an dem beschriebenen Kranze der contractilen Rindenschicht nur

noch gabelig getheilte oder verästelte und an den Enden in einzelne wenige Scheinfüße auslaufende Fortsätze. Bald darauf zogen sich auch diese Theile zurück; der Kranz contractiler Fortsätze verkleinerte sich und schwand gänzlich; nur der kugelige Vorsprung erhielt sich, hatte aber bis auf  $\frac{1}{3}$  seines ursprünglichen Durchmessers an Größe abgenommen. Körnchenbewegung war an demselben nicht wahrzunehmen; seine contractile Rindensubstanz gab sich nur durch die scharfe lineare Randzeichnung und dadurch zu erkennen, daß in ihm, wie im ganzen Polythalamienkörper die bläschenführende centrale Substanz, ohne über die scharf gezeichnete Grenze hinauszurücken, passiv fortbewegt wurde.

Vom ganzen Sarcodenetze war gegenwärtig nur der Bezirk unverändert zurückgeblieben, welcher durch den feinen pseudopodienartigen Verbindungsfaden mit dem kugligen Vorsprunge im Zusammenhang stand. In ihm war die scheinbare Körnchenbewegung äußerst lebhaft; in einzelnen Fäden nahm dieselbe später ab, und solche Fäden boten dann ein völlig hyalines Ansehen dar. Inzwischen wurde der Verbindungsfaden in Mitte seines Verlaufs allmälig dünner und dünner, und schliefslich stellte sich an der eingeschnürten Stelle eine vollständige substanzielle Trennung ein. Der mit dem kugeligen Vorsprunge im Zusammenhange stehende Abschnitt des Verbindungsfadens zog sich zur Rindensubsfanz desselben zurück, und der in Rede stehende Abschnitt des Sarcodenetzes hatte sich gänzlich von dem Polythalamienkörper abgelöst.

Es ist nun allerdings nicht möglich, die Ansicht völlig zu widerlegen, daß die Ablösung des in Rede stehenden Sarcodenetzes von dem Polythalamienkörper zufällig durch ein einfaches Zerreißen des Verbindungsfadens in Folge von Bewegungen des Polythalamienkörpers oder Sarcodenetzes zu Stande gekommen sei; ich kann nur zunächst hervorheben, daß an dem kugeligen Vorsprunge gerade um die Zeit der Ablösung des Sarcodenetzes keine solche Bewegungen bemerkbar gewesen sind, durch welche dieser Vorgang sich hätte erklären lassen. Auch waren am Sarcodenetze die Erscheinungen genau dieselben, wie zehn Minuten lang vorher, als der Verbindungsfaden ganz unverändert sich erhielt. Auf der andern Seite muß ich auf Erscheinungen aufmerksam machen, die auf mich den Eindruck gemacht haben, als ob man es hier mit einem natürlichen Ablösungsproces eines Stückes contractiler Rindenschicht des Poly-

thalamienkörpers zu thun habe. Der in Rede stehende Bezirk des Sarcodenetzes hatte sich aus der contractilen Rindensubstanz entwickelt, welche an Jeinem besonders hervorgestülpten Theile des kugligen Vorsprungs angehäuft war; bei den später sich zurückziehenden Fortsätzen und Pseudopodienfäden war dies nicht der Fall gewesen. Die nicht geringe Zahl von Wurzelfüßschen, welche unmittelbar aus der contractilen Rindenschicht des kugeligen Vorsprunges und aus seinem Kragen sich entwickelt hatten und an der Bildung des Sarcodenetzes betheiligt waren, standen ferner unter denselben mechanischen Bedingungen, wie der beschriebene abgeschnürte Theil der Rindensubstanz; sie unterhielten einen continuirlichen Zusammenhang mit dem Gromienkörper und besafsen einen Theil, den man als das Verbindungsstück zwischen dem Gromienkörper und dem Sarcodenetz ansehen musste. Unter so gleichen mechanischen Bedingungen muß man voraussetzen, daß eine zerrende Gewalt, mag dieselbe durch Bewegungen des Gromienkörpers oder vielleicht des Sarcodenetzes eingeleitet sein, auf alle dargebotenen Verbindungsstücke sich gleichmäßig geltend machen werde. Gleichwohl ist die Verdünnung und Einschnürung nur an dem beschriebenen Verbindungsstück vorhanden, und so glaube ich denn die Annahme, dass hierbei eine derartige mechanische Kraft mit gewirkt habe, als unhaltbar zurückweisen zu müssen. Die später eintretende vollständige Ablösung nahm sich daher auch gerade so aus, als ob der ursprüngliche Abschnürungsprocefs sieh durch völlige Auflösung eines kleinen Substanztheilchens vollende. Endlich ist auch in Erwägung zu ziehen, dass alle übrigen Pseudopodien und Fortsätze der contractilen Rindenschicht sich wieder zurückzogen, während nur der Theil des Sarcodenetzes übrig blieb, dessen Entwickelung mit dem Ein- und Abschnürungsprocess sich eingeleitet hatte.

Es war mir nunmehr vom höchsten Interesse das weitere Verhalten des abgelösten Sarcodenetzes kennen zu lernen. Lag in ihm vielleicht der Keim eines neuen Polythalamienkörpers verborgen, oder hatte sich das Thier eines mehr unbrauchbar gewordenen Bestandtheils entledigt, so daß man es mit einer Art Mauserungs- oder Regenerationsprocess der contractilen Rindenschicht zu thun hätte? Die eingetretenen Abendstunden haben meine weiteren Beobachtungen zum Theil unterbrochen. Ich sah aber, daß anfangs in dem Sarcodenetze, wenn auch etwas träger, die

scheinbare Körnchenbewegung anhielt; dann wurde dieselbe matter und matter; die Zahl der hyalinen Fäden vermehrte sich; die scheinbaren Körnchen nahmen bedeutend an Zahl ab; einzelne der scheinbaren Körnchen hielten in ihrer langsamen Bewegung schließlich an und stellten sich wie ein dem Faden scheinbar adhärirendes Körnchen dar, an andern Stellen schwanden sie vollkommen bei eingetretener Ruhe. Etwa nach einer Viertelstunde war im Sarcodenetze völlige Ruhe eingetreten; es schien, als ob die contractile Substanz erstarrt sei; sehr zahlreich traten im Sarcodenetze hyaline Fäden auf; in einem großen Theile desselben waren die Fäden zugleich mit der scheinbaren Körnchenzeichnung zur Ruhe gelangt.

Bald darauf machten sich Erscheinungen bemerkbar, die ich nur auf einen Zerfall der contractilen Substanz zu deuten vermag. Die Fäden zerfielen zuerst in längere, dann immer kleinere Stückchen, so dafs der Objecttisch bald mit einer Menge kleiner ellipsoidischer oder rundlicher Partikelchen, — größerer als die scheinbaren Körnchen, auch kleinerer und an Größe ihnen gleicher, — bedeckt war, an einzelnen Stellen noch in einer Anordnung, die an die frühere Form des Sarcodenetzes erinnerte. Diese Stückehen zeigten unter dem Mikroskop eine gleichartige Beschaffenheit; sie waren hyalin, scheinbar völlig homogen und von derselben lichtbrechenden Eigenschaft, wie die Substanz der Scheinfüße, die durch scheinbare Körnchenbewegung nicht verändert ist. An einzelnen größeren Stückehen war auch noch die Zeichnung der scheinbaren Körnehen bemerkbar; dies kam jedoch sehr selten vor, und in manchen Fällen konnte nicht einmal die Möglichkeit beseitigt werden, dass die Erscheinung durch ein zufällig auf einem größeren Stückehen liegendes, kleineres hervorgerufen sei. Jedenfalls war die Körnchenzeichnung an den Stücken so äußerst selten, daß sie bei Beurtheilung der in Rede stehenden Erscheinung, gegenüber den früheren unzählbaren Körnchen bei der scheinbaren Körnchenbewegung, gar nicht in Betracht gezogen werden konnte.

Das Zerfallen des Sarcodenetzes in Stückehen von völlig hyaliner Beschaffenheit darf vielmehr zu einem neuen Beweismittel verwendet werden, daß die Körnehenzeichnung bei der Körnehenbewegung auf die durch Contraction verdickten Stellen der hyalinen Scheinfüße und nicht auf etwa vorhandene, in die Letzteren eingebettete wirkliche Körnehen zu beziehen sei; im letzteren Falle hätte man beim Zerfall des Sarcode-

netzes außer der hyalinen Substanz die darin eingelagerten Körnchen in gleicher Zahl, sogar mitunter frei geworden, erblicken müssen. Da ich keine Aussicht hatte, das Verhalten des abgelösten Sarcodenetzes weiter zu verfolgen, so suchte ich das Präparat für diese eben angeregte Frage, ob wirkliche Körnchen darin vorhanden seien, auf diese Weise zu verwerthen, daß ich dasselbe vermittelst des Deckgläschens vorsichtig einem allmälig gesteigerten Drucke aussetzte. Während dieser allmälig zunehmenden Compression wurde im ganzen Präparat auch nicht ein einziges wirkliches Körnchen sichtbar; die vorhandene Körnchenzeichnung verschwand vollständig; es waren zuletzt nur unregelmäßig geformte, verschieden plattgedrückte, hier und da durch Zerrungsstreifen ausgezeichnete Partieen der contractilen Substanz sichtbar, welche bei Anwendung von Jod überall gleichmäßig gefärbt wurden.

## Ergebnisse aus den über die Gromia oviformis mitgetheilten Beobachtungen.

- 1. An dem Polythalamienkörper der *Gromia oviformis* sind, abgesehen von der Schale, zwei Bestandtheile zu unterscheiden: die als Rindenschicht auftretende contractile Leibessubstanz und der, die centrale Masse des Körpers bildende, farblose und gefärbte Körperchen, auch Bläschen führende Bestandtheil.
- 2. Über die morphologische Beschaffenheit der centralen, bläschenführenden Leibessubstanz hat sich bei der Gromu oviformis nichts Genaues feststellen lassen. Bläschenförmige Körper von der Größe und Beschaffenheit, wie sie M. Schultze "Über den Organismus der Polythalamien u. s. w. S. 21" beschreibt und Taf. I, Fig. 6. Taf. VII, Fig. 10 und 12 zeichnet, wurden nicht beobachtet. Ob die von diesem Naturforscher nicht beschriebenen scheinbaren Vacuolen der contractilen Rindensubstanz zur Auffassung seiner bläschenförmigen Körper geführt haben, darüber mögen weitere Forschungen entscheiden.
- 3. Die contractile Leibessubstanz stellt einen in der äußeren Form dem Gesammtkörper entsprechenden plattgedrückten, ellipsoidischen Hohlsack dar, und richtet sich demnach hier wie bei anderen Polythalamien, nach der Schale. Es war nicht zu ermitteln, ob der Hohlsack eine Mund-

öffnung besitze. Doch fand sich in einem Falle an der Öffnung der Schale eine körnige flockige Masse, die vielleicht vom centralen Bestandtheile ausgestoßen war. Die contractile Leibessubstanz bildet die Schale durch ein von ihr abgesondertes und dann hart werdendes Excret. Später scheint aber eine vollständige Trennung beider Theile einzutreten, da das Meerwasser selbst in größerem Umfange zwischen sie frei eindringt; auch ist bekannt, dass der weiche Polythalamienkörper der Gromia oviformis theilweise die Schale verläßt. Außer der Contractilität besitzt die Rindensubstanz des weichen Polythalamienkörpers wahrscheinlich auch die Eigenschaft, Excrete zu liefern, durch welche zur Nahrung dienende Thiere getödtet werden. Sie verräth ferner sensible Erscheinungen dadurch, dass die ausgestreckten Fortsätze bei Berührung mit heterogenen Elementen sich zurückziehen; sie ist wahrscheinlich auch Respirationsorgan, und dürfte ihre lebhafte Körnchenbewegung zum fortwährenden Wechsel des Meerwassers beitragen. Aus der Art und Weise, wie die vielkammerigen Foraminiferen sich vergrößern und wachsen, darf kaum bezweifelt werden, dass sie einen wesentlichen Antheil bei diesem Bildungsprocesse hat. Es ist endlich von mir beobachtet worden, daß sich Abschnitte von ihr lösen und wie es scheint, gänzlich zu Grunde gehen, so dass sie einer Art Regenerations-Process unterliegt. Durch Regeneration per intussusceptionem muß in der zurückgebliebenen Rindenschicht die Ergänzung Statt haben.

4. Die contractile Rindensubstanz des Polythalamienkörpers ist im Ruhestande, auch mit Hülfe des Mikroskops, als gesonderter Bestandtheil nicht zu erkennen; sie ist eine so dünne, häutige Schicht, daß sie im optischen Querschnitt bei der Dicke des Polythalamienkörpers und der scheinbar formlosen, centralen bläschenführenden Leibessubstanz nur als Grenzlinie der letzteren und nicht doppelt contourirt sich darstellt. Sie wird aber sofort deutlich unterschieden, sobald sie bei der Contraction sich verdickt und Fortsätze entwickelt; auch wenn die centrale, Bläschen führende, Masse passiv an ihr verschoben wird. Durch den zuletzt erwähnten Umstand wird die völlige Unhaltbarkeit der Schultze'schen Annahme erwiesen, wonach die contractile Rindenschicht ohne bestimmte Abgrenzung in die centrale Leibessubstanz übergehen soll. Die contractile Rindenschicht und die centrale Leibessubstanz

sind zwei völlig gesonderte Bestandtheile des Polythalamien-körpers. Mag die contractile Substanz auch ursprünglich aus einem Complex von Zellen hervorgegangen sein, so ist doch in ihrem ausgebildeten Zustande nicht die geringste Spur einer Zusammensetzung aus irgend welchen gesonderten Bestandtheilen wahrzunehmen. Sie zeigt sich in den Scheinfüßen ganz hyalin und farblos, kann aber an verdickten Stellen Farbe annehmen; an den stärkeren Fortsätzen erscheint sie auch fein granulirt und gewährt mitunter ein mikroskopisches Bild, als ob sie selbst größere Körnchen enthielte. Obgleich bei anderen niederen wirbellosen Thieren die Anwesenheit solcher wirklichen Körnchen in der contractilen Substanz nicht zweifelhaft ist, so muß dies doch vorläufig für die contractile Substanz der Gromia oviformis in Abrede gestellt werden, da die körnige Zeichnung nur im Contractionszustande hervortritt und demnach auf Unebenheiten der Oberfläche zurückgeführt werden muß.

5. In Betreff der Bewegungs-Erscheinungen des Polythalamienkörpers, welche mit der Contractilität der Rindensubstanz in Verbindung zu bringen sind, unterscheide ich active und passive.

Zu den passiven gehören: die Ortsveränderungen des Gesammtkörpers, ferner die Verschiebungen und oft scheinbaren Rotationen der eentralen bläschenführenden Leibessubstanz in Folge von peristaltischen Bewegungen des contractilen Mantels.

Alle activen Bewegungs-Erscheinungen geben sich durch allgemeine oder locale Veränderungen in der Form der contractilen Rindensubstanz selbst zu erkennen.

a. In einfachster Weise zeigt sich die contractile Eigenschaft der Rindensubstanz durch langsam sich einstellende und langsam auch den Ort verändernde locale oder die ganze Peripherie umfassende Einschnürungen des ellipsoidischen Polythalamienkörpers in größerer oder geringerer Ausdehnung der Fläche nach. An der eingeschnürten Stelle ist die contractile Substanz verdickt und zeigt im optischen Querschnitt die Form einer mit der Concavität nach Außen gekehrten schmalen Sichel. Solche Einschnürungen sind regelmäßig von passiven Verschiebungen der centralen bläschenführenden Leibessubstanz begleitet. Es gehören hierher alle sogenannten peristaltischen und amöboiden Bewegungsformen des contractilen Hohlkörpers.

- b. An jeder Stelle der contractilen Rindenschicht erheben sich in Folge der Contractionsthätigkeit Fortsätze in Form von Knötchen, Warzen, Papillen, auch von flachen, kuppenförmigen Erhebungen, von Lamellen, endlich von langgestreckten, regelmäßigen oder mehr unregelmäßigen Vorsprüngen. Diese Erhebungen und Vorsprünge zeigen sich bei der Gromia oviformis, so weit die gegenwärtigen Erfahrungen reichen, nur an der Außenfläche der contractilen Rindenschicht. Sie treten entweder unmittelbar an der Öffnung der Schale oder an einem vorgeschobenen Abschnitte des ganzen Polythalamienkörpers hervor; sie entwickeln sich aber auch im Innern der Schale an jeder beliebigen Stelle der Oberfläche der Rindenschicht. Im letzteren Falle veranlassen sie das Auftreten scheinbarer Vacuolen oder vorübergehender alveolarer Bewegungsformen, die aber von Meerwasser erfüllt an der Oberfläche des Körpers und nicht im Inneren der centralen, bläschenführenden Substanz sich befinden. Die Erhebungen beginnen mit einer anfänglich geringen Anhäufung contractiler Substanz in jeder beliebigen Abgrenzung an der contractilen Membran; sie vergrößern sich dann allmälig durch den Hinzutritt neuer Masse aus der Umgebung, wobei man die contractile Membran über die centrale bläschenführende Leibessubstanz sich fortziehen sieht. An einem lamellenartigen oder langgestreckten Fortsatze können durch Verstärkung der Contraction neue Erhebungen verschiedener Form sich entwickeln, so daß die ursprünglich häutige contractile Lamelle auf diesem Wege in beliebig verästelte Formen übergeführt wird.
- c. Die feinste Form langgestreckter Fortsätze stellen die sogenannten Scheinfüße oder Körnchenfäden der Polythalamien dar. Dieselben entwickeln sich am auffälligsten außerhalb der Schale an der Öffnung; sie fehlen aber auch nicht innerhalb der Schale bei der erwähnten Alveolenbildung. In dem von ihnen gebildeten sogenannten Sarcodenetze können, wie eine mitgetheilte Beobachtung lehrte, häutige Platten (Inseln) der contractilen Substanz

dadurch eingeschoben werden, dass, so zu sagen, eine Portion contractiler Substanz, aus welcher Pseudopodien entwickelt sind. die Verbindung mit dem übrigen Theile der contractilen Rindenschicht nur durch einen feinen pseudopodienartigen Faden unterhält. Die Scheinfüße können zwar unmittelbar aus der Rindensubstanz hervorgehen, meistentheils jedoch entwickeln sie sich aus gröberen Fortsätzen, - in Folge einer Verstärkung der Contractionsthätigkeit. - Als kleinste warzenartige Erhebungen der contractilen Substanz sind die sogenannten Körnchen bei der Körnchenbewegung zu betrachten. Dieselben traten am häufigsten an den Pseudopodien auf; ihr Spiel ist aber an allen Fortsätzen auch an der nicht verdickten und als Fortsatz erhobenen contractilen Membran, innerhalb und außerhalb der Schale zu beobachten. Meine frühere Annahme, daß die scheinbaren Körnchen dem mikroskopischen Bilde einer durch Contraction gebildeten Schlinge entsprechen könnten, ist dadurch beseitigt, dass der zweite von mir bereits angedeutete Fall, es könnte bei der Contractionswelle ein kurzer Fortsatz gebildet werden, durch die Contractionserscheinungen bei der Gromie als der zunächst liegende sich herausgestellt hat.

- d. Bei der Rückkehr in den sogenannten Ruhezustand zieht sich jeder Vorsprung genau wieder auf die Stelle des contractilen Sackes oder bei complicirteren Fortsätzen auf die Stelle des Fortsatzes oder der Lamelle zurück, von welcher aus die Erhebung Statt fand. Bei verästelten Formen beginnt die Zurückziehung an den Endästen, respective an den Pseudopodien, und zugleich hört die Körnchenbewegung auf; ihnen nach folgen, so zu sagen, die Stämme. Hiernach darf als Gesetz festgestellt werden, daß die durch die Contraction verschobenen Theilchen der contractilen Rindenschicht nach der Rückkehr in den Ruhezustand genau wieder in der Ordnung und in dem Lageverhältnis vorliegen, in welchem sie sich befanden, als die Contraction begann.
- e. Alle Bewegungserscheinungen, bei welchen größere Massen der contractilen Substanz in Anspruch genommen werden, zeigen eine

gewisse Trägheit beim Entstehen, wie bei der Rückbildung. Ein dicker cylindrischer Fortsatz gebraucht zu seiner Bildung unter dem Zutritt neuer Contractionsmassen stets sehr lange Zeit, bis ½ Stunde und noch mehr; die Entwicklung der feinsten Pseudopodien und namentlich der Körnchen geht rascher vor sich.

Die Contractionsthätigkeit ist noch dadurch ausgezeichnet, daß sie in den meisten Fällen beim Übergange in den sogenannten Ruhezustand eine gleiche Thätigkeit in der benachbarten contractilen Substanz nach sich zieht, so dass dadurch ein Spiel von in beliebiger Richtung ablaufenden Contractionswellen erzeugt wird. Solche wellenförmig ablaufende Contractionsbewegungen geben sich in den peristaltischen und amöboiden Bewegungsformen, in der sogenannten Körnchenbewegung, bei der Bewegung von Contractionswülsten und Alveolen, überhaupt bei jeder contractilen Bewegungsform zu erkennen. Gesetzliches in Bezug auf die Richtung dieser Contractionswellen hat sich bis jetzt nicht feststellen lassen; dem Anscheine nach möchte das Entstehen, das Aufhören und, - an den Platten und Häuten contractiler Substanz, auch die Richtung der Wellenbewegung völlig regellos oder, wenn man so sagen darf, willkürlich von Statten gehen. Obgleich übrigens das Auftreten einer beliebigen Bewegungsform eine gleichartige Contractionsbewegung in der Umgebung zu veranlassen pflegt, so sind mir doch oft Fälle vorgekommen, in welchen eine bestimmte Contractionsform z. B. scheinbare Körnchen auftraten und stehen blieben, ohne eine Contractionswelle in Bewegung zu setzen. Überhaupt kann als eine Eigenthümlichkeit der Bewegungserscheinung der contractilen Rindenschicht angesehen werden, daß jede Contractionsbewegung auf einem beliebigen Zustande der Intensität stundenlang ausharren kann.

### Schlussbemerkungen.

Es ist meine Absicht, in vorstehenden Schlufsbemerkungen durch Vergleichung der contractilen Rindensubstanz des Polythalamienkörpers mit den Muskelfasern die Eigenschaften der ersteren genauer festzustellen Phys. Kl. 1866. sodann besonders die Contractionswellen-Bewegung zu erläutern und schliefslich auf die Thierformen hinzuweisen, welche in Betreff des inneren Baues an die Foraminiferen sich anschliefsen.

Die Vergleichung der contractilen Rindenschicht mit der Muskelfaser wird ausschließlich auf die morphologischen Erscheinungen, und was aus diesen zur Erläuterung des gesetzlichen Verhaltens der Contractionsthätigkeit sich ableiten läßt, Rücksicht nehmen. Die Vorgänge innerhalb der contractilen Substanz der Muskelfaser, beim Übergang aus dem ruhenden Zustande in den activen und umgekehrt, sind allerdings noch sehr räthselhaft; selbst über den feineren Bau derselben bestehen Controversen; dennoch ist ein Versuch, die beiden bis jetzt bekannten verschiedenen Formen contractiler Substanzen mit einander zu vergleichen, wie mir scheint, gerechtfertigt, sobald nur anerkannte und unzweifelhafte Thatsachen zum Vergleich herangezogen werden, und sofern dadurch neue Gesichtspunkte und ein wenn auch geringer Fortschritt zur weiteren Aufklärung der Contractionsthätigkeit vielleicht für beide Gebilde sich gewinnen lassen.

Von den Muskelfasern dürfen meines Erachtens folgende Eigenschaften zum Vergleich hervorgehoben werden.

In den Muskelfasern sind die contractilen Theilchen mit besonderer Beziehung auf die Längsachse eines Cylinders oder überhaupt auf eine Längsachse angeordnet; ein jeder Muskel besteht aus einem Aggregat solcher langgestreckter contractiler Formelemente.

Von den Muskelfasern sind andere Bestimmungen für den Gesammt-Organismus als diejenigen, welche sich auf die Contractionsthätigkeit beziehen, nicht bekannt.

Die Contractionsthätigkeit ist von Formveränderungen der Muskelfasern begleitet, die ich als active Bewegungs-Erscheinungen bezeichnet habe. Die passiven Bewegungs-Erscheinungen zeigen sich in der Umgebung der contractilen Substanz durch Verschiebung der daselbst gelegenen Bestandtheile und etwa vorhandener sogenannter passiver Bewegungsmittel der Organismen, — durch Umsetzung der ursprünglichen Druckkraft der verkürzten Muskelfaser in Zugkraft u. s. f.

In Betreff der activen Bewegungs-Erscheinungen ist Folgendes bekannt.

- a. Beim Übergange der contractilen Substanz der Muskelfaser in den sogenannten activen oder contrahirten Zustand ninmt dieselbe im Längsschnitt ab und im Querschnitt zu, entweder ohne Veränderung oder doch nur mit geringer Verminderung im Volumen; man darf es kurz auch so ausdrücken: der dünne langgestreckte Körper wird schließlich in eine mehr oder weniger dicke Platte oder Scheibe umgewandelt. Bei der Rückkehr in den Ruhezustand stellt sich die ursprüngliche, langgestreckte Form wieder ein.
- b. Die Verkürzung und Verdickung einerseits, so wie die Verlängerung und Verdünnung anderseits kann scheinbar plötzlich an der ganzen Muskelfaser Statt haben; sie kann aber auch als eine unter dem Mikroskop deutlich wahrnehmbare Contractionswelle von einem Ende zum andern ablaufen.
- c. Die Contractionsthätigkeit kann auf einen beliebigen Abschnitt der Länge der Muskelfaser beschränkt oder localisirt sein.
- d. Die Contractionsthätigkeit kann auf jedem beliebigen, zwischen den äußersten Grenzen gelegenen, Zwischenzustande anhalten; sie kann dann entweder sich steigern, oder auch aus dem activen in den Ruhezustand übergehen.
- e. Während der Contractionsthätigkeit müssen die Theilehen der contractilen Substanz in einer, der Form des activen und ruhenden Zustandes entsprechenden und dadurch gesetzlich geregelten Weise verschoben werden. Man hat sich also vorzustellen, daß die Theilehen der contractilen Substanz in jedem activen und Ruhezustande ein bestimmtes der jedesmaligen Form entsprechendes Orts- und Lageverhältniß haben, daß die Verschiebung derselben während der Contractionsthätigkeit auf diese Weise gesetzlich geregelt sei, und daß die Theilehen nach einer Verschiebung genau wieder an den Ort und in das Lagerungsverhältniß zurückkehren, in welchem sie sich befanden. Jede anderweitige Orts- und Lagerungsveränderung der Theilehen ist von der Contractionsthätigkeit ausgeschlossen; es fehlt denselben namentlich jene, den tropfbaren Flüssigkeiten zukommende gleich leichte Verschiebbarkeit in jeder beliebigen Richtung, so daß das jedesmalige Orts-

und Lagerungsverhältnis der Theilehen zu einander von zufälligen äußer en Umständen abhinge und die Möglichkeit beliebiger Ortsund Lageveränderungen in sich schlösse. Auch von der Elasticität unterscheidet sich die Contractionsthätigkeit organisirter Körper, von anderweitigen Erscheinungen ganz abgesehen, dadurch, daßs die Verschiebbarkeit der Theilehen nur in einer bestimmten mit Beziehung auf die organisirte Form geregelten Richtung Statt hat. Aus der Vergleichung der morphologischen Eigenschaften und der activen Bewegungsformen beider contractilen Gebilde lassen sich folgende

Unterschiede zusammenstellen.

1. Die Muskelfasern sind langgestreckte contractile Gebilde, in welchen die contractilen Theilchen während des sogenannten Ruhezustandes mit Beziehung auf eine Längsachse angeordnet sind. Welche specielle Form die Faser besitze, ob sie cylindrisch oder spindelförmig, oder ob sie, wie bei den glatten ungestreiften Muskelfasern, platt gedrückt sei und lancettförmig endige, das mag nicht selten schwierig festzustellen sein. Für die Vergleichung genügt aber auch zunächst die Thatsache, daß die contractilen Theilchen in einer Muskelfaser in der Ruhe mit Rücksicht auf eine Längsachse angeordnet vorliegen.

Die Muskelfasern treten außerdem als gesonderte contractile Elemente auf, durch deren Aggregation die Muskeln und Muskelschichten mehr entwickelter thierischer Organismen gebildet werden.

Die contractile Rindenschicht der Polythalamien stellt während des Ruhezustandes ein sehr dünnes, membranartig ausgebreitetes contractiles Gebilde dar, in welchem die contractilen Theilchen mit Beziehung auf einen in der Fläche ausgedehnten oder als Scheibe sich formenden Körper angeordnet sind. Die contractile Rindenschicht der Polythalamien, mag sie auch ursprünglich aus Zellen hervorgegangen sein, bildet ein zusammengehöriges continuirliches Ganze, in welchem bei ausgebildeten Thieren mit unsern gegenwärtigen Hilfsmitteln keine gesonderten contractilen Bestandtheile unterschieden werden können.

2. In den Muskelfasern ist die Eigenschaft der Contractilität, soweit unsere gegenwärtigen Erfahrungen gehen, die hauptsächlichste, wo nicht die einzige Leistung, welche im Gesammt-Organismus verrechnet ist und zur Geltung kommt. Die contractile Rindenschicht der Polythalamien ist ein Hauptbestandtheil des Gesammtkörpers, von welcher die äußere Form desselben abhängt, und die für den Gesammtkörper nicht blos durch die Contractilität, sondern auch durch ihre respiratorische, secretorische Eigenschaft u. s. w. thätig ist.

3. Die Muskelfaser verwandelt sich beim Übergange aus dem Ruhezustande in den sogenannten activen oder verkürzten Zustand — in einen plattgedrückten, scheibenförmigen Körper. Die contractile Rindenschicht der Polythalamien erscheint beim Übergange in den activen Zustand, wie bekannt — in außerordentlich wechselnden Formen. Wenn man indess in Erwägung zieht, dass dies contractile Gebilde ein continuirliches Ganze darstellt, an welchem die Contractionsthätigkeit an jeder beliebigen Stelle und in beliebiger Ausdehnung sich einstellen, unter Heranziehung neuer contractiler Theilchen die in Thätigkeit begriffene Masse vermehren, die Form verändern, endlich an jedem beliebigen Punkte sich steigern kann; - so lässt sich das charakteristische und wesentliche Verhalten beim Übergange in den activen Zustand mit den Worten kennzeichnen: Die contractile häutige Platte verdickt und verwandelt sich schließlich in einen langgestreckten, unter Umständen cylindrischen Körper. Ist die Contractionsthätigkeit von geringer Intensität und auf eine kleine Stelle beschränkt, so wird sich diese Contractionsform als ein kleines Knötchen und im mikroskopischen Bilde als ein scheinbares Körnchen an der contractilen Haut zu erkennen geben. Vergrößert sich das Knötchen unter Heranziehung neuer Masse, so entwickelt sich daraus eine Wulst oder ein papillenartiger, mehr oder weniger langgestreckter Körper, welcher an der, mit ihm in continuirlicher Verbindung stehenden ruhenden contractilen Rindenschicht wie ein Tentakel oder wie ein Wurzeloder Scheinfüßschen hervortreten wird. Lamellenartige Fortsätze, alveolenartige Bewegungsformen werden unter der Contractionsthätigkeit eines diesen Formen entsprechenden Theiles der contractilen Rindenschicht entstehen. Verästelte Formen können durch Steigerung der Contractionsthätigkeit an schon hervorgetretenen Fortsätzen, unter Heranziehung neuer Massen sich bilden. Auffallend ist, daß die verschiedenen Contractionsformen bei der Gromie, so weit die gegenwärtigen Erfahrungen reichen, nur an der Außenfläche der contractilen Rindenschicht zum Vorschein kommen. Welche Umstände hierauf einwirken, ist noch unbekannt, das Gesetz jedoch, daß die im Ruhezustande als Platte oder Scheibe auftretende contractile Rindenschicht der Polythalamien beim Übergange in den activen Zustand schließlich langgestreckte Formen in verschiedener Abwechslung annehme, wird dadurch nicht alterirt.

Von den drei namhaft gemachten Unterschieden lassen die beiden ersten, welche die reine morphologische Frage betreffen, vorläufig eine weitere Vergleichung nicht zu. Beide contractilen Gebilde sind jedenfalls morphologisch von ganz verschiedenem Werthe und verschiedener Bedeutung. Nur die genaue Kenntnifs der Bildungsgeschichte des Polythalamienkörpers und der Muskelfaser, sowie eine vergleichend anatomische Betrachtung des Gesammtbaues der Polythalamie und der thierischen Organismen, in welchen gesonderte Muskelfasern anzutreffen sind, wird die rationelle morphologische Beziehung beider contractilen Gebilde zu einander dereinst feststellen können. Mit den Worten, daß die contractile Rindenschicht der Polythalamie eine unentwickelte Muskelmasse — Sarcode, Protoplasma — sei, ist eben so wenig, ja noch weniger gewonnen, als mit dem Ausspruche: Die Polythalamie ist ein unentwickeltes Wirbelthier.

In Betreff der Bewegungserscheinungen, in welchen sich die Contractionsthätigkeit ausspricht, sind die Unterschiede auf den ersten Blick sehr auffällig. Bei der Muskelfaser — um den Vergleich zu vereinfachen und durch Auffassung der Extreme das Gesetzliche in ganzer Schärfe übersehen zu lassen — verwandelt sich eine cylindrisch geformte contractile Substanz durch Contractionsthätigkeit in eine an Volum fast gleiche oder gleiche — kreisförmig begrenzte Scheibe; bei der contractilen Rindensubstanz der Polythalamien eine kreisförmig begrenzte Scheibe in einen — Cylinder. Eine genaue Untersuchung lehrt indes, dass man es hier nur mit verschiedenen Modalitäten zu thun hat, unter welchen die contractile Substanz zur Vollziehung willkürlicher und unwillkürlicher Bewegungen und Leistungen im Organismus angelegt und verwerthet ist. Für die Vorstellung von der Contractionsthätigkeit, d. h. von der Verschiebung der contractilen Theilchen in einer bestimmten der jedesmaligen Form des contractilen Gebildes entsprechenden Richtung, ist die Unter-

scheidung eines sogenannten activen oder passiven Zustandes von untergeordneter Bedeutung. Jene Kraft, welche die contractilen Theilchen aus einer, mit Beziehung auf die Längsachse eines Cylinders geordneten Lage und Stellung in diejenige verschiebt und überführt, bei welcher die contractilen Theilchen mit Beziehung auf die Achsen des Cylinder-Querdurchschnittes und in Form einer Scheibe gelagert sich darstellen; — sie ist in jeder Beziehung genau dieselbe, durch welche auch beim Übergange in den Ruhezustand die Verschiebung der contractilen Theilchen aus der Form der Scheibe in die des Cylinders bewirkt wird, — und so umgekehrt in Betreff der Contractionsthätigkeit bei den Polythalamien.

Wird aber der Übergang der contractilen Gebilde in den sogenannten Ruhezustand und die Form dieses Zustandes gleichfalls als active Bewegungserscheinung in Rechnung gebracht, so zeigen Muskelfaser und contractile Rindenschicht der Polythalamien hinsichtlich der Contractionsthätigkeit völlige Übereinstimmung. Bei Beiden giebt sich dieselbe in dem Wechsel zweier, bei contractilen Gebilden während der Action auftretenden Grundformen zu erkennen: der langgestreckten, cylindrischen, und der in der Fläche oder im Cylinderquerschnitt sich ausbreitenden Scheibe oder Platte; die Unterschiede beziehen sich nur darauf, dass in den beiden contractilen Gebilden, wie gesagt, von anderweitigen morphologischen Verhältnissen ganz abgesehen, nicht dieselben Grundformen im sogenannten activen und passiven Zustande der Contractionsthätigkeit verwerthet sind. In der Muskelfaser ist die Anordnung der contractilen Theilchen mit Beziehung auf die Längsachse des Cylinders als Zustand der Ruhe, der Übergang in die Scheibenform dagegen als activer Zustand für die Leistungen im Organismus verwendet. Bei der contractilen Rindenschicht der Foraminiferen ist es umgekehrt; die platte, dünnhäutige Form wird als Ruhezustand, die Cylinderform dagegen oder der Übergang in dieselbe als activer Zustand bezeichnet, weil mit ihm die sichtbarsten Arbeitsleistungen für den Gesammtkörper verbunden sind.

Ich habe, um den Unterschied in den Bewegungs-Erscheinungen zwischen den Muskelfasern und der contractilen Rindenschicht der Foraminiferen in möglichster Schärfe hervortreten zu lassen, auf eine Eigenthümlichkeit nicht Rücksicht genommen, durch welche die häutigen contractilen Gebilde vor den Muskelapparaten ausgezeichnet sind. Die

Muskeln bestehen aus einem Apparat von isolirten Muskelfasern, innerhalb welcher die Bewegungen der contractilen Theilchen ihren Abschluß finden. Die contractile Rindenschicht der Foraminiferen bildet ein continuirliches zusammengehöriges Ganze. Die darin enthaltenen contractilen Theilchen können an jedem beliebigen Orte, in beliebiger Begrenzung an dem häutigen Gebilde nicht allein ihre Thätigkeit entwickeln, auf einem bestimmten Contractionszustande beharrten, oder in den Ruhezustand zurücktreten, sondern auch durch unmerkliche Heranziehung neuer Theilchen aus der Umgebung das Contractions-Material an einer bestimmten Stelle vergrößern und außerdem die Contractions-Wellenbewegung in jeder beliebigen Richtung und unter den verschiedensten Formverhältnissen ausführen. Ohne Vermittelung einer Nerventhätigkeit tritt auf diese Weise das Bild der Willkürlichkeit in den Bewegungen auffallend hervor, und zugleich wird die Vorstellung, daß man es mit einer strömenden fliessenden Masse zu thun habe, gefördert. Aus einem Knötchen wird ganz unmerklich ein Wulst oder ein beliebig geformter Haufen contractiler Substanz, aus einem kurzen kegelförmigen oder cylindrischen Fortsatz unter Volumzunahme ein mehr in die Länge gezogener Körper, aus einer flachen Alveole eine mehr vertiefte. Auch bei den verästelten Formbildungen wird neue Masse aus der Umgebung herangezogen. Bei der proteusartigen Umwandlung contractiler Häute in mehr oder weniger complicirte langgestreckte Formen spielt also die unmerkliche Heranziehung neuer Theilchen in die an einer Stelle entwickelte Contractionsthätigkeit eine sehr wesentliche Rolle. Es ist dermalen noch nicht möglich, eine genauere Analyse der hierbei stattfindenden Bewegung der Theilchen im Einzelnen zu entnehmen. Je mehr man aufhören wird, die contractilen Substanzen als tropfbar-flüssige Massen und die Contractionsthätigkeit als ein Fliessen und als Massenbewegung zu betrachten, um so zuversichtlicher darf man erwarten, daß ein genaues Studium der Form-Umwandlungen contractiler Substanzen bei ihrer Thätigkeit uns die Mittel an die Hand geben werden, auch hierin weitere Fortschritte zu machen.

Zu den Contractions-Wellenbewegungen, die an der contractilen Rindensubstanz der Gromie wahrgenommen werden, rechne ich: die sogenannten peristaltischen und amöboiden Bewegungen, — die langsamere oder schnellere Fortbewegung von Wülsten, Knoten an schon gebildeten Wurzelfüßschen oder anderer beliebig geformter Erhebungen an der Oberfläche des häutigen contractilen Gebildes, die gewöhnlich langsame Fortbewegung alveolarer Bewegungsformen oder der scheinbaren Vacuolen, — endlich die sogenannte Körnchenbewegung.

Man kennt die Contractionswellenbewegung an der gestreiften Muskelfaser und man weiß, wie E. Brücke mit Recht hervorhebt, daß hierbei ein wirkliches Fließen der Masse nicht Statt hat, sondern "daß eine Contractionswelle der Länge nach über eine ganze Muskelfaser abläuft und schliefslich alle Theile desselben doch wieder am alten Orte sind."(1) In meiner Abhandlung "Über die Saftströmung der Pflanzenzellen u. s. w."(2) habe ich die Contractionswelle mit Rücksicht auf die Fortpflanzung der Bewegung in der contractilen Masse mit den Wasserwellen verglichen. An irgend einer Stelle des contractilen Gebildes beginnt der Übergang aus dem ruhenden in den activen Zustand, und, während der letztere in den ruhenden Zustand wieder zurücktritt, geht der angrenzende Abschnitt im continuirlichen Anschlusse und in einer bestimmten Richtung in den activen über, u. s. w. Wellenbewegungen können selbstverständlich auch an einem schon contrahirten Gebilde durch Steigerung der Contractionsthätigkeit hervorgerufen werden. Tritt die Wellenbewegung in einer Contractionsform auf, bei welcher Erhebungen an der freien Fläche des contractilen Gebildes sichtbar werden, so wird man auch durch die äußere Erscheinung der fortschreitenden Contractionsbewegung lebhaft an die Wasserwellenbewegung erinnert; auf der einen Seite der wellenförmigen Erhebung befinden sich die allmälig in die Contractionsthätigkeit neu eintretenden, auf der andern die allmälig wieder in Ruhe zurücktretenden Theilchen. Die Unterschiede zwischen beiden Wellenbewegungen sind auffallend genug; ich will hier nur darauf hinweisen, dass die Contractionswelle in jedem Contractionszustande längere Zeit verharren kann, und dass überhaupt die Fortpflanzung der Bewegung nicht, oder wenigstens

<sup>(1)</sup> Das Verhalten der sogenannten Protoplsmatröme in den Brennhaaren von Urtica urens: Sitzungsbericht d. Kais. Akad. d. Wiss. zu Wien; Bd. XI, VI. d. 20. Juni 1862; Seite 2.

<sup>(2)</sup> Reichert's und du Bois Reymond's Archiv 1860. Phys. Kl. 1866.

nicht in der Art von den voraufgegangenen Bewegungen der Theilchen abhängt, wie bei der Wasserwelle, sondern durch die uns allerdings räthselhafte Natur der contractilen Substanz bedingt wird, zahlreichen Modificationen unterliegt, auch rückläufig werden kann.

Die peristaltischen und amöboiden Bewegungen geben sich durch Gestaltveränderungen des ganzen contractilen Sackes, oder eines Abschnittes desselben zu erkennen; an der Stelle, wo die Contractionsthätigkeit auftritt, ist die contractile Haut verdickt, der Hohlkörper eingeschnürt. Der optische Durchschnitt der Verdickung ist sichelförmig; an der dicksten Stelle befinden sich die Theilchen auf dem Höhepunkt der Contractionsbewegung. Nimmt die Einschnürung den ganzen Umfang des Hohlsacks in Anspruch und schreitet sie in dieser Form weiter, so nennen wir dieselbe eine peristaltische Bewegung. Von den peristaltischen Bewegungen an aus Muskelfasern gebildeten Schläuchen ist die vorliegende dadurch unterschieden, daß erstere wahrscheinlich, durch Vermittelung der Nerven, von Muskelfaser zu Muskelfaser fortschreitet. Bei den amöboiden Bewegungen ist die kreisförmige Einschnürung auf einen Abschnitt des Mantels localisirt, der dann in Form einer Ausstülpung aus dem contractilen Sack hervortritt. (1)

Die Bewegung der Knoten und Wülste an schon vorhandenen Wurzelfüßschen, so wie beliebig geformter, durch größere Anhäufung contractiler Substanz gebildeter, Erhebungen an der Oberfläche der membranartig ausgebreiteten Rindenschicht gewährt nicht selten das täuschende Bild einer wirklichen Massenbewegung. Sie geht immer verhältnißmäßig langsam und ruhig von Statten; auch wird sie nicht selten längere Zeit unterbrochen. Die Knoten und wulstförmigen Erhebungen können während der Bewegung im Volumen, wenigstens dem Anscheine nach, sich gleich bleiben oder auch deutlich sichtbar sich vergrößern oder verkleinern, selbst die äußere Form verändern. Das Fortrücken derselben kann trotz des Scheines einer Massenbewegung nur als Contractionswellenbewegung aufgefaßt und

<sup>(</sup>¹) Bei den Amöben bilden sich bekanntlich auch Wurzelfüßschen, wie bei den Foraminiferen, doch fehlt die Körnchenbewegung an ihnen. Solche kurze Wurzelfüßschen können auch an der Ausstülpung hervortreten. Der äußere Habitus der amöboiden Bewegungen scheint mir aber durch die local an der contractilen Rindenschicht auftretenden Einschnürungen bedingt zu sein.

gedeutet werden; in der Richtung der Bewegung der Welle müssen contractile Theilchen in den Knoten oder in die wulstförmige Erhebung hinein ---, in der entgegengesetzten Richtung aus den letzteren heraustreten und zur Ruhe gelangen. Wenn die Welle während des Fortrückens ihr Volumen und ihre Form beibehält, so geht die Wellenbewegung in einfachster Weise von Statten; alle Theilchen derselben sind in Bewegung, so zwar, daß die eine Hälfte auf dem Wege zur Ruhe, die andere auf dem zur Action sich befindet. Nehmen die Knoten und Wülste während des Fortrückens an Volumen zu oder ab, so darf vorausgesetzt werden, daß ein entsprechendes Mifsverhältnifs zwischen den zur Ruhe und zur Action übergehenden Theilchen bestehe. Bei einer solchen Wellenbewegung sind wohl auch Formveränderungen an der Welle selbst unvermeidlich. Die so häufig sichtbaren Abänderungen in der äußeren Form der wulstförmigen Erhebungen lassen sich übrigens ganz einfach daraus erklären, dass die contractilen Theilchen überhaupt nicht an eine bestimmte Wellenform gebunden sind, und diese Freiheit in der Bewegung auch durch Veränderung der jedesmal vorliegenden Contractionsform geltend machen können. Es wäre auch wohl denkbar, daß unter Umständen nicht alle Theilchen einer Wulst in Bewegung sich befinden, dass nur an zwei entgegengesetzten Stellen eine Anzahl derselben zur Ruhe und zur Action übertreten, die mittlere Masse dagegen in ihrem Contractionszustande stehen bleibe. Ein langsames Fortrücken der Wülste kann dabei stattfinden; zu Formveränderungen wären hier die Bedingungen besonders günstig, da die an der Fortpflanzung der Wellenbewegung augenblicklich nicht betheiligte Masse ihre Contractionsthätigkeit in einer andern Weise entfalten könnte.

Auch die Bewegung der scheinbaren Vacuolen kann nach meinem Dafürhalten nur durch eine sehr langsam vor sich gehende Wellenbewegung zu Stande kommen, vorausgesetzt, daß die scheinbare Vacuole wirklich den Ort am contractilen Sacke verändere, und nicht der letztere innerhalb der Kapsel Rotationsbewegungen ausführe. Die letztere Annahme ist deshalb unwahrscheinlich, weil das Fortrücken der scheinbaren Vacuole auch dann Statt findet, wenn Wurzelfüschen und selbst ein Theil des weichen Gromienkörpers aus der Öffnung der Schale hervorgetreten sind. Formveränderungen sind hierbei ebenso häufig, wie beim Fortrücken der wulstförmigen Bildungen.

Bei der sogenannten Körnchenbewegung ist das Characteristische der Contractionswelle am meisten ausgesprochen. An den fadenförmigen Scheinfüßschen lebenskräftiger Thiere wiederholen sich die Contractionswellen in rascher Aufeinanderfolge und lange Zeit ohne Unterbrechung; sie bewegen sich gewöhnlich sehr schnell und unruhig; oft scheint es, als ob die im mikroskopischen Bilde als ein Körnchen sich darstellende Contractionswelle in einer hüpfenden Bewegung dem Faden entlang fortziehe. In der häutigen Ausbreitung der contractilen Substanz ist die Bewegung der Welle häufig viel langsamer und dann ohne solche auffällige Schwankungen. Man kennt die Form dieser Contractionswelle nicht genau. Thatsache ist, dass sie durch Contraction so sich bildet, als ob ein kleines Knötchen oder eine kleine Papille hervorgehen sollte. Die schliefslich an ihr auftretende dunkle Zeichnung, in Folge dessen sie für ein wirkliches Körnchen gehalten wurde, so wie der Umstand, dass sie bei der Bewegung neben dem Faden fortzuhüpfen scheint, weisen darauf hin, daß sie eine kurze cylindrische oder spitzkegelförmige Gestalt besitzen müsse. Da die Körnchenfäden außerordentlich fein sind, und scharfe Grenzlinien an ihnen nicht unterschieden werden können, so ist es begreiflich, dass das mikroskopische Bild der Welle, das scheinbare Körnchen, auf und neben den Fäden zu liegen und sich zu bewegen scheint. Die Unruhe und das Schwankende in der Wellenbewegung darf wohl auf Rechnung des schnellen Ablaufes derselben gebracht werden.

Von andern thierischen Organismen, welche in Betreff der contractilen Substanz und wahrscheinlich auch hinsichtlich des inneren Baues den Foraminiferen zunächst an die Seite gestellt werden dürfen, sind wohl die Rhizopoda radiolaria zu nennen, bei denen gleichfalls die Körnchenbewegung beobachtet worden ist. Da ich lebende Radiolarien noch nicht untersucht habe, so bin ich genöthigt, von einer weiteren Vergleichung abzusehen.

Hält man aber daran fest, daß die *Gromien* aus einer sackförmigen contractilen Rindenschicht bestehen, die von einer halbflüssigen, körnerreichen, scheinbar formlosen eiweißartigen Substanz erfüllt ist, so schließen sich ihnen die Gregarinen und Amöben an.

Dass am weichen Amöbenkörper zwei Hauptbestandtheile, die Rindenschicht und die scheinbare formlose, körnige Centralmasse, unterschieden werden müssen, das werden selbst diejenigen Forscher nicht in Abrede stellen, bei welchen das wunderthätige Protoplasma Alles macht, was man will. Die Rindenschicht ferner ist anatomisch völlig gesondert von der centralen Masse und geht nicht substantiell unmerklich in den letztern über, so dass sie wie eine erhärtete Grenzschicht zu betrachten wäre. Dies wird durch das Verhalten beider Bestandtheile bei den amöboiden Bewegungen bewiesen. Wie schon Ehrenberg beobachtete, wird hierbei die centrale Masse ohne irgend ein Hinderniß an der Rindenschicht hin und her bewegt und in eine Ausstülpung der letzteren wie die Eingeweide in einen Bruchsack hineingedrängt. Die Rindenschicht ist endlich im Ruhezustand des Thieres, wie bei den Gromien, ein unmeßbar feines, homogenes, häutiges Gebilde ohne Nesselorgane und contractil. Ganz in derselben Weise, wie bei den Gromien, läfst sich ihre Existenz, desgleichen die contractile Eigenschaft am besten und ganz zweifellos bei einem in Bewegung begriffenen Thiere feststellen. An den eingeschnürten Stellen ist sie verdickt und wird im optischen Querschnitt bei genügender Vergrößerung als doppelt contourirtes Gebilde erkannt. Sie bildet nur kurze cylindrische und selbst verästelte Wurzelfüßschen, an welchen die passivbewegte körnige centrale Masse vorbei und nicht hineingeschoben wird. An der centralen Leibessubstanz der Amöben habe ich auch nicht die geringste Spur activer Bewegungserscheinungen wahrgenommen.

Ebenso besteht der Gregarinenkörper anatomisch aus zwei Hauptbestandtheilen: aus einer hyalinen contractilen Rindenschicht und aus der körnigen, den sogenannten bläschenförmigen Kern enthaltenden, centralen Leibessubstanz. Hr. Lieberkühn hat mir eine als Species noch nicht benannte Gregarine gezeigt, an welcher die lebhaftesten peristaltischen und antiperistaltischen Einschnürungen vom Kopfende zum entgegengesetzten Pole und umgekehrt abliefen. An der eingeschnürten Stelle wurde die Verdickung und Runzelung der Rindenschicht im optischen Querschnitt ohne Schwierigkeit von uns Beiden beobachtet. Die contractile Leibessubstanz wurde durch die enge Pforte nach der sich erweiternden Abtheilung des contractilen Sackes förmlich hindurchgeschleudert; active Bewegungserscheinungen sind an derselben nicht vorhanden. Bei anderen Gregarinen ist die contractile Eigenschaft der Rindensubstanz nur wenig

und, wie es scheint, nur in einer beschränkten Gegend, z. B. am Kopfende, besonders entwickelt.

Unter den niederen Thieren, welche an dieser Stelle zur Vergleichung herangezogen werden könnten, würden ferner zu nennen sein: die Infusoria ciliata flagellata, die Acineten und wahrscheinlich auch die Gattung Noctiluca. Die Spongien gehören jedenfalls nicht hierher. In Betreff des inneren Baues der bezeichneten Thiere bestehen Controversen, über die ich kein Urtheil abgeben darf, da mir die hierzu unerläfslichen, eigenen Erfahrungen fehlen. Aber alle Beobachtungen weisen darauf hin daß im Körper dieser Thiere, von dem etwa als Cuticula oder Skelet erhärteten Excrete abgesehen, zwei Hauptbestandtheile gegeben sind: die scheinbar homogene Rindenschicht und die Füllungsmasse derselben, welche freilich nicht selten so bestimmte morphologische Sonderungen zeigt, daß man Anstand nehmen muß, die bezeichneten Thiere zu den Protozoen zu rechnen. Die Rindenschicht ist es auch hier wieder, welche in verschiedener Weise zu Locomotionsorganen ausgebildet ist und durch diese ihre contractile Eigenschaft zu erkennen giebt. Der Umstand, dass die contractile Eigenschaft nicht in allen Theilen oder Bezirken der Rindenschicht gleichmäßig, wie bei Amöben und Polythalamien, sondern nur an bestimmten Stellen, sogar unter Production eigenthümlicher Organe (Geißel, Cilien) entwickelt ist, darf nach meinem Dafürhalten nicht sowohl zu einem Widerspruch, als vielmehr zur Anerkennung der Thatsache auffordern, dass der in Rede stehende wichtige Bestandtheil niederer thierischer Organismen nicht blos contractile, sondern noch andere Eigenschaften besitzt, und dass dieselben in mannigfaltiger Weise ausgebildet werden. In dieser Beziehung finden sich Unterschiede zwischen Foraminiferen und Amöben, noch mehr zwischen diesen beiden und den Gregarinen, sowie unter den Gregarinen selbst.

Ich darf in diesen Schlussbemerkungen mich nicht auf die beliebten Erörterungen darüber einlassen, ob die besprochenen einfachsten Thierformen einfache Zellen darstellen oder aus Zellencomplexen hervorgegangen seien. Es fehlt uns noch an thatsächlichen Grundlagen, aus welchen hinlänglich gesicherte Folgerungen zu ziehen wären. Wenn ich es für wahrscheinlich halte, daß die contractile Rindenschicht der Foraminiferen ein mehrzelliges Bildungsproduct sei, so nehme ich hierbei besonders

darauf Rücksicht, daß die ihr gleichartige Substanz bei den Coelenteraten nachweislich aus einem Zellencomplexe sich bildet.

Aber auf ein anderes für die Zellenlehre sehr wichtiges Ergebnifs meiner Untersuchungen muß ich schließlich aufmerksam machen. Es ist bekannt, dass die neueren Reformen in der Zellenlehre, die Ansicht von den hüllenlosen Protoplasma-, Sarcode-, Cytoplasmaklümpchen, von den Särgen, in welchen man die Bedeutung der Zellenmembran begraben wollte. ihre ersten und wichtigsten Anregungen durch Hypothesen erhalten haben, welche man sich von dem inneren Bau und den Bewegungserscheinungen der eben besprochenen Thiere gemacht hatte. Es hat sich nun gezeigt, daß bei diesen Hypothesen, ganz abgesehen von der unwissenschaftlichen Auffassung der Contractilitätsbewegung überhaupt, ein wichtiger, morphologisch genau abgesonderter Bestandtheil dieser einfachen Organismen. gerade derjenige, der ihre Hülle bildet und ihre Begrenzung im Raume möglich macht, durch welchen auch die Contractilitätsbewegungen ausgeführt werden, - theils gar nicht erkannt worden ist, theils unrichtig gedeutet wurde. Statt dessen mußte die centrale, scheinbar formlose körnige Leibessubstanz als wunderthätiges Protoplasma in Scene gesetzt und mit Eigenschaften ausgerüstet werden, die ihm nachweislich nicht zukommen. Ganz ebenso ist es mit dem Zellenkörper gegangen; nur wurde die Hülle willkürlich weggelassen, damit das Protoplasma und die Sarcode in den nackten Zellinhalt ihren Einzug halten konnten.

## II.

# Campanularien, Sertularien und Hydriden.

Hierzu Taf. V., VI. u. VII.

Meine Untersuchungen über die contractile Substanz niederer Thiere haben mich wider Erwarten auf das umfangreiche Gebiet der Cölenteraten und zwar zuerst zu der Abtheilung *Hydroidea*, geführt. Nach den neuesten Forschungen schien es nicht zweifelhaft, das in den Haupt-

bestandtheilen der Hohlkörperwand der Coelenteraten, wenn auch nicht überall Muskelfasern oder Nervenelemente, so doch deutlich wahrnehmbare Zellenkörper anzutreffen seien. Ich war daher durch die Beobachtung überrascht, daß bei den in der Überschrift namhaft gemachten Hydroiden im völlig ausgebildeten Zustande als Hauptbestandtheil der Hohlkörperwand eine Substanz vorkomme, welche in den wesentlichen Eigenschaften mit der contractilen Substanz der Polythalamien übereinstimmt, und daß im ganzen Körper derselben keine Spur von Muskelfasern oder gar von Nervenelementen sich nachweisen lassen.

Unter den Coelenteraten finden sich demnach Thiere von verschiedener morphologischer Ausbildung; neben Thierformen, deren Hohlkörperwand deutlich Muskelfasern, ja vielleicht Nervenelemente, also die Formbestandtheile höher entwickelter Thiere enthält, stehen andere, bei denen dieselben gänzlich fehlen, und deren Organismus durch die Anwesenheit eines Formbestandtheiles ausgezeichnet ist, welcher sich nur bei den niedrigsten Thieren zeigt. Weder die Übereinstimmung im einfachen Hohlkörperbau des Organismus und wohl noch weniger der gleichartige äußere Habitus und eine gleichartige Bildung der Individuenstöcke dürften unter solchen Umständen die von Leuckart aufgestellte Thierklasse der Coelenterata in ihrer gegenwärtigen Fassung zu halten im Stande sein. Ich muß mich des Versuchs enthalten, die Grenzen auch nur anzudeuten, innerhalb welcher voraussichtlich die Sonderung dieser Thierklasse sich vollziehen werde. Die Beobachtungen anderer Forscher kann ich aus Gründen, die sich im Laufe der Abhandlung ergeben werden, hierbei nicht zu Rathe ziehen; meine eigenen Untersuchungen reichen nicht aus; ich darf nur für die Thierformen einstehen, die ich unter Händen gehabt habe, und muß mich darauf beschränken, am Schluße der Arbeit auf diejenigen Coelenteraten hinzuweisen, welche wahrscheinlich an die von mir untersuchten sich anschließen werden.

Auch nach einer anderen Richtung muß ich den vorliegenden Mittheilungen eine Schranke setzen. Alle Coelenteraten vollführen den cyclisch sich wiederholenden Lebenslauf vom befruchteten Ei bis zu den geschlechtlich differenzirten Zuständen unter fortdauernden ungeschlechtlichen Knospenzeugungsprozessen; in ihren individuellen Lebensformen treten sie sogar als complicirte Individuenstöcke auf, dessen nächste Bestandtheile selbst wiederum, wie bei den Pflanzen, noch untergeordnete Individuenstöcke darstellen, und in deren Parenchym die einfachen Individuen ohne gegenseitige Abgrenzungen aufgegangen sind (1).

An den Individuenstöcken derjenigen Coelenteraten, welche hier zur Sprache gebracht werden, können mit Allman, wie bei den phamerogamischen Pflanzen Blatt- und Achsengebilde, so hier als Hauptbestandtheile die Polypen oder Polypenköpfe und der Träger derselben unterschieden werden, die Beide in mannigfach wechselnder Form und Anordnung den Gesammtstock bilden.

Allmann nannte den Träger der Polypenköpfe Coenosarc (²), van Beneden (³) substance commune, spätere Autoren Coenenchym. Diese Ausdrücke sind weder rein morphologisch, noch genetisch, noch physiologisch glücklich gewählt; die Polypenköpfe werden auf Kosten ihres Trägers in den Vordergrund gestellt und auf diese Weise eine unrichtige Vorstellung von dem ganzen Polypenstock und seinen Hauptbestandtheilen erzeugt. Durch den Ausdruck "Polypenträger" (Polypophoron) würde für alle Fälle ein richtiges topographisches Verhältnifs in der Anordnung der beiden Hauptbestandtheile des Polypenstocks bezeichnet sein. Will man darauf Rücksicht nehmen, daß der Polypenträger einen jugendlichen Zustand der Individuenstöcke darstellt, aus welchem durch Knospenbildung die sogenannten Polypen oder Polypenköpfe hervorgehen, so würde er passend "Polypenstamm" (Polypophylon) genannt werden.

Die Polypenköpfe können im Sinne des Polymorphismus in verschiedenen Formen auftreten; sie lassen sich aber mit Rücksicht auf die Leistungen für den Gesammtstock, gerade wie bei Blattgebilden der Pflanzen, unter zwei Abtheilungen unterbringen. Zu der einen gehören diejenigen Polypen, Polypenköpfe oder ganz allgemein Anhänge des Polypenkörpers, welchen, wenn auch nicht ausschliefslich, so doch vor-

<sup>(1)</sup> Vgl. Reichert. Die monogene Fortpflanzung 1852 S. 40-59; S. 96-120.

<sup>(2)</sup> On the anatomy and physiology of cordylophora. Phil. Transact. of the Royal Soc. 1853 Part I. S. 568.

<sup>(3)</sup> Mémoire sur les campanuluires etc. Nouveaux Mémoires de l'Académie roy, de Brux. 1844.

herrschend, die eigentliche Arbeit zufällt, den individuellen Lebensverkehr des Gesammtstocks mit der Außenwelt behufs Ernährung, der Schutzwehr u. s. w. zu vermitteln; zur zweiten Abtheilung rechne ich die sogenannten Fortpflanzungsorgane des Gesammtstocks in einfachster oder mehr weniger zusammengesetzter und ausgebildeter Form.

Es sind diese letzteren Bestandtheile des Polypenstocks (weibliche Individuen, Eierstöcke, Geschlechtsorgane, Ovarialkapseln, Medusen-Brutkapseln (Gegenbaur)), die ich aus Mangel an hinreichenden eigenen Erfahrungen von den nachfolgenden Mittheilungen auszuschließen genöthigt bin. Dieser Umstand läfst es zweifelhaft erscheinen, ob die oben angeregten Bedenken über die systematische Zusammenfassung der hier untersuchten Thiere mit anderen Coelenteraten in eine Klasse gerechtfertigt seien. Man kann darauf hinweisen, daß die von mir ausgeschlossenen Fortpflanzungsorgane entweder unmittelbar die geschlechtsreifen Lebensformen des Individuenstocks vertreten oder mittelbar durch Production frühzeitig oder später sich ablösender medusoider Polypenköpfe zur Geschlechtsreife führen, und daß gerade in dieser Lebensform die höchste Entwickelungsstufe zu suchen und die Anwesenheit von Muskelfasern, selbst von Nervenelementen in den hierher zu rechnenden niederen Medusen kaum zweifelhaft sei. Wo solche Thatsachen auch nach den neu gewonnenen Gesichtspunkten mit Sicherheit festgestellt werden können, hört selbstverständlich jedes Bedenken auf. Anderseits glaube ich darauf aufmerksam machen zu müssen, daß unerachtet der vortrefflichen Arbeiten von Lovén, Krohn, van Beneden, Gegenbaur die evelische Fortpflanzungsgeschichte der Hydroiden nicht zur Genüge aufgeklärt ist, daß uns namentlich noch immer eine vollkommene geschlossene Reihe von Beobachtungen über den Lebenslauf einer und derselben Art von dem befruchteten Eizustand bis zur Geschlechtsreife und dem Anfange eines neuen Cyclus fehlt; auch lassen die histologischen Untersuchungen mannigfache Zweifel übrig. Außerdem kann ich nach eigenen Untersuchungen anführen, dass die Fortpflanzungsorgane der Hydractinien, die entschieden geschlechtsreif waren, so wie auch mehrerer Tubularien, die ich beobachtet habe, hinsichtlich der histologischen Ausbildung der Wandung des Hohlkörpers in keiner Weise von den übrigen Polypenköpfen und dem ganzen Individuenstocke sich unterschieden. Es ist mir endlich auch unwahrscheinlich, dass die medusoiden Polypenköpfe, welche in continuirlicher Verbindung mit dem Gesammtstock stehen, sich in Betreff der histologischen Ausbildung ihrer Wandungsbestandtheile anders als der letztere verhalten werden.

#### 1.

## Campanularien und Sertularien.

(Hierzu Taf. V - VI.)

Die älteren Gattungen Plumularia, Sertularia und Campanularia bilden, sagt Lister (1), eine zusammengehörige natürliche Familie oder Gruppe der Zoophyten, für welche der Cuvier'sche Abtheilungsname "Sertulariae" sich vielleicht beibehalten ließe. Alle hierher gehörigen Hydroiden sind durch ein Conchiolin- oder sponginartiges äufseres Skelet (Polyparium) ausgezeichnet, das sowohl an dem Polypenkörper als an den Polypenköpfen ausgebildet wird. An den Polypenköpfen ist das äußere Skelet anfangs kapselartig vollständig geschlossen. Später wird die Scheitelregion in gerader oder welliger oder Zickzack-Linie abgestofsen. und der zurückbleibende Theil der Kapsel stellt die Zelle, das Glöckehen. Becherchen oder Näpfehen des Polypariums dar, in welches die in den Verkehr mit der Außenwelt getretenen Polypenköpfe sich mehr oder weniger vollständig zurückziehen können. Der durch Stolonen befestigte Polypenträger ist stets bald einfach, bald mehrfach in verschiedener Weise und oft sehr regelmäßig verästelt. Die arbeitenden Polypenköpfe sind an dem Polypenträger entweder wandständig und dann zugleich sessil in verschiedener, oft zierlicher Anordnung (Sertularia, Plumularia) oder terminal (Campanularia) angebracht; sie besitzen nur einen Tentakelkranz und zwar am Magen, an der Übergangsstelle desselben zum Mundstücke. Außer den Magenköpfen trägt der Polypenstamm mehrerer Arten (Plumularia setacea Johnst., Plumatella cristata Johnst. u. A.) die viel kleineren

<sup>(1)</sup> Some observations on the Structure and functions of tubular and cellular polypi etc. Phil. Transact. of the royal society 1834 Part. I p. 360.

und einfacher gebildeten "Nesselköpfe", meistentheils in nächster Umgebung der ersteren als Nebenköpfe oder scheinbare Anhänge derselben, aber auch an anderen Stellen. Ihre zahlreichen, an dem aus der meist röhrenförmigen Kapsel frei hervortretenden Ende angehäuften Nesselorgane unterscheiden sich gewöhnlich durch Größe und durch die langgezogene, spindelförmige Gestalt des Kopfes vor den übrigen des Polypenstockes. Eine Mundöffnung habe ich an ihnen nicht sichtbar machen können; sie dürfen aber der Entstehung nach als arbeitende Polypenköpfe angesehen werden. Die Fortpflanzungsorgane des Polypenstocks sitzen stets an verschiedenen Stellen des Polypenträgers mit Ausschluß der Stolonen, axillär oder wandständig, niemals an den arbeitenden Polypenköpfen selbst oder in deren unmittelbarer Nähe.

V. Carus hat die in Rede stehende Gruppe der Hydroiden unter dem Namen "Skenotoka" zusammengefast und darin mit Johnston (British Zoophyt. Vol. I; S. 57) die Familien "Sertulariae" und "Campanulariae" aufgenommen. (1) Es ist nicht zu erwarten, dass diese durch ihre Zoophyten-Form gut charakterisirte Abtheilung der Hydroiden nach genauer Kenntnifs der Fortpflanzungsorgane und der medusoiden Polypenköpfe selbst in der Geschlechtsreife eine wesentliche Änderung erleiden werde. Anders steht es mit den Gattungen und Arten; hier fehlt es noch an einheitlicher Grundlage bei den systematischen Bestimmungen, und die Klage A. Agassiz's(2) noch im Jahre 1865 über die hier herrschende Verwirrung, namentlich in Betreff der Campanularien, ist im Allgemeinen wohl gerechtfertigt. Für meine Aufgabe ist dieser Übelstand unerheblich. Seit einer Reihe von Jahren habe ich die mir zugänglichen Arten der Sertularien und Campanularien in Triest, La Spezzia, Villa franca und Nizza, in Granville, Fécamp und Norderney unter Händen gehabt; in Bezug auf die contractile Substanz, auf die Bewegungserscheinungen und den inneren Bau überhaupt verhalten sie sich völlig gleich.

<sup>(1)</sup> Handbuch der Zoologie; Leipzig, 1863.

<sup>(2)</sup> Illustrated catalogue of the museum of comparative zoology, at Harvard college; No. II, North american Acalephae, p. 81. Cambridge 1865.

#### Äufsere Formverhältnisse.

Bei den nachfolgenden Mittheilungen beziehe ich mich auf Arten aus der Familie der Campanularien mit kriechendem Stengel oder Stock, die zu mikroskopischen Untersuchungen sehr geeignet sind. In der Bucht von La Spezzia und Villa franca findet man im Monat August und September, an Zostera nana und marina, desgleichen an Florideen und Ledertangen sehr verbreitet, zwei sehr nahe stehende Arten. Bei beiden schickt der verästelte, an den bezeichneten Wasserpflanzen hinkriechende und durch Stolonen befestigte Stengel in ziemlich regelmäßigen Entfernungen unter einem rechten Winkel die etwa 3—6 Mm. langen Stiele ab, welche, wie bei allen Campanularien, in die Magen-Polypenköpfe endigen. (Vgl. Taf. V Fig. 1). Nebenköpfe fehlen; die sessilen Fortpflanzungs-Organe stehen gleichfalls senkrecht auf dem kriechenden Stengel, häufig dicht gedrängt nebeneinander, in den Zwischenräumen zwei Stielen.

Das äufsere Skelet der Stiele zeigt sich, wie gewöhnlich bei den Campanularien, an irgend einer Stelle, am häufigsten und ausgeprägtesten in der Nähe der Glocke, geringelt. (Taf. VI Fig. 6) Auch das Befestigungsende des Stieles am Stengel besitzt häufig geringelte Form, während die mittlere Region entweder einfach glatt cylindrisch oder spiralförmig gedreht sich darstellt und nur höchst selten gleichfalls in Ringbildung übergeht. Die Ringe an den Stielen der Campanularien sind nach örtlicher Ausbreitung und Zahl bei Bestimmung der Arten verwerthet. Dies ist hier nicht ausführbar, da das örtliche Auftreten und die Ausbreitung, sowie die Zahl der Ringe selbst an den Stielen eines und desselben Polypenstocks großem Wechsel unterworfen ist; ich habe sogar Stiele beobachtet, an welchen jede Ringbildung fehlte und nur eine sehr schwach ausgeprägte spirale Drehung bemerkbar war. Zieht man in Erwägung, daß der weiche Zoophytenkörper des Stieles, wie des ganzen Polypenträgers, während der Bildung und später eine einfache cylindrische Röhre darstellt, und daß an dieser das äußere Skelet aus einem allmälig hart werdenden Excrete sich gebildet hat, auch am Stiele anfangs einfach cylindrisch erscheint; so können die Ringe und die spiraligen Drehungen nicht als Bildungsform des Skeletes der Stiele betrachtet werden; sie können nur nachträglich an der noch weichen, elastischen Röhre durch

mechanische Einwirkungen erzeugt sein. Die ursprünglich bewegende Kraft zu solchen Einwirkungen dürfte kaum anderswoher als von dem weichen, contractilen Zoophytenkörper im Stiele ausgehen, der, am Stengel befestigt, durch Verkürzung oder durch Entwickelung von Pseudopodien die beschriebenen Formveränderungen an der nachgiebigen Skeletröhre herbeiführen könnte. Es scheint gegen diese Deutung der Umstand zu sprechen, daß spiralige Drehungen und Ringbildungen an ganz leeren Stielen sich erhalten. Auf der andern Seite weiß man, daß das äußere Skelet im Alter fester, rigider wird, und so kann die künstlich erzeugte Form schließlich stabil werden. (1)

Bei beiden Arten ist die den arbeitenden Polypenkopf aufnehmende Zelle glockenförmig mit wellig ausgebuchtetem Rande (Taf. VI Fig. 6); sie gleicht in der äußeren Form der Glocke, welche Gegenbaur von einer bei Messina gefundenen neuen Campanularia-Art beschrieben und gezeichnet hat. (2) Es wäre möglich, daß eine von den beiden in Villa franca und La Spezzia sehr gemeinen Arten mit der von Gegenbaur beschriebenen Campanularia n. sp. identisch ist, da namentlich auch die Brutkapseln in der äußeren Form sich gleichen. Ich habe aber bei den von mir untersuchten Arten nicht so zahlreiche Tentakel gefunden; auch kenne ich die medusoiden Polypenköpfe nicht, um mich bestimmter in Betreff der Identität aussprechen zu können. Nach Lister sind die Zellen aller Campanularien durch ein am Grunde gelegenes Septum ausgezeichnet, von dessen Mitte eine dünne Röhre bis zum Scheitelpunkt der Zelle hinziehe (a. a. O. S. 372): "with a distinct septum and a thin column of soft matter between it and the base of the

<sup>(</sup>¹) Spiralige Drehungen und Ringbildungen kommen bekanntlich auch bei anderen, mit einem biegsamen äußeren Skelet versehenen Zoophyten vor und stellen wahrscheinlich überall keine ursprüngliche Bildungs-, sondern eine künstlich erzeugte Form dar. Bei vielen Campanularien sind die Ringe, wenn auch nicht in Bezug auf die Zahl, so doch in Betreff der örtlichen Ausbreitung an den Stielen und aufrecht stehenden Stengeln, sehr constant, während andere Abschnitte des Skeletes ebenso regelmäßig glatt cylindrisch erscheinen. Es wäre darauf zu achten, ob nicht eine frühzeitig angelegte örtliche Verschiedenheit in der Consistenz der äußeren Skelete bei dieser Erscheinung mitgewirkt habe.

<sup>(2)</sup> Zur Lehre vom Generationswechsel und der Fortpflanzung der Medusen und Polypen. Verhandl. der phys.-med. Ges. in Würzburg: Bd. IV. S. 166; Taf. I Fig. 1, Fig. 1. A., Fig. 2.

cell." Van Beneden schließt den Grund der Zellen einfach durch das Diaphragma ab, dessen Mitte von einer für die Communication der Weichgebilde des Polypenkopfes mit dem Polypenträger bestimmten Öffnung durchbrochen ist (a. a. O. S. 20). Lister rechnet hiernach den, jenseits des Septum's zum Stiel hin gelegenen Abschnitt des Zoophyten noch zur Zelle und also zum Polypenkopf, van Beneden dagegen zum Polypenträger. Mir scheint die Auffassung Lister's gerade mit Rücksicht auf die Campanularien, der Natur mehr zu entsprechen (Vgl. Taf. VI Fig. 6), obschon ich die Existenz einer dünnen Röhre am Grunde der Glocke bestreiten und die größere Übereinstimmung der entsprechenden Weichgebilde mit denen des Polypenträgers anerkennen muß.

Genügende Beachtung hat jener Abschnitt des Zoophytenkörpers, durch welchen sich der eigentliche Magen mit dem Polypenträger in Verbindung setzt, bisher in der Zoologie noch nicht gefunden: bei allen Campanularien und auch bei den Sertularien mit den Plumularien ist derselbe jedenfalls als ein deutlich abgesondertes "Übergangsstück" in die Architectonik des Zoophyten aufzunehmen und in der Systematik zu verwerthen. Als eine Abtheilung des Polypenkopfes muß er deshalb angesehen werden, weil das dazu gehörige Skelet sich überall nur als ein abgesondertes Ergänzungsstück der Zelle, des Glöckehens oder Becherchens darstellt, welches zur Aufnahme des Polypenkopfes bestimmt ist. Bei den Campanularien ist die Scheitelpartie der Glocke durch den ringförmigen Vorsprung (Septum, Diaphragma: Taf. V Fig. 6) an der Höhlenfläche für diesen Zweck abgekammert; zuweilen ist die Abgrenzungslinie auch äußerlich durch eine ringförmige flache Furche markirt. An den wandständigen, sessilen Zellen der Sertularien und Plumularien ist die Absonderung, wenn überhaupt, so doch weniger vollständig ausgeprägt. Die Zelle zieht sich, an Umfang abnehmend, bis zur Befestigungsstelle am Stengel hin; in einigen Fällen (Plumularia cristata Johnst.) sah ich den Hohlraum durch ein unvollständiges Septum in zwei aufeinanderfolgende Kammern abgetheilt, von denen die am Befestigungsende gelegenen von dem Übergangsstück des Polypenkopfes zum Polypenträger eingenommen wurde.

Bei den hier angezogenen Campanularien ist die Wandung der abgekammerten Scheitelpartie oder des Übergangsstückes der Glocke zum

Stiele durch seine Dicke ausgezeichnet. Der Hohlraum wird dadurch umgrenzt und es scheint zuweilen so, als ob nur ein cylindrisch geformter Kanal (thin column Lister?) die stark verdickte Scheitelpartie der Glocke durchbreche und das weiche Üebergangsstück des Polypenkopfes zum Polypenträger in sich aufnehme. An der Aussenfläche der Glocke ist kein Abgrenzungszeichen für das Übergangsstück bemerkbar.

In Betreff der allgemeinen äußeren Formverhältnisse des weichen Zoophytenkörpers sind beide Arten von anderen Campanularien nicht unterschieden. Die Campanularien, Sertularien und Plumularien gehören bekanntlich zu den Hydroiden, an deren Polypenköpfen einzelne Abtheilungen deutlicher ausgeprägt sind. In den zoologischen Schriften werden als einzelne Theile aufgeführt: Das Mundstück (trompe buccale van Bened.), der Magen (l'estomac v. B.; post buccale cavity All.; cavité post buccale Miln. Edw.) und der Tentakelapparat, dessen Lage mit Beziehung auf die Mundöffnung beschrieben wird. Für die Campanularien ist das conisch vortretende Mundstück charakteristisch. Aus dem früher Mitgetheilten geht hervor, dass ich zu den bezeichneten Abtheilungen noch das "Übergangsstück" oder den Pförtner-Abschnitt" des Magens hinzufüge. Das Mundstück der Campanularien ist zwar umfangreicher ausgebildet, als bei den Sertularien und Plumularien, aber die conische oder knopfförmige Gestalt ist nur eine sehr häufig auftretende Contractionsform, die auch bei Sertularien und Plumularien, wenn auch kleiner, vorkommt. Niemals ist das Mundstück so deutlich vom Magen abgeschieden, wie bei den Tubularien. Der Tentakelapparat gehört endlich genetisch zum Magen, ist eine Unterabtheilung desselben; das Mundstück trägt bei den Campanularien und Sertularien keine Tentakel. Hiernach läfst sich der Polypenkopf naturgemäß in 3 der Länge nach aufeinander folgende Abschnitte eintheilen in: 1) das Mundstück (Fig. 6, co), 2) den Magen oder die Magenabtheilung mit dem Tentakelapparat (Fig. 6, cv) und 3) den Pförtnertheil oder das Übergangsstück des Polypenkopfes zum Polypenträger (Fig. 6, cp). Durch Contraction treten zwischen den genannten drei Abtheilungen und dem Polypenträger drei verengte Stellen deutlich hervor: 1) zwischen Mundstück und Magen die "Schlundenge" (Fig. 6, co'); 2) zwischen Magen und Pförtnerabschnitt die "obere Pförtnerenge" (Fig. 6, cp')

und 3) zwischen Pförtner-Abschnitt und Polypenträger die "untere Pförtnerenge." (Fig. 6, cp")

Von den beiden Arten ist die eine leicht an der grünlichen Färbung zu unterscheiden. Sie ist ferner größer, die Stiele sind fast noch einmal so lang als bei der zweiten. Die Polypenköpfe besitzen in der Regel 14 Tentakel, während bei der kleineren Art nur 12 vorhanden sind. Außerdem habe ich in der Magen-Abtheilung der Glocke der grünen Campanularie einen Kranz kleiner Zähnchen beobachtet, welche zum Ansatzpunkt der Basis des Magens und seiner Pseudopodien benutzt wird. Während der Arbeitszeit des Polypenkopfes der Campanularien sieht man regelmäßig den Magen durch eine die Basis des letzteren kreisförmig umziehende Reihe von Pseudopodien oder öfters nur durch einen daselbst hervortretenden eirculären Wulst in der Gegend des abgerundeten Winkels fixirt, welchen die Seitenwand der Glocke mit dem Diaphragma bildet. An dieser Stelle der Glocke hat auch die bezeichnete "Corona dendata" ihre Lage (Taf. V, Fig. 1 u. Fig. 2). Bei der kleinen Campanularie besitzt dieselbe Stelle eine granulirte Zeichnung; deutliche Zähnchen habe ich nicht unterscheiden können. Die Untersuchung ist aber recht schwer und gestattet keine bestimmte Entscheidung. Es ist mir nicht bekannt, dass die Corona dentata in der Glocke der Campanularien die Aufmerksamkeit der Zoologen bisher auf sich gezogen hätte.

Der feinere Bau und die contractile Substanz des weichen Zoophytenkörpers.

Bei allen hydroiden Zoophyten, sagt Allmann (a. a. O. S. 369 u. f.) könne nachgewiesen werden, daß das von dem etwa vorhandenen Polyparium eingeschlossene röhrige Weichgebilde aus zwei distincten Membranen bestehe; die äußere wird "Ectoderm" die innere "Endoderm" genannt. Die äußere so wie die innere Schicht sind aus Zellen zusammengesetzt. Die äußere Schicht ist aber complicirter gebaut. An allen nackten Theilen des Polypenträgers (Cordylophora), an den Polypenköpfen und an den Fühlern liegt auf der Innenfläche des Ectoderm's eine Schicht von longitudinal gerichteten Muskelfasern ohne Querstreifung, nicht allein Phys. Kl. 1866.

bei Cordylophora, sondern auch bei Coryne, Syncoryne und anderen marinen Tubularidae; aus den Abbildungen geht hervor, dass die von mir sogenannte Stützlamelle als Muskelfaserschicht gedeutet worden ist. Zwischen der Außenftäche des Ectoderm's und dem Polyparium ist eine Lücke, die von zahlreichen Fortsätzen des Ectoderm's durchsetzt wird. Bei Syncoryne wollte der Versasser außerdem eine sehr seine Membran an der Innenfläche des Polyparium's bemerkt haben, in welche die Fortsätze des Ectoderm's übergehen, so dass die bezeichnete Lücke nichts Anderes sei, als eine weite Lacuna des Ectoderm's an der bezeichneten Oberfläche, die von transversalen Fortsätzen durchzogen werde. Diese Fortsätze sind, wie man sich später überzeugen wird, Pseudopodien der contractilen äußern Schicht.

Die Ansicht, dass die Wand des Hohlkörpers der Hydroiden hauptsächlich aus zwei epithelialen Zellenschichten bestehe, hatte Th. H. Huxley bereits im Jahre 1849 (¹) vertreten; sie wurde auch durch Leydig's Untersuchungen in Betreff der Hydra bestätigt und von den späteren Forschern als richtig anerkannt.

Eine wesentliche Stütze derselben glaubte man durch den Vergleich des Hydroiden- und Coelenteraten-Körpers mit embryonalen Zuständen der höheren Wirbelthiere gewonnen zu haben. Huxley scheint hier zuerst auf diesen, auch sonst wohl beliebten, aber gewöhnlich nicht klar durchdachten Vergleich eingegangen zu sein (2). Der Verfasser geht dabei von der historisch und thatsächlich unrichtigen Annahme aus, daß Remak nachgewiesen habe, der frühste Zustand der Wirbelthiere stelle einen Sack aus zwei, von Zellen gebildeten Membranen dar, von welchen die innere, dem Dotter zugewendete, sich wenig verändere und zur Alimentation bestimmt sei, die äußere dagegen die Anlagen der Haut, Epidermis, Muskeln, Knochen, Nerven u. s. w. enthalte; die späteren Organe sollen durch Knospen- und Sproßenbildung des einen oder des andern oder beider Blätter entstehen.

<sup>(1)</sup> On the anatomy and the affinities of the family of the medusae: Phil. transact. of the roy. soc. of London S. 413 u.f.

<sup>(2)</sup> The oceanic hydrozoa: The Ray, society 1858.

Bei Kölliker werden diese Grundanschauungen specieller, namentlich nach der histologischen Seite verarbeitet. Die Hohlkörperwand der einfachsten Coelenteraten bestehe aus zwei Lagen rundlich polygonaler Zellen (inneres Epithel "Entoderma" und äußeres Epithel "Ectoderma"). Dazu treten bei den mehr entwickelten Thieren Muskeln, Bindesubstanzen in verschiedenen Formen, auch Nerven und Sinnesorgane. Beide Epithellagen sind Abkömmlinge der beiden Blätter der primitiven Doppelblase. Die später sich einstellenden histologischen Elemente sollen aus den beiden Epithellagen hervorgehen; die Bindesubstanzen aus der inneren, Muskeln, Nerven, Sinnesorgane (?) aus der äußeren. Dies alles wird dem Verfasser um so leichter, als nach seiner Ansicht "eine scharfe Sonderung der Elementartheile und Gewebe vom Standpunkt der Morphologie in der Natur keine Begründung findet" (S. 91) und es ausgemacht sei, daß die Entwickelung einer Gewebsform aus einer anderen ganz sich vollziehen könne (S. 88). Kölliker nimmt auch keinen Anstofs daran, unter Umständen einerseits einen einfachen Haufen Zellen ohne Grundsubstanz, andererseits ein fest gewordenes Excret ohne Zellen mit dem Namen "Bindesubstanz" zu belegen.

Bei der Parallele des Baues der niedersten Coelenteraten mit dem embryonalen Zustande der Wirbelthiere wird die letztere nach der Remakschen Vorstellung formulirt. Das charakteristische dieser Theorie liegt bekanntlich darin, daß sie die Endglieder in der morphologischen Organisation des Wirbelthiers, — nicht alle, sondern nur einige: die angeblich sensorielle Epidermis, die Muskelfaser (mittleres Keimblatt, motorisches Blatt), das Darmepithel (Drüsenblatt), — mit deren Ausbildung der Entwickelungsprocess überall schließt, zu Haupt- und Anfangsgliedern erhebt und demgemäß den Organismus handwerksmäßig von unten auf aus einzelnen Baustücken, wie beim Bau eines künstlichen Machwerkes, auszuführen bemüht ist.

Behufs Ausführung des Vergleiches wird der Hydrozoenkörper, entsprechend den drei angenommenen Keimblättern des Vogels, aus zwei Epithellagen und einer mittleren Schicht (Bindesubstanz, Muskeln, Nerven) zusammengesetzt. Wie beim Wirbelthiere das mittlere Keimblatt, das fast alle Bindesubstanzgebilde (freilich die des Centralnervensystems ausgenommen) erzeugt, ein Abkömmling des ursprünglichen inneren Keim-

blattes (etwa des Darmepithels?) ist, so stamme auch die Bindesubstanz der Hydrozoen vom inneren Epithelialblatte. Nerven und Sinnesorgane werden, wie angeblich beim Vogel von der epithelialen Umhüllungshaut, so hier von dem äußeren Epithel geliefert. Die Muskeln dagegen entstehen beim Vogel im mittleren Keimblatt, also vom ursprünglichen Keimblatte (Drüsenepithel, Darmepithel), während sie bei den Hydrozoen von dem äußeren Epithel herkommen sollen (S. 91).

Vergleiche niederer Thiere mit den embryonalen Zuständen der Wirbelthiere sind oft angestellt worden und haben auch ihre Berechtigung, sofern die thatsächlichen Grundlagen feststehen und die überhaupt möglichen Vergleichungspunkte eingehalten werden.

Unrichtig ist aber schon, wie sich zeigen wird, die thatsächliche Voraussetzung, daß die Hohlkörperwand selbst des einfachen Hydroiden aus zwei Epithellagen bestehe. Es ließe sich wohl leichter nachweisen, daß eine solche thierische Bildung überhaupt nicht wahrscheinlich sei. Es ist ferner wohl allgemein anerkannt, dass bei Wirbelthieren die erste gesonderte Anlage der Bildungsdotterzellen zu der epitheliumartig ausgebildeten Umhüllungshaut sich verwandele, daß ferner diese bei einigen Wirbelthieren (Säugethier, Mensch) sich zum Bläschen abschließt, bevor irgend eine zweite Anlage hervortritt, und dass endlich unter den aus dem Reste des Bildungsdotters sich bildenden Anlagen, wie ich zuerst nachwies, auch noch ein zweites Epithel, das Darmepithel, sich findet. Es ist aber thatsächlich nicht richtig, dass die Wirbelthiere in irgend einem Bildungsstadium nur aus zwei Epithellagen, oder auch nur aus zwei blattartigen Anlagen bestehen, aus deren Veränderung im ersten Falle (nach Remack und Kölliker) die sonst in den Organen vorkommenden Gewebe, oder im zweiten Falle (Huxley) - durch Vermittelung von Knospenzeugungsprocessen, durch Ein- und Ausstülpungen u. s. w. - die sogenannten animalen und vegetativen Organe hervorgehen.

Bei so unrichtigen thatsächlichen Grundlagen müssen die Folgerungen und Vorstellungsreihen auf eine schlüpfrige Bahn gerathen, und sie haben zu Entwickelungsgrundsätzen geführt, die mit dem, was ich aus meinen Untersuchungen kenne, im völligen Widerspruch stehen. Ich darf mich hier nicht auf weitere Erörterungen einlassen, aber als völlig unhaltbar muß ich die Ansicht bezeichnen, daß die erste Grundlage des

Wirbelthierkörpers in Anlagen zweier oder dreier Arten histologischer Formelemente bestehe, von welchen die noch fehlenden als Abkömmlinge abstammen, und daß so gewissermaßen von unten auf, so zu sagen, aus den einzelnen Baustücken, die Organe des Wirbelthierkörpers mosaikartig zusammengesetzt würden. Wer durch seine embryologischen Forschungen nicht zu der Kenntniß gelangt ist, daß in der unabhängig von der Umhüllungshaut und dem Darmepithel entstehenden Grundlage des Centralnervensystems oder des Wirbelsystems (Hart- und Weichgebilde) erst durch spätere Sonderung das Bildungsmaterial der und zwar aller in den betreffenden Organen vorkommenden Formelementen (Muskelfasern, Nervenelemente, Epithelien, Blut, Bindesubstanzgebilde) hervorgehen, mit dem vermag ich auf wissenschaftliche Discussionen mich nicht einzulassen.

Ebenso muß ich bekennen, daß ich die beliebte Parallele zwischen dem selbst bläschenförmigen Embryo des Säugethiers und dem Hydroidenkörper nicht zu ziehen verstehe. Bei dem ersteren liegt ein schützendes Epithel (Umhüllungshaut) nach Außen und eine indifferente Schicht von Bildungsdotterzellen für fast alle Anlagen des Wirbelthierkörpers nach Innen. Bei dem Zweiten befindet sich nach Außen kein Epithel, sondern nur ein den niederen Thieren eigenthümliches Gebilde, und nach Innen ein vollsaftiges Epithel, also wenigstens eine nicht völlig indifferente Anlage. Wenn man hier parallelisiren wollte, so könnte man sich schließlich nur an die Zahl 2 halten.

Man darf niemals vergessen, was schon v. Bär hervorhebt, dafs das Wirbelthier in allen Stadien seiner Bildung als ein in der Entwickelung begriffenes und zwar specielles Wirbelthier, das Hydrozoon als ein zwar niederes, aber gleichfalls specielles ausgebildetes thierisches Wesen anzusehen sei. Obgleich daher die organischen Geschöpfe mit Rücksicht auf den inneren Bau (Sonderungstypus) nach einer Entwickelungsreihe sich ordnen lassen, und auch naturgemäß zu ordnen sind, so erscheint die einfache Gleichstellung der Entwickelungszustände höherer Thiere mit ausgebildeten niederen schon aus dem Grunde unzulässig, weil das jeder Art Eigenthümliche, das Specielle in Abzug zu bringen ist. Die Schwierigkeiten, welche der Ausführung dieser Aufgabe sich entgegenstellen, sind so groß, daß der erfahrene Naturforscher kaum

das Gebiet zu betreten wagen wird. Jeder Fortschritt in der Entwickelung, iede Stufe einer Entwickelungsreihe ist ferner dadurch charakterisirt, dass in ihr neue Elemente der Organisation, die eben den Fortschritt in der Entwickelung ausmachen, hervortreten, - Elemente, welche demgemäß in den voraufgegangenen Stufen nicht vorhanden sein können, und auch nicht vorhanden sind. Es liegt also auf der Hand, daß Geschöpfe einer niederen Entwickelungsstufe in ihrer morphologischen Organisation, trotz des gleichzeitigen Vorkommens gewisser Gebilde, wie z. B. der Epithelien, auf beiden Seiten, nicht solche Bestandtheile enthalten können, die erst durch die höhere Entwickelungsstufe gegeben werden. Man wird diese wissenschaftliche Forderung auch wohl zugeben, aber statt genau zu untersuchen, wie sich die morphologische Organisation auf jeder Stufe der allgemeinen Schöpfungsreihe ausdrückt, glaubt man bei der Bemerkung sich beruhigen zu können, dass die Organe und histologischen Bestandtheile niederer Thiere die unentwickelten Bestandtheile der Wirbelthiere darstellen. Das Wirbelthier ist indess schon in seinen ersten Anlagen auf den weiteren Fortschritt der morphologischen Organisation berechnet; es ist darin das Entwickelungsmaterial von Bestandtheilen enthalten, die bei niederen Geschöpfen gar nicht vorkommen. Das niedere Geschöpf dagegen ist mit Beziehung auf seine einfachere Organisation und ohne Rücksicht auf das Wirbelthier vollkommen entwickelt und ausgebildet.

Nicht allein Thatsachen, auch klar in der organischen Schöpfung ausgesprochene Naturgesetze weisen auf die Gehaltlosigkeit solcher Vergleiche hin, die Huxley und Kölliker von Neuem in Gang bringen wollen, und die auch bei mangelhafter Einsicht in die Natur der beiden Bildungsprocesse organisirter Formen (des Sonderungs- oder Differenzirungsprozesses und des Knospenzeugungsprozesses) unter dem Schutz der Darwin'schen Lehre und der atomistischen Naturanschauung auf einen recht großen, wenn auch vorübergehenden Beifall rechnen können.

Es folgen nun meine eigenen Beobachtungen mit besonderer Berücksichtigung der von mir bezeichneten Campanularien.

Die Wand des röhrigen, weichen Hydroidenkörpers läßt, von den Tentakeln zunächst abgesehen, überall drei über einander gelagerte Bestandtheile erkennen. An der Außenfläche, nach dem äußeren Skelet hin, breitet sich die contractile Rindensubstanz aus (Taf. VI, Fig. 6, se); an der Höhlenfläche liegt eine epithelartig gebildete Zellenschicht (a. a. O.: Fig. 6, si), endlich zwischen beiden eine äußerst dünne, vollkommen durchsichtige, homogene Membran, welche ich die "Tunica propria" oder besser die "Stützlamelle" nennen werde, und die eine Art inneres Skelet darstellt (Taf. VI, Fig. 6, ki).

Die Stützlamelle ist bei lebenden Thieren oft sehr schwer sichtbar, und zwar im scheinbaren Durchschnitt als dunkele, mehr oder weniger scharf gezeichnete Linie oder als eine scheinbar spaltförmige Lücke, durch welche die contractile Rindenschicht und das Epithel von einander getrennt werden. Sie ist aber leicht darzustellen an abgestorbenen Thieren welche mittelst des Deckgläschens behutsam geprefst werden. Die contractile Rindenschicht und das Epithel werden dadurch leicht entfernt; die Stützlamelle bleibt im mehr oder weniger gefalteten Zustande allein zurück (Taf. V, Fig. 7). Durch Anwendung von Essigsäure und Kalilösung lassen sich an frischen Thieren die weichen Schichten der Leibeswand auflockern und dann mittelst Druckes ohne Mühe entfernen. Gegen chemische Reagentien (Essigsäure, Kali- und Natronlösung, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure) zeigt sich die Stützlamelle ziemlich indifferent, sofern dieselben bei gewöhnlicher Temperatur und nur auf 1-2 Stunden angewendet werden; sie verräth in dieser Beziehung eine sponginartige Beschaffenheit; durch Jod wird sie nicht auffällig gefärbt.

Die contractile Substanz erscheint je nach dem Contractionszustande als dickere oder dünnere Schicht. Bei großer Ausdehnung der Leibeshöhle durch die local angesammelte Nahrungsflüssigkeit wird sie so stark ausgedehnt, daß zuweilen selbst bei stärkeren Vergrößerungen ihre doppelte Contourzeichnung nur mit Mühe wahrgenommen wird. An den in Ausbildung begriffenen Knospen der Polypenköpfe, desgleichen an den terminalen Knospen, mittelst welcher der Polypenkörper sich vergrößert, kann man sich leicht überzeugen, daß das Bildungsmaterial der Knospe aus Zellenkörpern besteht. Nach vollendeter Ausbildung habe ich an der contractilen Substanz, von den Nesselorganen abgesehen, auf Zellen bezügliche einzelne Bestandtheile und entsprechende Contourlinien weder erkennen, noch durch die gebräuchlichen Reagentien deut-

lich machen können (¹). Sie zeigt sich vielmehr bei mäßiger Contraction als eine gleichförmige, farblose, schwach gelbliche oder gelbgrünliche, auch ins bräunliche spielende Substanz, in welcher bei 500 facher Vergrößerung punktförmige oder deutlich kreisförmig oder elliptisch oder unregelmäßig begrenzte Flecke verschiedener Größe unterschieden werden können. Ein Theil der größeren Flecke wird durch die ausgebildeten oder in der Bildung begriffenen oder entleerten Nesselorgane erzeugt, die in der contractilen Substanz eingebettet liegen. Da ich bei der vorliegenden Beschreibung auf die Tentakel noch keine Rücksicht nehme, so ist in Betreff der Nesselorgane hervorzuheben, daß sie am Polypenkopfe in größerer Anzahl in der Umgebung der Mundöffnung angehäuft sind, und daß sie seltener an der Magenhöhle angetroffen werden. Am Übergangsstück des Polypenkopfes zum Polypenträger, so wie an dem letzteren selbst stehen sie nur sehr vereinzelt und zerstreut.

Auch bei stärkster Ausdehnung der contractilen Substanz und völlig glatter Oberfläche bleiben zuweilen in derselben punktförmige oder etwas größere deutlich kreisförmig begrenzte Flecke sichtbar, die gleichfalls von eingelagerten, wirklichen Körperchen herrühren. Die größeren unter ihnen, etwa bei einem Durchmesser von  $\frac{1}{900}$  P. L., — sind schwach gelblich oder gelbgrünlich gefärbt; sie finden sich überhaupt am häufigsten bei der grünen Campanularie und an Stellen des Körpers, die selbst unter dem Mikroskop eine gesättigtere Farbe zeigen, und sind als Pigmentkörperchen verschiedener Größe zu deuten, In einigen Fällen erschien die contractile Substanz hellgelbgrünlich gefärbt, ohne daß ich gesonderte

<sup>(1)</sup> Zu einer genauen Einsicht in die Entwickelungsreihe der contractilen Rindenschicht aus den ursprünglich gegebenen Zellen bin ich nicht gelangt; ich weiß weder, wie die vielen Zellen zu der scheinbar homogenen Substanz sich vereinigen, noch wie die contractile Masse entsteht. In letzterer Beziehung ist man bekanntlich auch bei den Muskelfasern noch zu keinem gesicherten Resultat gekommen. Einige Anatomen lassen die contractile Substanz aus dem Inhalte einer oder mehrerer Zellen entstehen; dies paßst so ganz zur Protoplasmatheorie. Mit gleicher, ja, meinen Erfahrungen zufolge, mit größerer Berechtigung läßst sich behaupten, daß der Zellenmembran die contractile Substanz sich bildet. Auch in Betreff der vorliegenden contractilen Rindenschicht halte ich es für wahrscheinlich, daß die Zellenmembran bei ihrer Bildung betheiligt sei, während in der Epithelschicht der Zellinhalt (Protoplasma) bevorzugt sein würde.

Pigmentkörperchen, selbst bei 500 facher Vergrößerung, unterscheiden konnte, die Farbe war gleichförmig diffus in der Substanz verbreitet. Bei anderen Hydroiden ist die Farbe des Körpers durch Pigmentkörnchen der inneren Zellenschicht bedingt.

Ein großer Theil der Flecke und körnigen Zeichnungen, oft solche, die täuschend das Bild eines Kerns, einer gekernten Zelle, eines Epithels wiedergeben, werden nur während der Contractionszustände sichtbar; sie schwinden bei genügender Ausdehnung der contractilen Substanz gänzlich und sind auch in ihrer Form variabel. Diese Flecke sind an der Oberfläche der contractilen Substanz durch Unebenheiten und Vorsprünge erzeugt, welche erst durch die Contraction gebildet werden; sie entsprechen also keinen eingelagerten wirklichen Körperchen.

Bei Besprechung der Bewegungserscheinungen des Zoophytenkörpers wird sich herausstellen, daß die Rindenschicht contractil ist, gerade so wie bei den Polythalamien. Auch muß man ihr sensible Eigenschaften zuschreiben, und außerdem ist sie es, welche die Skelettheile bildet. Die Skelettheile sind aber nichts Anderes, als erhärtetes Excret der contractilen Schicht. Zu den Bindesubstanz-Gebilden höherer Thiere darf ein hart gewordenes Excret nicht gerechnet werden, es sei denn, daß man anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen entgegen die Verwandtschaft organischer Formen nicht mehr nach der Übereinstimmung in der Bildung, sondern nach gewisser ähnlicher Leistung im Organismus reguliren wollte.

Außer der beschriebenen Rindenschicht habe ich bei Campanularien und Sertularien, — von den Fühlern abgesehen —, keine anderweitige contractile Substanz, namentlich keine Muskelfasern oder eine ganze Muskelfaserschicht, entdecken können. Daß Allman die Stützlamelle als Muskelfaserschicht gedeutet habe, wurde schon erwähnt, und dies darf in Beachtung seiner Abbildungen auch nicht im Mindesten bezweifelt werden. Das Bedürfniß, eine besondere Muskelschicht zu suchen, war bei denjenigen Forschern hervorgetreten, welche die Eigenschaft der Contractilität in einem der bezeichneten beiden Hauptbestandtheile der Hohlkörperwand nicht erkannt oder vielmehr nicht angenommen hatten. Seit Ley dig's Untersuchungen der Hydra war man geneigt, der Epithelschicht contractile Eigenschaften beizulegen, und suchte dann weniger nach beson-

Еe

Phys. Kl. 1866.

deren Muskelschichten. Kölliker allein glaubt bei der Hydra eine besondere Muskelschicht annehmen zu müssen; ich komme später darauf zurück.

Die Epithelschicht ist, wie bekannt, im großen Theil des Hydroidenkörpers mit Cilien ausgerüstet. Befinden sich diese Cilien in Ruhe, so sind sie bei ihrer geringen Länge nicht sichtbar; nur durch Rotation der Körnchen des Nahrungsinhaltes wird man auf ihre Anwesenheit geleitet. Es ist daher auch bedenklich zu behaupten, dass dem Epithel in bestimmten Gegenden die Cilien fehlen. Dennoch habe ich bisher an drei Stellen des Polypenkörpers Flimmerbewegung niemals wahrnehmen können. Die eine Stelle liegt im Kopfstück ganz in der Nähe der Mundöffnung; die zweite umfasst den Bereich der Schlundenge, die dritte den der oberen Pförtnerenge. Nach der Form der Zellen würde man die innere Zellenschicht am passendsten zu den mit Cilien versehenen vollsaftigen Pflasterepithelien rechnen können. Am Magen sind die Zellen etwas größer und verändern ihre Form sehr auffällig bei der durch Contraction bewirkten Abnahme des Volumens; sie werden dann stark aneinander geprefst und cylindrisch; wird der Magen ausgedehnt, so nehmen sie wieder eine entsprechende platte Form an. Der kernhaltige Zellinhalt ist reich an Eiweiß mit eingelagerten molecularen Körnchen.

Die Tentakel sind nicht einfache hohleylindrische Fortsätze der Magenhöhle, obschon ich zu Folge meiner Untersuchungen nicht zweifeln darf, daß die darin vorkommenden Hohlräume und deren flüßige Füllungsmasse mit der Magenhöhle und ihrem jeweiligen Inhalte in unmittelbare Verbindung gesetzt werden können. An mäßig ausgestreckten Tentakeln geben sich leicht zwei Bestandtheile derselben zu erkennen: eine mit scheinbaren Vacuolen, Hohlräumen und einzelnen Kammern versehene Axensubstanz (Taf. V Fig. 3 u. 5) und ein, den Mantel des Cylinders bildender, zweiter, äußerer, peripherischer Bestandtheil (Taf. VI Fig. 3), der sich continuirlich in die contractile Rindenschicht des Magens und so des ganzen übrigen Zoophytenkörpers fortsetzt. Im stark ausgedehnten Zustande der Tentakel wird der zweite Bestandtheil so dünn, daß er im scheinbaren Durchschnitt nur als ein pellucider Randsaum an dem Axenbestandtheile wahrzunehmen ist; der letztere dagegen tritt jetzt deutlich hervor, scheint fast ausschließlich den Fühler zu bil-

den und giebt demselben durch die lineare Reihe aufeinander folgender scheinbarer Hohlräume das Ansehen eines längs gegliederten Fadens. Im stark verkürzten Zustande der Tentakel sind die Hohlräume der Axensubstanz gar nicht sichtbar, sie haben auch in der That an Größe bedeutend abgenommen; die in der Mantelregion gelegene Substanz dagegen besitzt dann eine quer gefaltete und stark gerunzelte Oberfläche, hat ein grobkörniges Ansehen und ist so mächtig verdickt, daß sie nahezu den dritten Theil des Querdurchmessers der Tentakel in Anspruch nimmt.

In Betreff des feineren Baues der Tentakel findet sich zunächst insofern eine Übereinstimmung mit dem übrigen Hydroidenkörper vor, als die den Mantel hauptsächlich bildende äußere Schicht contractil ist und vorwiegend kleinere Nesselorgane eingebettet enthält. Am abgerundeten Ende des Tentakels stehen letztere ziemlich dicht gedrängt und ohne auffällige Anordnung nebeneinander; im übrigen Theile sind sie in gewissen Abständen kreisförmig oder spiralig, genauer in halben Spiraltouren um den eylindrischen Faden gestellt. Die Kreise oder Spiraltouren von Nesselorganen sind an den mehr oder weniger ausgestreckten Tentakeln deutlich zu übersehen, sie liegen im Allgemeinen in der Nähe der Scheidegrenze zwischen zwei Hohlräumen oder Kammern und correspondiren auch mit diesen hinsichtlich der Zahl und der Abstände untereinander. Vereinzelte Nesselorgane treten übrigens über die bezeichneten Grenzen hinaus, und außerdem lehrt eine genaue Untersuchung, daß die Ringe von Nesselorganen eine mäßig ansteigende Spiraltour mehr oder weniger vollständig umschreiben und unter spitzen Winkeln die Scheidewände durchschneiden. Größere Nesselorgane stehen am häufigsten am Insertionsende der Fühler.

Der Axenbestandtheil in den Mund- und Randfühlern der Hydrozoen ist in neuerer Zeit ganz allgemein für einen cylindrischen Faden gehalten worden, der aus linear aneinander gereihten Zellen gebildet sei. Van Beneden, Gegenbaur, Agassiz, Keferstein und Ehlers (Zool. Beiträge. S. 80 Taf. XIV) erklären die Zellen, wie Leydig bei der Hydra, für contractil und betrachteten dieselben als eine Fortsetzung der Epithelschicht des Magens. Kölliker (Würzb. nat. Zeitsch. Bd. V.) nennt sie Bindesubstanz und giebt ihnen die Rolle eines elastischen Stützapparates. (Icon. zoot. Zweite Abth. S. 101 u. f.). Von Keferstein und Ehlers ist noch zu erwähnen, daß sie die Tentakel im Ganzen aus

zelligen Abtheilungen bestehen lassen, in denen die verschieden geformte Muskelzelle liegt, welche mit den Querwänden verwachsen sei. (Bei Nausithoë punctata Köll. u. s. w.)

Nach meinen Untersuchungen verhalten sieh die Mund- und Randfühler der Hydrozoen in Bezug auf die morphologische Beschaffenheit des Axen-Bestandtheiles durchaus nicht auf gleiche Weise. Ich habe bisher zwei verschiedene Formen angetroffen. Die eine ist bei Hydra, Cordylophora u. s. w. vertreten; die zweite findet sich bei den Campanularien und Sertularien und hat wohl überhaupt eine weitere Verbreitung als die erste Form. Bei der Hydra sind die Fühler wahre Ausstülpungen des Magens; es sind an ihnen dieselben beiden Hauptbestandtheile und die Stützlamelle vorzufinden, wie im übrigen Zoophytenkörper. Bei der zweiten Form hat die Epithelschicht gar keinen Antheil an dem inneren Bau: man muß die Fühler vielmehr als fadenförmige Auswüchse der äußeren contractilen Schicht allein betrachten, in welchen ein Axenbestandtheil von der peripherischen Schicht sieh getrennt hat.

Man kann an dem Axenbestandtheil zwei beständige und einen wechselnden Theil unterscheiden. Zu den constanten Theilen gehört: der elastische Stützapparat und die centrale contractile Substanz (Taf. V Fig. 3); die wechselnde Substanz ist eine klare Flüssigkeit, wahrscheinlich Meerwasser (Taf. VI Fig. 5), welches in die Fühler hinein und heraustreten kann. Obschon die Fühler sowohl im Ganzen (unter den oben bezeichneten Umständen) als auch besonders in Betreff ihres Axenbestandtheiles das täuschende Bild linear aneinander gereihter Zellen darbieten und letztere von den Autoren mit allem Zubehör z. B. mit dem Zellenkern gezeichnet werden, so bin ich dennoch durch meine Beobachtungen zu dem Ausspruch gezwungen, daß bei der vorliegenden Form von Fühlern im ausgebildeten Zustande histologische Elemente mit den, einem Zellenkörper ursprünglich zukommenden morphologischen Eigenschaften, nicht nachzuweisen sind.

Der elastische Stützapparat des Axenbestandtheiles stellt bei unseren Campanularien eine durch 30—40 Scheidewände in Kammern abgetheilte cylindrische Röhre dar, welche aus derselben, doch mehr elastischen, Substanz besteht, wie das innere Skelet oder die Stützlamelle des bisher besprochenen Zoophytenkörpers; sie ist gleichfalls als ein erhärtetes

Excret sowohl der äußeren, peripherischen, als der centralen contractilen Substanz zu betrachten. Der Mantel der Röhre ist eine unmittelbare Fortsetzung der Stützlamelle des Magens, wie aus Figur 7 der Tafel VI zu ersehen ist. Die mit demselben in continuirlicher Verbindung stehenden dünnen Scheidewände sind an dem von den Weichtheilen befreiten innern Skelet weniger deutlich zu unterscheiden, da die zahlreichen Falten und Runzeln die Beobachtung stören. Günstiger für die Untersuchung ist es, wenn es gelingt, mit Hülfe einer schwachen Lösung von Essigsäure oder Kali die äußere contractile Substanz zu entfernen, ohne dafs die centrale Substanz bedeutende Veränderungen erlitten hat und als Füllungsmasse der Kammern sich erhält, wie in Fig 3. Endlich sind die Scheidewände leicht an ausgestreckten Fühlern eines jeden lebenden Thieres zu constatiren, sobald die centrale contractile Substanz etwa in Form eines cylindrischen Fadens die Axe der stark ausgedehnten Kammer durchzieht wie in Fig. 4 der Tafel XIV bei Keferstein und Ehlers, desgleichen in meiner Fig. 5.

Dem Anscheine nach wird der Hohlraum der Mantelröhre durch Scheidewände in vollkommen getrennte Kammern geschieden. Dies ist jedoch in Berücksichtigung des Verhaltens der in den Kammern enthaltenen klaren Flüssigkeit nicht denkbar. Bei Verkürzung der Fühler verringert sich nämlich die Quantität der klaren Flüssigkeit in den Kammern schneller oder langsamer, je nach Umständen; in möglichst verkürztem Zustande wird sie gar nicht wahrgenommen, wie in Fig. 3; die Vacuolen sind hier geschwunden; die centrale contractile Substanz füllt den entsprechend verkleinerten Hohlraum der Kammern allein aus, deren Wandung zugleich dicker geworden ist. Bei Verkleinerung der Kammern nimmt vorherrschend der Höhen- oder Längsdurchmesser ab, weniger der in der Queraxe der Fühler gelegene Durchmesser der Dicke; aus dem kurzen oder längeren Abschnitt einer Röhre wird eine hohle Scheibe. Beim Ausstrecken der Fühler füllen sich die Kammern von Neuem mit der klaren Flüssigkeit, häufig zuerst die an dem Befestigungsende der Fühler gelegenen, dann die endständigen, wenn die Ausdehnung weiter schreitet und nicht anhält, was auch vorkommt. Außerdem aber können an einem mäßig ausgestreckten Fühler in irgend einem beliebigen Abschnitte seiner Länge eine einzige oder mehrere Kammern ihres flüssigen

Inhaltes sich mehr oder weniger entledigen, während zunächst angrenzende sich gleichzeitig stärker füllen.

Diese Erscheinungen lassen sich meines Erachtens nur durch die Annahme erklären, daß die Hohlränme der Kammern untereinander in offener, d. h. durch Öffnungen vermittelter Verbindung stehen, die in den Scheidewänden vorhanden sein müssen und unter Umständen auch verschlossen werden können. Bei Untersuchung des optischen Querschnittes der Scheidewände läßt sich in der That eine Gegend bezeichnen, in welcher die Durchschnittslinie gerade in der Mitte wie unterbrochen sich darstellt; es ist dies namentlich der Fall, wenn das Mikroskop auf die Axe des cylindrischen Fühlers eingestellt wird. Die Öffnung müßte also im Centrum der Scheidewände liegen, und letztere würden als ringförmige Scheiben aufzufassen sein. Die Untersuchung ist dadurch sehr erschwert, daß die centrale contractile Substanz der Kammern mit den Enden gerade an dieser Stelle, — wenigstens bei ausgestreckten Fühlern —, befestigt ist, wahrscheinlich um den jeweiligen Verschluß, sowie die Eröffnung der Communication der Kammern untereinander zu reguliren.

Der zweite constante Theil in der Axe des Fühlers ist von mir unter dem Namen "centrale contractile Substanz" (Taf. VI Fig. 6) aufgeführt. Bei jungen Fühlern, welche ihre ersten schwachen Bewegungen machen, füllt dieselbe den Hohlraum jeder Kammer des elastischen Stützapparates ganz allein aus. Der Axenbestandtheil des Fühlers hat etwa das Ansehen, wie der in Fig. 3 gezeichnete von einem Tentakel, der im Zustande möglichster Verkürzung von seiner äußeren contractilen Substanz befreit worden ist. Die klare Flüssigkeit ist in Folge der Verkürzung der Fühler aus den Kammern entfernt; bei den jungen Fühlern ist sie noch gar nicht eingetreten; die sogenannte Vacuolensubstanz ist also nicht ein durch den Bildungsprozess des Zoophytenkörpers gegebener Bestandtheil. Die centrale contractile Substanz stellt sich dann als eine Reihe linear angeordneter, scheibenförmiger, im optischen Querschnitt quadratischer oder rechteckiger Stücke dar. Bei sehr stark ausgedehnten und mit der klaren Flüßigkeit erfüllten Tentakeln kann es anderseits geschehen, daß die zuweilen sehr durchsichtige centrale contractile Substanz wegen ungünstiger Lage und Beleuchtung, wenigstens an einzelnen

Stellen, sich dem Blicke fast gänzlich entzieht; man glaubt dann nur einfache Vacuolen vor sich zu haben.

Die jeder Kammer zugehörige Substanz zeigt sich in ausgestreckten Fühlern unter verschiedenen äußeren Formen. In einfachster Weise zieht sie als cylindrischer, nicht selten an einer oder mehreren Stellen knotig angeschwollener Faden durch die Axe der Kammer (Vgl. Keferst. und Ehlers Taf. XIV, Fig. 9 und meine Figur der Taf. VI). In anderen Fällen kann die Form mit einer Spindel, mit einer Sanduhr, mit einem Champagnerglase verglichen werden (Taf. IV, Fig. 8). Nicht selten werden unregelmäßige Sternformen sichtbar, obschon hierbei auch Täuschungen vorkommen können, indem in die Begrenzungslinie der centralen contractilen Substanz die Contourlinien schräg gestellter Zwischenwände eingehen. In der Regel ist die contractile Substanz mit ihren Enden am Centrum der Scheidewände befestigt, gerade da, wo ich die Communicationsöffnung zwischen den Kammern angegeben habe. Hier breiten sich die Enden öfters scheibenförmig und mit strahliger Zeichnung aus, wie wenn von den Rändern feine Pseudopodien ausgehen. Gegen eine Verwachsung oder substantielle Vereinigung dieser Enden mit den Querwänden der Kammern des Stützapparates, wie es Keferstein und Ehlers annehmen, spricht schon der Umstand, daß die Befestigung unter sehr wechselnden Formen stattfindet und im völlig contrahirten Zustande (Vgl. Fig. 3) gänzlich aufhört. Ich habe auch mikroskopische Bilder vor Augen gehabt, aus welchen ich entnehmen zu müssen glaubte, dafs von dem cylindrischen contractilen Strange nicht allein an den Insertionsenden, sondern auch seitlich Fortsätze zur Mantelregion der Kammer hinübergetreten seien. Keferstein und Ehlers geben von den Tentakeln der Aegineta corona n. sp. (a. a. O. S. 95) an, dass die einzelnen Kammerabtheilungen der centralen contractilen Substanz (ihre Muskelzelle) an der Basis des Tentakels einfach spindelförmig sei, in der Mitte desselben sehon eine Anzahl Ausläufer besitze und an der Spitze vielfach verzweigt sei, so dass die Beweglichkeit der Tentakel nach der Spitze hin zunehme. Ich habe allerdings auch bei den Campanularien und Sertularien die Spindelform sehr häufig am Befestigungsende der Tentakel gesehen; es kommen aber auch die anderen Formen hier vor, ebenso wie die Spindelform in den übrigen Kammern. Bei den verschiedenen Contractionsformen

der Tentakel ist übrigens wesentlich die äußere contractile Schicht betheiligt.

Die centrale contractile Substanz stimmt in ihrem mikroskopischen Verhalten sowie in den Veränderungen bei Anordnung chemischer Reagentien vollständig mit der contractilen Rindenschicht überein, doch enthält sie niemals Nesselorgane; sie erscheint gewöhnlich als eine fein granulirte Substanz, die aber unter Umständen theilweise, am häufigsten an feinen Fortsätzen, völlig homogen und durchsichtig werden kann. Moleculare Pigmentkörnchen sind zuweilen in die Substanz eingelagert; niemals aber habe ich einen Körper darin wahrgenommen, der mit einem Kern auch nur zu vergleichen wäre. Die in der Bildung begriffenen Fühler stellen einen aus Zellen zusammengesetzten eylindrischen Strang dar; etwa 3-4 Zellen gehen auf den Querdurchmesser. Später zeigt sich darin die Sonderung für die Rindensubstanz und für die centrale Partie: letztere geht aber zweifellos ebenfalls aus Zellen hervor, und wahrscheinlich betheiligen sich mehrere Zellen an der Bildung jeder Portion contractiler Substanz, die eine Kammer ausfüllt. Nach vollendeter Ausbildung sieht man aber keine Spur mehr von den einzelnen Bestandtheilen der Zellen, insbesondere von den Zellenkernen. Aber man suchte nach Kernen, als man die einzelnen Kammern des elastischen Stützapparates mit Zellen verglich; desgleichen haben Keferstein und Ehlers jede Abtheilung der centralen contractilen Substanz für eine Zelle (Muskelzelle) gehalten und mit einem Kern versehen (a. a. O.). Es fehlt auch in der That nicht an mikroskopischen Bildern, welche die Existenz eines Kerns vorspiegeln können. So kann es geschehen, daß man ein in der Rindensubstanz vor oder dahinter gelegenes Nesselorgan in das Bild der centralen Substanz hineinzieht; ebenso kann der optische Querschnitt eines Knotens oder eines Fortsatzes der letzteren als Begrenzungslinie eines Kerns gedeutet werden. Doch geben diese vereinzelten Fälle keine Berechtigung zu den gewöhnlichen Fühlerzeichnungen der letzten Jahre, bei welchen die Contour eines Kerns an der contractilen Substanz jeder Kammer angebracht ist.

In Fécamp lernte ich eine Campanularie kennen, die mir von ganz unschätzbarem Werthe gewesen ist, sowohl in Betreff der später zu besprechenden contractilen Eigenschaften als auch hinsichtlich des morpho-

logischen Charakters der centralen Substanz des Tentakels. Diese Campanularie, auf welche sich die Figuren 1 u. 5 der Tafeln beziehen, gehört mit den beiden aus der Bucht von La Spezzia und Villa franca beschriebenen Arten zu einer Gattung; sie ist aber größer und durch eine graugrünliche Färbung ausgezeichnet. Das äußere Skelet des Polypenkopfes stellt ein etwas in die Länge gezogenes Becherchen mit tief gezähneltem Rande dar, wie die nicht näher bezeichnete Campanularienart, welche Gegenbaur (1) beschrieben hat. Die äußere contractile Substanz der Fühler und die mit ihr in continuirlicher Verbindung stehende contractile Rindenschicht des ganzen Polypenkopfes und Polypenträgers enthält, eingelagert in kurzen Abständen und scheinbar ohne regelmäßige Apordnung, scharf contourirte kugelförmige Körperchen von etwa 4 min P. im Durchmesser. Dieselben bestehen aus einer festen Substanz, die, nach der Reaction auf Kali zu schließen, nicht Fett ist und bei stärkeren Vergrößerungen eine deutliche, gelbgrünliche Färbung besitzt. Diese Pigmentkügelchen fehlen nun in allen Weichtheilen des Zoophytenkörpers, namentlich in der inneren Zellenschicht, mit alleiniger Ausnahme der centralen contractilen Substanz, in welcher etwa 4-6 auf eine Kammerabtheilung fallen. Die morphologische Übereinstimmung der contractilen Substanz im Mantel, so wie in der Axe des Fühlers trat hier in auffallendster Weise hervor; es bleibt nur noch der Unterschied, daß bei letzterer, zufolge meiner Erfahrungen, Nesselorgane fehlen. In Erwägung jedoch, dass diese auch in der contractilen Rindenschicht stellenweise fehlen können und bei vielen Thieren in dem morphologisch gleichwerthigen Bestandtheil des Körpers nicht angetroffen werden, darf der bezeichnete Unterschied nur als eine besondere Complication morphologisch gleichwerthiger Gebilde beurtheilt werden.

Der dritte Bestandtheil im Axengebilde der Fühler, die tropfbare Flüsigkeit, stellt sich bei jeder Ausstreckung und Verlängerung der Tentakel als Füllungsmasse der Kammern ein, die dadurch vergrößert, namentlich verlängert werden und das vacuolenartige Ansehen gewinnen. Bei vollständiger Verkürzung der Fühler bemerkt man keine deutlichen Spuren davon, auch habe ich bereits angegeben, das die tropfbare

<sup>(</sup>¹) Verh. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg Bd. IV, S. 189, Fig. 8 u. Fig. 8a.

Phys. Kl. 1866.

F f

Flüssigkeit in den zwar ausgebildeten, aber noch nicht in Bewegung gesetzten Tentakeln fehlt. Die Flüssigkeit ist farblos, vollkommen klar und durchsichtig wie Wasser, enthält keine festen Körperchen oder mit ihr nicht mischbaren Tröpfehen suspendirt. Man kann sie selbst mikrochemisch nicht näher untersuchen. Jedes chemische Reagenz, welches dem Fühler zugebracht wird, bewirkt vor dem Eindringen in die Substanz die Verkürzung der Höhle und so den Austritt der Flüssigkeit. Ich kann nur sagen, daß, nach Anwendung von Säuren, Alkalien, des Jodwassers, in der Umgebung der Tentakel und am Polypenkopf keine chemische Erscheinung hervorgetreten ist, welche sich auf eine besondere chemische Eigenschaft der ausgepreßten tropfbarflüßigen Inhaltsmasse der Kammern hätte beziehen lassen. Unter solchen Umständen wird jeder Beobachter mit mir zu der Überzeugung gelangen, daß die in den Kammern ein- und austretende Flüssigkeit nur Meerwasser sein könne.

An der freien Oberfläche der Tentakel, die im ausgedehnten Zustande genau untersucht werden können, lassen sich eine oder mehrere Öffnungen, durch welche der Verkehr des Meerwassers mit den Kammern vermittelt werden könnte, nicht entdecken. Die Thatsache aber, daß der verkürzte Fühler vom Befestigungsrande her mit Meerwasser sich füllt, leitet selbstverständlich darauf hin, in der Magenhöhle die Zu- und Abfluss-Öffnung für das Meerwasser aufzusuchen. Dies ist recht schwierig. Dennoch giebt es einen Zustand des Hydroidenkopfes, bei welchem man durch die klaffende Mundöffnung hindurch in die weit geöffnete Magenhöhle hinein sehen kann. Es ist dies der Fall, wenn der Kopf des Zoophyten für die Aufnahme zur Nahrung bestimmter und im Absterben begriffener Thiere, oder auch beim Auswurf großer Excrementballen seine Form verändert. Das Mundstück verwandelt sich hierbei, unter starker Erweiterung seiner Öffnung und unter allmäliger Heranziehung der Schlundenge, in eine flache Schale mit ein- oder auswärts gebogenen Rändern. Durch den offenen Boden dieser Schale wird die Innenfläche der Magenhöhle sichtbar und hier gewahrt man ganz in der Nähe des Randes der Öffnung scharf ringförmig begrenzte Stellen, welche in Betreff der Lage und der Zahl genau mit den Befestigungsenden der Fühler übereinstimmen. Das Flimmerepithel, welches die Magenhöhle auskleidet, fehlt an den ringförmigen Stellen, und man sieht daher durch dieselben unmittelbar in die zunächst angrenzenden Kammern der Tentakel frei hinein. Diese Erscheinungen weisen darauf hin, daß man es hier mit Communicationsöffnungen zwischen der Magenhöhle und den Kammern im Axengebilde der Fühler zu thun habe, obschon ich genauere Einzelheiten über die morphologische Beschaffenheit derselben nicht anzugeben vermag.

Man darf voraussetzen, dafs durch die contractile Substanz in der Axe oder durch die Rindenschicht der Fühler ein zeitweiliger Verschlufs der Öffnung erfolgen könne, da sonst auch Etwas von dem, Körnchen und Bläschen führenden Inhalt der Magenhöhle in die Hohlräume der Tentakel eindringen müfste; ich habe aber schon bemerkt, dafs in dem flüssigen Inhalt der letzteren niemals Kügelchen oder Körnchen vorgefunden werden. Die Verbreitung der Flüssigkeit von Kammer zu Kammer, sei es beim Ausstrecken oder beim Einziehen der Tentakel oder bei anderweitigen localen Formveränderungen derselben, kann durch Vermittelung der durchbrochenen Septa zu Stande kommen, worauf ich bereits aufmerksam gemacht habe.

## Bewegungs-Erscheinungen des Zoophytenkörpers.

Zu den passiven Bewegungs-Erscheinungen rechne ich zunächst ein leichtes Schwanken des Stiels mit der Glocke und dem ganzen Polypenkopfe. Diese Schwankungen zeigen sich namentlich bei lebhafter Bewegung der Tentakel, der Magenabtheilung, des Mundstückes, oder auch bei allmäliger Ansammlung oder Entleerung der Nahrungsflüssigkeit eines Stieles und werden durch eine Veränderung des Schwerpunktes im Stiele mit dem Kopfe hervorgebracht.

Als passive Bewegungs-Erscheinung glaube ich ferner den mehr oder weniger geringelten oder gewundenen Habitus des Stieles betrachten zu müssen, mag derselbe vorübergehend auftreten oder in Folge der Erhärtung des äußeren Skeletes sich dauernd erhalten. Die im Stiele eingeschlossenen Weichgebilde können im contrahirten und verkürzten oder im verlängerten Zustande sich befinden. Die dargebotenen mechanischen Umstände am Polypenkopfe der Campanularien (Vgl. Taf. V, Fig. 1) sind so, daß die Verkürzung der Weichgebilde im Stiele auf eine gleichzeitige, entsprechende Verkürzung des äußeren Skeletes ein-

wirken kann, sofern die physikalischen Eigenschaften des letzteren es zulassen. Diese Verkürzung könnte, wie bei dem elastischen Stützapparat der Tentakel, auf die Weise erfolgen, daß die zuvor ausgespannte Röhre in ihrer Wandung sich allmälig verdickte und so an Länge abnähme, ohne gerade die Form zu verändern. Hierauf bezügliche Erscheinungen habe ich nicht wahrgenommen; dagegen lehren zahlreiche Fälle bei den verschiedensten Campanularien, wie ich bereits angedeutet habe, daß die Verkürzung durch den Übergang in eine gekrümmte Form mit spiraler Windung zu Stande kommt, als deren schließliches Produkt die geringelte Form erscheint.

Es ist möglich, das auf die Bildung der geringelten Form die später zu besprechenden, aus der contractilen Rindenschicht sich entwickelnden Wurzelfüsse von Einfluss sind; denn ich habe beobachtet, das dieselben sehr häufig gerade an den Einschnitten zwischen den Ringen sich festsetzen. Man sieht aber auch Scheinfüsse an der Innenfläche der Ausbuchtung des geringelten Skelets befestigt.

Zu derselben Art passiver Bewegungs-Erscheinungen gehören auch die Formveränderungen und Verschiebungen, welche an dem inneren Skelet, an der Stützlamelle und dem elastischen Stützapparat der Fühler sichtbar werden. Sie sind zunächst abhängig von den Formveränderungen der contractilen Substanzen und unter gewissen Bedingungen, z. B. bei den Fühlern, von dem Widerstande, welche die flüssige Füllungsmasse der Hohlräume des Zoophytenkörpers darbietet. Überall wo das innere Skelet eine Röhre bildet, giebt sich die Formveränderung im Allgemeinen als Verkürzung oder als Verlängerung der Röhre, oder eines Abschnittes derselben zu erkennen und zwar stets in vollkommener Übereinstimmung mit der äußeren contractilen Schicht. Weicht die Füllungsmasse des Hohlkörpers nicht aus, so kann mit der Verkürzung auch eine Erweiterung statthaben. In Betreff der Scheidewände des Fühlers wäre zu bemerken, daß dieselbe durch einseitige Verkürzung der contractilen Rindensubstanz aus der parallelen Stellung in die convergirende übergehen, und daß sie durch Contraction der Axensubstanz eine gekrümmte Form annehmen und trichterförmig werden können. Wie aber auch das innere Skelet durch die Einwirkung der contractilen Substanzen seine Form verändern möge, ich habe niemals beobachtet, dass dabei Falten oder Runzeln auftreten; man bemerkt nur, wie schon angeführt, dass die betreffende Lamelle je nach Umständen sich verdickt oder verdünnt.

Endlich wären hier noch die passiven Formveränderungen hinzuzufügen, welche die Zellen der Epithelschicht erleiden; sie gehen bei Verkürzung des Hohlkörpers in die Cylinder-, bei Ausdehnung desselben in die Plattform über, und umgekehrt. Bei den Campanularien und Sertularien ist dies hauptsächlich am Magen und Kopfstück zu beobachten, die am beweglichsten sind; am Polypenträger sind die einzelnen Zellen der Epithelschicht während der Bewegungen des Zoophyten nicht gut zu unterscheiden.

Eine zweite Kategorie passiver Bewegungs-Erscheinungen bezieht sich auf die Füllungsmasse der Hohlräume des Zoophytenkörpers. Nach meinen Beobachtungen müssen zweierlei Hohlräume unterschieden werden; die allgemeine Körperhöhle des Coelenteraten und die Hohlräume in den Kammern der Fühler, die als Auswüchse der contractilen Rindenschicht allein zu betrachten sind. Die Körperhöhle wird von der mehr oder weniger körnerhaltigen Nahrungsflüssigkeit erfüllt; im Magen und im Mundstück können aufserdem zufällig eingedrungene oder als Nahrungsmittel aufgenommene Thiere oder Excrementballen vorkommen; in die Kammern der Fühler dringt das Meerwasser ein.

In Betreff der Art und Weise, wie die Nahrung mit Hilfe der Fühler in das sich öffnende Kopfstück und in die Magenhöhle übergeführt wird, habe ich zu dem Bekannten Nichts hinzuzufügen. Hinsichtlich der Bildung der Excrementballen bemerke ich, daß dieselben zuerst in der Magenhöhle angelegt werden, Schlundenge und das Übergangsstück des Kopfes zum Stiele sind dabei fest geschlossen. In der zur Hohlkugel umgewandelten Magenhöhle rotirt die flockige, körnige Masse in Folge der andauernden Schläge durch die Cilien und formt den Ballen; dann öffnet sich die Schlundenge, der Ballen wird in die Höhle des Kopfstückes hineingedrückt und nach Abschluß der Mundöffnung und der Schlundenge neuen Rotationsbewegungen ausgesetzt. Schließlich öffnet sich die Mundöffnung und die Entfernung des Ballens aus der Höhle des Mundstückes erfolgt gewöhnlich auf die Weise, daß die Innenfläche des Letzteren durch ein Umschlagen der Ränder der Öffnung blosgelegt wird.

Die Bewegung der Nahrungsflüssigkeit hat schon Cavolini beobachtet (¹); er vergleicht sie mit der Circulation des Blutes im Rückengefäß der Raupen. Lister entdeckte bei Tubularia indivisa die in einem und demselben Abschnitt der Röhre gleichzeitig nach entgegengesetzten Richtungen stattfindenden Strömungen der Nahrungsflüssigkeit und beschreibt auch genauer (a. a. O.) die Erscheinungen des nur einfachen Stromes derselben bei Sertularien und Campanularien, auf die ich hier mich zu beschränken habe. Der Strom gehe hier abwechselnd zum Polypenkopf hin und wieder zurück, dazwischen falle eine kurze Zeit der Ruhe, in welcher die Bewegung unregelmäßig sei, was wohl auf die später zu erwähnende zitternde Bewegung der Körnchen zu beziehen ist. In  $15\frac{1}{2}$  Minute wurden fünf vor- und fünf rückwärtsgehende Strömungen beobachtet; die längste Ruhezeit währte  $\frac{1}{2}$  Minute. Es wird die Bewegung mit der Zellsaftströmung bei den Charen verglichen.

Lister legt nach meinen Erfahrungen zu großen Werth auf das Zeitmaafs, innerhalb welcher das Hin- und Herströmen und die Ruhe Statt hat. Unregelmäßigkeiten kommen selbst in Bezug auf den Wechsel der Richtung im Strome vor; es kann die Nahrungsflüssigkeit nach eingetretener Ruhe in derselben Richtung wie vorher fortfließen. Dies wird leicht verständlich, sobald man die Natur der hauptsächlichsten Bewegungsursache berücksichtigt. Die hierauf bezüglichen Erscheinungen hat Lister nicht beachtet. Bei der Bewegung der Nahrungsflüssigkeit sind nämlich nicht blos die Polypenträger, sondern auch gewöhnlich zwei Polypenköpfe in Anspruch genommen. Es sind dies Polypenköpfe, die vorübergehend weder bei der Nahrungsaufnahme, noch bei der Bildung von Excrementballen, noch bei der Verdauung betheiligt sind. Der Strom beginnt dann an einem Kopfe, dessen Magenhöhle von Nahrungsflüssigkeit erfüllt ist. Die Schlundenge wird hier geschlossen, der Pförtnerabschnitt geöffnet, und unter allmäliger Verengerung (vgl. Taf. VI, Fig. 6) des Hohlraumes tritt die Nahrungsflüssigkeit in den mehr oder weniger entleerten Stiel hinein. Unter allmäliger Anfüllung und Erweiterung des Stieles bewegt sich der Strom nach dem kriechenden Stengel hin und zugleich auch regelmäßig in den Stiel eines gewöhnlich nahestehenden Polypenkopfes

<sup>(1)</sup> Abh. über Pflanzenthiere des Mittelmeeres. Übers. v. Sprengel S. 56.

hinein, überall die Masse in Bewegung setzend, wo Ruhezustand vorhanden. In dem zum letzteren Stiele gehörigen Polypenkopfe erweitert sich gleichzeitig die bis dahin fast ganz entleerte Magenhöhle unter Abschluß der Schlundenge, die hinzuströmende Nahrungsflüssigkeit durch den geöffneten Pförtnerabschnitt aufnehmend. Es ist also derselbe Strom für den einen Polypenkopf ein rückgängiger, für den andern ein zuströmender; vielleicht können auf beiden Seiten auch mehrere Köpfe betheiligt sein. Der Strom dauert, wenn die Polypenköpfe nicht gestört werden, gewöhnlich so lange, bis die erste Magenhöhle sich vollständig entleert hat, und der Inhalt aus dem ihm zugehörigen Stiele unter Verengerung der Röhre zum Theil wenigstens ausgetrieben ist. Nach kurzer Ruhe kehrt die Richtung des Stromes um; d. h. die Nahrungsflüssigkeit tritt aus der sich verengenden Magenhöhle des 2 ten Polypenkopfes heraus und bewegt sich auf der bezeichneten Bahn rückläufig zu der nun sich erweiternden Magenhöhle des 1 ten Polypen hin u. s. w.

Die Nahrungsflüssigkeit kann auch bei Anwesenheit eines einzigen Polypenkopfes in Bewegung gesetzt werden. Unter Abschluß der Schlundenge wird der Inhalt aus der sich verengenden Magenhöhle durch den geöffneten Pförtner in den sich füllenden und erweiternden Stiel und Stengel getrieben. Nach vollständiger Entleerung des Magens wird der Pförtner, gewöhnlich zuerst die Pförtnerenge, geschlossen; die Nahrungsflüssigkeit, welche zum Theil auch aus dem sich verengenden Stiel herausgetreten ist, befindet sich nur einige Zeit in Ruhe; dann wird der Pförtner wieder geöffnet und der Inhalt strömt aus den mehr angefüllten und jetzt sich verengenden Röhren des Polypenträgers in die sich erweiternde Magenhöhle. An einem Polypenträger, dessen Köpfe sämmtlich entfernt waren, habe ich keine Bewegung der Nahrungsflüßsigkeit gesehen.

Die Körnehen der Nahrungsflüssigkeit werden während des Stromes passiv durch das in Bewegung gesetzte Fluidum mitbewegt; sie geben uns die Richtnug des Stromes an, zeigen sonst keine Spur einer eigenen Bewegung und werden auch nicht aus ihrer ruhigen Haltung herausgebracht, wenn sie in unmittelbarer Nähe der Epithelschicht fortziehen. Sobald aber die Nahrungsflüssigkeit still steht, so geräth das einzelne Körnehen, welches die Zellen unmittelbar berührt, in Schwankung und schliefslich auch in Rotation; eine in einer bestimmten Richtung anhaltende

Bewegung kommt nicht zu Stande; nur in den abschließbaren Hohlräumen des Mundstückes, des Magens und Pförtners stellten sich Rotationsbewegungen sämmtlicher Körnchen und der ganzen Inhaltsmasse ein, wie bei Bildung der Excrementballen.

Was die Ursachen der passiven Bewegungs-Erscheinungen der Nahrungsflüssigkeit betrifft, so ist bei den zuletzt erwähnten die Wirkung der Cilien der Epithelschicht unverkennbar. Seit Grant's Untersuchungen an Pennatula u. s. w. (The new philos. Jour. 1827) wurde auch das Hinund Herströmen der Nahrungsflüssigkeit von den schwingenden Cilien allgemein abgeleitet; nur Ehrenberg(1), desgleichen Lovèn(2) erklären peristaltische Contractionen der Leibesröhre für die Bewegungsursachen. Bei den Campanularien und Sertularien muß ich mich auf die Seite Ehrenberg's stellen. Aus den obigen Mittheilungen geht hervor, dass die hier sehr schwach ausgebildeten Cilien während des Strömens der Nahrungsflüssigkeit sogar in Ruhe sich befinden müssen, da die unmittelbar an der Wand vorüberziehenden Körnchen auch nicht die geringsten Schwankungen verrathen. Van Beneden hat zwar gegen Ehrenberg angeführt (a. a. O.) es könne die Circulation der Nahrungsflüssigkeit nicht durch peristaltische Bewegungen zu Stande kommen, da die Leibesröhre sich nicht entsprechend in der Form verändere. Hierin hat sich van Beneden geirrt, und der Irrthum ist wohl dadurch entstanden, dass die Polypenköpfe nicht beachtet wurden. Am Polypenträger gehen die Erweiterungen und Verengerungen der Röhre gewöhnlich sehr langsam vor sich; auch geben sich die Veränderungen des Querdurchmessers weniger am ganzen Rohre, als vielmehr an dem oft schwer zu unterscheidenden Hohlraume zu erkennen; am Magen dagegen sind die Formveränderungen auch äußerlich ganz deutlich.

Nach den Bewegungs-Erscheinungen muß überhaupt der Magen als der hauptsächlichste Motor für die Bewegung der Nahrungsflüssigkeit angesehen werden; durch seine Contraction wird die Strömung eingeleitet und ohne seine Mitwirkung scheint gar keine Bewegung zu Stande zu kommen. Contractionen kommen ganz unzweifelhaft auch am Polypen-

<sup>(1)</sup> Abhandl. d. Berl. Akad. 1832, S. 299.

<sup>(2)</sup> Wiegm. Archiv 1837 Bd. I, S. 254.

träger vor, aber nur im Anschluss an die Thätigkeit des Magens und für sich allein ohne solche Erfolge. Da man die Körnchen der Nahrungsflüssigkeit zuweilen ganz deutlich mit einer gewissen Beschleunigung in die sich erweiternde Magenhöhle hineintreten sieht, so darf man in solchen Fällen auch eine aspirirende Wirkung der letzteren auf die Nahrungsflüssigkeit in dem Polypenträger annehmen. Diese Aspiration würde dann mit Hilfe der beim Nachlass der Contraction sich ausdehnenden, elastischen Stützlamelle des Magens ausgeführt werden können. Erscheinungen, welche darauf hindeuten, daß eine solche aspirirende Kraft auch von Seiten des Polypenträgers beim Heraustreten der Nahrungsflüssigkeit aus dem Magen mitwirke, sind mir nicht bekannt. Dass dies hier auch geschehen könne, versteht sich von selbst; doch gehört dazu, daß die contractile Substanz im Polypenträger nicht blos dem Drucke, der durch Compression der Magenwand auf den Inhalt ausgeübt wird, nachgiebt und sich erweitert, sondern gleichzeitig aus eigenem Antriebe ihren verkürzten Zustand aufhebt und in den ausgedehnten übergeht.

Die Bewegungs-Erscheinungen des Meerwassers bei den Fühlern beziehen sich auf das Ein- und Ausströmen desselben bei Ausdehnung und Verkürzung der Tentakel im Ganzen und auf die stärkere Anfüllung und theilweise oder auch gänzliche Entleerung einer einzigen oder einer Anzahl von Kammern an irgend einer beliebigen Stelle. Das Auftreten durchsichtiger Hohlräume und sogenannter Vacuolen in den Kammern und deren Schwinden, sowie die Vergrößerung und Verkleinerung einzelner und aller Kammerräume mit gleichzeitiger Formveränderung derselben, dies sind die Zeichen, durch welche man auf die Bewegung des Meerwassers in den Kammern der Fühler aufmerksam gemacht wird. Die Triebkraft für diese Bewegungen kann nur von den contractilen Substanzen ausgehen, da in den Fühlern die Cilien tragende Epithelschicht gänzlich fehlt. Bei der Anfüllung der Fühler mit Meerwasser arbeitet die contractile Substanz des Magens durch Zusammenziehung, während die contractilen Substanzen des Fühlers sich ausdehnen, umgekehrt bei der Entleerung. Man beobachtet leicht, dass das Mundstück des Kopfes beim Ausstrecken der Fühler sich öffnet, und dass das Meerwasser durch dasselbe in die durch die obere Pförtnerenge abgeschlossene Magenhöhle eindringt; sodann wird die Schlundenge geschlossen, und Phys. Kl. 1866. Gg

das Meerwasser aus dem sich verengenden Magen in die Fühler eingetrieben. Es ist nicht nothwendig, daß alle Kammern zugleich und mit gleicher Menge Wasser gefüllt werden; nicht selten werden gerade die am freien Ende oder in der Mitte der Fühler gelegenen Kammern zuerst vorherrschend angefüllt. Außerdem können, wie schon früher angegeben, einzelne Kammern ihr Wasser entleeren unter gleichzeitiger Volumzunahme der angrenzenden.

Beim Eindringen des Meerwassers in eine Kammer kann der sich vergrößernde Hohlraum auf zweifache Weise in seiner Form verändert werden. Im vollständig verkürzten Zustande stellen die Kammern kurze von der centralen contractilen Substanz erfüllte Hohlcylinder dar, von nahezu gleichem Durchmesser in der Richtung der Längs-, wie der Queraxe der Fühler; öfters ist der erstere kleiner, als der letztere. Diese Form verändert sich bei Vergrößerung entweder mit vorherrschender Zunahme in der Längsaxe oder in seltenen Fällen und nur an vereinzelten Stellen des Fühlers auch in der Queraxe; der Fühler selbst wird dabei vorherrschend verlängert oder in einer bestimmten Gegend verdickt; die äußere contractile Schicht nimmt in beiden Fällen an Dicke ab; die contractile Axensubstanz geht aus der dicken Scheibenform in eine lange dünne oder kurze dickere cylindrische über; umgekehrt bei Entleerung der Kammern.

Erscheinungen, die sich unmittelbar auf das Hindurchströmen des Meerwassers durch die Septa beziehen, habe ich nicht wahrgenommen; daß dies wirklich geschieht, wird durch die Anfüllung und Volumzunahme der Kammern bewiesen. Die Umwandlung der ebenen Platte des Septum in eine gekrümmte kann wohl nur, wie schon angedeutet, als Wirkung der contractilen Axensubstanz, die Verschiebung der Scheidewände aus der parallelen Stellung in eine convergirende als einseitige Wirkung der äußeren contractilen Schicht angesehen werden.

Unter den activen Bewegungs-Erscheinungen sind diejenigen die wichtigsten und hier besonders zu beachten, durch welche die contractilen Eigenschaften der von mir als contractil bezeichneten Bestandtheile des Hydroidenkörpers festgestellt werden können: es sind die äußere contractile Rindenschicht mit den Nesselorganen und die centrale contractile Substanz in den Kammern der Fühler, in welcher Nesselorgane nicht vorkommen. Muskelfasern fehlen in der Wand des weichen Hohl-

körpers der Campanularien und Sertularien; ich kenne bei ihnen nicht einmal eine Erscheinung, durch welche man, wie bei den Hydren, zu ihrer Annahme verführt werden könnte. Dass das innere Skelet, die Stützlamelle und der elastische Stützapparat der Fühler, unerachtet Verdickungen und Verdünnungen an ihm beobachtet werden, nicht als contractile Substanzen gelten dürfen, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die Zellen der epithelartigen inneren Zellenschicht zeigen, am Magen wenigstens, deutlich nachweisbare Formveränderung; plattgedrückte Zellen werden cylindrisch bei Verengerung des Magens und umgekehrt. Diese Formveränderungen können nur als passive Bewegungs-Erscheinungen gedeutet werden, da sie nothwendig aus der Verengerung und Erweiterung der Magenhöhle folgen und diese Formveränderungen gleichwohl nicht veranlast haben, auch überhaupt nicht zu Stande bringen könnten. Anderweitige Formveränderungen sind aber weder von anderen Forschern noch von mir gesehen worden.

An der contractilen Rindenschicht wird die contractile Eigenschaft zunächst daran erkannt, daß dieselbe in der Flächenausbreitung unter allmäliger Verengerung oder Einschnürung des Hohlkörpers sich verdickt und umgekehrt bis zu einer kaum meßbaren dünnen Lamelle verdünnt. Am auffallendsten ist diese Erscheinung am Mundstück, am Magen und an den Fühlern, die sich durch lebhafte Contractionsbewegungen auszeichnen. Diese Contractionsform kann auch peristaltisch werden, namentlich an den Fühlern. Bei der zweiten Kategorie der Contractionsformen erhebt sich die contractile Substanz über die äußere Mantelfläche des im ausgedehnten Zustande ebenen, häutigen Gebildes in Form von Knötchen, Papillen, Runzeln, queren Wülsten und endlich wirklichen Pseudopodien. Die zuerst genannten Erhebungen kommen am ganzen Körper des Polypenstocks vor, lassen sich aber in ihrer Bildung am besten am Magen, Mundstück und namentlich an den Fühlern verfolgen, wo die Nesselorgane öfters auf dem Gipfel der Erhebung ihren Platz einnehmen. Die Rindenschicht, welche im ausgedehnten Zustande, von den Nesselorganen und Pigmentkörnchen abgesehen, unter dem Mikroskop homogen erscheint, erhält dadurch eine regelmäßig oder unregelmäßig dunkel gefleckte Zeichnung, ein scheinbar fein oder grob granulirtes Ansehen. Auch polyedrische Figuren werden sichtbar, obgleich nicht so scharf gezeichnet, wie bei den Hydren, bei welchen man nur mit Mühe von dem Gedanken sich losmachen kann, das ein wirkliches Epithel vorliege:

Die Wurzelfüßehen der Rindenschicht sind der Erscheinung nach längst bekannt und in den Zeichnungen leicht aufzufinden. Allman wurde durch sie zu der Annahme von Lacunae verleitet, die zwischen dem weichen Polypenkörper und dem äußeren Skelet sich ausbreiten sollten; andere Naturforscher haben sie für Ligamente gehalten, eine Deutung, die sehr nahe liegt, sobald man ihre Entstehung als Contractionsform nicht wahrgenommen hat. Ich habe ihre Entstehung, wie ihre Rückbildung ganz deutlich schon vor mehreren Jahren an dem Übergangsstücke des Polypenkopfes, desgleichen an dem Polypenträger verfolgt (Taf. VI, Fig. 6) und wurde durch diese Beobachtung zu der Erkenntnifs gebracht, daß die Rindenschicht der Campanularien und Sertularien eine contractile Substanz sein müsse. An den Fühlern und an dem Mundstück habe ich die Bildung von Pseudopodien noch nicht gesehen. In Betreff des Magens stehe ich nicht an, jene ringförmige Erhebung der Rindenschicht, durch welche der Magen an die Corona dentata der Glocke befestigt wird, an die Contractionsform der Pseudopodien anzuschließen. Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß die ringförmige Erhebung am Rande in kleine Fortsätze ausläuft, die zwischen die Zähnchen der Corona dentata eingreifen; man kann dies aber nicht mit Sicherheit unterscheiden. Ich habe die Bildung der zuletzt erwähnten Contractionsform nicht gesehen; aber man hat oft genug Gelegenheit zu beobachten, daß der Magen entweder ganz frei in seiner Glocke liegt oder mittelst der kranzförmigen Pseudopodie an der Corona dentata festhaftet.

Die Wurzelfüßschen am Polypenträger und dem Übergangsstück haben eine langgezogene kegelförmige oder cylindrische Gestalt von verschiedener Dicke und Länge. Immer beginnen sie mit etwas dickerer Basis an der Rindenschicht, durchziehen den Raum zwischen letzterer und dem äußeren Skelet in querer oder schräger Richtung, häufig allmälig an Dicke abnehmend, und setzen sich an das Skelet mit dem scheibenförmig sich ausbreitenden spitzen Ende fest. Es kommt auch vor, daß sie mittelst gabliger Verästelung an das Skelet herantreten. Dünne Wurzelfüßschen können ganz hyalin erscheinen, die dickeren dagegen nicht selten

körnig und gefleckt oder gestreift, wegen Erhebungen, die auf der freien Fläche sich bilden; einmal sah ich ein Nesselorgan in ihrer Substanz.

Es ist eine Eigenthümlichkeit dieser Pseudopodien, daß sie, einmal hervorgetreten, lange Zeit ausharren und kaum in auffälliger Weise ihre Form dabei ändern; ich habe in einem Falle durch 10 Stunden hindurch eine und dieselbe Pseudopodie beobachtet. Es liegt daher ganz nahe, daß man sie für bleibende Bestandtheile des Körpers und nicht für vorübergehende Contractionsformen desselben gehalten hat. Ist man erst auf die Contractionsform aufmerksam geworden, dann wird man leicht die Beobachtung machen, daß dieselbe Pseudopodie ihre Form und Größe viel mehr verändert, als man es vorher vermuthete. Das Hervortreten von Wurzelfüßschen habe ich zum ersten Male an einer Campanularie gesehen, deren Mundstück im Begriff war, mit Anstrengung ein noch nicht völlig abgestorbenes Thierchen in sich aufzunehmen. Die Fig. 6. der Taf. VI giebt eine Zeichnung von den hier sehr rasch am Übergangsstücke des Kopfes zum Polypenträger gebildeten Pseudopodien, während vorher nur zwei derselben vorhanden waren.

Wellenförmige Bewegungen der knoten- und papillenartigen Contractionsformen der Rindenschicht habe ich nicht gesehen oder wenigstens nicht deutlich verfolgen können. Dagegen waren dieselben an der contractilen Axensubstanz der Fühler völlig klar bei jener Campanularie zu beobachten, die ich in Fécamp unter Händen gehabt habe (Vgl. S. 225). Aus meinen früheren Mittheilungen geht hervor, dass die in der Kammer gelegene centrale contractile Substanz unter sehr wechselnden Formen auftritt. Die Umstände, unter denen dies stattfindet, sind der Art, daß man an Contractionsformen und an eine contractile Substanz erinnert werden muß. Man ist aber nicht berechtigt, von einer contractilen Muskelzelle zu sprechen, und mit dem Protoplasma kommt man bekanntlich keinen Schritt weiter. Obschon ich in La Spezzia und in Nizza mir alle nur mögliche Mühe gegeben hatte, die Formveränderungen der centralen contractilen Substanz unmittelbar zu verfolgen, so war mir dieses dennoch nicht mit der befriedigenden Sicherheit gelungen; von anderen Forschern ist mir keine Mittheilung hierüber bekannt.

Bei der in Rede stehenden Campanularie ist die Beobachtung theils durch die Größe der Fühlerkammern, vorzüglich aber durch die in die contractile Substanz eingebetteten gelbgrünlichen Pigmentkügelchen wesentlich erleichtert. Diese Kügelchen sind mit Rücksicht auf ihre Anzahl und ihr gegenseitiges Lagerungsverhältnis ohne Schwierigkeit zu übersehen und gewähren in Folge dessen ganz vorzügliche und sichere Anhaltspunkte für die Beobachtung. Während die contractilen Theilchen ganz ummerklich zu einer bestimmten Contractionsform verschoben werden, rücken an einer Stelle die Kügelchen von einander, an einer andern nähern sie sich. Kehrt das contractile Gebilde wieder zu seiner früheren Form zurück, so findet sich auch die frühere Anordnung der Kügelchen vor. Die Thatsache, dass die Contractionsbewegungen nicht als Massenbewegung aufgefast werden können, tritt hier auf das Deutlichste zur unmittelbaren Anschauung.

Auch das Fortrücken oder die Wellenbewegung einer wulstförmigen Erhebung konnte genau verfolgt werden. Die centrale contractile Substanz einer Kammer hatte eine cylindrische Form und war mittelst der scheibenförmig ausgebreiteten Enden an den gegenüberstehenden Septa befestigt. Die wulstförmige Erhebung zeigte sich an dem einen Ende und bewegte sich allmälig dem cylindrischen Körper entlang zum entgegengesetzten Ende hin etwa im Verlauf einer halben Stunde, worauf sie in einigen Fällen sich verzog, in anderen nach einem kurzen Aufenthalt in die rückläufige Bewegung überging. In der Abbildung (Taf. VI, Fig. 5) sind die verschiedenen Formen, welche der cylindrische Strang während der Wellenbewegung annahm, in den drei übereinander gestellten Kammern wiedergegeben. Die einzelnen an dem Strange der Länge nach eingebetteten Kügelchen traten nach einander in die heranrückende Welle ein, waren dann auf dem Gipfel derselben sichtbar und stiegen auf der entgegengesetzten Seite herunter zur Ruhe, sobald die Welle über ihre Lagerungsstätte hinweggeschritten war. Bei den Discussionen über die sogenannte Körnchenbewegung an den fadenförmigen Scheinfüßschen der Polythalamien hatte ich darauf hingewiesen, daß sich in contractilen Substanzen eingelagerte wirkliche Körnchen bei den Wellenbewegungen anders verhalten müßten, als die falsch gedeuteten Körnchen der sogenannten Körnchenbewegung, und dies war hier und zwar in unzweideutigster Weise ausgesprochen.

Da die contractile Rindenschicht der Campanularien und Sertularien ein continuirliches Ganze in einer bald dickeren, bald dünneren cylindrischen Hohlform darstellt, so kann keine Contractionsbewegung vorkommen, die nicht zugleich mit einer Abänderung an dieser Hohlform verbunden wäre.

Ich bin genöthigt gewesen, bei Besprechung der passiven Bewegungs-Erscheinungen auf diese in Rede stehenden activen gleichzeitig hinzuweisen, so dass ich hier nur auf ein paar Punkte aufmerksam mache. Der beweglichste Abschnitt des ganzen Polypenstocks ist das Mundstück des Kopfes; an ihm sind die Formveränderungen am auffälligsten. Das Mundstück kann sich so stark zusammenziehen, dass es als ein gesonderter Abschnitt am Magen kaum wahrzunehmen ist; es kann sich bei geschlossener Mundöffnung zu einem kurzen Hohleylinder, zu einer Hohlkugel, zu einem linsenförmigen oder mehr ellipsoidischen Körper umwandeln, an welchem selbst eirculäre oder einseitige Einschnürungen bemerkbar werden. Beim Auswerfen der Kothballen wird die Mundöffnung außerordentlich erweitert, die Ränder werden nach außen umgeschlagen, und die Innenfläche des Mundstückes der unmittelbaren Bespülung durch das Meerwasser ausgesetzt. Bei Einführung erbeuteter Thiere in den Magen hatte sich das Mundstück zu einem verhältnifsmäßig schmalen Ringe ausgedehnt, der wie ein Randsaum die weit geöffnete Schlundenge umgab. Weniger auffällig sind die Formveränderungen am Magen. Beim Austreiben der Nahrungsflüssigkeit in den Polypenträger nimmt er gewöhnlich die Sanduhrform an. Die Schlundenge, desgleichen die obere und untere Pförtnerenge sind dadurch ausgezeichnet, dass hier die Erweiterungen und Verengerungen bis zur vollkommenen Verschließung des entsprechenden Höhlenabschnittes, wie bei Sphincteren, in augenscheinlich geregelter und dem jedesmaligen Bedürfniss des Hydroidenkörpers entsprechender Weise ausgeführt werden.

Gegenüber den Fühlern der Hydren sind die der Sertularien und Campanularien träge zu nennen. Beim Ausstrecken nehmen sie regelmäßig die C Form an und wenden dabei die Concavität nach außen. Später stellen sich S förmige und anderweitige Krümmungen ein. Bei der Verkürzung nehmen sie nur wenig an Dicke zu, und diese geringe Zunahme ist auf Rechnung der stark verdickten Rindensubstanz zu bringen,

während der Axenbestandtheil in Folge des Wasserabflußes sich verdünnt. Am Polypenträger werden die langsam vorschreitenden Verengerungen und ebenso die Erweiterungen nur an weiten Strecken der Röhre bemerkbar.

В.

Der innere Bau und die contractile Substanz der Süfswasser-Polypen.

(Hydra fusca und grisea, Hydra viridis)

(Hierzu Taf. VII.)

## Äufsere Formverhältnisse.

Die Süßswasser-Polypen sind für die Untersuchung der contractilen Substanz bei der in Rede stehenden Thierabtheilung von ganz besonderem Werthe. Die Thiere sind einfach, leicht dem Beobachter zur Hand, entbehren des äußeren Skelets, und die Tentakel sind an einem Theile von außerordentlich einfacher Structur.

An dem Hohlkörper des Arm-Polypen unterscheidet man nur zwei Abschnitte: den Polypenträger oder Fuß und den Polypenkopf.

Der hohe cylindrische Fuß endet quer abgeschnitten und ist an dieser Stelle gewöhnlich etwas dunkler gefärbt; eine Öffnung habe ich an der Endfläche nicht gesehen. Wenn die Endfläche recht fest an einem Gegenstande adhärirt, so erscheint sie wie eine platte Scheibe mit etwas vorspringendem Rande. Ist die Befestigung locker, so treten aus der Scheibe, hauptsächlich am Rande, einzelne kurze Fortsätze hervor; die mittlere Partie dagegen ist eingezogen und berührt die Unterlage nicht. Die Scheibe des Fußes hat dann die Form eines Napfes, aus dessen Rande Fortsätze zur Befestigung an der Unterlage hervortreten können. Auch wenn das Thier seine Befestigung aufgiebt und sich frei gemacht hat, wird die Scheibe des Fußes zuerst napfförmig, und der Rand zieht

sich dann allmälig über den Boden des Napfes zusammen, die Scheibe selbst zu einem mehr oder weniger geschlossenen ellipsoidischen Hohlkörper umwandelnd. Solche Zustände liefern oft das täuschende Bild einer Öffnung.

Am Polypenkopf lassen sich nur zwei Abschnitte deutlicher nachweisen: das Mundstück mit dem Fühlerapparat und der Magen. Der letztere geht aber so unmerklich in den Fuß über, daß ein Übergangsstück (Pförtner-Abschnitt), wie bei den Campanularien und Sertularien, nicht gut abzugrenzen ist. Da auch das Mundstück weniger entwickelt ist, so treten die Schlundenge und die beiden Pförtnerengen in der äußeren Form nicht deutlich zu Tage, doch wird der Magen stets gegen den mit Nahrungsflüssigkeit gefüllten Fuß fest abgeschlossen, wenn die Höhle desselben Beute aufgenommen hat. Ist das in die Magenhöhle eingeführte Thier nicht zu groß, so schnürt sich während der Verdauung auch das Mundstück an der Schlundenge deutlich ab.

## Der innere Bau und die Bewegungs-Erscheinungen des Armpolypen.

Ich hatte bei den Campanularien und Sertularien den inneren Bau und die Bewegungs-Erscheinungen, soweit es möglich war, getrennt von einander beschrieben; Wiederholungen waren hierbei unvermeidlich geworden. Dies ist auch nicht zu umgehen. Wie auch das Thier und seine Theile zur Beobachtung gelangen mögen, immer befinden sie sich entweder im ausgedehnten, d. h. im sogenannten Zustand der Ruhe, oder im verkürzten, verdickten, d. h. im sogenannten activen Contractionszustande. Bei niederen Thieren, denen Nerven und Muskeln fehlen. sind aber beide Zustände, der der Ruhe, wie der der sogenannten Action, als active Contractionsformen und dem entsprechend als active Bewegungs-Erscheinungen aufzufassen. Es ist also nothwendig, bei der anatomischen Beschreibung auf die jedesmaligen Contractionszustände d. h. auf die activen Bewegungs-Erscheinungen Rücksicht zu nehmen. Bei den am ganzen Körper so sehr beweglichen Hydren lassen sich auch die activen Bewegungs-Erscheinungen am zweckmäßigsten zugleich mit dem inneren Bau besprechen, zumal die passiven Bewegungs-Erscheinungen hier ganz in den Hintergrund treten.

Phys. Kl. 1866.

Der Armpolyp stellt in allen seinen Theilen einen continuirlichen Hohlkörper dar, dessen Hohlraum an keiner Stelle, auch nicht an den Tentakeln durch vortretende Septa unterbrochen wird. Die Nahrungsflüssigkeit kann unbehindert durch die Abschnitte des Kopfes, durch den Fuß und aus dem Magen durch die ganze Länge der Tentakel und wieder zurück bewegt werden; die Unterbrechung und Abschließung eines Theiles des Hohlraumes wird, wo immer sie vorkommen mag, durch die Thätigkeit der contractilen Substanz zu Stande gebracht. Die Wandung des Hohlkörpers ist im Wesentlichen überall auch von gleicher Beschaffenheit; ihre Bestandtheile ziehen durch den ganzen Polypenkörper hindurch, mit der Beschränkung jedoch, daß an einem Abschnitte der Tentakel der eine von den beiden, an dem inneren Bau sich betheiligenden Hauptbestandtheilen ausfällt.

Das Struktur- und Texturverhalten der Hohlkörperwand des gemeinen Süßswasserpolypen ist in neuerer Zeit von Ecker(¹) und besonders von Leydig(²) untersucht worden; andere Schriftsteller haben später nur gelegentlich, bei Mittheilungen über den inneren Bau anderer Hydrozoen, auf die Hydren hingewiesen.

Eckert unterscheidet in der Wand des Hohlkörpers drei Schichten, die jedoch sämmtlich als ungeformte contractile Substanz (Sarcode) bezeichnet werden. Die später zu besprechende Stützmenbran kennt der Verfasser nicht, obschon dieselbe in seinen Zeichnungen (Fig. I u. Fig. V) markirt ist; er läugnet, dass irgend eine Schicht aus Zellen hervorgegangen sei und nach vollendeter Bildung aus Zellen bestehe; bei der Deutung der mikroskopischen Bilder läst sich der Verfasser hauptsächlich von der Dujardin'schen Sarcode-Theorie leiten. Selbst die Anhänger der Sarcode-Theorie haben später auf diese Arbeit keine Rücksicht nehmen können, da sie die Wand des Hohlkörpers aus zwei Epithellagen bestehen ließen. Ich werde insoweit auf die Seite des Verfassers mich zu stellen haben, als ich in der eigentlichen contractilen Schicht im ausgebildeten Zustande auf Zellenkörper bezügliche Begrenzungslinien gleichfalls nicht auffinden kann.

<sup>(1)</sup> v. Sieb. und Köllk. Zeitsch. f. wissenschaftl. Zool. Bd. I S. 218 u. f.

<sup>(2)</sup> Müll. Archiv f. Anat. u. Physiol. Jahrg. 1854 S. 270 u. f.

Leydigs Abhandlung trägt durchweg den Charakter gediegener Forschung; er leitet die Untersuchung wieder auf die richtige Bahn. Nach dem Verfasser besteht die Wand des Hohlkörpers überall aus drei Bestandtheilen: aus einer die Haut bildenden Zellenschicht, welche zweierlei Arten von Nesselorganen enthält; aus einem unter der Haut liegenden Gewebe, welches das eigentliche Leibesparenchym ausmacht, gegen den Hohlraum des Polypenkörpers gewendet ist und aus großen Zellen zusammengesetzt wird, deren Wände miteinander zu einem großen Netzwerk verbunden sein sollen, und deren wasserklare Inhaltssubstanz für contractil gehalten wird. Zwischen der äußeren Zellenlage der Haut und der inneren contractilen Zellenlage bemerke man eine scharfe Linie, die auf den dritten Bestandtheil, auf eine homogene, in Kalilauge aufquellende Membran bezogen werden kann. Das Bild der contractilen Zellenschicht erinnere an die mikroskopische Beschaffenheit der Chorda dorsualis von Froschlarven und Fischen. Der Kern und die häufig braungefärbten Klümpchen liegen constant an der Wand des Zellenraumes in der contractilen Schicht, die braunen Körnerklumpen sogar in einer, divertikelartig gegen die Höhle vorspringenden Auftreibung der Zellmembran; die wasserklare contractile Substanz fülle den Binnenraum der Zelle aus. Es sei fernerhin unzweifelhaft, dass Flimmerung im Hohlraum des Polypenkörpers vorkomme, es scheine als ob ein äußerst feines, auf einem blassen Kügelchen aufsitzendes Härchen diese Flimmerung bewirke, obschon dadurch nicht ein continuirlicher Cilienbesatz hergestellt werde. Außerdem giebt Leydig an, dass über die freie Oberfläche eine feine glashelle Cuticula hinwegziehe; dieselbe ist nicht mit der erwähnten homogenen Stützmembran zwischen beiden Hauptzellenschichten zu verwechseln (1); sie würde, wenn sie vorhanden wäre, mit dem äußeren Skelet anderer Hydrozoen verglichen werden müssen.

Nach meinen Untersuchungen sind in der Wand des Polypenköpers an keiner Stelle mehr als drei Bestandtheile zu unterscheiden, die im Wesentlichen mit denjenigen übereinstimmen welche ich bei den Campanularien und Sertularien beschrieben habe: die äufsere contractile Substanz, die innere Epithelschicht und die zwischen beiden

<sup>(1)</sup> Vgl. Claus: über Physophora u. s. w., Zeitschrift f. wiss. Zool. Bd. X S. 300. H h 2

Schichten, oder, wie sich aus den nachfolgenden Mittheilungen ergeben wird, auch allein an der Innenfläche der contractilen Schicht gelegene Stützmembran, das innere Skelet (Taf. VII, Fig. 9). Eine Cuticula oder irgend eine Schicht die sich mit dem äußeren Skelet der Campanularien und Sertularien vergleichen ließe, habe ich bei den von mir untersuchten Thieren nicht vorfinden können; man kann die Hydriden mit Recht zu den nackten Hydroidpolypen rechnen. Die genannten drei Bestandtheile sind am Hydroidenkörper überall, wo sie vorkommen, auch von wesentlich gleicher Beschaffenheit. Abweichungen untergeordneter Art bietet hauptsächlich die innere Epithelschicht dar. Da die Arme der Süßwasserpolypen hinsichtlich des inneren Baues von den Fühlern der Campanularien und Sertularien abweichen, und die hier vorkommenden Formverhältnisse, wie schon angedeutet, zur Entscheidung histologischer und physiologischer Controversen verwendet werden müssen, so erscheint es mir zweckmäßig, meine Beobachtungen über den inneren Bau der Fühler des Süßwasserpolypen voranzuschicken.

Die Fühler der Hydren zeigen keine Spur einer segmentirten gekammerten Zeichnung, die bei anderen Hydrozoen beobachtet wird; es fehlen die Scheidewände, es fehlt auch die von mir beschriebene contractile Achsensubstanz. Die Arme sind bisher völlig richtig als hohle cylindrische Schläuche beschrieben worden, deren Binnenraum in offener Communication mit der Magenhöhle steht. Es ist aber, so viel ich weiß, von Niemand hervorgehoben, daß dieser Schlauch der Länge nach in zwei nach dem inneren Bau und den Leistungen verschiedene Abschnitte getheilt werden müsse; ich nenne sie den frei endigenden Abschnitt und den befestigten (Taf. VII, Fig. 9). Die Länge jedes einzelnen Abschnittes ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln, da die Contractionszustände, durch welche dieselbe geändert wird, wohl niemals in beiden Abschnitten gleichartig sind; es schien mir aber, als ob dieselben sich nahezu in die Länge des Fühlers theilen.

Der frei endigende Abschnitt ist im ausgedehnten Zustande der Fühler dünner und beweglicher als der befestigte. Wenn die Magenhöhle eine Mückenlarve oder einen Krebs aufgenommen hat und die Nahrungsflüssigkeit aus ihr zum Fuß und zu den Fühlern zurückgedrängt wird, so sammelt sich dieselbe in den Fühlern im frei endigenden Abschnitt an,

während der befestigte sich ventilartig schliefst und den Rücktritt der Nahrungsflüssigkeit in die Magenhöhle verhindert; in solchen Fällen kann der mäßig contrahirte frei endigende Abschnitt des Fühlers sich als das dicke kolbige Ende des Armes verrathen. Auch wenn der frei endigende Abschnitt im mehr ausgedehnten Zustande sich bewegt, bemerkt man öfter, daß der befestigte wenigstens in der Nähe des Magens geschlossen wird und das Abfließen der Nahrungsflüssigkeit hemmt. Während der Fuß, der befestigte Abschnitt des Fühlers, ja selbst, wie es mir wenigstens schien, auch der Magen durch Contraction ihre Hohlräume verschliessen können, so ist ein solcher Fall bei dem frei endigenden Abschnitte des Fühlers mir nicht vorgekommen; sein Hohlraum kann weiter, kann enger werden je nach dem Contractionszustande, immer aber ließ sich eine Höhle mit Nahrungsflüssigkeit darin wahrnehmen.

An dem befestigten Abschnitte des Fühlers finden sich in der Wandung alle drei Bestandtheile vor (vgl. Fig. 9,  $cv^{1\circ}$ ), an dem frei endigenden, also an dem Theile, der wohl der beweglichste am ganzen Polypenkörper ist, fehlt die innere Zellenschicht (Taf. VII, Fig. 9,  $cv^{1\circ}$ ). Schon im Herbste des verflossenen Jahres (in der ersten Hälfte des Octobers 1865) habe ich Herrn du Bois-Reymond auf diese Thatsache aufmerksam gemacht, aus welcher hervorgeht, daß die Ansicht Leydigs, die contractile Substanz befinde sich nur in der inneren Zellenschicht, nicht haltbar sei. Mir waren damals die Zweifel Kölliker's über die Contractionsfähigkeit dieser Zellen noch nicht bekannt(1).

Die in beiden Abschnitten des Fühlers sich ausbreitende contractile Schicht ist bekanntlich durch die bestimmte Anordnung der großen und kleinen Nesselorgane ausgezeichnet; an dem freien Ende stehen sie dicht gehäuft, die größeten vereinzelt zwischen den zahlreicheren kleinen. An dem übrigen Theile des Fühlers sind die Nesselorgane wie bei anderen Hydrozoen in halben oder in dreiviertel, höchst selten in vollständigen Ringen oder Spiraltouren angeordnet; sie folgen in gewissen Abständen aufeinander und durchschneiden wohl selten die Längsachse einfach quer unter einem rechten Winkel, häufiger unter einem spitzen, so daß sie Abschnitten einer Spirale angehören. Diese Nesselorgane

<sup>(1)</sup> Icones histol. Abth. 2 S. 104.

sind mit den zu ihnen gehörigen Kapseln in eine Substanz eingebettet, welche, im ausgedehnten Zustande und an einer Stelle untersucht, wo Täuschungen vermieden werden können, auch nicht die geringste Spur irgend einer Zellenbildung wahrnehmen lassen. Ich muß dieses Ergebnifs meiner Untersuchungen nicht blos gegen Leydig, sondern auch gegen alle späteren Forscher aussprechen, die übereinstimmend, wie bei anderen Hydropolypen, so auch bei den Hydren, von dieser contractilen Substanz behaupten, daß sie aus Zellen bestehe und gewissermaßen ein Epithel darstelle, dessen isolirte Zellen L. Agassiz (1) bildlich darstellt. Ich weiß wohl, daß die Süßwasserpolypen im lebenden contrahirten Zustande, desgleichen beim Absterben und nach Behandlung mit gewissen Reagentien, eine polyedrische Zeichnung, wie ein Epithel, darbieten können, daß sich oft polyedrische Plättchen, die sogar scheinbar mit einem Kernbild versehen sind, darstellen lassen; wer aber einmal unbefangen und genau die contractile Schicht an dem frei endenden Abschnitte des vollständig ausgedehnten Fühlers der Hydra untersucht hat, der wird meinem Ausspruche beistimmen und die täuschenden Bilder und Präparate in einem anderen Sinne deuten müssen.

Am völlig ausgestreckten Fühler rücken die mit Nesselorganen versehenen ringförmigen Stellen weit auseinander, und zwischen ihnen liegen nun lange Strecken der in Rede stehenden Abtheilung des Fühlerschlauchs unter den günstigsten Umständen zur Untersuchung vor; es fehlt dann im mikroskopischen Bilde jede Spur einer besonderen Abzeichnung, die sich vielmehr erst bei der Verkürzung einstellt und durch dieselbe hevorgebracht wird (Taf. VII, Fig. 9). Der betreffende Fühlerabschnitt zeigt sich als eine vollkommen durchsichtige Röhre, die im optischen Querschnitt jederseits durch drei, etwa ½ "" P. von einander abstehenden, parallelen Linien begrenzt wird. Von den drei Linien ist die mittlere und innere dunkel, die äußere matter gezeichnet; die beiden ersteren sind Begrenzungslinien der Stützmembran, die äußere gehört der äußeren Oberfläche der contractilen Schicht an. Die innere Oberfläche der letzteren Schicht ist im völlig ausgedehnten Zustande des Fühlers an der Berührungsfläche mit der Stützmembran nicht durch eine besondere Berührungsfläche mit der Stützmembran nicht durch eine besondere Be-

<sup>(1)</sup> Contributions to the Natural History of the United States of Am. Vol. IV. pl. XXIII.

grenzungslinie markirt. Man überzeugt sich auch leicht, daß der unmittelbar von der Stützmembran begrenzte Hohlraum des Fühlers keine Spur der inneren Zellenschicht enthält und nur von Nahrungsflüssigkeit erfüllt ist, deren mehr oder weniger zahlreiche Körnchen oft genug hart an der Grenzlinie vorbeiziehen. An der Übergangsstelle des frei endigenden Fühlerabschnittes zum befestigten dagegen treten sofort die letzten, unter den obwaltenden Umständen lang ausgezogenen Zellen der inneren Zellenschicht ganz deutlich hervor.

Ich habe schon angegeben, daß die Wandung des Fühlerschlauches im optischen Querschnitt, — und es ist gleichgültig, wo derselbe aufgenommen wird, — nur die drei Begrenzungslinien der beiden Schichten wahrnehmen lasse, und daß die Substanz zwischen den Linien vollkommen durchsichtig ist, auch keine anderweitigen Linien, Pünktchen, Schatten zeige. Dasselbe Ergebniß liefern auch die Flächenansichten und stellen auch bei den Hydriden die Thatsache fest, daß nicht allein in der Stützmembran, sondern auch in der contractilen Schicht im ausgebildeten Zustande keine Contouren von Zellen oder Zellenkernen wahrzunehmen sind; die contractile Schicht darf also nicht als Epithel aufgefaßt und dargestellt werden.

Das mikroskopische Bild verändert sich sofort, wenn an irgend einem Theile oder auch am ganzen Fühler die Verkürzung eintritt und fortschreitet. Schwache Contractionen geben sich durch Verdickung der contractilen Schicht und dadurch zu erkennen, dass die äußere Begrenzungslinie derselben wellig wird. Dasselbe findet aber auch an der Berührungsfläche mit der Stützmembran Statt und bewirkt, dass die zwischen Stützmembran und contractiler Schicht im optischen Querschnitt sichtbare Linie körnig erscheint. Auf Flächenansichten zeigt sich nunmehr die contractile Schicht nicht gleichförmig durchsichtig, sondern feiner oder gröber granulirt. Dieses körnige Ansehen kann demnach nur als optischer Ausdruck kleiner, durch die Contraction herbeigeführter, papillenartiger Erhebungen angesehen werden; daß auch wirkliche Körnchen in der contractilen Substanz der Hydriden vorkommen können, soll hiermit nicht in Abrede gestellt sein; sie finden sich selbst bei Hydriden in der Gegend der Scheibe des Fußes. Im Bereiche der Fühler aber ist die contractile Substanz im völlig ausgedehnten Zustande durchaus homogen, glashell und anscheinend farblos; das granulirte und gefleckte Ansehen muß auf Rechnung der Contraction gebracht werden (1).

Zur ersten, die beginnende Contraction verrathenden Veränderung der contractilen Schicht gehört auch die auffällige Verdickung und wulstförmige Erhebung der ringförmigen Stellen, in welchen die Nesselorgane eingebettet liegen. Auch an sehr ausgedehnten Fühlern ist die contractile Schicht an diesen Stellen etwas verdickt, namentlich da, wo große Nesselorgane eingelagert sind; die Ringe sind außerdem breit, die Nesselorgane liegen mehr zerstreut darin; der Fühler zeigt sich daselbst mäßig angesehwollen, verdickt. Sobald die Verkürzung eintritt, so rücken die Nesselorgane dichter aneinander, der Ring wird nun dicker, schmäler und erhebt sich mehr oder weniger wulstartig, während die Abstände zwischen den Ringen sich verkleinern. Jemehr die Verkürzung des Fühlers vorschreitet, desto dicker werden die Wülste, desto näher rücken sie aneinander und berühren sich schliefslich unmittelbar (Taf. VII, Fig. 9). Es lässt sich unter Umständen ganz deutlich verfolgen, dass die stärkere Erhebung der ringförmigen Wülste durch Heranziehung neuer contractiler Substanz aus der Umgebung, d.h. aus dem zwischen ihnen gelegenen Bezirke der Rindenschicht, zu Stande kommt, und dass in Folge dessen auch ihre gegenseitige Berührung herbeigeführt wird.

Die ringförmigen Wülste besitzen gewöhnlich eine unebene Oberfläche; es erheben sich Knötchen, Papillen, am häufigsten da, wo Nesselorgane liegen. In einem Falle verlängerte sich eine Papille zu einem kegelförmigen Wurzelfüßschen, dessen Höhe den halben Querdurchmesser des Fühlers übertraf. Die Substanz der Pseudopodie war völlig homogen. an der Basis etwas gelblich gefärbt, an der Spitze vollkommen hyalin und mit einem Nesselorgane versehen, welches seinen Faden frei entwickelt hatte. Es mögen solche Pseudopodien häufiger vorkommen und nur der Beobachtung sich deshalb so leicht entziehen, weil es so schwierig ist, unter dem Mikroskop den so beweglichen Fühler mit den Augen zu fixiren und die Einzelheiten genau zu untersuchen.

<sup>(&#</sup>x27;) Die grauen Pigmentkörner der Hydra viridis liegen in den Zellen der innersten Schicht.

Am Fuße des Armpolypen (Taf. VII, Fig. 10) besteht die Wand des Hohlkörpers durchweg aus den angeführten drei Bestandtheilen: aus der nach außen gelegenen contractilen Schicht, aus der inneren epithelartigen Schicht und aus der zwischen beiden eingeschobenen Stützmembran. Alle drei Bestandtheile sind im optischen Querschnitt leicht zu unterscheiden, namentlich wenn der Fuß mit Nahrungsflüssigkeit erfüllt im ausgedehnten Zustande vorliegt. Dies ist auch hier für die Untersuchung des lebenden Thieres der günstigste Umstand. Die Zellen der inneren Schicht zeigen sich, der Längsachse des Fußes entsprechend, in die Länge gezogen und mehr platt gedrückt, mit einer mäßig gegen den Hohlraum vorspringenden freien Fläche. Die Stützmembran giebt sich durch zwei etwa  $\frac{1}{300} - \frac{1}{600}$ " P. von einander abstehende parallele Begrenzungslinien zu erkennen.

Nach außen von der Stützlamelle markirt sich sofort die contractile Substanz. Sie stellt sich unter den vorhandenen Umständen als eine äußerst dünne (etwa  $\frac{1}{500}$ " im D.) Schicht dar, die nur an solchen Stellen, wo Nesselorgane eingebettet sind, etwas an Dicke zunimmt. Die sie nach Außen hin begrenzende, nicht scharf gezeichnete Linie zieht, von den Nesselorganen abgesehen, parallel den Begrenzungslinien der Stützmembran, an manchen Stellen völlig geradlinig, an anderen, wo ein leichter Grad von Contraction vorausgesetzt werden kann, schwach wellig. Hat sich das Thier nicht festgesetzt, so erscheint die freie Endfläche des Fusses stets im contrahirten Zustande, und am Rande gegen die Mantelregion des Fusses hin treten jene Papillen hervor, die sich im optischen Querschnitt wie Cylinderzellen ausnehmen und auch als solche gedeutet worden sind. Auf der freien Endfläche selbst werden diese Contractionspapillen, da sie hier niedrig bleiben, durch eine polyedrische Zeichnung bemerkbar. Sitzt der Fuss fest und ist die Endscheibe zur Adhärenz auf einem Gegenstande ausgebreitet, so fehlt die eben beschriebene Zeichnung. Man sieht aber unter Umständen kurze pseudopodienartige Fortsätze, welche wie schon erwähnt, aus der Randpartie der Scheibe hervortreten und sich unter Bildung einer kleinen Endscheibe festsetzen.

In der Mantelregion des Fuses erscheint die contractile Substanz an manchen Stellen, wie an den Fühlern, völlig homogen, durchsichtig Phys. Kl. 1866. umd ohne irgend eine Trübung, wie eine Cuticula. Meistentheils bemerkt man jedoch punktförmige Trübungen, zuweilen so dunkel gezeichnet, daß ich das Vorhandensein vereinzelter molecularer Pigmentkörnehen in der contractilen Substanz des Fußes nicht von der Hand weisen möchte. Sieht man aber von diesen etwa vorhandenen Pigmentkörnehen und den nur in größeren Distanzen und vereinzelt auftretenden Kapseln mit den Nesselorganen ab, so ist in der contractilen Substanz, wie oft und an welchen Stellen auch der optische Querschnitt aufgenommen sein mag, nicht die geringste Spur irgend einer Zeichnung, welche auf eine Zellenbegrenzung oder auf einen Kern oder auf ein Kernkörperchen bezogen werden könnte.

Ein ganz gleiches Resultat ergeben die Flächenansichten der contractilen Schicht in der Mantelregion, wenn sie im völlig ausgedehnten, mit Nahrungsflüssigkeit mehr oder weniger gefüllten Zustande des Fußes aufgenommen werden (Taf. VII, Fig. 10). Es können diese Untersuchungen zu Täuschungen führen. Obgleich die contractile Schicht sehr dünn ist, so wird es allerdings kaum einem geübten Beobachter begegnen können, daß er die der inneren Zellenschicht angehörenden polyedrischen Linien auf die contractile Schicht beziehe. Allein man hat hier auf zwei verschiedene polyedrische Linien zu achten, namentlich wenn die Zellen der inneren Schicht in Folge einer mäßigen Contraction des Fußes mehr oder weniger zusammen gedrückt und zu lang gezogenen mehrseitigen Prismen geworden sind. Die befestigte Endfläche der Zellen liefert ein sehr regelmäfsiges, einem Plattenepithel ähnliches polyedrisches Bild. oder auch nur bei geringer Änderung des Focus, werden die Begrenzungslinien der Wände der Prismen unter einander sichtbar und combiniren sich zu einer gemeinhin weniger regelmäßigen, netzförmigen Zeichnung mit mehr in die Länge gezogenen Maschen. Andere polyedrische Linien, als die so eben besprochenen, sind am Fusse im ausgedehnten Zustande bei Flächenansichten nicht aufzufinden.

Schwieriger ist die Untersuchung in Betreff des Vorhandenseins von Zellenkernen, die alle bisherigen Beobachter in der contractilen Schicht deutlich unterscheiden haben wollen. Ich habe schon angegeben, daß im optischen Querschnitt, bei welchem die contractile Substanz unter den günstigsten Umständen und vollkommen genau untersucht werden kann,

kernartige Gebilde niemals angetroffen werden; man sieht stets ganz deutlich nur die Nesselorgane in der contractilen Substanz. Diese Nesselorgane sind aber am Fuße zuweilen auffallend regelmäßig und zwar stets vereinzelt in der contractilen Substanz vertheilt. Bei Flächenansichten tritt die Beschaffenheit der Nesselorgane nicht immer klar und deutlich hervor; öfters liegen sie auch tiefer, versteckter, und ihr Faden ist nicht deutlich zu unterscheiden oder so gestellt, daß er sich im optischen Bilde wie ein Kernkörperchen ausnimmt; er kann endlich auch nicht vollständig entwickelt sein. Unter diesen Umständen und bei einer regelmäßigen Vertheilung können die Nesselorgane zu der Ansicht verleiten, daß man es mit Kernen eines Epithels zu thun habe, dessen polyedrische Begrenzungslinien wenn auch nicht in allen Fällen, so doch bei der Contraction wahrzunehmen seien.

Auch die Kerne der inneren Zellenschicht können Verwechselungen veranlassen. Es liegen diese Kerne im ausgedehnten Fuße meistentheils ganz nahe dem Theil der Zelle, welcher an der Stützmembran befestigt ist, und da letztere bei Flächenansichten nicht gesehen wird, so rücken im mikroskopischen Bilde die Zellenkerne der inneren Zellenschicht ganz nahe an die contractile Schicht heran. Hält man sich frei von solchen Irrthümern, so muß man zu dem Ergebniß gelangen, daß die ausgebildete contractile Schicht im ausgedehnten Zustande auch am Fuße weder eine polyedrische Zellenzeichnung noch Kerngebilde besitzt, und daß sie vielmehr eine gleichförmige, durchsichtige, continuirlich fortziehende Substanz darstellt, in welcher in regelmäßiger Vertheilung einzelne Nesselorgane und unter Umständen Pigmentkörnchen eingebettet sind.

Wie bei den Fühlern so verändert sich auch am Fuße das mikroskopische Bild der contractilen Schicht durch die Wirkungen der Contraction. Ich unterlasse es auf Einzelheiten näher einzugehen, die schon besprochen worden sind; ich beschränke mich darauf, eine Erscheinung zunächst hervorzuheben, durch welche die bisherige Ansicht von dem zelligen, epithelartigen Bau der contractilen Schicht hauptsächlich veranlaßt worden sein mag.

Schon bei den Fühlern habe ich darauf hingewiesen, dass die Verdickungen bei der Contraction zunächst und am auffälligsten an den Stellen hervortreten, wo die Nesselorgane liegen, und dass dadurch ring-

förmige Wülste gebildet werden u. s. w. Auch am Fuße dienen die einzelnen Nesselorgane als Centrum, um welche herum die contractile Schicht in verdickter Masse sich ansammelt und bei fortschreitender Contraction in Form eines stumpfen Kegels hervortritt, welcher mit seiner breiten Basis der Stützmembran anliegt und an der abgerundeten freien Spitze das Nesselorgan trägt. Ich habe schon angegeben daß die Nesselorgane zuweilen mit einer großen Regelmäßigkeit in der contractilen Schicht des Fußes vertheilt sind; sie lassen sich dann in eireuläre Linien ordnen, innerhalb welcher die Nesselorgane alternirend gestellt sind. Unter diesen Umständen können sich in der contractilen Schicht durch die Nesselorgane vorgezeichnete Contractionsfelder bilden, die, wie eine Flächenansicht lehrt (Taß. VII, Fig. 13), durch polyedrische Zeichnung gegen einander abgegrenzt sind.

Das mikroskopische Bild der polyedrischen Zeichnung, so wie die Form der einzelnen Felder wechselt hier nach dem Grade der Contraction. Bei mäßiger Contraction zeigen die polyedrischen Felder keinen überwiegenden Durchmesser, und die Furchen zwischen ihnen, wo die contractile Substanz am dünnsten ist, zeichnen sich durch größere Durchsichtigkeit aus. Verkürzt sich der Fuss in stärkerem Grade, so ziehen sich die polyedrischen Felder in der Querachse desselben länger aus, (Taf. VII, Fig. 10), und dies steigert sich, je mehr die Verkürzung zunimmt; der papillenartige Vorsprung wird zu einer quer gestellten Wulst. Da sich die quergestellten Wülste sehr bald mit ihren Flächen berühren, so ändert sich auch das mikroskopische Bild der polyedrischen Zeichnung, die jetzt durch mehr oder weniger scharf gezeichnete dunkle Linien ausgezeichnet ist. Der optische Querschnitt der contractilen Schicht in diesem Zustande läßt sich vergleichen mit dem eines Cylinderepithels, welches, — je nach dem Contractionsgrade — aus kürzeren oder längeren Zellen zusammengesetzt wäre und von dem gewöhnlichen Epithel sich nur dadurch unterschiede, dass das freie Ende nicht abgeflacht, sondern kuppenförmig abgerundet ist, und daß die Kerne fehlen.

Die Bildung nahezu gleich großer und mit Beziehung auf regelmäßiger vertheilte Nesselorgane angeordneter Contractionsfelder ist nur eine der Formen, unter welchen sich die Thätigkeit der contractilen Substanz bei mäßig gesteigerter Contraction zu erkennen geben kann. In

vielen Fällen liegen die einzelnen Nesselorgane ohne irgend welche klar ausgesprochene regelmäßige Anordnung in der contractilen Substanz eingebettet. Es wäre denkbar, daß hier die unregelmäßige Anordnung der Nesselorgane durch Entfernung derselben an einzelnen Stellen, oder auch durch locale Contraction herbeigeführt werde; anderseits könnte auch die regelmäßige Anordnung der Nesselorgane etwas Zufälliges sein. Nach meinen bisherigen Beobachtungen kann ich die aufgeworfene Frage nicht entscheiden. Daß aber die Nesselorgane, unerachtet sie auf die Bildung der Ringwülste der Fühler, desgleichen am Fuße auf die Abgrenzung von Contractionsfeldern einzuwirken scheinen, nicht ausschließlich als maaßgebende Factoren der Contractionsformen verrechnet werden dürfen, geht schon aus der Thatsache hervor, daß sie an der Fußscheibe nicht vorhanden sind, und daß sich gleichwohl öfters sehr regelmäßige Contractionsfelder und am Rande sehr ausgezeichnete Contractionspapillen bilden.

Dasselbe Ergebnis liefern auch die folgenden häufig vorkommenden und leicht zu beobachtenden Contractionsformen; sie lehren zugleich, dass die Zahl, die Größe und Form der Gebiete, innerhalb welcher die contractile Substanz sich zu Knötchen, Papillen oder Wülsten erhebt, sich verdickt, nach zeitlichen und örtlichen Umständen wechseln kann und in dieser Beziehung von der Willkür des Thiers abhängig ist.

Wenn der Armpolyp sich langsamer oder auch schneller im stärkeren Grade verkürzt, so bilden sich regelmäßig ringförmige Wülste sowohl am Fuß als am Magen. Die Zahl der Wülste variirt nach meinen Beobachtungen, und hiernach auch ihre Breite, abgesehen davon, daß sie in Folge stärkerer Contraction schmäler und höher werden. Zuweilen nehmen sie regelmäßig den halben Mantel des cylindrischen Hohlkörpers ein, und Magen sowie Fuß erscheinen wie regelmäßig segmentirt. Die Fortsetzung der halben Ringwülste um den ganzen Mantel läßt sich nicht verfolgen; bis auf zwei Dritttheile des Kreises sah ich die Ringe fortziehen, und ich halte es für höchst wahrscheinlich, daß auch vollständige Ringe vorkommen. Man beobachtet auch freie Enden dieser ringförmigen Wülste; daß letztere unter Umständen auf kleinere Abschnitte des Kreises beschränkt sein können, lehren die bei Krümmungen des Fußes auf der concaven Seite allein sichtbaren Wülste, während an der convexen Fläche nur Contractionspapillen vorkommen.

Die ringförmigen Wülste zeigen im stark verkürzten Zustande eine glatte Oberfläche, was namentlich deutlich im optischen Querschnitt an der Randpartie erkannt wird. Die contractile Substanz erscheint wenig granulirt, fast homogen und durchsichtig; Nesselorgane werden sowohl am Rande als auch an den Berührungsflächen der Wülste untereinander sichtbar. Wenn der Fuß sich ausdehnt, so rücken die Wülste zuerst auseinander, ihre Oberfläche am Rande wie an den Wänden wird uneben, die Substanz granulirt, und allerorts treten Knötchen und papillare Fortsätze hervor. Bei vollkommener Ausdehnung schwinden zuerst die Wülste, dann auch die papillenartigen Fortsätze und Knötchen, und die contractile Substanz kann wieder homogen und durchsichtig erscheinen, wenn nicht Pigmentkörnchen darin eingelagert sind.

Bei mäßig gesteigerter Verkürzung des Fußes ist die freie Oberfläche der contractilen Substanz stets mit papillenartigen Fortsätzen bedeckt. Ist die Contraction auf eine bestimmte Gegend des Fußes localisirt, so ist auch das Auftreten der Fortsätze auf diese Stelle beschränkt. Andauernde genaue Untersuchungen lassen, wie schon angegeben, keinen Zweifel darüber, daß die Zahl der in einem bestimmten Gebiete auftretenden papillaren Fortsätze variabel ist, und daß hiernach ihre Größe und, je nach dem Contractionszustande, auch ihre Höhe wechselt; außerdem finden sich größere und kleinere Fortsätze mit und ohne Nesselorgane nebeneinander gestellt.

Sind diese papillaren Fortsätze in Folge der Verkürzung möglichst dicht aneinander gedrängt und zugleich lang ausgezogen, so gewährt die Flächenansicht eines solchen Gebietes ein sehr auffälliges mikroskopisches Bild. Man glaubt ein mehr regelmäßiges oder auch unregelmäßiges Netz einer feinkörnigen Substanz vor sich zu sehen, welches an den Verästelungsstellen an Breite und Dicke zunimmt und hier zuweilen ein rundliches Körperchen, wie ein Kerngebilde, enthält (Taf. VII, Fig. 12). Die Maschen erscheinen auf den ersten Blick vollkommen durchsichtig, wie wirkliche Lücken dieses Netzes; man wird beim ersten Anblick vermuthen, daß man die ähnlich aussehenden Begrenzungslinien der inneren Zellenschicht vor sich habe. Die Veränderung des Focus belehrt uns darüber, daß die innere Zellenschicht tiefer liegt, und daß das mikroskopische Bild der contractilen Schicht angehört.

Die Veränderlichkeit der Configuration des Netzes, die Beweglichkeit der scheinbaren Fäden, die Zunahme ihrer Dicke an einer Stelle, die Abnahme einer anderen kann auch zu der Ansicht verleiten, daß die contractile Substanz sich in ein contractiles Fasernetz aufgelöst habe. Die Täuschung schwindet aber und der wahre Sachverhalt stellt sich heraus, sobald man mit der mikroskopischen Untersuchung aus der Flächenregion zu der Randpartie des Hohlevlinders übergeht (Vgl. Fig. 12). Man überzeugt sich dann leicht, daß die Maschen zum optischen Querschnitt der papillenartigen Fortsätze gehören, und daß das scheinbar aus körniger Substanz gebildete Fasernetz auf den optischen Querschnitt der sich gegenseitig berührenden Flächen derselben zu beziehen sei. Die scheinbaren Kerngebilde sind nichts anders als Nesselorgane. Letztere finden sich auch mitten in den Maschen gelegen; man ist aber anfangs geneigt, dieselben als abgelöste Nesselorgane zu deuten, die zufällig in den Maschenraum gelangt sind, da sie nicht in allen Maschenräumen vorkommen. Die Untersuchung der Randpartie stellt indess heraus, dass einzelne Papillen Nesselorgane an der abgerundeten Spitze enthalten, während sie bei anderen fehlen.

Ist man einmal auf die Täuschung aufmerksam gemacht geworden, so kann es der Beobachtung nicht entgehen, daß auch bei Flächenansichten die Maschen von einer pelluciden Substanz erfüllt sind, die beim Auf- und Absteigen des Focus ein fein granulirtes Bild hervortreten läßt. Dasselbe scheint hauptsächlich von der Oberfläche der Papille erzeugt zu werden; sei es, daß hier wirklich sehr kleine punktförmige Pigmentkörnchen verbreitet sind, oder daß die contractile Substanz entsprechende Erhabenheiten bildet. Daß auch auf der Oberfläche der papillenartigen Fortsätze, wie bei den ringförmigen Wülsten, durch Contraction secundäre Knötchen und Erhabenheiten sich bilden und wieder vergehen, dies habe ich namentlich beim langsamen Übergange der papillaren Fortsätze in den ausgedehnten Zustand der contractilen Substanz und ebenso im umgekehrten Falle deutlich verfolgen können.

Auf die Entwickelung wirklicher Pseudopodien an der Fußscheibe habe ich bereits aufmerksam gemacht.

Als Ergebniss der Untersuchungen der contractilen Rindenschicht am Fusse hat sich also herausgestellt, dass die verkürzte Contractionsform

entweder als einfache Verdickung oder in der Form von Erhebungen und Vorsprüngen, als Knötchen, Papillen, Pseudopodien und ringförmigen Wülsten sich zu erkennen gebe; Ort, Größe und Zahl der Erhebungen hängen von der Willkür des Thieres ab; die Nesselorgane können hierbei ihre Berücksichtigung finden oder auch nicht.

In Betreff der contractilen Schicht des Magens haben meine Untersuchungen am lebenden Thiere nichts ergeben, was eine besondere Besprechung erforderte. Sie verhält sich in jeder Hinsicht, auch in Bezug auf die Vertheilung der Nesselorgane, wie die contractile Schicht am Fuße. Für Untersuchungen der Eigenschaften der contractilen Substanz ist der Magen wegen der stark pigmentirten inneren Zellenschicht kein so günstiges Object, wie der Fuß.

Eine sehr wesentliche Bereicherung unserer Kenntnisse von der contractilen Substanz des Armpolypen erhalten wir durch Anwendung chemischer Reagentien. Zur Erhärtung und Färbung der contractilen Substanz habe ich Lösungen von Chromsäure, von doppelt chromsauren Kali und Jod, auch die Salpetersäure angewendet; zum Aufquellen und Durchsichtigmachen benutzte ich chemisch reine Schwefelsäure, Phosphorsäure (1,13), Salzsäure ( $20\frac{0}{0}$ ), Essigsäure, desgleichen Lösungen von Alkalien.

In sehr schwachen Lösungen von doppelt chromsaurem Kali habe ich Armpolypen einige Zeit lebend erhalten; sie bewegten sich darin nur etwas träger, was für die Untersuchung günstig war. Gewöhnlich zieht sich das Thier bei Berührung mit den Reagentien mehr oder weniger kräftig zusammen, und der Tod erfolgt in diesem Zustande unter der unmittelbar darauf sichtbar werdenden chemischen Wirkung derselben. Zu den, den Todesact begleitenden, Erscheinungen gehört auch, wie schon Ley dig bemerkt, das häufige Austreten der Nesselfäden, sowie auch der bekannten glashellen Kugeln oder Tropfen, die zuweilen in continuirlicher Schicht die freie Oberfläche bedecken. Man hat also leider niemals die Gelegenheit, die Wirkungen chemischer Reagentien auf die lebende contractile Schicht im völlig ausgedehnten Zustande zu studiren. Schon bei mäßigem Druck mit dem Deckgläschen auf den durch Reagentien erhärteten Polypenkörper zeigen sich Risse in der brüchigen contractilen Schicht; die Fühler brechen sogar quer durch, da auch die sonst sehr elastische

Stützmembran spröder geworden ist. Unter sonst gleichen Druckverhältnissen erfolgt die Trennung der contractilen Substanz an den dünnsten Stellen, also zwischen den Wülsten und papillaren Verdickungen. Die ersten größeren Stücke, welche sich allein oder zugleich mit einem entsprechenden Stücke der Stützmembran von der inneren Zellenschicht absprengen lassen, können durch verstärkten Druck in kleinere Abschnitte, ja sogar in körnerartige, zertheilt werden. Unter Umständen, namentlich, wenn die contractile Substanz bei Erhärtung im papillenartigen Contractionszustande sich befand, erscheinen viele polyedrische Stücke von nahezu gleicher Größe, die sich bei flüchtiger Beobachtung wie Epithelplättchen ausnehmen, wobei die Nesselorgane oder die Lücken, worin letztere gesessen haben, als Kerne gedeutet werden. Wer die Eigenschaften der contractilen Schicht im lebenden Zustande kennt und den Gang der Zerstückelung im brüchigen Zustande genau verfolgt hat, kann in einen solchen Irrthum nicht verfallen. Im aufgequollenen Zustande verhält sich die contractile Schicht bei Zerrungen und beim Zerreißen wie eine zähe Masse; sie läßt sich auch in fasernetzartige Formen ausziehen.

Bei solchen Versuchen mit der aufgequollenen, namentlich aber mit der erhärteten contractilen Schicht macht sich noch eine andere wichtige Erscheinung bald bemerkbar. Da, wo ein breiterer Rifs in der contractilen Schicht des Fuses entstanden ist, zeigen sich kurze faserartige Gebilde, scheinbar so, als ob sie auf der Stützmembran lägen und mit der Längsaxe des Fußes parallel gerichtet seien. Faserartige Fortsätze treten auch häufig an den Rändern abgesprengter, größerer Stücke der contractilen Schicht hervor. An einem mit Essigsäure behandelten Fuße hatte ich die contractile Schicht mittelst Nadeln von der Stützmembran abzuzerren versucht. Dieses war auch theilweise gelungen; die Stützmembran zeigte sich aber von zerstreut liegenden kurzen Fäserchen bedeckt, von welchen einige mit Überresten der contractilen Schicht zusammenhingen. hatten in Folge der Einwirkung der Essigsäure ein völlig hyalines Ansehen, so dass ich es für möglich hielt, es könnten Fortsätze der Stützmembran sein. Zusatz von Jodlösung überzeugte mich bald, daß die faserartigen Fortsätze aus derselben Substanz, wie die contractile Schicht, bestehen. Auch an den Fühlern fehlen diese Fasergebilde nicht, obgleich geeignete Präparate schwieriger herzustellen sind.

Phys. Kl. 1866.

Die in Rede stehenden Fasergebilde erweckten auch bei mir zunächst die Vorstellung, daß bei den Hydriden außer der contractilen Schicht wahre Muskelfasern vorkommen, welche zwischen der äußeren contractilen Schicht und der inneren Zellschicht, oder genauer der Stützmembran, der Längsaxe des Thieres parallel und zwar nicht dicht gedrängt, sondern durch Zwischenräume von einander getrennt fortziehen.

Sowohl vor als nach Veröffentlichung der Abhandlung Levdig's ist von Muskelfasern bei Hydriden und verwandten niederen Hydrozoen gesprochen worden. Genauere Angaben fehlen entweder gänzlich oder lassen die Verwechselung mit anderen Bestandtheilen des Polypenkörpers umschwer herausfinden. Am meisten beachtungswerth erscheinen mir die Mittheilungen Allmann's in seiner Anatomie und Physiologie der Cordylophora(1); es sind die ersten genaueren und haben auch den späteren zur Grundlage gedient. Der Begrenzungsapparat des Thieres besteht nach ihm aus zahlreichen longitudinalen Fasern, welche an der inneren Oberfläche des Ectoderms in dem, von dem Polyparium nicht bedeckten und also contractilen Abschnitt des "Coenosare", — im Körper des Polypen (Magen) und auch in den Fühlern - verlaufen. Ähnliche Fasern werden auch bei den Tubularien beschrieben; Querstreifen waren nicht wahrzunehmen. Aus den Zeichnungen ersieht man, dass der Verfasser, wie bereits angegeben, die von ihm nicht gekannte Stützmembran zur Aufstellung einer Muskelfaserschicht verwendet hat. Unter den neueren Beobachtern sind die Mittheilungen Kölliker's von Interesse (2). Der Verfasser, der auch auf die Hydriden Rücksicht nimmt, schließt sich an Allmann an; er trägt Bedenken, die Zellen der inneren Zellenschicht mit Leydig für die eigentlichen contractilen Elemente des Polypenkörpers zu halten, mögen dieselben auch etwas ihre Form verändern können. Ebenso ist Kölliker der Ansicht, dass die äußere contractile Schicht, die er gleichfalls für ein Epithel erklärt, nicht das contractile Element darstelle, obschon es möglich sei, daß die angeblichen Zellen vielleicht mehr als die der inneren Zellenschicht ihre Form verändern. Das eigent-

<sup>(1)</sup> Philos. Transact. of the Roy. soc. of London 1853: Vol. 143. Part. I, p. 372; Fig. 3, Fig. 4, Fig. 9.

<sup>(2)</sup> Icon. histolog. Abth. 2; S. 165.

liche contractile Element besteht vielmehr auch bei der Hydra aus longitudinalen Muskelfasern, welche an der Stelle sich befinden, wo sie von Allmann beschrieben wurden. "Ich glaube außerdem — fährt der Verfasser fort, — gefunden zu haben, ohne jedoch für einmal in dieser Beziehung mit voller Bestimmtheit mich aussprechen zu können, daß jede Faser oder Fibrille einzeln für sich im Innern eines schmalen Basalfortsatzes der Zellen des Ectoderma sich entwickelt." Durch die Abbildung (Taf. XVII, Fig. 3) des Querschnittes eines in Chromsäure erhärteten Thieres (Hydra vulgaris) wird vorläufig die Ansicht des Verfassers erläutert; ausführlicher soll die Muskelschicht der Hydra in einem später zu veröffentlichenden Abschnitte des Werkes besprochen werden.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Kölliker dieselben Fasergebilde vor Augen gehabt hat, deren Beschreibung ich begonnen hatte, und die an mit Chromsäure behandelten Polypen auf die oben bezeichnete Weise sich deutlich zu erkennen geben; in Betreff der morphologischen Erläuterungen und der Durchschnittszeichnung, desgleichen in der Auffassung der contractilen Schicht weichen die Ergebnisse unserer Untersuchungen bald mehr bald weniger weit voneinander ab. Um sich eine gute Flächenansicht von den fraglichen Fasergebilden zu verschaffen, empfehle ich folgende Methode. Man nehme breitere ringförmige Stücke vom Fuße eines Polypen der durch geeignete Reagentien, namentlich Chromsäure, erhärtet worden ist, halbire dieselben und entferne das Epithel von der contractilen Schicht, wobei die Stützmembran entweder zugleich mit fortgerissen wird, oder theilweise wenigstens mit der contractilen Schicht in Verbindung bleibt. Sodann lege man den Halbring der contractilen Schicht auf die convexe Seite und das Deckblättchen auf ihre jetzt frei gelegte Innenfläche, die stellenweise noch von den Stücken der Stützmembran gedeckt sein kann.

Die dem Beobachter zugewendete Fläche der contractilen Schicht bietet dann, sofern ein regelmäßiger papillarer Contractionszustand vorlag, das in der beigefügten Abbildung wiedergegebene mikroskopische Bild dar (Taf. VII, Fig. 13). Man sieht zunächt die dem papillaren Contractionszustand entsprechende polyedrische Zeichnung der contractilen Schicht mit den darin vertheilten Nesselorganen; am Rande des Präparats können freie Stücke der Stützmembran sichtbar sein, deren Auffindung

jedoch große Aufmerksamkeit erfordert, da sie außerordentlich durchsichtig sind. Außerdem machen sich sofort die Fasergebilde bemerkbar; sie erscheinen unter gegebenen Umständen in ziemlich regelmäßiger Vertheilung an der Innenfläche der contractilen Schicht, und zwar nicht dicht gedrängt und gruppirt, sondern durch breitere Zwischenräume von einander getrennt und vereinzelt. Auf den ersten Blick würde man anzunehmen geneigt sein, daß auf je ein polyedrisches Feldehen ein Fasergebilde falle; es kommen indessen auch Felder ohne die letzteren vor, hin und wieder finden sich zwei Fasergebilde auf einem Feldehen, und endlich begegnet man auch Partieen der contractilen Substanz ohne polyedrische Zeichnung und dennoch Fasergebilden an denselben.

Eine genaue Untersuchung lehrt, daß jedes Fasergebilde, wie schon angegeben, aus derselben Substanz wie die contractile Schicht besteht und als ein unmittelbarer Fortsatz der letzteren zu betrachten ist. Nesselorgane habe ich bisher an ihnen nicht gesehen. Jeder Fortsatz beginnt mit einer etwas breiteren Basis an der Innenfläche der contractilen Substanz, wird sehr bald faserförmig und setzt sich an die Stützmembran fest. Es bestätigt sich also, was Kölliker gefunden zu haben glaubt, daß die Fasergebilde als Fortsätze der contractilen Schicht zu betrachten sind, man muß aber von der irrthümlichen Ansicht des Verfassers in Betreff der epithelialen Textur derselben absehen. Was die Richtung der faserförmigen Fortsätze betrifft, so überzeugt man sich auch an den vorliegenden Präparaten leicht, dass dieselben von der Innenfläche der contractilen Substanz ausgehend, nach einem Verlauf von etwa 150 P. an die Aussenfläche der Stützmembran sich festsetzen, also im Allgemeinen radiär im Fuße des Polypen fortziehen. Präparate dieser Art sind jedoch aus leicht begreiflichen Gründen nicht geeignet, die normale Stellung der faserähnlichen Fortsätze zur Anschauung zu bringen; fast immer sind dieselben unter einem mehr oder weniger spitzen Winkel gegen die Innenfläche der contractilen Schicht gestellt; daher sieht man sie an den Rändern von Stückchen der contractilen Schicht scheinbar so verlaufen, als ob sie longitudinalen Faserzügen angehörten.

Meine Untersuchungen gestatten es nicht, das ich gegen die Möglichkeit einer Abweichung der faserähnlichen Fortsätze von ihrem radiären Zuge mich ausspreche; ich halte dies unter Umständen nicht allein für möglich, sondern sogar für wahrscheinlich. Dass man aber den Nachdruck auf den radiären Verlauf der faserähnlichen Fortsätze richten müsse, und dass Köllikers Durchschnittszeichnung mit den dicht gedrängt nebeneinander liegenden quer durchschnittenen longitudinalen Fasern eine unrichtige Vorstellung von den in Rede stehenden faserähnlichen Fortsätzen giebt: dies lehren nicht allein die Flächenansichten von der Innenfläche der contractilen Schicht, sondern vor Allem geeignete Querschnitte selbst.

Zu Querschnitten sind Chromsäure-Präparate nach meiner Erfahrung nicht passend; ich habe wenigstens von ihnen niemals ein klares Bild gewinnen können. Ich fertige mir die Querschnitte vom lebenden Thiere, indem ich den Magen und besonders den Fuß (bei mäßiger Contraction) auf dem Objectglase quer durchschneide und eiligst von den frei gewordenen Enden schmale ringförmige Stücke abschneide. Die Anfertigung geeigneter dünner Querschnitte ist nicht leicht, da das Thier nach dem ersten Querschnitt sich sofort stärker zu contrahiren beginnt und demgemäß mit jeder stärkeren Verkürzung eine größere Quantität contractiler Substanz auf einen schmalen ringförmigen Abschnitt anhäuft. Ich habe oft mehrere Tage und jeden Tag mehrere Stunden vergebliche Versuche gemacht. Gut ist es Thiere zu wählen, die mehrere Tage bei spärlicher Kost in Gefangenschaft gehalten und dadurch etwas torpide geworden sind. Der dünne Querschnitt muß sofort mit Essigsäure oder verdünnter Phosphor- oder Schwefelsäure behandelt werden, wobei die contractile Substanz abstirbt und durchsichtiger wird.

Man unterscheidet alsdann sehr deutlich (Taf. VII, Fig. 13): die innere Zellenschicht, nach außen von derselben die durch zwei concentrische Begrenzungslinien markirte Stützmembran, ferner an der äußeren Oberfläche des Ringes die querdurchschnittene contractile Schicht, und zwischen der letzteren und der Stützmembran, an der Stelle, wo Kölliker longitudinale Fasern zeichnet, eine durch radiär gerichtete Streifenzüge gebildete Zwischenschicht. Genauere Untersuchungen ergeben, daß diese radiär gestreifte Zwischenschicht durch die faserähnlichen Fortsätze der contractilen Substanz gebildet wird. Es gehen in das mikroskopische Bild begreiflicherweise nicht allein die in eine Ebene fallenden, sondern auch die zur ganzen Innenfläche der ringförmigen Faserschicht gehörigen Fortsätze ein, und so erscheint jene Schicht ziemlich dicht radiär gestreift.

Durch umsichtige Veränderung des Focus wird der wahre Sachverhalt aufgeklärt; die Fortsätze zeigen sich gewöhnlich etwas kürzer als bei Flächenansichten. Einen Theil der Verkürzung muß man auf Flächenspiegelung der angrenzenden Schichten bringen, durch welche das Bild der Fortsätze verdeckt wird. In anderen Fällen mögen die Fasern nicht rein radiär, sondern in etwas schräger Richtung gegen die Stützmembran gestellt sein und so im verkürzten Bilde gesehen werden. Unter Umständen mag bei anderen Präparationsmethoden eine künstliche Verlängerung derselben unvermeidlich sein. Endlich muß ich noch hervorheben, daß die faserähnlichen Fortsätze sich bei Flächenansichten wie an Querschnitten von variabler Größe zeigen, wenn auch das angegebene Längenmaafs wohl selten überschritten wird. Das aber muß als Thatsache festgestellt werden, daß die faserähnlichen Fortsätze im Allgemeinen einen radiären Verlauf von der contractilen Schicht zur Stützlamelle besitzen, und daß an Querschnitten allein dieser radiäre Zug sich zu erkennen giebt. Verwechselungen der durch die Fortsätze bedingten radiär gestreiften Schicht des Querschnitts mit einer etwa vorhandenen radiär gestreiften Zeichnung, die durch dicht gedrängt neben einander stehende Contractionspapillen an der äußeren Oberfläche der contractilen Schicht erzeugt wird, sind bei einiger Übung leicht zu vermeiden. An Präparaten die mit Essigsäure und Phosphorsäure behandelt sind, tritt eine solche Zeichnung bald ganz in den Hintergrund.

Was nun die Bedeutung dieser faserähnlichen Fortsätze betrifft, so muß zunächst daran festgehalten werden, daß sie zur contractilen Schicht gehören und nicht als ein selbstständiger Bestandtheil in dem Bau des Polypenkörpers zu betrachten sind. Hieran schließt sich dann die Frage, ob dieselben präformirte und stabile Bildungen, oder eine papillare Contractionsform an der Innenfläche der contractilen Schicht darstellen. Nach meinen Untersuchungen darf ich mich nur für das letztere entscheiden. Ich beziehe mich bei diesem Ausspruche auf das beschriebene und leicht zu constatirende Verhalten der contractilen Schicht im möglichst ausgedehnten Zustande sowohl an den Fühlern, als an dem Magen, vor allem aber an dem Fuße. Jeder Forscher muß sich sagen, daß Fortsätze der contractilen Schicht, der Art, wie ich sie

beschrieben habe, im ausgedehnten Zustande der Fühler und des Fußes sowohl bei Flächenansichten, als namentlich im optischen Querschnitt sich zu erkennen geben müssen. Man sieht aber nicht die geringste Spur einer Zeichnung, welche auf diese faserähnlichen Fortsätze bezogen werden könnte; ja noch mehr, man sieht im optischen Querschnitt die Begrenzungslinie zwischen der contractilen Schicht und der Stützlamelle ganz deutlich als gerade Linie fortziehen, was unmöglich wäre, wenn an der Innenfläche der contractilen Schicht in gewissen Abständen Fortsätze hervortreten sollten. Diese faserähnlichen Fortsätze sind also im ausgedehnten Zustande der contractilen Schicht nicht vorhanden und müssen demnach als Contractionsbildungen angesehen werden; es sind Pseudopo dien, welche während der Verkürzung des Thieres an der Innenfläche der contractilen Schicht hervortreten. Leider ist es unter den gegebenen Umständen unmöglich, ihre Bildung so wie ihr Vorhandensein am lebenden Thiere während des Contractionszustandes zu verfolgen.

Es liegt demnach hier das erste mir bekannte Beispiel vor, daß an den häutigen contractilen Gebilden niederer Thiere Fortsätze auf beiden Flächen entwickelt werden. Über die Leistung der faserähnlichen Fortsätze an der Innenfläche der contractilen Schicht läßt sich mit Sicherheit aussagen, daß in ihnen unter keinen Umständen, wie Kölliker meint, besonders bevorzugte Elemente für stärkere Bewegungen der Hydra zu suchen sind; dazu passt in keiner Weise ihre im Allgemeinen radiäre Richtung. Man wird vielmehr durch sie an die gleichfalls radiar gerichteten pseudopodienartigen Fortsätze der Campanularien und Sertularien erinnert, die hier zur Befestigung des Polypen an dem äußeren Skelet dienen. Bei den leicht beweglichen Hydren kann man deutlich verfolgen, daß die contractile Schicht bei der Verkürzung und Ausdehnung an der Stützlamelle hin und her geschoben wird. Die faserähnlichen Fortsätze können dazu dienen, die förmliche Ablösung der contractilen Schicht von der Stützlamelle zu verhindern, so wie die Verschiebung beider Theile zueinander zu reguliren.

Der zweite Hauptbestandtheil des Körpers der Hydra ist die innere Zellenschicht, von welcher bereits angegeben war, daß sie in dem frei endigenden Abschnitte der Fühler nicht vorkommt. Diese Zellenschicht ist von gleicher Beschaffenheit im Fuße und in dem befestigten Abschnitte der Fühler; im Magen und im Kopfstück sind die Zellen kleiner und führen auch einen anderen Inhalt; im Übrigen bildet die Zellenschicht ein Continuum, das überall an der Innenfläche der Stützlamelle ausgebreitet ist und, soweit ich sehe, nur aus einer einfachen Schicht dicht gedrängt neben einander liegender Zellen besteht. Die Form der Zellen variirt außerordentlich nach den Contractionszuständen des Thieres. Im lang ausgedehnten Zustande des Hohlkörpers sind sie der Längsaxe des Polypen entsprechend lang ausgezogen, mehr platt gedrückt, mit convexer Oberfläche gegen den Hohlraum hervortretend (Taf. VII, Fig. 9 u. 10). Mit der Verkürzung verändert sich die Form in genauer Übereinstimmung mit derselben; die Zellen nehmen allmählig an Höhe zu und stellen schliefslich eine Schicht lang ausgezogener cylindrischer oder besser spitzkegelförmig geformter, durch Druck sich gegenseitig polyedrisch abplattender Körper dar, die, wie bei dem Cylinderepithel, nebeneinander gestellt sind (Taf. VII, Fig. 11). Auch in diesem Zustande tritt das gegen den Hohlraum gewendete Ende der einzelnen Zellen kuppenförmig frei hervor.

Die polyedrische Zeichnung dieser Zellenschicht ändert sich daher nach den verschiedenen Contractionszuständen, und im mehr verkürzten Zustande des Thieres können, wie schon erwähnt, verschiedene polyedrische Linien gleichzeitig oder bei geringer Veränderung des Focus im mikroskopischen Bilde sichtbar werden, je nachdem letzteres der befestigten Endfläche der Zellen oder ihrer Mantelregion angehört oder endlich aus beiden sich combinirt. Die netzförmigen Linien, welche die sich berührenden Zellen bilden, erscheinen unverhältnifsmäßig dick, namentlich an den Berührungsstellen dreier Zellen; zuweilen scheint es, als ob der wandständige Kern inmitten dieser Linien läge, gerade so wie es Levdig richtig gezeichnet hat. Es ist auch richtig, wie Levdig sagt, daß das Bild seiner contractilen Zellenschicht an die mikroskopische Beschaffenheit der Wirbelsaite der Forschlarven erinnere. Die eigenthümliche grobe Zeichnung des polyedrischen Netzwerkes hat, wie es scheint, den Verfasser zu der Ansicht veranlaßt, daß die Zellenmembranen untereinander verwachsen seien; Kölliker wurde durch sie wohl zu der Angabe verleitet (a. a. O. S. 106.), dass die Zellen ziemlich dicke und feste Wandungen besäßen. Wenn man Querschnittchen des Fußes presst, so üherzeugt man sich, dass die Zellen leicht voneinander

getrennt werden können, und das ihre Membran unmessbar fein und leicht zerstörbar ist. Sehr leicht fallen auch die Zellen auseinander, wenn Wasser entzichende Reagentien angewendet werden.

Das bezeichnete, netzförmige mikroskopische Bild ist allein durch die Beschaffenheit des Zellinhaltes bedingt. An demselben muß man zunächst zwei Bestandtheile unterscheiden: die centrale Kernmasse und die peripherische oder Mantelschicht. Erstere überwiegt die letztere an Menge sehr bedeutend in den Zellen der Fühler und des Fußes, wogegen in den Zellen des Magens und des Kopfstückes die Mantelschicht mehr in den Vordergrund tritt, und die Kernmasse sogar schwierig nachzuweisen ist. In den Zellen der Fühler und des Fußes ist die Mantelschicht an manchen Stellen so dünn, dass sie im optischen Querschnitt sich kaum bemerkbar macht. Sie enthält aber immer den Kern, ferner bei Hydra viridis die grünen Körperchen und in dem freien kuppenförmig hervortretenden Theile der Zelle die braunen Pigmentkörnchen (Taf. VII, Fig. 11 pk); an den bezeichneten Stellen ist die Mantelschicht auch bedeutend dicker und drängt die Kernsubstanz zurück. Mittelst Jodlösung wird die Mantelschicht braun gefärbt und tritt dann in ihrer ganzen Ausbreitung klarer hervor; sie erweist sich dadurch auch als eine eiweißhaltige Substanz. Dass die Stellen des Zellenkörpers, wo in der Mantelschicht des Inhalts regelmäßig die braunen Pigmentkörnchen liegen, wie Leydig schreibt. divertikelartig gegen den Hohlraum vorspringen, habe ich nicht bemerkt. Immer findet sich aber, wie Leydig schon richtig angiebt, jene verdickte Stelle der Mantelschicht, in welcher die Pigmentkörnehen eingebettet sind, in der Region des Körpers, welche frei und kuppenförmig gegen den Hohlraum vorspringt (vgl. Fig. 11). An dem dunklen Streifen, den die Pigmentkörnchen der inneren Zellenschicht im mikroskopischen Bilde erzeugen, läfst sich sogar die jedesmalige Dicke dieser Schicht und auch der Querdurchmesser der Höhle beurtheilen.

Ist der Hohlkörper von Flüssigkeit entleert und rücken in Folge dessen die freien kuppenförmigen Enden der Zellen in der Achse des Hohlkörpers dicht aufeinander, so markirt sich im mikroskopischen Bilde scheinbar ein durch Pigmentkörnchen gebildeter Achsenstrang. Im optischen Querschnitt nehmen sich die durch die Pigmentkörnchen ausgezeichneten freien Kuppen der Zellen wie ein gesondertes Zellenlager oder Phys. Kl. 1866.

wie eine selbstständige körnige Schicht aus. Die Durchschnittzeichnungen, welche Agassiz in seinem Werke(¹) von dem Stiele der Parypha crocea und Coryne mirabilis gegeben hat, und die auch von Kölliker in seine Icon. hist. aufgenommen sind, haben mich lebhaft an mikroskopische Bilder erinnert, die man sich leicht von unserer Hydra verschaffen kann. Ich möchte es daher auch nicht für zweifelhaft halten, daß die gesonderten körnigen Schichten, welche Agassiz an der freien Fläche der inneren Zellenschicht jener Thiere beschreibt, auf einer optischen Täuschung beruhen.

Die centrale Masse des Zellinhaltes ist eine außerordentlich durchsichtige, farblose Substanz; sie fließt nach Zerstörung der Zellenmembran
in Tropfen aus und erhält sich in Tropfenform im Wasser, in Chromsäure, in schwacher Natron-Lösung, in Essigsäure, Jodwasser; es sind keine
Körperchen darin suspendirt. Kein Reagenz für eiweißartige Stoffe bringt
eine Veränderung an ihr hervor; durch chemisch reine Schwefelsäure
wird sie aufgelöst. Es läßt sich vorläufig nur aussagen, daß die fragliche Substanz kein Eiweiß ist und kein Eiweiß enthält.

Leydig hat an der freien Fläche der inneren Zellenschicht kurze Cilien beobachtet. Meine Bemühungen, solche Cilien zu sehen, sind bisher vergeblich gewesen. Gleichwohl habe ich an den Körperchen der Nahrungsflüssigkeit in unmittelbarer Nähe der Zellen recht oft Bewegungen wahrgenommen, die sich ganz so ausnehmen, als ob sie durch Cilien hervorgebracht seien. Nicht selten ziehen die Körperchen an der gewölbten Oberfläche der Zellen vorbei, ohne irgend wie gestört zu werden. An einzelnen Stellen dagegen, z. B. an den Fühlern in der Gegend, wo in der contractilen Schicht die Nesselorgane angehäuft sind, gerathen sie in eine zitternde oder in eine Rotationsbewegung. Die Cilien müssen jedenfalls sehr kurz und fein sein; sie scheinen auch nur an vereinzelten Stellen vorzukommen.

Die zwischen der contractilen und der inneren Zellenschicht gelegene Stützlamelle ist an optischen, wie an wirklichen Durchschnitten scheinbar wie eine schmale Lücke zwischen den genannten Hauptbestandtheilen der Leibeswand markirt (Taf. VII, Fig. 9 u. 10). In dem endständigen

<sup>(1)</sup> Contribut. to the nat. hist. Tom. IV Pl. XXIII Fig. 7, Fig. 12.

Abschnitte der Fühler, woselbst die innere Zellenschicht fehlt, zeigt sie sich als ein meist doppelt contourirter Saum an der Innenfläche der contractilen Schicht (vgl. Fig. 9). Leydig scheint die Stützlamelle nicht isolirt gesehen zu haben. Auch Kölliker drückt sich unsicher aus. In der Erklärung des Querschnittes vom Körper der Hydra vulgaris (a. a. O. S. 178) heifst es, es finde sich an der inneren Seite seiner querdurchschnittenen Längsmuskeln ein heller Saum, "der vielleicht eine Basement membrane ist."

Die Isolirung eines größeren, röhrenförmigen Segmentes der Stützlamelle des Hydridenkörpers ist mir nicht gelungen. Dagegen ist es leicht, größere Stücke derselben durch Maceration oder nach Behandlung des Polypen mit Essigsäure, Kalilösung  $10\frac{0}{9}$ , in Folge dessen die beiden Hauptbestandtheile ohne Mühe entfernt werden können, vollkommen frei herzustellen. Auch wird sie nicht selten völlig frei an den Rändern von Präparaten sichtbar, die durch Zerstückelung eines in Chromsäureoder Jodlösung erhärteten Polypen gewonnen werden (Taf. VII, Fig. 3ki). Das Auffinden derselben erfordert in allen Fällen große Aufmerksamkeit, da sie von außerordentlicher Durchsichtigkeit ist, gar keine besonderen Abzeichen besitzt und sich bei Flächenansichten durch die dunkle Randzeichnung, desgleichen durch etwa vorhandene Falten oder durch zufällig adhärirende Fortsätze der contractilen Schicht verräth. Sie zeigt sich resistent bei Behandlung mit Alkalien und Säuren bei gewöhnlicher Temperatur; selbst chemisch reine Schwefelsäure löset sie nicht auf; sie scheint aber durch Kali- oder Natronlösung  $10\frac{0}{0}$ , desgleichen durch Schwefelsäure etwas aufzuquellen. Die Stützlamelle wird bei starker Ausdehnung des Polypen-Hohlkörpers so dünn ausgezogen, dass sie an den Fühlern, wo sie leicht beobachtet werden kann, nicht mehr von zwei deutlichen Contouren begrenzt erscheint; bei der Verkürzung nimmt sie in gleichem Grade an Dicke zu, ohne sich in Falten zu legen. Hiernach darf sie als eine weiche, 'elastische Substanz bezeichnet werden. Da sie bei den Hydren in einem Abschnitt der Fühler angetroffen wird, der keine innere Zellenschicht besitzt, so ist es selbstverständlich, daß sie nur als ein erhärtetes Excret der contractilen Rindenschicht betrachtet werden kann, ebenso wie das innere Skelet oder die Stützlamelle der Campanularien und Sertularien.

Zum Schlus hätte ich noch hinzuzufügen, das auch bei den Hydren die Bewegung der Ernährungsflüssigkeit nicht durch Vermittelung der Cilien, sondern allein durch die Contractionen der Rindenschicht zu Stande gebracht wird.

## Ergebnisse.

- 1. An den Campanularien und Sertularien sind, wie auch bei anderen Zoophyten, mit Allman zwei Theile zu unterscheiden: die eigentlichen Polypen oder die Polypenköpfe, und der Träger dieser Polypenköpfe "Polypophoron", in ihren verschiedenen Bildungsformen, nach Allman Coenosare, nach van Beneden substance commune, das Coenenchym späterer Autoren. Der Träger der Polypen ist ein jugendlicher Zustand dieser Thiere, aus welchem durch Knospenbildung die sogenannten Polypen oder Polypenköpfe hervorgehen; mit Beziehung hierauf könnte man den Polypenträger auch "Polypenstamm" (Polypophylon) nennen.
- 2. Bei den von mir untertuchten Campanularien und Sertularien zerfällt der Polypenträger stets in einen Abschnitt, der, zur Befestigung des Polypenstockes dienend, die Wurzeln, Stolonen oder allgemein den "Wurzelstock" darstellt, und in den einfachen oder verzweigten "Stengel", welcher endständig oder wandständig (sessil) die Polypen unmittelbar trägt. Diejenigen Zweige, welche in die terminalen Polypenköpfe endigen, mögen mit dem Namen "Stiele" bezeichnet werden.
- 3. Die Polypenköpfe oder Polypen können im Sinne des Polymorphismus unter verschiedenen Formen auftreten. Mit Rücksicht auf die Leistungen für den Gesammtstock lassen sich zwei Kategorien unterscheiden: die arbeitenden Polypenköpfe und die Fortpflanzungs-Polypen (weibliche Individuen, Fortpflanzungsorgane, Ovarialkapseln, Medusa-Brutkapseln). Zu den arbeitenden Polypenköpfen gehören genetisch auch die sogenannten "Nesselköpfe. (Plumularia setacea Johnst. a. A.)
- 4. Am Polypenkopfe treten als schon anerkannte unterscheidbare Abtheilungen hervor: das Mundstück (trompe buccale van Beneden) und der Magen (l'estomac v. B.; cavité post buccale Miln. Edw.) mit dem Fühlerapparat. Bei den arbeitenden Polypenköpfen der Campanularien

und Sertularien muß noch der Pförtnerabschnitt oder das Übergangsstück des "Magens" zum "Polypenträger" oder dessen Stiel besonders hervorgehoben werden. Dasselbe liegt bei den Campanularien und Sertularien im Grunde der Glocke oder der Zelle des Polyparium. Es pflegt dieser Abschnitt der Glocke oder der Zelle zuweilen äußerlich, häufiger an der Innenfläche durch einen ring- oder halbringförmigen Vorsprung oder durch Verdickung der Wand von dem übrigen Theile sich abzusondern, so daß das Übergangsstück in einer mehr oder weniger abgekammerten Höhle oder in einem zum Kanal verengten Hohlraum der Zelle seine Lage hat. Lister hat den ringförmigen Vorsprung bei den Campanularien das Diaphragma oder Septum genannt. In demjenigen Theile der Glocke, welcher den Magen aufnimmt, findet sich öfters am Grunde auf dem Übergange zum Diaphragma ein Kranz kurzer Fortsätze, welcher den Pseudopodien des Magens zur Anheftung dient; ich habe ihn "Corona dentata" genannt.

An dem weichen Polypenkopfe werden außerdem drei verengte Stellen, an welchen die contractile Substanz sich öfters sphincterartig zusammenzieht und die Communication der Hohlräume unterbricht, zweckmäßig mit besonderen Namen bezeichnet. Ich habe die verengte Stelle zwischen Mundstück und Magen "Schlundenge", zwischen Magen und Pförtnerabschnitt "obere Pförtnerenge", zwischen Pförtnerabschnitt und Polypenträger "untere Pförtnerenge" genannt.

- 5. Bei den Hydriden geht der Magen ohne deutlich abgegrenztes Übergangsstück in den Polypenträger oder Fuß über; auch die Pförtnerenge ist äußerlich nicht markirt, giebt sich aber bei Abschließung der Magenhöhle von dem Hohlraum des Fußes zu erkennen. Die Hydriden einerseits und die Campanularien und Sertularien andererseits unterscheiden sich ferner dadurch, daß die ersteren nackt sind und kein Polyparium besitzen, endlich noch besonders durch den Bau der Fühler.
- 6. Die Campanularien, Sertularien und Hydriden bestehn, wie allseitig anerkannt wird, in allen Abschnitten, von den Armen zunächst abgesehen, aus zwei Hauptbestandtheilen oder Schichten, dem von Allman sogenannten Ectoderm und dem Endoderm. Zwischen diesen beiden Hauptschichten ist überall noch ein dritter accessorischer Bestandtheil, die von mir genannte "Stützlamelle" oder "Stützmembran", eine Art inneres Skelet, eingeschoben. Derselbe ist bereits von Leydig und Kölliker

(Basement membrane) vermuthungsweise aufgestellt. Allmann hat wohl die Stützlamelle zur Muskelfaserschicht gemacht.

- 7. Das Ectoderm oder die Rindenschicht des weichen Zoophytenkörpers zeigt im entwickelten Zustande keine Zellen; es ist kein Epithel,
  wie allgemein angenommen wird, es ist die eigentliche und einzige contractile Substanz der Polypen, vergleichbar derjenigen der Polythalamien,
  enthält eingebettet die Nesselorgane, zuweilen auch Pigmentkörnchen,
  sonst aber auch nicht die geringste Spur von Kernen oder von irgend
  einem Zellenbestandtheil. Die contractile Substanz selbst ist völlig durchsichtig und von völlig gleichartiger homogener Beschaffenheit, wie bei
  den Polythalamien. Den Anschein eines zelligen Baues gewinnt sie nur
  bei gewissen Contractionszuständen, namentlich bei den papillaren.
- 8. Beim Übergange der Rindenschicht aus dem Zustande der Ruhe oder der Ausdehnung in den so genannten activen oder verkürzten Contractionszustand nimmt dieselbe an Dicke zu; es erscheinen ferner auf der äußeren Fläche Knötchen, Wärzehen, papillenartige Vorsprünge, Wülste an beliebiger Stelle, in beliebiger Zahl und in beliebiger Größe. Die Wülste sind regelmäßig quer gerichtet, mehr oder weniger vollständig den Hohlkörper umfassend. Solche ringförmige Wülste bilden sich aber nur an sehr beweglichen Abtheilungen des Körpers, bei den Hydriden also überall. Bei der Hydra können Kopf und Fuß auf diese Weise ein sehr regelmäßig geringeltes Ansehn annehmen. Auch die Contractionspapillen erscheinen zuweilen sehr regelmäßig vertheilt und bedingen dadurch die polyedrische Epithelzeichnung, als deren Kerne zerstreut und versteckt liegende Nesselorgane gedeutet worden sind.
- 9. Die papillenartigen Vorsprünge können sich bis zu wirklichen Wurzelfüßschen verlängern, die in den meisten Fällen zur Befestigung des Körpers benutzt werden. Bei der Hydra wurden solche Wurzelfüßschen einmal am Tentakel, häufiger am Rande der Fußscheibe beobachtet; bei den Campanularien und Sertularien kommen sie mehr vereinzelt am Stamm, häufiger und oft in größerer Zahl an dem "Übergangsstück" vor. Die Wurzelfüßschen setzen sich hier mittelst einer scheibenförmigen Erweiterung an das Polyparium fest und sind als angeblich stabile Befestigungsbänder in den Zeichnungen früherer Schriftsteller mehr oder weniger deutlich angedeutet. Eine ringförmige Pseudopodie, die am freien Rande

wahrscheinlich in kurze Fortsätze ausläuft, bildet sich bei Campanularien und Sertularien an der Basis des Magens und dient zur Befestigung des letzteren durch Anheftung an die Corona dentata. Bei den Hydriden entwickeln sich Wurzelfüßschen von faserähnlicher Form in größerer Zahl auch an der Innenfläche der contractilen Schicht und setzen sich an die Stützlamelle fest. Es sind dies die von Kölliker erwähnten Muskelfasern der Hydriden. — Fadenförmige Pseudopodien mit der sogenannten Körnchenbewegung wurden nicht beobachtet; an der centralen contractilen Substanz der Fühler bei den Sertularien und Campanularien wurde die langsame Wellenbewegung von Wülsten verfolgt.

10. Der zweite Hauptbestandtheil der Hohlkörperwand, das Endoderm, besteht überall aus einer einfachen Zellenschicht, die epitheliumartig ausgebreitet und meistentheils mit Cilien versehen ist. Die Form der Zellen ist veränderlich je nach den Contractionszuständen der eigentlichen contractilen Schicht. Im ausgedehnten Contractionszustande sind die Zellen mehr platt gedrückt, bei der Hydra sogar entsprechend der Längsachse oft sehr lang ausgezogen; in gleichem Schritt mit der Verkürzung nimmt ihre Dicke zu, und die Zellenschicht gewinnt schließlich das Ansehen eines Cylinderepithels. Es ist nicht erwiesen, auch nicht bei der Hydra, dass diese Zellen durch eigene Contraction ihre Form zu verändern vermögen; es ist dieses sogar in hohem Grade unwahrscheinlich. Die Innenfläche dieser Zellenschicht ist vollkommen frei gegen die mit körnerhaltiger Nahrungsflüssigkeit erfüllte Höhle gewendet. Etwa vorhandene Pigmentkörnchen liegen innerhalb der Zellen, bei Hydra viridis am Befestigungsende, häufiger in dem gegen die Höhle des Zoophytenkörpers gewendeten Theile; sie bilden aber niemals hier eine abgesonderte Schicht (Agassiz).

11. Die Stützlamelle besteht aus einer glashellen, texturlosen, weichen, elastischen Substanz, welche bei gewöhnlicher Temperatur in Kalilösung und selbst in chemisch reiner Schwefelsäure nur wenig aufquillt und sich nicht, wenigstens nicht bei halbstündiger Behandlung mit den genannten Reagentien, auflöst. Die Stützlamelle muß wie das äußere Skelet als ein Excret der contractilen Substanz betrachtet werden, da sie bei der Hydra auch in dem frei endigenden Abschnitte der Fühler, bei den Sertularien und Campanularien sogar im ganzen Fühler vorkommt, obgleich

hier die innere Zellenschicht fehlt. — Die contractile Schicht bildet demnach, zum eigenen Schutz und Stütze, allmälig fest werdende Excrete sowohl an der äußeren als an der inneren Fläche. Bei den Campanularien und Sertularien wird durch ihr Excret nach Außen das Polyparium, nach Innen die Stützlamelle gebildet; bei den Hydriden bildet sich nur die Stützlamelle.

12. Die Fühler der Hydriden sind einfache Schläuche, deren Hohlraum in offener Verbindung mit der Magenhöhle steht; die körnchenhaltige Nahrungsflüßigkeit bewegt sich ebenso durch die Fühler, wie durch die Höhle des Kopfes und des Fußes. Nach der morphologischen Beschaffenheit der Wandung des Schlauches müssen der Länge nach zwei Abschnitte, der befestigte und der frei endigende, unterschieden werden. An dem ersteren ist die Wand aus denselben Bestandtheilen zusammengesetzt wie am Polypenkopf und besonders am Fuße; an dem frei endenden Abschnitte fehlt die innere Zellenschicht.

Auch bei den Fühlern der Sertularien und Campanularien fehlt die innere Zellenschicht und zwar der ganzen Länge nach; die Fühler sind nicht hohlknospenartige Erweiterungen der ganzen Magenhöhle, sondern Auswüchse der contractilen Substanz allein. Von der Stützlamelle gehen aber in regelmäßigen Abständen Scheidewände aus, welche den Hohlraum des Fühlers in Kammern abtheilen, die wahrscheinlicher Weise durch eine centrale Öffnung in der Scheidewand untereinander communiciren. Diese Kammern des "elastischen Stützapparates" der Fühler enthalten im ausgebildeten Zustande der Thiere keine Zellen, weder Knorpelzellen, noch Epithelzellen, noch Muskelzellen. In jeder Kammer hat die von mir bezeichnete contractile Achsensubstanz ihre Lage, die genau von derselben Beschaffenheit ist, wie die äufsere contractile Schicht, und nur der Nesselorgane entbehrt. Im verkürzten Zustande füllt die contractile Achsensubstanz mit ihren einzelnen Stücken jede Kammer fast vollständig aus; im mehr weniger ausgedehnten Zustande füllen sich die Kammern von der Magenhöhle aus mit einer Flüssigkeit, die niemals Körnchen führt und vielmehr für reines Meerwasser gehalten werden muß. Die contractile Achsensubstanz nimmt dann die Achse jeder Kammer ein, von einem Septum zum andern sich hinziehend; ihre Form ist verschieden je nach dem Contractionszustande; an den Septa breitet sie sich scheibenförmig, vielleicht auch mittelst einiger Fortsätze aus; sie bietet öfters das Bild einer verästelten Zelle dar. Wie in der äußeren contractilen Schicht, so findet sich auch in dieser Achsensubstanz keine Spur von einem Zellenkern. Knotige Anschwellungen, oder ein, vor oder dahinter in der äußeren contractilen Schicht gelegenes Nesselorgan, können das Bild eines Zellenkerns vorspiegeln.

13. Die Bewegung der Nahrungsflüssigkeit erfolgt hier, ganz unabhängig von den etwa vorhandenen Cilien der inneren Zellenschicht, nur durch Vermittelung der Contractionen in der äußeren contractilen Schicht. Die "Circulation" der Nahrungsflüssigkeiten bei den Sertularien und Campanularien kommt vorzugsweise durch die den Inhalt austreibende Contraction des Magens eines Polypenkopfes zu Stande, wobei gleichzeitig ein anderer Polypenkopf sich erweitert und die zuströmende Nahrungsflüssigkeit in sich aufnimmt.

## Schlussbemerkungen.

Die Campanularien und Sertularien, desgleichen die Hydren, gehören zu den niederen thierischen Organismen, bei denen auch im entwickelten Zustande die histologischen Formelemente der Muskeln und Nerven nicht vorkommen. Es fehlen auch die Bindesubstanzgebilde, sofern man, wie es die Wissenschaft fordert, genau den genetisch-morphologischen Charakter derselben festhält und nicht willkührlich hart gewordene Excrete mit dem Namen "Bindesubstanz" belegen will. Endlich fehlt auch ein elementar-morphologischer Bestandtheil des Körpers, den man mit dem Blute der höheren Thiere vergleichen könnte.

Der innere Bau dieser thierischen Organismen ist vielmehr durch einen Hauptbestandtheil ausgezeichnet, welcher sowohl morphologisch als physiologisch nur den Vergleich mit der contractilen Rindenschicht der Polythalamien, Gregarinen, Amöben u. A.(S. 196) gestattet (¹). Derselbe hat seine Lage, wie bei den Polythalamien, an der Außenseite

<sup>(</sup>¹) Mit Bezug auf die Myxomyceten habe ich hinzuzufügen, dass die contractile Rindenschicht, von deren Thätigkeit die Bewegung der körnerhaltigen Flüssigkeit abhängt, im Laufe dieses Sommers (1867) durch Dr. Dönitz nachgewiesen ist. Monatsbericht der Königl. Akad. der Wissenschaften zu Berlin den 29. Juli 1867.

der Hohlkörperwand des Coelenteraten; er bildet daselbst ein häutiges, continuirlich zusammenhängendes Ganze, zeigt im entwickelten Zustande, von den Nesselorganen abgesehen, keine sichtbare Spur einer Zusammensetzung aus Zellenkörpern und ist im ausgedehnten Zustande völlig hyalin und homogen, zuweilen diffus oder durch gelblich-grüne, deutlich erkennbare Pigmentkörnchen gefärbt; - er besitzt sensible und contractile Eigenschaften, letztere oder vielleicht beide unter Umständen an einer Stelle mehr, an anderen weniger oder auch gar nicht ausgebildet; - er sondert an seiner freien Fläche, - nicht allein an der äußeren, sondern hier auch an der inneren, - Excrete ab, die hart werden und elastische oder rigide, selbst mit Kalksalzen diffus durchsetzte, spongin- oder conchiolinartige Skelete darstellen, sowohl äußere (Polyparien) als innere (Stützlamelle, elastische Stützapparate, Kerngerüste); — er darf als dasjenige Gebilde oder Organ des Zoophytenkörpers angesehen werden, welches vorzugsweise dem Verkehr mit dem lufthaltigen Wasser ausgesetzt ist und so respiratorischen Zwecken dient; - es ist endlich im hohen Grade wahrscheinlich, dass nicht allein die ungeschlechtlichen, sondern auch geschlechtlich differenzirten Keime von ihm producirt werden.

Von der contractilen Rindenschicht der Foraminiferen, Gregarinen, Amöben unterscheidet sich der in Rede stehende Bestandtheil der Zoophyten morphologisch durch eingelagerte Nesselorgane. Hinsichtlich der contractilen Eigenschaften wäre hervorzuheben, das fadenförmige Pseudopodien mit der sogenannten "Körnchenbewegung", die auch den Gregarinen und Amöben fehlen, bisher nicht beobachtet worden sind. Schließlich darf man noch darauf hinweisen, das bei den Foraminiferen u. s. w. den gegenwärtigen Erfahrungen zufolge, die Bildung eines inneren Skelets nicht vorkommt.

In Erwägung, daß die Nesselorgane auch in der contractilen Rindenschicht des Zoophyten-Körpers stellenweise fehlen können, darf die Homologie beider Substanzen sowohl in morphologischer als in physiologischer Beziehung nach meiner Überzeugung nicht in Zweifel gestellt werden. Die Untersuchung hat sich vielmehr zunächst der Frage zuzuwenden, ob die mitgetheilten Beobachtungsn in Betreff der contractilen Rindenschicht des Zoophytenkörpers neue Beiträge zur Vermehrung und Bereicherung unserer Kenntnisse über diesen, bei niederen Thie-

ren so verbreiteten contractilen Körperbestandtheil zu liefern im Stande sind.

In morphologischer Beziehung wäre die Beobachtung hier mitzutheilen, daß die contractile Rindenschicht des Zoophytenkörpers als ein mehrzelliges Bildungsproduckt betrachtet werden muß. Auf welche Weise dieselbe aus dem Zellenkörper hervorgeht, ob dabei die Zellmembran oder der Zellinhalt vorzugsweise in Anspruch genommen werden, hat sich nicht mit Sicherheit feststellen lassen. Allein nach meinem Dafürhalten wird man, gerade so wie bei Muskelfasern, das größte Gewicht auf die Verdickung der Zellmembran zu legen haben, während der Zellinhalt (vulgo Protoplasma) schwindet. Ob die Nesselorgane aus einzelnen dieser Zellenkörper oder aus einem nicht verkümmerten Theile des Zellinhaltes (Zellenkern?) gebildet werden, bleibt zu untersuchen.

Sodann scheint es mir zweckmäßig, hier auf die Quelle von Irrthümern aufmerksam zu machen, die dadurch entstehen, dass man längere Zeit und selbst beim Absterben der Thiere sich erhaltende Bewegungsformen der contractilen Substanz als stabile Bildungsformen auffasst und morphologisch verarbeitet. Bei den Foraminiferen könnte man die alveolare Contractionsform für eine Vacuole halten; auch ist bekannt, daß man papillare Contractionsformen für wirkliche Körnchen gehalten hat. Die papillare Contractionsform ist es gewesen, welche die Anatomen veranlasste, die contractile Rindenschicht bei den Campanularien, Sertularien und Hydren für ein epithelartiges Gebilde zu erklären; aus den Pseudopodien wurden Bänder, Muskelfasern (Hydra) u. s. w. gemacht. Man wird in Zukunft bei der Untersuchung niederer Thiere, deren Organismus durch die in Rede stehende contractile Substanz ausgezeichnet ist, mit größter Vorsicht zu Werke gehen müssen. Da die ursprüngliche Bildungsform dieser Thiere wohl nur selten ermittelt werden kann, so ist man darauf angewiesen, durch andauernde Beobachtung der verschiedenen Bewegungsformen sich ein Urtheil über diejenige Form zu verschaffen, welche unabhängig davon dem Thiere zuzuschreiben ist.

In physiologischer Beziehung, namentlich in Betreff der Erweiterung unserer Kenntnisse über die Contractionsbewegungen häutiger contractiler Gebilde können, wie ich glaube, folgende Er-

scheinungen aus den über die Hydriden mitgetheilten Beobachtungen hervorgehoben werden.

Die Hydren geben uns zunächst das erste Beispiel der Bildung von Pseudopodien auch an der Innenfläche des häutigen contractilen Gebildes. Es konnte hierbei allerdings die Frage aufgeworfen werden, ob die betreffenden spitzkegelförmigen Vorsprünge zu der ursprünglichen Bildungsoder zu einer vorübergehenden Contractionsform zu rechnen seien. Sie werden aber nur im verkürzten Zustande des Zoophytenkörpers sichtbar; im stark ausgedehnten Zustande sieht man keine Spur von ihnen; sie mußten also durch Contraction entstanden sein. Hiernach kann das Gesetz festgestellt werden, daß Pseudopodien und überhaupt Contractions-Erhebungen auf beiden freien Flächen des häutigen contractilen Gebildes vorkommen können.

Eine andere physiologisch werthvolle Erscheinung lernen wir an der centralen contractilen Substanz der Fühler bei Campanularien und Sertularien kennen. Dieselbe zeigt sich im verkürzten Zustande der Fühler, der hauptsächlich durch Contraction der Rindenschicht zu Stande kommt, als eine kreisförmig begrenzte mehr oder weniger dicke Scheibe, welche die Hohlräume der einzelnen Kammern einnimmt; im ausgedehnten Zustande des Fühlers geht sie nicht selten in einen cylindrischen, die Achse der Kammer durchsetzenden Strang über, — und umgekehrt. Also in der Weise, wie ich die beiden Haupt-Bewegungsformen des häutigen contractilen Gebildes der Foraminiferen festzustellen suchte, so gerade werden dieselben hier unter unsern Augen ausgeführt. (Vgl. S. 189 u. f.). Wenn ich ferner darauf hingewiesen, daß durch locale Verstärkung der Contractionsbewegung und durch Heranziehung neuer contractiler Elemente an dem cylindrischen Faden Knötchen, Wülste, Papillen und Ästchen hervortreten können, so sieht man dies auch hier an der Achsensubstanz in einfachster Weise veranschaulicht. Auch darauf muß ich aufmerksam machen, daß es gerade bei dieser Achsensubstanz, bei welcher die Beziehungen zum Nervensystem nicht vorliegen, recht schwierig wird, unter den beiden Bewegungsformen contractiler Thätigkeit den Zustand der Ruhe und den der Action zu unterscheiden und zu bezeichnen. In der That hat man sich den Übergang aus der Cylindrischen in die Scheibenform ebenso activ zu denken, wie den Übergang aus der Scheibe in die cylindrische Form. Indessen wird man sich erinnern müssen, daß die verkürzte oder Scheibenform diejenige ist, in welcher die contractile Substanz hier ursprünglich ausgebildet ist, und daß demnach in derselben jener Zustand aufgesucht werden muß, in welcher die Gleichgewichtslage der contractilen Elemente, d. h. der Ruhezustand, gegeben sei.

Endlich bot uns die in Fécamp von mir gefundene Campanularie die Gelegenheit zu beobachten, wie sich in die contractile Substanz eingebettete Körnehen bei der Contractions-Wellenbewegung verhalten. Jedes Körnehen, durch dessen Ort die Contractionswelle sich bewegt, wird auf den Abhängen oder auf dem Gipfel der vorüberziehenden Welle gesehen; aber es verändert innerhalb des Parenchyms seinen Ort in keiner Weise. Wer freilich sich bewufst ist, daß die Contractions-Wellenbewegung nicht in einer wirklichen Massen-, — etwa in einer Strom-Bewegung, — bestehe, bei dem konnten auch nicht die geringsten Zweifel über dieses Verhalten aufkommen; dennoch bleibt es immer erwünscht, zur weiteren Belehrung auf solche Thiere hinweisen zu können.

In der Einleitung zum zweiten Theile vorliegender Abhandlung (vgl. S. 200 u.f.) habe ich bereitsdie Schwierigkeiten besprochen, die ich in der Aufgabe finde, andere niedere Thiere zu bezeichnen, welche sich in Betreff des inneren Baues an die Sertularien, Campanularien und Hydren anschliessen. Es kommt darauf an, solche Thiere aufzusuchen, deren Organismus, von den Individuenstock-Bildungen abgesehen, als Hohlkörper mit einer Wandung aufzufassen ist, in welcher im geschlechtsreifen Zustande zwei Haupt-Bestandtheile unterschieden werden: eine äußere, überall oder stellenweise contractile Schicht, und eine innere epithelartige Zellenschicht. Außerdem können an der Constitution der Wandung mehr oder weniger hart gewordene und skeletbildende Excrete betheiligt sein, die von der Rindenschicht an ihrer inneren oder äußern Fläche, oder an beiden zugleich abgesetzt sind. Zur Feststellung dieser anatomischen Thatsache darf ich mich nicht auf die Angaben anderer Naturforscher stützen, und eigene Beobachtungen fehlen mir. Wenn ich gleichwohl mit wenigen Worten auf diese Frage eingehe, so geschieht es nur mit Vorbehalt und zu dem Zweck, auf Grundlage der neu gewonnenen Thatsachen die Untersuchung solcher niederen Thiere

anzuregen, von denen sich vermuthen läßt, daß sie einen mit den hier besprochenen Thieren übereinstimmenden inneren Bau besitzen.

Es sind hier zunächst die bisher zur Abtheilung der "Hydroidea" gerechneten Familien namhaft zu machen: die Tubularidae Johnst.; die Corynidae Johnst.; die von Agassiz als Verwandte der Tubularidae aufgefaste Milleporen.

Sodann hätte man seine Aufmerksamkeit auf andere Hydromedusen zu richten, welche in ähnlicher Weise als polypoide Individuenstöcke auftreten, und von denen sich craspedote Medusen ablösen; ferner auch auf die Siphonophoren. In wieweit noch andere höhere Medusen heranzuziehen seien, darüber möchte ich mich nicht auszusprechen wagen. Doch will ich nicht zurückhalten, dass ich meinen eigenen früheren Beobachtungen, denen zufolge ich hier deutlich Muskelfasern zu sehen glaubte, nicht mehr volles Vertrauen schenke.

Es liegt nahe, auch die Spongien unter die in Rede stehende Abtheilung niederer Thiere unterzubringen. Ein Umstand wird jedoch hiebei nicht zu übersehen sein. Soweit die gegenwärtigen Erfahrungen reichen, muß man annehmen, daß die Hartgebilde derselben (Sponginfäden, Kieselkörper, Kalkköper) in dem Parenchym der contractilen Substanz gebildet werden, während sie bei den Campanularien, Sertularien und Hydren an den freien Flächen der contractilen Rindenschicht aus erhärteten Excreten entstehen. Da sonst die morphologischen und physiologischen Eigenschaften der contractilen Substanz bei den Spongien im wesentlichen mit der Rindenschicht des Hydroiden-Hohlkörpers übereinstimmen, so halte ich den erwähnten Umstand für nicht so bedeutungsvoll, daß darauf hin die Ausschliefsung derselben sich begründen liefse. Die Hauptsache bleibt stehen; in der Wandung des Hohlkörpers lassen sich die contractile Substanz und die epitheliumartige Zellenschicht unterscheiden. Nerven- und Muskelfasern fehlen. Die Bildung von Hartgebilden innerhalb des Parenchyms der contractilen Substanz, wie dieselbe auch zu Stande gekommen sein mag, sie würde als eine neue Eigenschaft des bei den niederen Thieren so verbreiteten contractilen Gebildes zu verwerthen sein.

Über den von Huxley und später von Kölliker unternommenen Vergleich des Hohlkörpers der Hydrozoen mit den ersten Anlagen oder mit dem bläschenförmigen Embryonalzustande höherer Wirbelthiere habe ich mich ausführlich S. 212. ausgesprochen. Derselbe geht von irrthümlichen Voraussetzungen aus, sowohl in Betreff der Beschaffenheit und Bedeutung der ersten Anlagen des Wirbelthieres, als auch hinsichtlich des feineren Baues des Zoophytenkörpers. Außerdem liegt der Parallele eine unklare Vorstellung vom Entwickelungsprozesse überhaupt und insbesondere von denjenigen morphologischen Beziehungen zu Grunde, welche zwischen den Stufen der allgemeinen Schöpfungsreihe und den Zuständen, die in der Bildungsgeschichte des Art-Individuums auftreten, bei genauer Kenntnis der hierzu erforderlichen Thatsachen möglicherweise gemacht werden könnten.

# Erklärung der Abbildungen.

## Tafel I.

- Fig. 1. Eine Gromia oviformis, auf der Plattseite liegend, mit zwei durch Contraction der Rindenschicht gebildeten Alveolen, die sich wie innerhalb der Leibessubstanz selbst gelegene Vacuolen oder Bläschen ausnehmen. Von der größeren scheinbaren Vacuole zieht ein heller Streifen nach der Öffnung der Schale; diese Erscheinung ist häufig, wenn auch nicht immer gleich deutlich, zu beobachten. Ich halte diesen hellen Streifen für den optischen Ausdruck einer zwischen Schale und Leibessubstanz sich hinziehenden Lücke, durch welche der Zutritt des Meerwassers zu den Alveolen erleichtert ist. Aus der am Öffnungspole angehäuften contractilen Rindenschicht sind zahlreiche Pseudopodien entwickelt, von denen ein großer Theil über die Schale hinweg nach dem hinteren Pole sich ausbreitet. Das Sarcodenetz ist nur in einem kleinen Bezirke seiner Ausbreitung dargestellt.
  - ke Schale der Gromie.
  - ke1 Öffnung der Schale, aus welcher die contractile Rindenschicht hervorgetreten.
  - se1 Am Öffnungspole angehäufte Rindenschicht.
    - c Centraler, Körnchen und Bläschen führender Bestandtheil der weichen Leibessubstanz der Gromie.
  - P Fadenförmige Pseudopodien, sogenannte Körnchenfäden, einzeln oder in Bündel vereinigt. Die an den Fäden angebrachten Pünktchen beziehen sich auf die Contractionswellen der sogenannten Körnchenbewegung.
  - pp Das Sarcodenetz der fadenförmigen Pseudopodien.
  - $p^2$  Schwimmhäute, scheinbare oder wirkliche Platten oder Inseln der contractilen Rindenschicht im Sarcodenetze.

Anmerkung. In der vorliegenden wie in den folgenden Abbildungen ist die contractile Rindenschicht der Deutlichkeit wegen durch gleichförmige Schattirung ausgezeichnet, so daß sie im contrahirten Zustande leicht von der contractilen bläschenführenden Substanz unterschieden werden kann. Im natürlichen Zustande ist diese Unterscheidung zuweilen sehr schwer und oft erst dann möglich, wenn die centrale Substanz an der Rindenschicht verschoben wird. Es ist bekannt, daß die verschiedenen Formen, unter welchen die contractile Rindenschicht sich zeigt, desgleichen die Körnchen und Bläschen der centralen Leibessubstanz erst bei 300—500 facher Vergrößerung deutlicher hervortreten. In dieser Vergrößerung ist daher auch die Zeichnung der betreffenden Substanzen gehalten. Der Gromienkörper selbst ist etwa 100—120 mal vergrößert.

- al Alveolen oder scheinbare Vacuolen der contractilen Rindenschicht.
- t Lichter Streifen. Optischer Ausdruck einer Lücke zwischen Schale und Rindenschicht, die vom Öffnungspole nach der größeren Alveole hinzieht.

## Tafel II.

Fig. 2. Eine Gromie mit vier scheinbaren Vacuolen. An der größeren Alveole rechterseits wird durch eine elliptische Linie, welche sich wie die Begrenzung eines bläschenförmigen Kerns ausnimmt, die Öffnung derselben markirt.

al1 Zugang zur Alveole.

Die übrigen Bezeichnungen, wie in Fig. 1.

- Fig. 3. Gromie mit zwei Alveolen. Die nach dem Öffnungspole gelegene Alveole ist im optischen Querschnitt gezeichnet, welcher in Folge von hervorgetretenen Fortsätzen als Sternfigur gesehen wird; an der gegen den hinteren Pol gelegenen sind zwei kreisförmig begrenzte Öffnungen bemerkbar. Vom Rande der hier ursprünglich vorhandenen größeren Zugangsöffnung waren an zwei gegenüberliegenden Stellen platte Fortsätze hervorgetreten, hatten sich allmälig erreicht und waren scheinbar miteinander verschmolzen. So sind die zwei vorliegenden Öffnungen entstanden.
  - p1 Von der Innenfläche der Alveole entwickelte Fortsätze der Rindenschicht.

al1 Alveole mit zwei Zugangsöffnungen.

Die übrigen Bezeichnungen wie in den früheren Figuren.

- Fig. 4. Gromie mit zahlreichen scheinbaren Vacuolen. An beiden Rändern, namentlich am rechten, werden dieselben im optischen Querschnitt gesehen, wobei ihre Lage und die Form deutlich hervortreten. Die an der Öffnung der Schale gelegene hatte nur eine geringe Zahl kurzer Fortsätze entwickelt, gerade so wie es hier gezeichnet ist. Einige von den Alveolen waren ursprünglich größer, hatten sich aber später durch lamellenartige Fortsätze, die vom Grunde der Alveole her zur Schale hin sich verlängerten, in Abtheilungen abgekammert.
  - l Lamellenartiger Fortsatz, der vom Grunde einer Alveole sich entwickelt hat.
  - p¹ Stärkere spitzkegelförmige Fortsätze der contractilen Rindenschicht am Öffnungspole.

Die übrigen Bezeichnungen wie in den früheren Figuren.

Fig. 5. Gromie mit größeren Alveolen, von deren Rande und auch vom Grunde her Fortsätze sich entwickelt und zum Theil untereinander vereinigt haben. Bezeichnungen dieselben.

### Tafel III.

Figg. 6, 7, 8. Drei Zeichnungen von der Randpartie eines Gromienkörpers, welche drei im Laufe einer Stunde nacheinander auftretende Bewegungsformen der contractilen Rindenschicht darstellen,

Phys. Kl. 1866.

Fig. 6. Zeigt den ersten Zustand, welcher sich aus einer Reihe nebeneinander liegender, flacher Alveolen entwickelt hatte. Man sieht hier auch einzelne vom Grunde der Alveole hervorgetretene Fortsätze, die die Schale noch nicht erreicht haben.

In Fig. 7 sind die Alveolen etwas tiefer geworden, einzelne Fortsätze sind geschwunden, andere haben sich untereinander und mit den neu hervortretenden zu einem Netz vereinigt.

In Fig. 8 ist auf dem bezeichneten Wege ein an der Innenfläche der Schale ausgebreitetes Netz gebildet. Daneben bemerkt man eine im Durchschnitt etwa sichelförmig begrenzte Alveole.

p³ Das durch Vereinigung mehrerer Fortsätze der contractilen Schicht gebildete Netz innerhalb der Schale.

Die übrigen Bezeichnungen dieselben.

Figg. 9, 10, 11, 12, 13. Fünf Zeichnungen, welche zur Erläuterung verschiedener Formen alveolarer Bildungen "der contractilen Rindenschicht innerhalb der Schale dienen. Es sind dies namentlich Formen, die dadurch entstanden sind, das vom Grunde der Alveolen kegelförmige Fortsätze sich erhoben und schliefslich mit anderen von den Rändern hervorgetretenen, sich vereinigt hatten.

In der größten Alveole der Fig. 9 haben sich vier Fortsätze miteinander verbunden.

In der Alveole der Figur 10 sind drei cylindrische Fortsätze des Grundes mit einem platten Fortsatze des Randes in Verbindung getreten. In der Tiefe ist noch ein vierter cylindrischer Fortsatz sichtbar; er ist verästelt und breitet sich mittelst eines feinen Netzes an der Schale aus.

Die Figuren 11, 12, 13 stellen den optischen Durchschnitt einer Alveole dar, deren Zugangsöffnung sich allmälig schloß und von deren Grunde ein cylindrischer Fortsatz mitten durch den Hohlraum nach der Schale hin sich erstreckte. An diesem Fortsatze sah ich die daselbst gezeichnete Wulst vom Grunde her bis zur Schale hin sich fortbewegen.

#### Tafel IV.

- Fig. 14. Gromie, bei welcher ein Theil der weichen Körpersubstanz in Form eines kugeligen Vorsprungs aus der Öffnung der Schale hervorgetreten ist. An der Öffnung liegt außerdem contractile Rindenschicht in Form eines Kragens angehäuft. Anfangs fehlten gröbere und feinere Wurzelfüßschen gänzlich; hier ist ein späterer Zustand gezeichnet. Der Gromienkörper zeigt, nach dem Austritt eines Theils seiner weichen Substanz, eine mehr verkürzte und dickere elipsoidische Form; die weiche elastische Schale hat sich in feine, quer hinziehende Falten gelegt. Im Innern der Schale ist nur eine einzige Alveole sichtbar, von der ein lichter Streifen zum Öffnungspol hinzieht
  - se1 Der durch angehäufte Rindensubstanz gebildete Kragen am Öffnungspol.
    - g Aus der Öffnung der Schale hervorgetretene, kugelförmige Abtheilung des weichen Gromienkörpers mit ihrer Rindenschicht und der centralen Bläschen führenden

Substanz. Auf der rechten Seite tritt aus der contractilen Rindenschicht ein Fortsatz hervor, der in feine Pseudopodien ausläuft.

- se<sup>2</sup> Flach kuppenförmig verdickte Stelle der contractilen Rindenschicht, im optischen Querschnitt sichelförmig.
- ke Die in Falten gelegte Schale.

Die übrigen Bezeichnungen bedürfen keiner Erläuterung.

- Fig. 15. Stück einer Gromie am Öffnungspol, an welchem gleichfalls eine Abtheilung der weichen Körpersubstanz in kugelförmiger Form hervorgetreten ist. Die Übergangsstelle der Hauptkörpermasse zum kugeligen Vorsprunge zeigt sich eingeschnürt, und die centrale, Bläschen führende Substanz wurde durch die verengte Stelle hinein und heraus gedrängt. An der eingeschnürten Stelle und auch am kugligen Vorsprung markirt sich die verdickte contractile Rindenschicht. Wurzelfüfschen fehlen; der Kragen angehäufter contractiler Rindensubstanz am Öffnungspol ist von geringer Ausdehnung.
  - $g^1$  Verbindungstheil zwischen dem kugeligen Vorsprunge und der Hauptmasse des weichen Gromienkörpers.

Die übrigen Bezeichnungen dieselben.

- Figg. 16, 17. Kugliger Vorsprung derselben Gromie in verschiedenen durch die peristaltischen Bewegungen der Rindenschicht herbeigeführten Formen. Die Verdickung der Rindenschicht bei den peristaltischen Contractionsbewegungen besitzt im optischen Querschnitt eine sichelförmige Begrenzung mit der Concavität nach Aufsen gerichtet. Daneben sieht man kuppenförmig nach Aufsen vortretende Verdickungen der Rindenschicht, sowohl im optischen Querschnitt als im Flächenschnitt, in welchem letzteren Falle sie sich als ungefähr kreisförmig begrenzte lichte Flecke am kugligen Vorsprunge zu erkennen geben.
  - se² Kreisförmig begränzte lichte Stelle in Fig. 17, die dem optischen Flächenschnitt einer kuppenförmig verdickten Stelle der Rindenschicht entspricht.
  - se<sup>3</sup> Verdickte Stelle der Rindenschicht im optischen Querschnitt bei peristaltischer Bewegungsform.
- Fig. 18. Derselbe kugelige Vorsprung mit dem Öffnungspole der Gromie in einer durch peristaltische Bewegungen und durch Entwickelung von Pseudopodien veränderten Form. An zwei Stellen haben sich hohleylindrische Aussackungen gebildet, an deren freien Enden aus der daselbst zusammengezogenen contractilen Substanz Pseudopodien entwickelt sind. Rechterseits sind unmittelbar aus der Rindenschicht des kugligen Vorsprungs stärkere Fortsätze mit Pseudopodien hervorgetreten. An dem durch Einschnürung entstandenen Verbindungsstücke ist die Bläschen führende centrale Substanz vollständig entfernt. Dasselbe besteht daher nur aus der contractilen Rindenschicht; der darin enthaltene Hohlraum ist in keiner Weise markirt.
  - g¹ Der nur aus contractiler Rindenschicht bestehende Verbindungskanal zwischen dem kugligen Vorsprunge und der Hauptmasse des Gromienkörpers.
  - q2 Hohlcylindrische Aussackungen des kugligen Vorsprungs.
  - p¹ Der an dem freien Ende der Aussackung durch Zusammenziehung contractiler Substanz gebildete Fortsatz.

- Fig. 19. Ein Stück des in den vorhergehenden Figuren gezeichneten kugligen Vorsprungs mit der längeren cylindrischen Aussackung. An der am freien Ende angehäuften contractilen Rindenschicht beginnt der Abschnürungsprocess.
  - a Stelle an der zusammengezogenen contractilen Substanz, wo die Abschnürung beginnt.
- Fig. 20. Dasselbe Präparat wie in Fig. 19 mit weiter vorgeschrittenem Abschnürungsprocess.
  - Bezeichnungen wie in Fig. 19.
- Fig. 21. Dasselbe Präparat kurz vor Ablösung des durch die Abschnürung allmälig abgesonderten Theiles der contractilen Rindenschicht. Der Letztere liegt jetzt wie eine Insel mitten im Sarcodenetze und steht nur durch einen sehr feinen pseudopodienartigen Faden mit dem kugligen Vorsprunge des Gromienkörpers in Verbindung.
  - $p^{1}$  Das abgesonderte Stück contractiler Rindenschicht wie eine Insel im Sarcodenetze liegend.
  - a1 Verbindungsfaden der Insel mit dem übrigen Gromienkörper.

# Tafel V.

- Fig. 1. Stück vom Polypenstock einer Campanularie aus dem französich-englischen Canal (Fécamp); ein Theil desselben ist nur in Form des äußeren Skelets ohne den entsprechenden weichen Zoophytenkörper dargestellt. Etwa 100 mal vergrößert.
  - ph Der Polypenträger.
  - ph1 Stengel des Polypenträgers.
  - ph² Die von demselben abgehenden Stiele, welche endständig die Polypenköpfe tragen. Daſs äuſsere Skelet (Polyparium) des Stieles (ke²) ist, wie gewöhnlich bei den Campanularien, durch die ringförmigen Einschnürungen in der Nähe des Kopſes und des Stengels ausgezeichnet. Der dazwischen gelegene Theil zeigt an dem linken Stiele eine deutliche spiralförmige Drehung. Der entsprechende weiche Zoophytenkörper ist am linken Stiele im zusammengezogenen, am rechten im ausgedehnten Zustande gezeichnet; die Ernährungsflüssigkeit beſindet sich im Strome aus dem ersteren zu dem letzteren hin.
    - c Polypenkopf.
    - co Mundstück des Polypenkopfes in verschiedenen Contractionsformen.
    - cv Magen des Polypenkopfes, rechts im ausgedehnten, links im zusammengezogenen Zustande; aus dem letzteren ist die Ernährungsflüsigkeit in die erstere hineingetrieben.
  - cv1 Der Fühlerapparat des Magens.
  - cv² Ringförmige Pseudopodie am Grunde des Magens, die sich an die Corona dentaat der Glocke befestigt.
  - cp Pförtnerabschnitt des Kopfes oder Übergangsstück desselben zum Polypenträger.
  - co1 Schlundenge.
  - cp1 Obere Pförtnerenge.
  - cp2 Untere Pförtnerenge.

- ke Äußeres Skelet des Zoophyten (Polyparium).
- ke¹ Die Glocke oder Zelle oder das Becherchen des Polypariums mit gezähneltem Rande.
- ke<sup>2</sup> Nebenkammer der Glocke, welche das Übergangsstück des Kopfes zum Polypenträger aufnimmt.
- ke<sup>2</sup> Das Septum oder Diaphragma der Glocke, welches Haupt- und Nebenkammer derselben scheidet.
- ke<sup>4</sup> Corona dentata der Glocke, an welche sich die kranzförmige Pseudopodie des Magens festsetzt.
  - p Kegelförmige, papillenartige Pseudopodien der contractilen Rindenschicht, mittelst welcher der weiche Stiel und der Pförtnerabschnitt des Kopfes am äußeren Skelet sich befestigen.
- Fig. 2. Zeichnung eines Längsschnittes der halben Glocke und einiger Ringe des Stieles von der Campanularie Fig. 6. der Taf. VI. Die Glocke enthält keine Weichtheile und so ist die Form etwas verändert. Die Abbildung soll einen Überblick über die verschiedene Dicke der Wandung gewähren und den von mir mit dem Namen "Corona dentata" belegten Kranz von Fortsätzen der Glocke erläutern.
  - ke² Plötzlich stark verdickte Wand der Glocke, die zur Nebenkammer für den Pförtnerabschnitt gehört; ein Vorsprung für das Diaphraqma gab sich nicht zu erkennen.
  - ke4 Corona dentata im Durchschnitt.
  - ke5 Äufseres Skelet des Stieles.
- Fig. 3. Stück eines Tentakels derselben Campanularie im contrahirten Zustande, in welchem die contractile Achsensubstanz in Form von mehr oder weniger dicken Scheiben die einzelnen Kammern erfüllt; von der im ausgedehnten Zustande der Fühler daselbst sichtbaren Flüssigkeit (Meerwasser) ist keine deutliche Spur wahrzunehmen. Die contractile Rindenschicht ist in der Zeichnung weggelassen, damit der, die Kammern bildende, elastische Stützapparat klarer hervortrete. Die Fühler junger Polypen, die noch wenig gearbeitet haben, besitzen einen Achsen-Bestandtheil von fast gleicher Form. Etwa 500 fache Vergrößerung.
  - sec Centrale contractile Substanz des Fühlers.
  - ki1 Elastischer Stützapparat der Fühler.
- Figg. 4 und 5 stellen Fühlerabschnitte der Campanularie aus Fécamp (Fig. 1.) dar, in vollkommener Ausdehnung, die Kammern mit Meerwasser gefüllt, die contractile Achsensubstanz in verschiedenen zusammengezogenen Bewegungsformen, die Rindenschicht im ausgedehnten Zustande. Die Abbildung Fig. 5 giebt in den drei übereinander gestellten Kammern ein und denselben cylindrischen Achsenstrang mit dem von einem Ende zum anderen fortschreitenden Knoten in drei Phasen seiner Bewegung. Vergrößerung etwa 450.
  - se äußere contractile Schicht.
  - sec contractile Achsensubstanz.
  - ki1 Elastischer Stützapparat der Fühler,
  - p4 Knoten oder Wulst an der cylindrischen Achsensubstanz.
  - pc Pigmentkörnchen.
  - no Nesselorgane.

#### Taf. VI.

- Fig. 6. Polypenkopf und ein Abschnitt des Stieles der grünen Campanularie von Villafranca. Die Glocke besitzt einen wellenförmigen Rand und zerfällt in 2 Abtheilungen, von welchen die größere Magen und Mundstück des Polypen, die kleinere
  am Grunde gelegene und durch Verdickung der Wandung canalartig geformte, den
  Pförtnerabschnitt aufnimmt. Die Bildung des Diaphragma ist nicht deutlich.
  Die Mundöffnung ist erweitert, die Ränder eingeschlagen, wie bei beginnender Umwandlung des Mundstückes in die Vasen-Form zur Aufnahme von Nahrung oder
  beim Auswerfen von Excrementballen. Der Magen ist erweitert, an der Schlundenge theilweise geöffnet, an der oberen Pförtnerenge mehr geschlossen und am
  Grunde durch die kranzförmige Pseudopodie an der Corona dentata befestigt.
  Der Pförtnerabschnitt und der weiche Stiel durch zahlreiche, am äußern Skelet
  festsitzende Pseudopodien ausgezeichnet, die sich namentlich dann entwickeln,
  wenn der Polypenkopf nach Außen hin arbeitet. Vergrößerung etwa 200.
  - ke Äußeres Skelet (Polyparium.)
  - ke1 Glocke mit wellenförmigem Rande.
  - ke2 Nebenkammer der Glocke für den Pförtnerabschnitt.
  - ke4 Corona dentata.
  - ke5 Äufseres Skelet des Stieles.
  - co Mundstück des Polypenkopfes.
  - co¹ Schlundenge.
  - $co^2$  Mundöffnung, stark erweitert, mit umgeschlagenen Rändern.
  - cv Magen.
  - cv1 Fühlerapparat.
  - cv2 Kranzförmige Pseudopodie des Magens.
  - cp Pförtnerabschnitt.
  - cp1 Obere Pförtnerenge.
  - cp2 Untere Pförtnerenge.
    - p Kegelförmige Pseudopodien.
  - se Äußere contractile oder Rindenschicht des weichen Zoophytenkörpers.
  - se2 Warzen- oder kuppenförmige Erhebungen derselben.
  - si Innere oder Epithelschicht des weichen Zoophytenkörpers.
  - ki Inneres Skelet oder die Stützlamelle.
  - no Nesselorgane.
  - h Höhle des weichen Zoophytenkörpers.
- Fig. 6a. Entleerte Glocke derselben Campanularie mit der Corona dentata.
  - ke4 Corona dentata.
- Fig. 7. Das innere Skelet oder die Stützlamelle vom Kopfe und einem kurzen Abschnitt des Stieles derselben Campanularie. Das Präparat wurde von einem abgestorbenen, vom äußeren Skelet befreiten Polypen nach Behandlung mit Kalilösung (10°/₀) und nach leichter Compression mittelst des Deckgläschens gewonnen. Die Epithelschicht und die contractile Achsensubstanz der Fühler ist herausgedrückt; von

der abgepressten, contractilen Rindenschicht mit den Nesselorganen sind einige Flocken zurückgeblieben.

- Fig. 8. Stück eines Fühlers von derselben Campanularie. Einige Kammern befinden sich im stark ausgedehnten Zustande; bei anderen ist dies weniger der Fall. Die kreisförmigen Begrenzungslinien der Septa des elastischen Stützapparates sind, entsprechend der jedesmaligen Stellung der letzteren zur Achse des cylindrischen Fühlers, in die Zeichnung aufgenommen; man sieht auch den contractilen Achsenstrang der einzelnen Kammern markirt. Starke Vergrößerung.
  - se äußere contractile Schicht des Zoophytenkörpers mit den, in Spirallinien angeordneten Nesselorganen.
  - no Nesselorgane, zum Theil auf dem Gipfel warzenförmiger Erhebungen der Rindenschicht gelegen.
  - ki1 Der elastische Stützapparat des Fühlers.
  - s Kreisförmige Begrenzungslinie der Septa.
  - sec Contractile Achsensubstanz der Kammern in verschiedenen Contractionsformen.

#### Tafel VII.

Fig. 9. Der frei endigende und ein Theil des befestigten Abschnittes vom Fühler einer Hydra fusca. Der als eine hohlcylindrische Ausstülpung des Magens sich darstellende Fühler ist in seinem befestigten Abschnitte von der inneren, epithelartigen Zellenschicht des Zoophytenkörpers ausgekleidet; im frei endigenden Abschnitte des Fühlers fehlt die letztere vollständig; der hier sichtbare Hohlraum ist von der Nahrungsflüssigkeit erfüllt, die nur eine geringe Zahl von Kügelchen und Körnchen enthielt. Im zellenhaltigen Theile des Fühlers ist die Höhle, in Folge der Contraction der äußeren Schicht, kaum sichtbar; die Zellen berühren sich an einzelnen Stellen unmittelbar mit ihrer freien convexen Oberfläche; die Nahrungsflüssigkeit ist fast gänzlich heraus und in die Magenhöhle, so wie in den freiendigenden Abschnitt des Fühlers hineingepresst; es scheint, als ob die Achse des Fühlers nur von den Zellen der Epithelschicht erfüllt sei. Mäßig contrahirt zeigen sich alle Stellen der äußern contractilen Schicht, wo Nesselorgane sich befinden. Es erheben sich in Folge dessen in bestimmten Distancen ring- oder halbringförmige und gemeinhin spiralig gestellte Wülste, von denen eine größere Anzahl nur im Profil gesehen werden. Zwischen diesen Wülsten zeigt sich die contractile Substanz fast vollkommen homogen und hyalin, ohne die geringste Spur einer Zeichnung, die auf die Abgrenzung einer Zelle oder eines Kerns zu beziehen wäre. An zwei Stellen ist die contractile Schicht stärker contrahirt und erscheint in diesem Zustande aus ring- oder halbringförmigen, mit spitz auslaufenden Enden sich untereinander verschränkenden, queren Wülsten zusammengesetzt, die durch ein quer gestelltes längsmaschiges Netz von Furchen getrennt werden.

Die Nesselorgane stehen gemeinhin am convexen Rande der Wülste; einzelne Stellen der Wülste sind auch vollkommen frei von Nesselorganen. Ungefähr 300fache Vergrößerung.

- se Contractile Schicht an der Außenfläche der Fühler.
- no Nesselorgane.
- se' Gesonderte, in halben Ringen oder Spiralen contrahirte Wülste mit Nesselorgauen.
- se<sup>3</sup> Contractile Schicht zwischen diesen Wülsten, vollkommen homogen und hyalin.
- se<sup>+</sup> Stärker contrahirte Stellen der contrahirten Schicht aus scheinbar sich verschränkenden halbringförmigen Wülsten bestehend.
  - h Centrale Höhle des Fühlers.
- ki Stützmembran.
- si Zellen der Epithelschicht, an dem freien convexen Theile durch Pigmentkörnchen ausgezeichnet. Die Zellen sind, in Folge der Verlängerung der Fühlerröhre, der Lüngsachse des Fühlers entsprechend ausgezogen und abgeplattet.
- Fig. 10. Der vom Kopfe abgeschnittene Fus einer Hydra fusca. Das befestigte Ende befindet sich im Contractionszustande und zeigt deutlich die hierbei gebildeten spindelförmigen queren Wülste, welche mit ihren zugespitzten Enden ineinander greifen. Die sichtbaren kleineren Nesselorgane sind theils solche, die ihren Nesselfaden entleert haben, theils in der Bildung begriffene. In Folge des Druckes sind die Zellen der inneren Schicht an der Schnittöffnung hervorgetreten. Am freien Ende des Fusses befindet sich die contractile Substanz, vom Rande der Fussscheibe abgesehen, im mehr ausgedehnten Zustande. Das Mikroskop ist hier so eingestellt, dass der optische Querschnitt der contractilen Substanz, desgleichen, wenn auch undeutlich, der der inneren Schicht, am deutlichsten aber die Begrenzungslinien der Zellen im optischen Flächenschnitte des Epithels sichtbar werden. Die an der Fusscheibe papillar contrahirte äußere Schicht gewährt das undeutliche Bild des optischen Querschnitts eines Cylinderepithels, als welches dieselbe auch beschrieben worden ist. Die netzförmigen Begrenzungslinien der Zellen in der Epithelschicht sind je nach dem Dehnungszustande der Zellen als ein verschieden geformtes Maschwerk ausgedrückt.
  - ph3 Contrahirtes Stück des Fußes.
    - se Contractile Rindenschicht des Zoophyten, zwar verdickt, aber ohne Contractionserhebungen an der freien Fläche.
  - se2 Papillar contrahirte Rindenschicht.
  - se4 Quer gestellte spindelförmige Wülste.
  - no Nesselorgane.
  - ki Elastische Stützlamelle.
  - si Mit den freien Enden aus der Schnittöffnung herausgepresste Zellen der inneren Zellenschicht.
  - h Höhle des Fußes, von der zurückgedrängten Ernährungsflüssigkeit erfüllt.
  - si¹ An der Wand der Höhle ausgebreitete, innere Zellenschicht im optischen Querschnitte, um die Dicke derselben zu markiren.

- si² Dieselbe im optischen Flächenschnitt. Gegend, wo die Zellen in der Fläche lang gezogen sind und durch ihre Begrenzungslinien ein läugsmaschiges Netzwerk bilden.
- si<sup>3</sup> Optischer Flächenschnitt derselben Schicht, deren Zellen jedoch hier kurze Cylinderform besitzen(1).
- k Kerne der Zellen dieser Schicht.
- pe Pigmentkörnchen, in den abgerundeten freien Endstücken der Zellen gelegen und im mikroskopischen Bilde das Centrum der Masche einnehmend.
- Fig. 11. Ein mit Essigsäure behandeltes schmales ringförmiges Stück vom Fuße der Hydra fusca. Das Präparat zeigt die Schnittfläche, an welcher namentlich sehr deutlich die von der äußeren contractilen Schicht gegen die Stützmembran radiär herantretenden Fortsätze erkannt werden. Es ist nicht leicht ein passendes schmales ringförmiges Stück des Fußes für diesen Zweck anzufertigen, Gelingt das Präparat nach oft tagelangen vergeblichen Bemühungen, so überzeugt man sich leicht, daß kein anderes Präparat so geeignet ist, die Einsicht in den inneren Bau des Polypenkörpers zu geben, als das vorliegende. Die von der äußeren contractilen Schicht radiär an die Stützmembran herantretenden Fortsätze gewähren, da sie wegen der Dicke des ringförmigen Stückes im mikroskopischen Bilde dichter gedrängt gesehen werden, als sie in einer Ebene stehen, ein zierliches strahliges Bild.
  - se Äußere contractile Schicht mit Nesselorganen; sie läßet an der Öberfläche Einschnitte zwischen den Contractionswülsten erkennen (2).
  - no Nesselorgane.
  - p Radiäre Fortsätze der äußeren contractilen Schicht. Einige davon treten kräftiger in der Zeichnung hervor; sie wurden als diejenigen erkannt, welche der Schnittsläche zunächst sich befinden.
  - ki Stützmembran.
  - si Innere Zellenschicht. Die Zellen sind, in Folge der Verkleinerung der Höhle des Fußes und der Contraction der äußeren Schicht, so zusammengepreßt, daß sie kegelförmige Körper oder richtiger unregelmäßige Pyramiden darstellen, deren Basis auf der Stützmembran ruht, und die sich mit den abgerundeten Spitzen gegen die Höhle wenden. An solchen Schnittchen sieht man immer deutlich, daß die Zellen sich unmittelbar, ohne eine morphologisch ausgebildete Zwischensubstanz, mit ihren Wänden berühren.

<sup>(</sup>¹) Die netzförmigen Linien erscheinen verhältnifsmäßig breit, namentlich an den Knotenpunkten. Diese Zeichnung des mikroskopischen Bildes rührt nicht von einer etwa zwischen den Zellen gelegenen Zwischensubstanz her, sondern wird durch die abgerundeten freien Enden der Zellen erzeugt.

<sup>(2)</sup> Unmittelbar beim Anfertigen des Präparates zieht sich der vorher sehr stark ausgedehnte Fuß nehr oder weniger zusammen, und dies nimmt am abgeschnittenen ringförmigen Stücke noch zu. Bei Zusatz von aufquellenden Reagentien treten die Wirkungen unmittelbar an der contrahirten Form selbst auf; es findet vor dem Tode keine Rückkehr in den ausgedehnten, sogenannten Ruhezustand statt.

- 8i¹ Netzförmige Linien welche durch die, an der Stützlamelle befestigte Endflächen der Zellen gebildet werden.
- k Kerne der inneren Zellenschicht, die meist in der N\u00e4he der Anheftungsstelle der Zellen sich befinden.
- pk Das frei in die Höhle hineinragende, abgerundete Ende der Zellen mit den Pigmentkörnehen.
- Fig. 12. Stück der contractilen äußeren Schicht des Fußes im Zustande der papillaren Contraction. Man hat das Mikroskop auf die freie Fläche des Fußes in der Gegend des Randes eingestellt; Stützlamelle und innere Zellenschicht geben sich entweder gar nicht oder schwach, wie hier, zu erkennen. Die contractile äufsere Schicht zeigt öfters bei gewissen Einstellungen des Mikroskops das vorliegende auffällige Bild, durch welches man verleitet werden kann, die Zusammensetzung der contractilen äußern Schicht aus Zellen, wie bei einem Pflasterepithel, bestehen zu lassen. Am Rande des Fusses sieht man deutlich, dass die contractile Schicht in Form kuppenförmiger Papillen sich erhoben hat, auf deren Gipfel nicht selten Nesselorgane sich befinden. Im optischen Flächenschnitt zeigt sich gewöhnlich nur ein Netzwerk von nicht selten körnig gezeichneten, an den Knotenpunkten sich verdickenden Linien, in deren Maschen häufig entleerte, unentwickelte, oder auch vollkommen ausgebildete Nesselorgane, wie Kerne, Platz nehmen. Die körnige Zeichnung des Netzes rührt von kleinen Unebenheiten an der Oberfläche der contractilen Substanz in den Papillen her. Fehlen dieselben, so können die Berührungslinien der Papillen untereinander auch das körnige Ansehn entbehren. se Rand des Fußes mit den kuppenförmig hervortretenden Contractionspapillen der
  - se Rand des Fusses mit den kuppenförmig hervortretenden Contractionspapillen der Rindenschicht.
  - se¹ Papillar contrabirte äußere Schicht im optischen Flächenschnitt, scheinbar das mikroskopische Bild eines Pflasterepithels darstellend.
  - ki Stützlamelle.
  - si Netzförmige Linien der inneren Zellenschicht.
  - no Nesselorgane.
- Fig. 13. Ein Stück der contractilen Substanz und der Stützmembram eines Fußes, der in schwacher Chromsäure erhärtet war. Der Fuß war der Länge nach in zwei Hälften gespalten, dann in halbringförmige Stücke geschnitten, und von letzteren die innere Zellenschicht mit einer Nadel entfernt. Der Halbring der contractilen Schicht und Stützmembran liegt in der Zeichnung so vor, daß von der einen Hälfte desselben die Außenfläche, von der andern, etwas verschobenen, verletzten und von der Stützmembran befreiten, ein Theil der Innenfläche sichtbar ist. Ebenso tritt an dem einen Rande ein Stück der Stützmembran frei hervor. Das Thier befand sich beim Absterben in der papillaren Contraction.
  - se Äußere contractile Schicht mit epithelartiger Zeichnung. Ansicht der Außenfläche; hier und da können die an der Innenfläche befindlichen Fortsätze erkannt werden.
  - se1 Dieselbe Schicht mit Papillen im Profil.
  - se<sup>2</sup> Innenfläche der contractilen Schicht mit den deutlich sichtbaren Fortsätzen von dem Theile des Halbringes, welcher mit der Aufsenfläche auf dem Objectglase

liegt. Viele Fortsätze gehen je einzeln aus einem polyedrischen Felde der contractilen Schicht hervor. Zuweilen sitzen zwei auf einem polyedrischen Felde; einzelne Felder haben gar keine Fortsätze. Nicht selten treten sie auch aus den Grenzbezirken zweier Felder hervor.

no Nesselorgane.

ki Stützmembran.

### Inhaltsverzeichnifs.

|            | Seite.                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            | Einleitung                                                                    |
| I.         | Polythalamien (Rhizopoda Polythalamia J. M.)                                  |
|            | Bestandtheile des weichen Polythalamienkörpers. Contractile Rinden-           |
|            | schicht und centrale Bläschen führende Substanz                               |
|            | Bewegungserscheinungen der Gromia oriformis innerhalb der Schale . 158-166    |
|            | Active Bewegungserscheinungen. Alveolen oder scheinbare Vacuolen,             |
|            | Pseudopodien, lamellenartige Fortsätze, Körnchenbewegung 158-165              |
|            | Passive Bewegungserscheinungen                                                |
|            | Verhalten des theilweise aus der Öffnung der Schale frei hervor-              |
|            | getretenen Gromienkörpers, insbesondere seine Bewegungserscheinungen. 166-180 |
|            | Körnchenbewegung. Warzen-, kuppen-, papillenförmige Erhebungen;               |
|            | gröbere und feinste Pseudopodien. Inselbildung und Verästelung der            |
|            | contractilen Substanz                                                         |
|            | Bewegungserscheinungen eines mit dem centralen, Bläschen führenden            |
|            | Bestandtheil zugleich hervorgetretenen Abschnittes des Polythalamien-         |
|            | körpers                                                                       |
|            | Peristaltische Bewegungsformen                                                |
|            | Ablösung eines Fortsatzes der contractilen Rindensubstanz 174-180             |
|            | Ergebnisse aus den über die Gromia oviformis mitgetheilten Beob-              |
|            | achtungen                                                                     |
|            | Schlussbemerkungen. Vergleich der contractilen Substanz niederer Thiere       |
|            | mit der Muskelfaser. Die Contractionswellen-Bewegung. Andere                  |
|            | niedere Thierformen, welche hinsichtlich des inneren Baues an die             |
|            | Foraminiferen sich anschließen. Rhizopoda radiolaria. Gregarinen;             |
|            | Amöben; Infusoria ciliata und flagellata?; Noctiluca?. — Die Zellen-          |
|            | membran, der contractile Bestandtheil des Zellkörpers 185—199                 |
| II.        | Campanularien, Sertularien und Hydriden                                       |
|            | Einleitung                                                                    |
| <i>A</i> . | Campanularien und Sertularien                                                 |
|            | Finlaitung 203—204                                                            |

| ··                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Äußere Formverhältnisse, insbesondere der Campanularien mit kriechen-         |
| dem Stengel                                                                   |
| Das äufsere Skelet                                                            |
| Der weiche Zoophytenkörper                                                    |
| Der feinere Bau und die contractile Substanz des weichen Zoophyten-           |
| körpers                                                                       |
| Über die bisherige irrthümliche Ansicht, dass die Wandung des Hohl-           |
| körpers der niederen Coelenteraten aus zwei Epithelschichten bestehe. 209-210 |
| Über den unpassenden Vergleich des Hydroidenkörners mit embryo                |
| nalen Zuständen höherer Wirbelthiere                                          |
| Die Stützlamelle oder das innere Skelet                                       |
| Die contractile Rindenschicht (Ectoderm)                                      |
| Epithelschicht (Endoderm. Allmann.)                                           |
| Die Tentakel                                                                  |
| ¥ C (1.1.1.                                                                   |
| Der Achsenbestandtheil der Fühler, bestehend aus zwei constanten              |
| Bestandtheilen, aus dem elastischen Stützapparat und der centralen            |
| contractilen Substanz, und aus dem bei Ausdehnung der Fühler hinein-          |
| gepressten Meerwasser                                                         |
| T) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                      |
| Passive Bewegungs-Erscheinungen des Zoophytenkörpers                          |
| Bewegung der Nahrungsflüssigkeit                                              |
| Passive Bewegungs-Erscheinungen                                               |
| Die Wegungs-Erschemungen                                                      |
| Die Wurzelfüßschen                                                            |
| Wellenförmige Bewegungen der contractilen Achsensubstanz der Fühler. 237      |
| Der innere Bau und die contractile Achsensubstanz der Süßswasser-             |
| Polypen (Hydra fusca u. s. w.)                                                |
| Äußere Formverhältnisse                                                       |
| Der innere Bau und die Bewegungs-Erscheinungen des Armpolypen . 241-243       |
| Geschichtliche Notizen                                                        |
| Innerer Bau der Fühler                                                        |
| Innerer Bau des Fußes                                                         |
| Contractile Rindenschicht am Fuss und Magen                                   |
| Innere Zellenschicht                                                          |
| Die Stützlamelle                                                              |
| Ergebnisse                                                                    |
| Schlussbemerkungen. Vergleich der contractilen Rindenschicht der              |
| Hydroiden mit derjenigen bei den Polythalamien u. A., hinsichtlich            |
| der morphologischen und physiologischen Eigenschaften. — Andere               |
| niedere Thiere die sich in Betreff des inneren Baues an die Sertularien,      |
| Campanularien und Hydren anschließen                                          |
| Beschreibung der Abbildungen                                                  |
| Inhaltsverzeichnifs                                                           |

B.

Die Figg. 6 $\alpha,~7$  und 8 der VI. Tafel im Text sind durch ein Versehen auf Tafel VII untergebracht worden.





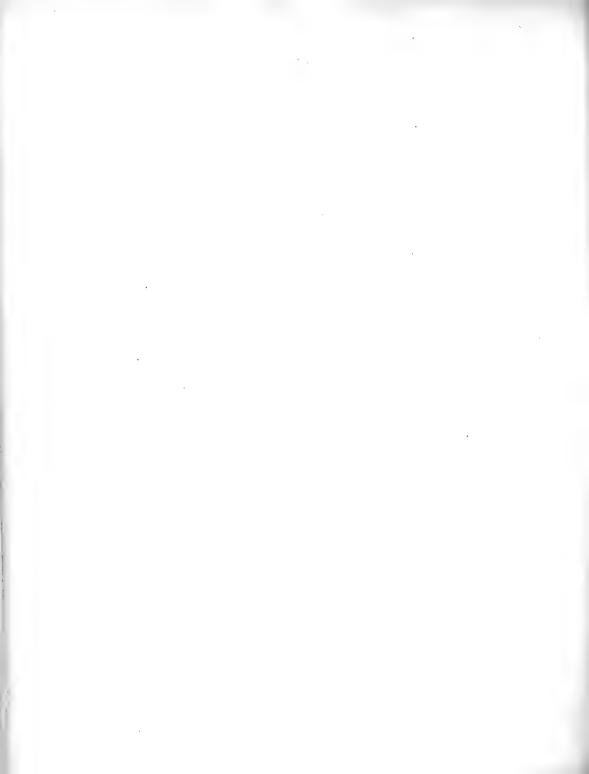

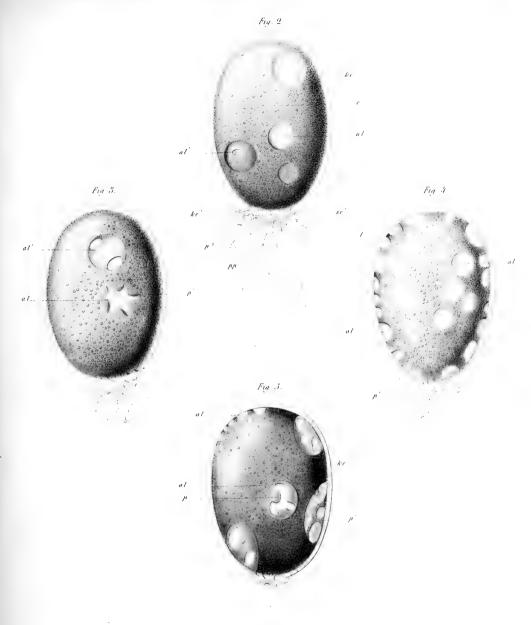

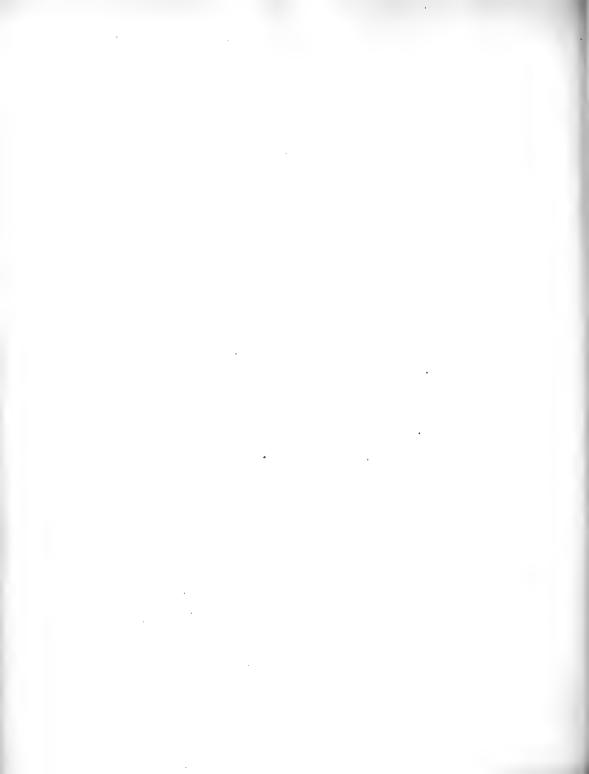



Neichert et Neintr del.



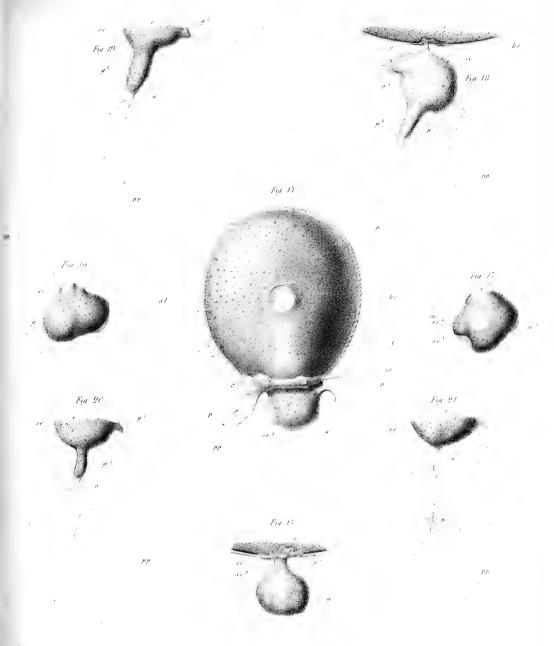

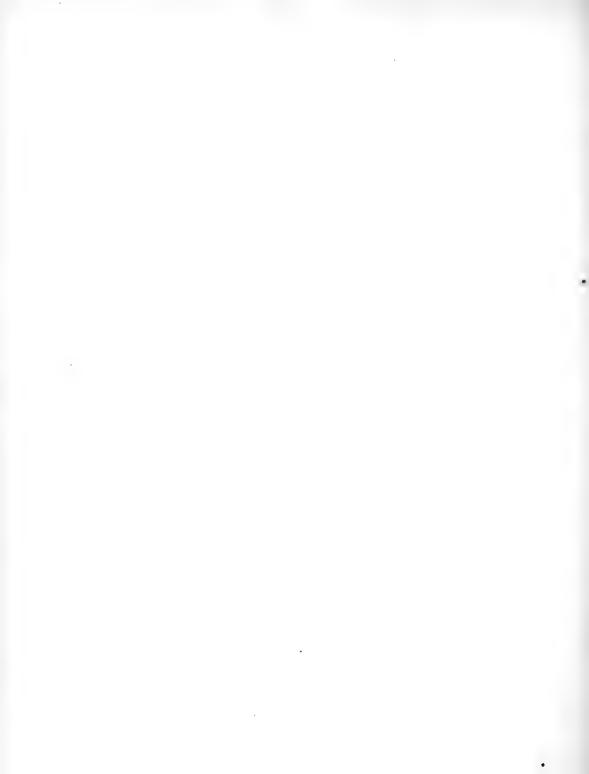

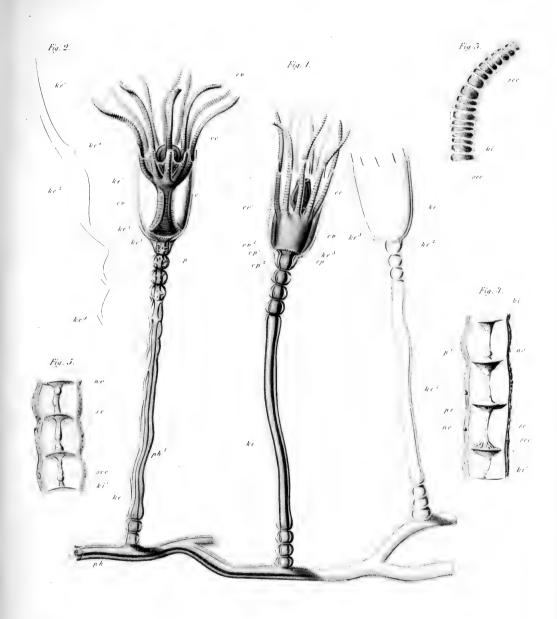



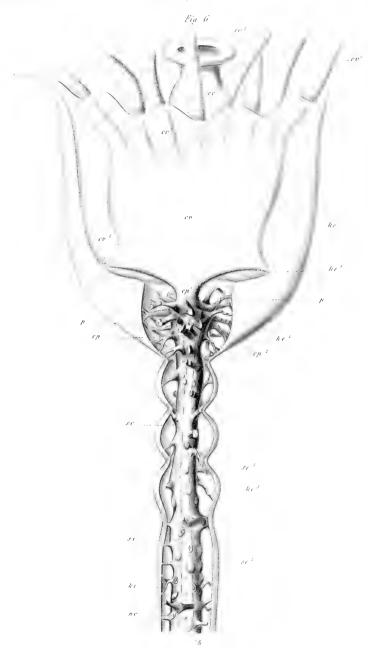







### **MATHEMATISCHE**

# ABHANDLUNGEN

DER

#### KÖNIGLICHEN

## AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.

AUS DEM JAHRE 1866.

#### BERLIN.

GEDRUCKT IN DER DRUCKEREI DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN,

1867

IN COMMISSION BEI FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG.
HARRWITZ UND GOSSMANN.



## Inhalt.

| Kummer über die algebraischen Strahlensysteme, in's Besondere über die der |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| ersten und zweiten Ordnung Se                                              | ite 1 |
| BORCHARDT über die Aufgabe des Maximum, welche der Bestimmung des          |       |
| Tetraeders von größtem Volumen bei gegebenem Flächen-                      |       |
| inhalt der Seitenflächen für mehr als drei Dimensionen ent-                |       |
| spricht                                                                    | - 121 |



## die algebraischen Strahlensysteme, in's Besondere über die der ersten und zweiten Ordnung.

Von Hrn. KUMMER.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 9. August 1866.]

§. 1.

Definitionen und allgemeine Eigenschaften der algebraischen Strahlensysteme.

Die Strahlensysteme, welche in dem Folgenden als algebraisch bestimmbare betrachtet werden sollen, sind dieselben, deren allgemeine Theorie ich in dem von Hrn. Borchardt herausgegebenen mathematischen Journale Bd. 57. pag. 189, sq. entwickelt habe, nämlich diejenigen, welche aus einer zweifach unendlichen Schaar von graden Linien bestehen, in der Art, daß die analytische Darstellung eines beliebigen Strahls des System's zwei unabhängige Variable enthält. Ein solches Strahlensystem soll ein algebraisches genannt werden, wenn die alle Strahlen desselben bestimmenden Gleichungen algebraische sind.

In einem jeden algebraischen Strahlensysteme geht durch jeden beliebigen Punkt des Raumes eine endliche bestimmte Anzahl von Strahlen; diese soll die Ordnung des Strahlensystems bestimmen. Ein Strahlensystem, in welchem durch jeden beliebigen Punkt des Raumes n Strahlen gehen, soll ein Strahlensystem der nten Ordnung genannt werden. Die Bestimmung der durch einen beliebig gegebenen Punkt des Raumes gehenden n Strahlen eines Strahlensystems nter Ordnung ist von einer Gleichung nten Grades abhängig, welche nie mehr als n Wurzeln haben kann, außer in dem Falle, wo alle ihre Coefficienten einzeln gleich Null sind, wo sie unendlich viele ihr genügende Werthe hat. Es können also bei einem Math. Kl. 1866.

Α

Strahlensysteme der nten Ordnung nie mehr als n einzelne Strahlen durch einen Punkt gehen, aber es kann solche Punkte geben, durch welche unendlich viele Strahlen des Systems hindurchgehen, die als Continuum im Allgemeinen eine Kegelfläche bilden werden. Diejenigen Punkte, durch welche nicht n bestimmte, sondern unendlich viele eine Kegelfläche bildende Strahlen eines Systems nter Ordnung hindurchgehen, sollen singuläre Punkte des Strahlensystems genannt werden, und der Kegel, welcher alle von einem solchen Punkte ausgehende Strahlen des Systems enthält, soll der diesem singulären Punkte angehörende Strahlenkegel heißen. Es könnte auch der Fall eintreten, dass durch gewisse Punkte des Raumes nicht nur eine einfach unendliche, einen Strahlenkegel bildende Schaar von Strahlen des Systems, sondern sogar eine zweifach unendliche Schaar derselben hindurchginge, d. h. dass alle durch diesen Punkt hindurchgehenden graden Linien dem Strahlensysteme angehörten. Die durch einen solchen Punkt hindurchgehenden Strahlen würden aber alsdann für sich ein vollständiges Strahlensystem bilden, und zwar ein Strahlensystem erster Ordnung, weil durch jeden beliebigen Punkt des Raumes ein Strahl dieses Systems gehen würde, und jedes solches Strahlensystem erster Ordnung würde sich von dem Strahlensystem nter Ordnung lostrennen, so daß man anstatt des Strahlensystems nter Ordnung nur ein Strahlensystem niederer Ordnung hätte, in welchem solche Punkte nicht mehr vorkommen.

Legt man durch ein algebraisches Strahlensystem eine beliebige Ebene, so liegt in derselben im Allgemeinen eine endliche bestimmte Anzahl von Strahlen des Systems. Diese Anzahl soll die Klasse des Systems bestimmen. Ein Strahlensystem der kten Klasse soll nämlich ein solches genannt werden, in welchem in einer jeden beliebigen Ebene im Allgemeinen k Strahlen des Systems liegen. Die Bestimmung der in einer jeden bestimmten Ebene liegenden k Strahlen eines Strahlensystems kter Klasse ist von einer Gleichung des kten Grades abhängig, welche nie mehr als k Wurzeln hat, ausser wenn alle ihre Coefficienten einzeln gleich Null sind, wo alle beliebigen, also unendlich viele Werthe der unbekannten Größe ihr genügen. Es kann daher auch solche Ebenen geben, in welchen unendlich viele Strahlen des Systems liegen, welche als einfach unendliche Schaar von graden Linien in der Ebene die Schaar aller Tangenten einer in dieser Ebene liegenden Curve bilden. Eine solche Ebene, welche eine einfach

unendliche Schaar von Strahlen enthält, soll eine singuläre Ebene des Systems, und die Curve welche von denselben eingehüllt wird eine ebene Strahlencurve genannt werden. Eine in einer Ebene liegende zweifach unendliche Schaar von Strahlen, welche also alle in dieser Ebene liegenden graden Linien umfast, würde ein Strahlensystem für sich ergeben, und zwar ein Strahlensystem der oten Ordnung, weil durch einen beliebigen Punkt des Raumes kein Strahl geht, und von der ersten Klasse, weil jede beliebige Ebene einen in der Ebene dieses Strahlensystems liegenden Strahl ausschneidet; es würde also von dem Strahlensysteme kter Klasse sich lostrennen lassen, so dass die Klasse des Systems um eine Einheit erniedrigt würde.

In der Theorie der algebraischen Strahlensysteme ist es von besonderer Wichtigkeit die einfachen, irreduktibeln Strahlensysteme von den zusammengesetzten, reduktibeln zu unterscheiden, welche aus zweien oder mehreren einfachen Strahlensystemen bestehen. Zur Bestimmung einer beliebigen graden Linie im Raume sind vier Größen nothwendig, alle graden Linien im Raume, ohne jede nähere Bestimmung bilden also ein vierfach unendliches System; soll dasselbe ein zweifach unendliches Strahlensystem werden, so sind zwei Gleichungen unter den, die Lage einer graden Linie bestimmenden vier Größen erforderlich. Zwei Gleichungen, welche zur algebraischen Bestimmung eines zweifach unendlichen Strahlensystems nothwendig sind, stellen aber ein einfaches Strahlensystem gewöhnlich nicht rein dar, sondern mit Nebengebilden behaftet, welche andere Strahlensysteme sein können, oder auch Strahlenkegel oder einzelne Strahlen. Es findet hier derselbe Umstand Statt, wie in der Theorie der Raumcurven, welche durch zwei Gleichungen, d. i. als Durchschnitt zweier Flächen, im Allgemeinen nicht rein, sondern nur mit Nebengebilden nämlich mit anderen Curven oder einzelnen Punkten behaftet dargestellt werden können. Das Ausschließen der Nebengebilde kann bei den Strahlensystemen ebenso wie bei den Raumcurven nur dadurch erreicht werden, dass den beiden nothwendigen Gleichungen noch andere von ihnen abhängige Gleichungen hinzugefügt werden. Ein einfaches oder irreduktibles Strahlensystem wird definirt als ein solches, welches sich nicht anders durch algebraische Gleichungen darstellen läfst, als dafs alle Strahlen, welche es enthält, diesen Gleichungen genügen. Ein zusammengesetztes reduktibles Strahlensystem ist demgemäß ein solches, in welchem ein Theil der dasselbe ausmachenden Strahlen, und zwar ein Theil welcher selbst noch eine zweifach unendliche Schaar von Strahlen enthält, für sich ein durch algebraische Gleichungen definirbares Strahlensystem bildet. Wenn zwei Strahlensysteme sich zum Theil decken, in der Art, daß die beiden Systemen gemeinsamen Strahlen noch eine zweifach unendliche Schaar ausmachen, so sind dieselben nicht irreduktibel; denn wenn man die das eine, und die das andere bestimmenden algebraischen Gleichungen vereint gelten läßt, so erhält man den beiden gemeinsamen Theil allein durch diese Gleichungen dargestellt.

Als die einen jeden Strahl des Systems bestimmenden Größen, welche wesentlich zwei unabhängige Variable enthalten, wähle ich ebenso wie in der oben angeführten Abhandlung die Coordinaten des Ausgangspunktes des Strahls: x, y, z, und die Cosinusse der Winkel, welche der Strahl mit den drei rechtwinkligen Coordinatenaxen bildet: ξ, η, ζ. Da alle algebraischen Gleichungen, welche in dem Folgenden angewendet werden sollen, um die Strahlensysteme zu bestimmen, in Beziehung auf ξ, η, ζ homogen sein werden, so kann man sich unter diesen auch Größen denken welche den genannten drei Cosinussen blofs proportional sind, so dafs die Gleichung  $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1$  überflüssig ist. Eine bestimmte Ausgangsfläche aller Strahlen, wie sie in der genannten Abhandlung angenommen worden ist, soll in dem Folgenden nicht gebraucht werden. Der Mangel einer Gleichung zwischen x, y, z, welche die Ausgangsfläche aller Strahlen darstellt, würde, wenn keine andere Bedingung an die Stelle derselben träte, das Strahlensystem zu einem dreifach unendlichen machen; damit es nur ein zweifach unendliches sei, muß es die Bedingung erfüllen, daß wenn man einen beliebigen Punkt eines gegebenen Strahls als Ausgangspunkt wählt, unter den n von diesem Punkte ausgehenden Strahlen der gegebene Strahl stets mit enthalten ist. Diese Bedingung kann auch so ausgesprochen werden: alle Gleichungen des Systems, welche stets als rationale Gleichungen unter den sechs Größen  $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$  sich darstellen lassen, müssen, wenn in denselben  $x + \varrho \xi$ ,  $y + \varrho \eta$ ,  $z + \varrho \zeta$  statt x, y, z gesetzt wird, Gleichungen desselben Strahlensystems sein, für jeden beliebigen Werth der Größe e; denn  $x + \varrho \xi$ ,  $y + \varrho \eta$ ,  $z + \varrho \zeta$  sind für jeden beliebigen Werth des  $\varrho$  die Coordinaten jedes beliebigen Punktes im Strahle  $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$  und für diesen beliebigen Punkt des Strahles geben die Gleichungen des Strahlen-

systems alsdann genau denselben Werth von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , als für den Punkt x, y, z, sodafs jeder Punkt dieses Strahls als Ausgangspunkt desselben genommen werden kann. Vermöge dieser Bedingung zieht eine einzige Gleichung eines Strahlensystems im Allgemeinen eine ganze Reihe anderer Gleichungen desselben Systems nach sich; denn wenn man x, y, z in  $x + \varrho \xi, y + \varrho \eta, z + \varrho \zeta$ verwandelt, und die rationale Gleichung unter  $x + \varrho \xi$ ,  $y + \varrho \eta$ ,  $z + \varrho \zeta$ ,  $\xi$ , η, ζ nach Potenzen von g ordnet, so müssen alle, die verschiedenen Potenzen von e enthaltenden Theile einzeln gleich Null sein. Die so entstehenden neuen Gleichungen des Systems sollen aus der gegebenen abgeleitete Gleichungen genannt werden, und zwar soll die erste abgeleitete diejenige genannt werden, welche in der nach Potenzen von gegeordneten Gleichung der Coefficient von e, gleich Null gesetzt, ergiebt, die zweite abgeleitete diejenige, welche der Coefficient von e<sup>2</sup> giebt u. s. w. In jeder folgenden abgeleiteten Gleichung kommen x, y, z in einer, um eine Einheit niederen Dimension vor, als in der vorhergehenden, die Dimension in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  aber wird in jeder folgenden abgeleiteten Gleichung um eine Einheit höher, als in der vorhergehenden. Ist die ursprüngliche Gleichung in Beziehung auf x, y, z vom Grade m so zieht sie im Allgemeinen mabgeleitete Gleichungen nach sich, diese können aber auch in besonderen Fällen identisch erfüllt, also gar nicht vorhanden sein, entweder alle, oder auch von einer bestimmten an alle folgenden. Die abgeleiteten Gleichungen fehlen gänzlich, wenn in der ursprünglichen Gleichung die Größen x, y, z nur in den bestimmten Verbindungen

$$u = y\zeta - z\eta$$
,  $v = z\xi - x\zeta$ ,  $w = x\eta - y\xi$ 

vorkommen, so dafs dieselbe als eine Gleichung unter den sechs Größen  $u, v, w, \xi, \eta, \zeta$  sich darstellen läfst.

Die Brennfläche eines algebraischen Strahlensystems nter Ordnung und kter Klasse wird definirt als der geometrische Ort aller derjenigen Punkte des Raumes, für welche zwei von den n hindurchgehenden Strahlen sich zu einem vereinigen. Andererseits kann die Brennfläche auch definirt werden, als die Fläche, welche von allen denjenigen Ebenen berührt wird, für welche zwei von den in ihnen liegenden k Strahlen des Systems sich zu einem Strahle vereinigen. Alle Strahlen des Systems berühren die Brennfläche zweimal, aber es gehören nicht umgekehrt auch alle die Brennfläche zweimal berührenden graden Linien zu einem und demselben Strahlen-

systeme; es kann vielmehr der Fall eintreten, daß mehrere ganz verschiedene Strahlensysteme eine und dieselbe Brennfläche haben, oder was dasselbe ist, daß das von allen doppelt berührenden graden Linien gebildete, vollständige Strahlensystem ein reduktibles ist, welches aus mehreren verschiedenen Strahlensystemen niederer Ordnungen und niederer Klassen besteht.

Jeder singuläre Punkt des Strahlensystems, von welchem ein Strahlenkegel ausgeht, ist zugleich ein singulärer Punkt, ein Knotenpunkt der Brennfläche; denn alle Strahlen dieses Kegels, welche als Strahlen des Systems die Brennfläche zweimal berühren, haben einen dieser beiden Berührungspunkte gemeinsam in dem Mittelpunkte des Strahlenkegels, welcher ein Knotenpunkt sein muß, weil von ihm aus unendlich viele die Brennfläche noch in einem zweiten Punkte berührende Tangenten ausgehen und weil jede Tangentialebene des Strahlenkegels eine Tangentialebene der Brennfläche in diesem Punkte ist. Der Strahlenkegel selbst ist der von diesem Knotenpunkte aus an die Brennfläche gelegte einhüllende Kegel derselben, oder auch ein Theil dieses einhüllenden Kegels, wenn derselbe reduktibel ist und aus mehreren Kegeln niederer Grade oder auch Ebenen besteht.

Die Brennflächen der algebraischen Strahlensysteme können auch in Curven ausarten, und zwar entweder so, daß nur die eine Schale der Brennfläche zu einer Curve wird, oder auch so, daß beide Schalen der Brennfläche zu Curven werden; an die Stelle der Bestimmung, daß jeder Strahl beide Schalen der Brennfläche berühren muß tritt alsdann die, daß er durch die Curve oder durch die beiden Curven hindurchgehen muß, welche die Stelle der Brennfläche einnehmen. Eine Curve, durch welche alle Strahlen eines Systems hindurchgehen, soll Brenncurve genannt werden. Ein jeder Punkt einer Brenneurve ist zugleich ein singulärer Punkt des Strahlensystems, weil von ihm unendlich viele einen Strahlenkegel bildende Strahlen ausgehen. Wenn beide Schalen der Brennfläche zu Brenncurven ausgeartet sind, so gehen alle Strahlen des Systems durch diese beiden Curven; die beiden Brenncurven können aber auch in eine einzige zusammenfallen; in diesem Falle schneiden alle Strahlen des Systems diese eine Brenncurve zweimal.

Das reciprok-polare System eines Strahlensystems nter Ordnung und kter Klasse ist ein Strahlensystem der kten Ordnung und der nten Klasse;

denn den durch einen Punkt gehenden n Strahlen des ersten Systems entsprechen in dem polaren Systeme n in einer und derselben Ebene liegende, und den k in einer Ebene liegenden Strahlen entsprechen in dem polaren Systeme k durch einen und denselben Punkt gehenden Strahlen. Die Brennfläche des reciprok-polaren Systems wird die reciprok-polare Fläche der Brennfläche des gegebenen Systems, weil die Bedingung, daß eine grade Linie eine Fläche zweimal berühre in dem reciprok-polaren Systeme erhalten bleibt.

Für die möglichst einfache analytische Darstellung der Strahlensysteme, namentlich da, wo es darauf ankommt, alle Strahlensysteme einer bestimmten Ordnung und Klasse zu erschöpfen, ist es vortheilhaft, alle diejenigen Strahlensysteme, welche durch collineare Verwandlung in einander übergehen, durch ein einziges derselben zu repräsentiren, welches immer so gewählt werden kann, dass es 15 Constanten weniger enthält, als das allgemeinste, alle collinearen zugleich umfassende System. Dieses einfachere System zeigt alsdann alle wesentlichen Eigenschaften der ganzen Gruppe der mit ihm collinearen Systeme; denn bei einer collinearen Verwandlung bleibt die Ordnung und die Klasse des Strahlensystems unverändert, und auch alle singulären Punkte und singulären Ebenen des Systems bleiben im wesentlichen unverändert bestehen, da die ihnen zugehörigen Strahlenkegel und ebene Strahlencurven denselben Grad und dieselben Singularitäten behalten. Die Brennflächen der collinearen Systeme sind nur collineare Flächen desselben Grades und mit denselben Singularitäten. Der Ubergang von einem bestimmten Strahlensysteme, dessen Bestimmungsstücke  $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$  sind, zu dem allgemeinsten collinearen Systeme mit den Bestimmungsstücken  $x', y', z', \xi', \eta', \zeta'$  wird gemacht, indem für x, y, z,  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  folgende Werthe eingesetzt werden:

$$x = \frac{p}{s}$$
,  $y = \frac{q}{s}$ ,  $z = \frac{r}{s}$ ,  
 $\xi = sp' - ps'$ ,  $\eta = sq' - qs'$ ,  $\zeta = sr' - rs'$ ,

wo

$$\begin{aligned} p &= ax' + a_1y' + a_2z' + a_3, & p' &= a\xi' + a_1n' + a_2\zeta', \\ q &= bx' + b_1y' + b_2z' + b_3, & q' &= b\xi' + b_1n' + b_2\zeta', \\ r &= cx' + c_1y' + c_2z' + c_3, & r' &= c\xi' + c_1n' + c_2\zeta', \\ s &= dx' + d_1y' + d_2z' + d_2, & s' &= d\xi' + d_1n' + d_2\zeta', \end{aligned}$$

#### §. 2.

#### Die Strahlensysteme erster Ordnung.

Da in einem jeden Strahlensysteme erster Ordnung durch einen beliebigen Punkt x, y, z nur ein Strahl geht, so müssen die Verhältnisse der drei Größen  $\xi, \eta, \zeta$ , welche die Richtung dieses Strahles bestimmen, eindeutige algebraische, also rationale Funktionen der drei Coordinaten des Ausgangspunktes x, y, z sein. Man kann daher die beiden in Beziehung auf  $\xi, \eta, \zeta$  linearen und homogenen Gleichungen:

 $P\xi + Q\eta + R\zeta = 0, \qquad U\xi + V\eta + W\zeta = 0,$ 

in welchen P, Q, R, U, V, W ganze rationale Funktionen von x, y, z sind, als die allgemeinste Form der beiden ursprünglichen Gleichungen eines jeden Strahlensystems erster Ordnung wählen. Als nothwendige und zugleich hinreichende Bedingung dafür, daß diese beiden Gleichungen in der That ein Strahlensystem erster Ordnung bestimmen, kommt aber hinzu, daß diese beiden Gleichungen mit allen aus ihnen abgeleiteten Gleichungen im Einklange sein müssen, das heißt, daß alle diese Gleichungen für beliebige Werthe des x, y, z dieselben Werthe der Verhältnisse  $\xi$ : n:  $\zeta$  ergeben müssen. Die vollständige Lösung der Aufgabe, alle Strahlensysteme erster Ordnung zu finden, vom rein algebraischen Gesichtspunkte aus aufgefaßt, besteht also darin, die sechs ganzen rationalen Funktionen P, Q, R, U, V, W auf alle möglichen Weisen so zu bestimmen, daß sie der angegebenen Bedingung genügen. Es erscheint aber angemessener und leichter, die Lösung dieser Aufgabe auf folgendem mehr geometrischen Wege zu finden.

Da die Brennfläche eines jeden algebraischen Strahlensystems definirt ist: als der geometrische Ort aller derjenigen Punkte des Raumes, von welchen zwei unendlich nahe Strahlen des Systems ausgehen, bei einem Strahlensysteme erster Ordnung aber stets nur ein Strahl von einem Punkte ausgeht, und wenn zwei von demselben ausgehen stets unendlich viele von ihm ausgehen müssen, so folgt, daß jeder Punkt der Brennfläche ein singulärer Punkt des Systems sein muß, von welchem ein Strahlenkegel ausgeht. Hieraus folgt weiter, daß anstatt der Brennflächen hier nur Brenncurven auftreten können; denn ginge von jedem Punkte einer Fläche ein Strahlenkegel aus, so wäre das Strahlensystem nothwendig ein dreifach unendliches. Also:

I. Die Strahlensysteme erster Ordnung haben nur Brenncurven anstatt der Brennflächen.

Es sind nun die beiden Fälle zu unterscheiden, erstens wo das Strahlensystem erster Ordnung eine einzige, beide Schalen der Brennfläche zugleich vertretende Raumeurve zur Brenneurve hat, welche von allen Strahlen des Systems zweimal geschnitten wird, und zweitens, wo zwei getrennte Brenneurven vorhanden sind, deren jede von allen Strahlen des Systems einmal geschnitten wird.

Wenn eine einzige Brenncurve vorhanden ist, welche von allen Strahlen des Systems zweimal geschnitten wird, so muß angenommen werden, dass dieselbe eine irreduktible sei; denn bestände sie aus mehreren Curven, so hätte man nur die jeder einzelnen irreduktibeln Curve angehörenden Strahlensysteme zu betrachten. Die von einem beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen des Systems sind diejenigen graden Linien, welche durch diesen Punkt gehen und die Brenncurve zweimal schneiden, sie geben also genau die Richtungen der scheinbaren Doppelpunkte der Brenncurve, wenn sie von diesem Punkte aus betrachtet wird. Die Ordnung des vollständigen, dieser Brenncurve angehörenden Strahlensystems stimmt also genau mit der Anzahl der scheinbaren Doppelpunkte dieser Curve überein. Da die Raumeurven dritten Grades stets einen und nur einen scheinbaren Doppelpunkt haben, so folgt, dass die Strahlensysteme, welche eine Raumcurve dritten Grades zur Brenncurve haben, und aus allen dieselbe zweimal schneidenden graden Linien bestehen, Systeme erster Ordnung sind. Schneidet man ein solches System durch eine beliebige Ebene, so wird die Brenncurve in drei Punkten geschnitten, und die drei Verbindungslinien dieser drei Punkte sind die in dieser Ebene liegenden Strahlen des Systems; welches somit von der dritten Klasse ist. Also:

II. Alle graden Linien, welche eine Raumcurve dritten Grades zweimal schneiden, bilden ein Strahlensystem erster Ordnung und dritter Klasse.

Um diese Art der Strahlensysteme erster Ordnung allgemein durch Gleichungen darzustellen, setze ich

Math. Kl. 1866.

$$p = ax' + a_1 y' + a_2 z' + a_3, \quad r = cx' + c_1 y' + c_2 z' + c_3,$$

$$q = bx' + b_1 y' + b_2 z' + b_3, \quad s = dx' + d_1 y' + d_2 z' + d_3.$$

Die drei Gleichungen:

$$r^2 - qs = 0$$
,  $sp - qr = 0$ ,  $q^2 - pr = 0$ ,

stellen alsdann die allgemeinsten Gleichungen aller Raumcurven dritten Grades dar, und zwar rein, ohne begleitende grade Linie. Es seien nun x, y, z die Coordinaten eines beliebigen Punktes im Raume, so sind  $x+\xi\xi, y+\xi\eta, z+\xi\xi$ , für alle Werthe des  $\xi$ , die Coordinaten aller Punkte der graden Linie, welche in der, durch  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  bestimmten Richtung vom Punkte x, y, z ausgeht. Damit diese grade Linie die Raumcurve zweimal schneide, mußs  $x'=x+\xi\xi, \ y'=y+\xi\eta, \ z'=z+\xi\xi$  sein, für zwei Werthe des  $\xi$  also die drei in Beziehung auf  $\xi$  quadratischen Gleichungen, welche man erhält, indem man diese Werthe x', y', z' in die drei Gleichungen der Curve dritten Grades einsetzt, müssen alle drei dieselben zwei Wurzeln haben. Diese Bedingung giebt die Gleichungen des Strahlensystems:

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0, \quad U\xi + V\eta + W\zeta = 0,$$

wo

$$\begin{split} P &= a \ (r^2 - qs) + b \ (ps - qr) + c \ (q^2 - pr), \\ Q &= a_1 \ (r^2 - qs) + b_1 \ (ps - qr) + c_1 \ (q^2 - pr), \\ R &= a_2 \ (r^2 - qs) + b_2 \ (ps - qr) + c_2 \ (q^2 - pr), \\ U &= b \ (r^2 - qs) + c \ (ps - qr) + d \ (q^2 - pr), \\ V &= b_1 \ (r^2 - qs) + c_1 \ (ps - qr) + d_1 \ (q^2 - pr), \\ W &= b_2 \ (r^2 - qs) + c_2 \ (ps - qr) + d_2 \ (q^2 - pr). \end{split}$$

Jede dieser beiden, in Beziehung auf x, y, z quadratischen Gleichungen des Strahlensystems hat nur eine abgeleitete Gleichung, da die beiden zweiten abgeleiteten Gleichungen identisch erfüllt sind, und diese beiden abgeleiteten werden durch die beiden ursprünglichen Gleichungen von selbst erfüllt. Für alle Punkte der Brenncurve werden die beiden ursprünglichen Gleichungen identisch erfüllt, und die mit einander übereinstimmenden beiden abgeleiteten, welche in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  vom zweiten Grade sind, geben alsdann den, jedem Punkte der Brenncurve angehörenden Strahlenkegel zweiten Grades.

Die Raumcurven dritten Grades sind die einzigen, welche nur einen scheinbaren Doppelpunkt haben, alle Raumcurven höherer Grade haben deren mehrere. Es muß daher jedes vollständige Strahlensystem, welches aus allen, eine Raumeurve höheren Grades zweimal schneidenden graden Linien besteht, nothwendig von einer höheren, als der ersten Ordnung sein. Es ist jedoch hiermit noch nicht bewiesen, daß die Strahlensysteme mit einer Brenncurve dritten Grades die einzigen Systeme erster Ordnung sind, welche eine beide Schalen der Brennfläche zugleich vertretende Brenncurve haben; denn es könnte möglicherweise noch der Fall eintreten, daß das vollständige Strahlensystem mit einer irreduktibeln Brenncurve höheren Grades aus mehreren, von einander trennbaren Strahlensystemen niederer Ordnungen zusammengesetzt wäre, unter welchen auch Strahlensysteme erster Ordnung vorkommen könnten. Eine genaue Untersuchung dieser Frage ist um so mehr unerläßlich, da, wie wir später zeigen werden, die vollständigen Strahlensysteme mit einer irreduktibeln Brennfläche in der That oft in Strahlensysteme niederer Ordnungen zerfallen.

Es sei also eine irreduktible Raumcurve nten Grades als Brenncurve eines vollständigen Strahlensystems gegeben, welches aus allen, diese Curve zweimal schneidenden graden Linien besteht. Alle Strahlen, welche durch einen und denselben beliebigen Punkt der Brenncurve gehen, bilden einen Strahlenkegel des Grades n-1, auf welchem die ganze Brenncurve liegt. Dieser Strahlenkegel ist ein irreduktibler Kegel; denn zerfiele er in zwei oder mehrere Kegel niederen Grades, so müsste die irreduktible Brenncurve n ten Grades, welche von allen Strahlen dieses Kegels geschnitten wird, zum Theil auf dem einen, zum Theil auf den anderen Kegeln liegen, welches unmöglich ist, weil eine irreduktible Raumcurve, welche zum Theil auf einer irreduktibeln Fläche liegt, ganz auf derselben liegen muß. Da dieser Strahlenkegel ein irreduktibler ist, so müssen alle in demselben liegenden graden Linien Strahlen eines und desselben irreduktibeln System's sein, und da für alle von den continuirlich auf einander folgenden Punkten der Brenncurve ausgehenden Kegel dasselbe gilt, so folgt dass diese ganze Schaar von Strahlenkegeln einem und demselben irreduktibeln Strahlensysteme angehören muß. Alle in dieser Schaar von Strahlenkegeln liegenden Strahlen erschöpfen aber vollständig alle die Brenneurve zweimal schneidenden graden Linien, und nur in dem Falle, wo die Brenncurve wirkliche Doppelpunkte hat, kommen zu diesen noch alle durch einen solchen Doppelpunkt gehenden graden Linien hinzu, welche für sich Strahlensysteme erster Ordnung und Oter Klasse bilden. Also:

III. Alle eine irreduktible Raumeurve zweimal schneidenden graden Linien, von denen jedoch diejenigen auszunehmen sind, welche durch einen wirklichen Doppelpunkt der Brenneurve gehen und dieselbe nicht noch in einem anderen Punkte schneiden, bilden stets ein einziges irreduktibles Strahlensystem.

Da ferner jede Raumcurve eines höheren als des dritten Grades, auch wenn sie wirkliche Doppelpunkte hat, doch stets mehr als einen scheinbaren Doppelpunkt hat, und da die Anzahl der scheinbaren Doppelpunkte den Grad des dieser Curve angehörenden Strahlensystems bestimmt, so folgt nun mit Sicherheit:

IV. Aufser den Strahlensystemen mit einer Brenncurve dritten Grades giebt es keine anderen Strahlensysteme erster Ordnung, welche eine, beide Schalen der Brennfläche zugleich vertretende, irreduktible Brenncurve haben.

Es sind nun noch diejenigen Strahlensysteme erster Ordnung zu untersuchen, welche zwei verschiedene Brenncurven haben, und deren Strahlen alle sowohl die eine, als auch die andere Brenncurve schneiden. Jede der beiden Brenncurven, deren eine vom Grade m, die andere vom Grade n angenommen werden soll, ist als eine irreduktible Curve anzusehen; denn wenn eine derselben aus Curven niederer Grade bestände, so würde ein solches Strahlensystem von selbst in mehrere besondere Strahlensysteme zerfallen. Von einem jeden beliebigen Punkte der Brenncurve des Grades m geht ein Strahlenkegel nten Grades aus, welcher durch die Brenncurve nten Grades hindurchgeht und welcher irreduktibel ist, weil die Curve nten Grades, welche auf ihm liegt, eine irreduktible ist. Alle auf einem solchen Kegel liegenden Strahlen gehören also einem und demselben irreduktibeln Strahlensysteme an. Lässt man nun den Mittelpunkt dieses Kegels auf der Curve mten Grades sich continuirlich bewegen, so erhält man eine continuirliche Schaar von Strahlenkegeln nten Grades, deren Strahlen alle einem und demselben irreduktibeln Systeme angehören müssen. Alle Strahlen dieser Schaar von Strahlenkegeln zusammen umfassen aber alle graden Linien, welche beide Brenncurven zugleich schneiden, mit alleiniger Ausnahme derjenigen graden Linien, welche durch

einen Durchschnittspunkt der beiden Brenncurven gehen, wenn ein solcher vorhanden ist. Jede beliebige durch einen Durchschnittspunkt der beiden Brenncurven gehende grade Linie erfüllt die Bedingung beide Brenncurven zu schneiden, gehört also mit zu dem vollständigen Strahlensysteme, welches diese beiden Brenncurven hat; die durch einen Durchschnittspunkt gehenden graden Linien bilden aber für sich ein Strahlensystem erster Ordnung, welches sich von dem vollständigen Strahlensysteme lostrennen lässt. Nimmt man nun einen beliebigen Punkt im Raume und construirt von demselben aus die beiden Kegel mten und nten Grades, deren jeder durch eine der beiden Brenncurven hindurchgeht, so schneiden sich diese beiden Kegel in m.n graden Linien, welche die beiden Brenncurven zugleich schneiden. Das vollständige Strahlensystem ist also von der Ordnung m.n; wenn aber die beiden Brenncurven sich in  $\mu$ Punkten schneiden, so lösen sich von dem vollständigen Strahlensysteme u Strahlensysteme erster Ordnung ab, und es bleibt ein irreduktibles Strahlensystem der Ordnung  $mn - \mu$  übrig. Ein Strahlensystem erster Ordnung mit zwei verschiedenen Brenncurven kann also nur unter der Bedingung bestehen, dass  $mn - \mu = 1$  ist, d. h. dass die beiden Brenncurven eine Anzahl von Durchschnittspunkten haben, welche um Eins kleiner ist, als das Produkt ihrer Grade.

Um nun weiter zu untersuchen ob, oder unter welchen Bedingungen zwei Raumcurven mten und nten Grades mn-1 Durchschnittspunkte haben können, ohne in eine einzige Curve zusammenzufallen, lege ich durch die Curve nten Grades eine von denjenigen Kegelflächen n-1ten Grades, deren Mittelpunkt auf der Curve selbst liegt. Die Curve mten Grades, welche nach der Voraussetzung die Curve nten Grades in mn-1 Punkten schneidet, muß also auch diesen Kegel n-1ten Grades mindestens in mn-1 Punkten schneiden; die Anzahl der Durchschnittspunkte der Curve mten Grades mit dem Kegel n-1ten Grades ist aber m(n-1), es muß also  $m(n-1) \ge mn-1$  sein, wenn die Curve mten Grades nicht ganz in dem Kegel n-1ten Grades liegen soll. Das letztere ist aber nicht möglich, denn da dasselbe von jedem der unendlich vielen Kegel n-1ten Grades gelten würde, welche man für die Curve nten Grades construiren kann, so müßte die Curve mten Grades auf jedem dieser Kegel liegen, also ganz mit der Curve nten Grades zusammen-

fallen. Die Bedingung  $m(n-1) \ge mn-1$  ist aber nicht anders zu erfüllen, als wenn m=1 ist und folglich  $\mu=n-1$ . Da diese Bedingung für die Existenz der Strahlensysteme erster Ordnung mit zwei verschiedenen Brenncurven zugleich die hinreichende ist, so hat man den Satz:

V. Alle Strahlensysteme, welche eine grade Linie und eine dieselbe in n-1 Punkten schneidende Raumeurve nten Grades zu Brenneurven haben, sind Strahlensysteme erster Ordnung und nter Klasse, und ausser diesen giebt es keine anderen Strahlensysteme erster Ordnung, mit zwei verschiedenen Brenneurven.

Daß in der That zwei solche Brenneurven stets ein Strahlensystem erster Ordnung ergeben, erkennt man daraus, daß die von einem beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen in der, durch die grade Brennlinie gehenden Ebene liegen müssen und daß eine solche Ebene aus der Brenneurve nten Grades einen, und nur einen Punkt ausschneidet, welcher nicht Durchschnittspunkt beider Brenneurven ist. Daß dieses System von der nten Klasse ist, folgt daraus, daß eine beliebige Ebene die grade Brennlinie in einem und die andere in n Punkten schneidet und daß die von diesem einen Durchschnittspunkte nach den n Durchschnittspunkten mit der Brenneurve nten Grades gehenden n graden Linien die in der Ebene liegenden n Strahlen des Systems ausmachen.

Als einfachste specielle Fälle dieser allgemeinen Art von Strahlensystemen erster Ordnung können erwähnt werden: Das Strahlensystem erster Ordnung und erster Klasse mit zwei graden sich nicht schneidenden Brennlinien, ferner das Strahlensystem erster Ordnung und zweiter Klasse, welches einen Kegelschnitt und eine nicht in der Ebene desselben liegende, ihn durchschneidende grade Linie zu Brenneurven hat, u. s. w.

Um diese Art der Strahlensysteme erster Ordnung durch Gleichungen darzustellen, nehme ich die grade Brennlinie als die z Axe; die allgemeinsten Gleichungen aller die z Axe in n-1 Punkten schneidenden Curven nten Grades sind alsdann:

nten Grades hat v Asymptoten, welche der z Axe parallel sind, und welche v unendlich entfernte Durchschnittspunkte der Curve mit der z Axe ergeben; für  $\psi_1(x', y') = 0$  wird nämlich  $z' = \infty$  und die  $\nu$  Werthe des  $\frac{y'}{x'}$ , welche diese Gleichung ergiebt, in die Gleichung  $\phi(x', y') + \phi_1(x', y) = 0$ eingesetzt, geben  $\nu$  zugehörige Werthe des x' und y', welche im Allgemeinen nicht unendlich sind. Die erste Gleichung, welche z' nicht enthält und darum die Projection der Curve auf die x', y' Ebene darstellt, zeigt, dass diese Projection einen µfachen Punkt im Anfangspunkte der Coordinaten hat, dass also außer jenen v unendlich entfernten Durchschnittspunkten noch μ, im Allgemeinen in endlicher Ferne liegende Durchschnittspunte der Curve mit der z Axe vorhanden sind. Die Gleichungen des Strahlensystems, welches die z'Axe und diese Curve zu Brenneurven hat, erhält man, wenn man die allgemeine vom Punkte x, y, z in der Richtung  $\xi, \eta, \zeta$  ausgehende grade Linie den Bedingungen unterwirft, dass sie die z'Axe und auch die Curve nten Grades schneide. Die erste Bedingung giebt unmittelbar

$$y \xi - x \eta = 0$$

als die eine Gleichung des Strahlensystems. Die zweite Bedingung erfordert, daß wenn die Coordinaten irgend eines Punktes der graden Linie,  $x+\varrho\xi$ ,  $y+\varrho\eta$ ,  $z+\varrho\zeta$  statt x', y', z' in die Gleichungen der Brenncurve eingesetzt werden, diesen beiden durch denselben Werth des  $\varrho$  genügt werde. Vermöge der ersten Gleichung des Strahlensystems ist  $y+\varrho\eta=\frac{y}{2}(x+\varrho\xi)$ , setzt man daher

$$x' = x + \varrho \xi$$
,  $y' = \frac{y}{x} (x + \varrho \xi)$ ,  $z' = z + \varrho \zeta$ ,

so geben die beiden Gleichungen der Curve:

$$(x + \varrho \xi) \phi (x, y) + x \phi_1 (x, y) = 0$$
  
 $x(z + \varrho \xi) \psi_1 (x, y) + (x + \varrho \xi) \psi (x, y) = 0.$ 

und die Elimination des q aus diesen ergiebt:

$$(z \phi(x, y) \psi_1(x, y) - \phi_1(x, y) \psi(x, y)) \xi = \psi_1(x, y) (\phi(x, y) + \phi_1(x, y)) \zeta$$
 als die zweite Gleichung des Strahlensystems.

Aus den Strahlensystemen erster Ordnung, welche in dem Vorhergehenden vollständig erschöpft sind, kann man sogleich auch alle Strahlensysteme erster Klasse erhalten, wenn man die reciprok-polaren Systeme bildet. Da hierbei eine grade Brennlinie wieder zu einer graden Brennlinie, eine krumme Brennlinie aber zu einer abwickelbaren Brennfläche wird, so folgt, daß alle Strahlensysteme erster Klasse nur grade Linien zu Brennlinien und nur abwickelbare Flächen zu Brennflächen haben können.

Das Strahlensystem erster Ordnung und dritter Klasse, welches eine Brenncurve dritten Grades hat, giebt als polares System ein Strahlensystem dritter Ordnung und erster Klasse welches eine abwickelbare Fläche vierten Grades zur Brennfläche hat, und aus allen diese Fläche zweimal berührenden graden Linien besteht. Eine beliebige Ebene schneidet aus dieser Brennfläche eine Curve vierten Grades mit drei Spitzen aus, und eine solche hat in der That nur eine einzige Doppeltangente, welche den einen in dieser Ebene liegenden Strahl giebt. Die Durchschnittslinien der drei Ebenen, welche den von einem beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden einhüllenden Kegel dieser abwickelbaren Brennfläche vierten Grades ausmachen, sind die drei von diesem beliebigen Punkte ausgehenden Strahlen des Systems, welche die Brennfläche zweimal berühren.

Die Strahlensysteme erster Ordnung und nter Klasse, welche eine grade Brennlinie und eine dieselbe n-1 mal schneidende Brenncurve nten Grades haben, geben als polare Systeme Strahlensysteme nter Ordnung und erster Klasse, mit einer graden Brennlinie und einer abwickelbaren Brennfläche der n ten Klasse, welche von der Brennlinie in n-1 Punkten berührt Von allen die grade Brennlinie schneidenden und die abwickelbare Brennfläche berührenden graden Linien sondern sich hier n-1 Strahlensysteme 0ter Ordnung und 1ter Klasse los. Alle von einem beliebigen Punkte der graden Brennlinie ausgehenden, die abwickelbare Brennfläche berührenden graden Linien liegen nämlich hier auf n Ebenen, von denen diejenigen n-1, welche die abwickelbare Fläche in ihren n-1 Berührungspunkten mit der graden Brennlinie berühren, für alle Punkte der graden Brennlinie unverändert dieselben bleiben, und so die n-1 besonderen Strahlensysteme Oter Ordnung und erster Klasse geben. Schneidet man das System durch eine beliebige Ebene, so wird aus der Brennfläche eine Curve n ter Klasse ausgeschnitten, welche von n durch den Durchschnittspunkt dieser Ebene mit der graden Brennlinie gehenden graden Linien berührt wird; von diesen die Brennlinie schneidenden und die Brennfläche berührenden graden Linien gehören aber n-1 den n-1 besonderen Strahlensystemen 0ter Ordnung und erster Klasse an, es bleibt also nur eine übrig, als der in dieser Ebene liegende Strahl des Systems nter Ordnung und erster Klasse. Die durch einen beliebigen Punkt des Raumes gehenden Strahlen des Systems müssen alle in der durch die grade Brennlinie gehenden Ebene liegen; diese Ebene schneidet aus der Brennfläche eine Curve nter Klasse aus, und die n Tangenten derselben, welche durch diesen beliebigen Punkt gehen, sind die n von diesem Punkte ausgehenden Strahlen des Systems nter Ordnung.

## §. 3.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung im Allgemeinen.

Weil in den algebraischen Strahlensystemen zweiter Ordnung durch jeden beliebigen Punkt des Raumes zwei Strahlen gehen, so müssen die Verhältnisse  $\xi:\eta:\zeta$ , welche die Richtung der durch den Punkt x,y,z hindurchgehenden Strahlen bestimmen, durch die Gleichungen des Strahlensystems als zweiwerthige algebraische Funktionen von x,y,z bestimmt sein; unter den drei Größen  $\xi,\eta,\zeta$  muß darum nothwendig eine homogene lineare, und eine homogene quadratische Gleichung Statt haben, also zwei Gleichungen von der Form:

$$(1.) P\xi + Q\eta + R\zeta = 0,$$

(2.) 
$$A\xi^2 + B\eta^2 + C\zeta^2 + 2D\eta\zeta + 2E\zeta\xi + 2F\xi\eta = 0$$
,

in welchem P, Q, R, A, B, C, D, E, F ganze rationale Funktionen von x, y, z sind. Diese zwei Gleichungen ziehen im Allgemeinen noch zwei Reihen abgeleiteter Gleichungen nach sich, welche durch die beiden ursprünglichen mit erfüllt werden müssen, wenn diese wirklich ein Strahlensystem darstellen sollen, und man erhält alle möglichen Strahlensysteme zweiter Ordnung, wenn man die neun Größen, welche als Coefficienten dieser beiden Gleichungen auftreten, als ganze rationale Funktionen von x, y, z auf alle möglichen Weisen so bestimmt, daß alle aus diesen abgeleitete Gleichungen durch die Werthe der Verhältnisse  $\xi:\eta:\zeta$  erfüllt werden, welche die beiden ursprünglichen geben, und zwar für alle beliebigen Werthe von x, y, z.

Math. Kl. 1866.

Bezeichnet man mit x' y' z' die Coordinaten eines jeden beliebigen Punktes in einem von x, y, z in der Richtung  $\xi, \eta, \zeta$  ausgehenden Strahle, so hat man:

$$x' - x : y' - y : z' - z = \xi : \eta : \zeta,$$

man kann also in den homogenen Gleichungen (1.) und (2.) statt  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ auch die proportionalen Größen x'-x, y'-y, z'-z setzen, wodurch die erste die Gleichung einer durch den Punkt x, y, z hindurch gehenden Ebene, die zweite einen Kegel zweiten Grades darstellt, dessen Mittelpunkt in x, y, z liegt. Durch die beiden Gleichungen (1.) und (2.) werden also die beiden von einem jeden Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen eines Systems zweiter Ordnung bestimmt als die beiden Durchschnittslinien einer Ebene und eines Kegels zweiten Grades, dessen Mittelpunkt in dieser Ebene liegt. Die Gleichung (1.), als die Gleichung der Ebene, welche durch die beiden vom Punkte x, y, z ausgehenden Strahlen hindurchgeht, ist in jedem Strahlensysteme zweiter Ordnung durch den Punkt x, y, z vollkommen bestimmt, die zweite Gleichung aber, welche einen durch diese beiden Strahlen hindurchgehenden Kegel zweiten Grades darstellt, kann auf unendlich viele verschiedene Weisen verändert werden, da ein Kegel zweiten Grades nicht durch zwei, sondern erst durch fünf gegebene Kanten vollständig bestimmt wird. In der That kann man auch die erste Gleichung mit einem beliebigen Ausdrucke von der Form  $U\xi + V\eta + W\zeta$ multipliciren und das Produkt zu der zweiten Gleichung addiren, ohne dass das System dieser beiden Gleichungen geändert wird, und ohne daß die zweite Gleichung aufhört, einen dieselben beiden Strahlen enthaltenden Kegel zweiten Grades darzustellen.

Die erste abgeleitete der Gleichung (1.), welche man erhält, wenn man  $x + \varrho \xi$ ,  $y + \varrho \eta$ ,  $z + \varrho \zeta$  statt x, y, z setzt und in der nach Potenzen von  $\varrho$  geordneten Gleichung den Coefficienten von  $\varrho$  gleich Null setzt, wird:

(3.) 
$$\frac{dP}{dx}\xi^{2} + \frac{dQ}{dy}\eta^{2} + \frac{dR}{dz}\xi^{2} + \left(\frac{dQ}{dz} + \frac{dR}{dy}\right)\eta\xi + \left(\frac{dR}{dx} + \frac{dP}{dz}\right)\xi\xi + \left(\frac{dP}{dy} + \frac{dQ}{dx}\right)\xi\eta = 0;$$

dieselbe stellt also wenn sie nicht etwa nur identisch 0=0 giebt, ebenfalls einen Kegel zweiten Grades dar, welcher seinen Mittelpunkt im Punkte x, y, z hat, und auf welchem die beiden von diesem Punkte aus-

gehenden Strahlen liegen, die durch die Ebene, welche die Gleichung (1.) darstellt, aus ihm ausgeschnitten werden. Die Gleichung (2.) kann daher stets durch diese erste abgeleitete der Gleichung (1.) ersetzt werden, mit Ausnahme des Falles, wo die Gleichung (1.) gar keine abgeleitete Gleichung hat. In diesem besonderen Falle, wo die erste abgeleitete der Gleichung (1.) identisch verschwindet, hat man die Gleichungen:

$$\begin{split} \frac{dP}{dx} &= 0, & \frac{dQ}{dy} &= 0, & \frac{dR}{dz} &= 0, \\ \frac{dQ}{dz} &+ \frac{dR}{dy} &= 0, & \frac{dR}{dx} &+ \frac{dP}{dz} &= 0, & \frac{dP}{dy} &+ \frac{dQ}{dx} &= 0, \end{split}$$

welche für alle beliebigen Werthe von x, y, z Statt haben müssen. Eine nochmalige Differenziation dieser sechs Gleichungen, nach x, nach y und nach z zeigt, daß alle zweiten partiellen Differenzialquotienten der drei Größen P, Q, R gleich Null sein müssen, daß diese drei Größen also nur lineare Funktionen von x, y, z sein können. Die vollständige Bestimmung derselben giebt:

$$P = a_2 y - a_1 z - b,$$

$$Q = a z - a_2 x - b_1,$$

$$R = a_1 x - a y - b_2,$$
(4.)

wo  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $b_3$ ,  $b_4$ ,  $b_5$  willkürliche Constanten sind. Also:

VI. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung werden im Allgemeinen durch eine lineare Gleichung von der Form

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0$$

und durch die von dieser abgeleiteten Gleichungen vollständig bestimmt, und nur in dem einen besonderen Falle, wo diese lineare Gleichung die Form

$$(a_2y - a_1z - b) \xi + (az - a_2x - b_1) \eta + (a_1x - ay - b_2) \zeta = 0$$

hat, muß zur Bestimmung des Strahlensystems noch eine zweite von dieser unabhängige, in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  quadratische Gleichung hinzutreten.

Die Brennfläche der Strahlensysteme zweiter Ordnung wird dadurch bestimmt, dass von jedem Punkte derselben zwei unendlich nahe Strahlen des Systems ausgehen müssen; die Ebene (1.) und der Kegel (2.), deren Durchschnitt die beiden vom Punkte x, y, z ausgehenden Strahlen giebt, müssen sich also berühren; wenn der Punkt x, y, z auf der Brennfläche liegt. Diese Bedingung wird bekanntlich durch die Gleichung

(5.) 
$$\begin{vmatrix} A, F, E, P \\ F, B, D, Q \\ E, D, C, R \\ P, Q, R, 0 \end{vmatrix} = 0$$

ausgedrückt, welche mithin die Gleichung der Brennfläche ist. Da man mit Ausnahme des einen in dem Satze (VI.) angegebenen besonderen Falles, anstatt der Gleichung (2.) auch die erste abgeleitete der Gleichung (1.) nehmen kann, so kann man im Allgemeinen die Gleichung der Brennfläche auch in folgender Form darstellen:

(6.) 
$$\begin{vmatrix} z \frac{dP}{dx}, & \frac{dP}{dy} + \frac{dQ}{dx}, & \frac{dR}{dx} + \frac{dP}{dz}, P \\ \frac{dP}{dy} + \frac{dQ}{dx}, & 2 \frac{dQ}{dy}, & \frac{dQ}{dz} + \frac{dR}{dy}, Q \\ \frac{dR}{dx} + \frac{dP}{dz}, & \frac{dQ}{dz} + \frac{dR}{dy}, & 2 \frac{dR}{dz}, R \\ P, & Q, & R, 0 \end{vmatrix} = 0$$

Diese Gleichungen stellen aber im Allgemeinen die Brennfläche nicht rein dar, sondern sie sind gewöhnlich noch mit überflüssigen Faktoren behaftet, welche gewisse Nebengebilde der Brennfläche geben, von denen sie befreit werden muß, wie in den Folgenden gezeigt werden wird. Auch in denjenigen Fällen, wo die Strahlensysteme zweiter Ordnung Brenneurven anstatt der Brennflächen haben, sind diese Brenneurven in diesen allgemeinen Ausdrücken der Brennfläche mit enthalten, und zwar als Doppeleurven dieser durch die Gleichungen (5.) oder (6.) gegebenen Fläche, da das Hindurchgehen eines Strahls durch eine Doppeleurve einer Fläche, als ein Schneiden in zwei unendlich nahen Punkten der Fläche einer Berührung gleich zu erachten ist, und demnach die Bedingung, daß jeder Strahl des Systems die Brennfläche zweimal berühren muß, auch dadurch erfüllt wird, daß er dieselbe nur einmal berührt und ausserdem durch eine Doppeleurve derselben geht, oder daß er die Doppeleurve derselben zweimal schneidet.

Da es Strahlensysteme zweiter Ordnung giebt, welche wirkliche Brennflächen haben, die nicht in Brenncurven ausgeartet sind, so theilen sich die Strahlensysteme zweiter Ordnung in folgende drei verschiedene Arten ein: erstens Strahlensysteme, welche nur Brenncurven haben, zweitens Strahlensysteme, welche eine Brenncurve und eine Brennfläche haben und drittens Strahlensysteme, welche keine Brenncurven, sondern nur Brennflächen haben. Diese verschiedenen Arten sollen nun für sich besonders betrachtet werden.

## §. 4.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche nur Brenncurven statt der Brennflächen haben.

Wenn ein Strahlensystem zweiter Ordnung eine einzige irreduktible Brenncurve hat, welche von allen Strahlen zweimal geschnitten wird, so liegen die von einem beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden zwei Strahlen nothwendig in den Richtungen zweier scheinbaren Doppelpunkte der von diesem Punkte aus betrachteten Brenncurve. Die Brenncurve muß also eine Raumcurve mit zwei scheinbaren Doppelpunkten sein, und sie darf auch nicht mehr als zwei scheinbare Doppelpunkte haben, weil sonst von jedem Punkte des Raumes aus mehr als zwei Strahlen ausgehen würden, die nach dem Satze (III.) einem irreduktibeln Systeme angehören müßten. Die Raumeurven vierten Grades, welche durch den vollständigen Durchschnitt zweier Flächen zweiten Grades entstehen, sind aber bekanntlich die einzigen Curven, welche zwei, und nicht mehr als zwei scheinbare Doppelpunkte haben; die eine irreduktible Brenncurve eines Strahlensystems zweiter Ordnung muß also nothwendig eine solche Raumcurve vierten Grades sein, und einer solchen Brenncurve gehört auch stets ein Strahlensystem zweiter Ordnung an. Schneidet man ein solches System durch eine beliebige Ebene, so werden aus der Brenncurve vier Punkte ausgeschnitten und die sechs graden Linien, welche durch je zwei dieser vier Punkte hindurchgehen, sind die sechs Strahlen des Systems, welche in dieser Ebene liegen, dasselbe ist also von der sechsten Klasse. Also:

VII. Alle graden Linien, welche eine durch den Durchschnitt zweier Flächen zweiten Grades gebildete Raumcurve zweimal schneiden, bilden ein Strahlensystem zweiter Ordnung und sechster Klasse, und es giebt kein anderes Strahlensystem zweiter Ordnung mit einer einzigen irreduktibeln Brenncurve.

Wenn  $\phi=0$  und  $\psi=0$  die beiden Flächen zweiten Grades sind, deren Durchschnitt die Brenneurve giebt, so muß der vom Punkte x,y,z in der Richtung  $\xi,\eta,\zeta$  ausgehende Strahl des Systems beide Flächen in denselben zwei Punkten schneiden, setzt man also in  $\phi=0$  und  $\psi=0$   $x+\xi\xi,y+\xi\eta,$   $z+\xi\xi$  statt x,y,z, so müssen diese beiden, in Beziehung auf  $\xi$  quadratischen Gleichungen dieselben beiden Werthe des  $\xi$  geben. Die beiden hierzu nöthigen Bedingungsgleichungen sind zwei das Strahlensystem bestimmende Gleichungen. Die eine derselben:

$$(1.) \qquad (\phi \frac{d\psi}{dx} - \psi \frac{d\phi}{dx}) \, \xi + (\phi \frac{d\psi}{dy} - \psi \frac{d\phi}{dy}) \, \eta + (\phi \frac{d\psi}{dz} - \psi \frac{d\phi}{dz}) \, \xi = 0$$

reicht aber zur Bestimmung des Strahlensystems vollständig aus, weil ihre erste abgeleitete Gleichung die andere zur Bestimmung der von jedem Punkte des Raumes ausgehenden zwei Strahlen nöthige Gleichung giebt. Die Gleichung (1.) giebt auch noch eine zweite abgeleitete Gleichung, welche in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  vom dritten Grade ist und darum noch einen Kegel dritten Grades giebt, auf welchem die beiden von einem Punkte ausgehenden Strahlen liegen müssen; eine dritte abgeleitete Gleichung findet nicht Statt, weil sie identisch erfüllt ist. Für alle Punkte x, y, z, welche auf der Brenncurve  $\phi = 0$ ,  $\psi = 0$  liegen, ist die Gleichung (1.) so wie auch ihre erste abgeleitete Gleichung identisch erfüllt, so daß diese keine Bestimmung für  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  d. h. für die Richtung der durch einen solchen Punkt gehenden Strahlen ergeben, es bleibt alsdann nur die zweite abgeleitete Gleichung übrig als die Gleichung des von einem jeden Punkte der Brennfläche ausgehenden Strahlenkegels dritten Grades.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche zwei verschiedene Brenneurven haben, werden nach derselben Methode ermittelt, welche im §. 2. für die entsprechende Art der Strahlensysteme erster Ordnung vollständig ausgeführt worden ist, weshalb wir uns hier kürzer fassen können. Es müssen hier ebenso wie in dem früher behandelten Falle, alle graden Linien, welche die beiden irreduktibeln Brenneurven mten und nten Grades schneiden, mit Ausschluß derer, welche nur durch die Durchschnittspunkte

dieser beiden Curven hindurchgehen, einem und demselben irreduktibeln Strahlensysteme angehören, die durch die Durchschnittspunkte der beiden Brenneurven hindurchgehenden graden Linien aber bilden so viele Strahlensysteme erster Ordnung und 0 ter Klasse, als Durchschnittspunkte vorhanden sind. Hieraus folgt alsdann in gleicher Weise, daß diese beiden Curven des mten und nten Grades nur dann Brenneurven eines Strahlensystems zweiter Ordnung sein können, wenn sie sich in mn-2 Punkten schneiden. Als nothwendige Bedingung dafür, daß zwei irreduktible Raumeurven des mten und nten Grades sich in mn-2 Punkten schneiden ohne ganz in eine zusammenzufallen, ergiebt sich alsdann in derselben Weise  $m(n-1) \ge mn-2$  und  $n(m-1) \ge mn-2$  und, weil diese Bedingung nur in den beiden Fällen erfüllt wird: erstens wenn m und n beide gleich zwei sind, und zweitens wo eine dieser beiden Zahlen gleich Eins ist, so folgt:

VIII. Strahlensysteme zweiter Ordnung mit zwei verschiedenen Brenneurven können nur dann Statt haben, wenn entweder beide Brenneurven Kegelschnitte sind, die sich in zwei Punkten schneiden, oder wenn die eine derselben eine grade Linie ist und die andere eine Curve nten Grades, welche diese grade Linie in n-2 Punkten schneidet.

Dass zwei in verschiedenen Ebenen liegende Kegelschnitte, die sich in zwei Punkten schneiden, als Brenneurven in der That ein Strahlensystem zweiter Ordnung geben, folgt daraus, dass die beiden Kegel zweiten Grades, welche von einem beliebigen Punkte des Raumes aus durch diese beiden Kegelschnitte gehen, sich in vier graden Linien schneiden, von denen zwei stets durch die beiden Durchschnittspunkte der Kegelschnitte gehen und darum zwei besonderen Systemen erster Ordnung angehören, so dass die beiden anderen graden Linien einem Strahlensysteme zweiter Ordnung angehören müssen. Legt man durch ein solches Strahlensystem eine beliebige Ebene, so schneidet diese jede der beiden Brenneurven zweiten Grades in zwei Punkten und die vier graden Linien, welche die zwei Durchschnittspunkte der einen Brenneurve mit den zwei Durchschnittspunkten der andern verbinden, sind die vier in dieser Ebene liegenden Strahlen des Systems, welches demnach von der vierten Klasse ist. Also:

24

IX. Alle graden Linien, welche durch zwei in verschiedenen Ebenen liegende, sich zweimal schneidende Kegelschnitte hindurchgehen, mit Ausschluss derer, welche nur durch die beiden Durchschnittspunkte derselben gehen, bilden ein Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse.

Die Strahlensysteme dieser Art können auch als specielle Fälle der im Satze VII. gegebenen angesehen werden, welche eine einzige Brenncurve vierten Grades haben. Läßt man nämlich eine der beiden Flächen zweiten Grades, deren Durchschnitt die Brenncurve vierten Grades ist, in ein System zweier Ebenen übergehen, so treten an die Stelle dieser Curve zwei Kegelschnitte, welche in zwei Punkten sich schneiden. Die Klasse des Systems wird dadurch um zwei Einheiten erniedrigt, daß die Strahlen, welche in den Ebenen der beiden Kegelschnitte liegen, für sich zwei Strahlensysteme erster Klasse und 0 ter Ordnung bilden, welche herausfallen. Die analytische Darstellung dieser Art Strahlensysteme erhält man daher unmittelbar aus der der vorigen Art, wenn man statt  $\psi$  setzt pq, wo p und q zwei lineare Funktionen von x, y, z sind. Die ursprüngliche in Beziehung auf  $\xi, \eta, \zeta$  lineare Gleichung, welche mit ihren zwei abgeleiteten das Strahlensystem vollständig bestimmt, ist daher:

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0,$$
wo
$$P = \phi p \frac{dq}{dx} + \phi q \frac{dp}{dx} - p q \frac{d\phi}{dx},$$

$$Q = \phi p \frac{dq}{dy} + \phi q \frac{dp}{dy} - p q \frac{d\phi}{dy},$$

$$R = \phi p \frac{dq}{dx} + \phi q \frac{dp}{dx} - p q \frac{d\phi}{dx}.$$

Daß eine grade Brennlinie mit einer dieselbe in n-2 Punkten schneidenden Brennlinie nten Grades in der That stets ein Strahlensystem zweiter Ordnung ergiebt, erkennt man sogleich daraus, daß die durch einen beliebigen Punkt des Raumes und durch die grade Brennlinie gelegte Ebene aus dem von demselben Punkte des Raumes durch die Brenneurve nten Grades gehenden Kegel nten Grades n Strahlen ausschneidet, von denen n-2 beständig durch die n-2 festen Durchschnittspunkte der beiden Brenneurven gehen und darum n-2 Strahlensysteme erster Ordnung bilden,

so dafs nur zwei Strahlen übrig bleiben, welche einem Strahlensysteme zweiter Ordnung angehören. Dieses Strahlensystem ist von der nten Klasse, denn eine beliebige Ebene schneidet die Brenneurve nten Grades in n Punkten und die von diesen n Punkten nach dem einen Durchschnittspunkte der Ebene mit der graden Brennlinie gehenden graden Linien sind die n in dieser Ebene liegenden Strahlen des Systems. Also:

X. Alle graden Linien, welche durch eine gegebene grade Linie und durch eine dieselbe in n-2 Punkten schneidende Curve nten Grades hindurchgehen, mit Ausschlufs derjenigen, welche nur durch die n-2 Durchschnittspunkte gehen, bilden ein Strahlensystem zweiter Ordnung und nter Klasse.

Wählt man die grade Brennlinie als z Axe, so kann man eine Curve nten Grades, welche diese in n-2 Punkten schneidet, in der allgemeinsten Weise durch folgende zwei Gleichungen ausdrücken:

$$\phi + \phi_1 + \phi_2 = 0, \qquad zf + g + g_1 = 0,$$
 (3.)

wo  $\phi$ ,  $\phi_1$ ,  $\phi_2$ , f, g,  $g_1$  ganze und homogene Funktionen von x und y allein sind, beziehungsweise von den Graden  $\mu$ ,  $\mu-1$ ,  $\mu-2$ ,  $\nu$ ,  $\nu+1$ ,  $\nu$ . Die erste dieser Gleichungen stellt für sich die Projection der Curve auf die xy Ebene dar, eine ebene Curve des  $\mu$ ten Grades mit einem  $\mu-2$  fachen Punkte im Anfangspunkte der Coordinaten, welcher  $\mu-2$  Durchschnittspunkten der Curve mit der z Axe entspricht. Für die  $\nu$  Werthe des  $\frac{y}{x}$ , welche der Gleichung f=0 genügen, wird vermöge der zweiten Gleichung  $z=\infty$ , und die erste Gleichung giebt zu jedem dieser Werthe des  $\frac{y}{x}$  zwei Werthe von x und y, welche im Allgemeinen endlich sind. Diese Werthe geben  $2\nu$  der z Axe parallele Asymptoten der Curve, dieselbe hat darum noch  $2\nu$  unendlich entfernte Durchschnittspunkte mit der graden Brennlinie, die Anzahl aller dieser Durchschnittspunkte ist daher  $\mu+2\nu-2$ . Da die Curve selbst vom Grade  $\mu+2\nu$  ist, so entspricht sie vollkommen den aufgestellten Bedingungen.

Die erste Gleichung des Strahlensystems, welches diese Curve und die z Axe zu Brenneurven hat, erhält man unmittelbar dadurch, daß die Math. Kl. 1866.

beiden vom beliebigen Punkte x, y, z ausgehenden Strahlen die z Axe schneiden müssen:

$$(4.) y\xi - x\eta = 0.$$

Da diese in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  lineare Gleichung des Systems keine abgeleitete Gleichung hat, so ist eine zweite Gleichung des Systems anderweitig zu bestimmen, welche man findet, indem man in den beiden Gleichungen der Brenneurve statt x, y, z setzt  $x + \varrho \xi$ ,  $y + \varrho \eta$ ,  $z + \varrho \zeta$ , und alsdann  $\varrho$  eliminirt. Beachtet man dabei, daß vermöge der ersten Gleichung des Systems

$$y + \varrho \eta = \frac{y}{x} (x + \varrho \xi)$$

ist, so erhält man

$$\begin{split} &(x + \varrho \, \xi)^2 \, \phi + x \, (x + \varrho \, \xi) \, \phi_1 + x^2 \, \phi_2 = 0, \\ &x(z + \varrho \, \xi) f + (x + \varrho \, \xi) g + x g_1 = 0, \end{split}$$

und die Elimination des ę ergiebt:

(5.) 
$$(xf\zeta - zf\xi - g_1 \xi)^2 \phi - (xf\zeta - zf\xi - g_1 \xi) (xf\zeta + g\xi)\phi_1 + (xf\zeta + g\xi)\phi_2 = 0$$
 als die zweite Gleichung des Strahlensystems.

## §. 5.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche eine Brenncurve und eine Brennfläche haben.

Wenn ein Strahlensystem eine Brenncurve und eine Brennfläche hat, so müssen alle Strahlen des Systems durch die Brenncurve hindurch gehen und zugleich die Brennfläche berühren. Die Brenncurve so wie die Brennfläche sind beide als irreduktibel anzunehmen, weil, wenn eine derselben aus zwei getrennten Theilen bestände, das Strahlensystem nothwendig auch ein aus zwei getrennten Theilen bestehendes sein müßste. Für die Untersuchung aller Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche dieser Art angehören, ist es vortheilhaft, die beiden Hauptfälle zu unterscheiden, wo die Brenncurve auf der Brennfläche liegt und wo sie nicht auf derselben liegt.

Ich untersuche zuerst den Fall, wo die Brenncurve nicht auf der Brennfläche liegt.

Ein beliebiger Strahl des Systems, welcher durch die Brenneurve geht und die Brennfläche einmal berührt, muß, wenn die Brennfläche von einem höheren als dem zweiten Grade ist, dieselbe ausserdem, daß er sie berührt auch noch in einem oder einigen Punkten schneiden. Betrachtet man nun einen dieser Durchschnittspunkte als Ausgangspunkt der Strahlen des Systems, so gehen durch denselben, weil er ein Punkt der Brennfläche ist, zwei unendlich nahe Strahlen des Systems in der Richtung einer Tangente der Brennfläche, und außerdem noch der zuerst angenommene Strahl, es gehen also drei Strahlen eines und desselben Systems durch diesen Punkt, das Strahlensystem kann daher nicht von der zweiten Ordnung sein, ohne daß dieser Punkt ein singulärer Punkt desselben ist. Der betrachtete Punkt kann aber nicht für einen jeden beliebigen Strahl des Systems ein singulärer sein, weil sonst auf der Brennfläche unendlich viele singuläre Punkte liegen müßten, welche continuirlich zusammenhängend eine zweite Brenneurve des Systems ergeben würden. Die Brennfläche kann also nicht von einem höheren als dem zweiten Grade sein; sie kann auch nicht von einem niederen Grade sein, weil sonst eine Berührung mit den Strahlen des Systems nicht Statt haben könnte. Also:

XI. Wenn ein Strahlensystem zweiter Ordnung eine Brennfläche und eine nicht auf derselben liegende Brenneurve hat, so muß die Brennfläche eine Fläche zweiten Grades sein.

Da die Brennfläche vom zweiten Grade ist, so bilden alle von einem beliebig bestimmten Punkte der Brenncurve ausgehenden Strahlen des Systems einen Strahlenkegel zweiten Grades, welcher der diesem Punkte angehörende einhüllende Kegel der Brennfläche ist. Schließt man nun vorläufig den Fall aus, wo die Brennfläche eine Kegelfläche zweiten Grades ist, wo also dieser einhüllende Kegel zweiten Grades in zwei Ebenen zerfällt, so gehören alle Strahlen dieses einhüllenden Kegels einem und demselben irreduktibeln Systeme an, und ebenso auch alle Strahlen der continuirlichen Schaar von Strahlenkegeln, welche man erhält wenn man den Ausgangspunkt auf der Brenneurve continuirlich sich verändern läßt. Also alle graden Linien, welche durch die Brenneurve gehen und

die Brennfläche zweiten Grades berühren, sind Strahlen eines und desselben irreduktibeln Systems. Wenn die Brenneurve des Systems vom nten Grade ist, so liegen alle von einem beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden graden Linien welche durch die Curve hindurch gehen und zugleich die Brennfläche berühren erstens auf dem Kegel nten Grades, welcher diesen Punkt zum Mittelpunkte hat, und durch die Brenncurve nten Grades hindurchgeht und zweitens auf dem von diesem Punkte aus an die Brennfläche gelegten einhüllenden Kegel zweiten Grades, und alle 2n Durchschnittslinien dieser beiden Kegel sind die von diesem Punkte ausgehenden Strahlen des irreduktibeln Systems. Das Strahlensystem kann also nur dann von der zweiten Ordnung sein, wenn n=1, also wenn die Brenncurve eine grade Linie ist. Dass eine Brennfläche zweiten Grades und eine nicht auf derselben liegende grade Brennlinie wirklich ein Strahlensystem zweiter Ordnung geben, und dass dasselbe auch von der zweiten Klasse ist, folgt einfach daraus, daß von einem beliebigen Punkte aus zwei Tangenten an einen Kegelschnitt gezogen werden können. Also:

XII. Alle graden Linien, welche eine beliebige, nicht konische Fläche zweiten Grades berühren und durch eine nicht auf derselben liegende grade Linie hindurchgehen, bilden ein Strahlensystem zweiter Ordnung und zweiter Klasse. Wählt man die grade Brennlinie als z Axe und nimmt.

 $\phi = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2 dyz + 2ezx + 2fxy + 2gx + 2hy + 2iz + k = 0$  als Gleichung der Brennfläche, so erhält man nach derselben Methode, wie in den früher behandelten Fällen, folgende zwei Gleichungen des Strahlensystems:

$$y\xi - x\eta = 0,$$

$$(1.) \left(\frac{d \phi}{dx} \xi + \frac{d \phi}{dy} \eta + \frac{d \phi}{dz} \xi\right)^2 = 4 \phi (a \xi^2 + b \eta^2 + c \xi^2 + 2 d \eta \xi + 2 e \xi \xi + 2 f \xi \eta),$$

welche beide keine abgeleiteten Gleichungen haben, und daher das Strahlensystem für sich rein darstellen. Die beiden Punkte, in denen die grade Brennlinie die Brennfläche zweiten Grades schneidet, sind zwei singuläre Punkte dieses Strahlensystems, von welchen ebene Strahlenbüschel aus-

gehen, die in den die Fläche in diesen beiden Punkten berührenden Tangentialebenen liegen.

Es bleibt nun noch der in dem Vorhergehenden ausgeschlossene Fall zu untersuchen, wo die Brennfläche ein Kegel zweiten Grades ist. Der von einem jeden beliebigen Punkte der Brenneurve nten Grades ausgehende Strahlenkegel besteht in diesem Falle aus zwei ebenen Strahlenbüscheln, welche in den beiden durch diesen Punkt gehenden Tangentialebenen des Kegels liegen, und diese beiden ebenen Strahlenbüschel können entweder einem und demselben Strahlensysteme angehören, oder auch zwei verschiedenen, da das vollständige Strahlensystem hier in zwei Strahlensysteme zerfallen kann, in der Art, dafs das eine dieser beiden Strahlenbüschel dem einen, das andere dem anderen Systeme angehört.

Wenn die beiden Strahlenbüschel einem und demselbem Strahlensysteme angehören, und wenn die Brenncurve nten Grades nicht durch den Mittelpunkt der konischen Brennfläche hindurchgeht, so ist das Strahlensystem nothwendig von der 2nten Ordnung, denn der für den Fall einer nicht konischen Brennfläche zweiten Grades gegebene Beweis bleibt in diesem Falle vollständig bestehen. Damit das Strahlensystem von der zweiten Ordnung sei, muß also ebenso n=1 sein und man erhält nur einen speciellen Fall des im Satze XII. aufgestellten Strahlensystems. Geht aber die Brenncurve nten Grades ein oder mehreremale durch den Mittelpunkt der konischen Brennfläche hindurch, so verringert sich für jeden solchen Durchgang die Ordnung des Systems um zwei Einheiten, weil alsdann von jedem Punkte des Raumes aus zwei sich deckende, die konische Brennfläche in dem Mittelpunkte berührende und in demselben Punkte auch die Brenncurve schneidende Strahlen des Systems ausgehen, welche für sich zwei sich deckende von dem Mittelpunkte des Kegels ausgehende Strahlensysteme erster Ordnung bilden. Nur wenn die Brenncurve n-1 mal durch den Kegelmittelpunkt hindurchgeht, so daß dieser ein n-1 facher Punkt der Brenneurve ist, so erniedrigt sich die Ordnung des Strahlensystems um 2n-2 Einheiten und dasselbe wird ein Strahlensystem zweiter Ordnung. Die Brenncurve muss alsdann nothwendig eine ebene Curve sein, weil nur eine ebene Curve n ten Grades einen n-1 fachen Punkt haben kann. Die von einem

beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen eines solchen Systems liegen erstens in den beiden durch diesen Punkt gehenden Tangentialebenen der konischen Brennfläche und zweitens in der durch die Brenncurve hindurchgehenden Kegelfläche nten Grades, welche wegen des n-1fachen Punktes der Brenncurve eine n-1 fache Kante hat. Jede der beiden Ebenen schneidet aus dieser Kegelfläche die n-1 fache Kante und außerdem noch eine grade Linie aus. Die zweimal ausgeschnittene n-1fache Kante des Kegels giebt 2n-2 sich deckende von jedem Punkte des Raumes aus nach dem Mittelpunkte der Brennfläche gehende grade Linien, also 2n-2 sich deckende Strahlensysteme erster Ordnung und Oter Klasse; die beiden übrigen durch die beiden Ebenen aus dem Kegel ausgeschnittenen graden Linien sind die von jedem Punkte des Raumes ausgehenden zwei Strahlen des Strahlensystems zweiter Ordnung, welches diese Curve nten Grades zur Brenncurve und den Kegel zweiten Grades zur Brennfläche hat. Eine beliebige Ebene schneidet die Brenncurve in n Punkten und die Brennfläche in einem Kegelschnitt, und durch jeden dieser n Punkte gehen zwei Tangenten dieses Kegelschnitts, es liegen also 2n Strahlen des Systems in einer Ebene so dass das System von der 2nten Klasse ist. In dem besonderen Falle jedoch, wo die Ebene, in welcher die Brenneurve nten Grades liegt, eine Tangentialebene der konischen Brennfläche ist, bleibt eines der beiden von jedem Punkte der Brenncurve ausgehenden ebenen Strahlenbüschel für alle Punkte der Brenncurve stets in der Ebene der Curve selbst, und diese Ebene enthält n sich deckende Strahlensysteme 0 ter Ordnung und erster Klasse, durch deren Wegfall die Klasse des Systems um n Einheiten erniedrigt wird. Man hat demnach folgenden Satz:

XIII. Alle graden Linien, welche einen Kegel zweiten Grades berühren und durch eine ebene Curve nten Grades hindurchgehen, die in dem Kegelmittelpunkte einen n-1 fachen Punkt hat, bilden ein Strahlensystem zweiter Ordnung und 2nter Klasse; in dem besonderen Falle aber, wo die Ebene der Brenncurve eine Tangentialebene der konischen Brennfläche ist, ist das Strahlensystem nur von der nten Klasse.

Wählt man den Kegelmittelpunkt zum Anfangspunkte der Coordinaten und die Ebene der Brenneurve zur Ebene der xy, so wird die Brennfläche:

$$\phi = ax^{2} + by^{2} + cz^{2} + zdyz + zezx + zfxy,$$

und die Brenneurve:

$$z = 0, \quad \psi(x, y) + \psi_1(x, y) = 0,$$

wo  $\psi(x,y)$  und  $\psi_1(x,y)$  ganze homogene Funktionen von x und y, erstere vom nten, letztere vom n-1ten Grade sind. Man erhält alsdann nach der schon in den früheren Fällen gebrauchten Methode folgende zwei Gleichungen des Strahlensystems:

$$\left(\frac{d\phi}{dx}\xi + \frac{d\phi}{dy}\eta + \frac{d\phi}{dz}\zeta\right)^2 = 4\phi(a\xi^2 + b\eta^2 + c\xi^2 + 2d\eta\xi + c\xi\xi + 2f\xi\eta),$$

$$\psi(x\xi - z\xi, y\xi - z\eta) + \xi\psi_1(x\xi - z\xi, y\zeta - z\eta) = 0,$$
(2.)

welche dasselbe jedoch noch nicht von den 2n-2 sich deckenden von dem Kegelmittelpunkte ausgehenden Strahlensystemen erster Ordnung und Oter Klasse gereinigt darstellen. Man kann aus diesen beiden Gleichungen auch eine Gleichung von der Form  $P\xi + Q\eta + R\xi = 0$  herstellen, welche mit ihren abgeleiteten Gleichungen zusammen das Strahlensystem rein und vollständig darstellt, da jedoch die Ausdrücke der Funktionen P, Q, R, sehr complicirt werden, so will ich dieselben hier nicht entwickeln.

Nachdem nun die Strahlensysteme zweiter Ordnung vollständig ermittelt worden sind, welche für eine konische Brennfläche zweiten Grades und eine Brenncurve nten Grades Statt haben, wenn die beiden von jedem Punkte der Brenncurve ausgehenden ebenen Strahlenbüschel einem und demselben irreduktibeln Strahlensysteme angehören, so ist jetzt der Fall zu untersuchen, wo diese Strahlenbüschel zwei verschiedenen Strahlensystemen angehören, welche beide dieselbe Brennfläche und Brenncurve haben. In diesem Falle müssen die beiden Ebenen der Strahlenbüschel, also die beiden Tangentialebenen der konischen Brennfläche, welche durch einen beliebigen Punkt x, y, z der Brenncurve gehen, durch die Coordinaten dieses Punktes rational sich ausdrücken lassen. Eine jede der beiden von einem Punkte x, y, z an den Kegel  $\phi = 0$  gelegten Tangentialebenen enthält aber nur die eine irrationale Größe V = 0 soll diese für jeden Punkt

der Brenncurve rational sein, so muss für alle Punkte der Brenncurve  $V_{\phi} = \frac{M}{N}$  sein, wo M und N ganze rationale Funktionen von x, y, z sind; die eine Gleichung der Brenneurve muß also von der Form  $N^2 \phi - M^2 = 0$ sein. Diese Gleichung geometrisch interpretirt sagt aus, dass die Brenncurve auf einer Fläche liegen muß, welche den Kegel zweiten Grades  $\phi = 0$ in einer Curve berührt, ohne ihn zu schneiden. Die Brenncurve kann also diesen Kegel ebenfalls nirgends schneiden, sondern nur berühren, und wenn sie vom nten Grade ist, so berührt sie ihn genau n mal, weil in jedem Berührungspunkte von den 2n Durchschnittspunkten der Curve nten Grades mit der Fläche zweiten Grades zwei zu einem Berührungspunkte sich vereinigen müssen. Die Brenncurve nten Grades kann jedoch auch durch den Mittelpunkt des Kegels hindurchgehen, in welchem Falle die Anzahl der eigentlichen Berührungspunkte sich vermindert, da jeder Durchgang der Curve durch den Mittelpunkt des Kegels, insofern dabei zwei Durchschnittspunkte in einen zusammenfallen, als eine Berührung zu zählen ist. Geht die Curve µmal durch den Kegelmittelpunkt, so hat sie nur  $n - \mu$  eigentliche Berührungspunkte; die Brenncurve liegt alsdann auf einer Kegelfläche des Grades  $n-\mu$ , welche denselben Mittelpunkt hat als der Kegel zweiten Grades der Brennfläche, und welche diesen in  $n-\mu$ graden Linien berührt. Das vollständige aus allen die Brenncurve schneidenden und die Brennfläche berührenden graden Linien bestehende Strahlensystem, welches von der 2n ten Ordnung ist, wird, wenn alle nur durch den Mittelpunkt gehenden Strahlen, welche für sich 2 µ sich deckende Strahlensysteme erster Ordnung und Oter Klasse bilden, abgesondert werden, von der Ordnung  $2n-2\mu$ , und es umfast so nur noch die beiden Strahlensysteme, deren jedes die eine der beiden von der Brenncurve ausgehenden Schaaren ebener Strahlenbüschel enthält. Wenn nun eines dieser beiden Strahlensysteme von der zweiten Ordnung sein soll, so können die zwei von einem beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen desselben nicht in einer und derselben der beiden durch diesen Punkt gehenden Tangentialebenen der konischen Brennfläche liegen, sondern einer muss in der einen Tangentialebene, der andere in der anderen liegen; denn lägen beide in derselben Tangentialebene, so müßte diese, als die Ebene der beiden durch den beliebigen Punkt des Raumes

x, y, z gehenden Strahlen sich rational durch x, y, z ausdrücken lassen, welches nicht der Fall ist, da sie nothwendig die irrationale Größe  $V\overline{\phi}$  enthält, welche nicht für jeden Punkt des Raumes sondern nur für alle Punkte der Brenncurve rational wird. Eine beliebige Tangentialebene der Brennfläche scheidet nun die Brenneurve nten Grades außer den  $\mu$  in den Mittelpunkt fallenden Punkten noch in  $n-\mu$  Punkten und zu jedem dieser  $n-\mu$  Punkte der Brenncurve gehört ein in dieser Tangentialebene liegendes ebenes Strahlenbüschel. Von diesen  $n-\mu$  Strahlenbüscheln kann aber nur eines dem Strahlensysteme zweiter Ordnung angehören; denn gehörten demselben zwei oder mehrere an, so würden durch jeden in dieser Tangentialebene liegenden Punkt zwei oder mehrere in dieser Ebene liegende Strahlen des Systems gehen, welches unmöglich ist, da die zwei von einem Punkte ausgehenden Strahlen des Systems stets in zwei verschiedenen durch diesen Punkt gehenden Tangentialebenen liegen. Führt man nun dieses eine ebene Strahlenbüschel, welches dem Systeme zweiter Ordnung angehören soll, und mit ihm zugleich die Tangentialebene, in welcher es liegt, an der ganzen Brenncurve entlang, so darf in dieser Bewegung die Tangentialebene niemals wieder in eine Lage kommen in welcher sie schon gewesen ist, weil sonst in dieser Ebene zwei Strahlenbüschel des Systems liegen würden; die Tangentialebene darf also bei dieser ganzen Bewegung nur stets in demselben Sinne und nur einmal um den Kegel zweiten Grades herumgehen. Hieraus folgt weiter, daß jede Tangentialebene der konischen Brennfläche zweiten Grades die Brenncurve nur in zwei Punkten schneiden darf; denn wenn mehr als zwei Punkte ausgeschnitten würden, so müßte das dem Systeme zweiter Ordnung angehörende ebene Strahlenbüschel dessen Mittelpunkt die ganze Brenncurve durchläuft, und darum nach und nach auch in alle diejenigen Punkte kommen muß, welche von einer bestimmten Tangentialebene aus der Brenncurve ausgeschnitten werden, und mit ihm die Tangentialebene, in welcher es liegt, entweder rückläufig werden, oder mehrere Male um die Brennfläche herumgehen. Es muß also  $n-\mu$  nothwendig gleich 2 sein, die Brenncurve muß also auf einem Kegel zweiten Grades liegen, welcher die konische Brennfläche zweiten Grades in zwei graden Linien berührt, sie muß, wenn ihr Grad gleich n ist, durch den Mittelpunkt der Brennfläche n-2mal hindurchgehen und dieselbe in zwei Punkten berühren. Da diese Math. Kl. 1866. E

Bedingungen nicht nur nothwendig, sondern, wie sich leicht nachweisen läfst, auch hinreichend sind, so hat man folgenden Satz:

XIV. Alle graden Linien, welche einen Kegel zweiten Grades berühren und zugleich eine Curve nten Grades schneiden, die n-2 mal durch den Kegelmittelpunkt hindurchgeht und den Kegel zweimal berührt, mit Ausschluß der nur durch den Mittelpunkt gehenden graden Linien, bilden zwei verschiedene Strahlensysteme zweiter Ordnung und nter Klasse.

Die analytische Darstellung dieser Art der Strahlensysteme zweiter Ordnung übergehe ich, da dieselbe keine Schwierigkeiten bietet, aber complicirt ist.

Hiermit sind nun alle Strahlensysteme zweiter Ordnung erschöpft, welche eine Brennfläche und eine nicht auf dieser liegende Brenncurve haben und es ist nur noch der Fall zu untersuchen wo die Brenncurve ganz auf der Brennfläche liegt.

Ich nehme an, die auf der Brennfläche liegende Brenncurve sei eine  $\nu$  fache Curve derselben, wobei der Fall  $\nu = 1$ , wo die Brenneurve eine auf der Brennfläche liegende einfache Curve ist, nicht ausgeschlossen wird. Ein jeder beliebiger Strahl des Systems, welcher durch die vfache Curve der Brennfläche hindurchgeht und außerdem die Brennfläche berührt, muß, wenn die Brennfläche von einem höheren als dem v + 2ten Grade ist, dieselbe noch in irgend welchen Punkten schneiden; durch einen solchen Durchschnittspunkt gehen aber, weil er ein Punkt der Brennfläche ist, zwei unendlich nahe Strahlen des Systems in der Richtung einer Tangente und außerdem auch der eine die Brennfläche in diesem Punkte schneidende Strahl; das System kann also nicht von der zweiten Ordnung sein, wenn der Grad der Brennfläche höher ist als v + 2; der Grad der Brennfläche kann auch nicht ein niederer sein, weil sonst kein Strahl der durch die Brenncurve geht dieselbe noch in einem anderen Punkte berühren könnte. Wenn die Brenncurve eine krumme Linie ist, so schneidet eine jede durch zwei Punkte derselben gehende grade Linie 2v Punkte aus der Brennfläche aus, da aber der Grad dieser Fläche gleich v + 2 ist, so kann diess nur für die Werthe v = 1 oder v = 2 Statt haben, in allen anderen Fällen

muß die Brenneurve eine grade vfache Linie der Brennfläche v+2ten Grades sein. Eine krummlinige Brenneurve auf einer Brennfläche könnte also nur dann Statt haben, wenn sie eine einfache Curve auf einer Brennfläche dritten Grades, oder eine Doppeleurve auf einer Fläche vierten Grades wäre. Daß diese beiden besonderen Fälle aber keine Strahlensysteme zweiter Ordnung geben, wird folgendermaaßen gezeigt.

Von jedem Punkte der Brenneurve geht ein Strahlenkegel aus, welcher die Brennfläche einhüllt. Wenn drei Strahlenkegel durch einen und denselben Punkt gehen, so ist dieser ein singulärer Punkt des Systems zweiter Ordnung, weil drei Strahlen des Systems die in den drei verschiedenen Strahlenkegeln liegen, durch ihn hindurchgehen. Wenn nun die von allen Punkten der Brenncurve ausgehenden Strahlenkegel vom zweiten oder einem höheren Grade sind, so schneiden sich drei derselben in acht oder mehr als acht Punkten, denn hätten sie eine gemeinschaftliche Durchschnittscurve, so müsste diese, da durch jeden ihrer Punkte drei Strahlen des Systems gehen würden, selbst eine Brenneurve des Systems sein, und diese müsste, da das System nur eine Brenncurve haben soll, mit der vorhandenen Brenneurve identisch sein, also auch durch die Mittelpunkte der drei Strahlenkegel hindurchgehen, dieses ist aber nur in dem Falle möglich, wo die Mittelpunkte der drei Kegel in einer graden Linie liegen, und wo diese grade Linie die Brenncurve ist, gegen die Voraussetzung. Die acht oder mehr als acht singulären Punkte des Strahlensystems müßsten zugleich Knotenpunkte der Brennfläche sein, denn von jedem anderen Punkte der Brennfläche gehen nur so viele Strahlen des Systems aus, als seine Tangentialebene Durchschnittspunkte mit der Brenneurve hat. Eine Fläche vierten Grades mit einer Doppelcurve eines höheren als des ersten , Grades kann aber nicht acht Knotenpunkte haben, sondern hat höchstens vier, wenn die Doppelcurve vom zweiten Grade ist und keinen, wenn sie vom dritten Grade ist. Eine Fläche dritten Grades kann überhaupt nicht mehr als vier Knotenpunkte haben. Die von jedem Punkte der Brenncurve ausgehenden Strahlenkegel können also in beiden vorliegenden Fällen nicht vom zweiten oder einem höheren Grade, sondern nur ebene Strahlenbüschel sein; eine ganze Schaar ebener Strahlenbüschel kann aber nur Statt haben, wenn die Brennfläche von allen Ebenen dieser Strahlenbüschel eingehüllt wird, also nur wenn sie eine abwickelbare Fläche ist. Die einzige abwickelbare Fläche vierten Grades mit einer krummen Doppelcurve ist aber diejenige, deren Wendungscurve vom dritten Grade ist und wenn diese als Brennfläche und ihre Wendungscurve als Brenncurve genommen wird, so giebt sie überhaupt kein Strahlensystem, weil keine durch die Wendungscurve gehende grade Linie die Fläche in einem aufserhalb dieser Wendungscurve liegenden Punkte berühren kann. Die Fläche dritten Grades, welche eine abwickelbare sein mufs, kann nur eine Kegelfläche sein, weil andere abwickelbare Flächen dritten Grades nicht existiren. Von jedem Punkte der auf diesem Kegel dritten Grades liegenden Brenncurve muß ein ebenes Strahlenbüschel ausgehen, dessen Strahlen eine bestimmte grade Linie des Kegels berühren. Die Brenncurve, welche der Voraussetzung nach krumm ist, muß alle graden Linien des Kegels schneiden, also auch diejenige, welche in allen Punkten von den Strahlen des einen Strahlenbüschels getroffen wird; einer von diesen Strahlen muß also auch den Punkt treffen, in welchem die Brenneurve diese grade Linie schneidet, von diesem geht aber, weil er ein Punkt der Brenncurve ist, ein zweites Strahlenbüschel aus, welches den einen durch seinen Mittelpunkt gehenden Strahl des ersten Strahlenbüschels nicht enthält, weil seine Ebene nicht durch den Mittelpunkt des ersten gehen kann. Durch diesen zweiten Punkt der Brenncurve müßte also außer dem ebenen Strahlenbüschel noch ein einzelner Strahl des Systems gehen, welches unmöglich ist.

Da diese beiden besonderen Fälle keine Strahlensysteme zweiter Ordnung ergeben, so bleibt nur der allgemeinere Fall übrig, wo eine Brennfläche nten Grades eine n-2 fache grade Linie als Brennlinie enthält. Dieser Fall giebt stets ein Strahlensystem zweiter Ordnung; denn die von einem beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen des Systems, da sie die grade Brennlinie schneiden müssen, liegen in der durch die Brennlinie gehende Ebene, diese Ebene schneidet aber außer der n-2 fachen graden Linie aus der Fläche nur noch einen Kegelschnitt aus, und dieser hat nur zwei durch den gegebenen Punkt gehende Tangenten, welche die von ihm ausgehenden beiden Strahlen des Systems sind. Schneidet man das System durch eine beliebige Ebene, so wird aus der Brennfläche eine Curve nten Grades mit einem n-2 fachen Punkte ausgeschnitten, die Anzahl der durch diesen mehrfachen Punkt gehenden Tangenten der Curve ist 2n-2, das System also von der 2n-2 ten Klasse. Also:

XV. Alle graden Linien, welche durch eine n-2 fache grade Linie einer Fläche nten Grades hindurchgehen und diese Fläche berühren, bilden ein Strahlensystem zweiter Ordnung und 2n-2ter Klasse.

Nimmt man die n-2 fache grade Linie als Axe der z, so kann man die allgemeinste Gleichung dieser Fläche nten Grades in folgende Form setzen:

$$\phi + 2\phi_1 + \phi_2 + 2z(\psi + \psi_1) + z^2 \chi = 0, \tag{3.}$$

wo  $\phi$ ,  $\phi_1$ ,  $\phi_2$ ,  $\psi$ ,  $\psi_1$ ,  $\chi$  homogene ganze Funktionen von x und y allein sind und zwar  $\phi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  vom Grade n-2,  $\phi_1$  und  $\psi_1$  vom Grade n-1, und  $\phi_2$  vom Grade n. Man erhält alsdann nach der in den früher behandelten Fällen gebrauchten Methode folgende zwei Gleichungen des Strahlensystems:

$$y\xi - x\eta = 0, \qquad U\xi^2 + 2V\xi\eta + W\eta^2 = 0,$$
 (4.)

wo

$$U = \phi_1^2 - \phi \phi_2 + 2z (\phi_1 \psi_1 - \phi_2 \psi) + z^2 (\psi_1^2 - \phi_2 \chi),$$

$$V = x (\psi \phi_1 - \psi_1 \phi + \psi \phi_2 - \psi_1 \phi_1 + z (\phi_1 \chi - \psi \psi_1 + \phi_2 \chi - \psi_1^2)),$$

$$W = x^2 ((\psi + \psi_1)^2 - (\phi + 2\phi_1 + \phi_2) \chi).$$

Bei der Untersuchung der Strahlensysteme mit einer Brennfläche und einer auf derselben liegenden Brenncurve ist überall angenommen worden, daß die Berührungspunkte der Brennfläche mit den einzelnen Strahlen des Systems andere sind als die Durchschnittspunkte der Strahlen mit der Brenncurve, es bleiben also noch diejenigen Strahlensysteme zu untersuchen deren Brennfläche von allen Strahlen in denselben Punkten berührt wird, in welchen sie die Brenncurve schneiden. Ein solches Strahlensystem besteht aus einer Schaar ebener Strahlenbündel welche von allen Punkten der Brenncurve ausgehen, und deren jedes in einer Tangentialebene der Fläche liegt und aus allen durch den Berührungspunkt gehenden Tangenten derselben besteht. Da ein solches Strahlensystem durch die einfach unendliche Schaar von Tangentialebenen welche die Brennfläche in der Brenn-

curve berühren vollständig bestimmt ist, so kann man die Brennfläche auf unendlich viele Weisen verändern ohne das Strahlensystem selbst zu ändern, wenn diese eine Schaar von Tangentialebenen dabei unverändert bleibt. Wählt man in jedem Falle die abwickelbare Fläche welche von dieser einfach unendlichen Schaar von Tangentialebenen eingehüllt wird, so ist das aus der continuirlichen Schaar in diesen Ebenen liegender ebener Strahlenbüschel bestehende Strahlensystem nothwendig irreduktibel wenn diese abwickelbare Fläche und die auf derselben liegende Brenncurve irreduktibel sind, es muß also das vollständige, alle Strahlen aller dieser Strahlenbüschel umfassende Strahlensystem selbst von der zweiten Ordnung sein. Hierzu gehört erstens, dass durch einen beliebigen Punkt des Raumes nur zwei Ebenen dieser Schaar von einhüllenden Ebenen der abwickelbaren Fläche gehen; denn in jeder dieser Ebenen liegt ein Strahlenbüschel, es würden also, wenn mehr als zwei Ebenen durch jeden beliebigen Punkt des Raumes gingen auch mehr als zwei Strahlen des Systems durch diesen Punkt gehen. Zweitens ist hierzu erforderlich, dass auch nicht mehr als ein Strahlenbüschel in jeder Ebene dieser Schaar liege, daß also die auf der abwickelbaren Fläche liegende Brenncurve, in welcher die Mittelpunkte aller Strahlenbüschel liegen, alle graden Linien der abwickelbaren Fläche nur einmal durchschneide. Diese beiden Bedingungen sind auch hinreichend, damit ein solches Strahlensystem zweiter Ordnung wirklich bestehe. Die Bedingung, daß durch jeden Punkt des Raumes zwei einhüllende Ebenen der abwickelbaren Brennfläche gehen, ergiebt, dass diese abwickelbare Brennfläche nothwendig ein Kegel zweiten Grades sein muß. Die Bedingung, daß die auf diesem Kegel liegende Brenncurve jede grade Linie desselben nur einmal schneidet, wird in der allgemeinsten Weise durch eine Brenneurve erfüllt, welche aus diesem Kegel durch eine Fläche nten Grades ausgeschnitten wird, die in dem Kegelmittelpunkte einen n-1 fachen Knotenpunkt hat; eine solche Brenncurve schneidet zwar eigentlich jeden Strahl in n Punkten, aber die n-1 in den Kegelmittelpunkt fallenden Durchschnittspunkte zählen hier nicht mit, da die denselben angehörenden Strahlenbüschel sich nur zu Strahlensystemen erster Ordnung und 0 ter Klasse vereinigen, welche herausfallen. Die Brenncurve wird so eine Curve des 2nten Grades mit einem im Kegelmittelpunkte liegenden 2n-2 fachen Punkte. Eine beliebige Ebene schneidet diese Curve in 2n Punkten und von jedem der 2n ebenen Strahlenbüscheln, die von diesen Punkten ausgehen, liegt ein Strahl in der schneidenden Ebene, das System ist also von der 2nten Klasse. Also:

XVI. Alle graden Linien, welche einen Kegel zweiten Grades in allen Punkten einer Curve berühren, die durch eine Fläche nten Grades mit einem im Kegelmittelpunkte liegenden n — 1fachen Punkte aus demselben ausgeschnitten wird, mit Ausschlufs der nur durch den Kegelmittelpunkt gehenden graden Linien, bilden ein Strahlensystem zweiter Ordnung und 2nter Klasse.

Nimmt man den Kegelmittelpunkt zum Anfangspunkte der Coordinaten, so hat die Gleichung der Fläche nten Grades mit einem n-1 fachen Knotenpunkte die Form  $\psi(x,y,z)+\psi_1(x,y,z)=0$ , wo  $\psi$  und  $\psi_1$  ganze und homogene Funktionen von x,y,z sind die eine vom nten die andere vom n-1ten Grade. Die Gleichung des Kegels sei

$$\phi = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dyz + 2ezx + 2fxy = 0.$$

Setzt man nun zur Abkürzung

$$\phi' = (ax + fy + ez)\xi + (fx + by + dz)\eta + (ex + dy + cz)\xi, 
\phi'' = a\xi^2 + b\eta^2 + c\xi^2 + 2d\eta\xi + 2e\xi\xi + 2f\xi\eta,$$

so erhält man folgende zwei Gleichungen dieses Strahlensystems:

$$\phi'^{2} - \phi \phi'' = 0.$$

$$\psi(x\phi' - \xi\phi, y\phi' - \eta\phi', z\phi' - \zeta\phi) + \phi \psi_{1}(x\phi' - \xi\phi, y\phi' - \eta\phi, z\phi' - \zeta\phi) = 0.$$
(5.)

Die in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  lineare Gleichung, die sich aus diesen beiden Gleichungen bilden läßt, übergehe ich, weil sie zu complicirt wird.

Nach der Methode der Untersuchung, welche zur Ermittelung der Strahlensysteme mit einer Brenncurve und einer Brennfläche angewendet worden ist, müssen die in diesem Paragraphen aufgestellten Systeme alle Strahlensysteme dieser Art erschöpfen, und es kann kein Strahlensystem der genannten Art geben, welches nicht als ein specieller Fall, oder auch als ein Gränzfall in diesen enthalten wäre.

§. 6.

Allgemeine Eigenschaften der Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche Brennflächen und keine Brenncurven haben.

Wenn ein Strahlensystem keine Brenncurve hat, so wird die Brennfläche desselben von jedem Strahle zweimal berührt und beide Berührungen sind alsdann im Allgemeinen eigentliche Berührungen in solchen Punkten der Fläche, welchen nur eine bestimmte Tangentialebene zukommt, und nicht blofs Durchschnitte der Strahlen mit der Fläche in Doppelpunkten oder Doppelcurven derselben. Die Brennfläche, da sie von allen Strahlen des Systems zweimal berührt wird, kann nicht von einem niederen als dem vierten Grade sein, für die Strahlensysteme zweiter Ordnung aber kann sie auch nicht von einem höheren als dem vierten Grade sein. Um diefs zu beweisen, betrachte ich einen beliebigen Strahl des Systems zweiter Ordnung, welcher die Brennfläche zweimal berührt; ein solcher Strahl müßte die Brennfläche außerdem noch schneiden, wenn sie von einem höheren als dem vierten Grade wäre. Da nun von jedem Punkte der Brennfläche zwei unendlich nahe Strahlen des Systems zweiter Ordnung in der Richtung einer Tangente derselben ausgehen, so würden durch einen solchen Durchschnittspunkt des zuerst angenommenen Strahls mit der Brennfläche außer diesem Strahle selbst noch zwei unendlich nahe Strahlen, also mindestens drei Strahlen ausgehen; ein jeder solcher Punkt müßte also ein singulärer Punkt des Strahlensystems zweiter Ordnung sein, und jeder Strahl des Systems müßte durch einen singulären Punkt des Systems hindurchgehen. Da dieses bei einem Strahlensysteme ohne Brenncurve nicht Statt haben kann, so folgt:

XVII. Die Brennflächen aller Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche keine Brenncurven haben, sind Flächen vierten Grades.

Ich bemerke hierbei, dass der Beweis dieses Satzes voraussetzt, dass die beiden Berührungspunkte eines jeden Strahls mit der Brennfläche im Allgemeinen zwei verschiedene Punkte sind. Wenn für alle Strahlen des Systems diese zwei Berührungspunkte in einen zusammenfallen, so giebt

diess ein Strahlensystem, dessen Strahlen die Brennfläche jeder nur in einem Punkte berühren, aber in der Art, dass jeder Strahl durch drei unendlich nahe Punkte der Brennfläche hindurchgeht. Die Strahlensysteme dieser Art, welche auch auf Brennflächen dritten Grades Statt haben, können aber niemals von der zweiten Ordnung sein, weil in ihnen nicht nur zwei, sondern drei unendlich nahe Strahlen von jedem Punkte der Brennfläche ausgehen.

Das vollständige System aller graden Linien, welche eine Fläche vierten Grades zweimal berühren, ist ein Strahlensystem der zwölften Ordnung und der achtundzwanzigsten Klasse; denn durch einen beliebigen Punkt im Raume gehen bekanntlich 12 grade Linien, welche eine Fläche vierten Grades zweimal berühren, also 12 Strahlen dieses Systems, und eine beliebige Ebene schneidet aus der Brennfläche eine Curve vierten Grades aus, deren 28 Doppeltangenten die in dieser Ebene liegenden Strahlen des Systems sind. Wenn eine Fläche vierten Grades Brennfläche eines Strahlensystems zweiter Ordnung sein soll, so muß sich von diesem vollständigen Strahlensysteme 12 ter Ordnung und 28 ter Klasse ein selbständiges Strahlensystem zweiter Ordnung lostrennen lassen, sodaß noch ein Strahlensystem 10ter Ordnung übrig bleibt, welches selbst wieder aus Strahlensystemen niederer Ordnungen zusammengesetzt sein kann. Die 12 von einem beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen des vollständigen Systems werden durch eine Gleichung 12 ten Grades bestimmt, deren Coefficienten rationale Funktionen der Coordinaten x, y, z des Ausgangspunktes sind; diese Gleichung muß, wenn die Fläche vierten Grades Brennfläche eines Strahlensystems zweiter Ordnung sein soll, reduktibel sein und einen Faktor zweiten Grades enthalten, dessen Coefficienten rationale Funktionen von x, y, z sind; auch muß umgekehrt, wenn diese Gleichung einen solchen rationalen Faktor zweiten Grades enthält, der Brennfläche vierten Grades ein Strahlensystem zweiter Ordnung angehören. Eine vollständige Untersuchung der Bedingungen, unter welchen diese Gleichung zwölften Grades einen rationalen Faktor zweiten Grades enthält, würde also alle Strahlensysteme zweiten Grades ergeben, welche keine Brenncurven haben; es erscheint jedoch einfacher und angemessener, zur vollständigen Untersuchung derselben eine andere mehr geometrische Methode anzuwenden, welche sich hauptsächlich nur auf die Discussion Math. Kl. 1866.

der lineären Gleichung  $P\xi + Q\eta + R\zeta = 0$  stützt, die für alle Strahlensysteme zweiter Ordnung Statt haben muß.

Die drei ganzen rationalen Funktionen P, Q, R in der Gleichung (1.)  $P_{\zeta}^{\varepsilon} + Q\eta + R\zeta = 0,$ 

seien Funktionen nten Grades der Coordinaten x, y, z, zu welchen noch die vierte homogen machende Coordinate t hinzugenommen werden soll, so daß P, Q und R ganze und homogene Funktionen nten Grades der vier Coordinaten x, y, z, t sind, von welchen auch stets angenommen werden soll, daß sie einen allen dreien gemeinsamen Faktor nicht haben. Die Gleichung (1.) muß, wie oben gezeigt worden ist, als Gleichung desselben Strahlensystems bestehen bleiben, wenn gleichzeitig x in  $x + g\xi$ , y in  $y + g\eta$ , z in  $z + g\xi$  verwandelt wird, für jeden beliebigen Werth des  $\varrho$ . Es sei der Kürze halben

$$\begin{split} P(x + \varrho \, \xi, \, y + \varrho \, n, \, z + \varrho \, \zeta, \, t) &= P', \\ Q(x + \varrho \, \xi, \, y + \varrho \, n, \, z + \varrho \, \zeta, \, t) &= Q', \\ R(x + \varrho \, \xi, \, y + \varrho \, n, \, z + \varrho \, \zeta, \, t) &= R', \end{split}$$

so hat man die allgemeinere Gleichung

$$(2.) P'\xi + Q'\eta + R'\zeta = 0$$

welche für jeden Werth des g Statt haben muß, und welche die Gleichung (1.) mit allen ihren abgeleiteten Gleichungen zugleich repräsentirt.

Die letzte dieser abgeleiteten Gleichungen, welche man erhält, indem man die Gleichung (2.) nach Potenzen von  $\varrho$  entwickelt und den Coefficienten von  $\varrho^*$ , der höchsten Potenz von  $\varrho$ , gleich Null setzt, muß für alle Strahlensysteme, welche keine Brenncurven haben, identisch erfüllt sein und darf keine Bestimmung für die Größen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  ergeben. Diese letzte abgeleitete Gleichung enthält nämlich x, y, z und t nicht mehr, sondern nur  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  in n+1 Dimensionen und ausserdem Constanten; sie stellt daher, wenn x'-x, y'-y, z'-z statt  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  gesetzt wird, einen Kegel n+1ten Grades dar, auf welchem die beiden durch den Punkt x, y, z gehenden Strahlen des Systems liegen müssen und welcher für alle Punkte des Raumes sich selbst congruent und parallel bleibt. Alle Strahlen des Systems sind daher den Strahlen eines beliebig gewählten aber bestimmten dieser Kegel parallel. Schneidet man diesen bestimmten

Kegel durch eine unendlich entfernte Ebene, so können alle Strahlen des Systems als durch diese eine unendlich entfernte Durchschnittscurve hindurchgehend betrachtet werden, dieselbe ist also eine unendlich entfernte Brenncurve des Systems. Für die Strahlensysteme, die keine Brenncurve haben sollen, kann also diese letzte abgeleitete Gleichung nicht Statt haben, sondern muß identisch erfüllt sein. Dieselbe läßt sich so darstellen:

$$P(\xi, \eta, \zeta, 0)\xi + Q(\xi, \eta, \zeta, 0)\eta + R(\xi, \eta, \zeta, 0)\zeta = 0$$

da sie identisch verschwinden muß, so kann man auch  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  in x, y, z verwandeln, sie ergiebt alsdann:

$$Px + Qy + Rz = 0$$
 für  $t = 0$ ,

und man kann die Bedingung für die drei Funktionen P, Q, R auch so ausdrücken, daß in der Gleichung

$$Px + Qy + Rz + St = 0 \tag{3.}$$

S ebenfalls eine ganze und homogene Funktion nten Grades von  $x,\ y,\ z,$  t sein muß.

Es seien nun x, y, z,  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  die Bestimmungsstücke eines beliebigen Strahls des Systems, welcher als ein fester Strahl betrachtet werden soll, so ist

$$\zeta(x'-x) + \lambda \zeta(y'-y) - (\xi + \lambda \eta)(z'-z) = 0. \tag{4.}$$

für alle Werthe des veränderlichen Parameters  $\lambda$  die Gleichung einer Schaar von Ebenen, welche durch den festen Strahl hindurchgehen. Durch den beliebigen Punkt des festen Strahls, dessen Coordinaten  $x + \xi \xi$ ,  $y + \xi \eta$ ,  $z + \xi \zeta$  sind, geht nun außer diesem festen Strahle noch ein zweiter Strahl des Systems und es ist

$$P'(x'-x) + Q'(y'-y) + R'(z'-z) = 0, (5.)$$

wie oben gezeigt worden, die Ebene, in welcher diese beiden durch den Punkt  $x + \xi \xi$ ,  $y + \xi \eta$ ,  $z + \xi \zeta$  gehenden Strahlen liegen. Soll nun dieser zweite Strahl mit in der durch den festen Strahl gelegten Ebene (4.) liegen, so muß die Ebene (5.) dieselbe sein als die Ebene (4.), es müssen also die beiden Gleichungen Statt haben:

$$P'\lambda = Q', \quad P'(\xi + \lambda \eta) = -R'\zeta,$$

deren eine vermöge der Gleichung (2.) schon aus der andern folgt. Es ist also

$$(6.) P'\lambda = Q'$$

die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass der zweite durch den Punkt  $x+\xi\xi$ ,  $y+\xi\eta$ ,  $z+\xi\zeta$  gehende Strahl mit in der Ebene (4.) liegt. Die Gleichung (6.) ist in Beziehung auf  $\xi$  vom nten Grade, giebt also n Werthe des  $\xi$ ; der eine feste Strahl  $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$  wird also von n in der durch ihn hindurchgehenden beliebigen Ebene liegenden Srahlen des Systems geschnitten, so dass genau n+1 Strahlen in dieser Ebene liegen. Man hat demnach folgenden Satz:

XVIII. Wenn in der linearen Gleichung eines Strahlensystems zweiter Ordnung  $P\xi + Q\eta + R\zeta = 0$  die drei ganzen rationalen Funktionen P, Q, R vom nten Grade sind, so ist das Strahlensystem von der n + 1ten Klasse.

Betrachtet man in der Gleichung (6.)  $\lambda$  als Funktion von  $\varrho$ , so ist  $\lambda$  eine rationale gebrochene Funktion von  $\varrho$ , deren Zähler und Nenner vom nten Grade ist. Wenn nun bei einer unendlich kleinen Aenderung von  $\varrho$  die Größe  $\lambda$  ungeändert bleibt, das heißt wenn  $\frac{d\lambda}{d\varrho}=0$  ist, so liegen zwei unendlich nahe Strahlen des Systems in einer durch einen solchen Werth des  $\lambda$  bestimmten Ebene (4.); diese Ebene ist daher eine Tangentialebene der Brennfläche des Strahlensystems. Die Bedingung  $\frac{d\lambda}{d\varrho}=0$  giebt:

(7.) 
$$Q\frac{dP}{d\varrho} - P\frac{dQ}{d\varrho} = 0$$

eine Gleichung, welche in Beziehung auf  $\varrho$  vom 2n-2ten Grade ist. Durch den festen Strahl gehen also 2n-2 Tangentialebenen der Brennfläche, welche dieselbe außerhalb des festen Strahles selbst berühren. Es können auch ausser diesen 2n-2 Tangentialebenen keine anderen vorhanden sein, welche durch den festen Strahl hindurchgehen, und deren Berührungspunkte nicht in dem festen Strahle selbst liegen, denn in jeder Tangentialebene liegen zwei unendlich nahe Strahlen des Systems welche also den in der Tangentialebene liegenden festen Strahl in zwei unendlich nahen Punkten schneiden müssen. Die Anzahl der durch den festen

Strahl gehenden Tangentialebenen der Brennfläche ist also genau 2n-2. Die Klasse einer Fläche wird nun bekanntlich durch die Anzahl ihrer Tangentialebenen bestimmt welche durch eine beliebige feste grade Linie hindurchgehen, sie ist im Allgemeinen der Anzahl dieser Tangentialebenen gleich; wenn aber diese feste grade Linie die Fläche einmal berührt, so ist die Klasse um 2 Einheiten größer und wenn sie die Fläche zweimal berührt, um 4 Einheiten größer, als die Anzahl der Tangentialebenen, welche durch die feste grade Linie gehen und deren Berührungspunkte nicht in dieser festen graden Linie selbst liegen. In dem vorliegenden Falle ist der feste Strahl eine zweimal berührende grade Linie der Brennfläche, durch welche 2n-2 Tangentialebenen derselben gehen, die Brennfläche ist daher von der 2n+2 ten Klasse. Da nach dem Satze XVIII. das Strahlensystem von der n+1ten Klasse ist, so folgt:

XIX. Die Klasse der Brennfläche vierten Grades, welcher ein Strahlensystem zweiter Ordnung angehört, ist stets doppelt so grofs, als die Klasse dieses Strahlensystems.

Die n Werthe des  $\varrho$ , welche die Gleichung (6.) giebt, als Funktionen von  $\lambda$  betrachtet, ändern sich im allgemeinen zugleich mit  $\lambda$ , das heißt, die n Durchschnittspunkte der in der Ebene (4.) liegenden Strahlen mit dem einen festen Strahle ändern ihre Lage in diesem festen Strahle, wenn diese Ebene um denselben gedreht wird. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß eine gewisse Anzahl der Wurzeln der Gleichung (6.) von  $\lambda$  ganz unabhängig ist, daß also eine gewisse Anzahl dieser n Strahlen, bei der Drehung der Ebene (4.) um den festen Strahl, diesen stets in denselben Punkten schneiden. Eine solche Schaar von Strahlen, die alle durch denselben festen Punkt in dem festen Strahle gehen, bildet einen Strahlenkegel, dessen Mittelpunkt ein singulärer Punkt des Systems ist. Die Bedingung daß die Gleichung (6.) von  $\lambda$  unabhängige Wurzeln  $\varrho$  habe ist, daß für diese Werthe des  $\varrho$  P=0 und Q'=0 sein muß und darum vermöge der Gleichung (2.) auch R'=0. Hieraus folgt:

XX. Wenn für einen bestimmten Werth des g die drei Gleichungen P'=0, Q'=0, R'=0 gleichzeitig erfüllt werden,

so geht der Strahl  $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$  durch einen singulären Punkt des Strahlensystems, dessen Coordinaten  $x + \xi \xi, y + \xi \eta, z + \xi \zeta$  sind.

Der als fest angenommene Strahl  $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$  kann auch so beschaffen sein, daß die drei Gleichungen

$$P' = 0, \quad Q' = 0, \quad R' = 0$$

nicht blos für einzelne bestimmte Werthe des ε, sondern sogar für jeden beliebigen Werth des e identisch erfüllt sind. Die Gleichung (6.) ist alsdann für alle beliebigen Werthe des ę und des λ identisch erfüllt, also wenn man durch diesen Strahl eine beliebige Ebene hindurchlegt, so ist jeder Punkt dieses Strahles ein Durchschnittspunkt desselben mit einem andern in dieser Ebene liegenden Strahle. Es ist dies nicht anders möglich, als wenn entweder diese Ebene eine ganze Schaar von Strahlen des Systems enthält, die den festen Strahl in allen Punkten schneiden, oder wenn dieser Strahl aus zwei Strahlen besteht, die sich decken, in der Art, daß jeder Punkt dieses Strahls als Durchnittspunkt der beiden sich deckenden Strahlen anzusehen ist. In dem ersten Falle müsste von jedem Punkte dieses Strahles ein ganzer Strahlenkegel ausgehen und dieser Strahl müsste eine Brennlinie des Strahlensystems sein, da aber die Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche Brenncurven haben in den vorhergehenden Paragraphen vollständig erschöpft sind und hier ausgeschlossen werden, so bleibt nur der andere Fall übrig, dass dieser Strahl aus zwei sich deckenden Strahlen des Systems besteht. Also:

XXI. Diejenigen Strahlen, für welche die drei Gleichungen P'=0, Q'=0, R'=0 identisch erfüllt sind, für jeden beliebigen Werth des  $\mathfrak{g}$ , bestehen aus zwei sich deckenden Strahlen des Systems. Sie sollen deshalb Doppelstrahlen genannt werden.

Setzt man statt  $x + \varrho \xi$ ,  $y + \varrho \eta$ ,  $z + \varrho \zeta$  einfach x, y, z, so bedeuten jetzt x, y, z nicht mehr nur die Coordinaten des Ausgangspunktes des Strahls x, y, z,  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , sondern für beliebige Werthe des  $\varrho$  sind es die Coordinaten eines jeden Punktes in dieser graden Linie; statt P, Q', R' hat man demgemäß P, Q, R zu setzen. Der Satz XXI. ergiebt alsdann:

XXII. Wenn die drei Flächen nten Grades

$$P = 0, \quad Q = 0, \quad R = 0$$

gemeinsame grade Linien enthalten, so sind dieselben Doppelstrahlen des Strahlensystems und umgekehrt: jeder Doppelstrahl des Systems ist eine gemeinsame grade Linie dieser drei Flächen.

Wenn überhaupt die drei Flächen nten Grades P = 0, Q = 0, R=0 irgend einen gemeinsamen Punkt x, y, z haben, sei es daß er ein einzelner Durchschnittspunkt dieser drei Flächen ist, oder daß er einer gemeinsamen Durchschnittscurve derselben angehört, so muß dieser Punkt entweder ein singulärer Punkt des Systems sein, von welchem ein Strahlenkegel ausgeht, oder er muß in einem Doppelstrahle liegen. Wenn nämlich durch diesen Punkt irgend ein einfacher Strahl x, y, z, \xi, \eta, \cdot \text{des} Systems hindurchgeht, so ist nach der Voraussetzung für einen solchen einfachen Strahl P'=0, Q'=0, R'=0 für den bestimmten Werth  $\varrho=0$ , also ist nach dem Satze (XX.) x, y, z ein singulärer Punkt mit einem Strahlenkegel. Wenn aber durch diesen Punkt kein einfacher Strahl des Systems geht, so muß nothwendig ein Doppelstrahl durch denselben hindurchgehen; denn in einem algebraischen Strahlensysteme kann es überhaupt keinen Punkt des Raumes geben, durch welchen gar kein Strahl des Systems ginge, es müssen vielmehr durch jeden Punkt des Raumes entweder so viele Strahlen gehen, als die Ordnung des Systems angiebt, welche jedoch auch zu mehrfachen sich deckenden Strahlen vereinigt sein können, oder es müssen unendlich viele Strahlen hindurchgehen, die einen Strahlenkegel bilden. Hieraus folgt weiter, daß die drei Flächen keine allen dreien gemeinsame krumme Durchschnittscurve haben können, denn es müßte ein jeder Punkt derselben entweder ein singulärer Punkt mit einem Strahlenkegel und daher diese Durchschnittscurve eine Brenncurve sein, welcher Fall hier ausgeschlossen ist, oder es müsste durch jeden Punkt dieser Curve ein Doppelstrahl gehen und demnach müssten die drei Flächen eine ganze Schaar gemeinsamer grader Linien enthalten, welche zusammen eine allen dreien gemeinsame gradlinige Fläche bilden und einen gemeinsamen Faktor der drei Funktionen P, Q, R geben würden, welcher ebenfalls ausgeschlossen ist. Also hat man:

XXIII. Die drei Flächen P=0, Q=0, R=0 haben keine anderen gemeinsamen Durchschnittslinien als die Doppelstrahlen des Systems und alle gemeinsamen Durchschnittspunkte derselben, welche nicht in diesen Doppelstrahlen liegen, sind singuläre Punkte, des Strahlensystems, von welchen Strahlenkegel ausgehen.

Die genaue Bestimmung der Anzahl aller Doppelstrahlen, welche in einem Strahlensysteme zweiter Ordnung und n+1ter Klasse enthalten sind, erhält man auf folgende Weise: Es sei

(8.) 
$$\alpha x' + \beta y' + \gamma z' + \delta t = 0$$

eine beliebige Ebene, welche als fest betrachtet und so gewählt werden soll, daß sie keine singulären Punkte des Strahlensystems enthält und daß keiner der in ihr liegenden n+1 Strahlen des Systems und auch keiner

 $\det \frac{(n+1)n}{2}$  Durchschnittspunkte je zweier dieser n+1 Strahlen, ins

Unendliche fällt. Es seien x, y, z die Coordinaten irgend eines dieser Durchschnittspunkte zweier Strahlen, so muß für diesen Punkt die feste Ebene (8.) dieselbe sein, als die Ebene der zwei von x, y, z ausgehenden Strahlen, welche wie oben gezeigt worden die Gleichung

(9.) 
$$P(x'-x) + Q(y'-y) + R(z'-z) = 0$$

hat. Die Bedingung, dass diese beiden Ebenen identisch sind, giebt die drei Gleichungen

(10.) 
$$\frac{P}{\alpha} = \frac{Q}{\beta} = \frac{R}{\gamma} \text{ und } ax + \beta y + \gamma z + \delta t = 0,$$

diesen müssen also die Coordinaten aller  $\frac{(n+1)n}{2}$  Durchschnittspunkte je

zweier in der Ebene (8.) liegenden Strahlen des Systems genügen. Denselben Gleichungen genügen ausserdem auch die Coordinaten der Durchschnittspunkte aller Doppelstrahlen des Systems mit der Ebene (8.); denn für diese hat man P=0, Q=0, R=0 und  $\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta t = 0$ . Es können aber diesen drei Gleichungen (10.) keine anderen Punkte genügen, als die genannten; denn wenn P, Q und R nicht alle drei gleich Null sind, so ist die Ebene der beiden durch den Punkt x, y, z gehenden Strahlen des Systems eine vollkommen bestimmte und mit der Ebene

(8.) identisch, so dass dieser Punkt nothwendig ein Durchschnittspunkt zweier in der Ebene liegenden Strahlen ist; wenn aber für einen Punkt x, y, z zugleich P=0, Q=0 und R=0 ist, so ist dieser Punkt nach dem Satze XXII. entweder ein singulärer Punkt des Systems oder ein Punkt in einem Doppelstrahle, und weil nach der Voraussetzung die Ebene (8.) durch keinen singulären Punkt des Systems geht, so sind alle diese den drei Gleichungen (10.) genügenden Punkte nothwendig nur Durchschnittspunkte der Ebene (8.) mit den Doppelstrahlen des Systems. Die drei Gleichungen (10.) würden, da zwei derselben vom nten Grade sind und eine vom ersten Grade genau  $n^2$  Punkte ergeben, die ihnen genügen, wenn nicht eine bestimmte Anzahl derselben nothwendig in's Unendliche fiele. Um diese unendlich enfernten Punkte zu ermitteln, mache ich von der Gleichung (3.)

$$Px + Qy + Rz + St = 0$$

Gebrauch, welcher die drei Funktionen nten Grades P, Q, R in der Art genügen müssen, daß S ebenfalls eine ganze Funktion nten Grades ist. Aus dieser Gleichung folgert man leicht, daß P, Q und R sich in folgende Formen setzen lassen müssen:

(11.) 
$$P = y\phi_2 - z\phi_1 - t\psi,$$

$$Q = z\phi - x\phi_2 - t\psi_1,$$

$$R = x\phi_1 - y\phi - t\psi_2,$$

wo  $\phi$ ,  $\phi_1$ ,  $\phi_2$ , ganze rationale und homogene Funktionen von x, y, z vom n-1ten Grade und  $\psi$ ,  $\psi_1$ ,  $\psi_2$ , ganze rationale und homogene Funktionen von x, y, z, t desselben Grades sind. Diese Ausdrücke ergeben unter Zuziehung der Gleichung  $\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta t = 0$ :

$$\beta P_{2} - \gamma P_{1} = x(\alpha \phi + \beta \phi_{1} + \gamma \phi_{2}) + t(\gamma \psi_{1} - \beta \psi_{2} + \delta \phi),$$
(12.) 
$$\gamma P - \alpha P_{2} = y(\alpha \phi + \beta \phi_{1} + \gamma \phi_{2}) + t(\alpha \psi_{2} - \gamma \psi + \delta \phi_{1}),$$

$$\alpha P_{1} - \beta P = z(\alpha \phi + \beta \phi_{1} + \gamma \phi_{2}) + t(\beta \psi - \alpha \psi_{1} + \delta \phi_{2}).$$

Für alle unendlich großen Werthe, die den drei Gleichungen (10.) genügen, hat man also

$$t=0,$$
  $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0,$   $\alpha \phi + \beta \phi_1 + \gamma \phi_2 = 0,$ 

und weil die eine dieser Gleichungen vom n-1ten Grade ist, die anderen beiden vom ersten Grade, so giebt es genau n-1 unendliche Werthe und Math. Kl. 1866.

darum  $n^2 - n + 1$  endliche bestimmte Werthe der Coordinaten x, y, z, welche den drei Gleichungen (10.) genügen. Da von den so bestimmten  $n^2 - n + 1$  Punkten  $\frac{n(n+1)}{2}$  die Durchschnittspunkte je zweier in der Ebene (8.) liegenden Strahlen sind, so bleiben noch  $n^2 - n + 1 - \frac{n(n+1)}{2}$  =  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$  Punkte übrig, welche die Durchschnittspunkte der Doppelstrahlen des Systems mit der Ebene (8.) sind, und folglich die Anzahl dieser Doppelstrahlen selbst geben. Also:

XXIV. Jedes Strahlensystem zweiter Ordnung und n + 1ter Klasse hat genau  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$  Doppelstrahlen.

Die Strahlensysteme der zweiten und dritten Klasse haben also gar keine Doppelstrahlen, die der vierten Klasse haben einen, der fünften Klasse drei, der sechsten Klasse sechs u. s. w.

Wenn ein Doppelstrahl von irgend einem anderen Strahle des Systems geschnitten wird, so gehen durch diesen Durchschnittspunkt die beiden sich deckenden Strahlen des Doppelstrahls und außerdem der andere Strahl, also mindestens drei Strahlen, woraus folgt, daß dieser Punkt ein singulärer Punkt des Systems mit einem Strahlenkegel sein muß. Der Doppelstrahl selbst muß mit zu den Strahlen dieses Kegels gehören und muß eine Doppelkante desselben sein, denn zwei in allen Punkten sich deckende, nicht bloß unendliche nahe grade Linien mit einem einzigen Durchschnittspunkte, liegen nur in einer Doppelkante des Kegels. Also:

XXV. Jeder Durchschnittspunkt eines Doppelstrahls mit irgend einem anderen Strahle des Systems zweiter Ordnung ist ein singulärer Punkt des Strahlensystems, mit einem Strahlenkegel, welcher in dem Doppelstrahle eine Doppelkante hat.

Dass auch umgekehrt jede Doppelkante eines Strahlenkegels ein Doppelstrahl des Systems ist, folgt daraus, dass eine jede durch die Doppelkante gelegte Ebene zwei sich vollkommen deckende Strahlen des Systems ausschneidet.

Ein Doppelstrahl wird demnach nicht so wie ein einfacher Strahl in jedem seiner Punkte von einem anderen Strahle des Systems geschnitten, weil sonst jeder seiner Punkte ein singulärer Punkt mit einem Strahlenkegel und der Doppelstrahl eine Brennlinie des Systems sein müsste, es giebt vielmehr in jedem Doppelstrahle nur einzelne bestimmte singuläre Punkte, durch welche alle denselben schneidenden Strahlen des Systems hindurchgehen. Alle einen bestimmten einfachen Strahl schneidenden graden Linien bilden eine gradlinige Fläche, welche für einen Doppelstrahl stets in Kegelflächen zerfallen muß, deren Mittelpunkte in den singulären Punkten des Doppelstrahls liegen.

Legt man durch den einen festen Strahl in der gradlinigen Fläche, deren erzeugende grade Linien die diesen festen Strahl schneidenden Strahlen des Systems sind, eine Ebene hindurch, so besteht die Durchschnittscurve nur aus dem festen Strahle selbst und aus den in dieser Ebene liegenden erzeugenden graden Linien der Fläche, welche die in der Ebene liegenden, den festen Strahl schneidenden n Strahlen des Systems sind; der feste Strahl selbst aber wird dreimal ausgeschnitten, nämlich einmal als die grade Linie, durch welche alle erzeugenden graden Linien der Fläche hindurchgehen, und außerdem noch zweimal weil die grade Linie durch deren Bewegung die gradlinige Fläche erzeugt wird, in ihrer Bewegung an dem festen Strahle entlang zweimal durch denselben hindurchgeht, nämlich, wenn ihr Durchschnittspunkt in einen der beiden Punkte kommt, in welchen der feste Strahl die Brennfläche berührt. Die durch den festen Strahl gelegte Ebene schneidet also aus der gradlinigen Fläche diese grade Linie als eine dreifache aus und außerdem noch die n in der Ebene liegenden Strahlen des Systems, welche den festen Strahl schneiden, also:

XXVI. Die gradlinige Fläche, welche von allen einen festen Strahl schneidenden Strahlen des Systems gebildet wird, ist eine Fläche des n + 3ten Grades.

Wenn der feste Strahl, der von allen erzeugenden graden Linien dieser Fläche des n+3ten Grades geschnitten wird, durch einen singulären Punkt des Strahlensystems geht, so bildet der diesem Punkte angehörende Kegel einen Theil dieser gradlinigen Fläche.

Hat ein Strahlensystem einen Strahlenkegel des Grades g und legt man durch einen, diesem Strahlenkegel nicht angehörenden Strahl des

Systems und durch den Mittelpunkt des Strahlenkegels gten Grades eine Ebene, so enthält diese außer den g, aus dem Strahlenkegel ausgeschnittenen Strahlen noch diesen einen Strahl, also mindestens g+1 Strahlen, und da in einer jeden Ebene n+1 Strahlen des Systems liegen, so folgt:

XXVII. Ein Strahlensystem zweiter Ordnung und n + 1ter Klasse kann keinen Strahlenkegel eines höheren als des nten Grades enthalten.

Ich betrachte nun die Strahlenkegel, in welche die gradlinige Fläche des n+3ten Grades zerfällt, wenn der feste Strahl derselben ein Doppelstrahl des Systems ist. Legt man durch einen Doppelstrahl eine Ebene, so liegen in derselben außer dem Doppelstrahle selbst noch n-1 Strahlen des Systems, welche den Doppelstrahl nur in singulären Punkten schneiden. Ist die Anzahl der singulären Punkte, welche ein Doppelstrahl enthält, gleich h, so besteht die von allen diesen Doppelstrahl schneidenden Strahlen des Systems gebildete gradlinige Fläche aus h Strahlenkegeln, deren jeder den Doppelstrahl zur Doppelkkante hat. Es seien alsdann  $g_1, g_2, \ldots, g_k$  die Grade dieser h Strahlenkegel, so gehen durch den ersten singulären Punkt  $g_1-2$  in einer beliebigen durch den Doppelstrahl gelegten Ebene, durch den zweiten Punkt  $g_2-2$  Strahlen u. s. w. Die Anzahl aller den Doppelstrahl schneidenden Strahlen, welche in dieser Ebene liegen, ist also gleich  $g+g_1+g_2+\ldots+g_k-2h$ , und weil diese Anzahl gleich n-1 sein muß, so hat man

$$g_1 + g_2 + \dots + g_k = n - 1 + 2h.$$

Andererseits, weil diese h Kegel zusammen nur einen speciellen Fall jener gradlinigen Fläche des n+3ten Grades bilden, welche aus allen einen gegebenen Strahl schneidenden Strahlen des Systems besteht, hat man

$$g_1 + g_2 + \dots + g_n = n + 3.$$

Die Anzahl h der in einem Doppelstrahle liegenden singulären Punkte muß also gleich zwei sein. Zugleich ergiebt sich hieraus, daß die beiden Strahlenkegel, welche den beiden singulären Punkten eines Doppelstrahls angehören, mindestens vom dritten Grade sein müssen; denn wäre einer derselben von einem niederen als dem dritten Grade, so müsste, da sie beide zusammen vom n+3ten Grade sind, der andere von einem höheren als

dem nten Grade sein, welches nach dem Satze XXVII. unmöglich ist. Die Bedingung, daß jeder dieser Kegel den Doppelstrahl zur Doppelkante haben muß, würde nicht hinreichen dies zu beweisen, weil auch ein Strahlenkegel zweiten Grades, der aus zwei in dem Doppelstrahle sich schneidenden Ebenen, also aus zwei von dem singulären Punkte ausgehenden, in diesen beiden Ebenen liegenden Strahlenbüscheln bestände, dieselbe erfüllen würde. Man hat demnach den Satz:

XXVIII. In jedem Doppelstrahle eines Systems zweiter Ordnung liegen zwei singuläre Punkte mit Strahlenkegeln, welche mindestens vom dritten Grade sind.

Eine jede der gradlinigen Flächen des n+3ten Grades, welche aus allen einen beliebigen festen Strahl schneidenden Strahlen des Systems gebildet wird, muß stets durch alle singulären Punkte des Strahlensystems hindurchgehen und zwar muß sie durch jeden singulären Punkt mit einem Strahlenkegel gten Grades sogar gmal hindurchgehen, so daß ein solcher Punkt ein gfacher Punkt der Fläche sein muß. Ein Strahlenkegel gten Grades wird nämlich von dem festen Strahle der gradlinigen Fläche in g Punkten geschnitten und die g Strahlen des Strahlenkegels, welche durch diese q Punkte hindurchgehen, sind zugleich q erzeugende grade Linien der Fläche, welche durch den singulären Punkt hindurchgehen. Zwei solche gradlinige Flächen, deren feste Leitstrahlen nicht in derselben Ebene liegen, haben stets n+3 Strahlen des Systems mit einander gemein, nämlich diejenigen Strahlen, welche durch die n+3 Durchschnittspunkte des festen Leitstrahls der einen Fläche mit der anderen Fläche hindurchgehen; drei solche gradlinige Flächen haben im Allgemeinen keine gemeinschaftliche Strahlen des Systems. Durch jeden gemeinsamen Punkt dreier solcher Flächen gehen drei Strahlen des Systems, weil in jeder dieser Flächen eine, durch diesen Punkt gehende, erzeugende grade Linie, also ein Strahl des Systems liegt, also mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo zwei dieser drei Strahlen identisch sind, wo also ein gemeinsamer Strahl zweier dieser Flächen die dritte schneidet, so daß nur zwei verschiedene Strahlen des Systems durch den gemeinsamen Punkt der drei Flächen hindurchgehen, muß ein jeder gemeinsame Punkt dieser

drei Flächen ein singulärer Punkt des Strahlensystems sein. Hätten die drei Flächen eine gemeinsame Durchschnittseurve, so müfste diese eine Brenneurve des Strahlensystems sein, weil durch jeden beliebigen Punkt drei verschiedene Strahlen des Systems gehen müssten.

Die Anzahl aller Durchschnittspunkte der drei Flächen n+3ten Grades, welche keine gemeinsame Durchschnittscurve haben, ist  $(n+3)^3$ . Die Anzahl derjenigen Durchschnittspunkte, welche nicht singuläre Punkte des Strahlensystems sind, in welchen also nur ein gemeinsamer Strahl zweier dieser Flächen die dritte Fläche schneidet, ist, weil je zwei Flächen n+3 gemeinsame Strahlen haben, welche die dritte Fläche des n+3 ten Grades schneiden, gleich  $3(n+3)^2$ . Bezeichnet man nun allgemein mit m. die Anzahl derjenigen singulären Punkte des Strahlensystems, von welchen Strahlenkegel g ten Grades ausgehen, so hat man zunächst m, singuläre Punkte mit ebenen Strahlenbüscheln, durch welche jede der drei Flächen nur einmal hindurchgeht, deren jeder also nur einen ihrer Durchschnittspunkte enthält. Durch jeden der m<sub>2</sub> singulären Punkte mit Strahlenkegeln zweiten Grades geht jede der drei Flächen zweimal hindurch, dies giebt 23 Durchschnittspunkte, welche in jedem dieser singulären Punkte liegen; in diesen  $m_z$  singulären Punkten liegen also  $2 m_z$ Durchschnittspunkte der drei Flächen. Allgemein, jeder singuläre Punkt mit einem Strahlenkegel q ten Grades vereinigt in sich  $q^3$  Durchschnittspunkte dieser drei Flächen, weil eine jede derselben g mal durch ihn hindurchgeht. Die Anzahl aller Durchschnittspunkte der drei Flächen ist also andererseits gleich

$$3(n+3)^2 + m_1 + 2^3 m_2 + 3^3 m_3 + \dots$$

welche Reihe nur bis zu dem Gliede  $n^3 m_s$  fortzusetzen ist, weil Strahlenkegel eines höheren als des nten Grades nicht Statt haben. Beide Ausdrücke der Anzahl der Durchschnittspunkte einander gleich gesetzt geben:

XXIX. Wenn allgemein  $m_s$  die Anzahl aller derjenigen singulären Punkte des Strahlensystems bezeichnet, von welchen Strahlenkegel des gten Grades ausgehen, so ist:

$$n(n+3)^2 = m_1 + 2^3 m_2 + 3^3 m_3 + ... + n^3 m_a$$

Ich betrachte jetzt die Doppelcurve einer solchen gradlinigen Fläche n+3 ten Grades, welche sie außer der in dem festen Strahle liegenden dreifachen graden Linie noch haben muß. Die n erzeugenden Graden, welche in einer beliebigen, durch den festen Strahl gelegten Ebene ausser diesem festen Strahle selbst liegen, schneiden sich in  $\frac{n(n-1)}{2}$  Punkten, welche Durchschnittspunkte dieser Ebene mit der Doppelcurve sind. Zu diesen kommen noch die in dem festen Strahle selbst liegenden Durchschnittspunkte der Ebene mit der Doppelcurve hinzu, deren Anzahl gleich 2(n-1) ist. Eine jede erzeugende grade Linie einer gradlinigen Fläche n+3 ten Grades wird nämlich, wie bekannt ist, durch n+1 andere erzeugende grade Linien geschnitten und diese Durchschnittspunkte sind Punkte der Doppelcurve. Von denselben sind die zwei Durchschnittspunkte mit den beiden im festen Strahle liegenden erzeugenden graden Linien abzurechnen, es bleiben also genau n-1 Durchschnittspunkte einer jeden erzeugenden graden Linie mit der Doppelcurve übrig. Jede der beiden in dem festen Strahle liegenden erzeugenden graden Linien enthält also n-1 Durchschnittspunkte mit der Doppelcurve, woraus folgt, dass der feste Strahl durch 2(n-1) Punkte der Doppelcurve hindurchgeht. Die Anzahl aller in der betrachteten Ebene liegenden Punkte der Doppelcurve, also der Grad dieser Curve ist demnach  $\frac{n(n-1)}{2} + 2(n-1) = \frac{(n-1)(n+4)}{2}.$ 

Ich nehme jetzt noch eine zweite gradlinige Fläche derselben Art hinzu und betrachte die Durchschnittspunkte der Doppeleurve der ersten Fläche mit der zweiten Fläche, deren Anzahl, weil die Curve vom Grade  $\frac{(n-1)(n+4)}{2}$ , die Fläche vom Grade n+3 ist, gleich  $\frac{(n-1)(n+4)(n+3)}{2}$  sein muß. Diese Durchschnittspunkte sind im Allgemeinen wieder singuläre Punkte des Strahlensystems weil durch jeden derselben zwei in der ersten Fläche liegende in der Doppeleurve sich schneidende Strahlen gehen und ausserdem ein in der zweiten Fläche liegender Strahl. Nur diejenigen Durchschnittspunkte, für welche der, in der zweiten Fläche liegende Strahl mit einem der beiden in der ersten Fläche liegenden identisch ist, wo also nur zwei verschiedene Strahlen hindurchgehen, sind nicht singuläre Punkte des Strahlensystems. Da die zweite Fläche mit der ersten

n+3 erzeugende Grade gemein hat, und da jede derselben die Doppelcurve in n-1 Punkten schneidet, so ist die Anzahl derjenigen Durchschnittspunkte der Doppelcurve der ersten Fläche mit der zweiten Fläche, welche nicht singuläre Punkte des Strahlensystems sind, gleich (n-1)(n+3), alle übrigen Durchschnittspunkte müssen sich auf die  $m_i$  singulären Punkte mit ebenen Strahlenbüscheln, die m, singulären Punkte mit Strahlenkegeln zweiten Grades und allgemein auf die  $m_s$  singulären Punkte mit Strahlenkegeln q ten Grades vertheilen. Durch einen singulären Punkt mit einem Strahlenkegel gten Grades geht jede der beiden gradlinigen Flächen gmal hindurch, die Doppelcurve der ersten Fläche muß darum  $\frac{g(g-1)}{2}$  mal durch diesen Punkt hindurchgehen, weil je zwei Durchgänge der Fläche einen durch diesen Punkt gehenden Ast der Doppelcurve geben. Da dieser Punkt zugleich ein gfacher Punkt der zweiten Fläche ist, so vereinigt er  $\frac{g^2(g-1)}{2}$  Durchschnittspunkte der Doppelcurve der ersten Fläche mit der zweiten Fläche in sich. Die  $m_\varepsilon$  Punkte mit Strahlenkegeln gten Grades enthalten also  $\frac{g^2(g-1)}{g}m_g$  Durchschnittspunkte. Nimmt man nun  $g = 1, 2, 3 \dots n$  und fügt die gefundene Anzahl derjenigen Durchschnittspunkte hinzu, welche nicht in singulären Punkten des Systems Statt haben, so erhält man die Anzahl aller Durchschnittspunkte der Doppelcurve der ersten Fläche mit der zweiten Fläche gleich

$$(n-1)(n+3) + 2m_2 + 9m_3 + 24m_4 + \dots + \frac{n^2(n-1)}{2}m_s$$
.

Diese Anzahl, der oben gegebenen gleich gesetzt, giebt den Satz:

XXX. Wenn allgemein  $m_s$  die Anzahl aller derjenigen singulären Punkte des Strahlensystems bezeichnet, von welchen Strahlenkegel gten Grades ausgehen, so ist

$$\frac{(n-1) (n+2) (n+3)}{2} = 2m_2 + 9m_3 + 24m_4 + \dots + \frac{n^2 (n-1)}{2} m_n.$$

In ähnlicher Weise lassen sich noch mehrere andere Sätze derselben Art entwickeln, die beiden gegebenen sind aber für den Gebrauch, welchen wir von ihnen für die Aufstellung aller Strahlensysteme zweiter Ordnung, die keine Brenncurven haben, in dem Folgenden machen wollen, vollständig genügend. In Betreff der ausnahmslosen Gültigkeit dieser beiden Sätze ist zu bemerken, daß nur die besonderen Fälle, wo zwei oder mehrere der singulären Punkte des Strahlensystems sich zu einem vereinigt haben, Ausnahmen begründen könnten, daß aber auch für diese Fälle keine Ausnahmen statt finden, wenn sie überall nur als Gränzfälle betrachtet werden, und wenn darum für sie dieselbe Art der Zählung der Punkte angewendet wird, wie in dem allgemeinen Falle.

Betrachtet man die Strahlenkegel in ihrem Verhältnisse zu der Brennfläche, für welche sie stets einhüllende Kegel sind, so ist für die Strahlenkegel des zweiten Grades und der höheren Grade ersichtlich, daß die Mittelpunkte derselben Knotenpunkte der Brennfläche sein müssen; denn erstens muß der Mittelpunkt eines jeden Strahlenkegels ein Punkt der Brennfläche sein, da in ihm ein Schneiden unendlich naher Strahlen des Systems Statt findet, und zweitens ist er ein Berührungspunkt unendlich vieler nicht in einer Ebene liegender Tangenten der Brennfläche. Der Fall, wo der Strahlenkegel vom ersten Grade, also ein ebenes Strahlenbüschel ist, erfordert eine besondere Betrachtung, da in diesem jeder Punkt des Berührungskegelschnitt's der singulären Tangentialebene, in welcher das Strahlenbündel liegen muß, möglicherweise Mittelpunkt desselben sein könnte. Von einem jeden beliebigen nicht singulären Punkte einer Fläche vierten Grades, welcher auch nicht in dem Berührungskegelschnitt dieser Fläche mit einer singulären Tangentialebene liegt, gehen bekanntlich sechs grade Linien aus, deren jede die Fläche in diesem und noch in einem anderen Punkte berührt, und eine dieser sechs zweifach berührenden graden Linien muß der durch diesen Punkt der Brennfläche gehende Strahl des Strahlensystems zweiter Ordnung sein, welches diese Fläche vierten Grades zur Brennfläche hat. Lässt man den Punkt der Brennfläche, von welchem diese sechs zweifach berührenden graden Linien ausgehen, dem Berührungskegelschnitt der singulären Tangentialebene unendlich nahe kommen, so fällt jede dieser sechs Linien in einen der sechs Knotenpunkte der Brennfläche vierten Grades, welche in jeder singulären Tangentialebene liegen, diejenige dieser sechs Linien, welche ein Strahl des Strahlensystems zweiter Ordnung ist, geht durch einen bestimmten der sechs Knotenpunkte, und weil dasselbe für alle continuirlich auf einander folgenden Punkte des Berührungskegelschnitts der Fall sein muß, Math. Kl. 1866. Н

so geht von einem dieser sechs Knotenpunkte ein Strahlenbüschel aus, welches das in dieser singulären Tangentialebene liegende Strahlenbüschel des Strahlensystems zweiter Ordnung ist, dessen Mittelpunkt demnach auch in einem Knotenpunkte der Brennfläche liegt. Man hat demnach folgende zwei Sätze:

XXXI. Der Mittelpunkt eines jeden Strahlenkegels ist zugleich ein Knotenpunkt der Brennfläche vierten Grades.

und

XXXII. In jeder singulären Tangentialebene der Brennfläche vierten Grades liegt ein von einem Knotenpunkte ausgehendes ebenes Strahlenbüschel.

Um nun auch die Lage der  $\frac{(n-1) \ (n-2)}{2}$  Doppelstrahlen näher zu erforschen, welche nach Satz XXIV. jedes Strahlensystem zweiter Ordnung und n + 1ter Klasse besitzt, betrachte ich zwei dieser Doppelstrahlen, welche nicht in einer und derselben Ebene liegen sollen. Die beiden singulären Punkte, welche in dem einen dieser Doppelstrahlen liegen müssen, seien a und b, die beiden in dem anderen liegenden c und d. Von dem Punkte α geht nach Satz XXVIII. ein Strahlenkegel aus, welcher mindestens vom dritten Grade ist, welcher also den zweiten Doppelstrahl mindestens in drei Punkten schneidet, da aber jeder Durchschnittspunkt eines Doppelstrahls ein singulärer Punkt in demselben ist, so müsste dieser zweite Doppelstrahl mindestens drei singuläre Punkte enthalten, wenn nicht etwa dieser Strahlenkegel noch eine zweite Doppelkante hätte, die durch einen der beiden singulären Punkte des zweiten Doppelstrahls, durch c hindurch ginge; und welche ein diese beiden Punkte a und c verbindender dritter Doppelstrahl sein würde. Ebenso wird geschlossen, dass auch von b aus noch ein vierter Doppelstrahl entweder nach c oder nach d gehen muß, und hieraus folgt weiter nach Satz XXIV, dass das Strahlensystem mindestens sechs Doppelstrahlen haben und daher mindestens von der sechsten Klasse sein muß. Da ferner, wie oben gezeigt worden, die beiden den singulären Punkten eines und desselben Doppelstrahls angehörenden Strahlen-

kegel in einem Systeme der n + 1 ten Klasse zusammen stets vom n + 3 ten Grade sind, so müssen die beiden den Punkten a und b angehörenden Strahlenkegel zusammen mindestens vom 8 ten Grade sein, also einer derselben muß mindestens vom vierten Grade sein. Damit dieser aus dem singulären Strahle cd keine anderen singulären Punkte ausschneide, als c und d, muss er auch nothwendig nur vom vierten Grade sein und die beiden Punkte c und d, in welchen allein er den Doppelstrahl schneiden darf, müssen durch zwei Doppelkanten desselben ausgeschnitten werden, welche darum zwei Doppelstrahlen des Systems sein müssen, die von diesem singulären Punkte aus einer durch c, der andere durch d gehen. Da die beiden Strahlenkegel in a und b zusammen mindestens vom achten Grade sind und der eine vom vierten Grade ist, so muß der andere mindestens vom vierten Grade sein, woraus ebenso gefolgert wird, dass er auch von keinem höheren Grade sein kann, und daß auch von ihm aus zwei Doppelstrahlen nach den beiden Punkten c und d gehen müssen. Da jeder der beiden Strahlenkegel in a und b, wie gezeigt worden, genau vom vierten Grade sein muß, so muß das Strahlensystem von der sechsten Klasse sein; ausser den schon ermittelten sechs Doppelstrahlen, welche die sechs Kanten eines Tetraeders bilden, enthält es also keine anderen Doppelstrahlen. Zwei nicht in einer Ebene liegende Doppelstrahlen können also nur in diesem Systeme zweiter Ordnung und sechster Klasse vorkommen, in allen anderen Strahlensystemen zweiter Ordnung müssen je zwei der vorhandenen Doppelstrahlen in einer und derselben Ebene liegen, also sich schneiden, welches nicht anders möglich ist, als wenn sie alle durch einen einzigen Punkt gehen. Also:

XXXIII. In allen Strahlensystemen zweiter Ordnung, mit Ausnahme eines einzigen Systems sechster Klasse, dessen sechs Doppelstrahlen die sechs Kanten eines Tetraeders bilden, müssen alle Doppelstrahlen sich stets in einem und demselben Punkte schneiden.

Es ist nun leicht auch die Grade aller derjenigen Strahlenkegel zu bestimmen, deren Mittelpunkte in Doppelstrahlen liegen. Für das besondere Strahlensystem dessen sechs Doppelstrahlen ein Tetraeder bilden ist schon gezeigt worden, daß seinen singulären Punkten durch welche drei Doppelstrahlen gehen Strahlenkegel vierten Grades angehören. In allen anderen Strahlensystemen, in welchen alle  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$  Doppelstrahlen durch einen einzigen Punkt hindurchgehen müssen, hat man außer diesem einen singulären Punkte mit  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$  Doppelstrahlen nur noch solche, durch welche ein Doppelstrahl hindurchgeht, und solche durch welche kein Doppelstrahl geht, welche letzteren jetzt noch nicht in Betracht gezogen werden. In jedem Doppelstrahle liegt ein singulärer Punkt mit diesem einen Doppelstrahle und ein singulärer Punkt, durch welchen alle Doppelstrahlen hindurchgehen. Der Strahlenkegel desjenigen singulären Punktes, welcher nur einen Doppelstrahl enthält, welcher, wie bereits eben gezeigt worden, nicht von einem niederen als dem dritten Grade sein kann, muß nun genau vom dritten Grade sein; denn wäre er von einem höheren Grade, so würde er, da er nur eine Doppelkante hat jeden der anderen vorhandenen Doppelstrahlen in mehr als zwei Punkten schneiden, und wenn er der einzige Doppelstrahl des Systems wäre, so müfste dasselbe von der vierten Klasse sein und die beiden Strahlenkegel die diesen Strahl zur Doppelkante haben müssten zusammen vom sechsten Grade sein, also jeder vom dritten Grade, da keiner von beiden von einem niederen als dem dritten Grade sein kann. Da nun einer der beiden in demselben Doppelstrahle liegenden singulären Punkte stets vom dritten Grade ist, so muss der andere vom nten Grade sein, denn beide zusammen sind vom n + 3ten Grade. Alle diejenigen singulären Punkte, durch welche keine Doppelstrahlen hindurchgehen, können nicht von einem höheren als dem zweiten Grade sein, denn wäre einer derselben von einem höheren Grade, so würde er, da er keine Doppelkanten haben darf, die vorhandenen Doppelstrahlen in mehr als zwei Punkten schneiden, so dass jeder derselben mehr als zwei singuläre Punkte enthalten müßte, oder wenn überhaupt keine Doppelstrahlen vorhanden sind, das Strahlensystem also nur von der zweiten oder dritten Klasse ist, können diese Strahlenkegel nach Satz XXVII nicht von einem höheren als dem zweiten Grade sein. Alle diese Bestimmungen über den Grad der Strahlenkegel fasse ich in folgendem Satze zusammen:

XXXIV. Alle diejenigen singulären Punkte eines Strahlensystems zweiter Ordnung, durch welche  $\frac{(g-1)(g-2)}{2}$  Doppelstrahlen hindurchgehen, haben Strahlenkegel des gten Grades, und umgekehrt: durch den Mittelpunkt eines jeden Strahlenkegels gten Grades gehen  $\frac{(g-1)(g-2)}{2}$  Doppelstrahlen. Die Anzahl der durch einen singulären Punkt gehenden Doppelstrahlen ist stets eine Trigonalzahl: 0, 1, 3, 6 ....

Die Klasse der Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche keine Brenncurven haben, kann nicht bis zu jeder beliebigen Höhe aufsteigen, wie schon daraus ersichtlich ist, dass ihre Brennflächen nur vom vierten Grade sind, und dass auf einer Fläche vierten Grades überhaupt kein Strahlensystem einer höheren, als der 28ten Klasse Statt haben kann. Aus dem soeben bewiesenen Satze wird nun leicht gefolgert, daß schon von der achten Klasse an solche Strahlensysteme zweiter Ordnung nicht mehr existiren können. Für die achte Klasse oder eine noch höhere müsten nämlich 15 oder eine noch größere Anzahl von Doppelstrahlen vorhanden sein, welche alle durch einen und denselben singulären Punkt hindurchgehen müßten, und der einem solchen Punkte angehörende Strahlenkegel müßte vom siebenten oder einem höheren Grade sein. Jeder Strahlenkegel ist aber ein von einem Knotenpunkte der Brennfläche ausgehender einhüllender Kegel derselben oder ein Theil dieses Kegels, wenn derselbe reduktibel ist, und dieser ganze einhüllende Kegel ist für jede Fläche vierten Grades nur vom sechsten Grade; es können daher Strahlenkegel eines höheren als des sechsten Grades nicht existiren. Also:

XXXV. Es giebt keine Strahlensysteme zweiter Ordnung ohne Brenncurven, von einer höheren als der siebenten Klasse. Daß die Strahlensysteme zweiter Ordnung der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebenten Klasse ohne Brenncurven wirklich existiren, kann erst durch die Specialuntersuchung derselben gezeigt werden, zu welcher ich jetzt übergehe.

§. 7.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse ohne Brenncurven.

Für die Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse sind nach Satz XVIII. die drei Funktionen  $P,\ Q,\ R$  der in Beziehung auf  $\xi,\ n,\ \zeta$  linearen ersten Gleichung jedes Srahlensystems zweiter Ordnung in Beziehung auf  $x,\ y,\ z$  vom ersten Grade, also n=1. Hieraus folgt nach Satz XXVII., daß die Strahlensysteme zweiter Klasse keine anderen singulären Punkte haben, als solche denen ebene Strahlenbüschel angehören. Die Anzahl dieser singulären Punkte ergiebt sich unmittelbar aus der Gleichung des Satzes XXIX., welche für  $n=1,\ m_1=16$  giebt. Diese 16 singulären Punkte mit ebenen Strahlenbüscheln müssen nach Satz XXXI. zugleich Knotenpunkte der Brennfläche sein und die 16 ebenen Strahlenbüschel müssen in 16 singulären Tangentialebenen der Brennfläche liegen. Man hat demnach den Satz:

XXXVI. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse haben 16 singuläre Punkte mit ebenen Strahlenbüscheln; ihre Brennflächen sind Flächen vierten Grades mit 16 Knotenpunkten und 16 singulären Tangentialebenen.

Die erste, lineare Gleichung des Strahlensystems darf, wie eben gezeigt worden ist für den hier vorliegenden Fall n=1 keine abgeleitete Gleichung haben, sie muß also von der im Satze VI. gegebenen Form sein:

(1.) ..  $(a_2y - a_1z - bt)\xi + (az - a_2x - b_1t)\eta + (a_1x - ay - b_2t)\xi = 0$ . es bleibt also nur noch die zweite, von dieser nicht abzuleitende Gleichung des Strahlensystems zu finden, welche in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  vom zweiten Grade, also von folgender Form sein muß:

(2.) 
$$A\xi^2 + B\eta^2 + C\xi^2 + 2D\eta\xi + 2E\xi\xi + 2F\xi\eta = 0.$$

Bestimmt man die Größen A, B, C, D, E, F als Funktionen von x, y, z so, daß diese zweite Gleichung ebenfalls keine abgeleitete Gleichung hat, so erhält man für dieselben ohne Schwierigkeit folgende allgemeinste Ausdrücke:

$$\begin{split} A &= c_2 y^2 - z dyz + c_1 z^2 - z f_2 yt + z g_1 zt + ht^2, \\ B &= c z^2 - z d_1 zx + c_2 x^2 - z fzt + z g_2 xt + h_1 t^2, \\ C &= c_1 x^2 - z d_2 xy + c y^2 - z f_1 xt + z gyt + h_2 t^2, \\ D &= - d x^2 + d_1 xy + d_1 zx - cyz + (e_2 - e_1) xt + fyt - gzt + it^2, \\ E &= - d_1 y^2 + d_2 yz + dxy - c_1 zx + (e - e_2) yt + f_1 zt - g_1 xt + i_1 t^2, \\ F &= - d_1 z^2 + dzx + d_1 yz - c_2 xy + (e_1 - e) zt + f_2 xt - g_2 yt + i_2 t^2. \end{split}$$

Da die so bestimmten Gleichungen (1.) und (2.) keine abgeleiteten Gleichungen haben, also keine weitere einschränkende Bedingung vorhanden ist, so geben diese beiden Gleichungen für alle beliebigen Werthe ihrer Constanten Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse; dieselben stellen auch, wie sogleich gezeigt werden soll, das allgemeinste Strahlensystem zweiter Ordnung und zweiter Klasse dar. Setzt man der Kürze halber

$$a_{x}y - a_{1}z - bt = r,$$
  
 $az - a_{2}x - b_{1}t = r_{1},$   
 $a_{1}x - ay - b_{2}t = r_{2},$ 

$$(4.)$$

so wird, wie oben im §. 3. gezeigt worden, die Brennfläche dieses Systems durch folgende Gleichung ausgedrückt:

$$\begin{vmatrix} A, & F, & E, & r \\ F, & B, & D, & r_1 \\ E, & D, & C, & r_2 \\ r, & r_1, & r_2, & 0 \end{vmatrix} = 0.$$
 (5.)

In dieser Form ist sie scheinbar vom sechsten Grade, sie enthält aber den Faktor  $t^2$ , welcher, wenn die Determinante gehörig entwickelt wird, sich heraushebt, sodaß nur eine Gleichung vierten Grades bleibt, wie es sein muß.

Es kommt nun darauf an die einfachste Form der Gleichungen der Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse zu finden, welche in so fern noch als die allgemeinste anzusehen ist, als alle Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse aus collinearen Verwandlungen dieser einen Form erhalten werden können. Zu diesem Zwecke betrachte ich den scheinbar sehr speciellen Fall, wo in der Gleichung (2.) alle Constanten gleich Null sind, mit alleiniger Aus-

nahme von e,  $e_1$ ,  $e_2$  und ich setze  $e_2 - e_1 = \delta$ ,  $e - e_2 = \delta_1$ ,  $e_1 - e = \delta_2$ , so daß  $\delta + \delta_1 + \delta_2 = 0$  ist; die Gleichung (1.) lasse ich ungeändert. Die beiden Gleichungen dieses Strahlensystems sind:

(6.) 
$$r\xi + r, \eta + r_z \zeta = 0.$$

$$\delta x \eta \zeta + \delta, y \zeta \xi + \delta_z z \xi \eta = 0,$$

$$wo \qquad \delta + \delta, + \delta_z = 0.$$

Die Brennfläche dieses Systems ist:

(7.) 
$$\begin{vmatrix} 0, & \delta_{z}z & \delta_{1}y, & r \\ \delta_{z}z, & 0, & \delta x, & r \\ \delta_{1}y, & \delta x, & 0, & r_{2} \\ r, & r_{1}, & r_{2}, & 0, \end{vmatrix} = 0,$$

oder entwickelt:

(8.)  $\delta^2 x^2 r^2 + \delta_1^2 y^2 r_1^2 + \delta_2^2 z^2 r_2^2 - 2\delta_1 \delta_2 yzr_1 r_2 - 2\delta_2 \delta zxr_2 r - 2\delta \delta_1 xyrr_1 = 0$ , welche auch in die einfache irrationale Form:

$$(9.) V \overline{\delta x r} + V \overline{\delta_1 y r} + V \delta_2 \overline{z r_2} = 0$$

gesetzt werden kann. Diese Gleichungen stellen die allgemeinste Fläche vierten Grades mit 16 Knotenpunkten dar, insofern alle Flächen dieser Art nur collineare Verwandlungen der durch eine jede dieser Gleichungen (7.), (8.), (9.) dargestellten Fläche sind, wie ich in einem Aufsatze in den Monatsberichten der Akademie vom Jahre 1864 pag. 246 nachgewiesen habe; denn die hier gewählte Form stimmt mit der dort gegebenen vollständig überein, bis auf die Constanten, welche im Interesse der Symmetrie hier etwas anders gewählt sind. Hieraus folgt unmittelbar, daß die Gleichungen (6.) das allgemeinste Strahlensystem zweiter Ordnung und zweiter Klasse darstellen, insofern alle Strahlensysteme dieser Art nur collineare Verwandlungen der in diesen Gleichungen enthaltenen sind; denn da die Brennflächen aller dieser Strahlensysteme der Brennfläche des Strahlensystems (6.) collinear sind, so müssen auch diese Systeme selbst den in den Gleichungen (6.) enthaltenen collinear sein.

Um die Lage der 16 singulären Punkte des Systems und der 16 ihnen zugehörenden ebenen Strahlenbüschel genauer zu ermitteln, stelle ich die Gleichungen der 16 singulären Tangentialebenen und die Coordinaten der 16 Knotenpunkte der Brennfläche vollständig auf.

## Singuläre Tangentialebenen:

1. 
$$x = 0$$
, 9.  $\frac{\varepsilon_2 y}{b_2} - \frac{\varepsilon_1 z}{b_1} - \frac{\varepsilon t}{a} = 0$ ,  
2.  $y = 0$ , 10.  $\frac{\varepsilon z}{b} - \frac{\varepsilon_2 x}{b_2} - \frac{\varepsilon_1 t}{a_1} = 0$ ,  
3.  $z = 0$ , 11.  $\frac{\varepsilon_1 x}{b_1} - \frac{\varepsilon y}{b} - \frac{\varepsilon_2 t}{a_2} = 0$ ,  
4.  $t = 0$ , 12.  $\frac{\varepsilon x}{a} + \frac{\varepsilon_1 y}{a_1} + \frac{\varepsilon_2 z}{a} = 0$ ,  
5.  $a_2 y - a_1 z - b t = 0$ , 13.  $\frac{\varepsilon'_2 y}{b_2} - \frac{\varepsilon'_1 z}{b_1} - \frac{\varepsilon'_1 t}{a} = 0$ ,  
6.  $az - a_2 x - b_1 t = 0$ , 14.  $\frac{\varepsilon'_2 z}{b} - \frac{\varepsilon'_2 x}{b_2} - \frac{\varepsilon'_1 t}{a_1} = 0$ ,  
7.  $a_1 x - a y - b_2 t = 0$ , 15.  $\frac{\varepsilon'_1 x}{b_1} - \frac{\varepsilon'_1 x}{b} - \frac{\varepsilon'_2 t}{a_2} = 0$ ,  
8.  $bx + b_1 y + b_2 z = 0$ , 16.  $\frac{\varepsilon'_1 x}{a} + \frac{\varepsilon'_1 y}{a_1} + \frac{\varepsilon'_2 z}{a_2} = 0$ .

## Knotenpunkte:

1. 
$$x = 0$$
,  $y = -\frac{b_2 t}{a}$ ,  $z = \frac{b_1 t}{a}$ ,  
2.  $y = 0$ ,  $z = -\frac{bt}{a_1}$ ,  $x = \frac{b_2 t}{a_1}$ ,  
3.  $z = 0$ ,  $x = -\frac{b_1 t}{a_2}$ ,  $y = \frac{bt}{a_2}$ ,  
4.  $t = 0$ ,  $\frac{x}{a} = \frac{y}{a_1} = \frac{z}{a_2}$ ,  
5.  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $t = 0$ ,  
6.  $z = 0$ ,  $x = 0$ ,  $t = 0$ ,  
7.  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $t = 0$ ,  
8.  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $t = 0$ ,  
9.  $x = 0$ ,  $y = -\frac{\varepsilon'_2 b t}{\varepsilon' a_2}$ ,  $z = \frac{\varepsilon'_1 b t}{\varepsilon' a_1}$ ,  
10.  $y = 0$ ,  $z = -\frac{\varepsilon'_1 b_1 t}{\varepsilon'_1 a_1}$ ,  $x = \frac{\varepsilon'_2 b_1 t}{\varepsilon'_1 a_2}$ ,  
11.  $z = 0$ ,  $x = -\frac{\varepsilon_1 t}{\varepsilon'_1 a_1} = \frac{\varepsilon_2 z}{\delta_2 a_2}$ ,  
12.  $t = 0$ ,  $\frac{\varepsilon x}{\delta a} = \frac{\varepsilon_1 y}{\delta_1 a_1} = \frac{\varepsilon_2 z}{\delta_2 a_2}$ ,  
13.  $x = 0$ ,  $y = -\frac{\varepsilon_2 b t}{\varepsilon a_2}$ ,  $z = \frac{\varepsilon_1 b t}{\varepsilon a_1}$ ,  
14.  $y = 0$ ,  $z = -\frac{\varepsilon b_1 t}{\varepsilon_1 a}$ ,  $x = \frac{\varepsilon_2 b_1 t}{\varepsilon_1 a_2}$ ,  
15.  $z = 0$ ,  $x = -\frac{\varepsilon_1 b_2 t}{\varepsilon_2 a_1}$ ,  $y = \frac{\varepsilon b_2 t}{\varepsilon_2 a}$ ,  
16.  $t = 0$ ,  $\frac{\varepsilon' x}{\delta a} = \frac{\varepsilon'_1 y}{\delta_1 a_1} = \frac{\varepsilon'_2 z}{\delta_2 a_2}$ ,

wo die Größen  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ , oder vielmehr ihre Quotienten durch die beiden Gleichungen

(12.) 
$$\varepsilon + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 0, \frac{\delta a b}{\varepsilon} + \frac{\delta_1 a_1 b_1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta_2 a_2 b_2}{\varepsilon_2} = 0$$

zweiwerthig bestimmt sind und  $\varepsilon'$ ,  $\varepsilon'_1$ ,  $\varepsilon'_2$  die zusammengehörenden zweiten Werthe bezeichnen. Für das Verhältnifs  $\varepsilon:\varepsilon_1$  hat man demnach die quadratische Gleichung:

(13.) 
$$\delta ab \varepsilon_1^2 + (\delta ab + \delta_1 a_1 b_1 - \delta_2 a_2 b_2) \varepsilon_1 \varepsilon + \delta_1 a_1 b_1 \varepsilon^2 = 0$$

und hieraus folgt:

(14.) 
$$\varepsilon \varepsilon' : \varepsilon_1 \varepsilon'_1 : \varepsilon_2 \varepsilon'_2 = \delta ab : \delta_1 a_1 b_1 : \delta_2 a_2 b_2.$$

Bezeichnet man die Knotenpunkte und auch die singulären Tangentialebenen einfach durch die beigesetzten Nummern, so kann man die je sechs singulären Tangentialebenen, welche durch einen Knotenpunkt gehen und ebenso die je sechs Knotenpunkte, welche in einer singulären Tangentialebene liegen, einfach durch folgendes Schema darstellen:

Die erste Vertikalreihe bedeutet hier: in der singulären Tangentialebene 1 liegen die Knotenpunkte 1, 9, 13, 8, 7, 6, und ebenso umgekehrt: durch den Knotenpunkt 1 gehen die singulären Tangentialebenen 1, 9, 13, 8, 7, 6; die entsprechende doppelte Bedeutung haben alle sechzehn Vertikalreihen; die Ordnung der Punkte und Ebenen ist geflissentlich so gewählt worden, daß die Beziehung der Gegenseitigkeit, welche unter denselben herrscht, in dieser Weise deutlich hervortrete. Das einem jeden der sechzehn singulären Punkte des bei (6.) aufgestellten Strahlensystems zugehörende

ebene Strahlenbündel liegt stets in der mit dem Knotenpunkte gleich bezifferten singulären Tangentialebene.

Aus dem Umstande, daß die je sechs durch einen Knotenpunkt der Brennfläche hindurchgehenden singulären Tangentialebenen vollkommen gleichberechtigt sind, und daß namentlich alle sechs dasselbe Recht haben ein von ihrem gemeinsamen Durchschnittspunkte ausgehendes ebenes Strahlenbüschel eines Systems zweiter Ordnung und zweiter Klasse zu enthalten, da die eine ein solches enthält, kann man schließen, daß eine jede Fläche vierten Grades mit 16 Knotenpunkten Brennfläche für sechs verschiedene Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse zugleich sein wird. In der That gehören derselben Brennfläche, (7.), (8.) oder (9.) folgende sechs verschiedene Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse an:

wo  $\delta + \delta_1 + \delta_2 = 0$  ist und  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon'$ ,  $\varepsilon'_1$ ,  $\varepsilon'_2$  durch die bei (12.) gegebenen Gleichungen bestimmt sind.

Man erhält die übrigen fünf derselben Brennfläche angehörenden Strahlensysteme aus dem ersten gegebenen durch Anwendung passender collinearer Verwandlungen, bei welchen die Gleichung der Brennfläche in eine Gleichung von derselben analytischen Form verwandelt wird, welche sich von der gegebenen nur durch andere Werthe der Constanten unterscheidet, so daß a in a',  $a_1$  in  $a'_1$ ,  $a_2$  in  $a'_2$  etc. übergeht, bei welchen aber die beiden Gleichungen des Strahlensystems wesentlich andere werden. Es giebt auch einen ganzen Cyklus von collinearen Verwandlungen der Gleichung der Brennfläche in sich selbst, bei welchen auch die Werthe der Constanten a,  $a_1$ ,  $a_2$ , b,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $\delta$ ,  $\delta_1$ ,  $\delta_2$  ungeändert bleiben, grade diese lassen aber auch die Strahlensysteme in derselben Weise vollständig ungeändert, so daß sie für den Zweck, aus einem dieser Strahlensysteme die übrigen fünf abzuleiten, nicht anwendbar sind. Um nach dieser Methode aus dem Systeme I. das System IV. abzuleiten, nehme ich folgende lineare Substitution:

$$\begin{aligned} x' &= a_2 y - a_1 z - b t, & x &= -\frac{b_1 y'}{b} - \frac{b_2 z'}{b} + \frac{t'}{b} \,, \\ y' &= y, & y &= y', \\ z' &= z, & z &= z', \\ t' &= b x + b_1 y + b_2 z, & t &= -\frac{x'}{b} + \frac{a_2 y'}{b} - \frac{a_1 z'}{b}; \end{aligned}$$

aus dieser folgt:

$$az - a_2 x - b_1 t = \frac{hz'}{b} + \frac{b_1 x'}{b} - \frac{a_2 t'}{b},$$

$$a_1 x - ay - b_2 t = \frac{b_2 x'}{b} - \frac{hy'}{b} + \frac{a_1 t'}{b},$$

$$ab + a_1 b_1 + a_2 b_2 = h \text{ gesetzt ist.}$$

WO

Durch diese Substitution verwandelt sich die Gleichung der Brennfläche in eine Gleichung derselben Form, mit den veränderten Constanten.

$$a' = \frac{h}{b},$$
  $a'_1 = \frac{b_2}{b},$   $a'_2 = -\frac{b_1}{b},$   $b' = -\frac{1}{b},$   $b'_1 = \frac{a_2}{b},$   $b'_2 = -\frac{a_1}{b},$ 

während  $\delta$ ,  $\delta_1$ ,  $\delta_2$  ungeändert bleiben. Nach den im §. 1. angegebenen Formeln für die collineare Verwandlung der Strahlensysteme hat man

$$\begin{split} \xi &= (b'x' + b'_1y' + b'_2z') \left(a'_2\eta' - a'_1\zeta'\right) - (a'_2y - a'_1z - b't) \left(b'\xi' + b'_1\eta' + b'_2\zeta'\right) \\ \eta &= (b'x' + b'_1y' + b'_2z')\eta' - y' \left(b'\xi' + b'_1\eta' + b'_2\zeta'\right) \\ \zeta &= (b'x' + b'_1y' + b'_2z')\zeta' - z' \left(b'\xi' + b'_1\eta' + b'_2\zeta'\right). \end{split}$$

Setzt man nun die Werthe von  $x, y, z, t, \xi, \eta, \zeta$ , in die beiden Gleichungen des Strahlensystems I. ein, so erhält man nach Ausführung der Rechnung:

$$b't'\xi' + a'z'\eta' - a'y'\xi' = 0,$$

$$\left(\delta_2 a'_2 y' + \delta_1 a'_1 z' + (\delta_2 a'_2 b'_2 - \delta_1 a'_1 b'_1) \frac{t'}{a'}\right)\xi'^2 - \delta a'x'\eta'\xi' - (\delta_1 a'_1 x' + \delta_2 a'y' + \delta_2 b'_2 t)\xi'\xi' - (\delta_1 a'z' + \delta_2 a'_2 x' - \delta_1 b'_1 t')\xi'\eta' = 0,$$

als die beiden Gleichungen eines Strahlensystems, dessen Brennfläche die Form der Gleichung (9.) hat, mit den Constanten a', b', etc. Da diese Gleichungen mit denen des Strahlensystems IV. vollständig übereinstimmen, so folgt, daß das Strahlensystem IV. dieselbe Brennfläche (9.) hat, als das Strahlensystem I. Hieraus folgt ferner unmittelbar, daß auch die Systeme V. und VI. dieselbe Brennfläche haben; denn diese entstehen aus IV, durch Vertauschung der Buchstaben  $x, y, z, a, a_1, a_2, b, b_1, b_2$ , wobei die Brennfläche ungeändert bleibt. Die Strahlensysteme II. und III. können in derselben Weise durch lineare Transformationen aus I. abgeleitet werden; man erhält dieselben aber einfacher, wenn man bemerkt, daß die Gleichung der Brennfläche auch in folgende Form gesetzt werden kann:

$$\sqrt{\varepsilon'x\left(\frac{\varepsilon_2y}{b_2} - \frac{\varepsilon_1z}{b_1} - \frac{\varepsilon t}{a}\right)} + \sqrt{\varepsilon'_1y\left(\frac{\varepsilon z}{b} - \frac{\varepsilon_2x}{b_2} - \frac{\varepsilon_1t}{a_1}\right)} + \sqrt{\varepsilon'_2z\left(\frac{\varepsilon_1x}{b_1} - \frac{\varepsilon y}{b} + \frac{\varepsilon_2t}{a_2}\right)} = 0.$$

Führt man dieselbe Änderung der Constanten, durch welche die Gleichung 9 in diese Form übergeht, auch bei dem Strahlensysteme I. aus, so erhält man das Strahlensystem III., und, wenn man die Wurzeln der quadratischen Gleichung, durch welche  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$  gegeben sind, vertauscht, so daß diese in  $\varepsilon'$ ,  $\varepsilon'_1$ ,  $\varepsilon'_2$  übergehen, erhält man aus diesem das Strahlensystem II.

Die zu einem jeden dieser sechs Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse gehörenden ebenen Strahlenbüschel werden durch das oben bei (15.) gegebene Schema vollständig bestimmt; denn dasselbe ist so eingerichtet, dass wenn die über der Linie stehenden Nummern die 16 singulären Punkte bedeuten, die in den Horizontalreihen I, II, III, IV, V, VI stehenden Nummern für jedes der sechs Strahlensysteme die Ebenen angeben, in welchen die den Punkten zugehörenden ebenen Strahlenbüschel liegen.

Das vollständige System aller, eine Fläche vierten Grades mit 16 Knotenpunkten zweimal berührenden, graden Linien enthält außer diesen sechs Strahlensystemen noch 16 Strahlensysteme 0ter Ordnung und erster Klasse, deren jedes aus allen in einer singulären Tangentialebene liegenden graden Linien besteht, da alle diese stets zweimal berührende grade Linien der Fläche sind, dasselbe ist so in der That von der 12 ten Ordnung und der 28 ten Klasse, wie dies bei einer jeden Fläche vierten Grades der Fall sein muß. Man hat demnach den Satz:

XXXVII. Jede Fläche vierten Grades mit 16 Knotenpunkten ist Brennfläche von sechs verschiedenen Strahlensystemen zweiter Ordnung und zweiter Klasse, und von 16 verschiedenen Strahlensystemen 0ter Ordnung und erster Klasse.

Als bemerkenswerthe specielle Fälle dieser allgemeinen Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse will ich zwei hier erwähnen, in denen die Brennfläche vierten Grades mit 16 Knotenpunkten zu einer Fläche mit einer Doppelgraden und zu einer Fläche mit zwei Doppelgraden wird.

Setzt man  $b_2 = 0$ , so erhält die Brennfläche die Doppelgrade x = 0, y = 0; die acht Knotenpunkte 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16 fallen in diese Doppelgrade hinein, indem sich je zwei derselben, nämlich 1 und 10, 2 und 9, 7 und 16, 8 und 15 zu einem Punkte vereinigen; die acht gleichbenannten singulären Tangentialebenen gehen durch die Doppelgrade hindurch, indem sich ebenfalls die je zwei mit den entsprechenden Punkten gleich benannten zu einer Ebene vereinigen, und sich decken. Es bleiben also nur acht besondere Knotenpunkte, welche nicht zusammenfallen und nicht in der Doppelgraden liegen und acht singuläre Tangentialebenen, welche sich nicht decken und nicht durch die Doppelgrade hindurchgehen. Von den sechs Strahlensystemen zweiter Ordnung und zweiter Klasse bleiben vier, nämlich I., II., IV. und V., als solche bestehen, welche keine Brenneurve haben,

die beiden Strahlensysteme III. und VI. aber geben nur dasjenige Strahlensystem zweiter Ordnung und zweiter Klasse, welches die Doppelgrade zur Brenneurve hat. Von den vier Strahlensystemen, welche keine Brennlinien haben, behält jedes seine 16 singulären Punkte mit 16 ebenen Strahlenbüscheln, wenn die zwei sich deckenden überall als zwei gezählt werden; nach einer anderen Art der Zählung würden in solchen speciellen Fällen oder Gränzfällen, die im §. 6. gegebenen Sätze, über die Anzahl der singulären Punkte in den Strahlensystemen zweiter Ordnung nicht mehr stimmen, wie dies an dem angeführten Orte auch ausdrücklich bemerkt ist.

Specialisirt man noch weiter, indem man außer  $b_z = 0$  auch  $a_z = 0$  setzt, so erhält die Brennfläche vierten Grades die zwei sich nicht schneidenden Doppelgraden x = 0, y = 0 und z = 0, t = 0, sie wird denmach zu einer gradlinigen Fläche vierten Grades, da bekanntlich zwei sich nicht schneidende Doppelgrade nur in einer gradlinigen Fläche vierten Grades Statt haben. Es fallen alsdann in jede der beiden Doppelgraden acht Knotenpunkte hinein, indem je zwei sich zu einem vereinigen, und ebenso gehen durch jede der beiden Doppelgraden acht singuläre Tangentialeben, von denen je zwei sich decken. Die vier Strahlensysteme I., II. IV., V. bleiben auch in diesem Falle noch als solche bestehen, welche keine Brenneurven haben, während III. und VI. wegfallen.

## §. 8.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse, ohne Brenneurven.

Die drei Funktionen P, Q, R in der ersten linearen Gleichung der Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse sind nach Satz XVIII. vom zweiten Grade; setzt man demnach in den beiden Gleichungen der Sätze XXIX. und XXX. n=2, so geben dieselben:

$$50 = m_1 + 8m_2$$
 und  $10 = 2m_2$ ,

also

$$m_1 = 10$$
, und  $m_2 = 5$ .

Die Strahlensysteme dieser Klasse haben also im Ganzen 15 singuläre Punkte, 10 derselben mit ebenen Strahlenbüscheln und 5 mit Strahlenkegeln zweiten Grades, und weil die singulären Punkte des Systems zugleich Knotenpunkte und die Ebenen der Strahlenbüschel singuläre Tangentialebenen der Brennfläche sind, so hat man folgenden Satz:

XXXVIII. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse haben 15 singuläre Punkte, und zwar 10 mit ebenen Strahlenbüscheln, 5 mit Strahlenkegeln zweiten Grades; ihre Brennflächen sind Flächen vierten Grades mit 15 Knotenpunkten und mit 10 singulären Tangentialebenen. Mit der ersten Gleichung der Strahlensysteme dieser Klasse:

$$(1.) P_{\zeta}^{r} + Q_{\eta} + R\zeta = 0$$

ist die zweite, als die erste abgeleitete von dieser, zugleich mit gegeben, die zweite abgeleitete aber muß, wie oben allgemein von der nten abgeleiteten Gleichung gezeigt worden ist, identisch verschwinden, und diese Bedingung ist hier, wo andere abgeleitete Gleichungen nicht existiren, zugleich die hinreichende Bedingung dafür, daß die erste Gleichung mit ihrer einen abgeleiteten in der That ein Strahlensystem zweiter Ordnung und zweiter Klasse giebt, welches zugleich das allgemeinste dieser Klasse sein muß. Setzt man für P, Q, R die allgemeinen Formen ganzer rationaler Funktionen zweiten Grades in x, y, z, t an, so giebt die Bedingung, daß die zweite abgeleitete Gleichung identisch verschwinde, unmittelbar zehn einfache lineare Gleichungen, unter den 3 mal 10 Constanten dieser Funktionen zweiten Grades, welche folgende allgemeinste Ausdrücke derselben ergeben:

$$P = -f_1 y^2 - e_2 z^2 + dyz + ezx + fxy + gxt + hyt + izt + kt^2,$$
(2.) 
$$Q = -d_2 z^2 - fx^2 + d_1 yz + e_1 zx + f_1 xy + g_1 xt + h_1 yt + i_1 zt + k_1 t^2,$$

$$R = -ex^2 - d_1 y^2 + d_2 yz + e_2 zx + f_2 xy + g_2 xt + h_2 yt + i_2 zt + k_2 t^2,$$

mit der einen Bedingungsgleichung:

(3.) 
$$d + e_1 + f_2 = 0.$$

Setzt man die erste abgeleitete Gleichung in die Form

(4.) 
$$A\xi^2 + B\eta^2 + C\zeta^2 + 2D\eta\zeta + 2E\zeta\xi + 2F\xi\eta = 0$$

so erhält man:

$$\begin{array}{ll} A = z(fy + ez + gt), & D = -dx - d_1y - d_2z + (i_1 + h_2)t, \\ B = z(d_1z + f_1x + h_1t), & E = -ex - e_1y - e_2z + (g_2 + i)t, \\ C = z(e_2x + d_2y + i_2t), & F = -fx - f_1y - f_2z + (h + g_1)t. \end{array}$$

Die Brennfläche dieses durch die beiden Gleichungen (1.) und (4.) dargestellten allgemeinsten Strahlensystems dritter Klasse wird, wie im §. 3. allgemein gezeigt worden, durch folgende Determinante gegeben:

$$\begin{vmatrix} A, & F, & E, & P \\ F, & B, & D, & Q \\ E, & D, & C, & R \\ P, & Q, & R, & 0 \end{vmatrix} = 0,$$
 (5.)

dieselbe ist, da P, Q, R vom zweiten, und A, B, C, D, E, F vom ersten Grade sind, scheinbar vom sechsten Grade, sie enthält aber den Faktor  $t^2$ , welcher sich hinweghebt, so daß, wie es sein muß, die Brennfläche vom vierten Grade ist. Daß die durch diese Gleichung dargestellte Fläche in der That 15 Knotenpunkte und zehn singuläre Tangentialebenen hat, ist in dieser allgemeinsten Form schwer zu erkennen, es soll darum auch hier wieder die einfachste Form dieser Strahlensysteme aufgestellt werden, welche zugleich auch die allgemeinste sei, insofern alle Strahlensysteme dieser Klasse nur collineare Verwandlungen derselben sein sollen.

Zu diesem Zwecke nehme ich in den allgemeinsten Formen von P, Q, R,

$$d = \delta,$$
  $h = a_z,$   $i = -a_1,$   $k = -b,$   $e_1 = \delta_1,$   $i_1 = a,$   $g_1 = -a_z,$   $k_1 = -b_1,$   $f_2 = \delta_2,$   $g_2 = a_1,$   $h_2 = -a,$   $k_2 = -b_2,$ 

alle übrigen Coefficienten nehme ich gleich Null, so wird:

$$P = \delta yz + rt,$$

$$Q = \delta_1 zx + r_1 t,$$

$$R = \delta_2 xy + r_2 t,$$
(6.)

wo  $r,\ r_{\scriptscriptstyle 1},\ r_{\scriptscriptstyle 2},$  dieselben Größen bezeichnen als im vorhergehenden Paragraphen und wo

$$\delta + \delta_1 + \delta_2 = 0$$

ist. Die Brennfläche dieses Strahlensystem's ist: Math. Kl. 1866.

Kummer über die algebraischen Strahlensysteme,

(7.) 
$$\begin{vmatrix} 0, & -\delta_z z, & -\delta_1 y, & \delta_1 yz + r & t \\ -\delta_z z, & 0, & -\delta x, & \delta_1 zx + r_1 t \\ -\delta_1 y, & -\delta x, & 0, & \delta_z xy + r_z t \\ \delta_1 yz + rt, & \delta_1 zx + r_1 t, & \delta_z xy + r_z t, & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

welche leicht in folgende einfachere Form gebracht wird, aus der  $t^2$  als Faktor hinweggehoben ist:

(8.) 
$$\begin{vmatrix} 0, & -\delta_{z} z, & -\delta_{1} y, & r \\ -\delta_{z} z, & 0, & -\delta x, & r_{1} \\ -\delta_{1} y, & -\delta x, & 0, & r_{2} \\ r, & r_{1}, & r_{2}, & 2r_{3} \end{vmatrix} = 0,$$

wo der Kürze halben

74

$$bx + b_1y + b_2z = r_3$$

gesetzt ist. Die vollständige Entwickelung dieser Determinante giebt:

(9.) 
$$\delta^{z} x^{z} r^{z} + \delta_{1}^{z} y^{z} r_{1}^{z} + \delta_{2}^{z} z^{z} r_{z}^{z} - z \delta_{1} \delta_{2} y z r_{1} r_{2} - z \delta_{2} \delta z x r_{2} r - z \delta \delta_{1} x y r r_{1} - 4 \delta \delta_{1} \delta_{2} x y z r_{3} = 0.$$

Diese Gleichung, welche sich von der Gleichung (8.) des vorhergehenden Paragraphen nur durch das letzte Glied unterscheidet, welches hinzugetreten ist, giebt die allgemeinste Form der Gleichung aller Flächen vierten Grades mit 15 Knotenpunkten, insofern alle diese Flächen nur collineare Verwandlungen der in dieser Form enthaltenen sind. Der vollständige Beweis dieser Behauptung wird ohne Schwierigkeit nach derselben Methode geführt, nach welcher ich in den Monatsberichten vom Jahre 1864 pag. 249 die allgemeinste Form aller Flächen vierten Grades mit 16 Knotenpunkten entwickelt habe. Die Ausführung dieses Beweises, welche dem gegenwärtigen Zwecke der Untersuchung der Strahlensysteme ferner liegt, will ich hier übergehen. Es folgt hieraus, daß alle Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse nur collineare Verwandlungen desjenigen Strahlensystems sind, dessen drei bestimmende Funktionen P, Q, R, durch die Gleichungen (6.) gegeben sind.

Die zehn singulären Tangentialebenen der Brennfläche haben folgende Gleichungen:

1, 
$$x = 0$$
,  
2,  $y = 0$ ,  
3,  $z = 0$ ,  
4 und 7,  $(\varrho - \delta_1 a_1 b_1) \frac{y}{b_2} + (\varrho - \delta ab - \delta_1 a_1 b_1) \frac{z}{b_1} + \delta bt = 0$ , (10.)  
5 und 8,  $(\varrho - \delta_2 a_2 b_2) \frac{z}{b} + (\varrho - \delta_1 a_1 b_1 - \delta_2 a_2 b_2) \frac{x}{b_2} + \delta_1 b_1 t = 0$ ,  
6 und 9,  $(\varrho - \delta ab) \frac{x}{b_1} + (\varrho - \delta_2 a_2 b_2 - \delta ab) \frac{y}{b} + \delta_2 b_2 t = 0$ ,  
10,  $bx + b_1 y + b_2 z = 0$ ,

wo e durch die quadratische Gleichung

$$\varrho^{2} - (\delta a b + \delta_{1} a_{1} b_{1} + \delta_{2} a_{2} b_{2}) \varrho + \delta_{1} a_{1} b_{1} \delta_{2} a_{2} b_{2} + \delta_{2} a_{2} b_{2} \delta a b 
+ \delta a b \delta_{1} a_{1} b_{1} - \delta \delta_{1} \delta_{2} b b_{1} b_{2} = 0$$
(11.)

zweiwerthig bestimmt ist, und wo für die singulären Tangentialebenen 4, 5, 6, der eine, für 7, 8, 9 aber der andere dieser beiden Werthe des  $\varrho$  zu nehmen ist.

Die 15 Knotenpunkte der Brennfläche bestimmen sich am einfachsten durch die je vier singulären Tangentialebenen, welche durch jeden derselben hindurchgehen, sie werden durch folgendes Schema gegeben:

Die über der Linie stehenden Ziffern bezeichnen hier die Knotenpunkte und die unter denselben stehenden je vier Ziffern die durch jeden Knotenpunkt hindurchgehenden singulären Tangentialebenen. Jedem der 15 Knotenpunkte gehört ausser den vier singulären Tangentialebenen noch ein die Brennfläche einhüllender Kegel zweiten Grades an, welcher durch dieselbe Ziffer bezeichnet werden soll, wie der Knotenpunkt. Auf jedem

der 15 einhüllenden Kegel zweiten Grades liegen 9 Knotenpunkte, wo der im Mittelpunkte liegende mitgezählt ist; ferner durch jeden Knotenpunkt gehen 9 dieser Kegel. Die je neun in einem Kegel liegenden Knotenpunkte und die je neun durch einen Knotenpunkt gehenden Kegel werden gleichmäßig durch folgendes Schema angegeben:

|       | 1,  | 2,  | 3,   | 4,  | 5,  | 6,     | 7,  | 8,  | 9,     | 10, | 11, | 12, | 13,  | 14, | 15, |  |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|--|
|       | 1,  | 1,  | 1,   | 2,  | 1,  | 1,     | 2,  | 1,  | 1,     | 4,  | 2,  | 1,  | 1,   | 4,  | 7,  |  |
|       | 2,  | 2,  | $^2$ | 3,  | 3,  | $^{2}$ | 3,  | 3,  | $^{2}$ | 5,  | 3,  | 3,  | $^2$ | 5,  | 8,  |  |
|       | 3,  | 3,  | 3,   | 4,  | 4,  | 4,     | 4,  | 5,  | 6,     | 6,  | 4,  | 5,  | 6,   | 6,  | 9,  |  |
| (13.) | 5,  | 4,  | 4,   | 5,  | 5,  | 5,     | 7,  | 7,  | 7,     | 7,  | 7,  | 8,  | 9,   | 10, | 10, |  |
| ` /   | 6,  | 6,  | 5,   | 6,  | 6,  | 6,     | 8,  | 8,  | 8,     | 8,  | 11, | 11, | 11,  | 11, | 11, |  |
|       | 8,  | 7,  | 7,   | 7,  | 8,  | 9,     | 9,  | 9,  | 9,     | 9,  | 12, | 12, | 12,  | 12, | 12, |  |
|       | 9,  | 9,  | 8,   | 11, | 10, | 10,    | 10, | 10, | 10,    | 10, | 13, | 13, | 13,  | 13, | 13, |  |
|       | 12, | 11, | 11,  | 12, | 12, | 13,    | 11, | 12, | 14,    | 14, | 14, | 14, | 14,  | 14, | 14, |  |
|       | 13, | 13, | 12,  | 14, | 14, | 14,    | 15, | 15, | 15,    | 15, | 15, | 15, | 15,  | 15, | 15. |  |

Wenn eine über der Linie stehende Ziffer als die eines Kegels genommen wird, so geben die darunterstehenden Ziffern die neun auf demselben liegenden Knotenpunkte und umgekehrt, wenn die über der Linie stehende Ziffer als die eines Knotenpunktes genommen wird, so geben die darunterstehenden Ziffern die neun durch diesen Knotenpunkt hindurchgehenden Kegel.

Das durch die Gleichungen (6.) gegebene Strahlensystem dritter Klasse enthält in den singulären Punkten 11, 12, 13, 14, 15 die fünf gleich bezifferten Strahlenkegel, in den Punkten 1 bis 10 aber die ebenen Strahlenbüschel, deren Ebenen in derselben Reihenfolge durch dieselben Ziffern bezeichnet sind. Die fünf Strahlenkegel 11, 12, 13, 14, 15 liegen, wie das Schema zeigt, so, daß der Mittelpunkt eines jeden derselben auf den vier anderen Kegeln liegt; die Nothwendigkeit dieser Bedingung für jedes Strahlensystem dritter Klasse folgt auch daraus, daß, wenn irgend zwei der fünf Strahlenkegel nicht so lägen, daß sie ihre Mittelpunkte gegenseitig enthalten, eine durch diese beiden Mittelpunkte beliebig gelegte Ebene aus jedem von beiden zwei verschiedene, also im ganzen vier Strahlen des Systems ausschneiden würde, so daß dasselbe nicht von der dritten Klasse sein könnte.

Bei genauer Betrachtung des Schemas bei (13.) sieht man, daß es genau sechs Verbindungen von je fünfen der 15 einhüllenden Kegel giebt, welche die Bedingung erfüllen, daß der Mittelpunkt eines jeden auf den vier anderen liegt, nämlich die Verbindungen: (11, 12, 13, 14, 15), (4, 5, 6, 10, 14), (7, 8, 9, 10, 15), (2, 3, 4, 7, 11), (1, 3, 5, 8, 12) und (1, 2, 6, 9, 13). Man kann hieraus schließen, daß dieselbe Brennfläche sechs verschiedenen Strahlensystemen zweiter Ordnung und dritter Klasse angehören wird, deren Strahlenkegel diese sechs Verbindungen sind. In der That haben folgende sechs Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse dieselbe Brennfläche (9.):

I. 
$$\begin{cases} P = \delta yz + (a_{2}y - a_{1}z - bt)t, \\ Q = \delta_{1}zx + (az - a_{2}x - b_{1}t)t, \\ R = \delta_{2}xy + (a_{1}x - ay - b_{2}t)t, \end{cases}$$
III. und 
$$\begin{cases} P = s\left(\delta b(\varrho - \delta ab)(\varrho' - \delta ab)x + \delta_{1}b_{1}(\varrho' - \delta ab)(\varrho' - \delta_{1}a_{1}b_{1})y + \delta_{2}b_{2}(\varrho - \delta ab)(\varrho - \delta_{2}a_{2}b_{2})z\right), \\ Q = s_{1}\left(\delta_{1}b_{1}(\varrho - \delta_{1}a_{1}b_{1})(\varrho' - \delta_{1}a_{1}b_{1})y + \delta_{2}b_{2}(\varrho' - \delta_{1}a_{1}b_{1})\right), \\ (\varrho' - \delta_{2}a_{2}b_{2})z + \delta b(\varrho - \delta_{1}a_{1}b_{1})(\varrho - \delta ab)x\right), \\ R = s_{2}\left(\delta_{2}b_{2}(\varrho - \delta_{2}\bar{a}_{2}b_{2})(\varrho' - \delta_{2}a_{2}b_{2})z + \delta b(\varrho' - \delta_{2}a_{2}b_{2})\right), \\ (\varrho' - \delta ab)x + \delta_{1}b_{1}(\varrho - \delta_{2}a_{2}b_{2})(\varrho - \delta_{1}a_{1}b_{1})y\right), \\ wo \qquad s = (\varrho - \delta_{1}a_{1}b_{1})\frac{y}{bz} + (\varrho - \delta ab - \delta_{1}a_{1}b_{1})\frac{z}{b_{1}} + \delta bt, \\ s_{1} = (\varrho - \delta_{2}a_{2}b_{2})\frac{z}{b} + (\varrho - \delta_{1}a_{1}b_{1} - \delta_{2}a_{2}b_{2}\frac{x}{b_{2}} + \delta_{1}b_{1}t, \\ s_{2} = (\varrho - \delta ab)\frac{x}{b_{1}} + (\varrho - \delta_{2}ab)\frac{y}{b}, \delta_{2}b_{2}t, \end{cases}$$

und wo  $\varrho$  und  $\varrho'$  die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung (11.) sind.

IV. 
$$\begin{cases} P = \delta yz + (a_{2}y - a_{1}z - bt)t, \\ Q = \delta_{2}zx - z\left((\delta_{1}b_{1} - a_{2}a)\frac{y}{b} - (\delta_{2}b_{2} - aa_{1})\frac{z}{b} + at\right) \\ R = \delta_{1}xy + y\left((\delta_{1}b_{1} - a_{2}a)\frac{y}{b} - (\delta_{2}b_{2} - aa_{1})\frac{z}{b} + at\right) \end{cases}$$

$$V. \begin{cases} P = \delta_{2}yz + z\left((\delta_{2}b_{2} - aa_{1})\frac{z}{b_{1}} - (\delta_{1}b - a_{1}a_{2})\frac{x}{b_{1}} + a_{1}t\right) \\ Q = \delta_{1}zx + (az - a_{2}x - b_{1}t)t \\ R = \delta xy - x\left(\delta_{2}b_{2} - aa_{1})\frac{z}{b_{1}} - (\delta_{1}b - a_{1}a_{1})\frac{x}{b_{1}} + a_{1}t\right) \end{cases}$$

VI. 
$$\begin{cases} P = \delta_1 yz - y \left( (\delta b - a_1 a_2) \frac{x}{b_2} - (\delta_1 b_1 - a_2 a) \frac{y}{b_2} + a_2 t \right) \\ Q = \delta zx + x \left( (\delta b - a_1 a_2) \frac{x}{b_2} - (\delta_1 b_1 - a_2 a) \frac{y}{b_2} + a_2 t \right) \\ R = \delta_2 xy + (a_1 x - ay - b_2 t)t. \end{cases}$$

Die fünf übrigen Strahlensysteme lassen sich aus dem ersten nach derselben Methode durch collineare Verwandlungen ableiten, wie in dem entsprechenden Falle des vorhergehenden Paragraphen, auch läßt sich durch die Bildung und Entwickelung der Gleichung der Brennfläche eines jeden, ohne Schwierigkeit, wenngleich nicht ohne eine gewisse Weitläufigkeit verificiren, daß sie alle dieselbe Brennfläche haben.

Die einem jeden dieser sechs Strahlensysteme zugehörenden 10 ebenen Strahlenbüschel und fünf Strahlenkegel werden durch folgendes Schema gegeben:

wo die Strahlenkegel zweiten Grades zur Unterscheidung in Klammern eingeschlossen sind. Da ausser diesen sechs Strahlensystemen alle zweifach berührenden graden Linien der Brennfläche noch 10 Strahlensysteme 0ter Ordnung und erster Klasse bilden, welche in den 10 singulären Tangentialebenen liegen, so hat man folgenden Satz:

XXXIX. Jede Fläche vierten Grades mit 15 Knotenpunkten und zehn singulären Tangentialebenen ist Brennfläche von sechs verschiedenen Strahlensystemen zweiter Ordnung und dritter Klasse und von 10 verschiedenen Strahlensystemen 0ter Ordnung und erster Klasse.

Als einen derjenigen besonderen Fälle, in welchen einige der 15 singulären Punkte sich zu einem vereinigen, bemerke ich den Fall wo

$$\delta b_1 b_2 + a(ab + a_1 b_1 + a_2 b_2) = 0$$

ist, für welchen

$$\varrho = \delta_1 a_1 b_1 - \delta_2 a b,$$
  $\varrho' = \delta_2 a_2 b_2 - \delta_1 a b$ 

wird. In diesem Falle treten die drei singulären Punkte 1, 4, 15 zu einem einzigen zusammen, welcher für die Brennfläche ein uniplanarer Knotenpunkt wird, dessen oseulirender Kegel aus zwei sich deckenden Ebenen besteht. Die drei den Knotenpunkten 1, 4, 15 angehörenden einhüllenden Kegel zweiten Grades zerfallen jeder in zwei Ebenen, welche mit zweien der vorhandenen singulären Tangentialebenen identisch werden und sie geben so seehs durch den uniplanaren Knotenpunkt gehende singuläre Tangentialebenen; die übrigen 12 Knotenpunkte behalten jeder seine vier singulären Tangentialebenen und seinen einhüllenden Kegel zweiten Grades. Die einer solchen Brennfläche mit 13 Knotenpunkten, deren einer ein uniplanarer ist, angehörenden Strahlensysteme bleiben als sechs verschiedene Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse bestehen, mit dem Unterschiede jedoch, das ein jedes derselben nur vier Strahlenkegel zweiten Grades behält, da der fünste in zwei von dem uniplanaren Knotenpunkte ausgehende ebene Strahlenbüschel zerfällt.

Ein anderer merkwürdiger specieller Fall der Strahlensysteme dritter Klasse, welchen man aus den aufgestellten allgemeinen Gleichungen derselben nicht unmittelbar, sondern erst nach einer collinearen Verwandlung erhält, ist der, wo viermal drei Knotenpunke sich zu vier uniplanaren Knotenpunkten vereinigen, und drei als gewöhnliche Knotenpunkte bestehen bleiben. Die allgemeinste Gleichung der Flächen vierten Grades mit vier uniplanaren und drei gewöhnlichen Knotenpunkten ist

$$(yz + zx + xy + xt + yt + zt)^2 - 4xyzt = 0.$$

die vier uniplanaren Knotenpunkte sind:

4., x = 0, y = 0, z = 0,

und die drei gewöhnlichen Knotenpunkte:

5., 
$$x = +t$$
,  $y = -t$ ,  $z = -t$ ,  
6.,  $x = -t$ ,  $y = +t$ ,  $z = -t$ ,  
7.,  $x = -t$ ,  $y = -t$ ,  $z = +t$ .

Die zehn singulären Tangentialebenen der Fläche sind,

1., 
$$x = 0$$
, 5.,  $y + z = 0$ , 8.,  $x + t = 0$ , 2.,  $y = 0$ , 6.,  $z + x = 0$ , 9.,  $y + t = 0$ , 3.,  $z = 0$ , 7.,  $x + y = 0$ , 10.,  $z + t = 0$ . 4.,  $t = 0$ ,

Für einen jeden der vier uniplanaren Knotenpunkte besteht der von ihm ausgehende einhüllende Kegel aus sechs von den zehn singulären Tangentialebenen, für jeden der drei gewöhnlichen Knotenpunkte aus vier singulären Tangentialebenen und einem Kegel zweiten Grades.

Die sechs verschiedenen Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse, welche diese Fläche zur gemeinsamen Brennfläche haben sind bestimmt durch die Gleichungen:

$$\begin{aligned} &\text{I.,} & z(y+t)\xi+t(z+x)\eta-y(x+t)\xi=0,\\ &\text{II.,} & y(z+t)\xi-z(x+t)\eta+t(x+y)\xi=0,\\ &\text{III.,} & -z(y+t)\xi+x(z+t)\eta+t(x+y)\xi=0,\\ &\text{IV.,} & t(y+z)\xi+z(x+t)\eta-x(y+t)\xi=0,\\ &\text{V.,} & t(y+z)\xi-x(z+t)\eta+y(x+t)\xi=0,\\ &\text{VI.,} & -y(z+t)\xi+t(z+x)\eta+x(y+t)\xi=0, \end{aligned}$$

und durch die ersten abgeleiteten derselben. Von jedem der vier singulären Punkte 1., 2., 3., 4 gehen in einem jeden dieser sechs Strahlensysteme zwei ebene Strahlenbüschel aus, von zweien der singulären Punkte 5, 6, 7 aber nur je ein ebenes Strahlenbüschel und von dem dritten ein Strahlenkegel zweiten Grades. Betrachtet man diese Strahlensysteme als Gränzfälle der allgemeinen Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse, welche zehn singuläre Punkte mit ebenen Strahlenbüscheln und fünf mit Strahlenkegeln zweiten Grades haben, so sind es diejenigen Fälle, in denen vier der Strahlenkegel zweiten Grades in je zwei ebene Strahlenbüschel zerfallen, welche mit je zweien ebenen Strahlenbüschel der beiden Punkte, die sich mit diesem zu einem Punkte vereinigen, zusammenfallen, während von den drei übrig bleibenden singulären Punkte

einer seinen Strahlenkegel zweiten Grädes und die beiden anderen ihre ebenen Strahlenbüschel behalten.

## §. 9.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und vierter Klasse, ohne Brenneurven.

Die Strahlensysteme der vierten Klasse, für welche der Grad n der drei Funktionen P, Q, R gleich 3 ist, haben nach dem Satze XXIV. einen Doppelstrahl. Die beiden in diesem Doppelstrahl liegenden singulären Punkte des Systems haben nach Satz XXXIV. Strahlenkegel dritten Grades, für welche der Doppelstrahl eine Doppelkante ist, und außer diesen beiden sind keine anderen Strahlenkegel dritten Grades vorhanden, es ist also  $m_3 = 2$ . Setzt man nun in den beiden Gleichungen der Sätze XXIX. und XXX. n = 3 so erhält man:

$$108 = m_1 + 8m_2 + 27m_3$$
,  $30 = 2m_2 + 9m_3$ ,

also:

$$m_1 = 6, \qquad m_2 = 6, \qquad m_3 = 2,$$

man hat demnach folgenden Satz:

XL. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und vierter Klasse haben einen Doppelstrahl und 14 singuläre Punkte und zwar 6 mit ebenen Strahlenbüscheln, 6 mit Strahlenkegeln zweiten Grades und 2 mit Strahlenkegeln dritten Grades; ihre Brennflächen sind Flächen vierten Grades mit 14 Knotenpunkten und 6 singulären Tangentialebenen.

Die analytische Darstellung dieser Strahlensysteme beruht auf der Bestimmung der drei Funktionen P, Q, R in der Gleichung

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0, \tag{1.}$$

denn diese Gleichung, mit ihren abgeleiteten, bestimmt das Strahlensystem vollständig. Wählt man den einen Doppelstrahl als z Axe, so Math. Kl. 1866.

müssen nach Satz XXII. die drei Funktionen dritten Grades P, Q, R, für x = 0, y = 0, gleich Null werden, dieselben haben also die Formen:

(2,) 
$$P = x\phi + y\phi_1 + xyp,$$

$$Q = x\phi' + y\phi'_1 + xyp',$$

$$R = x\phi'' + y\phi''_1 + xyp'',$$

wo  $\phi$ ,  $\phi'$   $\phi''$  Funktionen zweiten Grades sind, welche y nicht enthalten, also homogene Funktionen zweiten Grades von x, z, t, und  $\phi$ ,  $\phi'_1$ ,  $\phi''_1$  homogene Funktionen zweiten Grades von y, z, t, aber p, p', p'' lineare Funktionen von x, y, z, t. Führt man nun die Bedingung ein, daß die dritte abgeleitete Gleichung identisch verschwinden muß, oder was dasselbe ist, daß Px + Qy + Rz in Beziehung auf x, y, z nur vom dritten Grade sein muß, so erhält man

$$\phi_{1} = A_{1}y^{2} + B_{1}yz + C_{1}z^{2} + D_{1}yt + E_{1}zt + F_{1}t^{2},$$

$$\phi'_{1} = + B'_{1}yz + C_{1}z^{2} + D'_{1}yt + E'_{1}zt + F'_{1}t^{2},$$

$$\phi''_{1} = - B'_{1}y^{2} - C'_{1}yz + D'_{1}yt + E'_{1}zt + F'_{1}t^{2},$$

$$\phi = + Bxz + Cz^{2} + Dxt + Ezt + Ft^{2},$$

$$\phi' = A'x^{2} + B'xz + Cz^{2} + D'xt + E'zt + F't^{2},$$

$$\phi'' = - Bx^{2} - Cxz + D'xt + E'zt + F't^{2},$$

$$p = - A'x + Hy + Iz + Kt,$$

$$p' = - Hx - A_{1}y + Iz + K't,$$

$$p'' = - (B' + I)x - (B_{1} + I)y - (C' + C_{1})z + K't.$$

Es sind nun die in diesen Ausdrücken vorkommenden Coefficienten weiter so zu bestimmen, daß die erste Gleichung des Strahlensystems und die beiden abgeleiteten Gleichungen mit einander harmoniren, so daß eine dieser drei Gleichungen eine Folge der beiden anderen sei. Nach der oben gegebenen Regel erhält man die abgeleiteten Gleichungen, wenn man in der ursprünglichen Gleichung  $x+\xi\xi, y+\xi n, z+\xi\zeta$  statt x, y, z setzt, diese Gleichung muß alsdann für jeden beliebigen Werth des  $\xi$  Statt haben. Es ist nun in dem gegenwärtigen Falle vortheilhaft die beiden abgeleiteten Gleichungen dadurch zu bestimmen, daß man dem  $\xi$  zwei bestimmte Werthe giebt, und zwar einerseits den Werth  $\xi=-\frac{x}{\xi}$ ,

andererseits der Werth  $\varrho = -\frac{y}{r}$ ; die so erhaltenen beiden Gleichungen sind alsdann mit den nach der gewöhnlichen Methode der Entwickelung nach Potenzen von  $\varrho$  gefundenen vollständig äquivalent.

Für den Werth 
$$\varrho = -\frac{x}{\xi}$$
 wird 
$$x + \varrho \xi = 0, \quad y + \varrho \eta = -\frac{\omega}{\xi}, \quad z + \varrho \zeta = +\frac{\upsilon}{\xi},$$

wo zur Abkürzung  $y\zeta - z\zeta = u$ ,  $z\xi - x\zeta = v$ ,  $x\eta - y\xi = \omega$  gesetzt ist. Die Gleichung  $P\xi + Q\eta + R\zeta = 0$  giebt nun, weil  $y + \varrho\eta$  sich hinweghebt, vermöge der Gleichung  $u\xi + v\eta + \omega\zeta = 0$ :

$$\begin{split} C_{_{1}} v^{_{2}} + A_{_{1}} \omega^{_{2}} - B_{_{1}} v \omega - C_{_{1}} u v + B_{_{1}} u \omega - (D_{_{1}} \xi + D_{_{1}} \eta + D_{_{1}} \zeta) \omega t \\ + (E_{_{1}} \xi + E_{_{1}} \eta + E_{_{1}} \zeta) v t + (F_{_{1}} \xi + F_{_{1}} \eta + F_{_{1}} \zeta) \xi t^{^{2}} = 0. \end{split} \tag{4.}$$

Für den anderen Werth  $\varrho = -\frac{y}{n}$  erhält man in derselben Weise

$$C'u^{2} + A'\omega^{2} + B\upsilon\omega - Cu\upsilon - B'u\omega + (D\xi + D'\eta + D''\zeta)\omega t - (E\xi + E'\eta + E'\zeta)ut + (F\xi + F\eta + F''\zeta)\eta t^{2} = 0.$$
 (5.)

Diese beiden Gleichungen, welche die Stelle der beiden abgeleiteten Gleichungen vertreten, müssen nun unter Hinzuziehung der ursprünglichen Gleichung (1.) identisch werden. Da beide in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ vom zweiten Grade sind, und auch in Beziehung auf die nur in u, υ, ω enthaltenen Größen x, y, z ebenfalls vom zweiten Grade, da ferner die ursprüngliche Gleichung in Beziehung auf x, y, z vom dritten Grade ist, so kann eine Verbindung einer dieser beiden Gleichungen mit der ursprünglichen nur eine Gleichung geben, welche in Beziehung auf x, y, z von einem höheren als dem zweiten Grade ist, welche also mit der anderen Gleichung nicht identisch sein kann. Hieraus folgt, daß die beiden Gleichungen (4. und 5.) für sich identisch sein müssen. Weil die sechs Größen  $u, v, \omega, \xi, \eta, \zeta$  nur durch die eine Gleichung  $\xi u + \eta v$  $+\zeta\omega=0$  unter einander verbunden, und sonst ganz unabhängig sind, so muss die Identität beider Gleichungen Glied für Glied Statt haben, wenn in der letzteren statt des Gliedes —  $E\xi ut$  die beiden Glieder  $+ E_{\eta \upsilon t} + E_{\zeta \omega t}$  gesetzt werden. Die Vergleichung der einzelnen Glieder giebt zunächst:

Kummer über die algebraischen Strahlensysteme,

(6.) 
$$C_{i} = 0, \quad E_{i} = 0, \quad E'_{i} = 0, \quad F_{i} = 0, \quad F'_{i} = 0,$$
 $C' = 0, \quad E' = 0, \quad E'' = 0, \quad F' = 0, \quad F' = 0,$ 

beide Gleichungen haben daher die Form

(7.) 
$$\omega(\alpha u + \alpha_1 v + \alpha_2 \omega + \beta \xi t + \beta_1 \eta t + \beta_2 \xi t) + (\delta_2 v \eta - \delta_1 \omega \xi)t - \gamma u v + \varepsilon \eta \xi t^2 = 0.$$

Man hat demnach:

84

$$(8.) \begin{array}{c} A_{i} = \kappa \alpha_{2}, \ B_{i} = -\kappa \alpha_{i}, \ B'_{i} = \kappa \alpha, \ C'_{i} = \kappa \gamma, \ F_{i} = \kappa \epsilon, \\ D_{i} = -\kappa \beta, \ D'_{i} = -\kappa \beta_{i}, \ D''_{i} = -\kappa (\beta_{2} + \delta_{i}), \ E'_{i} = \kappa \delta_{i}, \\ A' = \lambda \alpha_{2}, \ B = \lambda \alpha_{i}, \ B' = -\lambda \alpha, \ C = \lambda \gamma, \ F = \lambda \epsilon, \\ D = \lambda \beta, \ D' = \lambda \beta_{i}, \ D'' = \lambda (\beta_{2} - \delta_{i} - \delta_{2}), \ E = \lambda \delta_{2}, \end{array}$$

wo κ und λ zwei beliebige Größen sind. Setzt man ausserdem noch

$$H = a_2$$
,  $I = -a_1$ ,  $I = +a$ ,  $K = -b$ ,  $K' = -b_1$ ,  $K' = -b_2$ ,

so erhält man nach Einsetzung aller dieser Werthe folgende Ausdrücke der drei Funktionen P, Q, R:

$$P = xyr + (ky^{2} - \lambda x^{2})s + (\gamma z^{2} + \delta_{z} zt + \varepsilon t^{2})\lambda x,$$

$$(9.) \ Q = xyr_{1} + (ky^{2} - \lambda x^{2})s_{1} + (\gamma z^{2} + \delta_{z} zt + \varepsilon t^{2})ky,$$

$$R = xyr_{2} + (ky^{2} - \lambda x^{2})s_{2} + \lambda x^{2}(\gamma z - (\delta_{z} + \delta_{1})t) - ky^{2}(\gamma z - \delta_{1}t),$$

$$r = a_{z}y - a_{1}z - bt,$$

$$r_{1} = az - a_{z}x - b_{1}t,$$

$$s_{1} = az - a_{z}x - \beta_{1}t,$$

Nachdem so das allgemeinste Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse gefunden ist, kommt es wieder darauf an das einfachste Strahlensystem derselben Art zu finden, welches noch als das allgemeinste gelten kann, insofern alle anderen nur collineare Transformationen dieses einfachsten sind. Zu diesem Zwecke setze ich  $\alpha=0$ ,  $\alpha_1=0$ ,  $\alpha_2=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ ,  $\beta=0$ , so wird

 $s_s = \alpha_1 x - \alpha y - \beta_s t$ 

(10.) 
$$P = xyr + \lambda \delta_z xzt,$$

$$Q = xyr_1 + \kappa \delta_z yzt,$$

$$R = xyr_2 + \lambda \delta x^2 t + \kappa \delta_1 y^2 t,$$

 $r_o = a_1 x - ay - b_o t$ 

und die Gleichung (7.) giebt als zweite Gleichung des Strahlensystems:

$$\delta_{\alpha} \, \upsilon \eta - \delta_{\alpha} \, \omega \, \zeta = 0, \tag{11.}$$

oder entwickelt:

$$\delta x \eta \zeta + \delta_1 y \zeta \xi + \delta_2 z \xi \eta = 0. \tag{12.}$$

Die Brennfläche dieses Systems wird demnach:

$$\begin{vmatrix}
0, & \delta_z z, \delta_1 y, & P \\
\delta_z z, & 0, & \delta x, & Q \\
\delta_1 y, & \delta x, & 0, & R \\
P, & Q, & R, & 0
\end{vmatrix} = 0,$$
(13.)

sie enthält in dieser Form noch den überflüssigen Faktor  $x^2y^2$ , welcher sich bei der Entwickelung dieser Determinante heraushebt. Die Gleichung der Brennfläche wird demnach

$$(\delta xr + \delta_1 yr_1 - \delta_2 zr_2)^2 - 4\delta \delta_1 (yr + \lambda \delta_2 zt)(xr_1 + n\delta_2 zt) = 0, \ (14.)$$

oder

$$\begin{array}{l} \delta^z \, x^z \, r^z \, + \, \delta_1^z \, y^z \, r_1^z \, - \, \delta_2^z \, z^z \, r_2^z \, - \, 2 \, \delta_1 \, \delta_2 \, y \, z \, r_1 \, r_2 \, - \, 2 \, \delta_2 \, \delta z \, x \, r_2 \, r \, - \, 2 \, \delta \delta_1 \, x \, y \, r \, r_1 \\ - \, 4 \, \delta \, \delta_1 \, \delta_2 \, \left( k \, y \, r \, + \, \lambda \, x \, r_1 \right) z \, t \, - \, 4 \, \delta \, \delta_1 \, \, \delta_2^z \, k \, \lambda \, z^z \, t^z \, = \, 0. \end{array} \tag{15.}$$

Diese Gleichung stellt in der That eine Fläche vierten Grades mit 14 Knotenpunkten und 6 singulären Tangentialebenen dar, und zwar die allgemeinste Fläche dieser Art, insofern alle anderen nur collineare Verwandlungen von dieser sind. In demselben Sinne ist also auch das einfache durch die Gleichungen (10.) gegebene Strahlensystem das allgemeinste Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse.

Die sechs singulären Tangentialebenen dieser Fläche sind

$$1, \qquad z = 0,$$

2, 
$$p = \delta a_z \varrho x + \delta_1 a_z y - (\delta a \varrho + \delta_1 a_z) z = 0,$$

$$p' = \delta a_z \varrho' x + \delta_1 a_z y - (\delta a \varrho' + \delta_1 a_1) z = 0, \tag{16.}$$

$$4, \qquad t = 0,$$

5, 
$$q' = a_2 g' x - a_2 y + (b + b_1 g') t = 0$$
,

6, 
$$q = a_2 \varrho x - a_2 y + (b + b_1 \varrho) t = 0$$
,

wo  $\varrho$  und  $\varrho'$  die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung sind:

$$\delta(ab_1 - \delta_2 a_2 k) \varrho^2 + (\delta ab + \delta_1 a_1 b_1 - \delta_2 a_2 b_2) \varrho + \delta_1 (a_1 b - \delta_2 a_2 \lambda) = 0. \quad (17.)$$

Vermittelst dieser Ausdrücke der sechs singulären Tangentialebenen kann man die Gleichung der Fläche auch in folgende Form setzen

(18.) 
$$V_{pq'} + V_{p'q} + V_{mzt} = 0$$
wo 
$$m = \delta(ab_1 - \delta_2 a_2 k) (\varrho - \varrho')^2.$$

Die 14 Knotenpunkte der Fläche sind:

Die ersten acht Knotenpunkte sind solche durch deren jeden drei singuläre Tangentialebenen gehen; ausserdem geht von jedem dieser acht Punkte ein einhüllender Kegel dritten Grades mit einer Doppelkante aus. Durch einen jeden der übrigen sechs Knotenpunkte gehen nur zwei singuläre Tangentialebenen und von jedem derselben gehen ausserdem zwei einhüllende Kegel zweiten Grades aus.

Die acht einhüllenden Kegel dritten Grades, welche von den acht ersten Knotenpunkten ausgehen, liegen paarweise so, daß die Doppelkanten je zweier zusammenfallen, es sind dieß die von den Punkten 1 und 5, 2 und 6, 3 und 7, 4 und 8 ausgehenden Kegel dritten Grades. Das oben aufgestellte Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse hat die von den beiden Punkten 1 und 5 ausgehenden Kegel dritten Grades zu Strahlenkegeln und die gemeinsame Doppelkante derselben als den Doppelstrahl; ausserdem hat es von jedem der sechs Paare von Kegeln zweiten Grades, die von den sechs Knotenpunkten 9, 10, 11, 12, 13, 14 ausgehen einen Kegel als Strahlenkegel zweiten Grades; endlich hat es

noch von den sechs Knotenpunkten 2, 3, 4, 6, 7, 8 ausgehend sechs ebene Strahlenbüschel, welche beziehungsweise in den singulären Tangentialebenen z, q, q', t, p', p liegen. Da ein jedes Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse zwei Strahlenkegel dritten Grades mit einer gemeinsamen Doppelkante als Doppelstrahl haben muß, und da die Brennfläche nur vier solche Paare von einhüllenden Kegeln dritten Grades mit gemeinsamer Doppelkante hat, so folgt, dass auf einer und derselben Brennfläche nicht mehr als vier solche Strahlensysteme liegen können. Dass in der That eine jede solche Fläche vierten Grades die gemeinsame Brennfläche von vier solchen Strahlensystemen ist, folgt einfach aus der Vertauschbarkeit der sechs singulären Tangentialebenen, bei welcher die Fläche dieselbe bleibt, aber die Knotenpunkte derselben in andere übergehen. Vertauscht man q' mit p und q mit p' so gehen die Knotenpunkte 1 und 5 in 2 und 6 über und man erhält ein zweites Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse, welches die Verbindungslinie der Knotenpunkte 2 und 6 zum Doppelstrahle hat; ebenso erhält man das dritte Strahlensystem dieser Art mit dem durch die Knotenpunkte 3 und 7 gehenden Doppelstrahle durch Vertauschung von p' und q und das vierte, dessen Doppelstrahl durch die Knotenpunkte 4 und 8 geht, durch Vertauschung von p und q'. Also

XLI. Jede Fläche vierten Grades mit 14 Knotenpunkten und 6 singulären Tangentialebenen ist Brennfläche von vier verschiedenen Strahlensystemen zweiter Ordnung und vierter Klasse.

Das vollständige System aller eine solche Fläche vierten Grades zweimal berührenden graden Linien besteht ausser den genannten vier Strahlensystemen zweiter Ordnung und vierter Klasse noch aus einem irreductibeln Strahlensysteme vierter Ordnung und sechster Klasse und aus den sechs Strahlensystemen 0 ter Ordnung und erster Klasse, welche von allen in den sechs singulären Tangentialebenen liegenden graden Linien gebildet werden. Die analytische Darstellung der drei anderen auf derselben Brennfläche (15.) liegenden Strahlensysteme zweiter Ordnung und vierter Klasse übergehe ich, weil die Ausdrücke zu complicirt sind.

§. 10.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und fünfter Klasse, ohne Brenncurven.

Für die Strahlensysteme fünfter Klasse ist der Grad der drei Funktionen  $P,\ Q,\ R,\ n=4$ . Dieselben haben nach dem Satze XXIV. drei Doppelstrahlen, welche nach Satz XXXIII. durch einen und denselben Punkt gehen. Der singuläre Punkt des Strahlensystems, in welchem die drei Doppelstrahlen sich schneiden, hat nach dem Satze XXXIV. einen Strahlenkegel vierten Grades, für welchen die drei Doppelstrahlen Doppelkanten sind, und die drei singulären Punkte, welche in den drei Doppelstrahlen liegen, haben jeder einen Strahlenkegel dritten Grades mit dem singulären Strahl als Doppelkante; es ist also hier  $m_4=1,\ m_3=3$ . Setzt man nun in den beiden Gleichungen der Sätze XXIX. und XXX.  $m_4=1,\ m_3=3,\ n=4,$  so geben dieselben:

$$51 = m_1 + sm_2$$
,  $12 = 2m_2$ ,

also  $m_1 = 3$ ,  $m_2 = 6$ ,  $m_3 = 3$ ,  $m_4 = 1$ , man hat demnach folgenden Satz:

XLII. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und fünfter Klasse haben drei durch einen und denselben Punkt gehende Doppelstrahlen und 13 singuläre Punkte, und zwar drei mit ebenen Strahlenbüscheln, sechs mit Strahlenkegeln zweiten Grades, drei mit Strahlenkegeln dritten Grades und einen mit einem Strahlenkegel vierten Grades; ihre Brennflächen sind Flächen vierten Grades mit 13 Knotenpunkten und drei singulären Tangentialebenen.

Die analytische Darstellung dieser Strahlensysteme wird nach einer ähnlichen Methode gefunden, wie die der Strahlensysteme vierter Klasse. Wählt man die drei durch einen Punkt gehenden Doppelstrahlen als drei Coordinatenaxen und die durch je zwei derselben gehenden Ebenen als die Coordinatenebenen der  $x,\,y,\,z,\,$  und beachtet, daß die drei Doppelstrahlen drei gemeinsame grade Linien der drei Flächen  $P=0,\,Q=0,\,R=0\,$  sein müssen, so erhält man für diese drei Funktionen vierten Grades folgende Formen:

$$P = yz\phi + zx\phi_1 + xy\phi_2 + xyzp$$

$$Q = yz\phi' + zx\phi_1' + xy\phi_2' + xyzp'$$

$$R = yz\phi'' + zx\phi_1'' + xy\phi_2'' + xyzp''$$
(1.)

wo  $\phi$ ,  $\phi'$ ,  $\phi''$  homogene Funktionen zweiten Grades von y, z, t sind  $\phi'_1$ ,  $\phi'_1$ ,  $\phi''_1$  homogene Funktionen zweiten Grades von z, x, t und  $\phi_z$ ,  $\phi'_z$ ,  $\phi''_z$  homogene Funktionen zweiten Grades x, y, t, aber p, p', p' lineare Funktionen von x, y, z, t. Führt man nun die nothwendige Bedingung ein, dafs Px + Qy + Rz in Beziehung auf x, y, z nur vom vierten Grade sein muß, so erhält man für die neun Funktionen zweiten Grades  $\phi$ ,  $\phi'$  u. s. w. folgende Formen:

$$\begin{split} \phi &= \quad Ay^2 + Byz + Cz^2 + Dyt + Ezt + Ft^2, \\ \phi' &= \quad B'yz + C'z^2 + D'yt + E'zt + F't^2, \\ \phi'' &= -B'y^2 + C'yz \qquad + D''yt + E''zt + F''t^2, \\ \phi_1 &= -B_1''z^2 + C''zx \qquad + D_1zt + E_1xt + F_1t^2, \\ \phi_1' &= \quad A_1'z^2 + B_1'zx + C_1''x^2 + D_1'zt + E_1'xt + F_1't^2, \\ \phi_1' &= \quad + B_1''zx + C_1''x^2 + D_1''zt + E_1''xt + F_1''t^2, \\ \phi_2 &= \quad + B_2xy + C_2y^2 + D_2xt + E_2yt + F_2t^2, \\ \phi_2' &= -B_2x^2 - C_2xy \qquad + D_2'xt + E_2'yt + F_2't^2, \\ \phi_2'' &= \quad A_2''x^2 + B_2''xy + C_2'y^2 + D_2''xt + E_2''yt + F_2''t^2. \end{split}$$

Setzt man nun in der ersten Gleichung des Strahlensystems:

$$P_{\zeta}^{z} + Q_{\eta} + R\zeta = 0 \tag{3.}$$

 $x+\xi\xi$  statt  $x,\ y+\xi\eta$  statt  $y,\ z+\xi\zeta$  statt z und giebt der beliebigen Größe  $\xi$  nach einander die drei Werthe  $\xi=-\frac{x}{\xi},\ \xi=-\frac{y}{\eta},\ \xi=-\frac{z}{\zeta},$  so erhält man, nach Aufhebung der überflüssigen Faktoren folgende drei Gleichungen, welche in Beziehung auf  $\xi,\ \eta,\ \zeta$  und auch in Beziehung auf  $x,\ y,\ z$  nur vom zweiten Grade sind:

$$Cv^{2} + Aw^{2} - Bv\omega + B'\omega u - C'uv + (Ev - D\omega + Ft\xi)\xi t + (E'v - D'\omega + F't\xi)\eta t + (E'v - D'\omega + F''t\xi)\zeta t = 0,$$

$$(4.)$$

$$C'_{1}\omega^{2} + A'_{1}u^{2} - B'_{1}\omega u + B''_{1}uv - C''_{1}v\omega + (E'_{1}\omega - D'_{1}u + F'_{1}t\eta)\eta t + (E'_{1}\omega - D''_{1}u + F''_{1}t\eta)\zeta t + (E_{1}\omega - D_{1}u + F_{1}t\zeta)\xi t = 0,$$

$$Math. \ Kl. \ 1866.$$
(5.)

$$C'_{2}u^{2} + A''_{2}v^{2} - B''_{2}uv + B_{2}v\omega - C_{2}\omega u + (E''_{2}u - D''_{2}v + F'_{2}t\zeta)\zeta t + (G_{2}u - D_{2}v + F_{2}t\zeta)\zeta t + (E_{2}u - D_{2}v + F_{2}t\zeta)\zeta t + (E_{2}u - D'_{2}v + F'_{2}t\zeta)\eta t = 0.$$

Diese drei Gleichungen, welche die Stelle der drei abgeleiteten Gleichungen vertreten, müssen nun unter einander identisch sein, und wenn man vermöge der Gleichung  $u\xi + v\eta + \omega \zeta = 0$ , statt  $\omega \zeta$  setzt  $- u\xi - v\eta$ , so müssen sie Glied für Glied identisch sein. Vergleicht man zunächst die Glieder welche nicht in allen drei Gleichungen vorkommen, so erhält man:

$$C = 0, \quad A = 0, \quad E = 0, \quad D = 0, \quad E' = 0, \quad D' = 0,$$

$$C'_{1} = 0, \quad A'_{1} = 0, \quad E'_{1} = 0, \quad D'_{1} = 0, \quad E_{1} = 0, \quad D''_{1} = 0,$$

$$C''_{2} = 0, \quad A''_{2} = 0, \quad E''_{2} = 0, \quad D''_{2} = 0, \quad E_{2} = 0, \quad D_{2} = 0,$$

$$F = 0, \quad F' = 0, \quad F' = 0,$$

$$F_{1} = 0, \quad F'_{1} = 0, \quad F_{1} = 0,$$

$$F_{2} = 0, \quad F_{2} = 0, \quad F'_{2} = 0,$$

so dass diese Gleichungen die Form:

(8.) 
$$\alpha v \omega + \beta \omega u + \gamma u v + \delta_1 u \xi t - \delta v \eta t = 0$$

erhalten. Damit nun alle drei dieser einen Form identisch seien hat man ferner die Gleichungen:

wo  $\varkappa$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$  beliebige Größen sind und  $\delta_z = -\delta - \delta_i$  gesetzt ist, also  $\delta + \delta_i + \delta_2 = 0$ . Werden diese gefundenen Werthe der Coefficienten in die neun mit  $\phi$  bezeichneten Fnnktionen zweiten Grades eingesetzt, so ergeben sich für P, Q und R folgende Ausdrücke:

$$P = \alpha(-\kappa y^{2} z^{2} + \lambda z^{2} x^{2} + \mu x^{2} y^{2}) - \beta \mu y^{3} x - \gamma \lambda z^{3} x + \lambda \delta_{2} z^{2} x t + \mu \delta_{1} x y^{2} t + x y z p,$$

$$(10.) Q = \beta (\kappa y^{2} z^{2} - \lambda z^{2} x^{2} + \mu x^{3} y^{2}) - \gamma \kappa z^{3} y - \alpha \mu x^{3} y + \mu \delta x^{2} y t + \kappa \delta_{2} y z^{2} t + x y z p',$$

$$R = \gamma (\kappa y^{2} z^{2} + \lambda z^{3} x^{2} - \mu x^{2} y^{2}) - \alpha \lambda x^{3} z - \beta \kappa y^{3} z + \kappa \delta_{1} y^{2} z t + \lambda \delta z x^{2} t + x y z p',$$

wo die drei linearen Ausdrücke p, p', p'' vermöge der Bedingung daßs Px + Qy + Rz in Beziehung auf x, y, z nur vom vierten Grade sein muß folgendermaaßen bestimmt werden

$$p = (\gamma \mu + a_2)y - a_1 z - b t, p' = (ax + a)z - a_2 x - b_1 t, p'' = (\beta \lambda + a_1)x - ay - b_2 t.$$
(11.)

Da es nun wieder nur darauf ankommt ein Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse zu finden, aus welchem alle Strahlensysteme dieser Art durch collineare Verwandlungen erzeugt werden können, so kann man in dem hier gegebenen, ohne die Allgemeinheit aufzuopfern  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 0$ ,  $\gamma = 0$  setzen; man erhält so das einfachere Strahlensystem:

$$P_{\zeta}^{\varkappa} + Q_{\eta} + R\zeta = 0.$$

$$P = xyzr + \lambda \delta_{z}z^{z}xt + \mu \delta_{1}xy^{z}t,$$

$$Q = xyzr_{1} + \mu \delta x^{z}yt + \kappa \delta_{2}yz^{z}t,$$

$$R = xyzr_{2} + \kappa \delta_{1}y^{z}zt + \lambda \delta zx^{z}t,$$
(12.)

wo  $r,\ r_1,\ r_2$  dieselben linearen Ausdrücke sind wie im vorigen Paragraphen, nämlich

$$r = a_2 y - a_1 z - bt$$
,  $r_1 = az - a_2 x - b_1 t$ ,  $r_2 = a_1 x - ay - b_2 t$ .

Als zweite Gleichung dieses Strahlensystems erhält man aus der Gleichung (8.)

$$\delta_{i} u \xi - \delta v \eta = 0, \tag{13.}$$

oder

$$\delta x \eta \zeta + \delta_1 y \zeta \xi + \delta_2 z \xi \eta = 0. \tag{14.}$$

Die Brennfläche dieses Systems ist demnach:

$$\begin{vmatrix}
0, & \delta_{2}z, & \delta_{1}y, & P \\
\delta_{2}z, & 0, & \delta x, & Q \\
\delta_{1}y, & \delta x, & 0, & R \\
P, & Q, & R, & 0
\end{vmatrix} = 0.$$
(15.)

Dieselbe enthält in dieser Form noch den überflüssigen Faktor  $x^2y^2z^2$ , welcher sich bei der vollständigen Entwickelung dieser Determinante hinweghebt, wodurch die Gleichung der Brennfläche folgende Form erhält:

$$\delta x^{2} r^{2} + \delta_{1} y^{2} r_{1}^{2} + \delta_{2} z^{2} r_{2}^{2} - 2 \delta_{1} \delta_{2} y z r_{1} r_{2} - 2 \delta_{2} \delta z x r_{2} r - 2 \delta \delta_{1} x y r r_{1} - 4 \delta \delta_{1} \delta_{2} (x y z r + \lambda z x r_{1} + \mu x y r_{2}) t - 4 \delta \delta_{1} \delta_{2} (\delta \lambda \mu x^{2} + \delta_{1} \mu x y^{2} + \delta_{2} \kappa \lambda z^{2}) t^{2} = 0.$$

Diese Gleichung stellt in der That eine Fläche vierten Grades mit dreizehn Knotenpunkten und mit drei singulären Tangentialebenen dar, und zwar in sofern die allgemeinste dieser Art, als alle übrigen nur collineare Verwandlungen von dieser sind.

Die drei singulären Tangentialebenen sind:

(17.) 
$$t = 0,$$

$$p = \delta a_2 \varrho x + \delta_1 a_2 y - (\delta a \varrho + \delta_1 a_1) z = 0$$

$$q = \delta a_2 \varrho' x + \delta_1 a_2 y - (\delta a \varrho' + \delta_1 a_1) z = 0.$$

wo e und e' die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung sind:

$$\begin{split} \delta(ab_1 - \delta_2 \, a_2 \, \kappa - \frac{\delta \, a^2 \, \mu}{a_2}) \varrho^2 + (\delta ab + \delta_1 \, a_1 \, b_1 - \delta_2 \, a_2 \, b_2 - \frac{2 \, \mu \, \delta \, \delta_1 \, a \, a_1}{a_2}) \varrho + \\ + \, \delta_1 \, (a_1 \, b - \delta_2 \, a_2 \, \lambda - \frac{\delta_1 \, a_1^2 \, \mu}{a_2}) = 0. \end{split}$$

Die 13 Knotenpunkte sind: Erstens folgende drei

1., 
$$x = 0$$
,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  
2.,  $t = 0$ ,  $y = \varrho x$ ,  $z = \frac{-\delta_2 a_2 \varrho x}{\delta a \varrho + \delta_1 a_1}$ ,  
3.,  $t = 0$ ,  $y = \varrho' x$ ,  $z = \frac{-\delta_2 a_2 \varrho' x}{\delta a \varrho' + \delta_1 a_1}$ ,

durch welche je zwei singuläre Tangentialebenen gehen und für welche der einhüllende Kegel sechsten Grades aus einem Kegel vierten Grades mit drei Doppelkanten und aus zwei Ebenen besteht. Zweitens der Knotenpunkt

4., 
$$t=0, \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c},$$

durch welchen alle drei singulären Tangentialebenen gehen und welchem ausserdem ein einhüllender Kegel dritten Grades ohne Doppelkante angehört. Drittens hat die Fläche noch 9 Knotenpunkte, durch deren jeden nur eine der drei singulären Tangentialebenen geht und für welche der vollständige einhüllende Kegel sechsten Grades aus einem Kegel dritten Grades mit einer Doppelkante, einem Kegel zweiten Grades und einer Ebene besteht. Drei dieser neun Knotenpunkte liegen in der singulären Tangentialebene t=0, drei in p=0 und drei in q=0; diejenigen drei, welche in t=0 liegen, sind

die drei Knotenpunkte 8, 9, 10, welche in der Ebene p=0 liegen so wie die drei Knotenpunkte 11, 12, 13, welche in q=0 liegen hängen von einer Gleichung dritten Grades ab, deren Coefficienten noch die Wurzel  $\varrho$  oder  $\varrho'$  der quadratischen Gleichung (18.) enthalten.

Das bei (12.) aufgestellte Strahlensystem hat den einen singulären Punkt mit einem Strahlenkegel vierten Grades und drei Doppelkanten im Knotenpunkte 1., ferner die drei singulären Punkte mit Strahlenkegeln dritten Grades und einer Doppelkante in den Punkten 5., 6., 7., die sechs singulären Punkte mit Strahlenkegeln zweiten Grades in den Knotenpunkten 8, 9, 10, 11, 12, 13 und die drei singulären Punkte mit ebenen Strahlenbüscheln in den Knotenpunkten 2, 3, 4.

Da ein jedes Strahlensystem zweiter Ordnung und fünfter Klasse einen Strahlenkegel vierten Grades mit drei Doppelkanten enthält, die Flächen vierten Grades mit 13 Knotenpunkten und drei singulären Tangentialebenen aber drei Knotenpunkte haben, von denen einhüllende Kegel vierten Grades mit drei Doppelkanten ausgehen, so folgt daß einer solchen Fläche als Brennfläche nicht mehr als drei Strahlensysteme dieser Art angehören können. Da ferner der Knotenpunkt 1, durch Vertauschung

der beiden singulären Tangentialebenen p' und t, in 2 und durch Vertauschung von p und t in 3 übergeht, so folgt, daß in der That ausser dem oben aufgestellten Strahlensysteme zweiter Ordnung und fünfter Klasse noch zwei andere derselben Brennfläche angehören. Also:

XLIII. Jede Fläche vierten Grades mit dreizehn Knotenpunkten und drei singulären Tangentialebenen ist Brennfäche von drei verschiedenen Strahlensystemen zweiter Ordnung und fünfter Klasse.

Das vollständige System aller eine solche Fläche zweimal berührenden graden Linien besteht ausser diesen drei Strahlensystemen zweiter Ordnung und vierter Klasse noch aus einem Strahlensysteme sechster Ordnung und zehnter Klasse und aus drei Strahlensystemen 0ter Ordnung und erster Klasse.

## ξ. 11.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und sechster Klasse, ohne Brenncurven, der ersten Art.

Es giebt, wie im § 6. Satz XXXIII. nachgewiesen worden ist, zwei verschiedene Arten von Strahlensystemen zweiter Ordnung und sechster Klasse, deren eine mit sechs Doppelstrahlen, welche die Kanten eines Tetraeders bilden, als die erste Art bezeichnet werden soll. In den sechs Doppelstrahlen liegen hier nur vier singuläre Punkte, durch deren jeden drei der Doppelstrahlen gehen, denen also nach dem Satze XXXIV. Strahlenkegel vierten Grades mit je drei Doppelkanten angehören, es ist also  $m_s = 0$ ,  $m_4 = 4$ ,  $m_3 = 0$ . Setzt man diese Werthe und ausserdem n = 5 in die Gleichungen der Sätze XXIX und XXX ein, so erhält man

$$64 = m_1 + 8 m_2, \quad 16 = 2 m_2,$$

also  $m_1 = 0$ ,  $m_2 = 8$ . Man hat demnach folgenden Satz:

XLIV. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und vierter Klasse der ersten Art haben sechs Doppelstrahlen, von denen je drei durch einen und denselben Punkt gehen, ferner haben sie zwölf singuläre Punkte und zwar 8 mit Strahlenkegeln zweiten Grades und vier mit Strahlenkegeln vierten Grades mit je drei Doppelkanten; ihre Brennflächen sind Flächen vierten Grades ohne singuläre Tangentialebenen.

Es sind nun die drei Funktionen fünften Grades  $P,\ Q,\ R$  der ersten Gleichung dieser Strahlensysteme

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0 \tag{1.}$$

zu bestimmen, welche, wie oben gezeigt worden ist, zunächst der Gleichung

$$Px + Qy + Rz + St = 0 (2.)$$

genügen müssen, in welcher S eine vierte ganze Funktion fünften Grades ist. Zu diesem Zwecke wähle ich die vier Seitenflächen des Tetraeders, welches die sechs Doppelstrahlen zu Kanten hat, als die vier Coordinatenebenen, x, y, z, s, wo s nicht die unendlich entfernte Ebene darstellen soll, die oben mit t bezeichnet ist, sondern eine homogene lineare Funktion von x, y, z, t.

$$s = \alpha x + \beta y + \gamma z + t. \tag{3.}$$

Setzt man diesem entsprechend

$$\sigma = \alpha \xi + \beta \eta + \gamma \zeta \tag{4.}$$

so kann man die Gleichungen (1.) und (2.) so darstellen:

$$(P - \alpha S)\xi + (Q - \beta S)\eta + (R - \gamma S)\zeta + S\tau = 0$$
 (5.)

und

$$(P - \alpha S)x + (Q - \beta S)y + (R - \gamma S)z + Ss = 0.$$
 (6.)

Die drei Flächen P=0, Q=0, R=0 müssen nun, wie oben gezeigt worden ist, die sechs Doppelstrahlen als gemeinsame grade Linien enthalten, und die Gleichung (2.) zeigt, daß auch die Fläche S=0 durch dieselben sechs Doppelstrahlen hindurchgehen muß, also auch  $P-\alpha S=0$ ,

 $Q - \beta S = 0$  und  $R - \gamma S = 0$ . Hieraus folgt, daß diese Funktionen folgende Formen haben müssen:

(7.) 
$$P - \alpha S = yzs\phi + zsx\phi_1 + sxy\phi_2 + xyz\phi_3 + xyzsp \\ Q - \beta S = yzs\phi' + zsx\phi'_1 + sxy\phi'_2 + xyz\phi'_3 + xyzsp' \\ R - \gamma S = yzs\phi'' + zsx\phi'_1 + sxy\phi''_2 + xyz\phi''_3 + xyzsp'' \\ S = yzs\phi''' + zsx\phi''_1 + sxy\phi''_2 + xyz\phi'''_3 + xyzsp''$$

Die Gleichung (2.) zeigt nun, wenn diese Ausdrücke eingesetzt werden und wenn nach einander x = 0, y = 0, z = 0, s = 0 genommen wird, daß identisch

(8.) 
$$\begin{aligned} \phi'y + \phi''z + \phi'''s &= 0, \\ \phi''_{1}z + \phi''_{1}s + \phi_{1}x &= 0, \\ \phi''_{2}s + \phi_{2}x + \phi'_{2}y &= 0, \\ \phi_{3}x + \phi'_{3}y + \phi'_{3}z &= 0 \end{aligned}$$

sein muß. Man erhält hieraus für die sechszehn Funktionen  $\phi$  folgende Ausdrücke:

$$\begin{aligned} \phi &= & Ay^2 + Bz^2 + Cs^2 + Dzs + Esy + Fyz, \\ \phi' &= & - F'z^2 - E''s^2 + D'zs + E'sy + F'yz, \\ \phi'' &= - F'y^2 - D''s^2 + D''zs + E''sy + F''yz, \\ \phi''' &= - Ey^2 - D''z^2 + D''zs + E''sy + F'''yz, \end{aligned}$$

wo D' + E'' + F''' = 0 ist.

$$\begin{aligned} \phi_1' &= & A_1' \, z^2 + B_1' \, s^2 + C_1' \, x^2 + D_1' \, s \, x + E_1' \, x \, z + F_1' \, z \, s, \\ \phi_1'' &= & -F_1''' \, s^2 - E_1 \, x^2 + D_1'' \, s \, x + E_1'' \, x \, z + F_1'' \, z \, s, \\ \phi_1''' &= & -F_1'' \, z^2 - D_1'' \, s^2 + D_1''' \, s \, x + E_1'' \, x \, z + F_1''' \, z \, s, \\ \phi_1 &= & -E_1'' \, z^2 - D_1''' \, s^2 + D_1''' \, s \, x + E_1 \, x \, z + F_1 \, z \, s, \end{aligned}$$

wo  $D''_1 + E''_1 + F_1 = 0$  ist.

(11.) 
$$\begin{aligned} \phi_{2}^{"} &= A_{2}^{"} s^{2} + B_{2}^{"} x^{2} + C_{2}^{"} y^{2} + D_{2}^{"} xy + E_{2}^{"} ys + F_{2}^{"} sx, \\ \phi_{2}^{"} &= -F_{2} x^{2} - E_{2}^{'} y^{2} + D_{2}^{"} xy + E_{2}^{"} ys + F_{2}^{"} sx, \\ \phi_{2} &= -F_{2}^{"} s^{2} - D_{2} x^{2} + D_{2} xy + E_{2} ys + F_{2} sx, \\ \phi_{2}^{'} &= -E_{2}^{"} s^{2} - D_{2} x^{2} + D_{2}^{'} xy + E_{2}^{'} ys + F_{2}^{'} sx, \end{aligned}$$

wo  $D_2''' + E_2 + F_2' = 0$  ist.

in's Besondere über die der ersten und zweiten Ordnung.

$$\phi_{3}^{"} = A_{3}^{"}x^{2} + B_{3}^{"}y^{2} + C_{3}^{"}z^{2} + D_{3}^{"}yz + E_{3}^{"}zx + F_{3}^{"}xy, 
\phi_{3} = -F_{3}y^{2} - E_{3}^{"}z^{2} + D_{3}yz + E_{3}zx + F_{3}xy, 
\phi_{3}^{'} = -F_{3}x^{2} - D_{3}^{"}z^{2} + D_{3}yz + E_{3}zx + F_{3}xy, 
\phi_{3}^{"} = -E_{3}x^{2} - D_{3}^{'}y^{2} + D_{3}^{"}yz + E_{3}^{"}zx + F_{3}^{"}xy,$$

$$+ D_{3}^{"}yz + E_{3}^{"}zx + F_{3}^{"}xy,$$
(12.)

wo 
$$D_3 + E_3' + F_3'' = 0$$
 ist.

Setzt man nun in der Gleichung (5.)  $x + \varrho \xi$  statt  $x, y + \varrho \eta$  statt  $y, z + \varrho \zeta$  statt z, wodurch s in  $s + \varrho \sigma$  übergeht und giebt der beliebigen Größe  $\varrho$  den besonderen Werth  $\varrho = -\frac{x}{\xi}$ , so erhält man, wenn wie oben

$$u = y\zeta - z\eta$$
,  $v = z\xi - x\zeta$ ,  $\omega = x\eta - y\xi$ 

und ausserdem noch

$$u' = s\xi - x\sigma,$$
  $v' = s\eta - y\sigma,$   $\omega' = s\zeta - z\sigma$ 

gesetzt wird:

$$(A\omega^{2} + Bv^{2} + Cu'^{2} + Dvu' - Eu'\omega - F\omega v)\xi + (-F''v^{2} - E''u'^{2} + D'vu' - E'u'\omega - F'\omega v)\eta + (-F'\omega^{2} - D'''u'^{2} + D''vu' - E''u'\omega - F''\omega v)\zeta + (E'\omega^{2} - D''v^{2} + D'''vu' - E'''u'\omega - F'''\omega v)\sigma = 0.$$
(13.)

Vermöge der Gleichungen:

$$u\xi + v\eta + \omega\zeta = 0, \qquad uu' + vv' + \omega\omega' = 0.$$

$$\upsilon'\zeta - \omega'\eta + u\sigma = 0, \quad \omega'\xi - u'\zeta + \upsilon\sigma = 0, \quad u'\eta - \upsilon'\xi + \omega\sigma = 0 \quad (14.)$$

und der Gleichung D' + E'' + F''' = 0 läfst sich diese Gleichung (13.) so umformen, dafs  $\xi$  als gemeinsamer Faktor sich hinweghebt, und es wird:

$$A\omega^{2} + B\upsilon^{2} - F\upsilon\omega + F'\omega u + F''u\upsilon + D\upsilon u' - E\omega u' - E'\omega\upsilon' + D''\upsilon\omega' + Cu'^{2} - E'''u'\upsilon' - D'''u'\omega' + E''uu' - F'''\upsilon\upsilon' = 0.$$
(15.)

In derselben Weise erhält man durch den besonderen Werth  $g = -\frac{y}{\eta}$  die Gleichung:

Math. Kl. 1866.

97

(16.) 
$$\begin{aligned} &A'_{1}u^{2} + B'_{1}v'^{2} + F'_{1}uv' + F''_{1}u\omega' - F'''_{1}v'\omega' + D'_{1}\omega v' - E'_{1}u\omega' \\ &- E'_{1}uv + D'''_{1}v'u' + C_{1}\omega^{2} + E_{1}v\omega - D_{1}\omega u' + E''_{1}uu' - D''_{1}vv' = 0, \end{aligned}$$

und für den besonderen Werth  $\varrho = -\frac{z}{\zeta}$ :

$$(17.) \begin{array}{l} A_{2}^{\prime\prime} \dot{\omega}^{\prime 2} + B_{2}^{\prime\prime} \dot{\upsilon}^{2} + F_{2}^{\prime\prime} \dot{\upsilon} \dot{\omega}^{\prime} + F_{2}^{\prime\prime} \dot{\upsilon}^{\prime} \dot{\omega}^{\prime} + F_{2} \dot{\upsilon} \dot{u}^{\prime} + D_{2}^{\prime\prime} \dot{\upsilon} \dot{\upsilon} - E_{2}^{\prime\prime} \dot{\upsilon} \dot{\omega}^{\prime} + \\ + E_{2}^{\prime\prime} \dot{\upsilon}^{\prime} \dot{\omega}^{\prime} - D_{2} \dot{\upsilon} \dot{\omega} + C_{2}^{\prime\prime} \dot{u}^{2} - E_{2} \dot{\upsilon}^{\prime} \dot{\upsilon} + D_{2}^{\prime\prime} \dot{\omega} \dot{u} + E_{2} \dot{u} \dot{u}^{\prime} - F_{2}^{\prime\prime} \dot{\upsilon} \dot{\upsilon}^{\prime} = 0, \end{array}$$

Endlich erhält man noch durch den besonderen Werth  $\varrho = \frac{s}{\sigma}$ :

$$(18.) \begin{array}{l} A_{3}^{"'}u^{'^{2}} + B_{3}^{"}v^{'^{2}} + C_{3}^{"'}\omega^{'^{2}} - D_{3}^{"'}v^{'}\omega^{'} + E_{3}^{"'}\omega^{'}u^{'} + F_{3}^{"'}u^{'}v^{'} + D_{3}^{'}uv^{'} + \\ + D_{3}^{"}u\omega^{'} - E_{3}^{'}v\omega^{'} - E_{3}v\omega^{'} - F_{3}\omega u^{'} + F_{3}^{'}\omega v^{'} + E_{3}^{'}uu^{'} - D_{3}vv^{'} = 0. \end{array}$$

Diese vier Gleichungen, welche die Stelle der vier ersten abgeleiteten Gleichungen vertreten, und welche in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , und ebenso in Beziehung auf x, y, z, t vom zweiten Grade sind, müssen nun, aus denselben Gründen wie die entsprechenden Gleichungen in den beiden vorhergehenden Paragraphen, mit einander identisch sein, und weil die sechs Größen  $u, v, \omega, u', v', \omega'$  nur durch die eine Gleichung  $uu' + vv' + \omega\omega'$ = 0 mit einander verbunden, sonst aber von einander unabhängig sind, so müssen sie Glied für Glied mit einander übereinstimmen. Es giebt nun ausser den beiden Gliedern welche uu' und vv' enthalten kein Glied, welches in allen vier Gleichungen zugleich vorkäme, es hat vielmehr ein jedes der übrigen Glieder mindestens in einer dieser Gleichungen den Coefficienten Null; darum müssen alle diese Glieder in allen vier Gleichungen den Coefficienten Null haben, d.h. ausser den zwölf Coefficienten D', E', F''',  $D^{''}$ ,  $E_1$ ,  $E_1$ ,  $E_1$ ,  $D_2^{''}$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$ ,  $E_3$ ,  $E_4$ ,  $E_5$ , müssen alle übrigen Coefficienten der 16 Funktionen  $\phi$  gleich Null sein. Da eine jede dieser vier Gleichungen die Form  $\delta_1 uu' - \delta vv' = 0$  hat, so erhält man, wenn  $\delta + \delta_1$  $+\delta_2=0$  genommen wird, für die zwölf Coefficienten, welche nicht gleich Null sind, folgende Werthe

(19.) 
$$D' = \delta_{2} \varkappa, \qquad D' = \delta \lambda, \qquad D_{2}'' = \delta_{2} \varkappa, \qquad D_{3} = \delta \nu,$$

$$E'' = \delta_{1} \varkappa, \qquad E_{1}'' = \delta_{1} \lambda, \qquad E_{2} = \delta_{1} \mu, \qquad E'_{3} = \delta_{1} \nu,$$

$$F''' = \delta \varkappa, \qquad F_{1} = \delta_{2} \lambda, \qquad F'_{2} = \delta \mu, \qquad F'_{3} = \delta_{2} \nu,$$

also

$$\begin{array}{lll} \phi=0, & \phi'_1=0, & \phi''_2=0, & \phi''_3=0, \\ \phi'=\delta_2\varkappa zs, & \phi''_1=\delta\lambda sx, & \phi''_2=\delta_2\varkappa xy, & \phi_3=\delta\nu yz, \\ \phi''=\delta_1\varkappa sy, & \phi''_1=\delta_1\lambda xz, & \phi_2=\delta_1\mu ys, & \phi'_3=\delta_1\nu zx, \\ \phi''=\delta\varkappa yz, & \phi_1=\delta_2\lambda zs, & \phi'_2=\delta\mu sx, & \phi''_3=\delta_2\nu xy, \end{array}$$

und demnach

$$\begin{split} P - \alpha S &= x(\delta_2 \lambda z^2 s^2 + \delta_1 \mu y^2 s^2 + \delta v y^2 z^2 + y z s p), \\ Q - \beta S &= y(\delta_2 \kappa z^2 s^2 + \delta \mu s^2 x^2 + \delta_1 v z^2 x^2 + x z s p'), \\ R - \gamma S &= z(\delta_1 \kappa s^2 y^2 + \delta \lambda s^2 x^2 + \delta_2 v x^2 y^2 + x y s p''), \\ S &= s(\delta \kappa y^2 z^2 + \delta_1 \lambda x^2 z^2 + \delta_2 \mu x^2 y^2 + x y z p'''). \end{split} \tag{21.}$$

Ich nehme nun die vierte Coordinatenebene s=0 als die unendlich entfernte Ebene t=0, wodurch vermöge der Gleichung  $s=\alpha x+\beta y+\gamma z+t$ ,  $\alpha=0,\ \beta=0,\ \gamma=0$  wird, alsdann bestimmen sich die linearen Ausdrücke  $p,\ p',\ p'',\ p'''$  durch die Gleichung Px+Qy+Rz+St=0 als

$$p = a_1 y - a_1 z - bt$$
,  $p' = az - a_2 x - b_1 t$ ,  $p'' = a_1 x - ay - b_2 t$ ,  $p''' = bx + b_1 y + b_2 z$ ; (22.)

bezeichnet man dieselben daher wie oben mit  $r, r_1, r_2, r_3$  so hat man folgende analytische Darstellung dieser Strahlensysteme sechster Klasse

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0,$$

$$P = x(\delta_2 \lambda z^2 t^2 + \delta_1 \mu y^2 t^2 + \delta v y^2 z^2 + y z t r),$$

$$Q = y(\delta_2 \kappa z^2 t^2 + \delta \mu x^2 t^2 + \delta_1 v z^2 x^2 + x z t r_1),$$

$$R = z(\delta_1 \kappa y^2 t^2 + \delta \lambda x^2 t^2 + \delta_2 v x^2 y^2 + x y t r_2),$$
(23.)

und die Gleichung  $\delta_1 uu' - \delta vv' = 0$  giebt als eine zweite Gleichung dieser Strahlensysteme:

$$\delta x \eta \zeta + \delta_1 y \zeta \xi + \delta_2 z \xi \eta = 0. \tag{24.}$$

Diese Darstellung ist wieder in so fern die allgemeinste, als alle Strahlensysteme dieser Art durch collineare Verwandlungen des hier aufgestellten erhalten werden. Die Brennfläche ist:

(25.) 
$$\begin{vmatrix} 0, & \delta_z z, & \delta_1 y, & P \\ \delta_z z, & 0, & \delta x, & Q \\ \delta_1 y, & \delta x, & 0, & R \\ P, & Q, & R, & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

welche jedoch den überflüssigen Faktor  $x^2y^2z^2t^2$  enthält; von diesem befreit erhält sie folgende Form:

$$\begin{split} &\delta^2 \, x^2 \, r^2 + \delta_1^2 \, y^2 \, r_1^2 + \delta_2^2 \, z^2 \, r_2^2 - z \, \delta_1 \, \delta_2 \, yz \, r_1 \, r_2 - z \, \delta_3 \, \delta z x \, r_2 \, r - z \, \delta \delta_1 \, xy \, r \, r_1 \\ &(26.) \, - 4 \delta \delta_1 \, \delta_2 \, (\kappa \, yz \, tr + \lambda \, zx \, tr_1 + \mu \, xy \, tr_2 + \nu \, xy \, zr_3) \\ &- 4 \delta \delta_1 \delta_2 \, (\delta \lambda \mu x^2 \, t^2 + \delta_1 \mu \kappa y^2 \, t^2 + \delta_2 \kappa \lambda z^2 \, t^2 + \delta n \nu y^2 \, z^2 + \delta_1 \lambda \nu z^2 x^2 + \delta_2 \mu \nu x^2 y^2) = 0. \end{split}$$

Diese Gleichung stellt in der That die allgemeinste Form der Flächen vierten Grades mit zwölf Knotenpunkten dar, welche keine singulären Tangentialebenen haben. Die vier ersten Knotenpunkte sind:

die übrigen acht Knotenpunkte hängen von einer Gleichung achten Grades ab, welche man durch Elimination aus den Gleichungen  $P=0,\ Q=0,\ R=0$  erhält. Der einhüllende Kegel sechsten Grades, welcher von einem Knotenpunkte ausgeht, zerfällt für einen jeden dieser zwölf Knotenpunkte in einen Kegel vierten Grades mit drei Doppelkanten und einen Kegel zweiten Grades. Je drei der vier einhüllenden Kegel zweiten Grades, welche von den Punkten 1, 2, 3, 4 ausgehen, schneiden sich in den übrigen acht Knotenpunkten, welche sich daher auch als die acht Durchschnittspunkte dreier Flächen zweiten Grades darstellen lassen. Die einhüllenden Kegel vierten Grades welche von diesen ersten vier Knotenpunkten ausgehen liegen so, daß die drei Doppelkanten des von einem denselben ausgehenden Kegels durch die drei anderen Knotenpunkte hindurchgehen, so daß diese Doppelkanten zusammen die Kanten des Tetraeders sind, welches diese vier Knotenpunkte zu Eckpunkten hat. Betrachtet man den einhüllenden Kegel vierten Grades, welcher von einem

der übrigen acht Knotenpunkte ausgeht, als welchen ich den Knotenpunkt 5 wähle, so gehen seine drei Doppelkanten durch drei Knotenpunkte der Fläche, welche nicht die Knotenpunkte 1, 2, 3, 4 sind; ich bezeichne diese drei Knotenpunkte mit 6, 7, 8. Die vier Knotenpunkte 5, 6, 7, 8 haben alsdann dieselbe Eigenschaft, als 1, 2, 3, 4, nämlich daß sie die Ecken eines Tetraeders bilden, dessen sechs Kanten die Doppelkanten der vier von diesen Punkten ausgehenden einhüllenden Kegel vierten Grades sind. Dasselbe ist auch bei den übrigen vier Knotenpunkten 9, 10, 11, 12 der Fall.

Das aufgestellte Strahlensystem hat die vier Punkte 1, 2, 3, 4 als singuläre Punkte, von denen die vier Strahlenkegel vierten Grades mit je drei Doppelkanten ausgehen, die Punkte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aber sind diejenigen 8 singulären Punkte von denen Strahlenkegel zweiten Grades ausgehen. Da die vier Knotenpunkte 5, 6, 7, 8 und ebenso auch die vier Knotenpunkte 9, 10, 11, 12 genau in demselben Verhältnifs zu einander und zu den übrigen Knotenpunkten stehen, als 1, 2, 3, 4, so folgt, daß dieselbe Brennfläche drei verschiedene Strahlensysteme zweiter Ordnung und sechster Klasse enthält. Also:

XLV. Jede Fläche vierten Grades mit zwölf Knotenpunkten und ohne singuläre Tangentialebenen, ist Brennfläche von drei verschiedenen Strahlensystemen zweiter Ordnung und sechster Klasse, deren sechs Doppelstrahlen die Kanten von Tetraedern sind.

Außer diesen drei Strahlensystemen zweiter Ordnung gehört dieser Brennfläche noch ein Strahlensystem 6 ter Ordnung und zehnter Klasse an.

Als einen merkwürdigen speciellen Fall dieser Strahlensysteme bemerke ich dasjenige für welches  $a=0,\ a_1=0,\ a_2=0,\ b=0,\ b_1=0,$   $b_1=0,\ b_2=0,\ also\ r=0,\ r_1=0,\ r_2=0$  ist. Die Brennfläche desselben:

$$\delta \lambda \mu x^2 t^2 + \delta_1 \mu \nu y^2 t^2 + \delta_2 \lambda \nu z^2 t^2 + \delta \nu \nu y^2 z^2 + \delta_1 \mu \nu z^2 x^2 + \delta_2 \mu \nu x^2 y^2 = 0$$

ist die reciproke Polare der Krümmungsmittelpunktsfläche eines dreiaxigen Ellipsoids, und die drei Strahlensysteme zweiter Ordnung und sechster Klasse, welche dieser Brennfläche angehören, haben zu ihren reciproken Polaren Strahlensystemen drei Strahlensysteme sechster Ordnung und zweiter Klasse, deren jedes das System sämmtlicher Normalen eines Ellipsoides ist.

Die bisher behandelten Strahlensysteme zweiter Ordnung ohne Brenncurven können alle als specielle Fälle des bei (23.) gegebenen Strahlensystems zweiter Ordnung und sechster Klasse betrachtet werden. Setzt man  $\nu = 0$ , so erhält man das im §. 10. aufgestellte Strahlensystem zweiter Ordnung und fünfter Klasse, indem aus den drei Funktionen P, Q, R der gemeinschaftliche Faktor t sich hinweghebt, wodurch die Klasse um eine Einheit erniedrigt wird. Setzt man  $\nu = 0$  und  $\mu = 0$ , so heben sich die beiden Faktoren t und z hinweg und man erhält das im  $\S$ . 9. gegebene Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse. Setzt man  $\nu = 0$ ,  $\mu = 0$ ,  $\lambda = 0$ , so erhält man, weil t, z, y sich hinwegheben, das erste der im §. 8. gegebenen sechs Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse. Endlich, wenn  $\nu = 0$ ,  $\mu = 0$ ,  $\lambda = 0$  und  $\kappa = 0$  gesetzt wird, erhält man auch das erste der im §. 7. aufgestellten sechs Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse, und zugleich die Brennfläche desselben, als zweite Gleichung des Strahlensystems ist aber alsdann noch die Gleichung  $\delta x\eta\zeta + \delta_1 y\zeta\xi + \delta_2 z\xi\eta = 0$  hinzuzunehmen, welche merkwürdigerweise für alle diese Strahlensysteme dieselbe ist.

§. 12.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und sechster Klasse, ohne Brenncurven, der zweiten Art.

Als die Strahlensysteme sechster Klasse der zweiten Art bezeichne ich diejenigen, deren sechs Doppelstrahlen alle durch einen und denselben Punkt gehen. Dieser Punkt ist nach Satz XXXIV ein singulärer Punkt des Systems mit einem Strahlenkegel fünften Grades, der sechs Doppelkanten hat, in welchen die sechs Doppelstrahlen liegen. Ausserdem liegt in jedem der sechs Doppelstrahlen noch ein singulärer Punkt mit einem Strahlenkegel dritten Grades, welcher den Doppelstrahl zur Doppelkante hat. Es ist also  $m_5=1,\ m_4=0,\ m_3=6,$  und da n=5 ist, so erhält man aus den beiden Gleichungen der Sätze XXIX. und XXX:

$$33 = m_1 + 8m_2, \qquad 8 = 2m_2,$$

also  $m_1 = 1$ ,  $m_2 = 4$ . Man hat also den Satz:

XLVI. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und vierter Klasse der zweiten Art haben sechs durch einen und denselben Punkt gehende Doppelstrahlen, ferner haben sie zwölf singuläre Punkte und zwar einen mit einem ebenen Strahlenbüschel, vier mit Strahlenkegeln zweiten Grades, sechs mit Strahlenkegeln dritten Grades mit je einer Doppelkante, und einen mit einem Strahlenkegel fünften Grades und sechs Doppelkanten. Die Brennflächen dieser Systeme sind Flächen vierten Grades mit zwölf Knotenpunkten und mit einer singulären Tangentialebene.

Die analytische Darstellung dieser Strahlensysteme wird nach folgender Methode gefunden. Es sei wie oben

$$u = y\zeta - z\eta$$
,  $v = z\xi - x\zeta$ ,  $\omega = x\eta - y\xi$ ;

so nehme ich als die erste Gleichung eines Strahlensystems eine Gleichung von folgender Form:

$$atu^{2} + btv^{2} + 2pv\omega + 2q\omega u + 2ruv = 0$$
 (1.)

wo 
$$p = d_1 y + d_2 z + d_3 t$$
,  $q = e_2 z + ex + e_3 t$ ,  $r = fx + f_1 y + f_3 t$ .

Diese Gleichung hat nur eine abgeleitete, nämlich:

$$(d_1\eta + d_2\zeta)\upsilon\omega + (e_2\zeta + e\xi)\omega u + (f\xi + f_1\eta)u\upsilon = 0$$
 (2.)

Die beiden Gleichungen (1.) und (2.) bestimmen daher ein Strahlensystem vollständig. Obgleich nun die erste Gleichung, entwickelt, in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  vom zweiten Grade ist, und die zweite Gleichung vom dritten Grade, so ist dieses Strahlensystem dennoch nur eines der zweiten Ordnung. Um dies zu zeigen setze ich die Gleichung (1.) in die Form:

$$xu(e\omega + fv) + yv(f, u + d, \omega) + z\omega(d, v + e, u) + t \cdot M = 0,$$

wo zur Abkürzung gesetzt ist:

$$2M = au^2 + bv^2 + 2d_3v\omega + 2e_3\omega u + 2f_3uv.$$

Die Gleichung (2.), als erste abgeleitete von dieser, wird alsdann

$$\xi u(e\omega + fv) + \eta v(f_1 u + d_1 \omega) + \zeta \omega(d_2 v + e_2 u) = 0,$$

und aus diesen beiden erhält man:

(3.) 
$$\begin{aligned} v \, \omega((f_1 - e_2) \, u - d_2 \, v + d_1 \, \omega) &= \xi M t, \\ \omega \, u((d_2 - f) \, v - e \, \omega + e_2 \, u) &= \eta M t, \\ u \, v((e - f_1) \, \omega - f_1 \, u + f \, v) &= \zeta M t. \end{aligned}$$

Die Quotienten je zweier der Größen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  sind hiernach rationale gebrochene Funktionen von u, v,  $\omega$ , und werden, wenn  $\omega$  vermittelst der Gleichung  $xu + yv + z\omega = 0$  eliminirt wird, rationale Funktionen der einen Größe  $\frac{u}{v}$ . Eliminirt man  $\omega$  auch aus der Gleichung (1.) so erhält man:

(4,) 
$$(2qx - atz)u^3 + 2(px + qy - rz)uv + (2py - btz)v^2 = 0$$
,

die Größe  $\frac{u}{v}$  ist also zweiwerthig, und darum sind auch die Quotienten von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  zweiwerthig, also das Strahlensystem von der zweiten Ordnung.

Das durch die Gleichungen (1.) und (2.) gegebene Strahlensystem muß darum auch eine Gleichung von der Form  $P\xi + Q\eta + R\xi = 0$  haben, und diese läßt sich auch in der That aus den beiden gegebenen Gleichungen ableiten. Die Herleitung dieser Gleichung übergehe ich hier, weil sie unmittelbar aus den in den folgenden Paragraphen für die Strahlensysteme zweiter Ordnung und siebenter Klasse zu entwickelnden Resultaten als ein specieller Fall sich ergeben wird.

Die Brennfläche dieses Strahlensystems erhält man unmittelbar aus der Gleichung (4.) durch die Bedingung, daß die beiden Werthe des  $\frac{u}{v}$  einander gleich sein müssen, wenn x, y, z ein Punkt der Brennfläche ist, nämlich:

(5.) 
$$(px + qy - rz)^2 - (2qx - atz)(2py - btz) = 0.$$

welche auch in folgende Form gesetzt werden kann:

(6.) 
$$(px - qy)^2 - z(2prx + 2qry - 2apyt - 2bqxtr^2z - abt^2z) = 0$$

Hieraus folgt zunächst, daß die Ebene z=0 eine singuläre Tangentialebene der Brennfläche ist, welche dieselbe in dem Kegelschnitt  $z=0,\ px-qy=0$  berührt. Die sechs in dieser singulären Tangentialebene liegenden Knotenpunkte der Fläche sind bestimmt durch die drei Gleichungen:

$$z = 0$$
,  $px - qy = 0$ ,  $prx + qry - apyt - bqxt = 0$ 

sie sind demnach:

Die beiden übrigen in z=0 liegenden Knotenpunkte 5., und 6., werden durch eine quadratische Gleichung bestimmt. Aus der Form der Gleichung (5.) ersieht man ferner, daß die acht Durchschnittspunkte der drei Flächen zweiten Grades:

$$px + qy - rz = 0$$
,  $2qx - atz = 0$ ,  $2py - btz = 0$ 

Knotenpunkte der Brennfläche sein müssen und da von diesen acht Knotenpunkten nur die zwei 1., und 2., in der Ebene z=0 liegen, so so erhält man hierdurch noch die sechs Knotenpunkte, welche mit 7, 8, 9, 10, 11, 12 bezeichnet werden sollen. Die Brennfläche hat also 12 Knotenpunkte, und man kann sich leicht überzeugen, daß sie auch ausser diesen 12 keine anderen Knotenpunkte weiter hat. Das durch die beiden Gleichungen (1.) und (2.) gegebene Strahlensystem zweiter Ordnung hat also zur Brennfläche eine Fläche vierten Grades mit 12 Knotenpunkten und einer singulären Tangentialebene. Untersucht man die von den Knoten-

Math. Kl. 1866.

punkten ausgehenden einhüllenden Kegel sechsten Grades, so findet man, daß für jeden der beiden Knotenpunkte 1, und 2, dieser einhüllende Kegel aus einem Kegel fünften Grades mit sechs Doppelkanten und einer Ebene besteht, ferner für jeden der vier Knotenpunkte 3, 4, 5, 6 aus einem Kegel dritten Grades ohne Doppelkante, einem Kegel zweiten Grades und einer Ebene und für jeden der sechs Knotenpunkte 7, 8, 9, 10, 11, 12 aus zwei Kegeln dritten Grades, deren jeder eine Doppelkante hat.

Die Gleichung (4.) ist mit der Gleichung (1.) identisch, mit Ausschluß des einen Falles, wo z = 0 ist, in welchem sie nichtssagend ist, sie kann also als erste Gleichung des Strahlensystems betrachtet werden. Da diese Gleichung für jeden der sechs Knotenpunkte 7, 8, 9, 10, 11, 12 identisch erfüllt ist, so findet für diese Punkte nur die Gleichung (2.) des Strahlensystems Statt, die einen Kegel dritten Grades mit einer durch die Gleichungen  $\frac{\xi}{x} = \frac{\eta}{y} = \frac{\xi}{z}$  gegebenen Doppelkante darstellt, welcher also ein von dem betrachteten Punkte ausgehender Strahlenkegel des Systems sein muß. Die sechs Doppelkanten, der von den Punkten 7, 8, 9, 10, 11, 12 ausgehenden Strahlenkegel dritten Grades gehen, wie die Gleichungen derselben zeigen, alle durch den Punkt x=0, y=0, z=0, ferner ist jede Doppelkante eines Strahlenkegels ein Doppelstrahl des Systems. Das durch die Gleichungen (1.) und (2.) gegebene Strahlensystem ist also ein Strahlensystem zweiter Ordnung mit sechs Doppelstrahlen, welche durch einen und denselben Punkt gehen, es ist also das gesuchte Strahlensystem zweiter Ordnung und sechster Klasse, der zweiten Art. Dass dasselbe auch das allgemeinste Strahlensystem dieser Art darstellt, folgt daraus, dass die Brennfläche desselben die allgemeinste Fläche vierten Grades mit 12 Knotenpunkten und einer singulären Tangentialebene ist, wenn statt x, y, z, t beliebige lineare Funktionen der Coordinaten genommen werden. Der eine singuläre Punkt des Strahlensystems mit dem Strahlenkegel fünften Grades und sechs Doppelkanten ist der Knotenpunkt 1. die sechs singulären Punkte mit Strahlenkegeln dritten Grades mit Doppelkanten sind die Punkte 7, 8, 9, 10, 11, 12, die vier singulären Punkte mit Strahlenkegeln zweiten Grades sind die Knotenpunkte 3, 4, 5, 6 und von dem singulären Punkte 2, geht das eine ebene Strahlenbüschel aus. Da von dem Knotenpunkte 2, der Brennfläche ebenfalls ein einhüllender Kegel fünften Grades ausgeht mit sechs Doppelkanten, welche durch die sechs Knotenpunkte 7, 8, 9, 10, 11, 12 hindurchgehen und da von jedem dieser sechs Knotenpunkte noch ein zweiter einhüllender Kegel dritten Grades ausgeht, mit einer durch den Knotenpunkt 2, hindurchgehenden Doppelkante, so erkennt man, daß derselben Brennfläche noch ein zweites Strahlensystem derselben Art angehört, welches man aus dem aufgestellten ableiten kann, indem man x und p und zugleich y und q mit einander vertauscht, wodurch der Knotenpunkt 1. in den Knotenpunkt 2. übergeht. Also:

XLVII. Jede Fläche vierten Grades mit 12 Knotenpunkten und mit einer singulären Tangentialebene ist Brennfläche von zwei verschiedenen Strahlensystemen zweiter Ordnung und sechster Klasse, deren sechs Doppelstrahlen durch einen Punkt gehen.

## §. 13.

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und siebenter Klasse, ohne Brenneurven.

Die Strahlensysteme der siebenten Klasse haben, wie oben gezeigt worden ist, zehn Doppelstrahlen, welche durch einen und denselben Punkt gehen und sie haben in diesem singulären Punkte einen Strahlenkegel sechsten Grades mit zehn Doppelkanten, in denen die zehn Doppelstrahlen liegen; es ist also für dieselben  $m_s = 1$ . In jedem der zehn Doppelstrahlen liegt ausserdem noch ein singulärer Punkt mit einem Strahlenkegel dritten Grades, welcher diesen Doppelstrahl als Doppelkante hat; es ist daher  $m_s = 10$ . Ausserdem ist  $m_s = 0$   $m_4 = 0$ , weil singuläre Punkte mit Strahlenkegeln eines höheren, als des zweiten Grades nur in den Doppelstrahlen liegen können, und weil die in diesen liegenden 11 singulären Punkte nur zehn Strahlenkegel dritten Grades und einen sechsten Grades haben. Setzt man daher in den Gleichungen der Sätze XXIX. und XXX.  $m_s = 1$ ,  $m_s = 0$ ,  $m_4 = 0$ ,  $m_3 = 10$  und ausserdem n = 6, da das Strahlensystem von der siebenten Klasse ist, so erhält man:

$$0 = m_1 + sm_2, \qquad 0 = 2m_2,$$

also  $m_1 = 0$ ,  $m_2 = 0$ . Hieraus folgt:

XLVIII. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und siebenter Klasse haben zehn durch einen und denselben Punkt gehende Doppelstrahlen, ferner haben sie elf singuläre Punkte und zwar einen mit einem Strahlenkegel sechsten Grades mit zehn Doppelkanten und zehn mit Strahlenkegeln dritten Grades und je einer Doppelkante. Die Brennflächen dieser Systeme sind Flächen vierten Grades mit elf Knotenpunkten, von einem derselben muß ein einhüllender Kegel sechsten Grades mit zehn Doppelkanten ausgehen.

Nimmt man als erste Gleichung eines Strahlensystems die Gleichung

(1.) 
$$atu^2 + btv^2 + ct\omega^2 + 2pv\omega + 2q\omega u + 2ruv = 0;$$

wo u, v,  $\omega$ , p, q, r dieselbe Bedeutung haben, als im vorigen Paragraphen, so hat diese nur eine abgeleitete Gleichung

(2.) 
$$(d_1 \eta + d_2 \zeta) \upsilon \omega + (e_2 \zeta + e \xi) \omega u + (f \xi + f_1 \eta) u \upsilon = 0,$$

die beiden Gleichungen (1.) und (2.) bestimmen daher ein Strahlensystem vollständig, und es soll nun nachgewiesen werden, daß dieses das gesuchte Strahlensystem zweiter Ordnung und siebenter Klasse ist, und zwar das allgemeinste dieser Art, insofern man alle collinearen Verwandlungen von diesem als zugleich mit in dieser Form enthalten betrachtet. Setzt man in gleicher Weise, wie dies im vorigen Paragraphen geschehen ist, die Gleichung (1.) in die Form:

$$xu(e\omega + fv) + yv(f_1u + d_1\omega) + z\omega(d_2v + e_2u) + tM = 0,$$

wo

$$2M = au^2 + bv^2 + c\omega^2 + 2d_3v\omega + 2e_3\omega u + 2f_3uv,$$

und die Gleichung (2.) in die Form:

$$\xi u(e\omega + fv) + \eta v(f_1 u + d_1 \omega) + \zeta \omega(d_2 v + e_2 u) = 0,$$

so erhält man hieraus dieselben Ausdrücke von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  durch u, v,  $\omega$ 

$$\begin{split} v\omega\Big((f_1-e_2)u-d_2v+d_1\omega\Big)&=\xi Mt.\\ \omega u\Big((d_2-f)v-e\omega+e_2u\Big)&=\eta Mt.\\ uv\Big((e-d_1)\omega-f_1u+fv\Big)&=\xi Mt. \end{split} \tag{3.}$$

Eliminirt man nun vermittelst der Gleichung  $ux + vy + \omega z = 0$ , aus der Gleichung (1.) die Größe  $\omega$ , so erhält man:

$$(atz^{2} - 2qzx + ctx^{2})u^{2} + 2(ctxy - pxz - qyz + rz^{2})uv + (btz^{2} - 2pzy + cty^{2})v^{2} = 0.$$
(4.)

Eliminirt man vermittelst derselben Gleichungen die Größe  $\omega$  auch aus den bei (3.) gegebenen Ausdrücken von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , so werden die Quotienten je zweier der Größen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  rationale Funktionen von  $\frac{u}{v}$ , und weil nach Gleichung (4.)  $\frac{u}{v}$  zweiwerthig ist, so sind die Quotienten je zweier der Größen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  zweiwerthige Funktionen von x, y, z, t, also das Strahlensystem von der zweiten Ordnung.

Weil für jeden Punkt der Brennfläche die beiden Werthe des  $\frac{u}{v}$ , welche die quadratische Gleichung (4.) giebt, einander gleich sein müssen, so erhält man aus dieser

$$(ctxy - pxz - qyz + rz^{2})^{2} - (ctx^{2} - 2qxz + atz^{2})$$

$$(cty^{2} - 2pyz + btz^{2}) = 0$$
(5.)

als Gleichung der Brennfläche des durch die Gleichungen (1.) und (2.) gegebenen Strahlensystems zweiter Ordnung. Diese Gleichung enthält noch den gemeinsamen Faktor  $z^2$ , von welchem befreit sie folgende Form erhält:

$$x^{2}(p^{2}-bct^{2})+y^{2}(q^{2}-cat^{2})+z^{2}(r^{2}-abt^{2})+2yz(atp-qr)+$$

$$+2zx(btq-rp)+2xy(ctr-pq)=0,$$
(6.)

welche auch durch folgende symmetrische Determinante dargestellt werden kann:

(7.) 
$$\begin{vmatrix} at, & r, & q, & x \\ r, & bt, & p, & y \\ q, & p, & ct, & z \\ x, & y, & z, & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Ordnet man die Gleichung (1.) als Gleichung zweiten Grades in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  in die Form

(8.) 
$$A\xi^{2} + B\eta^{2} + C\xi^{2} + 2D\eta\xi + 2E\xi\xi + 2F\xi\eta = 0$$

so erhält man:

(9.) 
$$A = btz^{2} - 2pzy + cty^{2}$$

$$B = ctx^{2} - 2qxz + atz^{2}$$

$$C = aty^{2} - 2ryx + btx^{2}$$

$$D = -px^{2} + qxy + rxz - atyz$$

$$E = -qy^{2} + ryz + pyx - btzx$$

$$F = -rz^{2} + pzx + qzy - ctxy$$

und es sind diese sechs Coefficienten durch folgende Gleichungen verbunden:

(10.) 
$$Ax + Fy + Ez = 0, Fx + By + Dz = 0, Ex + Dy + Cz = 0, Ex + Dy + Cz = 0,$$
 
$$-Ax^{2} + By^{2} + Cz^{2} + 2Dyz = 0 +Ax^{2} - By^{2} + Cz^{2} + 2Ezx = 0 +Ax^{2} + By^{2} + Cz^{2} + 2Fxy = 0$$

ausserdem erhält man:

(11.) 
$$D^2 - BC = x^2 \phi$$
,  $E^2 - CA = y^2 \phi$ ,  $F^2 - AB = z^2 \phi$ ,  $AD - EF = yz\phi$ ,  $BE - FD = zx\phi$ ,  $CF - DE = xy\phi$ ,

wo  $\phi = 0$  die Gleichung der Brennfläche ist.

Man ersieht nun unmittelbar, dass für die vier Punkte

die sechs Größen A, B, C, D, E, F alle gleich Null sind. Ferner zeigen die Gleichungen (10.), dass wenn A, B und C gleich Null sind, ohne dafs x, y oder z gleich Null ist, nothwendig auch D, E, F gleich Null sein müssen. Eliminirt man nun aus den drei Gleichungen A=0, B=0, C=0 die beiden Größen t und z, so erhält man eine Gleichung des siebenten Grades für  $\frac{y}{x}$ , und durch  $\frac{y}{x}$  werden  $\frac{z}{x}$  und  $\frac{t}{x}$  rational bestimmt; es giebt also ausser den genannten vier Punkten noch sieben in keiner der vier Coordinatenebenen x=0, y=0, z=0, t=0 liegende Punkte, für welche die sechs Größen A, B, C, D, E, F gleichzeitig gleich Null sind. Für diese elf Punkte, welche, wie die Gleichungen (11.) zeigen, zugleich elf Knotenpunkte der Brennfläche sind, wird also die erste Gleichung des Strahlensystems identisch erfüllt, ohne dass dieselbe eine Bestimmung für die Richtung der von ihnen ausgehenden Strahlen ergiebt. Diese Punkte sind darum singuläre Punkte des Strahlensystems, von denen Strahlenkegel ausgehen, die durch die zweite Gleichung des Strahlensystems bestimmt sind. Für den ersten Punkt x = 0, y = 0, z = 0 wird ausser der ersten Gleichung auch die zweite identisch erfüllt, so dass der diesem Punkte angehörende Strahlenkegel unbestimmt bleibt, für jeden der übrigen zehn singulären Punkte aber giebt die zweite Gleichung einen Strahlenkegel dritten Grades mit einer Doppelkante, welche durch die Gleichungen  $\frac{\xi}{x} = \frac{\eta}{y} = \frac{\xi}{z}$  bestimmt ist und darum stets durch den Anfangspunkt der Coordinaten geht. Das Strahlensystem hat also zehn Strahlenkegel dritten Grades mit je einer Doppelkante, also zehn Doppelstrahlen, es ist also nothwendig das gesuchte Strahlensystem zweiter Ordnung und siebenter Klasse, und der Punkt x=0, y=0, z=0, durch welchen die zehn Doppelstrahlen hindurchgehen, ist der singuläre Punkt mit dem Strahlenkegel sechsten Grades, welcher zehn Doppelkanten hat.

Von den elf Knotenpunkten der Brennfläche hat nur der eine  $x=0,\ y=0,\ z=0$  die Eigenschaft, daß vom ihm ein einhüllender Kegel sechsten Grades mit zehn Doppelkanten ausgeht, die einhüllenden Kegel sechsten Grades, welche von den übrigen zehn Knotenpunkten ausgehen, zerfallen jeder in zwei Kegel dritten Grades deren einer eine Doppelkante hat, der andere aber nicht. Hieraus folgt, daß derselben Brennfläche

ausser diesem einen Strahlensystem zweiter Ordnung und siebenter Klasse kein anderes derselben Art und überhaupt kein anderes Strahlensystem zweiter Ordnung angehören kann.

## §. 14.

Darstellung der Strahlensysteme zweiter Ordnung und siebenter Klasse durch die in  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  lineäre Gleichung, und speciellere Fälle dieser Systeme.

Aus den im vorigen Paragraphen gefundenen beiden Gleichungen (1.) und (2.) der Strahlensysteme zweiter Ordnung und siebenter Klasse werden die drei Funktionen P, Q, R der linearen Gleichung

$$(1.) P\xi + Q\eta + R\zeta = 0,$$

welche jedes Strahlensystem zweiter Ordnung haben muß, in folgender Weise bestimmt: Eliminirt man aus der Gleichung (1.) vermöge der Gleichung  $ux + vy + \omega z = 0$  erst u, dann v, dann  $\omega$ , so erhält man die drei Gleichungen:

(2.) 
$$Cv^{2} - 2Dv\omega + B\omega^{2} = 0, A\omega^{2} - 2E\omega u + Cu^{2} = 0, Bu^{2} - 2Fuv + Av^{2} = 0,$$

wo A, B, C, D, E, F dieselbe Bedeutung haben, als im vorigen Paragraphen. Diese geben folgende Werthe der Quotienten je zweier der Größen  $u, v, \omega$ :

(3.) 
$$\frac{\frac{\upsilon}{\omega} = \frac{D + x\sqrt{\phi}}{C}, \quad \frac{\omega}{u} = \frac{E + y\sqrt{\phi}}{A}, \quad \frac{u}{\upsilon} = \frac{F + z\sqrt{\phi}}{B},}{\frac{\upsilon}{\upsilon} = \frac{D - x\sqrt{\phi}}{B}, \quad \frac{u}{\omega} = \frac{E - y\sqrt{\phi}}{C}, \quad \frac{\upsilon}{u} = \frac{F - z\sqrt{\phi}}{A},}$$

Setzt man nun die im vorigen Paragraphen bei (3.) gefundenen Werthe von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  in die Gleichung  $P\xi + Q\eta + Rz = 0$  ein, so erhält man nach Weghebung der gemeinsamen Faktoren:

in's Besondere über die der ersten und zweiten Ordnung.

$$P\left((f_1 - e_2) - d_2 \frac{\upsilon}{u} + d_1 \frac{\omega}{u}\right) + Q\left((d_2 - f) - e \frac{\omega}{\upsilon} + e_2 \frac{u}{\upsilon}\right) + R\left((e - d_1) - f_1 \frac{u}{\omega} + f \frac{\upsilon}{\omega}\right) = 0$$

$$(4.)$$

und wenn die gefundenen Werthe der  $\frac{v}{u}$ ,  $\frac{\omega}{u}$ , u. s. w. eingesetzt werden:

$$\frac{P}{A}\left((f_{1}-e_{2})A-d_{2}(F-z\sqrt{\phi})+d_{1}(E+y\sqrt{\phi})\right) 
+\frac{Q}{B}\left((d_{2}-f)B-e(D-x\sqrt{\phi})+e_{2}(F+z\sqrt{\phi})\right) 
+\frac{P}{C}\left((e-d_{1})C-f_{1}(E-y\sqrt{\phi})+f(D+x\sqrt{\phi})\right)=0.$$
(5.)

Da dieselbe Gleichung auch gilt, wenn man für  $V\overline{\phi}$  das entgegengesetzte Vorzeichen nimmt, so giebt sie folgende zwei Gleichungen:

$$\begin{split} \frac{P}{A} \Big( (f_1 - e_2) \ A - d_2 \ F + d_1 \ E \Big) + \frac{Q}{B} \Big( (d_2 - f) \ B - eD + e_2 \ F \Big) + \\ + \frac{R}{C} \Big( (e - f_1) C - f_1 \ E + fD \Big) = 0 \\ \frac{P}{A} (d_1 y + d_2 z) + \frac{Q}{B} (e_2 z + ex) + \frac{R}{C} (fx + f_1 y) = 0 \end{split} \tag{6.}$$

und da P, Q, R ganze Funktionen von x, y, z, t sein sollen, ohne gemeinsamen Faktor, so erhält man hieraus folgende Werthe derselben:

$$P = A \left\{ (fx + f_1 y) \left( (d_2 - f) B - eD + e_2 F \right) - (e_2 z + ex) \right.$$

$$\left. \left( (e - d_1) C - f_1 E + fD \right) \right\}$$

$$Q = B \left\{ (d_1 y + d_2 z) \left( (e - d_1) C - f_1 E + fD \right) - (fx + f_1 y) \right.$$

$$\left. \left( (f_1 - e_2) A - d_2 F + d_1 E \right) \right\}$$

$$R = C \left\{ (e_2 z + ex) \left( (f_1 - e_2) A - d_2 F + d_1 E \right) - (d_1 y + d_2 z) \right.$$

$$\left. \left( (d_2 - f) B - eD - e_2 F \right) \right) \right\}$$
Math. Kl. 1866.

114

Diese Ausdrücke von P, Q, R haben noch den allen dreien gemeinschaftlichen Faktor t, wird dieser hinweggehoben so erhält man folgende Darstellung, der

Strahlensysteme zweiter Ordnung und siebenter Klasse:

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0.$$

$$P = AK$$
,  $Q = BC$ ,  $R = CM$   
 $A = btz^{2} - 2pzy + cty^{2}$   
 $B = ctx^{2} - 2qxz + atz^{2}$   
 $C = aty^{2} - 2ryx + btx^{2}$ .

$$K = q_{0}(ay - 2f_{3}x) \left( (d_{1} - e)y + fz \right) + q_{0}bx \left( (d_{1} - e)x - f_{1}z \right)$$

$$+ r_{0}(az - 2e_{3}x) \left( (d_{2} - f)z + ey \right) + r_{0}cx \left( (d_{2} - f)x - e_{2}y \right) + 2q_{0}r_{0}d_{3}x,$$

$$(8.) \qquad L = r_{0}(bz - 2d_{3}y) \left( (e_{2} - f_{1})z + d_{1}x \right) + r_{0}cy \left( (e_{2} - f_{1})y - d_{2}x \right)$$

$$+ p_{0}(bx - 2f_{3}y) \left( (e - d_{1})x + f_{1}z \right) + p_{0}ay \left( (e - d_{1})y - fz \right) + 2r_{0}p_{0}e_{3}y,$$

$$M = p_{0}(cx - 2e_{3}z) \left( (f - d_{2})x + e_{2}y \right) + p_{0}az \left( (f - d_{2})z - ey \right)$$

$$+ q_{0}(cy - 2d_{3}z) \left( (f_{1} - e_{2})y + d_{2}x \right) + q_{0}bz \left( (f_{1} - e_{2})z - d_{1}x \right) + 2p_{0}q_{0}f_{3}z,$$

und wo  $p_0$ ,  $q_0$ ,  $r_0$  die Werthe von p, q, r für t=0 bezeichnen, nämlich

$$p_0 = d_1 y + d_2 z,$$
  $q_0 = e_2 z + e x,$   $r_0 = f x + f_1 y.$ 

Die drei Funktionen P, Q, R, durch welche das Strahlensystem zweiter Ordnung und siebenter Klasse vollständig bestimmt wird, wenn die abgeleiteten Gleichungen hinzugenommen werden, sind Funktionen sechsten Grades, wie dies sein muß, weil der Grad derselben stets um eine Einheit niedriger ist, als die Klasse des Strahlensystems. Die zehn Doppelstrahlen sind gemeinsame grade Linien der drei Flächen P=0, Q=0, R=0, und zwar gehören die drei Coordinatenaxen zu diesen zehn Doppelstrahlen; die übrigen sieben ergeben sich als die, den drei

Kegeln dritten Grades K=0, L=0, M=0 gemeinsamen, graden Linien, welche durch eine Gleichung siebenten Grades bestimmt werden.

Nimmt man c=0, so hebt sich aus den drei Funktionen  $P,\,Q,\,R$  der gemeinsame Faktor z hinweg und man erhält die allgemeine Darstellung für das

Strahlensystem zweiter Ordnung und sechster Klasse der zweiten Art:

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0.$$

$$P = (btz - 2py) K, \qquad Q = (atz - 2qx) L, \qquad R = CM,$$

$$K = q_0 (ay - 2f_3x) \Big( (d_1 - e)y + fz \Big) + q_0 bx \Big( (d_1 - e)x - f_1 z \Big) + r_0 (az - 2e_3x) \Big( (d_2 - f)z + ey \Big) + 2q_0 r_0 d_3 x,$$

$$L = p_0 (bx - 2f_3y) \Big( (e - d_1)x + f_1 z \Big) + p_0 ay \Big( (e - d_1)y - fz \Big)$$

$$+ r_0 (bz - 2d_3y) \Big( (e_2 - f_1)z + d_1x \Big) + 2p_0 r_0 e_3 y,$$

$$M = -2e_3 p_0 \Big( (f_1 - d_2)x + e_2 y \Big) + p_0 a \Big( (f - d_2)z - ey \Big)$$

$$-2d_3 q_0 \Big( (f_1 - e_2)y + d_2x \Big) + q_0 b \Big( (f_1 - e_2)z - d_1x \Big) + 2f_3 p_0 q_0,$$

Von den sechs durch den Anfangspunkt der Coordinaten gehenden Doppelstrahlen, welche sechs den drei Flächen  $P=0,\ Q=0,\ R=0$  gemeinsame grade Linien sein müssen, liegt einer in der z Axe die übrigen fünf sind die den beiden Kegeln dritten Grades  $K=0,\ L=0$  und dem Kegel zweiten Grades M=0 gemeinsamen graden Linien, welche durch eine Gleichung fünften Grades bestimmt werden.

Setzt man c=0 und b=0, so heben sich aus den drei Funktionen  $P,\ Q,\ R$  die gemeinsamen Faktoren z und y heraus und man erhält das

Strahlensystem zweiter Ordnung und fünfter Klasse:

$$P_{\zeta}^{\zeta} + Q_{\eta} + R\zeta = 0.$$

$$P = -zp \left( q_{0}(ay - zf_{3}x) \left( (d_{1} - e)y + fz \right) + r_{0}(az - ze_{3}x) \left( (d_{2} - f)z + ey \right) \right),$$

$$Q = (atz - zqx) \left( -zd_{3}r_{0} \left( (e_{2} - f_{1})z + d_{1}x \right) + ze_{3}r_{0}p_{0} \right),$$

$$(10.)$$

$$R = (aty - zrx) \left( -zd_{3}q_{0} \left( (f_{1} - e_{2})y + d_{2}x \right) - ze_{3}p_{0} \left( (f - d_{2})x + e_{2}y \right) \right),$$

$$+ zf_{3}p_{0}q_{0} + ap_{0} \left( (f - d_{2})z - ey \right)$$

Die Brennfläche dieses Systems ist:

(11.) 
$$\begin{vmatrix} at, & r, & q, & x \\ r, & 0, & p, & y \\ q, & p, & 0, & z \\ x, & y, & z, & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

oder entwickelt:

(12.) 
$$x^2p^2 + y^2q^2 + z^2r^2 - 2yzqr - 2zxrp - 2xypq + 2ayzpt = 0$$
.

Diese Darstellung der Strahlensysteme fünfter Klasse hat eine ganz andere Form, als die im §. 10. gegebenen; sie ist ebenso die allgemeinste, wie jene und deshalb kann man beide Darstellungen durch collineare Verwandlung in einander übergehen lassen. Ebenso stellt auch die Brennfläche dieses Systems die allgemeinste Fläche vierten Grades mit 13 Knotenpunkten und drei singulären Tangentialebenen dar, und man kann durch collineare Verwandlung die eine Form der Gleichung in die andere verwandeln. Die drei singulären Tangentialebenen für diese Gleichung der Fläche sind einfach y=0, z=0 und p=0.

Setzt man außer c=0, b=0 auch noch a=0, so hebt sich außer den beiden Faktoren z und y auch noch der gemeinsame Faktor x aus den drei Funktionen hinweg, und weil der Grad dieser Funktionen um drei Einheiten erniedrigt wird, so erniedrigt sich auch die Klasse um drei Einheiten und man erhält das

Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse:

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0.$$

$$P = p(f_{3}q_{0}((d_{1} - e)y + fz) + e_{3}r_{0}((d_{2} - f)z + ey) - d_{3}q_{0}r_{0}),$$

$$Q = q(d_{3}r_{0}((e_{2} - f_{1})z + d_{1}x) + f_{3}p_{0}((e - d_{1})x + f_{1}z) - e_{3}r_{0}p_{0}), \quad (13.)$$

$$R = r(e_{3}p_{0}((f - d_{2})x + e_{2}y) + d_{3}q_{0}((f_{1} - e_{2})y + d_{2}x) - f_{3}p_{0}q_{0}),$$

Die Brennfläche desselben ist:

$$x^{2}p^{2} + y^{2}q^{2} + z^{2}r^{2} - 2yzqr - 2zxrp - zxypq = 0,$$
 (14.)

in irrationaler Form:

$$\sqrt{xp} + \sqrt{yq} + \sqrt{zr} = 0. ag{15.}$$

Diese Form, welche von der im §. 9. gefundenen Form der Strahlensysteme vierter Klasse verschieden ist, enthält ebenso wie jene das allgemeinste Strahlensystem dieser Art und die eine Form kann als eine collineare Verwandlung der anderen Form betrachtet werden. Die Gleichung der Brennfläche in dieser Form hat den Vorzug, daß die sechs singulären Tangentialebenen  $x=0,\ y=0,\ z=0,\ p=0,\ q=0,\ r=0$  unmittelbar in Evidenz treten.

Um durch weiteres Specialisiren hieraus die Strahlensysteme der dritten Klasse zu erhalten führe ich unter den vorhandenen Constanten folgende Bedingungsgleichung ein:

$$\frac{d_3}{k} + \frac{e_3}{l} + \frac{f_3}{m} = 0, (16.)$$

118 Kummer über die algebraischen Strahlensysteme,

(17.) 
$$k = d_1 d_2 - d_1 f - d_2 e, \\ l = e_2 e - e_2 d_1 - e f_1, \\ m = f f_1 - f e_2 - f_1 d_2,$$

gesetzt ist, welche Größen folgenden Gleichungen genügen:

(18.) 
$$k(e_2 - f_1) + ld_2 - md_1 = 0, \\ l(f - d_2) + me - ke_2 = 0, \\ m(d_1 - e) + kf_1 - lf = 0,$$

ich setze ferner

$$d_3 = k\delta$$
,  $e_3 = l\delta_1$ ,  $f_3 = m\delta_2$ 

so besteht unter den drei Größen  $\delta$ ,  $\delta_1$ ,  $\delta_2$  die Gleichung

$$(19.) \qquad \delta + \delta_1 + \delta_2 = 0.$$

Vermöge dieser Bedingungsgleichung haben die drei Größen P, Q, R des vorigen Falles den gemeinschaftlichen Faktor

$$kx + ly + mz = 0$$

und wenn dieser hinweggehoben wird, erhält man das

Strahlensystem zweiter Ordnung und dritter Klasse:

$$P\xi + Q\eta + R\zeta = 0$$

$$P = p(\delta_z f q_0 + \delta_1 e r_0),$$

$$Q = q(\delta d_1 r_0 + \delta_2 f_1 p_0),$$

$$R = r(\delta_1 e_2 p_0 + \delta d_2 q_0),$$

$$p = d_1 y + d_z z + \delta kt,$$

$$q = e_z z + e x + \delta_1 lt,$$

$$r = f x + f_1 y + \delta_2 mt,$$

dessen Brennfläche die Gleichung

$$(21.) V\overline{xp} + V\overline{yq} + V\overline{zr} = 0$$

hat, für die hier gegebenen specielleren Werthe der linearen Ausdrücke  $p,\ q,\ r,$  für welche diese Gleichung die allgemeinste Fläche vierten Grades mit 15 Knotenpunkten und zehn singulären Tangentialebenen darstellt.

Endlich erhält man aus dem hier gegebenen Strahlensysteme der vierten Klasse auch das der zweiten Klasse, indem man unter den sechs Constanten d, d<sub>2</sub>, e<sub>3</sub>, e, f, f<sub>1</sub> die Bedingungen festsetzt

$$k = d_1 d_2 - d_1 f - d_2 e = 0,$$
  

$$l = e_2 e - e_2 d_1 - e f_1 = 0,$$
  

$$m = f f_1 - f e_2 - f_1 d_2 = 0,$$
(22.)

welche wesentlich nur zwei Bedingungen sind, weil wie die Gleichungen (18.) zeigen, wenn zwei derselben Statt haben, die dritte von selbst mit erfüllt ist. Setzt man, um diese Bedingungen in symmetrischer Weise zu erfüllen:

$$d_1 = \delta a_2, \qquad e_2 = \delta_1 a, \qquad f = \delta_2 a_1, d_2 = -\delta a_1, \qquad e = -\delta_1 a_2, \qquad f_1 = -\delta_2 a,$$
 (23.)

und setzt man außerdem

$$d_3 = -\delta b, \qquad e_3 = -\delta_1 b_1, \qquad f_3 = -\delta_2 b_2,$$
 (24.)

so wird

$$\delta + \delta_1 + \delta_2 = 0,$$

$$p = \delta(a_2 y - a_1 z - b t), q = \delta_1(az - a_2 x - b_1 t), r = \delta_2(a_1 x - a_2 - b_2 t),$$
(25.)

oder wenn man von den oben angewendeten Bezeichnungen dieser linearen Ausdrücke Gebrauch macht, so wird  $p = \delta r$ ,  $q = \delta_1 r_1$ ,  $r = \delta_2 r_2$ . Die in die Klammern eingeschlossenen Faktoren der bei (13.) gegebenen Ausdrücke von P, Q, R werden nach Einsetzung dieser Werthe einander gleich und heben sich hinweg, so daß nur P = r,  $Q = r_1$ ,  $R = r_2$  übrig bleibt, und

$$r\xi + r_1\eta + r_2\zeta = 0, \tag{26.}$$

als die erste Gleichung der Strahlensysteme zweiter Klasse hervorgeht, welche dieselbe ist, als die im §. 7. aufgestellte. Die zweite, in Beziehung auf  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  quadratische Gleichung der Strahlensysteme zweiter Klasse kann man ebenfalls als einen speciellen Fall der für die Strahlensysteme siebenter Klasse gegebenen Gleichungen finden. Setzt man nämlich in der Gleichung (1.) §. 13, c=0, b=0, a=0,  $p=\delta r$ ,  $q=\delta_1 r_1$ ,  $r=\delta_2 r_2$ , so giebt dieselbe

(27.) 
$$\delta r v w + \delta_1 r_1 w u + \delta_2 r_2 u v = 0$$

und aus der Verbindung dieser Gleichung mit der ersten Gleichung

$$(28.) r\xi + r, \eta + r, \zeta = 0$$

erhält man

$$\delta x \eta \zeta + \delta_1 y \zeta \xi + \delta_2 z \xi \eta = 0,$$

welches die im §. 7. gefundene zweite Gleichung des ersten, der sechs derselben Brennfläche angehörenden Strahlensysteme zweiter Klasse ist.

Die Strahlensysteme der siebenten Klasse, der höchsten, welche für Strahlensysteme der zweiten Ordnung ohne Brenncurven überhaupt Statt hat, umfassen also alle Strahlensysteme der niederen Klassen als specielle Fälle, mit Ausschluß derjenigen Strahlensysteme der sechsten Klasse, deren sechs Doppelstrahlen die sechs Kanten eines Tetraeders bilden.

die Aufgabe des Maximum, welche der Bestimmung des Tetraeders von größtem Volumen bei gegebenem Flächeninhalt der Seitenflächen für mehr als drei Dimensionen entspricht.



[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 19. Februar 1866.]

Die Lagrangesche Aufgabe, das Tetraeder von größtem Volumen bei gegebenem Flächeninhalt der vier Seitenflächen zu bestimmen, kann auf eine beliebige Anzahl von Dimensionen ausgedehnt werden. Diese Verallgemeinerung läßt nicht mehr eine Lösung durch die Mittel zu, welche ich in einer früheren Abhandlung(¹) angewandt habe, sondern erfordert eine andere Methode, deren Darstellung den Gegenstand des Folgenden bildet.

#### § 1.

Analytischer Ausdruck des Problems.

<sup>(1)</sup> S. Abhandlungen dieser Akademie vom Jahre 1865, p. 1. der mathematischen Klasse. Außer der in meiner früheren Abhandlung bereits genannten Arbeit des Herrn Painvin über denselben Gegenstand sind zwei Arbeiten der Herren Paul Serret und Lebesgue (nouvelles annales de Messieurs Gerono et Prouhet, année 1863) zu erwähnen. Beide behandeln die Lagrangesche Aufgabe mit Hülfe einer geometrischen Correlation. Herr Lebesgue giebt eine vollständige Lösung, welche auch in analytischer Beziehung interessant ist.

welchen ein beliebig gewählter  $p_i$  die Coordinaten  $x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, \ldots, x_i^{(n-1)}$  habe. Dem sechsfachen Tetraedervolumen entspricht für n-1 Dimensionen die Determinante

dem Quadrate des doppelten Flächeninhalts einer Seitenfläche des Tetraeders entspricht die Quadratsumme

$$\frac{\Sigma}{a} \left( \frac{\partial V}{\partial x_i} (a) \right)^2$$

welche von  $\alpha=1$  bis  $\alpha=n-1$  auszudehnen ist. Das zu behandelnde Problem verlangt, daß V zu einem Maximum gemacht werden soll, während jede der n Quadratsummen  $\sum_{\alpha} \left(\frac{\partial V}{\partial x_i^{-(\alpha)}}\right)^2$  für  $i=1,\,2,\,\ldots\,n$  einer gegebenen positiven von Null verschiedenen Constante gleich wird.

Dieser analytische Ausdruck des Problems ist noch von der Willkür der Lage des Coordinatensystems afficirt. Man kann diese Willkür beseitigen, indem man an die Stelle der n.n-1 Coordinatenwerthe die  $\frac{n.n-1}{2}$  Größen  $(ik)=(x_i^{(1)}-x_k^{(1)})^2+(x_i^{(2)}-x_k^{(2)})^2+\ldots\ldots+(x_i^{(n-1)}-x_k^{(n-1)})^2$  einführt, welche im Fall dreier Dimensionen die Quadrate der sechs Kanten des Tetraeders darstellen.

Um gleichzeitig das Quadrat von V und die Quadratsummen  $\simeq \left(\frac{\partial}{\partial x_i^{-}(\alpha)}\right)^2$  in Functionen der (ik) zu transformiren, betrachte ich unter Einführung der Bezeichnung

$$q_i = x_i^{(1)} x_i^{(1)} + x_i^{(2)} x_i^{(2)} + \dots + x_i^{(n-1)} x_i^{(n-1)}$$

die beiden Schemata

wo m eine der Zahlen 1, 2, ..... n bedeutet. In jedem dieser Schemata bezeichne ich die auf einander folgenden Horizontalreihen mit (0), (1), (2), ..... (m), wähle aus (A) die Horizontalreihe (i) und aus (B) die Horizontalreihe (k) aus, multiplieire je zwei correspondirende Elemente dieser beiden Reihen mit einander, addire die Producte und nenne  $p_{ii}$  diese Productsumme, dann hat man, wenn sowohl i als k von 0 verschieden ist,

dagegen 
$$p_{i*}=(ik),$$
 
$$p_{i*}=p_{**}=1$$
 und 
$$p_{**}=0.$$

Die Determinante aus den sämmtlichen  $(m+1)^2$  Productsummen p ist daher

$$R_{m} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & (i1) & (i2) & \dots & (im) \\ 1 & (21) & (22) & \dots & (2m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & (m1) & (m2) & \dots & (mm) \end{vmatrix}$$

wo  $(11) = (22) = \ldots = (mm) = 0$ . Nach einem bekannten Determinantensatz ist aber  $R_m$  auf eine zweite Art darstellbar. Bildet man nämlich aus je m+1 Verticalreihen des Schema (A.) und aus den m+1 entsprechenden Verticalreihen des Schema (B.) die beiden Partial-Determinanten und multiplicirt dieselben in einander, so ist  $R_m$  die Summe der Producte. Von jenen beiden Partial-Determinanten verschwindet mindestens eine, wenn sich nicht gleichzeitig die erste und letzte Verticalreihe unter den m+1 ausgewählten befinden. Für die übrig bleibenden Producte unterscheidet sich die aus dem Schema (B.) herrührende Determinante von der entsprechenden aus dem Schema (A.) herrührenden nur durch den hinzutretenden Factor  $(-1)^m 2^{m-1}$ . Bezeichnet man mit  $i_1, i_2, \ldots, i_{m-1}$  irgend eine Combination von m-1 verschiedenen Zahlen aus der Reihe  $1, 2, \ldots, n-1$  und setzt

$$V_{i_1, i_2, \dots, i_{m-1}} = \left| \begin{array}{c} x_1^{(i_1)} \dots x_1^{(i_{m-1})} & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_m^{(i_1)} \dots x_m^{(i_{m-1})} & 1 \end{array} \right|,$$

so erhält man daher

$$R_m = (-1)^m 2^{m-1} \sum V_{i_1}^2, i_2, \dots, i_{m-1},$$

eine Gleichung, welche für m=1 durch  $R_1=-1$  ersetzt wird. Für m=n und m=n-1 ergeben sich hieraus die beiden speciellen Resultate

$$\begin{split} R_s &= (-1)^n \; 2^{n-1} \; V^2, \\ R_{n-1} &= \frac{\partial R_n}{\partial (nn)} = (-1)^{n-1} \; 2^{n-2} \sum_{\alpha} \left( \frac{\partial V}{\partial x_n^{(\alpha)}} \right)^2. \end{split}$$

Analog der letzteren Gleichung erhält man, wenn n durch irgend einen anderen Index i ersetzt wird,

$$\frac{\partial R_n}{\partial (ii)} = (-1)^{n-1} 2^{n-2} \sum_{\alpha} \left( \frac{\partial V}{\partial x_i^{(\alpha)}} \right)^2.$$

Die auf n-1 Dimensionen ausgedehnte Lagrangesche Aufgabe läfst sich also, wenn man die  $\frac{n \cdot n - 1}{2}$  Größen

$$(ik) = (x_i^{(1)} - x_k^{(1)})^2 + (x_i^{(2)} - x_k^{(2)})^2 + \dots + (x_i^{(n-1)} - x_k^{(n-1)})^2$$

als die unabhängigen Variablen einführt, analytisch so aussprechen: Die mit (- 1)° multiplicirte Determinante

(1.) 
$$R_{s} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & (11) & (12) & \dots & (1n) \\ 1 & (21) & (22) & \dots & (2n) \\ \vdots & & & & & \\ 1 & (n1) & (n2) & \dots & (nn) \end{vmatrix},$$

in welcher (11) = (22) = .... = (nn) = 0, soll zu einem Maximum gemacht werden, während gleichzeitig jede der mit  $(-1)^{n-1}$  multiplicirten n Unter-Determinanten

$$\frac{\partial R_n}{\partial (ii)}$$

für  $i = 1, 2, \ldots, n$  einer gegebenen positiven von Null verschiedenen Constante  $c_i$  gleich zu setzen ist.

Das Differential der Determinante (1.) muß also verschwinden, während gleichzeitig die n Bedingungsgleichungen

(2.) 
$$0 = t_i = -\frac{\partial R_s}{\partial (ii)} + (-1)^{s-1} c_i$$

für  $i = 1, 2, \ldots, n$  erfüllt sind.

Hierzu kommen noch Ungleichheiten. Es muß nämlich  $(-1)^n d^2 R_n$  negativ sein, damit  $(-1)^n R_n$  ein wirkliches Maximum werde, und ferner muß, nach der oben erhaltenen Darstellung der Determinante  $R_n$  durch Quadratsummen von Partial-Determinanten, jeder der Ausdrücke  $(-1)^m R_n$  für  $m=1,\ 2,\ 3,\ \ldots n$  positiv sein, damit die Lösung eine reelle sei, d. h. damit die  $\frac{n\cdot n-1}{2}$  Größen (ik) aus lauter reellen Coordinaten  $x_n^{(a)}$ 

hervorgegangen seien. Man kann die Ungleichheiten  $(-1)^m R_m > 0$  in eine einzige Ungleichheit zusammenfassen und zwar folgendermaßen. Es seien  $y_1, y_2, \ldots, y_s$  Variable, welche durch die Relation (1)

$$r = \sum_{i} y_{i} = y_{1} + y_{2} + \dots + y_{n} = 0$$

mit einander verknüpft sind, und man betrachte die quadratische Form von n-1 Variablen, welche durch die Gleichung

$$(3.) f = \sum_{i} (ik) y_i y_i$$

dargestellt wird, vorausgesetzt, daß aus derselben eine der n Variablen  $y_i$  vermöge der Relation r=0 eliminirt sei. Dann sind die Ungleichheiten  $(-1)^n R_n > 0$  gleichbedeutend damit, daß f eine definite negative Form sei. In der That, welche Variable  $y_i$  man auch aus Gleichung (3.) eliminiren möge, so hat die resultirende Form f von n-1 Variablen immer dieselbe Determinante  $-R_n$  oder, was dasselbe ist, -f hat die Determinante  $(-1)^n R_n$ ; ebenso hat die Form

$$-\sum_{p=1}^{r=m}\sum_{q=1}^{q=m}(pq)y_py_q,$$

wenn man eine der Variablen  $y_1, y_2, \ldots, y_m$  vermöge der Relation

$$y_1 + y_2 + \ldots + y_m = 0$$

aus ihr eliminirt, die Determinante  $(-1)^m R_m$ , und hieraus geht bekanntlich die obige Behauptung hervor, wonach die sämmtlichen Ungleichheiten

 $(-1)^m R_m > 0$ 

in die eine

zusammengefast werden können, ein Resultat, welches sich leicht direct verificiren läst. Setzt man nämlich in (3.) für (ik) seinen Werth

$$(ik) = \sum_{i} (x_i^{(\alpha)} - x_k^{(\alpha)})^2$$

<sup>(1)</sup> Hier und im Folgenden werde ich immer mit i, k, l, m Zahlen bezeichnen, welche die Werthe 1, 2, ..... n haben können, mit  $\sum_{i,k} \sum_{j,k} \dots$  Summen, in welchen jeder der Zahlen  $i, k \dots$  die Werthe 1, 2, .... n beizulegen sind. Dagegen sollen  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  Zahlen bezeichnen, welche nur die Werthe 1, 2, .... n-1 haben können, und  $\sum_{\alpha} \sum_{\alpha \neq i} \sum_{\beta} \dots$  Summen, in welchen jeder der Zahlen  $\alpha, \beta, \dots$  die Werthe 1, 2, .... n-1 beizulegen sind.

ein, wo nach  $\alpha$  von  $\alpha = 1$  bis  $\alpha = n - 1$  zu summiren ist, so ergiebt sich

$$f = \sum_{\alpha=i,k} \left( x_i^{(\alpha)} x_i^{(\alpha)} - 2 x_i^{(\alpha)} x_k^{(\alpha)} + x_k^{(\alpha)} x_k^{(\alpha)} \right) y_i y_k.$$

Aber die beiden Summen

$$\sum_{i,k} x_i^{(\alpha)} x_i^{(\alpha)} y_i y_k, \qquad \sum_{i,k} x_i^{(\alpha)} x_i^{(\alpha)} y_i y_k$$

verschwinden wegen der Relation r = 0, und es bleibt daher für f der Ausdruck

$$f = -2 \sum_{\alpha} (x_1^{(\alpha)} y_1 + x_2^{(\alpha)} y_2 + \ldots + x_n^{(\alpha)} y_n)^2$$

übrig, woraus einleuchtet, daß für reelle Coordinatenwerthe  $x_i^{(c)}$  die Form f negativ sein muß. Der Kürze wegen übergehe ich den mit keiner Schwierigkeit verknüpften Nachweis, daß die für die Realität der Lösung nothwendige Bedingung f < 0 auch dafür ausreichend ist.

Die in den Gleichungen (2.) vorkommenden n Constanten  $c_i$  sind zwar durch keine Gleichung mit einander verbunden, aber sie müssen, wenn  $c_s$  die größte derselben bezeichnet, der Ungleichheit

$$\sqrt{c_n} < \sqrt{c_1} + \sqrt{c_2} + \ldots + \sqrt{c_{n-1}}$$

genügen. Besteht diese Ungleichheit nicht, so hat das Problem keine reelle Lösung.

Zum Beweise denke ich mir das Coordinatensystem in solcher Lage, daß die Coordinate  $x^{(a-1)}$  für die Punkte  $p_1, p_2, \ldots, p_{n-1}$  verschwindet und nur für  $p_s$  von Null verschieden ist, dann verschwinden von den n-1 Unter-Determinanten  $\frac{\partial V}{\partial x_s^{(a)}}$  die n-2 für  $\alpha=1,2,\ldots,n-2$ , und nur für  $\alpha=n-1$  ergiebt sich ein von Null verschiedener Werth. Daher wird

$$c_n = (-1)^{n-1} \frac{\partial R_n}{\partial (nn)} = 2^{n-2} \left( \frac{\partial V}{\partial x_n^{(n-1)}} \right)^2,$$

während für  $i=1, 2, \ldots, n-1$ 

$$c_i = (-1)^{n-1} \frac{\partial R_n}{\partial (ii)} = 2^{n-2} \sum_{\alpha} \left( \frac{\partial V}{\partial x_i^{(\alpha)}} \right)^2.$$

Für alle n-1 Werthe von  $\alpha$  bestehen die Gleichungen

$$\frac{\partial V}{\partial x_1}{}^{(\alpha)} + \frac{\partial V}{\partial x_2}{}^{(\alpha)} + \cdots + \frac{\partial V}{\partial x_n}{}^{(\alpha)} = 0.$$

Bezeichnet man zur Abkürzung den numerischen Werth von

$$(\sqrt{2})^{n-2} \frac{\partial V}{\partial x_i}{}^{(\alpha)}$$

mit  $V_{\ell}^{(\alpha)}$ , so hat man daher für  $\alpha = n-1$ 

$$V_a^{(n-1)} = \pm V_1^{(n-1)} \pm V_2^{(n-1)} \pm \ldots \pm V_{n-1}^{(n-1)},$$

wo die Zeichen rechter Hand entweder alle oder zum Theil positiv sind. Demnach ist

$$V_n^{(n-1)} = V_1^{(n-1)} + V_2^{(n-1)} + \ldots + V_{n-1}^{(n-1)}$$

oder

$$V_{a}^{(n-1)} < V_{1}^{(n-1)} + V_{2}^{(n-1)} + \dots + V_{a-1}^{(n-1)}$$

Es ist aber

$$c_n = (V_n^{(n-1)})^2$$

und für alle von n verschiedenen Werthe  $i=1, 2, \ldots, n-1$ 

$$c_i = (V_i^{(n-1)})^2 + (V_i^{(1)})^2 + (V_i^{(2)})^2 + \dots + (V_i^{(n-2)})^2.$$

Unter der Voraussetzung, daß V von Null verschieden sei, ist es unmöglich, daß in jeder der letzten n-1 Gleichungen alle Glieder rechter Hand mit Ausnahme des ersten verschwinden, denn sonst hätte man, wenn  $\lambda$  eine der Zahlen 1, 2, .... n-2 bedeutet,

$$V_i^{(i)} = 0$$

für  $i=1, 2, \ldots, n-1$ , und da  $V_n^{(\lambda)}$  ohnehin verschwindet, so hätte man

$$V_i^{(\lambda)} = 0$$

für  $i=1, 2, \ldots, n$ , woraus V=0 folgen würde. Man hat also für  $i=1, 2, \ldots, n-1$  die Ungleichheiten

$$V\overline{c_i} > V_i^{(n-1)}$$

von welchen mindestens eine die Gleichheit ausschließt, und da überdies

$$V_{c} = V_{c}^{(n-1)}$$

so folgt aus der Ungleichheit

$$V_n^{(n-1)} < V_1^{(n-1)} + V_2^{(n-1)} + \ldots + V_{n-1}^{(n-1)}$$

welche die Gleichheit einschließen kann, für die Größen  $\sqrt[V]{c_i}$  die Ungleichheit

 $\sqrt{c_n} < \sqrt{c_1} + \sqrt{c_2} + \ldots + \sqrt{c_{n-1}}$ 

welche die Gleichheit ausschliefst, sobald V von Null verschieden ist.

§. 2.

System algebraischer Gleichungen, auf welche das Problem führt.

Nach dem vorigen  $\S$ . besteht das vorgelegte Problem darin, das Differential der durch Gleichung (1.) definirten Determinante  $R_*$  gleich Null zu machen, während gleichzeitig die in (2.) gegebenen Bedingungsgleichungen

 $0 = t_i = -\frac{\partial R_i}{\partial (i\hat{i})} + (-1)^{i-1} c_i$ 

bestehen. Die Behandlung des Problems wird vereinfacht, wenn anstatt der  $\frac{n\cdot n-1}{2}$  Größen (ik)=(ki) die in dieselben multiplicirten Unter-Determinanten

$$g_{ik} = \frac{\partial R_n}{\partial (ik)}$$

von  $R_s$  als unabhängige Variable angesehen werden. Fügt man zu den  $\frac{n\cdot n-1}{2}$  Größen  $\varrho_{is}=\varrho_{si}$ , für welche i von k verschieden ist, die n Größen

$$\delta'' = \frac{9 \, G_{ii}}{9 \, (ii)}$$

Math. Kl. 1866.

hinzu, so lassen sich die letzteren durch die ersteren vermöge der nRelationen

$$r_i = \sum_{k} \varrho_{ik} = 0$$

linear ausdrücken, und die Gleichungen (2.) gehen über in

$$0 = t_i = -\varrho_{i,i} + (-1)^{n-1} c_i = \varrho_{i,1} + \dots + \varrho_{i,i-1} + \varrho_{i,i+1} + \dots + \varrho_{i,n} + (-1)^{n-1} c_i.$$

Endlich betrachte man auch die 2n+1 Unter-Determinanten  $\varrho_{00}$ ,  $\varrho_{0k}$ ,  $\varrho_{i0}$ von R, welche in Beziehung auf die Elemente der ersten Horizontalund Verticalreihe genommen sind, und setze

$$R' = \begin{pmatrix} g_{00} & g_{01} & g_{02} & \cdots & g_{0n} \\ g_{10} & g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{20} & g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{n0} & g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix},$$

dann ist, wie bekannt

(5.) 
$$\begin{cases} R' = R_s^*, \\ \frac{\partial R'}{\partial \xi_{00}} = 0, \\ \frac{\partial^2 R'}{\partial \xi_{00} \partial \xi_{lm}} = R_s^{s-2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & (lm) \end{vmatrix} = -R_s^{s-2}, \\ \frac{\partial^3 R'}{\partial \xi_{00} \partial \xi_{lm}} \partial \xi_{lm} = R_s^{s-3} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & (ik) & (im) \\ 1 & (lk) & (lm) \end{vmatrix} = -R_s^{s-3} \{ (ik) - (im) - (lk) + (lm) \}. \end{cases}$$

Multiplicirt man die letzte dieser Gleichungen mit  $d\varrho_{ik}$  und summirt von i=1 bis i=n und k=1 bis k=n, so ergiebt sich linker Hand das Differential von  $-R_{\pi}^{n-2}$ . Rechter Hand verschwinden wegen der Relationen  $r_i = 0$  die aus den Gliedern (im), (lk) und (lm) herrührenden Summen und es bleibt

$$(n-2) dR_n = \sum_{i} (ik) dg_{i}$$

übrig, wo die in  $d_{\mathcal{I}_i}$  multiplicirten Glieder wegen der verschwindenden Größen (ii) von selbst fortfallen. Nach den bekannten Regeln für die Lösung der Aufgaben des Größeten und Kleinsten bilde man jetzt unter Einführung der Multiplicatoren  $v_1, v_2, \ldots, v_s$  die Gleichung

$$(n-2) dR_a - v_1 dt_1 - v_2 dt_2 - \ldots - v_n dt_n = 0,$$

stelle ihre linke Seite als lineares Aggregat der  $\frac{n,n-1}{2}$  Differentiale  $d\xi_{ii}$  (wo i von k verschieden) dar, und setze den Factor jedes einzelnen Differentials für sich gleich Null, dann ergeben sich die  $\frac{n,n-1}{2}$  Gleichungen

$$(ik) - \frac{1}{2}v_i - \frac{1}{2}v_k = 0,$$

welche für alle Combinationen zweier verschiedenen Zahlen  $i,\ k$  gelten, und mit deren Hülfe die vorliegende Aufgabe des Maximum auf ein algebraisches Problem zurückgeführt wird. Für je vier von einander verschiedene Zahlen  $i,\ k,\ l,\ m$  kann man die Summe  $\frac{1}{2}(v_i+v_*+v_l+v_m)$  in der dreifachen Weise

$$(ik) + (lm) = (il) + (km) = (im) + (kl)$$

darstellen, was genau dem Lagrangeschen Resultat für drei Dimensionen entspricht. Die Gleichungen

$$(ik) = \frac{1}{2}v_{\scriptscriptstyle i} + \frac{1}{2}v_{\scriptscriptstyle k}$$

führen die  $\frac{n.n-1}{2}$  Größen (ik) auf n Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_s$  zurück, stellen also zwischen den ersteren  $\frac{n.n-1}{2} - n = \frac{n.n-3}{2}$  Relationen fest, welche für das Maximum von  $(-1)^*R_s$  erfüllt sein müssen. Die Bestimmung der letzteren n Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_s$  geschieht alsdann vermöge der n Gleichungen  $t_i = 0$ .

Indem man die Werthe  $(ik) = \frac{1}{2}v_i + \frac{1}{2}v_k$  in (1.) substituirt, ergiebt sich

$$R_{a} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & (11) & \frac{1}{2}v_{1} + \frac{1}{2}v_{2} & \dots & \frac{1}{2}v_{1} + \frac{1}{2}v_{n} \\ 1 & \frac{1}{2}v_{2} + \frac{1}{2}v_{1} & (22) & \dots & \frac{1}{2}v_{2} + \frac{1}{2}v_{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \frac{1}{2}v_{n} + \frac{1}{2}v_{1} & \frac{1}{2}v_{n} + \frac{1}{2}v_{2} & \dots & \dots & (nn) \end{bmatrix}$$

oder nach einer einfachen Reduction

$$R_{a} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & (11) - v_{1} & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & (22) - v_{2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & (nn) - v_{a} \end{vmatrix}$$

und da (11) = (22) = .... = (nn) = 0, so erhält man für  $(-1)^{\circ} R_{*}$  den Werth

(6.) 
$$(-1)^{s} R_{s} = v_{1} v_{2} \dots v_{s} \left\{ \frac{1}{v_{1}} + \frac{1}{v_{2}} + \dots + \frac{1}{v_{n}} \right\},$$

ebenso allgemeiner für  $m = 1, 2, \ldots, n$ 

(6.)\* 
$$(-1)^n R_m = v_1 v_2 \dots v_n \left\{ \frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \dots + \frac{1}{v_n} \right\}.$$

Das für m=n-1 hierin enthaltene specielle Resultat läßt sich unter Einführung der Bezeichnungen

(7.) 
$$\begin{cases} P = v_1 v_2 \dots v_s \\ Q = \frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \dots + \frac{1}{v_s} \end{cases}$$

auf die Form

$$(-1)^{n-1} R_{n-1} = (-1)^{n-1} \frac{\partial R_n}{\partial (nn)} = (-1)^{n-1} \varrho_{nn} = \frac{P}{v_n} \left( Q - \frac{1}{v_n} \right)$$

bringen. Ebenso ist allgemeiner für  $i=1,\ 2,\ \ldots$  n

$$(-1)^{n-1} \frac{\partial R_n}{\partial (ii)} = (-1)^{n-1} \varrho_{ii} = \frac{P}{v_i} \left( Q - \frac{1}{v_i} \right),$$

und die Gleichungen  $t_i = 0$  gehen demnach über in

(8.) 
$$\frac{P}{v}\left(Q - \frac{1}{v_i}\right) = c_i.$$

Dies ist das System von n Gleichungen zwischen n Unbekannten  $v_1, v_2, \ldots v_n$ , auf dessen Auflösung das vorgelegte Problem führt.

Die in Gleichung (3.) definirte quadratische Form f geht nach Einsetzung der Werthe der Größen (ik) über in

$$f = \sum_{i,k} \frac{1}{2} (v_i + v_k) y_i y_k - \sum_{i} v_i y_i^2,$$

die erste Summe rechter Hand verschwindet wegen der Relation r=0, und f bekommt die einfache Gestalt

$$f = - \stackrel{\scriptscriptstyle \sim}{} v_{\scriptscriptstyle \perp} y_{\scriptscriptstyle \perp}^2,$$

wo zwischen den y die Relation

$$r = \sum y_i = 0$$

besteht.

Hieraus ist einleuchtend, dass f eine definite negative Form nicht sein kann, sobald mehr als eine der Größen  $v_i$  negativ ist. Denn gesetzt es seien gleichzeitig  $v_i$  und  $v_i$  negativ, so bekommt f, wenn alle y mit Ausnahme von  $y_i$  und  $y_i$  verschwinden, so dass  $y_i + y_i = 0$ , den positiven Werth

$$-\left(v_{i}+v_{k}\right)y_{i}^{2}.$$

Demnach sind nur zwei Fälle möglich. Entweder sind alle n Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_s$  positiv, dann ist die Bedingung f < 0 ohne Weiteres erfüllt. Oder es ist von den Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_s$  eine negativ, die übrigen positiv, in diesem Fall ist es hinreichend, daß die Determinante von -f, d. h. daß

$$(-1)^{\alpha} R_{\alpha} = v_1 v_2 \dots v_n \left\{ \frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \dots + \frac{1}{v_n} \right\}$$

positiv sei, also

$$\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \dots + \frac{1}{v_n} < 0.$$

Die übrigen für eine definite negative Form f im Allgemeinen stattfindenden Ungleichheiten, wonach die Determinanten derjenigen Formen positiv sein müssen, welche aus -f hervorgehen, wenn man darin zuerst eine, dann eine zweite Variable u. s. w. gleich Null setzt, alle diese Ungleichheiten verstehen sich im vorliegenden Fall von selbst, da f eine evident negative Form ergiebt, sobald man dasjenige y gleich Null setzt, dessen Quadrat in der Summe  $\geq v_i y_i^2$  in ein negatives v multiplicirt ist.

Die Realitäts-Bedingung f < 0 ist also immer und nur dann erfüllt, wenn

$$(-1)^{n} R_{n} = v_{1} v_{2} \dots v_{n} \left\{ \frac{1}{v_{1}} + \frac{1}{v_{2}} + \dots + \frac{1}{v_{n}} \right\}$$

positiv und von den Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_n$  höchstens eine negativ ist.

#### §. 3.

Zurückführung auf eine einzige algebraische Gleichung.

Das in dem vorigen  $\S$ . Gl. (8.) aufgestellte System algebraischer Gleichungen

 $\frac{P}{v_i} \left( Q - \frac{1}{v_i} \right) = c_i,$ 

in welchen

$$P = v_1 v_2 \dots v_n,$$

$$Q = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \dots + \frac{1}{r_r},$$

wird durch Einführung der neuen Unbekannten

$$w_i = \frac{\sqrt{P}}{v_i},$$

$$w = w_1 + w_2 + \dots + w_n = \sqrt{P}. Q_n$$

wo  $\sqrt{P}$  überall mit demselben Vorzeichen zu nehmen ist, in das System

$$w_i (w - w_i) = c_i$$

transformirt. Indem man die letzte Gleichung nach  $w_i$  auflöst und für w die neue Unbekannte

$$z = \frac{1}{4} w^2$$

einführt, erhält man

$$w_i = \frac{1}{2}w \pm \sqrt{\frac{1}{4}w^2 - c_i},$$
  
 $\frac{1}{2}w = \pm \sqrt{z}.$ 

Die n+1 in diesem System vorkommenden  $\pm$ zeichen sind unabhängig von einander. Bezeichnet man das in der letzteren vorkommende mit e, das in der ersteren vorkommende mit -ee, so werden die n+1 Größen w durch folgende Gleichungen in z ausgedrückt

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}w = e\sqrt{z}, \\ & w_i = e\sqrt{z} - ee_i\sqrt{z - c_i}, \end{aligned}$$

und indem man diese Werthe in die zwischen den w stattfindende lineare Relation

$$w = w_1 + w_2 + \dots + w_n$$

einsetzt, ergiebt sich die Endgleichung in z in irrationaler Form

$$(9.) \quad (n-2)\sqrt{z} - e_1\sqrt{z - c_1} - e_2\sqrt{z - c_2} - \dots - e_n\sqrt{z - c_n} = 0.$$

Hat man hieraus z bestimmt, so setze man

(10.) 
$$W = (\sqrt{z} - e_1 \sqrt{z - c_1}) (\sqrt{z} - e_2 \sqrt{z - c_2}) \dots (\sqrt{z} - e_s \sqrt{z - c_s})$$
  
=  $e^* w_1 w_2 \dots w_s = (e\sqrt{P})^{s-2}$ ,

dann ergiebt sich

$$eV\overline{P} = W^{\frac{1}{n-2}}$$

und hieraus

(11.) 
$$v_{i} = \frac{W^{\frac{1}{n-2}}}{Vz - e_{i} Vz - e_{i}},$$

endlich

(12.) 
$$(-1)^{n} R_{n} = w \sqrt{P} = 2 \sqrt{z}. W^{\frac{1}{n-2}}.$$

Die Einführung der Größen w,  $w_1$ ,  $w_2$ , ....  $w_n$  und z ist in dem Fall zweckmäßig, wo die Gleichung (9.) eine positive Wurzel z hat. Für den Fall einer negativen Wurzel  $z = -\zeta$  dieser Gleichung ist es dagegen angemessen, das System (8.) unter Einführung der Größen

$$\Pi = -P = -v_1 v_2 \dots v_s,$$

$$\omega_i = \frac{\sqrt{\Pi}}{v_i},$$

$$\omega = \omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_n = V \overline{\Pi} \cdot Q$$

in das System

$$\omega_i (\omega - \omega_i) = -c_i$$

zu transformiren und

$$\zeta = -z = \frac{1}{4}\omega^2$$

zu setzen, dann gelangt man durch Auflösung zu den Ausdrücken

$$\frac{1}{2}\omega = \varepsilon \sqrt{\zeta},$$

$$\omega_i = \varepsilon \sqrt{\zeta} - \varepsilon \varepsilon_i \sqrt{\zeta} + c_i,$$

worin  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ , . . . .  $\varepsilon_n$  wiederum n+1 von einander unabhängige  $\pm$  zeichen bedeuten, und schließlich zu der Endgleichung in  $\zeta$  in irrationaler Form

$$(9)^* (n-2)\sqrt{\zeta} - \varepsilon, \sqrt{\zeta} + \varepsilon, -\varepsilon, \sqrt{\zeta} + \varepsilon, -\ldots - \varepsilon, \sqrt{\zeta} + \varepsilon = 0.$$

Hat man hieraus  $\zeta$  bestimmt, so setze man

$$(10.)^* \Omega = (\sqrt{\zeta + c_1} - \varepsilon_1 \sqrt{\zeta}) (\sqrt{\zeta + c_2} - \varepsilon_2 \sqrt{\zeta}) \dots (\sqrt{\zeta + c_n} - \varepsilon_n \sqrt{\zeta})$$

$$= \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n (-\varepsilon)^n \omega_1 \omega_2 \dots \omega_n = -\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n (-\varepsilon \sqrt{\Pi})^{n-2},$$

dann ergiebt sich

$$= \varepsilon \sqrt{\Pi} = (-\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n \Omega)^{\frac{1}{n-2}}$$

und hieraus

(11.)\* 
$$v_i = \varepsilon_i \frac{\left(-\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n \Omega\right)^{\frac{1}{n-2}}}{V \zeta + \varepsilon_i - \varepsilon_i V \zeta},$$

endlich

$$(12.)^{\circ} \qquad (-1)^{n} R_{n} = -\omega \sqrt{\Pi} = 2\sqrt{\zeta} (-\varepsilon_{1} \varepsilon_{2} \dots \varepsilon_{n} \Omega)^{\frac{1}{n-2}}.$$

Die Endgleichung (9.)\* in  $\zeta$  läßts sich zwar aus der Gleichung (9.) in z dadurch herleiten, daß man  $z=-\zeta$  substituirt und dann den gemeinschaftlichen Factor V-1 fortläßt, indessen stehen die Vorzeichen in der einen mit denjenigen in der anderen in keiner Verbindung. Wegen des jeder einzelnen Wurzelgröße gegebenen doppelten Vorzeichens kann die Bedeutung derselben willkürlich fixirt werden. Für positive Werthe von z, welche größer als c, (die größte der Constanten  $c_1, c_2, \ldots, c_s$ ) sind, werde ich unter  $V\overline{z}, V\overline{z-c_1}, V\overline{z-c_2}, \ldots, V\overline{z-c_s}$  die positiven Werthe dieser Quadratwurzeln verstehen, und ebenso für negative Werthe von z, also positive von  $\zeta$ , unter  $V\overline{\zeta}, V\overline{\zeta+c_1}, V\overline{\zeta+c_2}, \ldots, V\overline{\zeta+c_s}$  deren positive Werthe.

#### § 4.

Grad der Endgleichung, ihre Eigenschaft nur reelle Wurzeln zu besitzen, Discussion der Wurzeln.

Von der in irrationaler Form gefundenen Endgleichung (9.) in z gelangt man zu ihrer rationalen Form, indem man von der linken Seite der Gleichung (9.) die Norm  $\phi(z)$ , d. h. das Product der  $2^*$  den verschiedenen Combinationen der doppelten Vorzeichen  $e_1, e_2, \ldots, e_n$  entsprechenden irrationalen Factoren, bildet und gleich Null setzt(1).

Diese rationale Endgleichung

$$\phi(z) = 0$$

steigt im Allgemeinen auf den Grad

$$v = 2^{n-1} - n$$

nur in einem Fall, wenn nämlich

$$c_n = c_1 + c_2 + \ldots + c_{n-1},$$

erniedrigt sich der Grad und zwar um eine Einheit.

<sup>(1)</sup> Alsdann ist gleichzeitig die aus der linken Seite von (9.)\* gebildete Norm =  $\phi(-\zeta)$  und daher  $\phi(-\zeta) = 0$  die rationale Form der Gleichung (9.)\*.

Um diese Bestimmung des Grades auszuführen, entwickle man unter der Voraussetzung, daß z (oder dessen Modul) größer als  $c_a$ , die größte der Constanten  $c_1, c_2, \ldots, c_s$ , sei, den irrationalen Factor

$$(n-2)\sqrt{z} - e_1\sqrt{z-c_1} - e_2\sqrt{z-c_2} - \dots - e_n\sqrt{z-c_n}$$

nach fallenden Potenzen von z, indem man

$$\sqrt{z-c_i}=z^{\frac{1}{2}}\left(1-\frac{c_i}{z}\right)^{\frac{1}{2}}=z^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{2}c_iz^{-\frac{1}{2}}-\frac{1}{8}c_i^2z^{-\frac{3}{2}}-\dots$$

setzt, dann ergiebt sich als Entwickelung jenes irrationalen Factors

$$\{n-2-e_1-e_2-\ldots-e_s\}z^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}\{e_1c_1+e_2c_2+\ldots+e_sc_s\}z^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{8}\{e_1c_1^2+e_2c_2^2+\ldots+e_sc_s^2\}z^{-\frac{1}{2}}+\ldots$$

Der Coefficient des ersten in  $z^{\frac{1}{2}}$  multiplicirten Gliedes ist von Null verschieden, mit Ausnahme derjenigen n Factoren, für welche n-1 Vorzeichen  $e_i$  positiv sind und eines negativ. In diesen n Factoren ist das Glied höchster Dimension nicht in  $z^{\frac{1}{2}}$  sondern in  $z^{-\frac{1}{2}}$  multiplicirt, die Coefficienten von  $z^{-\frac{1}{2}}$  sind

$$\frac{1}{2} \{ c_1 + \ldots + c_{i-1} - c_i + c_{i+1} + \ldots + c_a \},\,$$

also nothwendig positiv und von Null verschieden, außer wenn i=n. Für i=n kann

$$\frac{1}{2}\{c_1+c_2+\ldots+c_{s-1}-c_s\}$$

sowohl positiv als negativ als Null sein. In dem besonderen Fall, wenn

$$c_1 + c_2 + \ldots + c_{s-1} - c_s = 0$$

ist, wird in demjenigen irrationalen Factor, für welchen  $e_1 = e_2 = \dots$ =  $e_{n-1} = +1$ ,  $e_n = -1$ , das Glied höchster Dimension nicht, wie sonst, proportional  $z^{-\frac{1}{2}}$  sondern proportional  $z^{-\frac{3}{2}}$  und der Coefficient von  $z^{-\frac{3}{2}}$ 

$$= \frac{1}{8} \{ c_1^2 + c_2^2 + \ldots + c_{n-1}^2 - c_n^2 \}$$

also negativ und von Null verschieden.

Hieraus erhellt, dass in dem Product  $\phi(z)$  das Glied höchster Dimension im Allgemeinen den Exponenten

$$v = \frac{1}{2} 2^n - n$$

und nur, wenn  $c_s = c_1 + c_2 + \ldots + c_{s-1}$ , den Exponenten v-1 hat, w. z. b. w.

Die Endgleichung  $\phi(z) = 0$  hat lauter reelle Wurzeln, welche alle bis auf eine immer negativ sind.

Um dies zu beweisen, wähle ich unter den 2" irrationalen Factoren

$$(n-2)\sqrt{\zeta}-\varepsilon_1\sqrt{\zeta}+c_1-\varepsilon_2\sqrt{\zeta}+c_2-\ldots-\varepsilon_n\sqrt{\zeta}+c_n$$

welche durch die linke Seite von  $(9.)^*$  dargestellt werden, diejenigen aus, für welche mindestens zwei und höchstens n-2 Vorzeichen  $\varepsilon_i$  positiv sind. Die Anzahl der ausgewählten Factoren beträgt

$$\frac{n \cdot n - 1}{1 \cdot 2} + \frac{n \cdot n - 1 \cdot n - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots + \frac{n \cdot n - 1 \cdot \dots \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n - 2} = 2^{*} - 2(n + 1)$$

also, da  $v = 2^{n-1} - n$  ist, 2v - 2; dieselben können als v - 1 Factoren-Paare der Form

$$(n-2)\sqrt{\zeta} + \sqrt{\zeta} + \gamma_t + \dots + \sqrt{\zeta} + \gamma_s - \sqrt{\zeta} + \gamma^{(i)} - \dots - \sqrt{\zeta} + \gamma^{(i)}$$

$$(n-2)\sqrt{\zeta} - \sqrt{\zeta} + \gamma_t - \dots - \sqrt{\zeta} + \gamma_s + \sqrt{\zeta} + \gamma^{(i)} + \dots + \sqrt{\zeta} + \gamma^{(i)}$$

angeordnet werden, vorausgesetzt, dafs die n Constanten  $c_1, c_2, \ldots, c_n$  auf irgend eine Art in zwei Gruppen von g Größen  $\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n$  und von h Größen  $\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}, \ldots, \gamma^{(n)}$  getheilt seien, daß g + h = n und keine der Zahlen g, h kleiner als 2 sei. Für  $\zeta = 0$  haben je zwei zu einem Paare vereinigte Factoren entgegengesetzte Werthe, also ist einer negativ, für  $\zeta = +\infty$  werden sie resp. proportional

$$(n-2+g-h)\sqrt{\zeta}$$
 und  $(n-2-g+h)\sqrt{\zeta}$ 

unendlich, also beide positiv, und da eine Unterbrechung der Stetigkeit zwischen den Grenzen  $\zeta = 0$  und  $\zeta = +\infty$  für dieselben nicht stattfindet, so verschwindet einer der beiden Factoren zwischen diesen Grenzen. Es giebt also v-1 positive Werthe  $\zeta_1, \zeta_2, \ldots, \zeta_{r-1}$ , für welche die Norm

 $\phi(-\zeta)$  der linken Seite von (9.)\* verschwindet, oder, was dasselbe ist,  $\nu-1$  negative Wurzeln  $-\zeta_1, -\zeta_2, \ldots, -\zeta_{\nu-1}$  der Gleichung  $\phi(z)=0$ , woraus folgt, daß die übrig bleibende  $\nu^{\text{te}}$  Wurzel ebenfalls reell sein muß, w. z. b. w.

Die nachgewiesenen  $\nu-1$  Wurzeln  $-\zeta_1, -\zeta_2, \ldots -\zeta_{\nu-1}$  erschöpfen die sämmtlichen Wurzeln der Gleichung  $\phi(z)=0$  unter der besonderen Hypothese, daßs

$$c_{a} = c_{1} + c_{2} + \dots + c_{n-1}$$

denn alsdann erniedrigt sich der Grad der Gleichung  $\phi(z) = 0$ , wie gezeigt worden, von  $\nu$  auf  $\nu - 1$ , was man auch so ausdrücken kann, daß unter der in Rede stehenden Hypothese die  $\nu^{\text{te}}$  Wurzel unendlich groß ist.

Die Relation

$$c_n = c_1 + c_2 + \ldots + c_{n-1}$$

bezeichnet die Grenze der beiden Fälle, in welchen die  $\nu^{te}$  Wurzel negativ oder positiv ist.

Die  $v^{te}$  Wurzel der Gleichung  $\phi(z) = 0$  ist negativ (und von Null verschieden) =  $-\zeta_0$ , wenn

$$c_n > c_1 + c_2 + \ldots + c_{n-1},$$

und zwar genügt  $\zeta = \zeta_0$  der irrationalen Gleichung

$$(n-2)\sqrt{\zeta} - \sqrt{\zeta + c_1} - \dots - \sqrt{\zeta + c_{n-1}} + \sqrt{\zeta + c_n} = 0.$$

Es wird nämlich für  $\zeta = 0$  die linke Seite dieser Gleichung

$$= -V\overline{c_1} - V\overline{c_2} - \ldots - V\overline{c_{n-1}} + V\overline{c_n},$$

also negativ und von Null verschieden nach dem Schluß von §. 1, dagegen wird für  $\zeta = +\infty$  die Entwickelung der linken Seite, welche

$$= \frac{1}{2} \left\{ -c_1 - \ldots - c_{n-1} + c_n \right\} \zeta^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{8} \left\{ c_1^2 + \ldots + c_{n-1}^2 - c_n^2 \right\} \dot{\zeta}^{-\frac{3}{2}} + \ldots$$

ist, positiv, wenn, wie angenommen,

$$c_{n} > c_{1} + c_{2} + \ldots + c_{n-1}$$

Zwischen 0 und +∞, und zwar mit Ausschluss der Null liegt daher ein

Werth  $\zeta_0$ , für den die linke Seite der in Rede stehenden irrationalen Gleichung und mithin auch  $\phi(-\zeta)$  verschwindet(1).

Die  $v^{\text{te}}$  Wurzel der Gleichung  $\phi(z) = 0$  ist positiv (und größer als  $c_{\text{s}}) = z_{\text{o}}$ , wenn

$$c_n < c_1 + c_2 + \ldots + c_{n-1}$$

und zwar genügt  $z = z_a$  der irrationalen Gleichung

$$\psi(z) = (n-2)\sqrt{z} - \sqrt{z-c_1} - \dots - \sqrt{z-c_{n-1}} - \eta\sqrt{z-c_n} = 0$$

wo  $\eta = +1$  oder = -1, jenachdem

$$\psi(c_n) = (n-2)\sqrt{c_n} - \sqrt{c_n - c_1} - \dots - \sqrt{c_n - c_{n-1}}$$

positiv oder negativ ist.

Betrachtet man nämlich die beiden irrationalen Factoren

$$\psi_{-1}(z) = (n-2)\sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \dots - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \sqrt{z-1}$$

$$\psi_{s}(z) = (n-2)\sqrt{z-1} - \sqrt{z-1} - \dots - \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} + \sqrt{z-1} +$$

so erhalten dieselben für  $z=c_a$  beide denselben Werth

$$\psi_1(c_n) = \psi_2(c_n) = (n-2)\sqrt{c_n} - \sqrt{c_n - c_1} - \dots - \sqrt{c_n - c_{n-1}}$$

Dagegen wird für  $z=+\infty$ zufolge der beiden Entwickelungen nach fallenden Potenzen

$$\psi_1(z) = -2z^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(c_1 + \dots + c_{s-1} + c_s)z^{-\frac{1}{2}} + \dots,$$

$$\psi_2(z) = \frac{1}{2}(c_1 + \dots + c_{s-1} - c_s)z^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{8}(c_1^2 + \dots + c_{s-1}^2 - c_s^2)z^{-\frac{3}{2}} + \dots$$

 $\psi_{1}(z)$  negativ,  $\psi_{2}(z)$  dagegen nach der vorausgesetzten zwischen den

(1) Die obige Beweisführung beruht auf der Annahme, daß

$$-V\overline{c_1}-V\overline{c_2}-\ldots-V\overline{c_{n-1}}+V\overline{c_n}$$

negativ sei, was für das vorliegende Problem nothwendig stattfinden muß. Wäre diese Größe dagegen positiv, so würde die irrationale Gleichung

$$(n-2)V\overline{\varsigma} + V\overline{\varsigma} + c_1 + \dots + V\overline{\varsigma} + c_{n-1} - V\overline{\varsigma} + c_n = 0$$

eine zwischen  $\zeta = 0$  und  $\zeta = +\infty$  liegende Wurzel  $\zeta = \zeta_0$  haben.

Constanten c stattfindenden Ungleichheit positiv. Demnach verschwindet  $\psi_1(z)$  oder  $\psi_2(z)$  zwischen z=c, und  $z=+\infty$ , jenachdem  $\psi_1(c_s)=\psi_2(c_s)$  positiv oder negativ ist, ein Ergebnifs, welches sich in der oben angegebenen Weise zusammenfassen läfst.

### §. 5.

Es giebt nur eine reelle Lösung des vorgelegten Problems.

Aus jeder der im vorigen  $\S$ . discutirten  $\nu$  Wurzeln der Gleichung  $\phi(z)=0$  kann man vermöge der Gleichungen (11.), (12.) oder (11.)\*, (12.)\* ein zugehöriges System der Größen  $v_i$  und  $(-1)^*R_s$  herleiten, welches eine Lösung des vorgelegten Problems bildet.

Die v-1 negativen Wurzeln  $z=-\zeta_1, -\zeta_2, \ldots, -\zeta_{v-1}$  der Gleichung  $\phi(z)=0$  führen sämmtlich auf Lösungen, welche der Realitätsbedingung f<0 nicht genügen, die  $v^{\circ}$  Wurzel dagegen, welche bald negativ  $=-\zeta_0$ , bald positiv  $=z_0$  und im Grenzfall unendlich groß ist, führt immer auf eine Lösung, welche der Realitätsbedingung f<0 genügt.

Betrachte ich, um zunächst den ersten Theil der Behauptung zu beweisen, irgend eine negative Wurzel  $z=-\zeta$  der Gleichung  $\phi(z)=0$ , so gehen aus derselben nach Gleichung (11.)\* die zugehörigen Werthe der Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_s$  vermöge der Formel

$$v_{i} = \epsilon_{i} \frac{\left(-\epsilon_{1} \epsilon_{2} \ldots \ldots \epsilon_{n} \Omega\right)^{\frac{1}{n-2}}}{V \overline{\zeta} + c_{i} - \epsilon_{i} V \overline{\zeta}}$$

hervor. Hier bedeutet  $\Omega$  die durch (10.)\* definirte nothwendig positive Größe, und die  $n-2^n$  Wurzel muß für alle n Werthe von i in derselben Bedeutung verstanden werden.

Indem jetzt  $\zeta$  mit einer der Größen  $\zeta_1, \zeta_2, \ldots, \zeta_{r-1}$  zusammenfällt, werden g der Vorzeichen  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n$  positiv und h negativ, wo weder g noch h kleiner als 2 sein darf. Es können dabei zwei Fälle eintreten.

Erstens: Ist gleichzeitig n gerade und

$$\varepsilon_1 \varepsilon_2 \ldots \varepsilon_n = +1$$

so giebt es für die Wurzelgröße

$$(-\epsilon_1 \epsilon_2 \ldots \epsilon_n \Omega)^{\frac{1}{n-2}}$$

keinen reellen Werth, die Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_s$  sind also sämmtlich imaginär.

Zweitens: In jedem anderen Fall giebt es für die betrachtete Wurzelgröße immer einen reellen Werth, und, wenn n gerade ist, sogar deren zwei von entgegengesetztem Zeichen. Demnach sind die Größen  $v_i$  mit den entsprechenden Größen  $\varepsilon_i$  entweder sämmtlich von gleichem oder sämmtlich von entgegengesetztem Zeichen, in jedem Fall sind mindestens zwei der Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_n$  von entgegengesetztem Zeichen gegen die übrigen, also mindestens zwei derselben negativ, was nach dem Ende von  $\S.$  2 mit der Realitätsbedingung f < 0 unverträglich ist. Eine reelle Lösung liefert demnach keine der Wurzeln  $z = -\zeta_1, -\zeta_2, \ldots, -\zeta_{v-1},$  w. z. b. w.

Um auch den affirmativen Theil der Behauptung zu beweisen, nehme ich erstens an, es sei

$$c_n > c_1 + c_2 + \dots + c_{n-1}$$

dann ist nach dem vorigen §. die  $v^{\text{te}}$  Wurzel der Gleichung  $\phi(z) = 0$  negativ und von Null verschieden  $= -\zeta_0$ , und es genügt  $\zeta_0$  der Gleichung

$$(n-2)\sqrt{\zeta}-\sqrt{\zeta}+c_1-\ldots-\sqrt{\zeta}+c_{n-1}+\sqrt{\zeta}+c_n=0,$$

welche aus (9.)\* hervorgeht, wenn

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \dots \varepsilon_{n-1} = +1, \quad \varepsilon_n = -1$$

gesetzt wird. Für diese Feststellung der Vorzeichen  $\varepsilon_i$  geben die Gleichungen (11.)\*, (12.)\*

(13.) 
$$\begin{cases} v_i = \frac{\Omega^{\frac{1}{n-2}}}{\sqrt{\zeta + c_i - V\zeta}} & \text{für } i = 1, 2, \dots, n-1, \\ v_n = -\frac{\Omega^{\frac{1}{n-2}}}{\sqrt{\zeta + c_n + V\zeta}}, \\ (-1)^n R_n = 2\sqrt{\zeta} \Omega^{\frac{1}{n-2}}, \end{cases}$$

wo überall  $\zeta=\zeta_{\scriptscriptstyle 0}$  zu setzen ist. Nimmt man, da  $\Omega$  einen positiven Werth

bezeichnet, für  $\Omega^{\frac{1}{n-2}}$  dessen reelle positive Bedeutung, so sind  $v_1$ ,  $v_2$ , .....  $v_{n-1}$  positiv,  $v_n$  negativ. Überdies ist  $(-1)^n R_n$  positiv, also sind nach dem Ende von §. 2 die Bedingungen erfüllt, unter welchen die Ungleichheit f < 0 besteht (1).

Zweitens nehme ich an, es sei

$$c_n < c_1 + c_2 + \ldots + c_{n-1},$$

dann ist nach dem vorigen §. die  $v^{\text{te}}$  Wurzel der Gleichung  $\phi(z) = 0$  positiv  $= z_0$ , und es genügt  $z_0$  der Gleichung

$$\psi(z) = (n-2)\sqrt{z} - \sqrt{z-c_1} - \dots - \sqrt{z-c_{s-1}} - \eta\sqrt{z-c_s} = 0$$

in welcher  $\eta = +1$  oder = -1, jenachdem  $\psi(c_s)$  positiv oder negativist, und welche aus (9.) hervorgeht, wenn

#### (1) Hierbei ist angenommen, es sei

$$-V\overline{c_1}-V\overline{c_2}-\ldots-V\overline{c_{n-1}}+V\overline{c_n}$$

negativ, was für das vorliegende Problem stattfindet; ist dagegen diese Größe positiv, so gehört  $\zeta_0$ , wie in der Anmerkung zum vorigen §. gezeigt worden, zu derjenigen irrationalen Gleichung, für welche

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \dots = \varepsilon_{n-1} = -1, \quad \varepsilon_n = +1,$$

alsdann ergeben sich aus (11.)\*, (12.)\* die Werthe

$$v_i = \frac{\Omega^{\frac{1}{n-2}}}{V\zeta + c_i} + V\zeta \text{ für } i = 1, 2, \dots, n-1,$$

$$v_n = -\frac{\Omega^{\frac{1}{n-2}}}{V\zeta + c_n - V\zeta},$$

$$(-1)^n R_n = -2V \overline{\zeta} \Omega^{\frac{1}{n-2}}$$

es ist also entweder  $(-1)^n R_n$  negativ, oder es sind, wenn dies positiv ist, die n-1 Größen  $v_1, v_2, \ldots v_{n-1}$  negativ; in beiden Fällen ist die Bedingung f < 0 nicht erfüllt, und es giebt daher unter diesen Umständen keine reelle Lösung des Problems.

Ist ins Besondere

$$-V\overline{c_1}-V\overline{c_2}-\ldots-V\overline{c_{n-1}}+V\overline{c_n}$$

gleich Null, so verschwindet  $\zeta_0$  und gleichzeitig der Maximumswerth von  $(-1)^n R_n$ . Aber in diesem Fall verschwindet jeder Werth von  $(-1)^n R_n$  und es kann daher von einem Maximum überhaupt nicht die Rede sein.

$$e_1 = e_2 = \dots = e_{n-1} = +1, \quad e_n = n$$

gesetzt wird. Für diese Feststellung der Vorzeichen e, geben die Gleichungen (11.), (12.)

(14.) 
$$\begin{cases} v_{i} = \frac{W^{\frac{1}{n-2}}}{Vz - Vz - c_{i}} & \text{für } i = 1, 2, \dots, n-1, \\ v_{n} = \frac{W^{\frac{1}{n-2}}}{Vz - r_{i}Vz - c_{n}}, \\ (-1)^{n}R_{n} = 2V\overline{z}.W^{\frac{1}{n-2}}, \end{cases}$$

wo überall  $z=z_0$  zu setzen ist. Nimmt man auch hier, da W einen positiven Werth bezeichnet, für  $W^{\frac{1}{n-2}}$  dessen reelle positive Bedeutung, so sind sämmtliche Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_n$  positiv, woraus von selbst folgt, daßs  $(-1)^n R_n$  positiv ist. Es sind also auch in diesem Fall die am Ende von §. 2 angegebenen Bedingungen erfüllt, unter welchen die Ungleichheit f < 0 besteht.

In dem Grenzfall, wo

$$c_n = c_1 + c_2 + \ldots + c_{n-1}$$

oder, was dasselbe ist,

$$(n-2)c_s = (c_s - c_1) + (c_s - c_2) + \dots + (c_s - c_{s-1})$$

und daher

$$(n-2)\sqrt{c_a} < \sqrt{c_a - c_1} + \sqrt{c_a - c_2} + \dots + \sqrt{c_a - c_{a-1}}$$

d. h.  $\eta = -1$ , und für welchen nach §. 4 die  $v^{\text{te}}$  Wurzel der Gleichung  $\phi(z) = 0$  unendlich groß ist, erhält man aus den beiden Formelsystemen (13.) und (14.), indem man in denselben resp.  $\zeta$  und z unendlich groß setzt, das übereinstimmende Resultat

(15.) 
$$\begin{cases} v_i = \frac{1}{c_i} \left( c_1 c_2 \dots c_{s-1} \right)^{\frac{1}{n-2}} \text{ für } i = 1, 2, \dots, n-1, \\ v_s = 0, \\ (-1)^n R_s = \left( c_1 c_2 \dots c_{s-1} \right)^{\frac{1}{n-2}}. \end{cases}$$

$$Math. \ Kl. \ 1866. \qquad T$$

Die Formeln (13.), (14.), (15.) enthalten die einzige der Realitätsbedingung f < 0 genügende Lösung des vorliegenden Problems.

#### §. 6.

Für die reelle Lösung findet wirkliches Maximum statt.

Es bleibt noch übrig nachzuweisen, daß für die Lösung, welche allein der Realitätsbedingung f < 0 genügt, das Maximum von  $(-1)^s R_s$  ein wirkliches, also die Ungleichheit  $(-1)^s d^2 R_s < 0$  erfüllt ist.

Hierzu ist es nöthig, das zweite Differential von  $R_*$  durch die Differentiale  $dg_{,k}$  darzustellen und zu diesem Zweck auf die in §. 2 betrachtete durch Gleichung (4.) definirte Determinante R' zurückzukommen. Für die nach  $g_{00}$  und drei anderen beliebigen Elementen  $g_{,k}$ ,  $g_{ink}$ ,  $g_{ink}$ ,  $g_{ink}$  gebildete Unterdeterminante vierter Ordnung von R' hat man bekanntlich

$$\frac{\partial^{4} R'}{\partial \hat{\varphi}_{00} \partial \hat{\varphi}_{lk} \partial \hat{\varphi}_{l'k'} \partial \hat{\varphi}_{lm}} = R^{\frac{n-4}{4}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & (ik) & (ik') & (im) \\ 1 & (i'k) & (i'k') & (i'm) \\ 1 & (lk) & (lk') & (lm) \end{vmatrix}.$$

Der Determinante vierter Ordnung auf der rechten Seite dieser Gleichung kann man eine einfache Form geben. Setzt man nämlich, indem man für alle Werthe der Zahlen i, k diejenigen der Zahlen l, m festhält.

$$(ik)' = (ik) - (im) - (lk) + (lm),$$

so wird die in Rede stehende Determinante

$$= -(ik)'(i'k')' + (ik')'(i'k)'.$$

Multiplicirt man obige Unterdeterminante vierter Ordnung von R' mit  $d_{\xi,i}$   $d_{\xi,i}$ , und summirt dann nach jeder der vier Zahlen i, k, i', k' von 1 bis n, so erhält man, da zwischen den  $g_{ik}$  nur lineare Relationen bestehen, und solange die überdies hinzugefügten Bedingungsgleichungen ebenfalls linear in den Größen  $g_{ik}$  auszudrücken sind, das vollständige Differential zweiter Ordnung von  $\frac{\partial^2 R^i}{\partial g_{ij} o_{ij}}$ , welches nach der dritten Gleichung

des Systems (5.) =  $-R_s^{-2}$  ist. Es ergiebt sich also die Gleichung

$$d^{2}(R_{*}^{n-2}) = R_{*}^{n-4} \sum_{(i,j,k)} \{(ik)'(i'k')' - (ik')'(i'k)'\} d\varrho_{ik} d\varrho_{ik}.$$

In der vierfachen Summe rechter Hand ist der Coefficient von  $d\varrho_{ii}$   $d\varrho_{iik}$ ,

$$= \{(ik) - (im) - (lk) + (lm)\} \{(ik') - (im) - (lk') + (lm)\}$$

$$- \{(ik') - (im) - (lk') + (lm)\} \{(ik) - (im) - (lk) + (lm)\}.$$

Entwickelt man denselben vollständig, so finden sich in der Entwickelung nur die beiden Glieder

$$(ik)(i'k') - (ik')(i'k),$$

deren jedes gleichzeitig von allen vier reihenden Elementen i, k, i', k' abhängt. In allen übrigen Gliedern ist mindestens eines dieser reihenden Elemente durch eine der constanten Zahlen l, m ersetzt. Aber wegen der in §. 2 erwähnten Relationen

$$\sum_{k} \varrho_{ik} = 0$$

verschwindet jede Summe

$$\sum_{i \neq j \neq k} M d g_{ik} d g_{ijk}$$

in welcher M von einem der reihenden Elemente  $i,\ k,\ i',\ k'$  unabhängig ist, man erhält daher

$$d^{\circ}(R_{*}^{\circ,-\circ}) = R_{*}^{\circ,-\bullet} \sum_{(i,k)} \{(ik) \, (i'k') - (ik') \, (i'k)\} \, d\varphi_{ik} \, d\varphi_{i'k}.$$

und unter Benutzung des in §. 2 für das erste Differential von  $R_\star$  gefundenen Ausdrucks

$$(n-2) dR_* = \sum_{i} (ik) d\varrho_{ik}$$

ergiebt sich schliefslich

(16.) 
$$(n-2) \left\{ R_* d^2 R_* - dR_*^2 \right\} = -\sum_{i \neq i \neq k} (ik') (i'k) d\varrho_{ik} d\varrho_{ik}.$$
 To

Die rechte Seite dieser Gleichung ( $^{4}$ ) ist eine quadratische Form zweiten Grades der Differentiale  $d\varrho_{ik}$ , und zwar eine definite negative Form, sobald die oben betrachtete Form f eine definite Form ist. Man hat nämlich nachstehenden Satz:

Neben den n Variablen  $y_i$ , welche durch die Relation

$$\sum_{i} y_{i} = 0$$

auf n-1 reducirt werden, betrachte man ein System von  $\frac{n \cdot n + 1}{2}$  Variablen  $y_{ik} = y_{ki}$ , welche durch die n Relationen

$$\sum y_{ii} = 0$$

auf  $\frac{n.n-1}{2}$  reducirt werden. Ebenso betrachte man neben der quadratischen Fundamentalform

$$f = \sum_{i} (ik) y_i y_i,$$

welche nach Elimination von  $y_n$  noch n-1 unabhängige Variable enthält, die aus derselben abgeleitete quadratische Form

$$F = \sum_{i \neq i'' \mid i'' \mid i'' \mid k'} (i'k) y_{ik} y_{i'k'},$$

welche nach Elimination der n Variablen  $y_{is} = y_{si}$  noch  $\frac{n \cdot n - 1}{2}$  unabhängige Variable enthält, alsdann steht die abgeleitete Form F zu der Fundamentalform f in folgenden Beziehungen:

Erstens. Aus der Determinante  $d = -R_s$  der Fundamentalform(<sup>2</sup>) f ergiebt sich die Determinante D der abgeleiteten Form F vermöge der Formel

$$D = 2^{\frac{n-1 \cdot n-2}{2}} d^{n}.$$

Zweitens. Läfst sich f durch lineare Substitution auf die Form

$$f = \sum_{\alpha} \mu_{\alpha} Y_{\alpha}^{i}$$

bringen, so geht gleichzeitig F durch lineare Substitution in

$$(n-2) R_a d^2 R_a = -\sum_{ik} v_i v_k d_{\xi_{ik}}^2$$

an, indessen ist die im Folgenden bewiesene Eigenschaft der rechten Seite von Gleichung (16.) nicht auf diesen speciellen Fall beschränkt.

(2) Dass diese Determinante =  $-R_s$  ist, findet sich bereits in §. 1 erwähnt.

<sup>(1)</sup> Für das vorliegende Problem nimmt Gleichung (16.) die einfache Gestalt

$$F' = \sum_{\alpha,\beta} \mu_{\alpha} \mu_{\beta} Y_{\alpha,\beta}^{2}$$

über, wo sowohl  $\alpha$  als  $\beta$  die Werthe 1, 2, .... n-1 erhalten.

Zum Beweise dieses Satzes specialisire ich die frühere Bezeichnung (ik)', indem ich sowohl l als m gleich n setze, sodafs

$$(ik)' = (ik) - (in) - (nk) + (nn),$$

alsdann erhalten, nach Elimination von  $y_*$  aus f sowie von  $y_{1n}$ ,  $y_{2n}$ , .....  $y_{nn}$  aus F, diese beiden Formen die Darstellungen

$$f = \sum_{\alpha \beta} (\alpha \beta)' y_{\alpha} y_{\beta},$$
  
$$F = \sum_{\alpha \beta} (\alpha \beta')' (\alpha' \beta)' y_{\alpha \beta} y_{\alpha \beta}.$$

Für die Ableitungen beider Formen nach ihren nunmehr von einander unabhängigen Variablen führe ich die Bezeichnungen ein:

$$\begin{split} f_{\gamma} &= \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial y_{\gamma}} = \sum_{a} (\alpha \gamma)' y_{a}, \\ F_{\gamma \gamma} &= \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial y_{\gamma \gamma}} = \sum_{a \beta} (\alpha \gamma)' (\beta \gamma)' y_{a\beta}, \\ F_{\gamma \delta} &= \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial y_{\gamma \delta}} = 2 \sum_{a \beta} (\alpha \gamma)' (\beta \delta)' y_{a\beta}, \end{split}$$

wo  $\delta$  von  $\gamma$  verschieden ist. Werden nun den Variablen  $y_{\alpha\beta} = y_{\beta\alpha}$  die besonderen Werthe

$$y_{\alpha\beta} = y_{\alpha}y_{\beta}$$

gegeben, so erhalten gleichzeitig  $F_{\gamma\gamma}$ ,  $F_{\gamma\delta}$  die Werthe

$$F_{\gamma\gamma} = f_{\gamma}f_{\gamma}, \qquad F_{\gamma\delta} = 2f_{\gamma}f_{\delta};$$

d. h. die  $\frac{n \cdot n - 1}{2}$  Variablen  $F_{\gamma\gamma}$ ,  $\frac{1}{2}F_{\gamma\delta}$  hängen von den Variablen  $y_{\alpha\delta}$  genau durch dieselben linearen Gleichungen ab, welche die Bildung der Quadrate und Producte der linearen Functionen

$$f_{\gamma} = \sum_{\alpha} (\alpha \gamma)' y_{\alpha}$$

für die Abhängigkeit der Größen  $f_{\gamma}f_{\gamma}$ ,  $f_{\gamma}f_{\delta}$  von den Quadraten und Producten  $y_{\alpha}y_{\beta}$  ergeben würde. Aber nach einem bekannten Satze ist

die Determinante dieses letzteren Systems von  $\frac{n.n-1}{2}$  linearen Gleichungen  $=d^*$ , wenn d die Determinante des Systems  $f_{\gamma} = \sum\limits_a (u\gamma)' y_a$  bedeutet. Nimmt man anstatt der Größen  $f_{\gamma}f_{\delta}$  deren doppelte Werthe  $F_{\gamma\delta} = 2f_{\gamma}f_{\delta}$ , so bekommt dadurch die ganze Determinante  $\frac{n-1.n-2}{2}$  Factoren =2, und die Determinante der Form F ist demnach

$$D=2^{\frac{n-1}{2}\cdot n-2}\cdot d^{\frac{n}{2}}$$

w. z. b. w.

Um auch den zweiten Theil des Satzes zu beweisen nehme ich an, es sei identisch

$$f = \sum_{\alpha\beta} (\alpha\beta)' y_{\alpha} y_{\beta} = \sum_{\gamma} \mu_{\gamma} Y_{\gamma}^{z},$$

wo

$$Y_{\gamma} = \sum_{\alpha} g_{\alpha}^{(\gamma)} y_{\alpha},$$

woraus die Identitäten

$$(\alpha\beta)' = \sum_{\gamma} \mu_{\gamma} g_{\alpha}^{(\gamma)} g_{\beta}^{(\gamma)}$$

folgen. Substituirt man nun in

$$F = \sum_{\gamma,\delta} \mu_{\gamma} \mu_{\delta} Y_{\gamma,\delta}^2$$
,

wo die Summation die Glieder, für welche  $\delta=\gamma$  ist, mit einschließt, für  $Y_{\gamma\delta}$  die linearen Functionen

$$Y_{\gamma\delta} = \sum_{\alpha\beta} g_{\alpha}^{(\gamma)} g_{\beta}^{(\delta)} y_{\alpha\beta} = \sum_{\alpha\beta} g_{\beta}^{(\gamma)} g_{\alpha}^{(\delta)} y_{\alpha\beta},$$

so erhält man mit Hülfe der obigen Identitäten

$$F = \sum_{\alpha\beta} (\alpha\beta')' (\alpha'\beta)' y_{\alpha\beta} y_{\alpha\beta},$$

d. h.

$$F'=F$$
.

w. z. b. w.

Aus diesem Satze folgt, daß wenn f eine definite Form mit nicht verschwindender Determinante ist, F eine ebenfalls definite und zwar positive Form mit nicht verschwindender Determinante ist.

Die rechte Seite von Gleichung (16.) ist aber nichts anderes als der Werth, den -F für  $y_{ii}=d\varrho_{ii}$  bekommt, sie ist daher für die reelle Lösung des vorliegenden Problems, für welche f eine definite negative Form mit nicht verschwindender Determinante ist, selbst ebenfalls eine definite negative Form mit nicht verschwindender Determinante. Die rechte Seite von Gleichung (16.) wird daher für die reelle Lösung des Problems nie positiv, welche Werthe man auch den Differentialen  $d\varrho_{ii}$  geben mag, und verschwindet nur, wenn sämmtliche Differentiale gleichzeitig verschwinden. Da zugleich  $dR_s=0$  ist, die linke Seite von (16.) sich also auf das eine Glied

$$(n-2)R_{\star}d^{2}R_{\star}$$

reducirt, so folgt demnach aus Gleichung (16.) die Ungleichheit

$$(-1)^n d^2 R_n < 0$$

und zwar als Corollar der erfüllten Realitätsbedingung f < 0.

### §. 7.

## Zusammenfassung des Resultats.

Nachdem es sich erwiesen hat, dass das vorgelegte Problem immer eine und nur eine reelle Lösung hat, wird es nicht überflüssig sein, unter Fortlassung der Untersuchungen, welche dahin geführt haben, das gewonnene Resultat in seiner ganzen Einfachheit auszusprechen.

# Aufgabe.

Es sei die Determinante

vorgelegt, deren Quadrat man unter Einführung der für k=i verschwindenden Größen

$$(ik) = (x_i^{(1)} - x_k^{(1)})^2 + (x_i^{(2)} - x_k^{(2)})^2 + \dots + (x_i^{(n-1)} - x_k^{(n-1)})^2$$

auf die Form

$$(-1)^* \ 2^{*-1} \ V^2 = \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & (11) & (12) & \dots & (1n) \\ 1 & (21) & (22) & \dots & (2n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & (n1) & (n2) & \dots & (nn) \end{array} \right| = R_*$$

bringen kann. Der numerische Werth von V, oder, was dasselbe ist, das Quadrat von V soll zu einem Maximum gemacht und gleichzeitig sollen die n Gleichungen

$$2^{n-2}\left\{\left(\frac{\partial V}{\partial x_i^{(1)}}\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial x_i^{(2)}}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial V}{\partial x_i^{(n-1)}}\right)^2\right\} = (-1)^{n-1} \frac{\partial R_n}{\partial (ii)} = c_i$$

für  $i=1,\ 2,\ \ldots$  n erfüllt werden, wo  $c_1,\ c_2,\ \ldots$   $c_s$  gegebene positive Constanten bedeuten, deren größte  $c_s$  ist und welche der Ungleichheit

$$\sqrt{c_a} < \sqrt{c_1} + \sqrt{c_2} + \dots + \sqrt{c_{n-1}}$$

genügen.

# Lösung.

Die Aufgabe hat immer eine und nur eine Lösung, welche reell, d. h. von der Beschaffenheit ist, daß die  $\frac{n.n-1}{2}$  Größen (ik) aus lauter reellen Werthen der n.n-1 Größen  $x_i^{(\alpha)}$  hervorgegangen sind.

Die Gleichungen

$$(ik) = \frac{1}{2} (v_i + v_k),$$

welche gelten, wenn k von i verschieden ist, während

$$(ii) = 0$$
,

führen zunächst die  $\frac{n.n-1}{2}$  Größen (ik) auf n Größen  $v_1, v_2, \ldots, v_n$  zurück, für deren Bestimmung zwei Fälle zu unterscheiden sind.

Erstens: Es sei

$$c_{\scriptscriptstyle n} > c_{\scriptscriptstyle 1} + c_{\scriptscriptstyle 2} + \ldots + c_{\scriptscriptstyle n-1},$$

alsdann hat die Gleichung

$$(n-2)\sqrt{\zeta} - \sqrt{\zeta} + c_1 - \dots - \sqrt{\zeta} + c_{n-1} + \sqrt{\zeta} + c_n = 0$$

immer eine und nur eine positive (und von Null verschiedene) Wurzel  $\zeta$ . Aus derselben ergiebt sich die Lösung vermöge der Gleichungen

$$\Omega = (\sqrt{\zeta + c_1} - \sqrt{\zeta}) \cdot \dots \cdot (\sqrt{\zeta + c_{n-1}} - \sqrt{\zeta}) (\sqrt{\zeta + c_n} + \sqrt{\zeta}),$$

$$v_i = \frac{\Omega^{-1} \vec{i}}{V\zeta + c_i - V\zeta}$$
 für  $i = 1, 2, \dots, n-1$ 

$$v_a = -\frac{\Omega^{\frac{1}{\alpha-2}}}{V_{\zeta}^2 + c_a + V_{\zeta}}$$

$$2^{n-1} V^2 = (-1)^n R_n = 2 \sqrt{\zeta} \Omega^{\frac{1}{n-2}}.$$

Zweitens. Es sei

$$c_n < c_1 + c_2 + \dots c_{n-1}$$

alsdann hat die Gleichung Math. Kl. 1866.

$$\psi(z) = (n-2)\sqrt{z-\sqrt{z-c_1}} - \dots - \sqrt{z-c_{n-1}} - \eta\sqrt{z-c_n} = 0,$$

in welcher  $\eta=+1$  oder =-1, jenachdem  $\psi(c_s)$  positiv oder negativ ist, immer eine und nur eine positive (zwischen  $c_s$  und  $+\infty$  liegende) Wurzel z. Aus derselben ergiebt sich die Lösung vermöge der Gleichungen

$$W = (\sqrt{z} - \sqrt{z - c_1}) \dots (\sqrt{z} - \sqrt{z - c_{n-1}}) (\sqrt{z - n} \sqrt{z - c_n})$$

$$v_i = \frac{W^{\frac{1}{n-2}}}{\sqrt{z - \sqrt{z - c_i}}} \text{ für } i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$v_n = \frac{W^{\frac{1}{n-2}}}{\sqrt{z - n} \sqrt{z - c_n}}$$

$$2^{n-1} V^2 = (-1)^n R_n = 2 \sqrt{z} W^{\frac{1}{n-2}}.$$

Endlich in dem Grenzfall

$$c_a = c_1 + c_2 + \cdots + c_{n-1}$$

ergiebt sich die Lösung ohne vorgängige Bestimmung der Wurzel einer Gleichung aus den Formeln

$$\begin{aligned} v_i &= \frac{1}{c_i} \left( c_1 \ c_2 \dots \dots c_{n-1} \right)^{\frac{1}{n-2}} \text{ für } i = 1, \ 2, \dots n-1, \\ v_n &= 0, \\ \\ 2^{n-1} V^2 &= (-1)^n R_n = \left( c_1 c_2 \dots \dots c_{n-1} \right)^{\frac{1}{n-2}}. \end{aligned}$$

Durch Aufstellung der aufzulösenden Gleichung in irrationaler Form und gehörige Auswahl des irrationalen Factors ist die Lösung des vorgelegten Problems zu einer vollkommen eindeutigen gemacht worden. Diese Lösung ist in dem oben angegebenem Sinne reell und giebt für den numerischen Werth der vorgelegten Größe V ein wirkliches Maximum.



#### PHILOLOGISCHE UND HISTORISCHE

## **ABHANDLUNGEN**

DER

#### KÖNIGLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN zu berlin.

AUS DEM JAHRE 1866.

#### BERLIN.

GEDRUCKT IN DER DRUCKEREI DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

#### 1867.

IN COMMISSION BEI FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG.
HARRWITZ UND GOSSMANN.



### Inhalt.

| HOMEYER: Das Friedegut in den Fehden des Deutschen Mittelalters                | Seite | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| HOMEYER über die Formel "der Minne und des Rechts eines Andern mächtig         |       |     |
| $\mathrm{sein}$ "                                                              | -     | 29  |
| Petermann über den Dialect der Armenier von Tiflis                             | -     | 57  |
| Schott: Altajische studien oder untersuchungen auf dem gebiete der tatarischen |       |     |
| (turanischen) sprachen                                                         | -     | 89  |
| Weber: Ein Fragment der Bhagavati. Ein Beitrag zur Kenntnifs der heiligen      |       |     |
| Literatur und Sprache der Jaina                                                | -     | 155 |



# Das Friedegut in den Fehden des Deutschen Mittelalters.



[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 16. November 1865.]

Im Mittelalter, pflegt man zu sagen, galt das Faustrecht. Das ist ein Ausspruch, der in unbestimmt allgemeiner Weise zwei auch damals getrennte Begriffe vermengt, die verbrecherische und verpönte Gewaltthat, etwa den Strafsenraub, einerseits, die "ehrliche offene Fehde" gegen den "rechten offenbaren Feind" andrerseits. Der Sachsenspiegel II, 72 behandelt ausführlich das Strafverfahren gegen eine Burg, von der aus ein Raub geschehen; die Urkunden scheiden zwischen dem "Fehden" und dem "Rauben" von einem Schlosse(1).

Die ehrliche Fehde vergleicht sich als erlaubte Selbsthülfe unserem Kriege; sie führt auch diesen Namen. Aber allerdings reicht bei jener die rechtliche Zulässigkeit viel weiter, sie dehnt sich auf den Kampf der Genossen eines Reiches, ja eines Landes aus; es mag unter denen gefehdet werden, die doch derselben öffentlichen Gewalt untergeben sind. Aus diesem Hauptunterschiede erwachsen andre Differenzen, von denen ich zweie hervorhebe.

Die Fehde unterliegt nicht, wie der heutige Krieg, nur völkerrechtlichen Regeln und Grenzen; sie begegnet auch reichs- und landesgesetzlichen Schranken, welche doch bestimmter sich fassen und leichter handhaben lassen als unsre Kriegsgebräuche. Denn während für souveraine Gewalten kein höchstes irdisches Tribunal über die Rechtmäßigkeit

<sup>(</sup>¹) Die von Blankenburg geloben 1456 dem Churfürsten von Brandenburg wegen des Schlosses Wolfshagen: wy scholen...furder mer von sodanen slote neyne krige edder fehde maken, na (noch) rofery davon edder darto don.

des Thuns richtet, so dürfen, ja sollen die Reichs- und Landesgenossen ihren Streit zuvor an den Richter bringen. Dort erfolgt die Entscheidung nur durch Güte oder Gewalt; hier steht der Selbsthülfe noch minne und recht, das gütliche und das gerichtliche Verfahren, gegenüber. Und die gesetzlichen oder usuellen Schranken der Fehde zeigen sich vielfach als Vorbilder des heutigen Kriegsvölkerrechts; so die Sitte einer feierlichen Aufkündigung des Friedens, die Verdammung von Brand und Plünderung, die Anerkennung gewisser besonders befriedeter Zeiten, Orte, Personen.

Eine zweite Folge aber jener Ausdehnung eines rechtlich zulässigen Kampfes, ist die ungemeine Mannigfaltigkeit der mittelalterlichen Situationen. Für gewisse, dem Herzog Heinrich von Braunschweig zur Öffnung ihrer Burg verpflichtete Ritter, wird einmal die Zeit der Ansage bestimmt, je nachdem er kriegen will gegen den Bischof von Hildesheim, gegen andre Fürsten seine Genossen, gegen Grafen, freie Städte(¹). Die Fehden gehen von solchen, welche durch Theilnahme mächtiger Landesherren und Städte auf beiden Seiten die Bedeutung neuerer Kriege gewinnen, in zahlreichen Stufen bis zu einem kurzen Strauß zwischen einem Paar Rittern hinab. Alle führen zwar die gemeinsamen, in einer und derselben Urkunde durch einander gebrauchten Benennungen fede, orlog, krich(²), doch wird wohl mal ein offenbarer Fürstenkrieg von gewöhnlichen Fehden geschieden(³).

Dieser Vielseitigkeit der Lage der Dinge entspricht es, wenn der Fehde die mannigfaltigsten Verhandlungen vorangehen. Zur möglichsten Stärkung bedarf es theils der persönlichen Hülfe, theils der örtlichen Stützpunkte. Die Hülfe der Personen wird wieder in doppelter Weise

<sup>(</sup>¹) Urk. v. J. 1318 bei Sudendorf Urkundenbuch z. Gesch. der Herzöge von Braunschweig etc. 1859 ff. I. Nr. 302. S. 163.

<sup>(</sup>²) Bei Sudendorf II. Nr. 188 v. J. 1346. S. 107 heißt es in einem Sühnevertrage zunächst: in desser twydracht u. orleghe, dann dat se dor der stad willen in de veyde kommen sin, endlich de de rad vor dessen krighe beholden heft. — Orlog in seinen mannigfachen Formen ist allgemein das Fatum, die Ur- oder Grundbestimmung, dann insbesondere, weil der Ausgang der Kriege vornemlich das Geschick bestimmt, bellum, s. Graff Sprachschatz II 96, 137, Grimm D. Mythol. 817, Müller Wb. I 994. Diese Bedeutung ist noch heute in den Niederlanden, in Dänemark und Schweden besonders für den Seekrieg geblieben, auch der deutschen Ostseeküste, z. B. in Orlogsmann für Kriegsschiff, nicht fremd.

<sup>(3)</sup> Sudendorf II 299. Ein gewisser Endewerth verspricht 1356 der Stadt Hannover Zeitlebens nicht mehr ihr Feind zu sein, id ne were in eynem openbaren vorsten orleghe.

gesucht. Einmal in Bündnissen unter solchen, die wesentlich auf gleichen Fuß sich stellen. Wie gar vieles ist dabei zu besprechen; die Natur der Hülfe nach Zeit, Zahl, Bewaffnung, die Theilung von Verlust und Gewinn, insbesondere der Gefangenen, der Beute (der name), der Lösegelder, des dingede(1). Welche Rücksichten, welche Vorbehalte legt nicht jedem einzelnen Bundesgenossen seine sonstige Stellung zum Landesherrn, zu den Lehnsherren, den Vasallen, den Verwandten, frühern Verbündeten auf. Sodann aber sehen wir den Fehdelustigen auch bestrebt, Anhänger auf ungleichem Fuße als ihm Dienende zu gewinnen. Denn wäre er selbst ein Landesherr, so kann er doch das ganze Land nur in echter Landesnoth, nicht für seine persönliche Sache aufbieten, dem regelmäßig zur Heerfolge verpflichteten nur den Reichsdienst ansagen, die Hülfe selbst seiner Lehnsleute für Privatfehden nur unter mancherlei Voraussetzungen und Beschränkungen begehren, Homeyer Ssp. II 2. S. 377. Er ist häufig gedrungen, noch andre Kampfgenossen, vielleicht aus benachbarten Ländern sich "zu erkaufen oder zu erbitten" und mit jedem über Lohn, Unterhalt, Schadloshaltung, Theilnahme am Siegespreis, Gleichstellung mit den Mannen des Kriegsherrn sich zu einigen(2).

Die zweite Sorge des Fehdenden geht auf die festen Stellungen. Hier greift, außer der Bedeutung der Städte als ganzer befestigter Ortschaften, das Burgwesen des Mittelalters ein. Bis zu der Zeit hin, da etwa Markgraf Friedrich von Brandenburg die vierzehn Schuh dicken Mauern der Ritterburgen mit Feldschlangen niederzulegen vermochte, gewährte ja das "Haus" oder "Schlofs"(3) nach seiner natürlichen oder künstlichen hohen Lage, mit seinen vurburgen, vryheiden, grunden, turnen, graven, muren,

<sup>(1)</sup> Ausführliche Abreden z. B. bei Gerken Cod. dipl. I 90 v. J. 1398, Günther Cod. dipl. Rheno-Mos. III 1 p. 350 sq, 399. Über die name als redliche oder unredliche s. ebend. I 101. — Dingede, dinghenisse, geding, dingelse, dingetal (Sudendorf II 97, III 240), ist freilich überhaupt Abrede, Bedingung, dann aber insbesondre in norddeutschen Urkunden die Übereinkunft, wodurch man sich von der Verwüstung seiner Güter loskauft, also namentlich Brandschatzung, vgl Kosegarten, Pomm. Geschichtsdenkmäler 1834. Bd. 1. T. 226.

<sup>(2)</sup> Beispiele solcher sehr häufiger Dienstverträge u. a. bei Sudendorf I 149, 183, 215, II 72, 113, 169, Günther cod. dipl. III 1, p. 292.

ε(3) Der Ssp. gebraucht z. B. II 71, 72 borch und hus für und nebeneinander; Urkunden wechseln mit hus, slott, veste, Gesch. des Geschlechts v. Kröcher Th. I. S. 199, Riedel Cod. dipl. I 2, p. 207.

portzen ind allen vestenyngen (¹) dem Besitzer eine ungemeine Sicherheit. Die Bedeutung dieser bequemen Zufluchts- und Ausfallsplätze erkennt der Sachsenspiegel III 66 an, wenn er die Grenzen eines fortificatorischen Baues genau bestimmt und zu demselben die Einwilligung des Landesrichters begehrt. Er schreibt ihnen auch eine gewisse Persönlichkeit in so weit zu, als sie für schuldig an einem Raube erklärt, als sie verfestet, geächtet, verurtheilt und demnach gebrochen werden, II 72, III 8, 60 § 3, 68. Die Burgen pflegen zugleich die Mittelpunkte eines von ihnen beherrschten Landgebietes zu sein, das von ihnen seinen Namen trägt. Ein "Haus" wird verpfändet mit allerley nut de to dem huse horet an ackere, velde, holte, gherichte, tholn, Zubehörden, welche auch als gude und ghulde (Gefälle) de he mit dem huse hevet gesat, zusammengefafst werden, (Sudendorf I 168).

Wer ist nun Herr der oft so zahlreichen Burgen im Lande? Theils der Landesherr selber, theils ein Landsasse, der sie mit des Herrn Willen erbauet, oder dem sie der Herr zu Eigen gelassen hat, theils diejenigen, die von diesem oder jenem Eigner die Burg zu Lehn oder zu Pfandrecht überkommen haben. Von dem Burgherrn kann noch — und bei den landesherrlichen Burgen ist es gewöhnlich der Fall — ein hovetman, capitaneus getrennt sein, dem der Burgherr den Befehl anvertraut. Unter diesem amptman stehen die Burgmannen, die castrenses, urbani, jene eigne Classe von Vasallen, die mit einem Sitz auf der Burg und gegen ein meistens aus Renten bestehendes Burglehn (genauer Burghutlehn) die Burg zu behüten und zu vertheidigen haben(2), außerdem Leute mit niedrigeren Pflichten, die Thorhüter, Thürmer, Wächter u. s. w.

Ferner aber fragt sich, inwieweit die in diesen festen Plätzen ruhende Macht, also die Befugnifs, von dort aus ins Feld zu rücken, dahin sich zurückzuziehen, dort das Erbeutete zu bewahren, einem fehdenden Landesherrn zu Gebote stehe? Zunächst und unmittelbar nur für die eignen Burgen, die er zugleich in seinen Händen, als *ledige*, behalten hat. Also 1) nicht für diejenigen, welche ein Landsasse sich gebauet, oder vom

<sup>(1)</sup> Günther l. c. IV. 89 a. 1401.

<sup>(2)</sup> Über die rechtliche Stellung der Burgmannen und ihrer Lehne vgl. G. L. Boehmer Electa jur. feud. I 127 sq., Homeyer Ssp. Th. 2 S. 552-562 und über die sonstige Einrichtung der Burgen Walter, D. Rechtsgeschichte § 309.

Landesherrn zu Eigen erworben hat. Denn in der Landesherrlichkeit als solcher liegt jenes Nutzungsrecht nicht. Auch nicht 2) für die Burgen, welche der Landesherr zu rechtem Lehn vergeben hat; denn das dem Vasallen übertragene dingliche Recht, das dominium utile, umfaßt das volle Besitz- und Nutzungsrecht(¹) und auch die persönliche Lehnstreue führt an sich noch nicht so weit, dem Lehnsherrn die beliebige Kriegsführung von dem verliehenen Hause aus gestatten zu müssen(²). Endlich auch 3) nicht für die einem Pfandgläubiger mit Besitz- und Nutzungsrecht, wie es die Regel, überlassenen Burgen.

In allen diesen drei Fällen bedarf es also für den Landes- oder Lehnsherrn, oder Verpfänder einer besondern Gewinnung jener Macht. Und auf diese richten sich denn auch zahlreiche Übereinkünfte. Die Befugniß ist entweder von vorn herein und für alle Fälle bei der Einwilligung zum Burgbau(3), bei der Eigenthumsübertragung, der Belehnung, der Verpfändung ausbedungen, oder sie wird erst, wenn eine Fehde ausbricht, für diesen einzelnen Fall erlangt. Insbesondere ist die Abrede hervorzuheben, wonach ein zum persönlichen Dienst geworbener, der zugleich eine Burg besitzt, nun verspricht, auch mit dieser dem Herrn gewärtig zu sein, med demselven huse to denste to stan, (to sitten) Sudendorf II 76, 97, cum castro suo pro nostris commodis parere et fideliter obedire, Ludewig rell. msp. VII 85. Die gewöhnlichste Bezeichnung lautet: die Burg solle dem Herrn offen sein, schlechtweg, oder in mancherlei besondern Wendungen (4).

<sup>(1)</sup> Gerken Abhdl. aus dem Lehnrecht Th. 2. S. 27 ff., 39.

<sup>(2)</sup> Die Frage ist häufig erörtert worden, s. Püttmann observ. jur. feud. Nr. 6, Pfeffinger Vitriar. illustr. T. IV. t. 19 p. 79, Weber Hdb. d. Lehnr. II 520. Doch ist man ziemlich darüber einig, daß der Vasall, wenn nichts besonders bedungen worden, wegen verweigerter Öffnung seines Schlosses noch nicht eine mit Lehnsverlust zu ahndende Felonie begehe, Gerken Abhdl. 2 S. 40.

<sup>(\*)</sup> Lenz Brandenb. Urkunden S. 300, Gerken a. a. O. S. 34, Gercken C. Dipl. III 169, Weber II 521, 522

<sup>(4)</sup> Ich gebe einen Überblick dieser Wendungen mit Verweisung auf die Nummern des ersten, der Abhandlung beigefügten Anhanges.

Das Haus, die Veste, das Schloß, munitiv, castrum etc. soll für den Herrn sein: offen, frei Nr. 22, los Nr. 22, 24 a, ledig Nr. 19, 21, 24 a, 34, aufgebig Nr. 19, gewärtig Nr. 39, oder apertum Nr. 18, 41, 42, 48, aperibile Nr. 15, 37, 45, manifestum Nr. 48, liberum Nr. 12a, 18, 42, 46, patens, patulum Nr. 31, 35, 36, 46, accessibile Nr. 46, ligium Nr. 13, 15, 18, 31, 34, 41, 42, 45, 46, expositum Nr. 49.

Es sei erlaubt, denjenigen, welchem der Burgherr die Burg offen zu halten hat, kurzweg den Fehdeherrn zu nennen.

Nun leuchtet ein, wie gar vieles unter den beiden so nahe zu einander gedrängten Betheiligten, dem Burgherrn und dem Fehdeherrn, zu
beachten und abzumachen war. Soll die Burg dem letzteren gegen jeden
seiner Feinde mit welkeme heren he orloget, gegen idermenniglik, oder mit
Ausnahme gewisser, dem Burgherrn nah Verbundener, oder eben nur gegen
bestimmte Einzelne offenstehen? Werden alle Schlösser oder nur gewisse
geöffnet? Wie lange vor dem Einzuge des Fehdeherrn ist der Burgherr zu
benachrichtigen? Wer setzt während der Fehde den hovetman ein? regelmäßig
der Fehdeherr. Wie stellen sich die Burgmänner zu dem Fehdeherrn oder
seinem Vertreter. Wie sichert der Burgherr sich die Wiedereinräumung

Der Burgherr will die Burg dem Berechtigten offen halten Nr. 3, 4, zu seiner Hand halten Nr. 29, seiner mit rechter Offnung gewarten Nr. 40, sie ihm überantworten Nr. 11, 12, 21, ihn enthalten Nr. 23, admittere et recipere Nr. 20, 38, sie ihm liberam exhibere Nr. 12a, apertam tenere Nr. 36, suos homines et amicos receptabo Nr. 35a.

Und zwar zum Ein- und Ausgehen oder Reiten Nr. 16, 21, 28, ad intrandum, exeundum et reintrandum Nr. 14, 20, 33, 42, 46, publice et occulte Nr. 53, auch zum Bleiben und "Enthalten" Nr. 23, 24, 26, 44, zum manere, ibi stare, moram facere Nr. 30, 42, 46, überhaupt um sich dort zu behelfen, Nr. 16, 17, 21, 24, 24a, 44, se juvare Nr. 18, 42, 46, pro sua defensione Nr. 33, ad impugnandum et invadendum hostes Nr. 14.

In Fällen der Noth und des Nutzens (to nuden u. noden), Nr. 1, 5-8, 12, 17, 22, 24, 43, 44, necessitate Nr. 14, 47, ad omnes necessitates Nr. 31, 32, 37, ad utendum et fruendum Nr. 13, ad omnem utilitatem Nr. 45, ad quascunque necessitates commoda et utilitates Nr. 46, überhaupt zum Behuf oder Bedürfnifs Nr. 2, 3, 22, 29, 43, zu Kriegen, Nöthen, Geschäften Nr. 27 oder gar ganz nach dem Belieben, dem Willen des Berechtigten Nr. 13, 16, 17, 24, 28, 44, pro suo libito, ad omnem suam voluntatem Nr. 15, quando fuerit oportunum Nr. 42, ad voluntatem et beneplacitum nostrum Nr. 47, quoties ipsis expedit et placebit Nr. 49.

Allezeit, Nr. 2, 4, 9, für immer Nr. 16, ewiglich Nr. 39, omni tempore Nr. 12a, 15, perpetuo Nr. 18, Tag und Nacht Nr. 44, in guerra et in pace Nr. 13, nur in Kriegszeiten Nr. 10, 23.

Gegen jedermann Nr. 2, 3, 12a, 18, 21, 31, 34, 35, 42, 45; mit gewissen Ausnahmen Nr. 5, 16.

Auf besondre Aufforderung: wan se dat van uns eschen Nr. 6, 8, wan se bedet Nr. 9, wan si des an uns gesynnet Nr. 22, wen wy sin bedorfen u. sin moden u. begern Nr. 29.

Der Ein- und Auszug kann geschehn mit bloßen und mit gewaffneten Leuten Nr. 22, 24a, 25, 30, mit vielen oder wenigen Nr. 23, 25, zu Fuß und zu Pferde Nr. 21a, zu Spott und zu Ernst Nr. 22; admittere tenebimur armatos et inermes, pedestres et equestres, Nr. 46.

nach Endigung der Fehde. Andre Übereinkünfte ordnen den Ersatz des Schadens, den die Leute des Fehdeherrn auf der Burg verüben, die Tragung der regelmäßigen Unkosten des Burgdienstes, oder sie treffen den Fall, wenn das Schloß belagert, vom Feinde genommen, gar zerstört wird, oder den Fall, wenn der Burgherr nur Pfandherr eines Dritten ist und dieser die Wiederlöse begehrt. Wie weit gehn endlich die Rechte und Pflichten auf die beiderseitigen Erben über? Viele dieser Punkte finden sich zugleich z. B. in den ausführlichen Verträgen bei Sudendorf II Nr. 154, 165, III Nr. 24 berührt.

Unter allen diesen Clauseln begegnet nun auch folgende:

der Fehdeherr sichert, falls er von dem Schlosse aus *orloget*, dem Burgherrn Friedegut zu.

Die meisten unsrer Wörterbücher und Idiotiken, u. a. von Haltaus, Frisch, Schütze, Schmeller, Schambach, Daniel, Wackernagel, Müller u. Zarnke, von den Gebrüdern Grimm kennen das Wort überhaupt nicht. Das alte treffliche Bremisch-Niedersächsische Wörterbuch von 1767 (und aus ihm dann Scherz) hat es erst in den Zusätzen V 373 aus einer Bremer Urkunde. Riedel, v. Kröcher u. a. geben es einfach in ihren Urkundensammlungen wieder; Sudendorf nimmt den Ausdruck in die ausführlichen Summarien seiner Urkunden und in die historischen Einleitungen ohne weitere Erläuterung auf, dessen Bedeutung vielleicht als schon bekannt voraussetzend. Doch ist dies in weiteren Kreisen schwerlich der Fall. Es liegt auch der Sinn meines Bedünkens nicht sofort klar vor Augen. Sollen wir etwa an besonders befriedete Stätten denken, wie bei dem fridland, terra pacata der Angelsachsen und der nordischen Wikinger, s. Weinhold nordisches Leben 105, oder wie sie unsre Greifspiele gestatten? Oder wenn auch nicht an solche befreite Orte doch an Vermögenstücke, welche durch einen eigends gewirkten Frieden oder durch ihre gesicherte Lage gegen die Fehde geschützt sind; oder etwa endlich an Güter, die bei dem künftigen Frieden ausbedungen werden sollen?

Ich habe die nähere Aufklärung in der Vergleichung der Urkunden selbst gesucht. Die in großer Zahl ermittelten Stellen sind von mir in dem zweiten Anhange vereinigt, um im folgenden auf dessen Nummern zu verweisen. Sie gehören sämmtlich dem sächsischen Rechtsgebiete, insbesondere den Ländern Braunschweig, Lüneburg, Mecklenburg, Bremen und

der Mark, dem 14ten und dem 15ten Jahrhundert, das älteste dem Jahre 1311 an. Damit hängt zusammen, daß sie, mit Ausnahme einiger weniger mitteldeutscher und ein Paar lateinischer, die niederdeutsche Mundart zeigen. In rheinischen Urkunden z. B. in Günther, auch wo die Umstände wohl Anlaß dazu boten, habe ich sie nicht gefunden. Das regelmäßige Motiv zur Bestellung des Friedeguts liegt in dem, einem Fehdeherrn eingeräumten Öffnungsrecht, und hier ist der Hauptfall wiederum der, daß der Verpfänder einer Burg sie sich offen behält und dagegen verspricht, daß im Kriegsfall sein hovetman jenes Gut dem Pfandgläubiger gewähre. Die Mehrzahl der Urkunden gebraucht dabei Friedegut, sichtlich als technischen Ausdruck; die übrigen, namentlich die lateinischen, wählen für die unzweifelhaft gleiche Sache andre Bezeichnungen.

Ich stelle zunächst nach jenen Haupturkunden Nr. 1-41 dar, wie mit jeder neuen Nüancirung der Bestimmung sich der Sinn des Friedegutes stufenweise aufklärt, um dann die Ausdrücke der Nebenurkunden Nr. 42-56 zur Bestätigung oder Erläuterung des Gefundnen zu nutzen.

- 1. Das vom Fehdeherrn zugesagte Friedegut wird in eine gewisse Beziehung zu den Gütern des Burgherrn gesetzt, wobei natürlich die Beziehung dieser Güter als "unsre" oder "ihre" wechselt, jenachdem der Burgherr oder der Fehdeherr spricht. Am einfachsten wird die Beziehung durch den Genitiv oder Dativ: vredegud geven unser guder oder useme gude Nr. 22, bestimmter durch Präpositionen vor, to ereme gude, Nr. 17, 20, noch bezeichnender durch wedder, ieghen use gud Nr. 18, 21, 23 etc. ausgedrückt. Das Friedegut also ist nicht eine Friedensstätte, ein fehdefreier Platz, sondern kommt als Vermögensstück und zwar als ein solches in Betracht, welches statt eines andern dienen soll. Diese Vertretung spricht sich dann noch deutlicher in den nähern Angaben über die beiderlei Vermögensstücke, das Burg- und das Friedegut aus.
  - 2. Als Gut des Burgherrn, also als das vertretene, wird genannt:
- a) dat plochwerk, z. B. Nr. 1, 5, 8, 10-14, 18, 19, de plochwerke, de ploghe Nr. 20, thu vyf ploghen Nr. 7. Darunter ist das zur Burg gehörige, vor deme huse gelegene und von dort bestellte Ackerland(1) mit dem erforderlichen Geräth zu verstehen, gleich den mansis bei Haltaus S. 1487,

<sup>(1)</sup> Gercken Cod. dipl. V 137 a. 1303: ere plochwerk besegen (besäen).

qui proprio nostro aratro colebantur. Beim Plural ist entweder an besondre durch die Lage und Bewirthschaft getrennte Ackerstücke, oder an eine Zahl von bestimmten Ackermaßen, quantum uno aratro sufficit, quantum terrae uno aratro arari potest(1) zu denken. Gleicher Bedeutung ist wohl:

- b) dat buwerk dat we to dem slote hebben, oder dat to dem slote horet Nr. 22, 28, 31, 41, indem ich es nie neben dem plochwerk aufgeführt finde. Zu scheiden ist dagegen:
- c) dat vorwerk Nr. 7, 11, 12, 15, 21, welches sowohl neben plochwerk als neben buwerk vorkommt, z. B. de plochwerke u. vorwerke de tho den sloten horden Nr. 24, 32; de vorwerk und dat buwerk Nr. 28, oder vorwerk u. hove, de se to dem huse sulven buwen Nr. 25. Vorwerk wird, wie heutigen Tages, ein Landwesen bedeuten, welches dem Besitzrechte nach zu einem Haupthofe gehört, aber für sich bewirthschaftet wird (²), während man das Pflug- oder Bauwerk unmittelbar von dem Schlosse aus bestellt. Sodann werden Nr. 1, 2, 5, 12,
- d) ganze Dörfer genannt: vor use vorwerk und use plochwerk und vor dat dorp Werberghen Nr. 11, wo also das Schloss etwa für ausgethane Husen gewisse Abgaben, Dienste von den Bauern bezieht;
- e) diese und andre Gefälle selber Nr. 26, 29, 31, 47, 48, 50 z. B. de ghulde, de to deme slote belegen is; ere guelde, die to dem huose behoert; de rente, de we to deme slote hebben. Endlich kommt
- f) auch Vieh in der Verbindung: buwewerk u. veltgande vee vor dem slote Nr. 41; ieghen dat dorp Luttere, ieghen unse plochwerk und unse vee Nr. 1 vor.

Also überhaupt einträgliches, werbendes Gut, wie es die obige Stelle S. 4 unter gude und gulde zusammenfaßt.

- 3. Aber auch das gegen das Burggut zu gewährende Friedegut empfängt nähere Bestimmung.
- a) Dessen Betrag wird einer künftigen, billigen, angemessenen Feststellung überlassen, z. B. vredegud, alse dat redelik is Nr. 26, 27, 29, 31, 41, 53, oder dat sie redlich bewisin moechten Nr. 47; oder vredegudes also

<sup>(1)</sup> Frisch Wb. II 56. Ducange s. v. aratrum.

<sup>(2)</sup> Vgl. v. Maurer Fronhöfe II S. 142, 451. Ludewig rell. I 41 ein Dorf wird auf ein Klaster also übertragen daz man daz dorf mache tzu einem vorwerke und koufe den giburn den acker abe.

vele, als twe erer man unde twe unser vrunt spreken, dat lik (billig) were Nr. 2, noch ausführlicher in Nr. 34: vredeghud..na zecghende twyer ut deme capitele, twyer uthe dem rade unde twyer uthe eren dren, de ze dartho zettet. Auch die moghelike wedderwesle in Nr. 1 deutet auf das Streben hin, das Friedegut in gleichem Werthe mit dem Burggut zu bestellen.

b) Die Beschaffenheit des Friedegutes wird vorausbestimmt, entweder generell z. B. en dorp vredegudes Nr. 11, 12; vere dorp Nr. 19, ses dorpe wor we de kesen wolden Nr. 2, oder speciell: dat dorp to Nortstemme u. dat dorp to Bernthen Nr. 3; dat vorwerk to Stedium u. dat dorp to Se-

bechtegesten Nr. 16; twey dorp G. u. B. Nr. 8.

c) Bei dieser Bestimmung tritt auch häufig eine bemerkenswerthe Rücksicht auf das Gebiet des Feindes hervor. Theils um danach den Betrag des Friedeguts zu regeln, Nr. 16; bei einem Kriege tho der marke besteht es in jenen sechs vom Burgbesitzer zu wählenden Dörfern Nr. 2, bei einer Fehde in andrer Richtung entscheiden Schiedsmänner nach Billigkeit. Theils und besonders wird das Friedegut selber im feindlichen Lande ute der vygende gude, Nr. 29, 30 angewiesen. Die Gebrüder von Saldern z. B. begeben sich 1350 mit ihrem Schlosse Calenberg auf 10 Jahre in Braunschweigische Dienste gegen Hildesheim und bekunden: ok hebbet se uns to vredegude gheven den berch vor Hildensem dar de heren wonet, (den Berg auf dem die Stiftsherren von St. Moritz wohnen) und noch die Ortschaften Himmelsthür, Giesen, Wennerde, Giften, Beelte, Escherde, Sorsum und Emmerke, sämmtlich im Stift gelegen. Nr. 9, vgl. Nr. 3.

Hier hieng nun aber die Wirksamkeit der Bestellung von dem siegreichen Ausgange der Fehde, von der Eroberung der feindlichen Güter ab und so wird denn

d) dieses Abgewinnen in den meisten Verträgen als förmliche Bedingung der ganzen Bestellung gesetzt, in den Wendungen: alse man dat den vyenden af ghewinnen kan; wur man dat in der viende lande vinden konde; in der viende lande ichtme dat erwerven konde; ifte de vyende gut hebbet, dar me vredegud af gheven moge, Nr. 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16-28, 31, 32, 35, 38-42, 49. Das hiebei für den Gewinnenden gewöhnlich gebrauchte man passt für beide, den Fehdeherrn und den Burgbesitzer. Einmal heißt es auch ausdrücklich: wur er ader wir die an der fiende guten

dirwerben konnen Nr. 35 und ähnlich Nr. 38, 39, 40; ein Paarmal dagegen: wur we (die Burgbesitzer) dat in der viende lande hebben moghen, Nr. 27, 31, oder wu we dat irwerven konden von den vyenden na eres hovetmannes rade, Nr. 42.

Diese wichtige Limitation der Einräumung des Friedeguts zielte wohl dahin, den die Öffnung gewährenden Burgbesitzer zur lebhaften eignen Theilnahme an der Fehde zu reizen.

Als weitere natürliche Bedingungen der Übereinkunft werden noch ausdrücklich hervorgehoben:

- a) dass die Baugüter des Burgbesitzers wirklich leiden: wat sie des to scaden nemen, Nr. 47; als im wüste gemacht weren, Nr. 52; wurde ok orlich, dar men ere ghud mede wüsten mochte, so schole wy en vredegud gheven, Nr. 34; worde ir gut durch hates willen vorbrant, Nr. 37;
- b) dafs der Burgbesitzer des Friedeguts genieße: wat se (die Burgherrn) der dorpere geneten mogen, dar scolde we (die Fehdeherren) en to helpen, Nr. 8;
- c) dass der Genuss nur bis zum Ende der Fehde, dat orlech ut, Nr. 11, 12 dauert.
- 5. So ist schon nach dem bisherigen das Friedegut weder eine Stätte da man Frieden findet, noch ein befriedetes Gut, das man sicher inne hat, sondern es ist als ein Vermögensstück zu denken, welches der Fehdeherr, bei der von der Burg eines Andern aus geführten Fehde dem Burgherrn als Ersatz für die Verluste an dem der feindlichen Behandlung des Gegners mit ausgesetzten Burggute einräumt. Das Friedegut wird noch näher von der Vergeltung für sonstige Einbußen des Burgherrn geschieden, namentlich für den Schaden, dem ihm die Leute des Fehdeherrn verursachen, für die vom Burgherrn getragenen regelmäßigen Unkosten oder gar von dem Ersatz für den Verlust der Burg selber. Der Unterschied liegt in der Abhängigkeit des Friedegutes von dem glücklichen Ausgange der Fehde, häufig auch darin, dass das Friedegut von vorn herein ohne specielle Schätzung fest bestimmt wird. Durch jene Abhängigkeit nähert es sich einigermaßen dem Antheil an sonstigen Früchten eines siegreichen Orlogs, namentlich an der name und dem dingede (oben S. 3); doch finden wir, dass der Antheil an diesem auch ohne Verlust an den Burgeinkünften gewährt wird, so wie umgekehrt ein Friedegut ohne dingede, s. Nr. 8.

- 6. Das bisherige Ergebniss gewinnt noch fernere Stärke und Farbe durch jene übrigen Urkunden, welche dem "Friedegute" einen andern Ausdruck substituieren.
- a) Denen v. Colmas, Pfandinhabern des Brackenbergs solden we edder. unse amptlude kegen den dorpern und gerichten, de to dem br. gehoren und vorscreven sint, andere dorper feligen, eff de von C. des mate gefinden konden, Nr. 54. Feligen, in der ältern Gestalt felhan, felahan A. H. D., Graff III 500, fela, Isl. Fritzner Ordbog 135, ist zunächst bergen, dann übergeben z. B. der Erde beim Begräbnifs, sik fela Isl. sich einem andern in Kost und Wohnung hingeben, endlich auftragen, mandare, committere, noch in unserm "befehlen, anbefehlen" erkennbar. Felig, veilich (Haltaus 445. v. Richthofen 732, Sachsensp. II 27 Nr. 12), vornemlich doch nicht ausschliefslich dem Niedersächsischen angehörig, (Grimm Wb. III 1430) ist demnach geborgen, gesichert, befriedet. Felicheit wird daher oft mit dem Frieden verbunden: darmede wolde ik mine velecheit und minen vreden nicht gebroken hebben; he schal nergen vrede ofte velicheit hebben (Haltaus 446). Hienach kann dann andere dorper veligen für: diese Dörfer als Friedegut d. i. zur Sicherstellung geben gesagt werden. Den Schlussatz verstehe ich wenn die von C. ihnen passliche Dörfer finden können", denn to mate komen ist gleich "zu Pafs, beguem kommen", Br. Ns. Wb. II 153. Ähnlich hiefs es oben Nr. 2 wor we de kesen wolden.
- b) Andre Urkunden gebrauchen statt vredegut den Ausdruck iegengut entweder für sich allein Nr. 52, oder mit der Erklärung wederstadinge (Erstattung) oder nur das letztere Wort allein. So heißt es in Nr. 44: des schal he us vorsetten (sicherstellen) use höve und use gut med jegenguden, und in Nr. 53: und wollen im dann auch in solchen unsern kriegen nach redlichkeit gegengut, ob man das gehaben mocht, geben. Dann in Nr. 43: Wenn sie uns dienen in orloghen mit ihren Schlössern, wollen wir ihnen auch geben iegengut vor 100 Mrk. to widerstadinge eres gudes. Endlich in Nr. 48: unser gulde, de dar tu hort, ene wederstadinge don oder dat vorstan...unverdinget, d. i. das Burggut dergestalt schützen, daß der Herr nicht zur Zahlung eines dingede genöthigt wird, und in Nr. 49 der houptman sal uns redeliche widderstatunge geben unses gudes, wo man es den vienden ane werbin mag, vgl. Nr. 42, 50, 51.

- c) Noch näher steht dem vredegut der Ausdruck in Nr. 46: so schole wi in geven jegenvrede gnug alle ires gudes.
- d) Nr. 47 umschreibt und verdeutlicht: wat sie des to scaden nemen an ere guelde, die to deme huse behoert...dat scal we en wederlegen und also vele bequemlikes gudes weder bewisen in usem lande, als des scaden were. Das wederlegen bezeichnet, wie bei der sog. Widerlage das aequipollens. Das bequeme entspricht dem obigen to mate. Etwas besonders ist in dieser Stelle die Anweisung im eignen Lande des Fehdeherrn. Die Nr. 52 läßt sich erst eventuell auf solche Zusage ein: wir sullen im bynnen dem krige gnughaftig gegengut wider geben nach redlichkeit gein sin gut. Könt man der aber nicht erwerben, so sullen wir im ander gewisse redliche zinse und rente, als im wüste gemacht were, in unserm lande verweisen bis zur Wiederbesetzung der wüste gemachten Güter. Endlich bieten
- e) auch zwei lateinische Urkunden eine willkommene Bestätigung. In Nr. 45 bedingt sich der dienstbereite Burgherr: dabit bona, nostris bonis, que per suos inimicos depactari et incendi possunt, equivalencia, quibus bonis mediantibus nostra possumus illesa conservare. In Nr. 55 verspricht der Fehdeherr für die von seinen Feinden gebrandschatzten Burggüter paria et similia bona, hostibus nostris, a quibus depactatus fuerit, pertinentia, in Nr. 56: cum paribus bonis, hostibus et adversariis nostris pertinentibus, recompensam facere pacem(1) pariter et restaurum. Depactare ist das dingen im Sinne des obigen dingede, nämlich der Vertrag über die Lösung von der Verwüstung der Güter durch Brand u. s. w. Ducange übersetzt nicht ganz richtig spoliare, indem er an das franz. depaqueter denkt. Diese Nummern heben den oben im wederlegen, wedderwesle, jegenvride etc. nur angedeuteten gleichen Werth der beiderlei Güter und die dadurch zu bewirkende völlige Vergeltung des Verlustes, die Unverletztheit des Vermögens noch klarer hervor.

<sup>(</sup>¹) So liest Ducange unter depactare. Das möchte zu dem jegenvrede oben unter c, passen. Aber Ludewig aus dem die Stelle genommen, VII 87 hat parem, was sich auch besser mit recompensam verbindet.

Im Friedegut bedeutet also der Friede so viel wie Ersatz, Vergeltung. Das gemeinsame höhere, welches diesen Sinn mit dem sonstigen: Ruhe, Stille, Ungestörtheit vereint, liegt in dem Begriffe der Sicherheit, d. i. da sichur das lateinische securus ist, in der Freiheit von Sorge. Und gleichwie bergfriede und burgfriede auch propugnaculum, also eine Befestigung bedeutet(¹), welche Sicherheit verschafft, so kann in unserm Falle der die Sicherung gegen einen Vermögensverlust bietende Ersatz gar wohl mit Friedegut bezeichnet werden.

Den Sinn des Ausdrucks halte ich durch das Voranstehende für klar gestellt; den Umfang jedoch seines Gebrauches nach Ort und Zeit, wird die Einsicht noch mehrerer Urkundensammlungen, als hier zu dem speciellen Zweck durchmustert werden konnten, wohl genauer bestimmen lassen.

<sup>(1)</sup> Grimm Wb. I 1511, Gerken diplomataria I 354, Wilmans Westfäl. Urkundenbuch III 1. S. 471. Nr. 906 de planckis ac hujusmodi propugnaculis, que vulgariter burgvrethe dicuntur.

### Erster Anhang.

Formeln über das Öffnungsrecht an einer Burg.

1.

Sudendorf Urk. f. Braunschweig I 163 ,... schal unses heren ophene hus sin unde behulphen to al sinen noden.

9

Ebd. III 14. Dat slod schal uses heren und siner erven...open wesen alltyd to sinen behove und to sinen noden upp alsweme.

3.

Ebd. III 138. Nr. 215.. unde we scon ome denen unde helpen, unde usen del der slote.. open holden uppe alleswene, wan ome des behof is.

4

Ebd. III 141. We schullet ok eme unde synen ammychtluden dit slot open holden to allen tiden.

5.

Ebd. III 154. Ok schal dit sulve hus on open wesen to allen oren noden uppe allermalken ane uppe den markgreven van Brandenborch.

6

Ebd. III 161 . . . wan on des nod is, unde wan se dat van uns eschen edder eschen latet.

7.

Ebd. III 175. Nr. 279 . . scal dit hus unse open wesen to alle unsen noden, wur unde wanne os des nod is.

8.

Ebd. III 198. Nr. 284.. unse opene slot sin to alle unsen noden, wo dicke unde wanne we dat von on eschen.

9.

Ebd. III 208 . . . dat open holden to allen tyden wan se bedet.

10.

Ebd. III 218: unde alle unse vesten und slozz sullen di wile disse krig werit an beyder siit eyme dem andern offen sin.

Ebd. IV 21: so wil ik mineme heren... openen unde antwerden mine veste unde wil unde scal em dat nicht vorseggen.

#### 12.

Ebd. IV 44. Nr. 50: so schal ik id eme antworden zik ziner vygende af thu werende edder thu wat nod he is behuvet.

#### 12 a.

Günther Cod. Rheno-Mosell. I 455, a. 1188: eo jure quod Ledecheit dicitur, ita quod eam . . . ad servitium . . contra omnem hominem liberam exhibebunt.

#### 13.

Ebd. III 1 p. 51, a. 1312. Der Vasall will den Lehnsherren: quotiescunque et quandocunque voluerint, in guerra vel in pace castrum suum ligium feodale, impedimentis seu conditionibus quibuscunque cessantibus, aperire ad utendum et fruendum de eodem pro suo libito voluntatis.

#### 14.

Ebd. III 1 p. 157, a. 1314. Der König überträgt eine Burg: tali conditione, quod quotiens Regem..necessitate contra hostes suos... castro indiguerint, liceret eis et suis intrare castrum et exire ad impugnandum et invadendum hostes.

#### 15.

Ebd. III 1 p. 295, a. 1331: constituit mihi.. castrum.. in feudum ligium et aperibile.. quod castrum sibi.. omni tempore contra omnem hominem, nemine excepto.. aperibile esse debet ad omnem suam voluntatem.

#### 16.

Ebd. III 1 p. 213, a. 1323: so hain wir unse burch deme E. eweliche sin offen u. ledich hus gemachet, das der E. und die sine.. mogen sich behelfen wider einen ichelichen.... in u. uz ze varene mit allen iren willen sunder ingeine hindernisse, an alleine wider den greven etc.

#### 17.

Ebd. III 1 p. 392, a. 1339: offen sin..sich dar usze u. darin zu behelfen zu allen iren noden u. willen.

#### 18.

Ebd. III 1 p. 430, a. 1341: castrum liberum ligium et apertum perpetuo remanebit, ac ipse..ipsum castrum intrare et de eodem exire ac se juvare contra omnem hominem poterunt.

#### 19.

Ebd. III 1 p. 454, a. 1343: entphagen zu rechtem ufgebigen ledigen lehene u. offen hus, also daz etc.

Ebd. III 2 p. 576, a. 1352: quod vasalli ecclesiam ad ipsa castra ad intrandum, exeundum et reintrandum.. admittere et recipere teneantur.

21.

Ebd. III 2 p. 594, a. 1353: als yre eygene ledige uffene vestene slosz...u. sal man yn die vestene zu yren willen ane furworte uffenen u. yn antwerten, daz sie sich darin u. darusz wider menlichen behelfen mogen.

22.

Ebd. III 2 p. 662, a. 1360: vry los u. ledich offen huyss... also dat unse here... van dem huyse uyss ind yn zu yren noden bloyss ind gewaepent, zu spotte ind zu ernste sich behelpen mugen... wie dicke si des bedurfen ind yn des noit is, ind si des an uns gesynnet.

23.

Ebd. III 2 p. 896, a. 1394: vort sal myn sloss, alslange die kriege werent, myme heren uffen syn mit viel oder wenig luden, sich daruss oder darin zu behelffen, und ich enthalten yn in myme slosse.

24.

Ebd. III 2 p. 909, a. 1395: daz wir den herren uff u. in unserm slosse han enthalden u. yme daz geoffnet sich darus u. darin...zu behelfen zu alle yren willen u. noden.

24 a.

Ebd. IV p. 89, a. 1401: zo eyme offenen loss ledigen slosse ind huyse.. also dat unse here:. dar uyss ind darin blois ind gewapent.. behelpen solen (p. 94 zo vois ind zo perde).

25

Ebd. IV p. 600, a. 1486: myme herrn eyn offenunge zu O. gegeben, sich der . . so dicke en des noit geburt inn u. uss zu ryten mit wenig ader viel gewapenden ader bloissen luden etc.

26.

Ebd. IV p. 604, a. 474: eyne offenunge, husunge u. enthalt in mynem slosse.

27.

Mecklenb. Jahrbücher X S. 563, a. 1446: dat schlot Stolpe schal oren gnaden..tho allen oren kregen, nöten u. gescheften open syn.

28

Ebd. XIII 329: open sin to allen unsen nuden u. noden, ut u. in to rydende, wan yt uns beheghelik is.

Philos.-histor. Kl. 1866.

Riedel Nov. Cod. I 2 p. 214, a. 1345: und scoln dat huos helden to user hant, also dat et use open huos sin sol, wen wy sin bedorfen u. sin moden u. begern.

30.

Ludewig rell. msp. VII 87. Der Dienstherr kann: cum armatorum exercitu in munitionibus et castris nostris stare, moram facere, sumtus et expensas habere.

31

Niesert Münstersche Urk. V S. 381, a. 1316. Bei der Erlaubnis zum Bau einer Burg: ipsum castrum ligium sive patens castrum q. d. opene hus episcopi...contra quoscunque ad omnes necessitates.

32.

Lacomblet Urk. f. d. Gesch. des Niederrheins, Bd. 2 S. 126, a. 1239: quod nos ipsi castrum in omnibus suis necessitatibus aperiemus, de eo tanquam homines legii sibi contra omnem hominem servituri.

33.

Ebd. 2 S. 402, a. 1276. Rudolf verspricht der Kölnischen Kirche: liberum introitum et exitum publice ac occulte in munitiones imperii pro sua defensione.

34.

Ebd. 2. S. 455, a. 1282: fateor domum meam esse lygiam, quod vulgo ledegehuse dicitur, domini mei contra quoslibet.

35.

Ebd. 2 S. 457, a. 1282: dicitur et domum patentem esse contra quoscunque viventes:

35 a.

Ebd. 2 S. 594, a. 1298: castrum sibi et officiatis suis aperiam suosque homines et amicos ibidem receptabo contra suos adversarios.

36.

Gercken Cod. dipl. I 143, a. 1326: munitionem nostram tenere debemus apertam et patulam.

37.

Bodmann Rheingauische Alterth. S. 151, a. 1239: castrum nobis erit aperibile quod volgariter dicitur ein offinhus pro necessitatibus nostris, sive pro sustentatione nostra contra adversarios nostros.

38.

Ebd. S. 155, a. 1265: illud castrum teneor aperire eosque admittere, recipere et tenere in castro eodem.

Schannat clientela Fuldensis Nr. 265, a. 1384: dieselbe husung, vestenunge u. buwe sollin uns eweclich offin sin u. damit gewarte als digke u. wan uns noit ist.

#### 40.

Ebd. Nr. 388, a. 1387: eines apts mit rechter offnung gewarten.

#### 41.

Seibertz Urk.-B. für Westfalen II S. 256. Bei der Erlaubnifs zum Bau einer Burg : castrum meum feci domini castrum ligium et apertum.

#### 42.

Ebd. S. 310, a. 1340. Die vom Erzbischofe verliehene Burg soll sein: ligia libera aperta munitio... sic quod de ipsis juvare se poterunt contra omnem hominem, quandocunque necesse habuerint vel ipsis fuerit oportunum, admittemus Archiep. ad intrandum, ibi standum et exeundum.

#### 43.

Ebd. S. 582, a. 1370: dat hus..zal zin opene hus..to er behoyf u. to allen eren noden.

#### 44.

Senckenberg selecta II 57, a. 144. Die Lehnsherren sollen: ire uffenunge u. enthalt han, sich darus u. darin zu behelffen zu allen iren noden u. wolgefelligkeit zu tage u. nacht.

#### 45.

Guden cod. dipl. I 991, a. 1333: recepimus castrum in feodum ligium et aperibile, ita quod castrum domino aperibile esse debeat omni tempore contra omnem hominem ad omnem utilitatem.

#### 46.

Seibertz Urk. d. H. Westfalen, II 634, a. 1321. Ein castrum wird in feudo empfangen als perpetuo liberum ligium patens et accessibile...ad quascunque ipsorum necessitates commoda et utilitates. Die Lehnsherren mögen intrare et exire et in eo stare, manere ac se de ipso juvare....Admittere tenebimur armatos et inermes, pedestres et equestres.

#### 47.

Ebd. I 191, a. 1217...castrum nobis necessitate exigente ad voluntatem et beneplacitum nostrum aperturi.

Kosegarten, Pomm. Geschichtsdenkmäler S. 203, a. 1327 ... eorum munitiones nobis manifeste manebunt et aperte.

49.

Ebd. S. 366: munitiones meae dominis exposite et aperte esse debent, quoties ipsis expedit et placebit.

### Zweiter Anhang.

Formeln für die Einräumung eines Friedegutes.

1.

Sudendorf I 135. Der Herzog verpfändet a. 1311 das Schlofs Lutter nebst Zubehör, in Acker, Feld, Holz etc. auf 10 Jahre an zwei Ritter. Diese reversiren sich, daß das Schlofs dem Herzoge zu seinen Nöthen offenbleibe. Doch behalten sie auch während seines orloges die: tornlude, wechtere u. portenere in unser pleghe. Unse h. h. schal ok uns vredegud gheven ieghen dat dorp luttere, ieghen unse plochwerk unde unse vee mit mogheliker wedder wesle, of men de vint... Werd dat orloghe ghevredet, so sint wi aver des huses weldich. Vgl. I 153.

2.

Ebd. I 183 (auch im Urk.-B. zur Gesch. d. von Kröcher I 144). Eine Menge von Rittern begeben sich 1319 mit zwei Schlössern der Altmark in den Dienst der Herzoge von Braunschweig, denen die Schlösser offen sein sollen. Were dat en orleghe worde to der Marke wort, so scolden se uns gheven ses dorp vredegodes, wor we de kesen wolden; worde ok en orleghe anders wor...dar se unser to bedorften, so scolden se uns vredegodes gheven also vele, als twe erer man unde twe unser vrunt spreken dat lik were.

3

Ebd. I 233, a. 1327. Die v. Saldern kaufen ein Gut von den Herzogen, werden von ihnen belehnt, verpflichten sich zum Ritterdienst und zur Öffnung der Burg. Were oc, dat se vyend worden des stichtes to Hildensem, so scolden se os to vredegude gheven dat dorp to Nortstemme u. dat dorp to Bernthen.

Ebd. I 355, a. 1341. Verpfändung an zwei Ritter mit vorbehaltner Öffnung. Were ok dat us de vorsten undseghen heten, dat schulle we don, so schullet se us vor usen schaden stan, u. schullet us vredegut gheven twiger (benannten) hove, u. schal us ere ammichtman in ere cost nemen.

#### 5.

Ebd. II 15, a. 1343. Verpfändung mit Öffnungsrecht. Ok scolde de selve ammechtman os vredeghud gheven useme plochwerke vor deme huse u. deme dorpe dat uthmode het u. ok licht vor deme selven huse, also vorde alse men dat den vyenden afghewinnen kan.

#### 6.

Ebd. II 73, a. 1345...unde sculden on ores gudes vredegut gheven also vorder, alse men dat den vyenden af irwerven mochte.

#### 7

Ebd. II 90, a. 1346. Öffnung des Schlosses Wefelinge . . . unde se schullet us wedder use vorwerk tu W. unde tu Winstorp u, tu vyf plughen vredeghut gheven.

#### 8.

Ebd. II 97, a. 1346. Die von Alvensleben wollen den Herzogen von Braunschweig zu Dienste sitzen mit Erxleben. Kriegen die Herzoge gegen den Bischof von Magdeburg: so scolde we on desse dorp twey Germersleve u. Bornstede to vredegude gheven tighen oreme gude, u. wat se der geneten mochten, dar scolde we on to helpen. Tritt Versöhnung und dann ein neuer Krieg ein, so bekommen die von Λ. einen Theil des dingedes, ane de dorp de we on to vredegude gegeven hebben... u. darmede scolde we ledich u. los wesen. Kriegen die Herzoge mit andern als dem Bischofe, so bekommen die von Λ. nichts vom dingede und sonstigen Gewinn, so lange sie nicht das Dienstgeld wiedergegeben haben, ane ores pluchwerkes scolde we on vredegut gheven.

#### 9.

Ebd. II 193, a. 1350. Bündnifs gegen Hildesheim s. oben S. 10.

#### 10.

Ebd. II 231, a. 1353. Wanne se ok dar af orlogheden, so schullen se dar bekosteghen tornlude etc., und schullen os gheven vredeghut dar uses plochwerkes, wur we dat in der viende ghude vinden konden.

#### 11.

Ebd. II 305, a. 1356. Dienen mit einem Schlosse. Der Amtmann: scholde us gheven vredegut dat orlech ut vor use vorwerk u. use plochwerk u. vor dat dorp Werberghen u. en dorp vredegudes dar to, also beschedeliken ift de vyende gut hebbet, dar me vredegut af gheven moghe.

Ebd. II 306, a. 1356: und se (die Amtleute) scolden mek gheven vredegut dat orleghe ut vor myne vorwerk u. myn plochwerk u. vor de dorp Hertbeke u. Destide, u. en dorp vredegudes dar to.

#### 13.

Ebd. III 22, a. 1357. Verpfändung mit Öffnung. De ammechman..scolde ok usem plochwerke vredegud gheven, ift men dat in der vighende gude hebben mochte. Ähnlich III 25, a. 1357.

#### 14.

Ebd. III 34, a. 1358, desgl.: ok so scolde we on denne eres plochwerkes vor dem huse vredegud gheven, icht men dat den vienden af erwerven konde.

#### 15.

Ebd. III 49, a. 1359, desgl.: unde we scolden on denne vredegud gheven to erem plochwerke u. to deme vorwerke vor deme hus.

#### 16.

Ebd. III 51, a. 1359. Dienstvertrag mit Öffnung des Schlosses Bodenberg. Wanne se oc orlegheden van dem selven slote mit dem stichte to hildensem, so sculle se uns to vredegude gheven dat vorwerk to stedium (wohl Stemme im Hildesheimischen) u. dat dorp to sebechtegesten. Orlegheden se aver von dem slote mit andersweme, so sculle se uns ander vredegut den gheven ghelich desseme, also vorde alse dat de viende hebben.

#### 17.

Ebd. III 62, a. 1360. Verpfändung mit Öffnung. Unde de (ammechtman) scolde on ok vredegud gheven to erem plochwerke in der viande lande, ichtme dat erwerven konde. Ähnlich III 63, 250, 254.

#### 18.

Ebd. III 115, a. 1363. Verpfändung des Schlosses Esbeck mit Öffnung. De a. scolde en vredeghud gheven teghen dat plochwerk to esbeke, also vorder alse me dat in der vigende gude hebben mochte. Ähnlich III 163, a. 1364.

#### 19.

Ebd. III 165, a. 1364. Verpfändung mit Öffnung. Und wan he orleghede mit dem markgreven, so scal he us vere dorp vredegudes gheven, oft men dat in der vigende gude hebben mochte.

#### 20.

Ebd. III 186, a. 1365. Eben so: Wene we denne dar to ammechtmanne setten... de scolde on ok vredegud gheven to eren ploghen in der viende lande, icht me dat hebben konde.

Ebd. III 188, a. 1365. Eben so: Wanne he ok van den hus orleghen wolde, so scholde he..us vredegut gheven tegen de vorwerk u. dat buwerk dat to dem huse hort, also vorderen alse men dat in der viende gude hebben mochte.

#### 22.

Ebd. IV 3, a. 1370. Eben so: Oc schal de hertoge edder sine erven uns u. unsen erven vredeghut gheven unsem eghenen buwerke, alzo verne als dat in der vyende lande were.

#### 23.

Ebd. IV 18, a. 1370. Dienstvertrag mit Öffnung. Orlegeden se ok daraf mit wel keme vorsten, so scolde ore ammeehtman uns vredegud geben tigen unse gud dat wye hedden uppe jenne syd der Alre to Magedeborg wort, also vorder dest man dat in der vygende lande hebben mochte.

#### 24.

Ebd. IV 101, a. 1371. Verpfändung mit Öffnung. Ok schulle we vredegud gheven jeghen de pluchwerke u. vorwerke (de) to den sloten horet, alzo vurdere alzo men dat in der vvende gude hebben moge.

#### 25.

Ebd. IV 156, a. 1371. Überlassung des Gutes mit vorbehaltener Öffnung. Ok schulle wy ohn geven fredegudt in der vyende lande jegen ohre vorwerk u. ohre hove, de se to dem huse sulven buwen u. scholden ohn dat helpen vordingen mit usen mannen.

#### 26.

Ebd. IV 227, a. 1373. Überlassung mit Öffnung. Ok schollen we on vredeghud gheven kegen des slotes gulde alse redelik were, wenne we daraf orlegen wolden, efte me dat in der vyende lande hebben mochte. Vgl. IV 204, 205.

#### 27.

Ebd. V 197, a. 1379. Verpfändung mit Öffnung. We scollen en ok denne vredegud geven, wor se dat in der vigende gude hebben konnen alse dat redelik is. Vgl. V 81.

#### 28.

Ebd. V 200, a. 1379. Eben so: Wanne we van dem slote orleghen wolden, so scholde we unde wolden on vredeghud gheven tyeghen de vorwerk u. dat buwerk dat to dem slote hored, alze vorder alzemen dat in der vyende ghude hebben mochte.

#### 29.

Ebd. V 201, a. 1379. Eben so: Ouch schollen see uns vredegud gheven in der vigende gude, alz id redelic is ieghen de ghulde de to dem slote beleghen is.

Ebd. V 204, a. 1380. Eben so: Ok schullet unse heren eder ere ammechtman uns vredeghut geven yegen des slotes ghulde ute der vygende ghude.

31.

Ebd. V 244, a. 1381. Eben so: Unde unse heren scolden uns ok denne vredeghud geven yegen de rente, de we to deme slote hebben u. yegen unse buwerk dat we to deme slote hebben alze id redelyk ys, wor we dat in der vygende gude hebben moghen.

32.

Ebd. V 258, a. 1381. Eben so: Ok scholde we..en denne vredegud gheven jeghen de plochwerke u. vorwerke de tho den sloten horden, dar we up esscheden (deren Öffnung wir begehrten), alzo vorder alse men dat in der vyende ghude hebben mochte.

33.

Urk.-B. der v. Kröcher I 154, a. 1321. Dienstvertrag mit Öffnung zweier Schlösser. Were ok dat unse here orleghen wolde van dessen husen, so scolde he de cost uppe dessen husen draghen, u. scal uns gheven vredegut al unses gudes, mit welkeme heren he orloghet.

34.

Cassel Bremische Urk. S. 139, a. 1357. Domcapitel und Rath zu Bremen nehmen 12 Personen zu Burgmannen von Todinghausen. Wurde ok orlich, dar men ere ghud mede wüsten mochte, zo schole wy en vredeghud gheven, na zeeghende twyer ut dem capittele, twyer uthe deme rade u. twyer uthe eren dren, de ze dartho zettet. Kunnet den de daran nicht over een dreghen, wes desser zesser vere vordreghet umme dat vredeghut, dar shal id by bliven.

35.

Riedel Nov. Cod. dipl. I 3 p. 401, a. 1384. Dienstvertrag der Putlitze mit dem Erzb. von Magdeburg. Wen er von demselben slosse orlogen wolde . . . . unde sal uns fredegut geben unser guter, wur er ader wir die an der fiende guten dirwerben konnen u. mogen.

36.

Mecklenburgische Jahrb. XIII S. 345. Heinrich v. Mecklenburg nimmt 1328 die Gebrüder S. mit einigen Schlössern in Dienst und Schirm. Ok orlege wi her H. v. M. tyegen welken heren oder tyegen welken, so soll wy en tyegen ere god ander vredegud geven.

37.

Ludewig rell. msp. VII p. 67, a. 1340. Dienstvertrag mit den v. Alvensleben. Wi schollen en ok geven vredegut ires gudes dat to dem huse Arkesleve gehort. Worde ir gut durch hates willen vorbrant, doch scholde wi en ir fredegut u. wat dar ut gevallen mak laten volgen. Dit. fredegut scholde wi en geven u. holden to allen dingnisse an disseme orloyge bin dissem gantzin jare.

Gercken Cod. dipl. IV p. 518, a. 1369. Belehnung mit bedungner Öffnung. Und ... sollen ihn frydegut geben ihres gutes, wor is die unsern oder sie selbin an der viende gutern irwerben mogen.

#### 39.

Ebd. p. 521, a. 1372. Dienstvertrag. Und sollen uns fride gud geben unses gudes, wur sie oder wir das an der viande gut erwerven mugen.

#### 40.

Ebd. p. 537, a. 1396. Sollen uns denne fredegud geven der gudere, de to dem sulven huse horen an der vyende gude, wenne wy oder de oren dat irwerven. Vgl. V 162, a. 1371.

#### 41.

Gercken Diplomataria II 546, a. 1488. Verpfändung mit Öffnung. He scholde one fredegudt geven jegens ore buwewerk u. veltgande vee vor dem slote alse redelik were, so furder als men dat in der vigende lande u. gude hebben konde.

#### 42.

Sudendorf V S. 26, Nr. 19, a. 1374. Die von Alvensleben treten mit Rogütz in den Dienst der Herzöge von Sachsen. Und unse heren scol us redelke wedderstadynge gheven sulkes gudes dat to rogetze to horet an der vyende gude, wu we dat irwerven konden von den vyenden na eres hovetmannes rade.

#### 43.

Riedel Nov. Cod. I 1 p. 301, a. 1339. Markgraf Ludwig nimmt die von Putlitz mit ihren Schlössern in Dienst. Wie seullen en ouch..geven..iegengut vor 100 Mrk. brandenb. to widerstadinge eres gudes.

#### 44.

Ebd. I 2 p. 207, a. 1319. Die Häuser der v. Quitzow sollen dem H. von Mecklenburg offen sein. Des schal he us vorsetten use höve u. use gut med jegen guden.

#### 45

Ebd. p. 210, a. 1323. Dienstvertrag Mehrerer mit den H. v. Mecklenburg. Si etiam causa domini..gwerram inire debebimus..dominus nobis dabit..bona, nostris bonis, quae per suos inimicos depactari et incendi possunt, equivalencia, quibus bonis mediantibus nostra possumus illesa conservare.

#### 46.

Ebd. p. 212, a. 1337. Dienstvertrag mit offenem Hause für den Markgrafen. Er verspricht: wer ok dat wi von irem hues... urlogen welden, so schole wi in geven jegen vrede gnug alle ires gutes.

Philos.-histor. Kl. 1866.

Ebd. I 2 p. 215, a. 1345. Eben so: Were et dat wy orleygen wolden van demselven huos, wat sie des to scaden nemen an ere guelde, die to dem huose behoert, dat sie redlich bewisin moechten, dat scul we en wederlegen und also vele bequemlikes guedes weder bewisin in usem lande, als des scaden were.

#### 48

Eb. II 1 p. 500, a. 1322. Dienstvertrag mit dem E. von Magdeburg. Were dat use herre...des huses bruken wolde af tu orlegende, des scolde we eme staden mit willen; he scolde over denne uns user gulde, de dar to hort, ene wederstadinge don, oder dat vorstan u. uns helpen, dat dat unvordervet u. unverdinget bleve.

#### 49.

Gercken Cod. dipl. I 68, a. 1357. Dienstvertrag. Unde der houptman sal uns redeliche widderstatuuge geben unses gudes, wo man es den vienden ane werbin mag.

#### 50.

Ebd. II 316, a. 1322. Eben so. He scolde aver denne uns unser gulde de dar tu hort ene wederstadinge don.

#### 51.

Ebd. V 408, a. 1333. Eben so. Ouch sal hie uns u. unsen mannen widerstadunge gheven unses godes an der viende ghud.

#### 52.

Ebd. VII 210, a. 1430. Dienstvertrag des v. Alvensleben auf Erxleben mit dem Markgrafen, s. oben S. 13. Vgl. auch ebd. 274, a. 1431.

#### 53.

Ebd. VII 281, a. 1435. Dienstvertrag desselben. Und wollen im denn auch in solchen unsern kriegen nach redlicheit gegengut, ob man das gehaben mocht, geben.

#### 54.

Sudendorf IV 47, a. 1370. Verpfändung mit Öffnung, s. oben S. 12.

#### 55.

Ludewig rell. msp. VII 70, a. 1343. Desgleichen. Volumus...bonis suis quibuscunque, que nostri depactata fuerint nomine, paria et similia bona, hostibus et emulis nostris, a quibus depactatus fuerit, pertinentia deputare.

Ebd. VII 87, a. 1343. Dienstvertrag mit Öffnung. Volentes etiam sibi, si bona sua dicto castro pertinentia nostri nomine depactata fuerint, cum paribus bonis, hostibus et adversariis nostris pertinentibus, recompensam facere parem (du Cange pacem) pariter et restaurum.

Autillium>



# Über die Formel "der Minne und des Rechts eines Andern mächtig sein".

 $\label{eq:control_control_control} H^{rn.}\overset{Von}{\to} O\ M\ E\ Y\ E\ R.$ 

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 19. April 1866.]

Gleichwie im Vortrage vom 16. Nov. 1865 nehme ich das Thema aus dem Fehdewesen des spätern deutschen Mittelalters. Auch schöpfe ich, wie damals aus den Urkunden, welche in ihrer unmittelbaren Treue geeignet sind, die allgemeinen Aussprüche der sonstigen Quellen zu bestärken, zu erklären und zu beleben. Insbesondre suche ich in den Sinn gewisser Redewendungen zu dringen, welche so formelhaft wiederkehren, als es irgend die mundartliche Freiheit damaliger Zeit gestattet.

T.

Den Ausgangspunkt bietet wiederum der Gegensatz heutiger und mittelalterlicher Anschauung über die Erledigung rechtlicher Differenzen, der sog. schelinge. Summarisch läfst er sich dahin fassen. Gegenwärtig entscheidet über den Streitfall unter den Genossen eines Staates erst die Güte, dann das Recht; unter souverainen Gewalten erst die Güte, dann die Selbsthülfe. Das deutsche Mittelalter gestattet unter den Landesherren wie unter den Landsassen alle drei Stufen: Güte, Recht, Selbsthülfe.

Güte und Recht stehen zusammen als friedliche Wege dem dritten, dem der Gewalt, gegenüber. Ich betrachte zunächst die friedlichen; unter ihnen geht in natürlicher Weise die Güte voran. Man soll unter uns entscheiden, heißt es wohl, mit minnen, oder, ob das mit der minne nit gesin mochte, mit eime rechten.

Der weitaus gebräuchlichste Ausdruck für die Güte ist das eben hervorgehobene Wort. Die Minne, jetzt nur von zartem, dichterischen Hauche umgeben, dient im Mittelalter auch der Sprache des täglichen Lebens, dem geschäftlichen Verkehr. Man tilgt eine Schuld, man ersetzt einen Schaden in minne eder in recht. Neben der Minne ist den Urkunden auch die Freundschaft geläufig: it scal malk van den andern kamen mit fruntscop edder mit rechte; terminare causam in amicitia vel in jure; amicabiliter vel per justitiam. Etwas seltener begegnet dafür die Liebe: mechtig wesen to lieve unde to rechte, Anhang Nr. 45; per viam justicie vel amoris, oder die "Gutlichkeit"(1).

Die Scheidung zwischen der Minne, der Freundschaft u. s. w. auf der einen, dem Rechte auf der andern Seite ist in sich eine klare und bestimmte. Der rechtlichen Entscheidung ist ein festes Ziel gegeben; die gütliche Verhandlung läst die mannigfaltigsten Lösungen zu. Welche Ansprüche mag nicht Liebe und Freundschaft ohne irgend eine objective Richtschnur hier opfern, dort durchsetzen. Der Gegensatz wird auch ausdrücklich betont. Ein Dritter soll uns helfen rechtes icht he mochte, eder minne icht et os behaghede. Für eine Streitfrage soll entscheiden die minne bit der wise (precario) oder daz recht, als sich daz heischet. Die Streitenden stellen minne u. recht genezlich an den Kaiser und er entscheidet entweder mit der gutlichkeit, macht unter ihnen eine freuntliche stallung u. ordenunge, oder er wartet des rechten(2). Der Ssp. III 15 § 1 stellt gegenüber die "Verebenung" mit Minnen und das Abweisen des einen durch den andern vor gerichte mit rechte. Dabei wird die Verschiedenheit sowohl in dem Verfahren, in den Mitteln — und das ist der häufigere Fall — gesehen, als auch in dem gewonnenen Ergebnifs. So, wenn es heifst, wir haben gesprochen vor eine minne unde nit vor ein recht, weil von beiden Seiten nur mit der Minne an uns gegangen wurde (Haltaus S. 1347); oder wan se aldus ein recht eder eine vruntscop gesproken hebbet; oder se solen de vruntscop holden eder dat recht, Nr. 40.

Nun aber werden statt der Minne, Freundschaft, Liebe zuweilen Ausdrücke gewählt, welche den scharfen Gegensatz zum "Rechte" erheblich mildern. Besonders tritt ein Nomen hervor, welches in der einfachsten

<sup>(1)</sup> Vgl. Sachsensp. III 15, § 1 Note 7, Sudendorf Braunschw. Urk. Bd. 1 S. 80, 81, 92, Haltaus S. 1247, 1290.

<sup>(2)</sup> Tomaschek, die höchste Gerichtsbarkeit etc. Wien 1865, S. 15.

Form leich, lich, niedersächsisch lik, mit dem häufigen Vorschlage gleich, gelik lautet. Die mannigfachste Verwendung findet es adjectivisch, wo es in den drei Bedeutungen par, planus, conveniens einen merkwürdigen Parallelismus mit aequus zeigt, dessen substantivische Ableitungen aequalitas, aequor, aequitas völlig jener dreifachen Entwickelung des "gleich" entsprechen. Uns kommt es nur auf die dritte, auf die ethische Bedeutung an, des den Umständen gemäßen. Dem heutigen Gebrauche ziemlich entschwunden, ist sie im Mittelalter für Adjectiv und Substantiv gäng und gebe, Haltaus 726, Schmeller II 424. Es soll z. B. für die Streitenden gelten wat lik were, oder wat twen unsen mannen u. twen oren frunden duchte lik u. redelik wesen. Gefangene sollen beschatzt werden uppe lik; man will sich bemühen, dass einem lik statt unlik wedervare(1). Besonders tritt nun in den Verbindungen mit recht das lik oder Gleich oft in die Stelle der minne, amicitia u. s. w. Man fordert einen auf to like u. to rechte, man weigert sich likes oder rechtes, man lässt sich an glichen u. am rechte genügen; jemand greift an wider gleich u. recht.

Das "Gleich" aber rückt dem sprachlichen Sinne nach näher als die bloße Minne, die Liebe an das Recht heran. Zwar ist einerseits das Gleich nicht wie das Recht an die eine grade Richtschnur gebunden, sondern darf die individuellen Umstände, die besondre Lage der Dinge beachten. Und es mag daher noch immer mit der Güte zusammen dem Rechte gegenübergestellt werden, wie etwa in dem Satze: kann uns um diesen Anspruch nicht in der Gütlichkeit ein glichis gedeihen, so behalten wir ihn uns zum rechten vor. Aber andrerseits liegt doch im lik ein gewisses den Ausgang leitendes Moment: das Wohlmaß, eine beiderseitige

<sup>(1)</sup> In den Phrasen: die Todschläger wollen den Verwandten des Erschlagenen nene like don, oder man will bei einem Todschlage to like manen (also zur Ausgleichung fordern) ist lik insbesondre die Genugthuung für den Todschlag. Auffallend erscheint dabei die Formel im Rügianischen Landbrauch S. 32, 108 den do den to like manen, wenn die Verwandten für ihn die compositio begehren. So heißt es auch in Ditmar Sassenrecht S. 29 Nr. XVII: die Verwandten können den Todten, der durch einen Unfall ums Leben gekommen, nicht mahnen. Es steht hier wohl "der Todte" für "den Todschlag". Denn die Magdeb. Schöffenurteile (in Böhmes Dipl. Beitr. VI) drücken den Fall, dass der Richter statt der fehlenden Verwandten die Genugthuung fordert, dahin aus, S. 103: totslege enelender luthe sal vordern der richtir, S. 148: ein enelender man wart kamphwirdig gewund, den fordirte der richtir, S. 149: ab der richtir enelender leuthe totslag vordirt.

Befriedigung, eine solche Ausgleichung der Ansprüche, wovon der im Mittelalter so häufige Ausweg, daß eine Partei den Streitgegenstand von der andern zu Lehn nimmt, ein treffendes Beispiel bietet. So daß nach dieser Richtung hin Gleich und Recht fast tautologisch gebraucht, die "gütliche Freundschaft" vom "gleichen Rechte" geschieden wird. Kurz, das "Gleich" entspricht unsrer Billigkeit, dem bonum et aequum und schon die wortreichern Formeln des spätern Mittelalters fügen dem recht und glich noch das "Billige" hinzu(1).

Dieses Eintreten eines dem Rechte nähern aber noch immer biegsamen Elements der Bestimmung wird auch im Verfahren sichtbar werden. Bei der reinen "Freundschaft" mögen die Parteien sich etwa unmittelbar verständigen; zur "Ausgleichung", dagegen, zur "Vermittlung" werden Dritte sich eher eignen. Der Entscheidung durch das "lik" entspricht also ganz das im Mittelalter so häufige Aufgreifen der Sache durch erbetene oder sich erbietende beiderseitige Freunde, jene Thätigkeit, welche wir jetzt vorzugsweise den Austrag nennen, obwohl "austragen", gleich ausrichten, ausmachen, so viel wie überhaupt zum Ende bringen bedeutet, mag dies nun durch billige Ausgleichung, oder durch Urteil und Recht, oder gar durch die Faust geschehen, s. Haltaus 85, Grimm Wb. 1001.

Ein ähnliches Temperament wie das Gleich bringt in die Schlichtung eines Streits der Begriff der Ehre. Sie geht ja überhaupt in der germanischen Welt neben dem Rechte her, bald mit ihm sich berührend oder es ergänzend und deckend, bald sich trennend. Gewisse Thaten nehmen Ehre und Recht; man will gegen jedermann der Ehre und des Rechtes pflegen; man will sich zu Ehren und Recht verantworten, sich mit Ehren nnd Recht unterstützen. Aber wiederum giebt es Handlungen, namentlich treulose, welche zwar die Ehre nehmen, aber doch nicht rechtlos machen. So können denn auch die friedlichen Entscheidungen ohne Gericht, von denen hier die Rede, noch eine eigenthümliche Grenze und Richtung in demjenigen finden, was die Ehre verlangt oder zuläßt. Man will des Andern mächtig sein zu eren, gliche, (lieve) und rechte, Nr. 45;

<sup>(</sup>¹) Mit dem "Gleich" trifft wohl die "Bescheidenheit" in der Phrase überein: "wenn wir ihn von seinem Gegner nicht Rechtens oder Bescheidenheit zu helfen vermögen" Haltaus 1290, denn das Bescheidene ist gleichfalls das den Umständen gemäße.

man erbietet sich dem Gegner zu Ehre, Recht und fruntliker schedinge. Und wenn gleich der spätere Urkundenstyl zuweilen verschiedene Ausdrücke ohne genaues Verständnis der einzelnen nur anhäusen mag, so trennt doch ein schärferer Sprachgebrauch auch in unserm Falle Ehre und Recht. Wäre, heißt es einmal, der angesprochenen Partei das Recht zu schwer, so wollen wir Antwort nehmen zu den Ehren und des Rechtes warten, bis wir das Recht zu Wege bringen können.

Das sind die mannigfachen Weisen der ersten Hauptstufe friedlicher Schlichtung; eine Stufe, die aber in den Wendungen Gleich und Ehre schon nahe an die zweite, an die Entscheidung mit rechte, heranführt.

Über das gerichtliche Verfahren selber ist hier nicht zu handeln. Es fragt sich nur, wie weit geht sein Bereich, wann tritt es zurück, um der eigenmächtigen Entscheidung Raum zu geben. Das mittelalterliche Princip lautet: auch ein Austrag durch die Selbsthülfe, die Gewalt, die Faust ist zulässig, aber erst nach Minne und Recht. Die Constitution Friedrichs II v. J. 1235 erkennt den Grundsatz in folgender Weise an:

Ut nullus, in quacunque re ei gravamen fuerit illatum, se ipsum vindicet, nisi prius querelam suam coram suo judice persequatur. Doch ist es gestattet, si in continenti ad tutelam corporis sui vel bonorum suorum vim vi repellat, quod dicitur notwere. Und weiter: si vero jus non fuerit consecutus, necessitate cogente oportet eum diffidure inimicum suum; in der deutschen Übertragung: wirt im nicht gerichtet und muz er durch not sinen vienden widersagen. Das Reichsgesetz führt also beide Fälle der erlaubten Selbsthülfe, erfolge sie in Abwehr oder in Angriff, auf den Nothstand zurück. Wenn unsre Zeit zwar noch die Nothwehr, aber innerhalb des Staates nicht mehr den Nothangriff zuläst, so bauet sie dabei auf die stets gewärtige, nimmer versagende richterliche Hülfe. Fehlte diese dem Mittelalter für Reich und Land, so ergab sich die Ausdehnung des Nothrechts von selbst. Dass sie aber fehlte, erkennt der Kaiser in den Worten "wird ihm aber nicht gerichtet", erkennt auch der Sachsenspiegel an, wenn er II 25 § 2, III 87 §§ 3, 4 die Fälle setzt, dass der Richter das Recht verweigert, oder dass doch der Gerichtszwang fruchtlos bleibt. Zugleich deutet die Constitution in dem op ortet eum diffidare an, daß das Schreiten zur Eigenmacht nicht nur in der Befugniß, sondern auch in der Pflicht des Verletzten liege.

Wie stand es aber um die praktische Durchführung des reichsgesetzlichen Princips? Der Augenblick, in welchem die friedlichen Mittel erschöpft sind, das Recht gebricht, wo mit der Noth auch die Gewalt eintritt, bedurfte noch einer schärfern Bestimmung. Insbesondre aber war die unruhige Fehdelust nur zu geneigt, den Nothstand nur als Vorwand zu nehmen, die Stadien der Minne und des Rechts zu überspringen und die Ehrenhaftigkeit der Fehde schon in dem äußerlichen Erfordernifs des förmlichen Aufsagens, in der diffidatio zu finden(1). Gegen diese Unsicherheit und Gefahr erhebt sich nun die Autonomie der Betheiligten in der vollen Kraft und Regsamkeit der Zeit. Die Urkunden zeigen eine Fülle von Abreden der Einzelnen, um für ihren besondern Kreis jene friedlichen Vorstufen festzuhalten, um den Nothfall hinauszuschieben, um den Eintritt der Gewalt an bestimmte Bedingungen zu knüpfen.

Zu solchen Abreden gehört denn auch diejenige, welche ihren häufigsten Ausdruck in der an die Spitze gestellten Formel findet, zu deren Erläuterung ich nun mich wende.

<sup>(1)</sup> Die Fehdebriefe berufen sich allerdings zuweilen auf den reichsgesetzlichen sachlichen Grund der Selbsthülfe, auf des Gegners Versagen von Güte und Recht. So heißt
es bei Scheidt vom Adel, Mantissa p. 465: ik hebbe mi in der gude edder mit rechte mit

J. G. gerne vordragen wollen .... Des mi alle nicht fruchtbar gewesen ist, und to minem
rechte nicht kamen kan. Dormit werde ik verorsaket an J. G. viendlicher wise darto to
trachten .... und will hiermit min ere u. gelimpe hebben mede beschermet. Hier kann die
Beschirmung zugleich den Sinn haben, daß das fernere Dulden des Unrechts gegen die
Ehre des Verletzten sci.

Häufig aber wird der Fruchtlosigkeit des friedlichen Weges nicht weiter gedacht, sondern nur des erlittenen Unrechts, oder des einem Freunde zugefügten Schadens, etwa mit der Erklärung dat wy leyver hebben Everde dan yu, und wilt umme sine willen yuwe vyand sin (Seibertz Urkundenb. III 30), oder es wird gar ohne Angabe eines Grundes nackt ausgesprochen, daß man des andern Feind sein wolle, Wächter Beiträge S. 255. In allen diesen Fällen stützt sich die regelmäßig hinzugefügte Clausel, daß man hiermit seine Ehre gegen den andern bewahre, nur auf die förmliche Ankündigung der Fehde, oder wie Lehmann, Reichsverhandlungen 1631, VII 89, vgl. Datt de pace publ. Lib. I c. 15, p. 114, sich ausdrückt: "wenn man nur dem Gegentheil offenlich in Schriften abgesagt, so hat man Ehr und guten Namen erhalten, ob sehon sonst einig Fug oder Recht zu Krieg und Blutvergießen, Brand und Nam im wenigsten vorhanden gewesen".

## Π.

Das "mächtig sein" wird für verschiedene Rechtsverhältnisse verwendet. Man ist mächtig seiner selbst, wenn man zu seinen Jahren gekommen; man ist mächtig eines Gutes, wenn man frei darüber verfügen darf; man ist mächtig andrer Personen (habet eorum facultatem, auctoritatem, plenum posse Nr. 50), wenn sie überhaupt, oder doch in einer gewissen Richtung von unserm Willen abhängen, dorch uns thun und lassen müssen. Auf solche Gewährung einer Macht über Andre in einer einzelnen bestimmten Richtung gehen nun auch die hier näher zu erläuternden Zusagen. Wie mannigfach sie formuliert werden, zeigt die Sammlung der Urkundenstellen im Anhange. Ich hebe zur allgemeinen Übersicht die Hauptwendungen hervor.

Se hebben uses rechtes macht (von uns vulle macht).

Se solen unser mechtig sin czu deme rechte, unser rechtis weldich sin; over uns (oder von unser wegin) gewaldich sin minne unde rechts; user gentzlic gewaldich sin to minne und recht; to sone u. to vrede user mechtig wesen.

Se solen unses rechtes macht hebben to nemende und to gevende, oder to doinde und to nemende.

Se solen uns minne oder rechtes von enem helpen; user to ere to rechte u. aller redelicheit mechtig wesen.

Likes eder rechtes weldich wesen over syne man.

Damus ei ex parte nostra jus et amicitiam prebendi et ordinandi facultatem, (Riedel C. D I 2 p. 210). Habemus consanguineos, cum eodem concordandi in amicitia et in jure potestatem. Habet justitiam eorum in manibus (Ludewig rell. IX 122); habet potentiam eorum ad faciendam justitiam, (Haltaus p. 1288).

Der Sinn dieser Zusagen ist der Hauptsache nach nicht zweifelhaft. Es handelt sich nicht um die Ertheilung einer Vollmacht in heutigem Sinne, kraft deren ein Mandatar für uns etwas ausrichten, etwa im Rechtsstreit uns vertreten, unsre Sache führen soll. Sondern die hier eingeräumte Gewalt verpflichtet uns gegen deren Empfänger, in unsern Streitigkeiten eine friedliche Entscheidung nicht zu umgehen. Der Machthaber soll eine

Gewalt über uns, nicht, wie ein heutiger Bevollmächtigter, statt unsrer gewinnen.

Näher gestalten sich solche Einräumungen in mannigfachster Art.

1.

Der Gewalthaber ist regelmäßig auch seiner sonstigen Stellung nach der Höhere, der potentior, etwa ein Fürst, ein Landesherr, der Lehnsherr. Doch kommt auch ein anderes vor. Der Herzog von Braunschweig sagt in einem Streit mit Hannover der Stadt Braunschweig zu: sie solle sin mechtig wesen to vruntschap und to rechte Nr. 20, 21, vgl. auch Nr. 25, 32, 42. Unter Gleichstehenden wird wohl die Macht gegenseitig gewährt. Nach dem Kieler Vertrage von 1390 unter den Schauenburgern soll jeder der Grafen des andern mechtich wesen to vruntschap u. to rechte in allen saken.

2.

Der Machthaber läßt zuweilen nur in seinen eigenen Sachen gegen den Andern sich zusichern, daß dieser ihm Minne und Recht gewähren wolle, Nr. 12. Gemeiniglich aber bezieht sich die Abrede auf die Streitigkeiten des zu Minne und Recht erbötigen mit Dritten und hier in mehrfachen Stufen nach der Natur der Differenzen, nach den Personen und nach der Dauer der Macht. Es handelt sich

- a) nur um einen einzelnen schwebenden Fall. Wi scolen weldich wesen minne u. recht in der sake, de twischen em u. den ridderen werrende is, Nr. 28. So auch in jener Braunschweiger Sache Nr. 20 und in Nr. 23, oder
- b) um alle Sachen gegen einen bestimmten Dritten. He schal to sone u. to vrede user mechtig wesen to allen tiden tighen (gegen) dat stichte, Nr. 18a, oder
- c) um die Streitigkeiten mit gewissen Klassen von Personen, z. B. den Angehörigen des Mächtigen, Nr. 7, oder
- d) um alle Sachen gegen jeden Dritten, falls sie ein bestimmtes Rechtsverhältnis betreffen, z. B. nachdem ein Schlos verpfändet worden, de tyd umme, dat we dit slot hebbet; in den saken, de dat slot u. us van des slotes wegen anroret Nr. 14; oder doch mit einem Vorbehalt: an allen unsern sachen, ane die da halse u. lide antreffent Nr. 36; oder für eine

gewisse Zeit, z. B. so lange das Dienstverhältnifs zu dem Mächtigen Nr. 15, oder das Pfandverhältnifs Nr. 7, 35 dauert, oder

e) ohne Beschränkung, sei es den Sachen nach: in allen saken, to allen dingen, zu allim irme rechtin, in al sinen nöden, war des en nod deyt, alle weghe; oder in persönlicher Richtung: mit allesweme, weder allermenliken, mit weme we tweyende worde; oder endlich der Dauer nach: mine levedage, to allen tiden, alleczit ane alle widerrede.

3.

Der Befugniss des Gewalthabers geht seine Verpflichtung zur Seite, für den friedlichen Austrag zu wirken. Hedde ik schelinge mit weme, over den scholden se mik helpen minne eder rechts, ift se konden, Nr. 11. — Minne u. recht scal wi van eren wegen weldich wesen, u. solen en des helpen, war des en nod deyt, dat en gescy minne eder recht, Nr. 33, 44 vgl. Nr. 6. Ja die Pflicht des Mächtigen wird noch allgemeiner dahin ausgedrückt, das der andre Theil überhaupt in seinem Recht zu schützen und zu vertheidigen sei. "Die Herren sollen uns vertheidigen unsers Rechts und sollen Minne und Rechts über uns mächtig sein (oder: also dass sie unsers Rechts gewaltig sein sollen". Nr. 2, 5.

Dabei werden Recht und Pflicht als einander bedingend aufgefafst. "Wir wollen ihnen helfen zu ihren Nöthen, wo wir ihres Rechtes mächtig sind", Sudendorf III 148. "Und wenn wir seiner also mächtig sind, wollen wir ihn gleich den Unsrigen vertheidigen" Nr. 39. "In allen Dingen, wo wir ihrer zu Ehren und zu Rechte mächtig sind, wollen wir ihnen treuen Beistand, Trost, Rath und Hülfe thun", Haltaus 1488. Oder negativ ausgedrückt: "Sind wir seiner nicht mehr mächtig, so mögen wir sein Feind werden".

Wiederum ist diese sich bedingende gegenseitige Stellung gemeiniglich nur ein Glied einer noch weiter reichenden Verknüpfung der Contrahenten. Besonders häufig zeigt die eingeräumte Macht

a) sich mit dem Öffnungsrecht verbunden, möge es nun dem Verpfänder einer Burg, oder dem Lehnsherrn, oder einem Dienstherrn zustehen. Die Quitzows z. B., die den Mecklenburgern mit einem Schlosse dienen, scholen eren vrede von desseme slote holden mit allesweme, wor ze (die Herzoge) likes und rechtes over mechtich sint, Nr. 27, vgl. Nr. 1, 9, 26.

b) Die Abrede bildet einen Theil umfassender Bündnisse, wie sie unter Gleichen geschlossen wurden, Nr. 31. Brandenburg und Mecklenburg verbinden sich 1329 auf zehn Jahre. Mecklenburg nimmt eine Anzahl Herren aus und sagt dann: minne u. recht scole wi geweldich wesen vor (oder over) desse herren, de we in unsen vreden nomen hebben, d. h. wohl zum Besten dieser Herren, so daß Brandenburg bei seinen Streitigkeiten mit denselben nicht allein keinen Beistand Mecklenburgs begehren darf, sondern auch zu friedlichem Austrag mit ihnen Mecklenburg gegenüber erbötig sein muß.

4

Welche Folgen führt nun solche Macht über Recht und Minne eines Andern mit sich? Die Märkische Urkunde von 1455, Nr. 35 lehrt sie anschaulich für einen besondern Fall kennen. Im Einzelnen lassen sie sich dahin zergliedern.

- a) Der Machtgeber, welcher sich verletzt glaubt, soll sich an den Gewalthaber wenden. Dieser erklärt z. B.: Wolde se jemand vorunrechten, dat scholden se uns witlik don u. dat vor uns vorklagen, Nr. 35. Her sol sich des gegen uns beklagen u. glich und recht auf uns erbieten, Nr. 38. Er wolle für jenen handeln postquam ab ipso fuerimus requisiti, Nr. 41, 43. Oder die Machtgeber sagen: were ouch, daz uns wer unrecht tede, daz solle wir on kundigen. Ja in dem Falle Nr. 27 wollen sie sogar friedliche Wege nicht selbstständig einschlagen, ehe der Mächtige sie versucht hat: wor se aver likes u. rechtes nicht mechtig mogen wesen, dar scholen ze uns (den Machtgebern) ghunnen, dat wy sulven lik u. recht mogen manen.
- b) Der Machthaber soll sich sodann um friedliche Hülfe bemühen. Wi solen en des helpen, war des en nod deyt, dat en gescy minne eder rechtes, Nr. 33. Die nähere Art und Weise hieng natürlich von den Umständen, namentlich von der Stellung des Machthabers zu den Dritten, deren er ja gleichfalls mächtig sein mochte, ab. Er soll z. B. selber die Entscheidung fällen, und es wird dabei der Fall erwogen, daß er des Gegners nicht likes u. rechtes gewaldich sein möchte, Nr. 23. Er versucht etwa die Güte unter Zuziehung des Machtgebers: rechtes schal he over us weldich wesen unde minne med user witschop, Nr. 16. Er bietet für ihn dem Gegner den ordentlichen Rechtsweg an: so schal wir daz recht vor in biten, Nr. 42. Er nimmt an den Verhandlungen mit dem Gegner

Theil; er will den Machtgebern helfen, wenn sie ihn to erem rechte u. to eren degedingen laden u. eschen, Nr. 47.

c) Dieser Hülfe braucht der Machtgeber aber nicht ins Unbestimmte hin zu harren. Gemeiniglich wird eine gewisse, von der Verkündigung oder Aufforderung an zu rechnende Zeit verabredet. We scolen minne eder rechtes over de weldich wesen binnen emme mande, Nr. 3, 45. Von deme sollen sy uns helfin binnen drin manden nach der kundigunge rechtis odir minne, Nr. 9. Konden adir woldin sy uns deren nicht zu rechte brengin binnen sechs wochin, Nr. 48. Hedden se mid jemende schelinge, dat scullet se uns 2 mande vor verkundigen, Nr. 24. Verunrechtede uns aver we, enhulpe he us darumme nicht minne eder rechtes binnen vere manden darna, dat we dat van eme escheden, Nr. 19, vgl. Nr. 16, 18.

5.

Gelingt es dem Inhaber der Macht, den Gegner gleichfalls zum friedlichen Wege zu bringen, so soll der Machtgeber sich dem Ausgange auch fügen und nicht zur Selbsthülfe schreiten. So heifst es vielfach: Helpe we on den rechtes binnen der tid, dat scullet se nemen, Nr. 24. Wan he us m. e. r. behelpen konde, dat scholden we nemen u. uns daran ennoghen laten, Nr. 19. Mochte ihm denn recht, glich u. billigk als geburlich (widerfahren), solches soll er annemen u. damit gesettigt seyn, Nr. 38. Wes uns dar boven unse ome spreken to like u. to rechte umme desse schelinge, dar schole wy uns an genogen laten, Nr. 23. Des wir yn auch gehorsam syn sullen ane widerrede, Nr. 48. Und zwar nicht allein um als Kläger das Recht zu nehmen, sondern auch um als Beklagter es zu thun oder zu geben. Unse heren scullen alle wege unses rechtes macht hebben to nemende u. to gevende, Nr. 8. Si schullen user to rechte wol mechtig wesen, also dat we rechte nemen u. gheven willen, Nr. 21 vgl. Nr. 35 und oben S. 35. Mit einer Modification: dat scolen se na irer manne u. unserm rade van em nemen, Nr. 22, wohl für den Fall, daß die Entscheidung in Güte erfolgt war.

6.

Das Erbieten oder Heischen des Machtgebers bleibt fruchtlos. Der Herr kann oder will in gehöriger Zeit eine friedliche Entscheidung nicht herbeiführen. Die Ausdrücke lauten: Were ok, dat wy on nenes rechtes behulpen binnen den twen maneden, Nr. 24. Wor wir yn minne oder rechtes nicht gehelfen mogen, Nr. 32. Wann des rechtes borst (oder borst am rechte) wirt. Vorsluge (der Gegner) des rechts, Nr. 42. Wan sy (die Gegner) eme rechtis ufs gingen, Nr. 44. Wenn sy (die Mächtigen) uns deren nicht zu rechte oder zu gliche bringen, Nr. 48. Dar wy edder unser en nicht likes u. rechtes mogen over mechtig wesen, Nr. 34. Wenn die Gegner nicht nehmen wollen dat minne oder recht were, Nr. 28. Si in dicto nostro et ordinationi stare et parere noluerint, Nr. 44. Si ipsi non possimus amicabilia vel justa placita de suis adversariis procurare (Sudendorf I 81), vgl. Nr. 38.

Der weitere Erfolg aber zeigt noch diese Wendungen:

- a) Der Machtgeber mag ohne Rücksicht auf die von ihm eingeräumte Macht nun selber seinen Gegner likes oder rechtes manen, Nr. 27, oder, was meistens ausgemacht wird, zur Selbsthülfe schreiten, sik selves helpen, sik helpen wo se mogen, sik sulven behulpen wesen, sik helpen mit gewaldiger hant, impendere auxilium manuale, sik mit aller macht redden, sik selven unrechtes wol irweren etc., Nr. 2, 9, 18, 22, 24, 48.
- b) Der Mächtige will dabei dem unfriedfertigen Gegner nicht helfen, Nr. 32, ja er will nun selber an der Fehde gegen denselben Theil nehmen. So solden se (die Machthaber) uns helpen mit aller macht, Nr. 2, 32. So schul wir im helpen getruwelichen als eyn man sinen herrin, Nr. 42. So scole wy helpen mit der hand up em also up enen vremden, Nr. 22. So sollen sie, die Mächtigen, auf unser Verlangen des Gegners Feinde werden, Nr. 23. Verbündete geloben gegenseitig sich Hülfe, dar wy edder unser en nicht likes u. rechtes moghen over mechtig wesen, Nr. 34.

Nach der Lage der Dinge konnte jenes monatelange Harren auf Güte und Recht dem Verletzten zu nachtheilig dünken; daher zuweilen ein Voranstellen der Selbsthülfe bis zum Erlangen des friedlichen Weges. Der Mächtige will dem Andern mit orlighen beistehen, bis er ihm Rechtens vom Gegner verhelfen kann. Oder wi moghen uns unrechtes irweren also langhe wente he uns minne oder rechtes helpen konde, Nr. 21.

Ja selbst dann, wenn nach fruchtlosem Bemühen um Minne und Recht die Fehde ausgebrochen, soll der Mächtige den friedlichen Austrag von neuem heischen dürfen, Nr. 35. — Worde we ok vorunrechtet u. hulpe uns unse here nicht m. efte r. darumme binnen 8 weken darna wanne we em dat vorclaget hedden, so mogen we uns von dem slote wol unrechtes erweren also lange dat uns unse here minne eder rechtes helpe, Nr. 29, 19, 28.

7.

Bei aller dieser Verpflichtung des Machtgebers zum Frieden wird doch jenes auch reichsgesetzlich anerkannten Princips der Nothwehr nicht vergessen. Die obige Urkunde Nr. 35 fährt fort: Grepe se (die Machtgeber) jemand warlosen (unversehens) an mit rove efte brande, jegen den mogen se sik unrechtes u. gewalt van stund van Klötze (dem Pfandschlosse) wol erweren unvorklaget, doch wieder mit der Beschränkung: so lange dat öne glyk edder recht wedderfaren konde, dat schullen se ok nemen u. geven. — Eben so in Nr. 24: Nimt on aver jemend dat ore, dat mogen se uf der hanthaftigen dat weren, ift se kunnet, vgl. Nr. 43.

8.

So sehen wir denn unzählige Einzelne bestrebt, in ihrem nächsten Bereich Minne und Recht zu stärken, den Eintritt der gewaltigen Hand möglichst fern zu halten. Aber diese ihre besondern Abreden ruhen doch auf einer breitern Grundlage, finden Vorbilder in weitgreifenden Sätzen und Einrichtungen. Die friedliche Erledigung der Händel ist für gewisse Kreise schon anderweitig festgestellt.

Die hausherrliche Gewalt vor allem ist schon ihrem Begriffe nach ihrer Angehörigen auch in ihren Streitigkeiten mit Dritten zu Minne und Recht mächtig. Nicht minder die leibherrliche. Die eignen Leute sollen weder unter einander noch gegen Dritte ohne des Herrn Willen zur Selbsthülfe schreiten. Das gilt selbst für die Vornehmsten unter ihnen, für die Ministerialen. Das Wormser Hof- und Dienstrecht von 1024 Cap. 30 giebt die strengsten Bestimmungen wider solche Eigenmacht. Nach dem Cöllner Dienstrecht § 7 soll kein Ministerial gegen seinen Genossen kämpfen quicquid unus adversus alium fecerit; selbst beim Todschlage deponent proximi occisi querimoniam coram Archiepiscopo de occisore. Die Constitution Friedrichs I 1156 § 18 gebietet den Richtern einzuschreiten, si ministeriales alicujus domini inter se gwerram habuerint. Die Urk. von 1149 bei Treuer, Münchhausen Anh. S. 3 bezeugt: non absque communi turpitudine

comparium suorum inter duos coaequales pugnam posse committi; der Streit müsse per justitiam sive per misericordiam entschieden werden.

Den Frieden welchen die haus- oder leibherrliche Gewalt nach sich zieht, den bringt auch die Treue zu Wege. Zunächst die natürliche, die angeborne innerhalb der Sippschaft waltende, denn die Sippe bedeutet zugleich den Frieden. Sodann die ihr nachgebildete, die zwischen Herrn und Mann, sei er comes, antrustio, gesith, Vasall, Lehns- oder Burgmann besonders eingegangene Treue. Denn die gegenseitige Huld verbietet zunächst zwischen Herrn und Mann das "Widersagen" und absichtliche Beschädigung durch Selbsthülfe, S. Landr. III 78 § 8, S. Lehnr. 76 § 6. Die gemeinsame Verpflichtung der Mannen gegen den Herrn läst sodann auch keine Gewalthaten unter ihnen selber zu, vgl. Richtsteig Lehnr. 8 § 3. Und endlich bei Streitigkeiten der Lehnspersonen mit Dritten liegt: doch in der allgemeinen Lehnspflicht: consilio, auxilio, favore assistere et adstare, manutenere et defendere, wohl die Hülfe auch zu Minne und Recht, vgl. Nr. 46. Daher kann auch einmal ein Herr versichern: cum (eum) in familiarem receperimus, velimus ac possimus ipsum ad omnem justitiae convenientiam vobis exhibere (Haltaus 1288).

Den dritten weitreichenden Typus bietet das ganze Genossenschaftswesen. Die unter Freien und Gleichen erwachsenen Verbindungen, die Gilden, Innungen, fraternitates, Burgfrieden Nr. 39, Bünde, Gemeinden etc. wollen stets den Frieden im Innern, den festen Zusammenhalt nach Außen. Sie erzwingen bei den Streitigkeiten unter den Gliedern das Halten dessen, was die besonders Verordneten als Freundschaft oder Recht aussprechen, Nr. 40. Sie übernehmen gegen die Fremden die Vertretung des verletzten Genossen auf friedlichem, nöthigenfalls auf gewaltsamem Wege.

Auf solche allgemeinere Vorbilder und bekannte Regeln weisen denn auch jene unsere besondere Gedinge zuweilen ausdrücklich hin. Ein Herr, der seine Burg auf 6 Jahre verpfändet, will den Pfandbesitzer, so lange er die Burg innehat, vertheidigen als sein Ingesinde und seines Rechtes mächtig sein, Nr. 1. Her H. is ghevaren in use denest, also dat we en scole vordeghedingen like anderen usen mannen u. scolen over ene minne u. rechtes weldich wesen, Nr. 6, 39.

Auch sind die Anlässe und Anliegen vor Augen, welche den Einzelnen dahin trieben, dieses Netz von Friedensbanden immer weiter und

von neuem für sich auszuspannen. Wer sein Schlofs versetzt, ist ja höchlich dabei betheiligt, dass der Pfandbesitzer nicht durch seine Fehden die Burg den Angriffen Dritter blofs stelle. — Haben wir einen Verbündeten, einen Anhänger gewonnen, so streben wir auch, daß er nicht seine Kräfte ohne Noth im Kampf mit Dritten schwäche, daß er ferner uns selber nicht in Feindschaft verwickele, daß er gar unsre anderweitigen Getreuen, Bundesgenossen, Verwandten, deren wir zu Rechte mächtig, nicht vor von uns versuchter Vermittelung schädige. Gevet se oc scult usen frunden. so scolde we m. o. r. over se woldich wesen, Nr. 3. Wi en scolen ok up (gegen) use ome nene hulpe dun, de wile wi m. u. r. van erer wegin woldich sin, Nr. 4. Were ok dat jeniger user vrunt in user herren vyentscaft u. unanade were odir noch dartu gueme, des wy mechtich konden wesen to minne oder to rechte, dat scolen se... van em nemen, Nr. 22. Der Landgraf v. Hessen nimmt jemanden in seinen Dienst. Hette er icht zu sprechen zu ymande, dy under uns gesessin adir wonhaft were, u. der wir mechtig werin, so sulde wir sin mechtig sin zu rechte, u. suldin eme oich rechtis van den helfin, Nr. 44. Bei einem Bündniss mit Cölln sagt Cleve: Si archiepiscopus contra aliquem consanguineorum vel fidelium nostrorum questionem habuerit, nos consanguineos...cum eodem concordandi in amicitia vel in jure potestatem habebimus ab eodem, Nr. 41, vgl. Nr. 31, 42.

## Ш.

Aber alle diese individuellen Bemühungen, welchen Vorbildern sie auch folgen, von wie zahllosen Punkten sie ausgehen, wie unablässig sie betrieben werden mochten, blieben doch unzureichend, um den Satz "Güte und Recht vor Gewalt" für jedermann, für alle Orten und Zeiten auch nur innerhalb eines einzelnen Landes zur Geltung zu bringen, geschweige nun gar, noch über die reichsgesetzliche Bestimmung hinaus, das Recht der Selbsthülfe ganz auszuschließen. Ja eben jene Sicherung des Friedens innerhalb eines gewissen Bereiches diente andrerseits dazu, um nach Außen hin die Fehdegewalt der Verbundenen zu stärken, und zu deren Gebrauch zu reizen(¹). Darum mögen noch die Hauptstufen angedeutet werden,

<sup>(&#</sup>x27;) Datt de pace publ. p. 34: non isto fine perstiterunt foedera, quo initio coepta sunt, et firmata hinc potentia tantum non ipsi justitiae mox inferri bellum coepit.

auf welchen es gelang, das noch so ferne Ziel eines allgemeinen, ewigen und völligen Landfriedens für das deutsche Reich am Schlusse des Mittelalters zu erschreiten.

1.

Im vierzehnten Jahrhundert setzen die Westfälischen Freigerichte den Anspruch durch, dass sie jede Sache, deren die ordentlichen Gerichte nicht mächtig sind oder sein wollen, aus ganz Deutschland als oberste kaiserliche Gerichte an sich ziehen und, falls der Verklagte auch hier ungehorsam bleibt, die Verfemung wider ihn aussprechen dürfen. Alle die sich zu eren und recht nit verantworten wölln, u. der man nit furbringen kan, die mag man auch an das freigericht vordern. Oder es mag dies geschehen, so vere alz die andern openbaren richtere des nicht mechtig to richtende en weren edder wolden (¹).

Allerdings ein überaus wirksamer Rückhalt für das Gewinnen einer letzten richterlichen Entscheidung; eine Stütze, die jedoch wankte, als im 15ten Jahrhundert der Übermuth der Freigerichte jene Grenze vielfach überschritt und auch solche Personen vorlud und verfehmte, die nie rechtes geweigert en hebben vor eren temeliken richtern, oder dessen sin herr mächtig were zu ehren u. recht(<sup>2</sup>).

2.

Die Sitte, bei schon ausgebrochenem Streite sich die Dazwischenkunft Dritter gefallen zu lassen, führt weiter zu den im voraus gewillkührten Austrägen vieler Reichsstände, kraft deren künftige Zwistigkeiten unter ihnen und ihren Nachkommen weder mit Gewalt noch mit Klagen beim kaiserlichen Hofgericht, sondern mittels eines dritten Reichsstandes oder beiderseits zu ernennender Mannen geschlichtet werden sollen(3). Ok scal unser hern en des andern hern vigent nicht mer werden, men wes uns under enander schelet, dar schole wy unser beider raden, mannen unde stede rechtes umme horen, u. de scolen des nicht van sik laten, sunder se entrichtent van stunden an edder bynnen eneme mante darna etc., Nr. 34.

<sup>(1)</sup> Wigand, Femgerichte S. 440, Haltaus 1291.

<sup>(2)</sup> v. Wächter Beiträge 189 ff. Homeyer Informatio ex speculo Saxonum 659, 660.

<sup>(3)</sup> Datt de pace publica p. 189 sq.

Den nachhaltigsten und allseitigen Fortschritt aber zu jenem Ziele hin bereitet die äußere und innere Consolidation der Landeshoheit. Das staatliche Element, dem Reiche practisch entzogen, setzt sich in den Territorien nieder. Die einzelnen von den dominis terrae gewonnenen Gerechtsame, die Gerichtsbarkeit, die Heerfolge, die Ansprüche auf Bede u. s. w. schließen sich zu einer fürstlichen Obrigkeit überhaupt zusammen. Und diese findet den ersten und deutlichsten Ausdruck darin, dass die advocatia, der Schutz und Schirm, den der Herr schon vielen Einzelnen oder Personenclassen kraft besondrer Titel schuldete, sich nunmehr auf die Einsassen des Landes insgemein ausdehnt. Schon um die Mitte des 14ten Jahrhunderts sichern einzelne Fürsten eine solche allgemeine protectio, defensio, ein Pflegen und Beschirmen in Friede und Gnade zu, aber sie fordern auch dagegen die Treue und Gewärtigkeit Aller und deren Anerkennung in Huldigungen des ganzen Landes. In solchem "Pflegen" liegt denn insbesondre auch die Pflicht rechtes to helpen; jene Gewärtigkeit umfasst das Mächtigsein über das Recht der Geschirmten.

So spricht mancher Fürst schon mit Zuversicht aus: alse wy denne der unsen van der unde allen anderen saken wegen alle tyt to ere to rechte u. aller redelicheit mechtig gewesen hebben unde noch syn, Nr. 49. So suchen sie für dieses Mächtigsein über alle ihre Untersassen auch Garantien. Mehrere Fürsten verbünden sich im J. 1402 dahin: Ouch sol unser iglicher syner manne u. undersessin zu gliche u. zu rechte vor ym zu thunde u. zu nemen mechtig sin. Willich man adir undersessin synem herren dez usginge u. nicht gehorsam sin wolde, uff den sullen wir alle andern behulfen sin, als lange bis daß er thu als vil als recht is, (Haltaus S. 1291).

Diese Macht wird denn auch für den Fall erstrebt, wenn die Untersassen in Händel mit den Untersassen eines verbündeten Fürsten gerathen. So vertragen sich die Braunschweigischen Herzoge 1442: were ok dat unse undersaten under einander schel u. gebrek hedden edder noch gewunnen, so schal unser ein islik der sinen de under öme beseten sin mechtig wesen to früntschop mit wetten (Wissen?) und to rechte to doinde u. to nemende, so dat de sake binnen ses weken to ende u. to utdrage

keme, (Haltaus 1288). Auch seitens des Reiches ist man für diese Zwecke thätig. Bei den Reichstagsverhandlungen zu Eger 1437 wird ein Gebot vorgeschlagen, daß diejenigen Knechte, die nicht herren han, die ir zum rechten mechtig sein, keinen Fried und Geleit in irgend eines Herrn oder einer Stadt Gebieten haben, auch von niemand gehauset und gehofet werden sollen (Haltaus 1290).

Doch trauen die Landesherren nicht allerwegen eine solche Macht sich zu. Der Landgraf von Thüringen und der Abt von Fulda versprechen sich im J. 1430: wenn einer des andern mann weder glich oder recht ichtis angreiffen. wurden, so solt der furst, under dem des also geschen were, des er zu gleich u. recht nicht mechtig gesin mugte, und im daran nicht wolte genugen lassen, . . . demselben keine zulegung (Hülfe) thun . . . und solte auch derselbe in desselben herren floss stetten ader gebieten kein geleid nicht haben, (Haltaus S. 1291). Also die Fehde ist doch nicht ganz zu hindern und der Landesherr begnügt sich damit, demjenigen, der den friedlichen Weg verweigert, Beistand und Schutz zu entziehn.

## IV.

Jene unter II 8 gedachten Institutionen, die Vorbilder und Anhaltspunkte für die individuellen Abreden, führten noch über die Constitution des J. 1235 darin hinaus, daß sie unter den Verbundenen den unbedingten Frieden gründen, die Nothhülfe der Eigenmacht in keiner Weise als berechtigt anerkennen, Eichhorn § 408 Anm. 2. Den Frieden in diesem höhern, vollern Sinne zur gemeinen Regel zu erheben, sehen wir die Landesherren selber bestrebt, als es ihnen dringender anlag, die nunmehr gewonnene öffentliche Gewalt gegen Störungen zu sichern. Auch dieses weiter gesteckte Ziel war nur stufenweise zu gewinnen.

1.

Zunächst gelingt es, für das einzelne Land unter dem Zuthun der mit der Landeshoheit zugleich gewachsenen Landstände, jede Fehde, wenn auch nur auf bestimmte Zeiten, zu untersagen. Der Landfriede z. B. Friedrichs von Thüringen v. J. 1338 gebietet mit Rath der Grafen und Freien, der Herren und Dienstmannen, Mannen und Städte für ein Jahr daz nymant kein urlouge in deme lande zu Duringen habe, wan (sondern) daz yderman ome an rechte gnügen lasse(1).

2.

Schon die Städtebunde des 13ten Jahrhunderts, wollten, wie der Rheinische vom J. 1259, universas questiones, que inter pacis federe conjuratos emergunt, per amicabilem compositionem vel per justitiam durch besondre adjuratos erledigt wissen. Sie geben das Vorbild für Friedensvereine eines ganzen Complexes benachbarter Gebiete mit Bestallung gemeinsamer Friedenshauptleute. Dahin geht der sog. Prenzlauer im J. 1374 zwischen dem Kaiser, Böhmen, Brandenburg, Mecklenburg, Pommern auf drei Jahre geschlossene Landfriede, insofern er auch das wydersagin(²), also die Ankündigung einer Fehde, zu den zu ahndenden Missethaten zählt; dahin der Fränkische Friede unter K. Ruprecht v. J. 1403, nach welchem jeder Fürst seine Diener, deren er nicht mächtig, dem Friedenshauptmann angiebt, damit er helfe, daz sie sich an glichen u. am recht gnugen lassen (Haltaus S. 1290); dahin endlich das letzte Gebilde dieser Art, der Bund, welcher im J. 1487 die Fürsten, die Adelsgesellschaften, die Städte Schwabens und der nächstgelegenen Länder in sich aufnimmt, Eichhorn RG. § 408.

3.

Wie weit gelangt inmittelst die oberste Gewalt für das ganze Reich? Die Reformation K. Friedrichs III von 1442 beginnt noch gleich der alten Satzung von 1235: niemand soll dem andern Schaden zufügen, er habe ihn denn zuvor zu gleichen, billigen, landläuffigen Rechten erfordert, vgl. Datt de p. p. 115. Sie räumt also die Selbsthülfe als letztes Mittel ein. Und die Urkunden des 15ten Jahrh. kennen als stehende Formel: ob ir einen vergewaltigen oder verunrechten wolt, onerlangt u. unerfolgt rechts, wie dann im Riche von alter herkommen u. gewohnheit gewesen, Datt p. 190 sq. Erst seit 1467 gelingt es den Kaisern in wiederholten Ansätzen, dem Reichstage einen Landfrieden der gesteigerten Art für ganz Deutschland, freilich immer nur für einige Jahre abzugewinnen, Eichhorn § 408 S. 113.

<sup>(1)</sup> Michelsen, Landfrieden, S. 23.

<sup>(2)</sup> Baltische Studien XV S. 154.

Das sind von verschiedenen Richtungen her die nächsten Vorschritte zum Übergange des Mittelalters in die neue Zeit, zu jenem im J. 1495 verkündeten Frieden, der als allgemeiner sich über die particularen, als ewiger sich über die temporären Vereinbarungen erhebt, der insbesondre als voller Friede eine rechte Fehde auch als Nothhülfe nicht mehr anerkennt. Fürder soll es nicht der einzelnen Abreden bedürfen, damit jeglicher gegen jeglichen des Rechtes mächtig sei, und diese Macht des Rechtes gilt als die äußerste, stets genügende.

Solche Zeit, solche Mühen, solche Stadien hat es gekostet, um bei den Vorvätern die Herrschaft des natürlichen Willens in diesem Punkte zu brechen. Unter allen dahin führenden Wegen erschien mir auch jener von der Autonomie betretene, den bisher wohl nur Haltaus (S. 1289) gewürdigt hat, bedeutsam genug, um ihm hier eine nähere Erörterung zu widmen.

## Anhang.

Urkundenstellen zur Formel "jemandes zu Minne und Recht mächtig sein".

## 1.

Sudendorf, Urkundenbuch zur Gesch. der H. von Braunschweig und Lüneburg; 1859 ff., I S. 133 a. 1311. Der Bischof von Hildesheim verpfändet eine Burg auf sechs Jahre: de biscop scal oc os de wile we dat hus hebbet vordeghedingen also sin inghesinde, unde worde we mit weme tweyende, so scolde he unses rechtis weldich sin.

#### 2

Ebd. S. 183, a. 1319. Der Besitzer eines Schlosses macht sich dienstpflichtig. Hir umme scolen de herren uns vordeghedingen unses rechtes u. scolen minne u. rechtes over uns weldich wesen. Were dat se uns nicht m. u. r. helpen mochten, so scolden se uns helpen mit aller macht (oder II S. 11, a. 1342 so moste we us van dem slote unrechtes wol irweren, vgl. II 73).

#### 3.

Ebd. S. 215, a. 1323. Dienstvertrag. Gevet se oc scult usen vrunden, so scolde we minne oder rechtes over de (die Dienstleute) weldich wesen hinnen eneme mande; wor we des nicht don ne mochten, dar scole we en behulpech wesen.

#### 4.

Ebd. S. 238, a. 1328. Der Markgraf von Brandenburg verspricht den Herzogen von Braunschweig: wi en scolin ok up (gegen) use ome nene hulpe dun, die wile wi minne u. rechtes van erer wegin woldich sin.

#### 5.

Ebd. S. 246, a. 1329 Nr. 463: her H. is ghevaren in use denest, also dat we en scole vordeghedingen like andern usen mannen, u. scolen over ene minne u. rechtes woldich wesen. (Vgl. S. 261, 330, 355).

#### 6.

Ebd. S. 283, a. 1333 Nr. 556. Der Dienende bedingt sich aus: ok scol ik minne u. rechtes woldich wesen von minen herren, wur mi des not were.

## 7.

Ebd. S. 320, a. 1338 Nr. 627. Der Pfandgläubiger verspricht: oft jenich unwille ofte schelinge under us unde under den oren worde, des scholet se rechtes u. minne over us woldich wesen, de wile we dat hus hebbet.

Ebd. S. 353, a. 1341. Unse here sculle alle weghe unses rechtes macht hebben to nemende und to ghevende.

9.

Ebd. II S. 24, a. 1343. Verpfändung eines Schlosses mit Öffnungsrecht. Die Herren sollen ubir uns geweldich sin alle zijt rechtis u. minne. Were ouch daz uns wer unrecht tede, daz solle wir on kundigen. Von deme sollen sij uns helfin binnen drin manden nach der kundigunge rechtis odir minne, u. teden sij des nicht, so muge wir uns von deme sloze unrechtis wol irwern.

10.

Ebd. II S. 163, a. 1346. De vorsten scullet minne u. rechtes over us (die Stadt Verden) unde unse borghere to allen tyden ghewoldich wesen unde scullet us vordeghedingen lik anderen eren steden.

11.

Ebd. S. 209, Nr. 402, a. 1351. Der Empfänger einer Vogtei erklärt: minne u. rechtes schollet se over mik woldich wesen mine levedaghe. Unde hedde ik schelinge mid weme, over den scholden se mik helpen minne oder rechtes, ift se konden.

12.

Ebd. S. 213, a. 1352. Wolden mine heren mines vedderen kindere wor umme schuldegen, de scholden ym don minne edder recht.

13.

Ebd. S. 235, a. 1353. Minne u. rechtes schollet se over us u. over dat slot weldich wesen.

14.

Ebd. 238, a. 1354. Die Stadt Braunschweig, der ein Schlofs verpfändet worden, erklärt. Minne u. rechtes schullet se over os radmanne u. over de borghere weldich wesen de tyd umme dat we dit slot hebbet, in den saken de dat slot u. us van des slotes wegen an rored u. sullen us vordegedingen in den saken etc. Ähnlich III 14, 29, 154, 155, 162.

15.

Ebd. II S. 305, a. 1356. Minne u. rechtes schal he over uns weldich wesen, de wile we in sineme denste sin.

16.

Ebd. II S. 311, a. 1356. Der Pfandgläubiger erklärt. Rechtes schal he over us u. use erven woldich wesen to allen tyden u. minne mid user witschop. Vorunrechtede us iemend u. en hulpe he us dar nicht minne edder rechtes umme binnen ver weken dar na dat we eme dat vorclaget hedden, so mochte we us van deme slote unrechtes vorweren. Vgl. III 263.

Ebd. III S. 107, a. 1362 Nr. 170. Bündnifs zwischen dem Bischofe von Minden und den Herzogen von Braunschweig auf zehn Jahre. Se schullen ok over uns mechtig wesen minne und rechtes. Mochten se uns m. edder r. nicht behelpen, so en schullen se io unse vyande binnen dessen tein jaren nicht werden.

#### 18.

Ebd. III S. 57, a. 1359. Verpfändung mit Öffnungsrecht. Minne u. rechtes scal unse here over uns weldich wesen. Worde we ok schelhaftich mit jemende, enhulpe uns denne unse here nicht minne eder rechtes binnen twen manten na der tyt dat we dat van im eschet hedden, so mochte we uns von dem slote selven unrechtes wol irweren. Ähnlich III 67, 138, 162, 163, 188.

#### 18a.

Ebd. III S. 135, a. 1363. Dienstvertrag mit den H. von Braunschweig gegen das Stift Hildesheim, s. oben S. 36.

#### 19.

Ebd. III S. 141 a. 1364. Verpfändung mit Öffnungsrecht. Verunrechtede uns aver we, enhulpe he us dar umme nicht minne edder rechtes binnen vere manden dar na dat we dat van eme escheden, so moste we uns sulven van deme slote wol unrechtes irweren; mer wan he us minne edder rechtes behelpen konde, dat scholde we nemen u. uns dar an ennoghen laten. — Ähnlich S. 150 — irweren, mer welke tyd dat he mi m. e. r. helpen konde, dat scolde ik vor eme nemen; S. 165 — irweren also lange, went he us m. e. r. helpen konde; S. 208 — erweren also lange, wente he uns m. e. r. helpen kunde u. dar scolde we uns ane en noghen laten. Vgl. IV 205, 227.

## 20.

Ebd. IV 87 a. 1370. Der Rath zu Braunschweig schreibt dem zu Hannover, der Herzog habe ihm zugesagt: were dat gik icht mid eme werrende were, we scholden sin mechtig wesen to vruntschap u. to rechte.

## 21.

Ebd. IV 91, a. 1371. Der Herzog von Braunschweig schreibt dem Rathe von Br.: gi schullen user to rechte wol mechtig wesen, also dat we recht nemen u. geven willen, eder geven u. nemen.

#### 22.

Ebd. IV 105, a. 1371. Dienstvertrag. Were ok dat jeniger user vrunt in user herren vyentscaft queme, des wy mechtich konden wesen to minne oder to rechte, dat scolen se na irer manne u. usem rade van em nemen. Mochte wy aver siner nicht mechtich sin, so scole wy helpen med der hand up em also up enen vremden man.

Ebd. IV S. 193, a. 1372. Der Herzog von Mecklenburg erklärt, daß in seinem Streit mit Brandenburg die Herzoge von Lüneburg sollen: likes u. rechtes waldich sin... Wes uns dar bovene unse ome spreken to like u. to rechte umme desse schelinge, dar schole wy uns an ghenoghen laten u. dat halden. Were over, dat unse ome van des markgreven weghene nicht mochten likes u. rechtes gewaldich sin, so scholen unse ome des markgreven vyende werden.

#### 24.

Ebd. S. 267, a. 1373. Verleihung eines Burgsitzes. Were ouch daz (den Lehnsmannen) jement dat ore neme, dat moghet se uf der hanthaftigen dat weren ift se kunnet. Hedden se aver mit jemende schelinge, dat scullet se uns twene mande vor vorkundigen. Helpe we on den rechtes binnen der tyd, daz scullet se nemen. Were ouch daz wy on nenes rechten behulpen binnen den twen maneden, so mogen se sich denne rechtes behelpen u. unrechtes irweren ut orem borchsedele.

#### 25.

Ludewig reliquiae, VII p. 22. Der Markgraf von Brandenburg verspricht denen, die er zu gesinde u. in unser beschirm genommen: wor wir in minne oder rechtis nicht gehelfin mügin, dar scole wi in helpen mit der hand. — Ihre Burgen sollen ihm offen sein: wedir allirmalkem, ane up ere mage, von den scolen si uns minne oder rechtes helpen binnen einen mand.

#### 26.

Ebd. IX p. 569, a. 1446. Die v. Buch haben ein Schlofs von den Markgrafen zu Lehn genommen. Et scholen mine gnedige herren, ore erven u. nachkommen, miner u. miner erven alletyd gegen jedermanniglich to glicke u. rechte maechtig sien.

#### 27.

Riedel Cod. dipl. I 2 p. 223, a. 1421. Die von Quitzow erklären als Pfandgläubiger der Herzoge von Mecklenburg. Wi scholen eren vrede von desseme slote holden mit allesweme, wor ze likes u. rechtes over mechtig sint. Wor se aver l. u. r. nicht mechtig mogen wesen, dar scholen ze uns gunnen, dat wi sulven lik u. rechte mogen manen.

#### 28.

Ebd. II 1 S. 333, a. 1312. Bündniss gegen gewisse Ritter. Wie scollen ok weldig wesen von unser veddern wegen minne u. rechtes in der sake, die twischen em u. den ridderen werrende is. Underwinde sich ock jennich herre desser riddere, die von unsern veddern nicht wolde nemen dat minne oder recht were, uppe den scolle wie ehme behulpen wesen also langhe, went sie nemen dat m. o. r. si.

#### 29.

Sudendorf IV 205. Verpfändung mit Öffnungsrecht, s. oben S. 41.

Mecklenburgische Jahrbücher, XVI 227. Aus einer Klage des Ritters H. Bere wider den Grafen von Lindow. Ik entbott em, dat de greven scholde lykes u. rechtes altyt aver my weldich wesen. — Der Graf erklärt: dat he nynes likes oder rechtes moge weldig wesen over sine man.

31.

Ebd. VII 240, a. 1329, VII 246, a. 1330, s. oben S. 38.

32.

Ebd. VII 249, 250, a. 1331. Mecklenburg sagt in einem Vertrage mit Barnim von Pommern. Were dat hertoch B. schelende worde mit den vrunden unser man, dar scolen unse man minne edder rechtes over weldich wesen; were aver also dat se eme nicht helpen en mochten, so scole wi unde se eren vrunden unbehulpen wesen.

33.

Ebd. XIII S. 346, a. 1328. Dienstvertrag. Der Herr erklärt: minne und rechtes scal wi van eren wegen weldich wesen u. solen en des helpen, war des en nod deyt, dat en gescy minne eder rechtes.

34.

Ebd. XXIII S. 236, a. 1418. Bündnifs zwischen Mecklenburg und Werle: unser en scal deme anderen behulpen wesen tegen alsweme, dar wy edder unser en nicht likes u. rechtes mogen over mechtich wesen, utgenomen dat hilge romesche rike. S. auch die Stelle oben S. 44.

35.

Gerken diplomataria, II p. 547, a. 1455. Braunschweig verpfändet Klötze. Wy schullen siner u. siner erven to allen tyden mechtig wesen to eren, fruntschop u. rechte, alle de wile dat se Kl. inne hebben. Unde wolde se jemand vorunrechten, dat scholden se uns witlik don u. dat vor uns vorklagen; en konden wy öne denne binnen twen manden darnach neines rechten edder fruntschap behelpen, so mochten se sik van dem slote unrechtes wol erweren, so lange wente der öne glyck u. recht wedderfaren konde, u. dat scholden se don u. nemen. Grepe se averst iemand warlosen an mit rove efte brande, jegen den mogen se sik unrechtes u. gewalt van stund an wol erweren unvorklaget so lange dat öne glyck edder recht wedderfaren konde.

36.

Gercken Cod. dipl. I 272, . . . sullen an allen unsern sachen, an (ausgenommen) die da halse und lide antreffent, minn u. rechtes allewege geweldich sin.

37.

Ebd. II 283. Mochte wy den heren helpen minne oder rechtes von den hertogen, dat sullen se nemen.

Ebd. VI 667. Burgfrieden unter den von Alvensleben v. J. 1552. Wer unter ihnen von Dritten Unrecht leidet, soll sich "des gegen uns beklagen u. gleich u. recht auf uns erbieten, auch geben u. nemen gewilligen, u. wenn wir also seiner zu rechte, gleich u. aller billigkeit mechtig....mochte ime denn recht, gleich u. billigk als geburlich....solches soll er annemen u. damit gesettigt sein." Wenn Allen "krieg oder vhede unter augen stunde, des wir uber Ehre, Gleich u. Rechterbieten nicht umgehen konnten" dann wollen sie einträchtig dem Feinde widerstehen.

#### 39.

Ebd. VII 211: "auch sollen wir des H. gein allermeniglich zu gleich, zu eren u. zu rechte mechtig sein, u. wenn wir seiner also mechtig sein" ihn gleich den andern Unsrigen vertheidigen.

## 40.

Satzung der Stadt Braunschweig, Anf. des 14ten Jahrh. Wenne se (de gesworen) aldüs ein recht eder eine vruntscop gesproken hebbet u. geheten to holdende under den de tweiinge is, welke denne des rechts edder dere vründscop nicht wolde holden, de scolde unser stad 50 mark geven, u. man scolde ene vorfesten. Forschungen zur D. Gesch. II S. 273.

#### 41.

Lacomblet Urkundenbuch, II 458 Nr. 781, a. 1283. Bündnifs zwischen Cöln u. Cleve, s. oben S. 43.

#### 42.

Urkundenbuch des Hochstifts Meißen I S. 378, a. 1350. Vater und Sohn geloben dem Bischof Dienst und Hülfe. Were daz ymant sin vynt wolde sin, mit dem wir geschefde hettin, so schul wir des bischofes rechtes gewaldig sin u. daz vor in byten. Vorsluge man das, so schul wir im helfin getruwelichen, als ein man sinen herrin.

#### 43.

Seibertz, Urkundenbuch des H. Westfalen, II S. 581, a. 1370. Verpfändung eines Schlosses. Wollen sie auch mit jmande van unserm schlosse kriegen, so sollen sie uns das vor kundt thun einen manden, den manden sollen wir jrs rechten mechtig sein; konnen wir jnen dan binnen dem mande nicht rechts gehelfen, so sollen sie sich . . . . behelften u. kriegen wes sie mochten. Griffe aber jmant an ihre pfandt schloss luide u. guide, kegen den mogen sie sich van stunde weren u. behelffen ane alle verkundigung.

#### 44.

Ebd. II 599, a. 1372. Ein Dienstherr erklärt. Werz sache daz (der Dienstpflichtige) zu ymande icht zu sprechen hette, dy undir uns gesessin were u. der wir mechtig werin, so sulde wir sin mechtig sin zu rechte u. suldin eme oich rechtis van den helffin, unde werz daz sy eme des us gingin, so woldin wir eme behulffin sin zu sime rechtin.

Westphalen Monum. IV 1089, a. 1482. Wor wy Mecklenb. heren unses leven ohms H. Bugislafs to eren, lieve u. recht mechtigk sin.

#### 46.

Lehnsrevers a. 1398. Ouch sollen sie uns schützen u. verteidingen zum rechten als andere yre manne, u. unser auch zum rechten maechtig sin gein allirmenlich. (Haltaus 1289).

#### 47.

Die Herzoge u. Braunschweig erklären 1332: wy schun ok eres rechten dedinge fulle macht hebben, wanne se us to erem rechte u. to eren degedingen laden u. eschen u. schun onne behulpen wesen. (Haltaus 1289).

#### 48.

Der Pfandgläubiger eines Schlosses erklärt a. 1393. Sie sullin uns ... verteidingen zu unsern rechten u. sullen unsers rechtes auch volliglich mechtig syn. Des wir yn auch gehorsam syn sullin an widirrede. Konde adir woldin sy uns deren nicht zu rechte odir zu gliche brengin binnen 6 wochin nach dem alz wir yn daz vorkundiget hetten, so sullin wir gute macht habin, uns von dem slosse des unrechtin zu schuzin zu weren u. uns des rechtin zu erholn, so wir best mugen. Da sullen wir von yn u. den iren unvordacht umb bliben. (Haltaus S. 1189).

#### 49.

Urkunde des Herzogs Bernhard von Braunschweig a. 1458 (Haltaus S. 1290).

#### 50.

Ludewig rell. VII p. 70. Der Markgraf von Brandenburg erklärt: ipsum in nostre defensionis recepimus presidium, volentes ipsum contra quoslibet invasores pro suis juribus, quorum posse plenum habemus et quorum omnimodam facultatem nobis reservamus, dum per ipsum requisiti fuerimus, defensare.

## 51 (zu S. 30 oben).

Märker dipl. krit. Beiträge, I Nr. 143, a. 1439: wann das recht zu lang gewesen were usczurichten u. uns die minne vil fruntliker u. beqwemer vor uns u. beide teil beducht hatt.

E. COLLECTION S

e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya della companya della companya de la companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya dell

A set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of th

# Über den Dialect der Armenier von Tiflis.



[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 16. Mai 1861.]

Die armenische Sprache hat gleich allen andern im Laufe der Zeiten vielfache Modificationen erfahren.

Wie sie in den ältesten Zeiten beschaffen gewesen sei, darüber können wir nicht urtheilen, da der religiöse Fanatismus, theils der zoroastrischen Perser, theils der christlichen Armenier selbst alles Frühere vernichtet hat, und nur äußerst wenige Spuren derselben übrig geblieben sind. Die Schriftsteller des 4ten Jahrhunderts n. Chr., die ältesten, die wir noch besitzen, zeigen noch hier und da einen größern Reichthum von Formen, wie z. B. einen Conj. Imperf. und ein besonderes Passivum dieses Tempus. Eine Menge eigenthümlicher Formen finden sich auch in der armenischen Übersetzung der Grammatik des Dionysins Thrax aus dem 5 ten Jahrhundert, welche man ziemlich allgemein dem Philosophen David zuschreibt. Hier ist der Dualis, von welchem nur wenige Andeutungen noch in dem Armenischen sichtbar sind, durch Nomen und Verbum regelmäßig durchgeführt; hier findet sich das sonst nur bei einsilbigen Formen vorkommende Augment vielfach angewendet, viele nirgends anderswo gebrauchte Formen des Passivs, und sämmtliche Tempora und Modi des Griechischen im Armenischen durch bestimmte Formen vertreten u. s. w. Manche derselben, die kein anderer Schriftsteller kennt, mögen aus der Volkssprache verschiedener Provinzen entlehnt sein; man sieht es jedoch dem Ganzen an, dass der Übersetzer einen großen Theil selbst gebildet hat, um das Armenische dem Griechischen analog darzustellen, und zu zeigen, dass seine Muttersprache der griechischen an Formenreichthum

Philos.-histor. Kl. 1866.

nicht nachstehe, oder doch alle dieselben Formen zu bilden vermöge. Seit dem 14ten Jahrh., und namentlich, seitdem die Armenier nach Vernichtung der Dynastie der Bagratiden sich in großen Massen nach Cilicien und weiter wegzogen, und in verschiedenen Ländern zerstreut lebten, bildete sich eine Vulgärsprache, welche allmälig auch in die Schriften überging, bis sie zuletzt fast die allgemeine Büchersprache wurde. Schon bei Grigor Magistros im 11ten Jahrh. finden sich einzelne Spuren davon, mehr noch im 12ten bei Matthaeus Edessenus, bei Mechithar, dem Arzte, und vornehmlich später bei Wardan, Sembat und Andern.

Daß sich aber schon in frühern Zeiten dialectische Verschiedenheiten in der armenischen Sprache herausstellten, erhellt aus einer Stelle des Johannes Erznkajensis, eines berühmten Schriftstellers des 13ten Jahrhunderts, welche Indschidschean in seiner Archäologie Armeniens Th. 3. S. 7. anführt. Derselbe sagt, dass nach einem ältern Autor, Namens Stephanos, entweder dem von Indsch. l. l. S. 120 aus Samuel's Chronik als ausgezeichneten Philosophen und Grammatiker gerühmten geheimen Capellan (դրաներեց), welcher Ende des 8ten Jahrhunderts blühte, oder dem gleichzeitigen Philologen und Philosophen dieses Namens (s. ebendas.), einem Wardapet aus Siunia — 7 Dialecte in Armenien gewesen seien, die er namentlich angiebt: nämlich die Dialecte der Provinzen Kordschaikh (oder Kordschêkh) und Taikh, der der Gebirgsbewohner von Choith (oder Chuth), die ihrer Abgeschlossenheit wegen eine den Andern ganz unverständliche Sprache redeten, wie Thomas Ardseruni bezeugt (vgl. Indsch. Beschreibung von Alt-Armenien S. 72. u. f.), der von Armenia quarta, der von Sper, einem zu Hocharmenien gehörigen Districte, der von Siunia (Siunikh), und der von Artzach. Er umfafst diese Dialecte mit den Namen der Grenzdialecte im Gegensatz gegen die Sprache des mittelländischen oder mittlern Armeniens, d. i. der Provinz Ararat und des Hofes, welche nnr eine war.

Jetzt zeichnen sich nach Indsch. Archäol. III. S. 8. die Bewohner von Agulis, Wan und Mok in Armenien, und namentlich die von Bailan bei Antakia (Antiochien) durch viele Eigenthümlichkeiten in der Sprache aus. Allein die Zahl der Vulgärdialecte ist bei Weitem größer, da die Armenier fast in alle Welttheile zerstreut sind, und mit wenigen Ausnahmen überall ihre Sprache beibehalten haben. Schon in den frühesten Zeiten

breiteten sie sich bis an den Kaukasus und nach Kolchis aus. Unter den Sasaniden wurden viele Armenier nach Segestan, Hamadan, nach Assyrien und Chusistan gefangen weggeführt. Viele flohen vor den Persern und später vor den Arabern nach dem byzantinischen Reiche, und erhielten in Macedonien und Bulgarien ihre Wohnsitze. Im J. 709 n. Chr. wurden die dem Brande von Nachdschevan entronnenen Armenier von den Arabern nach Damascus geschleppt. Aber massenhaft besonders zogen sie nach dem Sturze der Bagratiden aus ihrem Vaterlande, und wendeten sich nach Mesopotamien, Syrien und Kleinasien, wo sie in Cilicien eine neue Dynastie gründeten. Schon nach den ersten Eroberungen von Ani, der Haupt- nnd Residenzstadt unter den Bagratiden durch Alp Arslan folgten 1064 n. Chr. Viele der Bewohner der Einladung des Herzogs von Roth-Rufsland, Theodorus, und ließen sich in Galizien nieder. Nach und nach kamen neue Auswanderer hinzu, so dass ihre Gesammtzahl auf 40,000 Familien berechnet wird. Auch aus Bulgarien gesellten sich Viele zu ihnen, die zum Theil aber auch in Siebenbürgen sich festsetzten, und dort einige Städte mit besondern Privilegien gründeten. Andere wendeten sich zu Anfang des 14ten Jahrhunderts nach der Krim, noch Andere nach den benachbarten persischen Provinzen. Früher schon waren von Cilicien aus Viele nach Cypern und nach Italien gegangen, und in Ägypten sollen nach der Versicherung des Matthaeus Edessenus im J. 1074 n. Chr. an 30,000 Armenier gelebt haben. Auf der andern Seite hatte sich ein Theil von ihnen nach dem Osten gewendet, nach Astrachan u. s. w., und im J. 1605-6 n. Chr. schleppte endlich Schach Abbas d. Gr. die sämmtlichen Bewohner von Dschugha nach Ispahan, von denen noch 12,000 Familien dort angekommen sein sollen, welche die Vorstadt Neu-Dschulfa gründeten. Von diesen gingen aber Viele wieder nach Indien, vornehmlich nach Bengalen, wo sie noch jetzt einen bedeutenden Handel treiben.

Nur ein sehr geringer Theil von Allen diesen, und zwar, so viel mir bekannt ist, nur in Polen, die, welche zu den höchsten Ehrenstellen gelangten, und unter die adligen Familien aufgenommen wurden, und in einem kleinen Districte von Kurdistan hat die Erinnerung an seine Abstammung, und mit ihr seine Muttersprache ganz vergessen, so daß er sich mit den Eingebornen vollständig amalgamirt hat. Alle Übrigen sind ihrem alten Glauben, Ritus und ihrer Sprache treu geblieben; doch hat die letztere im Laufe der Zeiten mannigfache Modificationen erlitten. Aber auch in ihrem eignen Mutterlande konnte das Armenische nicht in seiner Reinheit bewahrt bleiben. Wir wissen, dass nach und nach Assyrier, Israeliten, Meder, Perser, Araber, Türken u. s. w. das Land bevölkert haben, und daß jetzt darin ein buntes Gemisch von Völkerschaften verschiedener Zungen und Sprachstämme zu finden ist. So ist es gekommen, dass nach der mir von vielen Seiten gegebenen Versicherung von Armeniern aus jenen Gegenden in jedem District, in jeder nur einigermaßen bedeutenden Stadt, ja sogar in einzelnen Dörfern, besondere Mundarten sich gebildet haben; und die Eigenthümlichkeiten dieser Mundarten und Dialecte beschränken sich keinesweges blofs auf den lexikalischen Theil der Sprache, auf die Aufnahme von Ausdrücken aus fremden Sprachen, indem indische, persische, georgische, türkische, arabische, slavische, magyarische und andere Wörter in den verschiedenen Ländern Eingang bei den Armeniern gefunden haben, sondern sind auch auf die Sprachbildung selbst übergegangen, und haben die Grammatik vielfach modificirt.

Im Allgemeinen lassen sich zwei Hauptdialecte unterscheiden, deren jeder sich wieder in viele Mundarten theilt, ein occidentalischer und ein orientalischer. Der erstere umfast die Mundarten des türkischen Reichs mit denen von Ungarn, Polen und der Krim; der andere aber die von Armenien selbst mit denen von Georgien und dem südöstlichen Rufsland von Astrachan bis Moskau, so wie die von Persien und Indien. Hier versicherte mir ein gebildeter Armenier aus Alexandrien, daß seine Stammgenossen in Indien eine ganz verschiedene Sprache sprächen; ich möchte dies aber darum bezweifeln, weil die dortigen Armenier mit denen von Dschulfa bei Ispahan stets in lebhaftem Verkehr stehen, und von da ihre Geistlichen, vielleicht auch ihre Lehrer erhalten, und ein noch stärkerer Beweis für meine Behauptung scheint mir dies zu sein, daß die zu Moskau in der Sprache des Anarat im J. 1834 von der Londner (?) Bibelgesellschaft besorgte Ausgabe des N. T. im J. 1839 zu Calcutta wörtlich wieder abgedruckt worden ist, woraus hervorgeht, dass dieser Dialect den indischen Armeniern geläufig sein muß.

Für das Erste ist mein Augenmerk nur auf die Vulgärsprache der Armenier von Tiflis gerichtet, wobei es natürlich nicht meine Absicht sein kann, der darin aufgenommenen Fremdwörter, welche zudem von der

Willkühr eines jeden Individuums abhängen, und keinen Einfluß auf die Sprachbildung als solche ausgeübt haben, zu gedenken; und nur beiläufig sei es gesagt, daß die Armenier von Tiflis nicht nur grusinische, sondern auch persische, arabische, tatarische und jetzt wohl auch russische Ausdrücke gebrauchen. Übrigens haben sie sich bis auf die neueste Zeit von allem fremdartigen Einfluss ziemlich frei zu erhalten gewußt, und oft noch bedienen sie sich im Gespräch, vornehmlich aber beim Schreiben, klassischer Wortformen. Denn Tiflis hat (cf. Գ. Մավերդեան, Աայեաքեշնովա թ. Ժդ) keine Seminare zur Ausbildung eigner Lehrer gehabt. Es stand seit dem Jahre 979 n. Chr. bis auf die neueste Zeit unter dem damals gegründeten Bisthum von Haghbat, dessen Oberhaupt in Tiflis residirte, und dieser Stadt ihre Geistlichen und Lehrer aus seinem Kloster gab. Zwar kam später auch ein geistlicher Oberhirt aus Edschmiadsin dahin; allein dieser hatte nur die Aufsicht über zwei Kirchen, alle übrigen, so wie die ganze zahlreiche Gemeinde stand bis zum J. 1808-9 unter dem Bischof von Haghbat. In dem letztgenannten Jahre erst ward es unmittelbar unter die Direction von Edschmiadsin gestellt, und seit dieser Zeit kamen Lehrer aus Smyrna, Erevan, Astrachan, Erzerum und aus dem Lazarewschen Institut von Moskau dahin, welche, zugleich mit andern Armeniern, Kaufleuten und Handwerkern, die aus andern Gegenden gebürtig, sich dort niederliefsen, nicht ohne Einflufs auf die Sprache der Bewohner gewesen sein mögen, was auch hie und da durchzuschimmern scheint.

Zur Kenntnifs dieser Sprache stand mir außer mehreren Jugendschriften hauptsächlich die von H. Achwerdean (Achwerdoff, da die unter russischem Scepter stehenden Armenier nur, wenn sie armenisch schreiben, die armenische Form ihrer Namen beibehalten, im gewöhnlichen Leben sich aber russische Endungen geben) herausgegebene Schrift zu Gebote, welche unter dem Titel Sajeath-Nowa zu Tiflis 1852. 8. erschien. Diese ganz in der Tifliser Volkssprache geschrieben, ist die Hauptquelle für diese Mundart. Sie trägt den Namen eines der gefeiertsten Volksdichter von Tiflis, Sajeath-Nowa, und enthält 46 Gesänge desselben, begleitet von schätzbaren Bemerkungen, die in Erklärung der Fremdwörter, so wie in grammatischen und sachlichen Erläuterungen bestehen, ohne welche sie selbst für Armenier, die nicht aus Tiflis sind, unverständlich sein würden.

Der gelehrte Herausgeber hat aber außerdem noch eine 25 Seiten

umfassende Einleitung dazu gegeben, in welcher er von den armenischen Volksdichtern überhaupt — er zählt 39 derselben namentlich auf — und von Sajeath-Nowa insbesondere spricht, dann auf die Tifliser Aussprache näher eingeht, und zuletzt die politischen Verhältnisse berührt, welche besondern Einflus auf die Veränderung und Entartung seiner Muttersprache ausgeübt haben. Das Schätzbarste für uns ist aber die darauf folgende Skizze einer Grammatik der Tifliser Mundart auf 40 Seiten, der erste Versuch dieser Art, wobei wir nur bedauern, dass er seinen anfänglichen Vorhaben ungetreu, die Geschichte dieser Mundart zu geben unterlassen hat, und wünschen müssen, dass er diese, und, wie er in dem kurzen Vorwort dazu noch verheißt, auch die Grammatik der andern Dialecte recht bald bearbeiten, und durch den Druck veröffentlichen möge.

Sajeath-Nowa gehörte zu den Sängern, welche auf öffentlichen Plätzen oder in den Häusern der Großen und Reichen bei besondern Festlichkeiten ihre theils aus dem Stegreif gedichteten, theils vorbereiteten, aber stets eignen Lieder nach einer bestimmten Melodie zu einem unserer Violine entsprechenden Saiteninstrument, pudibyw Khamantscha genannt, vortrugen, und zum Theil noch vortragen, wiewohl dieser Gebrauch sich leider allmälig verlieren soll. Die Gesänge dieser Sammlung sind von dieser Art. Zuweilen treten zwei zugleich zum Wettkampf auf; der Besiegte muß dann dem Sieger seine Khamantscha übergeben, und darf eigentlich nicht wieder singen; gewöhnlich aber giebt ihm der Sieger dieselbe zurück, und verlangt nur von ihm das Versprechen, in Zukunft in seiner Gegenwart zu schweigen.

Der Name Sajeath-Nowa ist ein angenommener, nach der Sitte der armenischen Sänger, welche in türkischer Sprache ihre Lieder vortragen, bei armenischen Gesängen pflegen sie dagegen ihren ursprünglichen Namen beizubehalten. Sajeath-Nowa trat zuerst ebenfalls mit türkischen Liedern auf, daher er seinen Namen veränderte, liefs ihn aber auch später noch bestehen, als er nur in seiner Muttersprache sang.

Sein Vater, ein armer Armenier aus Haleb, kam zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, um sein Glück anderswo zu versuchen, nach Tiflis, und verheirathete sich dort. Ungefähr um das Jahr 1712, also vor 150 Jahren, ward ihm ein Sohn, unser Dichter, geboren, dem er den Namen Lemelfü Aruthin (3upmelfit Haruthiun) d. i. Paschalis, Pasquale

gab. Er schickte ihn später zu einem Seidenarbeiter in die Lehre, der Knabe lernte mit großer Schnelligkeit Alles, was zu seinem Gewerbe gehörte, und fing bald auf eigne Hand an, es in seinem Zimmer zu betreiben. Allmälig entwickelte sich sein poetisches Talent, er verließ die Werkstätte, und trat öffentlich als Sänger in türkischer Sprache unter dem angenommenen Namen auf. Wann dies zuerst geschehen sei, ist nicht bekannt; in seiner Sammlung, welche meist das Datum beigesetzt hat, ist das älteste türkische Lied vom J. 1742. Aber diese Sammlung. in der Originalschrift aus losen zusammengefügten Blättern bestehend, ist keineswegs als vollständig zu erachten. Sie enthält 114 türkische und 46 armenische Gesänge. Die letzten beginnen mit dem J. 1752, und gehen nur bis 1759. Er war verheirathet, und hatte von seiner Frau zwei Söhne und zwei Töchter. Seine Frau starb im J. 1765, und wahrscheinlich erst nach ihrem Tode ging er in das Kloster Haghbat, wo er Mönchspriester wurde. Im J. 1795 begab er sich von da eiligst nach Tiflis, als er hörte, dass das Heer des Agha Muhammed Chan sich den georgischen Gränzen näherte, um seine Kinder von Tiflis nach Mosdok dagany in Sicherheit zu bringen. Kaum war dies geschehen, und er nach Tiffis zurückgekehrt, als die Perser in die Stadt eindrangen. Sie fanden ihn in der Kathedrale betend, und befahlen ihm herauszugehen, und den Glauben abzuschwören. Er aber entgegnete: չրքանանամ .բյիսադան, ich gehe nicht aus der بعد كلسدن دونيم عيسيدن d. i. يعتم كلسدن دونيم عيسيدن. Kirche, ich entsage Jesu nicht", und starb unter den Schwerdtern der Feinde den Märtyrertod. Einige Tage später, als die Perser Tiflis verlassen hatten, wurde sein Leichnam an der nördlichen Kirchenpforte der großen Festung beigesetzt.

Sajeath-Nowa verstand das Altarmenische nicht, und hatte auch die Grammatik nicht erlernt; aber er konnte wenigstens armenisch schreiben, wiewohl die georgische Schrift ihm viel geläufiger war. Sein noch vorhandener Divan (Gedichtsammlung) besteht aus 73 Blättern, von denen zu Anfang, in der Mitte, und am Ende viele fehlen. Voran stehen 115 türkische Lieder; die ersten derselben sind in armenischer Minuskel, später sind nur die ersten Verse der Lieder in Minuskel, die übrigen in ungeübter Vulgärschrift, der größte Theil der Gesänge ist aber mit geübter Hand in georgischer Vulgärschrift geschrieben. Am Ende oder am Rande eines

jeden Liedes ist in georgischer Sprache und Schrift die Melodie und die metrische Form zugleich mit dem Wunsche, daß der Leser für ihn bete, angegeben. Zuweilen giebt er auch für einen ungeübten Sänger die Weisung, welche Melodie vorher, welche nachher zu singen sei, und welche Lieder man vor einem Wardapet nicht singen solle; und endlich ist oft auch das Datum ganz genau beigefügt, an welchem Tage es vorgetragen war. Die Lieder sind aber nicht chronologisch geordnet, daher auch wohl später aus dem Gedächtnisse aufgeschrieben. Wie die türkischen, so sind auch die armenischen Gesänge mit georgischer Schrift geschrieben, aber schwer zu lesen, da oft Consonanten, zuweilen auch Vocale fehlen; an Interpunction ist gar nicht zu denken.

Der H. Herausgeber beobachtete bei dem Umschreiben dieser Lieder in armenische Schrift genau die Aussprache von Tiflis, und giebt zuvörderst die Versicherung, das die dortigen Armenier die einzelnen Consonanten sehr streng von einander unterscheiden, und nie in der Aussprache den einen mit dem andern vermengen; die einzige Ausnahme machen  $\iota$  und  $\iota$ , bei denen er keine Verschiedenheit in der Aussprache herauszufinden vermochte, daher er auch für beide Consonanten stets  $\iota$  schreibt, da sie unserm  $\iota v$  ganz entsprechen. In der S. p. 3. Aor. pass.  $\iota u \iota$  hat er aber der Deutlichkeit wegen  $\iota$  beibehalten. Ebenso wird der Vocal  $\iota \iota$  vor einem andern Vocale in Tiflis stets wie  $\iota$ , v, oder  $\iota$   $\iota$  v ausgesprochen.

Nur in dem Doppelvocale իւ lautet das ւ weicher, und theils wird dieses, theils das ի abgeworfen, theilweise werden aber auch beide Vocale bewahrt. So findet man բարութիւն pl. բարութիւններ oder բարութիւններ, und բարութին, ferner: արին oder արուն für արիւն, հուր, ալուր, հարուր, հուսած, իր für հիւր, այիւր. հարուր, հիւսած, իւր.

Der Vocal n, das ursprüngliche kurze o, welcher bei den Armeniern der Türkei zu Anfang der Wörter wo, in der Mitte aber o lautet, ist in dem ersten Falle in Tiflis zu wu, im zweiten zu u geworden; nur vor de hat er den alten Laut behalten. Demnach lautet np wie dnep, dwpfling wie dwpfline, aber dwpflind wie dwpflind. Ebenso wird auch der Doppelvocal ng zu ne, und zwar nicht bloß am Ende, wie dwpfline für dwpfling, sondern auch in der Mitte der Wörter, wie: lneu, hneu, lneup, whnez für lngu, hnu, lngup, whnge.

Der Vocal t, das eigentliche gr.  $\varepsilon$ , von den türkischen Armeniern zu Anfang der Wörter wie je gesprochen, lautet in demselben Falle in

Der Diphthong հա hat sich in der alten Form des Gen. s. բարուԹեան in Tiflis erhalten, das Part. եալ aber hat die Form իլ angenommen, so daß es dem Infinitiv ganz gleichlautend geworden ist, und in dem Imperativ ist er in է übergegangen: գրէ՛ für գրևա, wie man auch schon zuweilen in der Schriftsprache findet. Der Diphthong այ hat in der 2 ten p. pl. welche աւբ für այլբ lautet, wie տաւբ, էլաւբ für տայլբ, էլայլբ, den zweiten Vocal abgeworfen, in den meisten Fällen geht er aber in է über: z. B. Հէր, ժէր steht für Հայլբ, ժայլը — իժանելի, իժանելը, կէի, կէր für իժանայր, իժանայր, կայլի, կայլթ, und in einigen Fällen (bei der Flexion von Fremdwörtern) geht er ganz verloren: vgl. աղայ Abl. nicht աղայլեմէն, sondern աղեժերայում, sondern սուփրում։

In Betrefl der Consonanten hat diese Mundart die ursprüngliche Aussprache der labiales p, y, h, der dentales q, f, und der gutturales 4, 4, 2 im Ganzen beibehalten; jedoch ist 2 mehr dem q ähnlich geworden, und lautet wie dieses in dem französischen qui. Ferner wird in einzelnen Wörtern die tenuis zur aspirata, wie in albe für ambet = quable oder zur media, wie in apapar für apapar apabar — in wew für waw — in anaghar für harգիմ. — Die aspirata wird zur tenius in Թուկստ, ակստիլ für Թուղլ , յաղլ եւ wo zugleich 7 wegen der folgenden tenuis in den härtern Kehllaut [" übergeht, ferner in den Cass. obl. von բաղաբ, Abl. s. բաղկեմեն, Instr. ւթացկով, im Nom. pl. բացկնիր, in dem Adj. բացկրցի für ւթացաբացի. — Die media wird zur aspirata in սուրփ für սուրբ — in մարթ für մարդ — in թաւջա. վուր für Թագաւոր — oder zur tennis in ախաչեր, ախարուր für եղբայր, ացրիւր zugleich mit Verwandlung des q in p aus dem eben angegebenen Grunde ferner in to für win - in wolf für wing mit Erhärtung des weichen q in v. Außerdem ist noch zu bemerken, daß die Tifliser in zwei Worten wenigstens, in funcy für say und in ophible für opsible, das s in for erhärten, und das weiche & zu hart aussprechen, so dass sich in dieser Mundart doch schon hier und da eine Entartung kund giebt. Das J, unserm j ursprünglich entsprechend, wird auch bei ihnen zu Anfang der Wörter zu h; und

in der Aussprache der übrigen Consonanten sind sie ebenfalls den occidentalen Armeniern gleich.

Endlich erwähne ich noch, dass ζ und J zu Anfang der Wörter zuweilen abgeworfen werden, wie in dem schon oben angeführten ωμωμ<sub>L</sub> für JωηΔ-μ<sub>L</sub>— in ωρπωβ-μ<sub>L</sub> in ωρπωβ-μ<sub>L</sub> in ωρπωβ-μ<sub>L</sub> in ωνωμ<sub>L</sub> für ζωνωσωμ<sub>L</sub>, und das auch Versetzungen der Buchstaben bei ihrem vorkommen, wie in ωνωγα für ωμωνς, wo zugleich ¼ und ξ erweicht sind.

# Formenlehre.

## Nomen.

Bei dem Nomen findet sich so wenig, wie im Altarmenischen ein Unterschied des Genus, und eine besondere Form für den Dualis.

Der Plural unterscheidet sich von dem Singular durch Anfügung der Silbe  $p_l$  oder  $p_l$ , ein Überrest der alten Pluralform, welche sich in der Schriftsprache nur ausnahmsweise — am Meisten bei den ältesten Autoren des 4ten Jahrhunderts — noch vorfindet, und eigentlich  $p_l$ ,  $p_l$  lautet. Da aber in Tiflis  $p_l$  in der Mitte der Wörter  $p_l$  ausgesprochen wird, so ist dies auch meist in die Schrift übergegangen; jedoch bei Anfügung der Casusendungen geht auch  $p_l$  wieder in  $p_l$  über, daher man dann  $p_l$  dafür schreibt. Nicht selten findet sich auch das Pluralzeichen  $p_l$  der Schriftsprache, an welches die Casusendungen angehängt werden; aber es hat nur ausnahmsweise seine ursprüngliche Bedeutung beibehalten, und es wird ihm, als ob es zum Stamme gehöre, oft noch die Pluralendung  $p_l$  angefügt.

Die Tifliser Mundart unterscheidet 5 Casus, nämlich den Nominativ, welcher kein Casuszeichen an sich zu tragen pflegt, den Genitiv, welcher stets mit dem Dativ übereinstimmt, den Locativ, den Ablativ und den Instrumentalis. Da die Vulgärsprache die Präfixa nicht anerkennt — sie treten nur in äußerst wenigen Fällen, wie in opth 'p op "von Tage zu Tage" hervor — so ist der Accusativ, welcher keine besondere Endung

hat, von dem Nominativ nicht unterschieden. Zwar pflegt man ihm ein Pronominalaffix  $\mu$ ,  $\mu$  oder  $\lambda$ , oder noch häufiger  $\mu$ , welches in der Vulgärsprache die Stelle derselben vertritt, anzufügen; allein dies ist kein Erkennungszeichen dieses Casus, sondern steht einfach für den bestimmten Artikel — wie etwa im Dänischen, — und wird auf dieselbe Weise an alle Casus obliqui gesetzt. Manche Armenier mifsbrauchen auch dieses  $\mu$  so sehr, daß sie kein Substantiv ohne dasselbe aussprechen. Wahrscheinlich ist dieser gänzliche Mangel an Erkennungszeichen für den Accusativ die Veranlassung zu einer Incorrectheit der Tifliser Sprache geworden, indem oft der Dativ für den Accusativ gesetzt wird.

Die Endung des Gen. und Dat. besteht nur in der Anfügung des Flexionsvocals, welcher nur w, h oder nt sein kann.

Für den Locativ hat sich wieder die ursprüngliche Form auf d geltend gemacht, welche in der alten Schriftsprache in den Dativ übergegangen ist. Dort war er durch den Gebrauch der Präfixa unnöthig geworden, hier aber mußte er wegen Wegfalls derselben wieder hervortreten. Er wird gesetzt auf die Frage wo? - will man aber die Richtung nach einem Orte hin bezeichnen, so steht einfach die Form des Nom. als Accusativ mit dem Pronominalaffix. Dem & wird der Flexionsvocal vorgesetzt, welcher aber, wie in der alten Sprache, kein anderer ist, als der diesem Consonanten entsprechende Vocal m. Dass jedoch auch h, und vielleicht selbst w, vorgekommen sein mag, kann man aus den Formen des Abl. schließen. Der Ablativ hat verschiedene Endungen, und wird theils aus der Form des Gen. und Dat., theils aus dem Loc. gebildet. Die eigentliche Endung ist die aus der alten Sprache hergenommene, & wobei der Vocal des Gen. Dat. wegfällt. Dieses & wird aber auch an den Locativ angefügt, und wir begegnen hier den Formen halt, tallt und mult, welche außer der Form des Loc. mult, auch die auf hul voraussetzen lassen. Alle diese Endungen haben stets ein Pronominalaffix u, q oder L (aber nicht p, weil die Endung eine vocalische ist) nach sich.

H. Achwerdean bemerkt bei diesem Casus, daß in andern Districten, und besonders in der Provinz Erevan für den Abl. sing. auch die Endungen ½, ½ und ¾ gebraucht werden; ich habe aber dieselben auch in mehreren zu Tiflis gedruckten Kinderschriften gefunden, daher wir sie auch diesem Dialecte vindiciren müssen. In der alten Sprache stehen sie nur

für den Gen., Dat. und Abl. plur., und, da man in Tiflis häufig die alten Formen beibehalten hat, so kann man zuweilen zweifelhaft sein, ob damit der Sing, oder der Plur, angedeutet werde. Dass übrigens das g nicht blofs dem Plur. eigen gewesen ist, sehen wie aus den alten, und noch jetzt gebräuchlichen Pronominalformen füt und glig (glig), obgleich es in diesen aus euphonischen Gründen erweicht erscheint. Von dem Worte աստուած, աստուծ (աստուձ) finde ich auch neben աստծուց die Form աստծանից für den Abl. sing. Man könnte diese aus einer Form des Loc. auf und mit euphonischer Veränderung des I in hableiten; allein, da die Endung g meines Wissens sich nie an den Loc., sondern stets an den Gen.-Dat. anlehnt, und dieses Wort sonst nur den Vocal ne in der Flexion annimmt: so ist es wahrscheinlicher, die betreffende Form gleich den entsprechenden Ablativen der Pronn. pers. der 1 ten und 2 ten Person im Sing. und Plur. ինձներ, ինձանից, միցնից, միցանից u. s. w., so zu erklären, daß zwischen die Form des Gen.-Dat. wumbal und die Abl.-Endung by das Pronominalaffix ն eingeschoben, oder die Endung by an die bestimmte Form աստածուն angefügt wurde, wobei der kurze Vocal maausfiel, und zur Compensation desselben ein w eintrat.

Der Instrumentalis wird, abgerechnet die Formen, welche aus der alten Sprache von dem Einen mehr, von dem Andern weniger, beibehalten worden sind, so gebildet, daß man an die des Flexionsvocals beraubte Form des Gen.-Dat., oder an die des Nom. die Endung ow, of anfügt.

Die Flexion des Plurals ist dieselbe, wie die des Sing., die Endungen der Casus schließen sich an die in er, ner veränderte Pluralbezeichnung ir, nir an.

Nach den drei Flexionsvocalen w, h, ne hätte man eigentlich drei Declinationen anzunehmen. Allein, abgesehen davon, dass der Loc. stets neus, der Instr. stets of hat, herrscht in der Flexion der beiden andern Casus eine solche Schwankung, dass man von keiner Klasse von Substantiven — die Adjectiva werden nach alter Weise nur flectirt, wenn sie substantivisch gebraucht werden, — ja vielleicht von keinem Worte mit Bestimmtheit die Flexion angeben kann. Die Endung w, a, erkennt H. Achwerdean gar nicht an, gleichwohl existirt sie, wenn sie auch selten im Gebrauch ist, und ich habe außer mupeung Gen. von mupp "Jahr" und den wohl nur adverbialisch vorkommenden opeung "des Tages, am Tage"

und aphylopung, "des Nachts, zur Nachtzeit" auch Adbralmy und unduntung als Genitive von Adbra, undum (für die alten Formen Adbrah, undum d. i. "Winter, Sommer") gefunden, wobei auffallend ist, daß auch die türkischen Armenier alle diese Formen mit und un haben, mit dem einzigen Unterschiede, daß sie statt des nicht ausgesprochenen g am Ende ein bestehen. Mir scheint darin eine doppelte Bezeichnung des Gen. zu liegen, indem an die Endung al noch ug hinzugefügt ist. Außerdem findet sich auch noch der Flexionsvocal un bei einzelnen Pronn. vgl. hpu, hpu u. s. w.

Wenn aber von muph der Gen. muphun (muphun) lautet, so findet sich außer der alten Form muhun von muhh auch mumunth (wie bei den Armeniern der Türkei regelmäßig) von mumunth, und sanne, mpane (mplue) von sanh, mpah (mplue). Ebenso steht neben der alten Form mupmeltub von mupmeltub auch mupmeltuh, und im Instr. mupmeltuh mult, mupmeltuh von emmeltuh und, wenn wir im Sing. h als vorherrschenden Flexionsvocal finden, so zeigt sich im Plur. oft me, und vice versa. So scheint Alles von der Willkühr eines jeden Einzelnen abzuhängen, und mit vollem Rechte hat daher H. Achwerdean von einer Eintheilung der Nomina in Declinationen ganz abgesehen.

#### Pronomina.

Die Pronomina haben ebenfalls manches Eigenthümliche in der Flexion, was aber großentheils in der alten Sprache seinen Grund und Ursprung hat.

### Pronomina personalia.

Der Nom. des Pron. pers. 1. Pers. Sing. heifst wie in der Schriftsprache bu (sprich "jis"), der der 2ten Person 4<sup>nL</sup>.

Der Gen. der 1 ten Person heifst ful; der 2 ten P. pn. (für pn wegen der Aussprache des n). Hier ist der Gen. von dem Dat. der Form nach getrennt; denn die Dativform ful 1. P. und pfq 2. P. für den Gen. stellt H. Achwerdean als zweifelhaft hin.

Der Dativ 1. P. [há, 2. P. .ehq (für .ehq wegen der Aussprache des h). Daneben kommt aber, als ob in dieser Form der Casus noch nicht bezeichnet sei, [há] 1. P., und .ehqh 2. P. mit doppelter Bezeichnung des Casus, und für .ehqh auch eine abgekürzte .eh vor.

Der Locativ heißt քնձնում und քնձանում 1. P., "բիդնում, բիցանում 2. P. Hier ist das h nicht etwa aus dentstanden, wie man versucht sein könnte zu glauben, so dass der Casus doppelt bezeichnet wäre, sondern es ist eingeschoben, oder aus einer mit dem bestimmenden 1 versehenen Dativform ինձև, ինձան, բիցն, բիցան (vgl. իրան) hervorgegangen. Beide Formen sind aber selten im Gebrauhh, und man setzt dafür gewöhnlich den Gen. mit der Postposition մեջ, also իմ մեջ, բու մեջ. Ablativ ինձմեն 1. P., բիզմեն 2. P. aus einer nicht gebräuchlichen Form des als Dat. angesehenen Loc. filder of plane if mit angefügtem bestimmenden L. Daneben findet sich auch ինձնից, ինձանից 1. P., und բիցնից, բիզանից 2. P. unmittelbar aus dem Dativ abgeleitet, wie die eben genannten Formen des Locativus. Instrumentalis [162464] 1. P., physiol 2 P. gegen die Analogie der Nomina von der ungebräuchlichen Form des Loc. (gleich der ersten Form des Abl.) abgeleitet, welche also hier, wie in der Schriftsprache, den Dativ vertritt. Wir haben demgemäß hier, wie bei dem Abl., eine doppelte Bezeichnung des Dativ dem Kennzeichen dieses Casus vorgesetzt.

Für den Accusativ wird hier durchgängig die Form des Dativ gesetzt, welcher bei der 2. P. schon in der Schriftsprache demselben gleich lautet.

Im Plural ist der Nom. der 1. P. Mag mit doppelter Bezeichnung der Person, da aus euphonischem Grunde hier für steht; die 2. P. lautet, wie in der Schriftsprache, grueg.

Der Gen.  $\mathcal{J}_{P}$  1. P.,  $\mathcal{J}_{P}$  2. P. für die alten Formen  $\mathcal{J}_{P}$ ,  $\mathcal{J}_{P}$  wegen der Aussprache des  $\mathcal{L}$ ; die Formen  $\mathcal{J}_{P}$  und  $\mathcal{J}_{P}$  stellt H. Achw. als fraglich hin.

Dativ Ing., Ing. 1. P., Log., Log. 2. P. ganz wie im Sing. [Lia, [Lia]., phy., phy.

Accusativ wie Dativ und so fort, ganz nach Analogie des Sing., also: Loc. &pained und &pained 1. P., &pained und &pained 2. P., wofür gewöhnlich &p &p, &p &gesagt wird.

Ablativ որութե, որութեց und որութեց 1. P., ձիզութե, ձիզութեց und ձիզութեց 2. P. Instrumentalis: որութե 1. P., ձիզութե 2. P.

Das Pron. der 3 ten Person, p.p in der alten Sprache, welches auch in der Vulgärsprache des Nom. ermangelt, wird so flectirt:

Gen. fr. Der Doppellaut fr. geht hier, wie auch in andern Fällen

oben gezeigt worden, in das einfache p über. H. Achw. bezeichnet hier als fraglich noch eine Form  $p_{p\omega}$ , welche die des Dat. ist. Ob ich gleich diese Form für den Gen. noch nicht nachweisen kann, so halte ich sie doch für gesichert, da ich ziemlich oft eine von H. Achw. nicht angegebene Form  $p_{p\omega}$  gefunden habe. Diese steht stets unmittelbar vor dem Substantiv, zu welchem das Pron. gehört, gerade so wie  $p_{p\omega}$ ,  $p_{p\omega}$ ,  $p_{p\omega}$ . Sind diese getrennt davon, oder demselben vorgesetzt, so erhalten sie das bestimmende, determinirende  $p_{p\omega}$ , und man kann daher mit Gewissheit behaupten, das in denselben Fällen auch  $p_{p\omega}$ , welches von jenen Pronn. sich nur dadurch unterscheidet, das es sich auf das Subject des Satzes bezieht, während jene auf das Object oder ein entsernteres Subject gehen, dieses  $p_{p\omega}$  annehme (1). Wir haben also für den Gen. drei Formen setzusetzen:  $p_{p_{p}}$ ,  $p_{p\omega}$  und  $p_{p\omega}$ , für den Dat. und Accus. aber nur eine  $p_{p\omega}$ .

Aus dieser Form ist auch der Loc. gebildet: ppublined.

Der Ablativ hpulft und der Instr. hpulod sind wie httalft, htalbod aus einer nicht vorkommenden Form hpull des Dat.-Loc. hervorgegangen, wobei der Abl. noch b als determinirendes Affix hat.

Im Plural heifst der Nom. ppuble mit dem Pluralzeichen e der Schriftsprache angefügt an die Form des Gen.-Dat. Sing.

Gen. Dat. und Accus. Ipuitg, wo analog der Schriftsprache die nota plur. fehlt.

Loc. իրանցում regelmäßig aus der Dativform gebildet, so wie der Abl. իրանցմերև(3) und der Instr. իրանցմեր aus der Form des Dat.-Loc.

Die Genitive der Pronn. pers. sind auch in der Vulgärsprache zugleich die Nominative der Pronn. poss., werden aber nicht fleetirt, daher sie gewissermaßen hier gar nicht existiren.

#### Pronomina demonstrativa.

Die substantivisch gebrauchten Pronn. dieser Art, um, qu, hu werden in folgender Weise flectirt:

<sup>(</sup>¹) Vor dem Substantiv ist die nähere Bestimmung des Prou. unnöthig, wohl aber nach demselben; und aus gleichem Grunde muß es auch bei dem Dat. und Accus. gesetzt werden.

<sup>(</sup>²) Mit angefügtem Ъ

Nom. սա, դա, Նա

Gen. nach dem, was so eben über den Gen. von fp gesagt worden ist: արա, դրա, նրա und սրան, դրան, նրան.

Dat., dessen Form zugleich für den Accus. gebraucht wird: արաև, դրաև, Նրաև. Daraus der

Loc. սրանում, գրանում, նրանում:

Abl. upuntth, դրասեն, հրամեն, հորակեն, wohl nicht aus einer ungebräuchlichen Form des Loc. upunt u. s. w., auch nicht aus dem Dat. upunt u. s. w. mit euphonischer Veränderung des h in d, sondern aus upuntutth abzuleiten, wie aus der Analogie mit den folgenden Pronn. demonstr. hervorgeht, wobei das bestimmende h doppelt gesetzt sein würde. Eine zweite Form des Abl. ist upunte, դրանից, դրանից unmittelbar aus der Dativform abgeleitet, und ebenso die Form des Instr. upuntod, դրանից, հրանից.

Im Plural lautet der Nom. upwile, դրամեր, երամեր, wobei das alte Pluralzeichen e unmittelbar an die Form des Gen.-Dat. Sing. angefügt ist. Aus derselben Form wird gebildet der

Gen.-Dat. Accus. upuilig, ppuilig, 'hpuilig(1), wo, wie in den folgenden Cass. der Plural gar nicht bezeichnet ist, sondern nur der Cas. obl.

Loc. արանցում, դրանցում, նրանցում, aus der oben genannten Casusform hervorgegangen.

Abl. upubydţh, apubydţh, bpubydţh, aus dem Loc., wobei unbewuſst das determinirende b doppelt steht. Eine zweite Form des Abl. ist upubyfy, apubyfy, bpubyfy aus dem Dat. mit nochmaliger Anfügung des Casuszeichens entstanden.

Instr. սրանցօվ, դրանցօվ, նրանցօվ, ebenfalls aus dem Dativ.

Die adjectivisch gebrauchten Pronn. demonstr.  $u_j u_j$ ,  $u_j u_j t_j$  in der Schriftsprache, lauten in Tiflis  $\xi u_i$ ,  $\xi u_i$ ,  $\xi t_i$ . Die Flexion derselben ist in so fern eigenthümlich, als sie mit Ausnahme des Pron. der 2. P. in den obliquen Casus des Sing. und durch den ganzen Plur. ein t, d, annehmen.

<sup>(1)</sup> Es scheint auch im Plur. dasselbe Gesetz wie im Sing., wenn auch nicht so regelmäßig beobachtet zu werden, daß man, wie dort μρω, ηρω, μρω, hier μρωμ, ηρωμ, μρωμ, setzt, wenn sie unmittelbar vor ihrem Subst. stehen, So sagt H. Achw. wenigstens p. 8. l. 22. v. u. μρωμ dt μ, wenn dies nicht etwa ein Druckfehler ist, da drei Zeilen weiter oben: μρωμ t μμωμ t steht.

Das Pron. der 2. P. £m erhält gleich mehrern andern Worten, wie ich oben gezeigt habe, die tenuis für die media, vielleicht, weil man den Laut am Ende härter ausspricht; diese tenuis ist aber dann auch durch die ganze Flexion geblieben. An dieses Pron. schließen sich die der beiden andern Personen in der Weise an, daß bei der Flexion £m und £m dem D.-laut vorgesetzt werden, welcher bei ½m die Härte bewahrt, bei ½m aber nach einem alten euphonischen Gesetze in die media übergeht. Es ist also hier, wie es scheint, unbewußt die 2te Person mit der 1ten und 3ten verbunden; wenigstens vermag ich keinen andern Grund für das Eindringen des t, d, in die Flexion der 1. und 3. P. anzugeben. Im Übrigen werden sie im Sing. ganz regelmäßig flectirt. Ich stelle demnach das Pron. dem. 2. P. voran.

Nom. 4 ... 2. P., 4 ... 1. P., 4 ... 3. P.

Gen.-Dat. Łunne, Łunne, Łunne, stopen, also mit dem am meisten vorkommenden Flexionsvocal ne. Der Accus. lautet hier wie der Nom.

Loc. funcil, funned, funnil.

Abl. Էտումեն, Էստումեն, Էնդումեն.

Instr. Lund, Lund, Lund.

In dem Plural, welcher ganz analog den vorigen Pronn. dem. flectirt wird, wird auch noch das in dem Sing. fehlende bestimmende ½ hinzugefügt, welches also auch hier bei dem Abl. doppelt steht.

Nom.-Acc. էտունք, էստունք, էնդունք.

Gen.-Dat. Լաունց, Լսաունց, Էնդունց.

Loc. Էտունցում, էստունցում, Էնդունցում.

Abl. էտունցվեն, էստունցվեն, էնդունցվեն.

Instr. Էտունցով, Էստունցով, Էնդունցով.

Die übrigen Pronomina und deren Flexion führt H. Achwerdean nicht an, ich gebe sie theils aus eigner Lectüre, theils und vornehmlich nach der gütigen Mittheilung des zufällig hier aus Tiflis anwesenden H. Dr. Markosean (Markusoff). Das Pron. int. für Personen heißt, wie in der Schriftsprache M. aber M gesprochen. Für den Gen. habe ich die alte Form Mp, und den Gen. des Pron. rel. npn (spr. 1n-pn) gefunden, die gewöhnliche Form aber für den Gen. und Dat. ist ut M eigentlich eine Form des Loc., für welchen keine besondere Form zu

Philos.-histor. Kl. 1866.

existiren scheint, da er der Natur der Sache nach nur in äußerst seltenen Fällen vorkommen kann. Für den Acc. wird ebenfalls m²d gebraucht. Der Abl. wird entweder regelmäßig aus dem Dat. gebildet, und lautet nud pat angefügtem b, oder auch mit eingeschobenem b wie bei den Personalpronomen, und g, so daß er nud pat lautet, gewöhnlich mit angehängtem p, welches in der Vulgärsprache oft die Stelle des b vertritt. Der Instr. aus der Dativform gebildet, ist nud p.

Für den Nom. Plur. habe ich die alten Formen nö.p und npäle (spr. dulpne le eigentl. Pron. rel.), und die neue ndehp und ndelp gefunden, in welcher das alte Pluralzeichen p mit dem neuen le hp, hp, verbunden erscheint. Wir müssen aber auch noch die Form nellhp wegen der folgenden Casus substituiren, welche aus Dat. S. nell mit eingeschobenem begebildet zu sein scheint, aber auch gleich der eben erwähnten Form des Abl. S. aus dem zum Pron. int. gewordenen Pron. indef. nell der Schriftsprache (wie [luz) hergeleitet werden könnte.

Der Gen.-Dat. und wahrscheinlich auch Loc. lautet ու Ֆերում, gewöhnlich mit angefügten և, ու Ֆերում.

Der Abl. ումեկրի՞ցն?

Der Instr. யகிக்கல் இ

Das Pron. int. für Sachen ist im Nom. S. [122], wie meines Wissens in allen vulgären Dialecten. Es ist also das Pron. indef. der Schriftsprache, welches erst aus dem Pron. int. hervorgegangen war, hier vice versa zum Pron. int. geworden.

Gen.-Dat. pref. Loc. prenid.

Abl. ինչից՝, ինչից՝ը, und ինչիսեն.

Instr. [hzor].

Das Pron. rel. ist որ, der Aussprache zufolge վուր. Gen.-Dat. որոյ oder vielmehr վուրու nach der Aussprache. Loc. որնում, վուրում und վուր-նում mit eingeschobenem ն. Der Abl. վուրումէ und վուրնաւմէ von dieser Form gebildet, und mit verändertem mittlern Vocal որնեմէ, վուրնեմէ, daneben aber auch ebenfalls aus den Gen.-Dat. mit eingeschobenem ն und angefügtem g als Casuszeichen gebildet, վուրնուց und վուրնից (որնուց, որնից).

Instr. mod, farpod?

Plur. Nom. որոնք, վուրունք mit der alten Pluralendung und eingeschobenem b (vgl. die Pronn. dem.).

Gen.-Dat. (Acc.) որոնց, վուրունց. Loc. որոնցում, վուրունցում. Abl. որոնցվէն, վուրունցվէն, und որոնցից, վուրունցից. Instr. որոնցով, վուրունցով.

#### Verba.

Die Armenier von Tiflis kennen nur zwei Conjugationen, von denen die eine auf  $h_L$  im Inf. die erste, dritte und vierte Conjugation der Schriftsprache umfaßt, da auch die Passiva nach dieser flectirt werden, die zweite aber auf  $\omega_L$  der zweiten alten Conjugation entspricht.

Das Passivum unterscheidet sich, wie in allen Vulgärdialecten, so weit mir bis jetzt bekannt ist, durch ein vor der Endung eingeschobenes 4, welches auch me geschrieben wird. In der Schriftsprache war das Pass. von dem Act. großentheils gar nicht unterschieden. Zwar galt die vierte Conj. mit der Endung by im Inf. für die eigentlich passive, die drei andern für die activen; aber es fanden sich auch viele Deponentia in der vierten; das Pass. der activen Verba zweiter und dritter Conj. war nicht nur in dem Imperf., wo eine abweichende Form überhaupt nur zuweilen in der 3. P. S. sich zeigt, sondern auch im Präs. gar nicht unterschieden, und, da viele Verba activa auch in den Aoristen den eigentlich das Pass, bezeichnenden Vocal a haben; so konnte in vielen Fällen nur der Zusammenhang über die Bedeutung entscheiden. Diesem Ubelstand abzuhelfen hatte man zwei Mittel. Das eine bestand darin, dass man alle Tempora und Modi als periphrastische aus dem Part. Praet. verbunden mit dem Verbo phy "werden" bildete, welches allerdings die sicherste Gewähr für die passive Bedeutung war, aber der Rede eine gewisse Weitschichtigkeit gab; das andere aber darin, dass man die drei activen Conjugationen in die passive umwandelte, wobei freilich die

Form der Aoriste noch hier und da Zweifel übrig liefs. Bei der vierten Conj. gab man der letztern, bei der zweiten und dritten der erstern Ausdrucksweise den Vorzug. Der Wunsch aber durch eine einfache Form auch bei diesen das Pass. zu bezeichnen, machte, dass man bei der zweiten Conj. die Verba auf wbw, in denen dem Endvocal a noch ein a vorhergeht, im why verwandelte, während man den übrigen Verbis dieser Conj. ihre alte Form liefs, oder die periphrastische anwandte; in der dritten setzte man bei einigen Verbis dieselbe Endung with statt nu, wodurch der Character dieser Conj. ganz verloren ging, bei andern dagegen fügte man an den characteristischen Vocal u dieser Conj. noch den der vierten, i, so daß Formen wie quincht, "geopfert, geschlachtet werden", L'un-pl., gefüllt werden" u. s. w. entstanden. Dieses Pass. entwickelte sich aber erst in späterer Zeit, und nahm allmälig so überhand, daß man irriger Weise den Vocal u oder den ihm entsprechenden Consonanten wfür den eigentlichen Character des Pass. ansah, und daher den Verbis aller Conj. einfügte. Dies ist nun auch in der Tifliser Mundart geschehen, welche die alte dritte Conj. gar nicht anerkennt. Auf diese Weise hat die Vulgärsprache einen unbestreitbaren Vorzug vor der Schriftsprache erlangt, indem hier ganz bestimmt das Pass. von dem Act. unterschieden wird.

In der Tifliser Mundart sind eigentlich die beiden Aoristen mit dem Fut. die einzigen einfachen Tempusformen; alle übrigen Tempora, Präs., Imperf., Perf., Plusquamperf., und Fut. exact. sind zusammengesetzte. Das Verb. subst.  $L_L$ ,  $h_L$ , "sein" hat aber auch ein einfaches Präs. und Imperf., welche zur Bildung der periphrastischen Tempora gebraucht werden; und außer diesem finden sich nur noch beide Tempora als einfache in den Verbis mith\_, haben", positiv und negativ, und  $qh\eta h_L$ , "wissen", positiv gebraucht, welche nur in diesen beiden Formen vorkommen, so wie in dem Verbo  $h_{M_L}$ , "stehen".

Das Präscus wird gebildet durch das Präs. des Verbi subst., welches mit einer scheinbar participialen Form des Verbi finiti zusammengesetzt wird. Diese an den Stamm des Verbi angehängte Form ist aber, da ein Part. auf must in der ganzen Sprache nicht existirt, ohne Zweifel ein Locativus, gebildet von dem Stamme des Verbi, welcher die Bedeutung eines substantiven Infinitivs angenommen hat. Es bezeichnet also pound put

eigentlich "ich bin im Sprechen", also "ich spreche", apaul für "ich bin im Schreiben" oder "ich schreibe". Allerdings sollte man hier den Loc. des Inf. erwarten; aber auch in der Schriftsprache bezeichnet schon der einfache Stamm als Subst. gebraucht, wie wou, woue, die Action(1). Nur drei Verba, die einzigen, so viel mir bekannt ist, welche scheinbar von dem Stamme nur einen Consonanten bewahrt haben, qui, "kommen", juij "weinen", und տալ "geben", nehmen die Form գալիս, լալիս, տալիս an, zu welcher sie das Präs. des Verb. subst. setzen; wenn jedoch die Negation oder ein anderes Wort vorgesetzt wird, so kann das u am Ende auch wegbleiben, und man sagt sowohl ¿bu quilt u. s. w. als ¿bu quiltu u. s. w. Die letztere Form, wenn sie die gewöhnliche wäre, würde sich leicht als Participialform in der Bedeutung des Part. Präs. erklären lassen; allein die eigentliche Form mit " am Ende, bleibt dabei noch immer unerklärt, und da bei der negativen Ausdrucksweise der Wegfall des letzten Consonanten, unbekümmert, ob er wesentlich oder unwesentlich sei, gewöhnlich ist, so müssen wir die Formen quiftu u. s. w. als die ursprünglichen und eigentlichen anerkennen. Als Pronominalaffix der 1 ten P. kann man es nicht ansehen, weil dann auch 4 und 4 bei der 2 ten und 3 ten P. sich finden müsten, was nach der Versicherung des H. Achw., welcher gerade diese Form ganz besonders in's Auge gefasst, und genaue Erkundigungen darüber eingezogen hat, (vgl. S. 121 u. ff.) nie der Fall ist; und, wenn q und b bei dieser Form sich zeigt, so steht dieselbe in anderer Beziehung und Bedeutung ohne alle Rücksicht auf die Zeit. Es kann demnach nichts anders sein als ein Acc. plur., der aus der Schriftsprache entlehnt, mit Wegweisung des Präfixes 'h nach der Weise der Vulgärsprache den Loc. darstellt: also wurde puphu hur für 'h puphu hur stehen, welches bezeichnet: ..ich bin in (bei, unter) den Weinenden". Aber, abgesehen davon, dass diese Ausdrucksweise eine sonderbare wäre, da es weit näher lag, dafür שַּׁשַׁשַ , ich bin weinend", zu sagen, so stimmt dieselbe auch nicht zu der andern auf must Richtiger ohne Zweifel fasst man es als ein Abstractum, und zwar als eine verlängerte Infinitivform. Dagegen scheint zwar die Pluralform zu sprechen,

<sup>(1)</sup> Es ist jedoch dabei zu bemerken, dass an dieser Stammform auch das Passiv durch Einfügung eines 4 ausgedrückt wird, also: [unquant & "er bildet", [unquant & "er wird gebildet", eigentlich "er ist im Gebildet werden".

allein wir finden eine Anzahl Wörter sehon in der Schriftsprache, welche dieselbe Form bei abstracter Bedeutung haben, und Pluralia tantum sind; und dahin gehört gerade dieses [welche, welches als Plur. von [welche, "die Weinenden", als Pluralform des Inf. von [welche, "das Weinen" bezeichnet: und somit hätten wir, wenn auch wwelche und qwelche in gleicher Form und Bedeutung noch nicht nachgewiesen sind, auch in diesen drei Verbis eine den übrigen Zeitwörtern ganz analoge Bezeichnungsweise des Präsens. Die Form qwelch, [welche, wwelche u bei der Negation u. s. w. ist nicht eine andere, nicht etwa die Participialform, sondern dieselbe Infinitivform wie qwelch u. s. w. nur mit Abwerfung des letzten Consonanten, was in negativen Sätzen, wie wir weiter unten sehen werden, auch bei dem Part. auf by (für kw) geschieht.

Das Imperf. wird auf gleiche Weise gebildet durch das Imperf. des Verbi subst. verbunden mit den eben angeführten Formen.

Der Unterschied zwischen einem Aor. I. u. II. ist auch in der Vulgärsprache festgehalten worden, und im Allgemeinen haben dieselben Verba wie in der Schriftsprache die Form des einen oder des andern bewahrt; nur wenig Verba haben, wie դեմեալ (für դեմեալ "ertragen") Aor. I. դեմեալ, վախելալ, վախելալ, , sich fürchten") Aor. I. վախելալ, սախելալ, կաժելալ den Conjugationsunterschied bei dem Aor. I. aufgegeben.

Ebenso ist auch die Endung eine doppelte geblieben, eine active auf h, und eine passive auf wy, wiewohl sie der Bedeutung nach noch weniger streng geschieden sind als in der klassischen Sprache; und wenn es auch, so viel mir bekannt ist, keine Verba giebt, welche bei der Endung h in der 1ten P. passive Bedeutung haben, so begegnen wir doch oft solchen, die bei der Endung wy transitiv gefaßt werden müssen. So findet sich von  $which_L$  (für  $whuwikh_L$ ,, sehen"),  $\eta \partial h_L$  (für  $qwwikh_L$ ,, finden"), nie die active Form des Aor. II. whuh,  $\eta \partial h$ , sondern nur whuwy,  $\eta \partial wy$ . Es war aber auch bei Weitem nicht so nöthig wie dort, die Bedeutung an die Endung zu knüpfen, da die Vulgärsprache ja außerdem noch ein sicheres Kennzeichen des Passivs hat.

Das Futurum wird nicht, wie in der alten Sprache, aus den Aoristen gebildet, sondern nimmt die Form des Präs. an, dem die ihrer Abstimmung, wie ihrer Bedeutung nach schwierige Silbe 4n vorgesetzt wird.

Vor vocalisch anfangenden Verben bleibt sie zuweilen unverändert, wie in புடை யருவிசியி, oder sie verliert ihren Vocal, wie in பிக்றிச்பரி, oder auch dieser geht mit einem folgenden a in o über, wie in 408/hu, 400/hu, 400/hu. Hier und da finden wir auch q für q gesetzt, und z. B. queglut "ich werde wollen" für 4n-9hd: Auch die Armenier der Türkei haben diese prosthetische Silbe, welche bei ihnen nur vor einsilbigen Stämmen 4m, vor allen andern /p lautet, und dem Präs. und Imperf. vorgesetzt wird. Auffallend ist es, dass wir auch im Talmudischen einem solchen p oder prosthet. begegnen, welches dort zuweilen dem Prät., meist aber dem Part. vorgesetzt wird, und im erstern Falle ein eigentliches Perf. (Gegenwart in der Vergangenheit), im zweiten ein Präs. bildet; doch möchte ich nicht behaupten, dass beide mit einander in Zusammenhang stehen. Das Talmudische p oder p liefs sich vielleicht aus der Wurzel p und dem Part. erklären, wofür oft קאים gesetzt wird, und diese Form könnte durch abermalige Apocope zu und endlich zu p geworden sein. Einen ähnlichen Entstehungsgrund könnte auch das armenische 4nt, oder nach dem andern Dialect 4p haben, da es aus dem Stamme 4w, sich ableiten liefs, welcher in der Bedeutung mit pro ziemlich übereinstimmt, eine Stammverwandtschaft ist mindestens sehr fraglich; und ich gebe diese Erklärung als eine bloße, wie ich selbst fühle, nicht gehörig begründete Hypothese, da auf diese Weise der Vocal me ganz willkührlich erscheinen würde. Wollte man das zuweilen vorkommende que als Grundform annehmen, so könnte man dabei an das wenigstens in der transitiven Form գոյացնիլ in der Tifliser Mundart sich findende alte Verb. subst. գոլ (spr. gmil) denken; allein es bleibt dann wieder unerklärt, wie die demselben zukommende Bedeutung der Existenz die Bildung eines Fut. hätte veranlassen können. Die sicherste Erklärung scheint mir endlich aus dem Worte qual zu sein, von welchem der Vocal ausgeworfen, und das d'in den ihm entsprechenden Vocal m. verwandelt wurde, wie in whach für անոժն in պաշտոն für պաշտաժն. So erklärt sich nicht nur die Form, sondern auch die Bedeutung auf die einfachste Weise, denn /ww/ (/ww/.p) heisst "Wille"; also for worde beten". Man kann hierzu auch das · prosth. des Vulgärarabischen in Syrien etc. vergleichen, welches aus بُدُّ entstanden eigentlich die Nothwendigkeit bezeichnet, ganz analog dem bei den westlichen Armeniern zur Bezeichnung des Fut.

gebräuchlichen upw. In manchen Fällen, wie bei einer Frage, mit und ohne Fragpartikel, wird diese Silbe weggelassen, und die einfache Form des Präs. gesetzt; nur, wenn die Zukunft besonders hervorgehoben werden soll, tritt sie auch bei der Frage wieder ein.

Ein zweites Futurum, welches von H. Achw. aufgestellt, und auf dieselbe Weise aus Im prosth. mit dem eigentlichen Imperf. des Verbi fin. gebildet wird, ist richtiger ein Conditionalis, und entspricht der Bedeutung nach genau dem Condit. prés. des Französischen.

Außerdem haben die Armenier noch eine Anzahl Tempora periphrastica (zu denen auch das Präs. gehört), welche durch ein Particip in

Verbindung mit dem Verb. subst. gebildet werden.

Wenn ein Satz negirt werden soll, so brauchen sie jetzt fast nie die vollständige Negation nt, sondern stets, wie auch in der klassischen Sprache oft geschieht, die abgekürzte Form t, welche unmittelbar dem Verbo subst. vorgesetzt wird, daher die Wortstellung dadurch eine Veränderung erleidet; denn man sagt qpurt fur, ich schreibe", aber thu qpurt nich schreibe nicht". Dieselbe findet auch statt, wenn ein Adverb. davor steht, z. B. ζիդ իսք գնուսք, ich gehe mit".

Außerdem hat die Negation noch den Einfluß, daß von dem Part. auf L dieses L abgeworfen wird, und man sagt: ¿hu qṛḥ "ich habe nicht geschrieben" für ¿hu qṛḥL (d. i. qṛhu) u. s. w., und daß die Vorsetzsilbe

un, up, oder auch u im Fut. wegfällt.

Von den Modis ist zu bemerken, dass die besondere Form des Conj. Präs. in der Vulgärsprache nicht mehr existirt, und dass man die Form des Fut. mit Weglassung des 4mL, also die einfache Form des alten Präs. ind. das braucht. Im Übrigen wird der Conj. aus den vorgesetzten Bedingungspartikeln oder aus dem Zusammenhang erkannt. Für den Optativ bedient man sich ebenfalls der Form des alten Indicativs.

Der Imperativ wird, wie in der klassischen Sprache, meist aus den Aoristen gebildet, der Prohibitiv aus dem Präs.; das Nähere darüber s.

weiter unten.

Der Infinitiv hat nur zwei Formen, eine auf  $h_L$  (für  $h_L$ ,  $n_L$  und  $h_L$ ), welche bei der Flexion k statt des h erhält und eine auf  $u_L$ , verliert aber, wenn er am Ende steht, sein h. Er wird auch als Nomen behandelt,

und hat dann in der Regel die Affixen u, q, t oder das bestimmende  $\underline{\rho}$  (für t) im Nom., also:

Nom. Acc. գրիլը, տայը.

Gen. Dat. գրելու, տալու,

Loc. գրելում, տալում:

Abl. գրելեր, գրելից, գրելուց — տալեր, տալից, տալուց, und aus dem Loc. gebildet: գրելեսեր, տալեսեր.

Instr. qptod, mulod.

Das Part Präs. auf on (wie in der alten Sprache nn) wird theils von der Form des Präs., theils von der des Aor. gebildet; und im Allgemeinen kann man als Regel annehmen, dass die Verba der ersten Conj. (auf hl) dieses Part. aus der eigentlichen Form des Präs. (welche aber nur als Conj. gebraucht wird), die der zweiten Conj. (auf ml) dasselbe aus dem Aor. I. oder II. bilden; z. B. muhl "sagen" Part. Präs. muon — mml "geben" Aor. II. mplh, Part. mplon — nml, khommen" Aor. II. thuy Part. Pr. thon — thu "bleiben" Part. Pr. thungon — ebenso milityon nicht von milh, welches keinen Aor. hat, sondern von militime Es sind hier, streng genommen, zwei Participia mit einander verbunden, das Part. Aor., aus welchem der Aor. gebildet wird, und das Part. Präs.

Für das Part. Prät. giebt es zwei Formen, die eine mit der Endung wb für wg, welches sich noch in μwg, βwy, μwg erhalten hat, in den übrigen Verbis der zweiten Conj., welche den Aor. I. haben, an diesen noch angefügt wird, wie in ωηωσωδ, μαίωσωδ, bei den Verbis der ersten Conj. aber, sie mögen einen Aor. I. oder II. haben, und bei den Verbis der zweiten, welche einen Aor. II. annehmen, an die Stammform gesetzt wird, wobei von dem ursprünglichen Diphthong ω, der in der 3. P. S. in der Vulgärsprache in μ übergeht, das μ absorbirt wird; z. B. ηνηδη. Aor. I. 1. P. ηνηδημή, 3. P. ηνηδης, Part. ηνηδωδ. das Part. Pass. heißt ηνηδημώδ, Die andere Form des Part. Prät. hat die Endnng μ für die Form der Schriftsprache ωμ. Diese von der Form des Aor. I. oder II. gebildet, wird nur mit dem Verb. subst. verbunden angewendet, um die Tempora periphrastica, Perfectum, Plusquamperfectum und Futurum exactum zu bilden, und nicht declinirt; jene dagegen steht, wenn das Part. adjectivisch gebraucht wird, und wird flectirt.

Das Part. Fut. aus dem Inf. gebildet hat die Endung n., und entspricht dem Gen. des Infinitivs. Oft wird statt der bloßen Endung n. auch die Endung mgn. an den Infinitiv beider Conjugationen angefügt, um dieses Part. zu bilden, welche eine doppelte Casusbezeichnung zu enthalten scheint, also: 

npten. und npten. und npten. scripturus, nmen. und nten. und nten.

nmen. und nmen. daturus.

Auch in der Bezeichnung der Personen finden einige Abweichungen statt.

Im Ind. Präs. des Verbi subst., dem Conj. Präs. und Fut. der Verba finita, hat die 1. P. S., wie im Alt-Armenischen, als characteristisches Kennzeichen  $\mathcal{A}$ , aber statt  $\mathcal{A}\mathcal{A}$  wird stets  $\mathcal{A}\mathcal{A}$  gesagt, also  $\mathcal{A}\mathcal{A}$ , "ich bin",  $\mathcal{A}\mathcal{A}\mathcal{A}$ , ich sage",  $\mathcal{A}\mathcal{A}\mathcal{A}\mathcal{A}$ , ich verstehe".

Die 2. P. S. hat ebenfalls u, also: hu, wuhu, hulubuu.

Die 3. P. S., auch ohne alles Kennzeichen, erhält, weil der Vocal lang, gedehnt gesprochen werden muß, £ für ħ, also £, unt, ħdūhuy; nur mit der Negation verbunden wird auch bei dem Verb. subst., wenn ein Inf. oder auch ein Part. darauf folgt, welche den Ton nach sich ziehen, ħ gesagt, also ½ դրħ für ½ դրħu oder ½ դրħu — ½ րړħ für ½ լեալ oder ½ բրիլ. Die 1. P. Pl. hat vor dem Pluralzeichen æ auch das Zeichen der Person, aber aus euphonischem Grunde nicht J; wie das Alt-Armenische, sondern ½; also: [ħue, uufħue, ħdūhuħue.

Die 2. P. Pl. entbehrt gleich der Schriftsprache das Zeichen der Person, hat aber nicht, wie diese, um dasselbe zu compensiren, den Vocal verlängert; also: μ.ρ., μυμ.ρ., μιτωύω.ρ.

Die 3. P. Pl. hat և, wie die alte Sprache, also: ին, ասին, իմանան.

Es bleibt nur noch der Imperativ übrig. Dieser wird analog dem Alt-Armenischen als Prohibitivus mit der Negation of aus dem eigentlichen Präs. (oder, wie H. Achw, annimmt, aus dem Inf.) gebildet, unterscheidet sich aber dadurch in der Singularform, dass er nach H. Achw. durchgängig, nach der Versicherung eines andern Armeniers aber nur dann, wenn kein besonderer Nachdruck darauf liegt, den Endconsonanten p abwirft, und h statt h hat, also ff qph (If qphp) für If qphp, so auch If Hu u. s. w. — ohne die Negation aber, also affirmativ, werden beide Formen, die des Sing., wie die des Plur., ebenfalls in Analogie mit dem Alt-Armenischen, von den Aoristen gebildet, und zwar so, dass die Activa der ersten Conjugation im Sing, für das Alt-Armenische hu den Vocal E, die Passiva und Neutra h (nach jenem Armenier auch hp) setzen, wobei jedoch zu bemerken ist, dass bei den Verbis neutris der zweiten Conj., welche im Inf. die Endung whay, thay oder hay haben, auch die Singularform den Consonanten g beibehalten hat. Vgl. 4pt (4ph?) für 4ptu, so auch հետ, ազա u. s. w., Pl. գրեցեբ (գրիցեբ), հետցեբ, աղացեբ — լսել, լսեցի Imp. յսի (յսիր) Pl. յսէ՛բ — խմել (für das alte ըմպել), իսմեցի Imp. իսի՝ Pl. խմէցէ՛բ (խմիցէ՛բ) — ածել Imp. ածի՛ Pl. ածէ՛բ - անիլ (für das alte առևևլ) արի Pl. արէ՛ւբ — ապրիլ, ապրեցայ Imp. ապրի Pl. ապրեցե՛ւբ (ապրիցե՛ւբ) — Հիռանալ, Հիռացայ Imp. Հիռացի (Հիռացիր) Pl. Հիռացէջ — վախէնալ, վախէցայ Imp. վախէցի (վախեցիր) Pl. վախեցէք — դիմնալ, դիմցալ Imp. դիմցի (դիմցիր) Pl. դիմցե՛ր — կօրչիլ (für das alte կորնչիլ), կօրայլ Imp. կօրի (կօրիր) Pl. կօրե՛թ. Man könnte versucht werden anzunehmen, dass die Formen ang, Mui, wupp u. s. w. von dem eigentlichen Präs. (oder Inf.) entlehnt seien; da aber der Plur, dieser Imperative, so wie auch die Singularformen des Imp. der eben genannten Verba der zweiten Conj. Spangh (Spangh) deutlich die Form des Aor. I. zeigen, und bei den Verbis, die den Aor. II. haben, beide Formen von diesem abgeleitet sind: so müssen wir die Form qut u. s. w. der Activa als eine Contraction des Diphthongs hu, und f in wef u. s. w. als eine Verkürzung des langen Vocals & ansehen. Einige Verba haben auch die alte Form beibehalten, wie rung, Pung, rung, unich von unul, դիր von դնիլ, տար von տանիլ, oder auch abweichend յետ դար von յետ դառնալ, յետ դարալ (stets mit յետ gesprochen für դառնալ), էկի von գալ für das alte 44 — und zwei Formen, wie 45p (für 45p) und 45ph von numble. Von ատեայ, dessen Inf. nicht vorkommt, lautet der Imp. ատի (ատիր). —

Im Plur. haben alle Verba die Endung £,, in welche auch w, e der zweiten Conj. übergeht, also: Spang£, und im Prohibitivus steht bei der zweiten Conj. w, für w, e, wie auch in der eigentlichen Form des Präs., also ff spandum, für ff standum, des Alt-Armenischen. Oder man könnte es auch auf dieselbe Weise wie ¿bu quit u. s. w. erklären.

#### Die Hülfsverba.

Die Tifliser Volkssprache erkennt deren zwei an; 1) "sein"  $\mu_L$  (altarm.  $\mu_L$ ), welches jedoch im Inf. nicht vorkommt, und 2) "werden"  $\mu_L \mu_L$ , auch wie  $\mu_L \mu_L$  und  $\mu_L \mu_L$  gesprochen, welches letztere dem Alt-Armenischen  $\mu_L \mu_L$  und  $\mu_L \mu_L$  entspricht. Von dem erstern ist nur das Präs. und Imperf. Ind. im Gebrauch.

Präs. S. [ω], [ω, ξ, Pl. [ω, μ, μ, [ω].
Imperf. S. ξρ, ξρ, ξρ, Pl. ξρω, (für ξω, μ), ξρω, ξρω,

#### Citie

Präs. wie bei den andern Verben aus dem Loc. eines sonst nicht vorkommenden Nomen actionis pl.— \$\xi\_L\$ (mit Abwerfung der Inf.-Endung \$\vec{b}\_L\$) und dem Präs. des Verbums "sein" gebildet, also: Präs. Ind. 1. P. S. plint \$\vec{b}\_L\$ (u. s. w. Wenn es negirt wird, steht \$\vec{b}\_L\$ u. s. w. voran, und man sagt: \$\frac{b}\_L\$ (u. s. w. Ebenso das Imperf. plint \$\vec{b}\_L\$ u. s. w. und: \$\vec{b}\_L\$ plint u. s. w. Aor. (II.) von dem substituirten Nom. act. \$\vec{b}\_L\$ mit der diesem Verbo zukommenden passiven Endung \$\alpha\$ gebildet, also: \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{b}\_L\$ (für \$\vec{

Das Fut. wird ebenfalls gebildet, wie das der andern Verba, durch die prosthetische Silbe 4m, an welche das eigentliche Präs. angefügt wird. Dieses an den Inf. prh sich anschließend lautet prh u. s. w., wovon aber p nach 4m abgeworfen wird, also:

1. P. S. կու'լիմ, 2. P. կու'լիս, 3. P. կու'լի. 1. P. Pl. կու'լիս, 2. P. կու'լիւ, 3. P. կու'լիս.

Mit der Negation verbunden, bei welcher die Vorsetzsilbe 4n. wegfällt, tritt eine andere, periphrastische Form ein, indem an die Präsensform ph u. s. w. plp gesetzt wird, welches nicht wohl etwas anders als die abgekürzte Form des Inf. plp sein kann. Es bezeichnet also eigentlich "ich bin werden, ich bin zu werden", was der Bezeichnung des Präs. pur ph "ich bin im Werden" ganz analog wäre. Da aber bei den andern Verben die ursprünglich einfache Form des Präs. in Fragesätzen für das Fut. steht, und da dieselbe Form regelmäßig — auch bei plp, wie wir gleich hernach sehen werden — den dem Fut. so nahe stehenden Conj. Präs. ausdrückt, so glaube ich, in diesem Falle ph u. s. w. als Fut. fassen zu können, so daß es unserm deutschen "ich werde (sein) werden" entspricht.

1. P. S. չիս ըլի, 2. P. չիս ըլի, 3. P. չի ըլի. 1. P. Pl. չինչը ըլի, 2. P. չիջ ըլի, 3. P. չին ըլի.

Dass in der 3. P. S. nicht &, sondern & gesagt wird, habe ich schon vorhin erwähnt.

Unter der Benennung eines zweiten Fut. führt H. Achw. einen Conditionalis auf, welcher ganz auf dieselbe Weise wie das Fut. gebildet wird, und sich nur dadurch von demselben unterscheidet, daß hier statt des Präs. das Imperf. gesetzt wird also:

Affirmativ: 1. P. S. 4n. 'lth, 2. P. 4n. 'lth u. s. w. "ich würde" u. s. w. Negativ: 1. P. 2th plh, 2. P. S. 2th plh u. s. w., d. i. "ich würde nicht (sein) werden" oder "ich wäre nicht werden".

An die beiden letztgenannten Formen schließen sich die Conjunctivi mit vorgesetzter oder zu supplirender Partikel np (4n-p) "daß", indem bei diesen sowohl affirmativ als negativ die eigentliche Form des Präs. und Imperf. ohne 4n- prosth. gesetzt wird, und zum Unterschied von jenen bei der Negation nicht die Zusammensetzung mit dem Verbo "sein" stattfindet, sondern die einfache Form bleibt; also lautet der Conj. Präs.

Affirmativ: ըր իմ, ըր իս, ըր ի, ըր իս, ըր իս, ըր իս, ըր իս (dafs) ich werde u. s. w. Negativ: ըր իմ u. s. w. — Der Conj. Imperf. affirmativ: ըր եր u. s. w. (dafs) "ich würde", negativ: ըր եր u. s. w.

Die letztere Form kommt eigentlich in der Tifliser Mundart nicht vor, und statt beider werden häufig zusammengesetzte Formen gebraucht, nämlich:

als Conj. Präs. Affirmativ: ըլում ըլիմ d. i. eigentlich: "(daß) ich werde im Werden". Negativ: չուլիմ ըլում u. s. w.;

als Conj. Imperf. affirmativ: ըլում ըւեր u. s. w., d. i. eigentlich "(dass) ich wurde im Werden". Negativ: չուքի ըլում u. s. w.;

als Conj. Perf. Affirmativ: էլևլ (für էլևալ, եղևալ) ըլևմ u. s. w., d. i. eigentlich "(das) ich geworden werde (sei)". Negativ: չըլևմ էլև (für էլև, էլևալ) u. s. w.;

als Conj. Plusquamperf. affirmativ: էլևլ ըւեի u. s. w., d. i. eigentlich "(daſs) ich geworden würde (wäre)", negativ: չուլեի էլև (für ելեպ) u. s. w.

Der Imperativ, welcher, wie oben bemerkt, im Sing. das preverliert, und übrigens die Form des Conj. Präs. hat, lautet affirmativ im Sing. plf oder 'lf, im Plur. tlf.p. nach H. Achw., doch scheint dies ein Druckfehler zu sein für plf.p; negativ ebenso: If plf, Pl. If plf.p.

Der Inf. plp. wird wie ein Nomen declinirt, wobei, analog der Pluralform pp. 2pp, in den Cass. obl. p in t übergeht, also:

Gen. Dat. pltpnl.

Loc. ըլելում։

Abl. petet oder petets.

Instr. place.

Part. Präs. prog.

Part. Prät. mit Umwandlung des kurzen  $\underline{p}$  in das längere  $\xi$  zum Unterschied von dem Inf.,  $\xi_{\underline{l}\underline{l}\underline{l}}$ , und ein zweites, das adjectivische Part.  $\xi_{\underline{l}\underline{m}}\delta$ .

Part. Fut. pitine und pitimgne.

In dieser Flexion der Hülfszeitwörter haben wir zugleich ein Muster für die der übrigen Verba, welche, wenn sie zur zweiten Conj. gehören, nur im Fut., im Inf., im Imperativ, in den von dem Aor. I. gebildeten Participien, in Conj. Präs. und, sofern sie einen Aor. I. haben, in diesem, wenn auch nicht durchgängig, wie wir oben gesehen haben, davon abweichen, indem sie ein a statt des i oder e annehmen. Da sie in den übrigen Formen mit denen der ersten Conjug. auf p völlig übereinstimmen, nämlich im Ind. Präs. und Imperf., im Aor. II., in den von diesem gebildeten Participien, und größtentheils auch in dem Conditionalis, so wie in dem Conj. Imperf.: so hat H. Achw. sich bewogen gefühlt, beide Conjugationen zusammen zu fassen, und ungetrennt zu behandeln.

Da ihre Flexion aus dem bisher Gesagten zur Genüge hervorgeht, so übergehe ich sie hier, um unnöthige Wiederholungen zu vermeiden.



## Altajische studien

oder

# untersuchungen auf dem gebiete der tatarischen (turanischen) sprachen.

H<sup>rn.</sup> W. SCHOTT. drittes heft.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 15. Februar 1866].

Ergänzungen zu den zwei vorhergehenden heften.

Heft 1, s. 3 (589) und heft 2, s. 1 (153). Während dem mandschuischen dal (in dalin, dalba u. s. w.) die zweite silbe des magyarischen oldal gleichlautet, finden wir die erste des letzteren scheinbar wieder in dem oldon oder oldon der Tungusen von Nertschinsk, welches ebenfalls 'seite' (latus) bedeutet(¹)! Da übrigens die entstehung des magyar. oldal bis jetzt ebenso wenig aufgeklärt ist wie die jenes oldon, so muß ich ire etwanige verwandtschaft noch dahingestellt sein lassen.

Dem mandschuischen dal entspricht das türkische kernwort jan (kirgis-kasakisch s'an), wofür auch jal vorkommt, und welches auf die grundbedeutung 'rippe' zurückgeht, wie z. b. im französischen  $c\hat{o}t\hat{e}$  und  $c\hat{o}t\hat{e}$  beide aus costa entstanden  $sind(^2)$ , und auch die Ostjak-Samojeden für 'rippe' und 'seite' ein und dasselbe wort haben. Die erwähnte wurzel

M

Philos.-histor. Kl. 1866.

<sup>(</sup>¹) Sihe Castrén's 'Grundzüge einer tungusischen sprachlehre nebst kurzem wörterverzeichnisse', s. 75 und 111. Meine beurteilung dieses werkes findet man im 22 ten bande des Erman'schen 'Archiv zur wissenschaftl. kunde von Rufsland', s. 410 ff.

<sup>(2)</sup> Was für spiele des zufalls in sprachen möglich, dazu giebt einen recht auffallenden beleg kot für 'rippe' bei den Kamassin-Samojeden!!

findet sich wieder in jaly küste, ufer, (eine bedeutung die bekanntlich auch das französ.  $c\hat{o}te$ , aus dessen älterer form coste unser 'küste' entstanden, einschließt) und jal-szys oder jan-szys allein (solus), offenbar eigentlich 'ohne seite' d. h. 'der niemand zur seite hat'. Dagegen gehört jalyngys (solum, tantum) zu jalyng (osttürkisch jalan) nackt, wie unser 'bloß' auch 'allein' und 'nur' bedeutet (').

Auf derselben seite 3 (589) des ersten heftes oder 1 (153) des zweiten habe ich unter den zusammensetzungen der mongolischen sprache nachzuholen:  $en\hat{e}d\ddot{u}r$  (neben und für)  $ene-ed\ddot{u}r$  dieser tag, sofern es an diesem tage, 'heute' bedeuten soll, ferner ejmu und tejmu talis, tale quid, vermutlich aus e+imu und te+imu oder ejn+mu und tejn+mu. E und te sind die einfachsten formen des deutefürworts (jener, dieser); ejn und tejn aber aus denselben entstandene umstandswörtchen. Um 'so einer' zu sagen, hat der Mongole dasjenige wort für 'eins' angehängt, welches vorzugsweise den Tungusen angehört und welchem, wenn es auf mu reducirt ward, vorangehendes n notwendig weichen muſste(2).

Heft 1, s. 7 (593) ff., und heft 2, s. 1-2 (153-54). Zu den diminutiv-formen:

Chan ist (neben kan) auch den Mandschu nicht fremd. So bringt das dreisprachenwörterbuch 三 合 便 覧 San hŏ pján làn im zweiten ergänzungshefte ein wort  $dach\hat{u}$ -chan welchem das sinische  $\ell p$  féu und mongolische daki-bluri entsprechen sollen. Letzteres fehlt in Kowalewski's mongolisch-russischem wörterbuche, aber feu heißt 'wiederum', 'abermals', wie das gewöhnliche mandschuische dachun und mongolische

<sup>(1)</sup> Eine andere, vielmehr die grundbedeutung von jalyng ist licht, glanz, lohe, flamme; das kernwort jal scheint aber, sofern es 'leuchten', 'glänzen' bedeutet, in einer türkischen sprache sonst nicht mehr vorzukommen. Die Jurak-Samojeden haben jal in jalea licht, hell. Wie 'glanz' auch ausdruck der nacktheit werden kann, zeigt uns unter anderem das chinesische kuang, z. b. in ksin ksin, splendidum i. e. nudum corpus, ksin ksin ksin ksin splendi i. e. nudum caput, capite nudo.

<sup>(2)</sup> Vgl. meine abhandlung über das zahlwort in der cudischen sprachenclasse, s. 3. In den ergänzungen dazu (heft 1 der vorliegenden 'studien', s. 611) habe ich ejmu, tejmu nur aus e (respect. te) und imu erklärt.

daki(1). Der etwanige feinere unterschied zwischen  $dach\hat{u}n$  und  $dach\hat{u}-chan$ , wie zwischen daki und  $daki-b\ddot{u}ri$ , entgeht mir. Sollten die längeren formen s. v. a. 'schon wieder' bedeuten? Beide anhänge verwiesen dann auf unerwartet kurzen zeitverlauf zwischen einer handlung und irer wiederholung, und zwar ginge man beim zweiten vom begriffe der allheit aus, denn  $b\ddot{u}ri$  für sich heißt 'alles'. Vielleicht dürfen wir das niederdeutsche 'allwieder' (all-weer) vergleichen.

Das verkleinernde gina (gine) begegnet uns auch in dem mongolischen dang-gina neben dem einfachen dang. Beide erklärt Kowalewski durch шолько d. i. nur, aber ersteres ist ohne zweifel gleichsam 'nur-chen'; das diminutiv benachdruckt die versicherung daß nicht ein deut mehr vorhanden sei, wie etwa wenn man im deutschen 'nur allein', 'einzig und allein', oder im russischen да и шолько sagt.

Von einem zusammengesetzten verkleinerungsanhang  $\dot{gi}$ -gene der Ostmongolen ( $\dot{cir}$ - $g\ddot{u}n\ddot{o}$  der Kalmyken) findet man beispiele im vorliegenden hefte (abschnitt 'namen gewisser vögel'). Aus Castrén's grammatik des dialectes der Burjat ersehen wir, daß diese chan ( $k\ddot{o}n,$   $g\ddot{o}n$ ) und  $\dot{s}ik$  als diminutivpartikeln haben. Die vereinigung des  $\dot{s}ik$  mit gen würde schon  $\dot{s}igen$  erzeugen. Bei  $\dot{gi}$ -gene liegen offenbar  $\dot{g}ik$  und gene zum grunde.

Zu den beispielen eines verkleinernden  $\dot{c}ik$  im russischen gehören noch голубчикъ täubehen und сшульчикъ (neben сшуликъ) stühlehen. Das russische  $\dot{c}ik$  ist aber ergebniß der verschmelzung zweier slavischen diminutiven und die Russen haben es ebenso wenig von den Türken als umgekehrt.

Unter sich und mit den s. 594 angeführten nahe verwandte samojedische wörter für 'jung' und 'klein' lernt man in Castrén's wörterverzeichnissen dieser sprachen kennen. So heifst 'klein' verschiedentlich üdjügä, nüdea, nüderka (dieses noch mit diminutiver zugabe), 'jung' aber ütsei, üttjei, üce, üttüdjei u. s. w.

<sup>(&#</sup>x27;) Sofern dieses nemlich nicht in da+ki zu zerlegen, d. h. nicht locativ mit fürwörtlichem anhang ist. Vgl. einen artikel über die betreffende wurzel im 2 ten hefte, s. 157, 158. Vgl. auch weiter unten einen zusatz zum 2 ten hefte, s. 158.

Von gewissen weiblichen tiernamen in der tatarischen sprachenclasse glaube ich überzeugend nachweisen zu können, daß sie diminutivische bildung haben und im grunde nichts anderes als matercula bedeuten:

Das türkische wort für kuh ist inek; die Magyaren haben "u"n"o" (aus "u"n"e") für weibliches kalb, junge kuh. Aber nur die sprachen der Mandschu und der Mongolen können uns darüber belehren: 1) daß diese beiden wörter im grunde identisch sind; 2) daß sie aus einem substantiv und einer partikel der verkleinerung bestehen; 3) daß dieses substantiv 'mutter' heißt, also in verbindung mit der partikel, 'mütterchen'.

In der mandschu-sprache wo enije (enje) noch 'mutter' bedeutet, hat man eni-chen (=enje-chen) weiblicher hund, ferner enijen hindin, weibchen des hirsches und elens. Das zweite wort ist hinsichtlich seiner zweiten hälfte nur erweichung des ersten in welchem die verkleinernde partikel noch ganz unversehrt hervortritt. Aus dem mongolischen gehört hierher: ini-gen oder inggen die kameelstute.

Das türkische *inek* ist also, da es kuh bedeutet, ohne zweifel abkürzung eines *ine-ken*, dessen *ine*, dem mongolischen *ini* und mandschuischen *enje* entsprechend, eine sonst für die Türken verlorne (?) nebenform von ana (mutter) bewahrt, wie auch die Mongolen *ini* für 'mutter' längst nicht mehr besitzen (¹). Zugleich zeigt uns *inek* ein isolirtes beispiel vom einschwinden des verkleinernden anhangs bis auf blosses k (wodurch er nun mit dem neupersischen u. s. w. zusammenfällt).

Kuh heißt mandschuisch unijen (unien) für uni-chen, mongolisch  $\ddot{u}nigen$ ,  $\ddot{u}nijen$ ,  $\ddot{u}nije$ , und an die letzte, verwaschenste dieser formen schließt sich ohne jeden zwang das magyarische  $\ddot{u}n\ddot{o}$ , dessen stamm  $\ddot{u}nej$  ist, wie z. b. fej der stamm von  $f\ddot{o}$  kopf, u. s. w.

<sup>(</sup>¹) Nachträglich finde ich, dass der türkische dialect von Chiva noch ine für 'mutter' hat, wie z. b. aus folgendem sprichwort sich ergiebt: ine-szini kör, qysyn al d. h. matrem-ejus adspice, filiam sume (in matrimonium duc), und aus dem rätsel: ata-szys boldym, inem bar, andyn szoñ inem boldy erim d. h. ohne vater war ich, (nur eine) mutter habe ich; dann ist meine mutter mein mann geworden. Nyelvtudom. közlem. IV, s. 272, 275, etc. Tschuvaschisch heißt ingge weibliches wesen überhaupt; gewiß ist auch bei diesem, der form nach mit dem mongolischen inggen (kameelstute) sich deckenden worte zunächst 'mütterchen' gedacht.

Wenn aber ein weibliches tier öfter 'mütterchen' schlechthin genannt wird, so folgt keinesweges, daß man auch allemal beruf gefühlt habe, das entsprechende männliche 'väterchen' schlechthin zu benamsen.

Heft 1, s. 29 (615) und heft 2, s. 2 (154). Eine starke mongolische form mit eingeschobenem r, also dem finnischen kork am nächsten, ist org in orgil, welches nach Kowalewski oberer teil (верхиля часны) bedeutet.

Heft 2, s. 4 (156), anm. Im tungusischen von Nertschinsk ist amargu (hinterer teil) seiner entstehung nach offenbar das amargi der Mandschu, aber 'norden' heifst amaszki, aus ama-szi-ki. Mandschuisch heifst ama-szi nach hinten. Das ki des tungus, wortes muß wol bezihendfürwörtlich sein: 'was nach hinten zu liegt'; und hiernach würden die Mandschu amaszi-nggi für amaszki zu sagen haben. Vgl. heft 1, s. 605 ff.

Heft 2, s. 5-6 (157-168). Hier sind samojedische formen nachzutragen. Das tavgy-samojedische (vom Jenisej bis zur Chatangga-bucht) hat taka, wie das Suomi. Im ostjak-samojedischen (hauptsächlich am Obj und seinen nebenflüssen) sagt man abgekürzt tak, tag. Die Kamassen (im südlichen Sibirien, zwischen den flüssen Kana und Mana) haben ebenfalls tak. Bei den Jurak-Samojeden (vom Weissen meer bis zum Jenisej) und Jenisej-Samojeden (am unteren laufe dieses flusses) erscheinen erweichte formen mit h statt k, und zum teil mit vocalveränderung: der erstere dieser stämme spricht tahd, mit anfügungen die ein adverb 'hinten' daraus bilden(1), der andere tahd, tehd(2).

Ebds. s. 6 (158). In Kowalewski's mongolischem wörterbuche wird (s. 2685) ergänzend bemerkt, daß daki (wieder) auch 'oder' bedeuten könne (3). Also ein beispiel mehr vom übergang in die trennende bedeutung. Vgl. noch s. 166 desselben heftes und Grimm's sehr belehrenden artikel 'aber' (das bekanntlich auf 'after' zurückgeht) im deutschen wörterbuche.

<sup>(1)</sup> Vgl. Castrén's grammatik der samojed. sprachen, s. 586 und 588-591.

<sup>(2)</sup> Über den von Castrén durch \_\_\_ bezeichneten hauch sihe die vorerwähnte grammatik, s. 17-18.

<sup>(3)</sup> Als gewähr verweist der verf. auf ein mir unbekanntes buddhistisches werk, welches tibetisch Brgjad-sztong (g'ad-tong) und mongolisch Naiman minggatu überschrieben ist. Der titel bedeutet 'das achttausendste'.

Zu dem sprachgebrauch von  $h\ddot{a}nt\ddot{a}$  vgl. den sehr analogen des arabischen ننب das als nomen 'schwanz' und als verbum 'hinten nachfolgen' bedeutet.

Ebds. s. 7-8 (159-160). Dem finnischen hartio (lappisch hardo) schulter kommt zunächst das jurak-samojedische hartsi hinterteil überhaupt.

Zu arqa u. s. w. Rücken und rückgrat ist bei den Sojoten  $\hat{o}rga$ . Das mongolische irge (задияя часть) bietet uns einen übergang zu dem gleichfalls mongolischen nira-gu oder niru-gu  $(nir\hat{u})$  rücken, rückkreuz, lenden, welches bei den Burjat  $\tilde{n}ur\hat{u}$  (aus  $\tilde{n}urugu$ ),  $\tilde{n}urgun$  und  $\tilde{n}urugung$ ,  $\tilde{n}urgung$  lautet. Niru u. s. w. verhalten sich zu den anderen formen wie das gleichbedeutende mongolische aru und das mit 'rückenstück am pelze' erklärte burätische ara zu dem arqa der Türken, während die mongolisch-burätischen formen mit vorlautendem  $\tilde{n}$  dem  $\tilde{n}or-ga$  der Lappen die hand bieten.

Ebds. s. 160, anm. 1. Tungusisch auch mîre, burätisch mörö.

Ebds. s. 161. Peräkäs hat weitere bedeutung als perä-paksu (πυγοπαχὺς oder vielmehr πυγοπαχεῖα), letzteres nur von üppig gebauter weiblicher jugend gesagt. Vgl. sanskritisch দুগ্রস্থাত্মী prithusrônt und বীনস্থাত্মী pinasrônt.

Zu farkas u. s. w. vergleiche noch das magyarische szarvas cornutus d. i. cervus.

Ebds. s. 162. Zu ama und emü. Die Mongolen haben auch uruksi im sinne von 'vorwärts' und 'südwärts'.

Ebds. s. 163. Auch die Samojeden besitzen ein kernwort mog, mok, mah (mach). Dieses bedeutet 'rücken' und in ableitungen 'hinten'. Es hat entweder bloßen vocal oder häufiger einen vocal mit r oder l nach sich. Dem mangel der Lappen sind mogol, moger u. s. w. der Samojeden an die seite zu stellen. Vgl. Castrén's samojed. grammatik s. 590.

Ebds. s. 167 (unten) muß es heißen: 'der könig blieb stehen' (nicht 'blieb stehen').

Ebds. s. 167-169. In der ungarischen zeitschrift 'Nyelvtudományi közlemények' d. i. sprachwissenschaftliche mitteilungen hat herr J. Budenz (band 2, s. 161 ff.) von der so merkwürdigen partikel meg, sofern sie verbal-vorsetzling, sehr ausführlich gehandelt, und zwar nachdem er seine nunmehrige übereinstimmung mit meiner und herren Hunfalvy's ansicht,

die ursprüngliche (substantivische) bedeutung des wörtchens wie seine blutsverwandten im turanischen gebiete betreffend, ausgesprochen. Ich halte es für pflicht, einen möglichst erschöpfenden auszug aus dieser scharfsinnigen untersuchung hier folgen zu lassen.

In den an 'hinterteil', 'hinteres' zunächst sich anschließenden bedeutungen 'zurück' und 'wiederum' finden wir es noch jetzt an einigen, im altertum an mehr verben, z. b. maradni bleiben, meg-maradni zurück-, übrigbleiben. Meg-fogni hieß ehemals zurücknehmen, meg-adni zurückgeben, und so öfter wo jetzt vissza gebraucht wird.

Diejenigen verben mit meg, in welchen dessen urbedeutung weniger auf der hand liegt, kann man in zwei 'gruppen' bringen. Das meg der ersten gruppe bezeichnet vollständige hindurchführung der betreffenden handlung. Am anschaulichsten zeigt sich dies wenn man ein verbum das einfache bewegung ausdrückt, zum beispiel wählt: járni gehen, wbndern; megjárni bewandern, bereisen. Wer einen weg zurück legt, geht zwar vorwärts, es ist aber bei megjárni, wie bei dem deutschen zurücklegen, derjenige raum gedacht, welcher hinter dem wanderer bleibt, nicht der vor ihm liegende. Ebenso heifst meg-irni (irni schreiben) die arbeit des schreibens zurücklegen, d. i. etwas fertig, zu ende schreiben, u. s. w. Bei diesen und ähnlichen hindurchführungs-verben läfst sich zuerst bemerken, daß die sprache sie besonders gern neben dem ausgedrückten objecte gebraucht; denn mit letzterem wird uns der handlung notwendige gränzr vorgestellt: es ist ein durch die handlung gleichsam vollständig zu bewanderndes gebiet von bestimmter ausdehnung. Darum heifst z. b. 'ich schreibe ihm': irok neki, nicht megirok neki, es sei denn, dass irgend ein object (etwa eine artige geschichte) gedacht wäre. Diese wahrnehmung bestätigt besonders der umstand, daß es megverben giebt, die überhaupt nur mit einem geraden (unmittelbaren) objecte gebraucht werden, z. b. megszokni sich an etwas gewöhnen, megnevetni belachen, auslachen d. h. gewöhnung, lachen, an einem gegenstand zu ende bringen (1).

<sup>(1)</sup> Hierher auch meg-adni (adni geben), sofern es den gebenden selbst zum objecte hat: megadom magamát ich ergebe mich (megadás ist resignation).

Es ist daher nicht so sonderbar, wenn gewisse, sonst einbleibende verben durch meg zu übergehenden werden oder, im fall sie bereits übergehend sind, mit persönlichem objecte sich verbinden:  $meg-j\acute{a}rni$  bereisen,  $megsz\acute{a}llani$  besetzen, megbizni (einen) beauftragen, megrakni (einen mit etwas) belasten. Es giebt indessen auch intransitive verben mit meg, z. b.  $meg-\acute{e}gni$  verbrennen, meg-halni sterben, und wie fast die sprache diese, da sie doch ein die vollendung bestimmendes object nicht haben können? Vermutlich so: da das verbum alsdann kein äußeres object hat worauf es wirken, und mit dem es gleichsam zu ende kommen könnte, so geht die handlung in sich selbst zu ende d. h. sie ist ir eignes object.

Bei hindurchführung einer handlung treten indes, unserem heutigen sprachgefühl gemäß, öfter gewisse modificationen ein, wie wenn beispielsweise auf das ergebnis, auf die notwendige folge hingewiesen wird. So erweckt ölni tödten, nur die vorstellung in uns, aber bei megölni schwebt uns auch vor, das der gegenstand des tödtens daran gestorben ist. Die verbindung mit meg nötigt den leser oder hörer, sich der durchgeführten handlung ende und abschließende grenze bestimmt vorzustellen, was das einfache verbum weniger leistet.

Die magyar, sprache kann aber nicht bei jedem einzelnen verbum den etymologischen wert des damit etwa verbundenen meg gefühlt oder verstanden haben.

Zweite Gruppe. Es giebt unter den verben mit meg auch solche, in welchen die partikel auf den eintritt der handlung oder auf einen gegensatz derselben zu einem vorangehenden verschiedenen zustande hinweist. Solche wären z. b. megszeretni lieb gewinnen, megharagudni zornig werden, meggyógyúlni wieder gesund werden; megtudni zum wissen kommen, erfahren. Der bis dahin ruhende zustand kommt in bewegung. Folgt dies aus der ursprünglichen ortsbedeutung des meg (zurück), oder aus der späteren bedeutung des hindurchführens? Erklären wir megharagudni durch 'den zorn zurücklegen', so erhellt von selber, daß aus der ruhe bewegung wird. Und wirklich ist dieses verbum nichts anderes: das beginnen des zürnens kommt nur als neues moment hinzu. Megharagudni kann mitunter als reines verbum der hindurchführung ohne jenen nebenbegriff verstanden werden, und das entsprechende causativ

drückt meist nichts anderes aus. Was  $meg-gy\acute{o}gy\acute{u}lni$  betrifft, so bedeutet dieses bald 'vollständig gesund werden' und bald 'wieder genesen': die erstere, reine durchführung, ist auch hier die ursprüngliche. Das nebenmomentliche des eintretens der handlung ist wol am auffälligsten in meg-verben auf  $d\acute{u}l$  ( $d\~ul$ ) z. b.  $meg-kond\acute{u}lni$  erschallen,  $meg-ind\acute{u}lni$  sich in bewegung setzen. Der grund liegt darin, daß in den betreffenden verben der begriff des anfangens, eintretens schon durch eine eigne anbildung ( $d\acute{u}l$ ,  $d\~ul$ ) stark hervorgehoben ist; ein teil derselben sind schon an sich verba momentanea, in deren begriffe anfang und ende der handlung gleichsam zusammenfließen.

Doch giebt es auch unter diesen deutlich erkennbare perfections-(hindurchführungs-) verben, z. b.  $meg-f\acute{a}jd\acute{u}lt$  fejem mein kopf ist schmerzhaft geworden, ne  $igy\acute{a}l$  sokat,  $meg-gajd\acute{u}lsz$   $t\acute{o}le$  trinke nicht zu viel, du wirst davon berauscht. Selbst kezdeni anfangen kann mit meg verbunden sein: meg-kezdik er fängt so an, daß er dann auch fortfährt. — In meg-lenni (lenni esse, fieri) ist die grundbedeutung 'das sein, das werden zurücklegen'; daher meg-van es ist fertig, zu stande gebracht.

In einer der abhandlung über meg sich anreihenden untersuchung des verbal-praefixes el beleuchtet der verf. auch die jeweilige begegnung desselben mit meg. In gewissen verben z. b. meg-birni und el-birni, kommen die bedeutungen beider einander so nahe, daß man bald die eine und bald die andere gebraucht. Beide partikeln bedeuten ein zuende-führen der handlung, aber auf ganz entgegengesetztem wege, weshalb sie auch auf unsere vorstellung ganz verschieden einwirken. In den verben mit el begleitet unsere vorstellung den fortgang der handlung bis zu irem ende: der betrachter steht gleichsam vor irer laufbahn; in denen mit meg steht er am ende des laufes und hat die bahn hinter sich. Das meg-verbum legt die handlung zurück, das el-verbum kommt mit ir zu ende oder zum ziele.

In dem artikel: 'verhältnifs chinesischer kernwörter zu altajischen' ist auf seite 175 neben dem südchinesischen hak für schwarz, noch die beinahe gleichlautende ostjak-samojed. wortform  $h\hat{a}g$  nachzutragen, eine modification des  $sz\hat{a}ga$ , szeaga, szeagk der übrigen Samojeden, dessen existenz auch das mandschuische szacha-lian aus seiner bisherigen

Philos. - histor. Kl. 1866.

isolirtheit erlöset! Ein gleiches band der verwandtschaft hält das chinesische hak (he) und mek  $(m\bar{e})$  einerseits mit ostjakisch-magyarischen, andererseits mit samojedischen und mandschuischen namen der erwähnten farbe zusammen. Zu der ersten classe (labial als anlaut) gehört übrigens auch das jurak-samojedische feanga.

#### Grundwörter.

1.

Ein grundwort für begriffe wie feuer, wärme, brennen, rauchen hat in den verschiedenen turanischen hauptsprachen t und einen selbstlauter (am häufigsten u,  $\ddot{u}$  oder o) als festeste überall wiederkehrende bestandteile. Der selbstlauter kann dem t vorausgehen oder folgen und im letzteren falle ein zweiter consonant die stammsilbe abschließen. Wo der stammvocal vorangeht, ist er mit wenig ausnahmen u. So heißt feuer in den turksprachen und ursprünglich auch im mongolischen  $ut(^1)$ . An ut (jakutisch ot, tschuvaschisch vot) reiht sich das ulje der Wogulen (s. w. u.) und der mongolische verbalstamm utu rauchen, woher utugan rauch  $(^2)$ .

<sup>(</sup>¹) Erhalten hat sich dieses wort bei den Mongolen nur als name einer weiblich gedachten feuer-gottheit. Ein gebet an 'mutter Ut', die 'königin des feuers', hat der gelehrte Burjat-Mongole Bansarow mitgeteilt in einer russisch geschriebenen und 1846 zu Kasan gedruckten abhandlung, betitelt Черная въра или шамансиво у Монголовъ, der schwarze glaube oder das Schamanentum bei den Mongolen. Vgl. Erman's archiv zur wissenschaftlichen kunde von Rufsland, band 8, s. 214. Nach dem russischen texte Bansarow's communicirt dieses gebet auch Schaschkow in einer abhandlung über das Schamanentum Sibiriens. Vgl. Записки императорск. русск. географ. общества, 1864, s. 36.

<sup>(2)</sup> Wegen des übergangs der bedeutungen vergl. Súw und Süµa im griechischen. — Zu utugan sei bemerkt, daß gan (gen) an einem mongol. verbalstamme gewiß ursprünglich dieselbe rolle gespielt hat wie noch jetzt im verbum der östlichen Türken, wo es participien der vollendung bildet, z. b. jas-gan geschrieben, qyl-gan gemacht. Hiernach ist utu-gan eigentlich 'geraucht', 'gerauchtes'.

Unter den consonantisch anlautenden formen sind die einfachsten das  $t\hat{u}$ , tu,  $t\ddot{u}$ ,  $t\ddot{j}\ddot{u}$  der Samojeden, welches der kamassinsche dialect in  $s\ddot{u}$  verwandelt. Meist stützt sich der vocal, sei er lang oder kurz, auf einen schließenden mitlauter welcher wiederum t (ob überbleibsel eines, das flackern der lohe malenden tu-tu?) oder l, einmal gelindes s, zuweilen kehllaut (g, ch) ist. Als l und g kann er sich verflüchtigen und die spur seines früheren daseins in einem zweiten dem stammvocal folgenden selbstlauter oder in bloßer verlängerung des ersten hinterlassen.

Die Ostjaken bieten uns  $t\hat{u}t$  feuer, die urform des magyarischen  $t\ddot{u}z$  ( $t\ddot{u}\ddot{u}s$ ); die südlichen Wogulen taut feuer (einziges beispiel von diphthonggeseirung des stammvocals), die Türken  $t\ddot{u}t$  rauchen, woher  $t\ddot{u}t\ddot{u}n$  rauch. Während also eine und dieselbe form des grundworts im türkischen das feuer und im mongolischen das rauchen bezeichnet, gebrauchen die Türken im letzteren sinne eine sonst ostjakische form für den begriff feuer, nur mit verkürztem und geschwächtem vocale ( $^1$ ).

Statt des am ende zugegebenen t begegnet uns l in den meisten gliedern der tschudischen (finnisch-uralischen) familie und im mongolischen. Die suomisprache Finnlands und die estnische haben tul in tule, tuli feuer, welches wort buchstäblich aber zugleich als unieum wiederkehrt in der magyarischen zusammensetzung tuli-piros feuerrot. Bei den Wogulen finden wir (neben taut und ulje!) tul und tol, bei den Lappen tol und dolla. Die mongolische sprache bietet uns dul in dula-gan wärme, und eine verbalwurzel  $t\ddot{u}le$  verbrennen, anzünden, von welcher unter anderem  $t\ddot{u}le$ -gen und  $t\ddot{u}li$ -gen ( $t\ddot{u}lijen$ ) brennstoff sich herleiten.

Einen an die stelle des t getretenen kehllaut als wirklichen oder ursprünglichen schlußsconsonanten bieten uns das surgut-ostjakische in  $t\hat{u}g$ -et, und die sprachen der Tungusen in toch oder togo. Auch der Mongole besitzt diese form oder doch eine schwächung derselben in seinem  $t\ddot{u}ge$ -ne cauterium und  $t\ddot{u}g\ddot{u}$ -tsek feuerbrand. In der mandschuischen schwestersprache des tungusischen heißt feuer tuva, tua, offenbar aus tuga, und auch im mongolischen müssen  $t\ddot{u}ge$ ,  $t\ddot{u}g\ddot{u}$  zu  $t\ddot{u}e$ ,  $t\ddot{u}\ddot{u}$  werden, da g zwischen vocalen im sprechen verhallt.

<sup>(1)</sup> Auch das  $t\ddot{uz}$  der Magyaren verliert vor bildungszusätzen die länge seines vocals.

Noch hat die mongolische sprache  $t\ddot{u}i$  ( $t\ddot{u}+i$ ) aufzuweisen in dem worte  $t\ddot{u}i\text{-}mer$  feuersbrunst, welches seinerseits  $t\ddot{u}imer\text{-}it$  anzünden, verbrennen u. s. w. (also synonym von  $t\ddot{u}le$ ) erzeugt, die tavgysamojedische aber tui feuer. Das zugegebene i kann in beiden formen auf verflüchtigung eines l schließen lassen, welches zuerst lj werden mochte wie in der schon erwähnten wogulischen form ulje anzunehmen. So wäre z. b.  $t\ddot{u}imer$  nur ergebniß eines erweichten (mouillirten)  $t\ddot{u}limer(^1)$ .

Im vogulisch-ungarischen wortregister zu seiner ersten ausgabe eines vogulischen textes (einer schöpfungssage, sihe den academischen Erte sítő d. i. berichterstatter vom jahre 1859, s. 394) findet es herr Paul Hunfalvy mit recht sehr merkwürdig (nagyon nevezetes), wenn in einer und derselben sprache die fasern weit verzweigter wurzeln zusammenlaufen, wie dies z. b. im vogulischen der fall sei. Ein noch merkwürdigeres beispiel giebt aber das mongolische in welchem alle turanischen hauptformen einer und derselben feuerwurzel zusammentreffen:

$$ut-dul$$
,  $t\ddot{u}l-t\ddot{u}i-t\ddot{u}g(^{2})$ .

Von den übrigen turanischen grundwörtern für feuer, hitze, wärme, brennen lassen sich die meisten in zwei größere reihen bringen, deren etwanige verwandtschaft unter sich und vielleicht selbst mit dem eben besprochenen kernworte vorläufig dahingestellt bleiben mag. Beide reihen stimmen hinsichtlich des auslauts in auffallender weise, dieser ist nemlich immer l oder vocal. Sonst bezeichnen die eine reihe labiale, die andere aber gutturale anlaute.

<sup>(</sup>¹) Der feuerwurzel analoge gestaltungen zeigt unter anderen ein kernwort für vogelfeder, dune, milchhar: türk. tui; samojed. tu, to,  $t\hat{u}$ ; finnisch utu, udo; mongol. oto-ga; tungus. dok,  $d\ddot{o}k$ , dyk in verschiedenen ableitungen.

<sup>(°)</sup> Auch sprachen ostindischer aboriginer des Dekkan haben  $t\ddot{u}$  und togo für 'feuer': das erste findet sich bei einem stamme in den Nilgiri's, das andere bei einem dergleichen in den östlichen Ghât's. (Hodgson.)

#### A.

West-Finnisch pol, pöl, pal, boal, buol, bôl, bûl brennen. Bei den Suomalaiset nur im transitiven pol-tta. Pöl und pal neben pol hat die estnische sprache, boal, buol, bôl und bûl das lappische (1). Das vogulische bietet uns pol und poil.

Mongolisch nur mit schwachem vocale  $b\ddot{o}l$  oder  $b\ddot{u}l$  in  $b\ddot{u}li$ -sz und  $b\ddot{u}li$ -t warm werden, sich erwärmen,  $b\ddot{u}li$ -gen warm, u. s. w.

In dem magyarischen  $f \dot{u} l$  (heifs oder warm werden) ist l ohne zweifel formativ, da ein werden zu verstehen, und nur die dehnung des  $\ddot{u}$  könnte vielleicht auf ein ausgefallenes wurzelhaftes l zurückschließen lassen. In dem wahrscheinlich verwandten hev oder  $h\acute{e}v$  hitze (zsgz.  $h\acute{e}$ ,  $h\acute{o}$ ) erscheint (statt des l?) gelindes f (v).

Die sprachen der samojedischen stämme haben  $j\hat{\imath}p$ ,  $j\hat{\imath}b$ , jub, jyb, jef, aber auch  $p\ddot{u}\ddot{u}$  und  $p\ddot{o}$ . Hieran reiht sich das bif der Lappen in bif-ta erwärmen(2). Die formen mit j entsprechen ob des labials am ende den magyarischen mit h (h-v), die mit p oder b aber dem magyarischen  $f\ddot{u}$ .

Ist aber hinreichender grund zu der annahme, daß der schließende labial in den angeführten samojed, und magyar, formen wirklich aus l entstanden sei(3)?

<sup>(</sup>¹) Vgl. z. b. die lappische übersetzung des N. T. in Matth. 13, 40: dolli boldujek werden mit feuer verbrannt; ferner Apocal. 16, 3: dolain olbmuid boalddet in feuer die menschen verbrennen, und v. 9: ja olbmuk bulle und die menschen verbrannten. Wegen der lautveränderungen sehe man Friis' Lappisk grammatik, s. 13 ff. — Wollten wir allen diesen formen das pal der Russen und übrigen Slaven zum grunde legen, so würde augenscheinlich viel zu viel bewiesen sein.

<sup>(2)</sup> Joh. 18, 18 finden wir biftali er wärmte sich, und biftalegje sie wärmten sich.

<sup>(3)</sup> Noch jetzt zeigen dialecte des magyarischen für schließendes l ein v, auch wol bloße dehnung des vorhergehenden vocals (M. nyelvészet, 1860, s. 84 und 169). So findet sich initiales v neben l in  $v\acute{e}p{=}l\acute{e}p$  schreiten. Im syrjanischen erfolgt der übergang des l in v immer da wo l am ende einer sylbe stehen müßte: Gabelentz' grundzüge der syrjanischen grammatik, s. 4. Mit dem allen ist jedoch für obige wurzel nichts bewiesen.

В.

Mongolisch gal feuer; ebends. kal (chal) in kala-ga brennen, kala-gun glut, hitze, u. s. w. Mandschuisch  $chal-ch\hat{u}n$  heiß (1).

Anm. Vermutlich gehören hierher auch il und el im türk. ili warm, mongolischen il-ci glut, tungusischen el heizen; ferner hil oder hiil im finnischen hiili, lappischen hilla glühende kohle, und in der lappischen verbalwurzel hil, z. b. Apocalypse 1, 15: hilaiduvvum...dolast in feuer glühend gemacht.

Eine nebenform von ili darf man erkennen in dem türk. iti oder iszi heiß, woher iti-t (iszi-t)heizen, verbrennen.

Anm. 1. Wegen des magyarischen meleg warm sihe den nächsten paragraphen.

Anm. 2. Die magyar. wurzel gyuj,  $gy\dot{u}$  in gyuj-t zünden und  $gy\dot{u}l$  sich entzünden, mag mit dem finnischen kyt glühen (samojed. kuetj hitze) verglichen werden.

2.

Unverkennbar ähnlich erscheint den bisher lustrirten kernwörtern für feuer und wärme (besonders sofern sie gutturalisch anlauten) eines das die entgegengesetzten begriffe des frierens, der kälte oder kühle ausdrückt( $^2$ ). Auch dieses beginnt nemlich mit einem kehllaute und endet in hartes oder erweichtes l (oder r) welches in den vocal i zerfließen, aber auch s werden kann. Wesentlicher vocal ist am häufigsten  $\ddot{u}$ .

Mongolisch  $k\ddot{u}r$  gefrieren und  $k\ddot{u}l$  in dem gleichbedeutigen  $k\ddot{u}l$ -de. Daneben  $k\ddot{u}i$  in  $k\ddot{u}i$ -ten und  $k\ddot{u}i$ - $t\ddot{u}n$  frost, kälte, also ganz analog dem mongol.  $t\ddot{u}i$  (für  $t\ddot{u}l$ ) in  $t\ddot{u}i$ -mer, und dem samojedischen tui oder  $t\ddot{u}\ddot{u}$ , verglichen mit tul und  $t\ddot{u}l$  (s. oben).

<sup>(</sup>¹) Das türkische jal (in jalyng flamme) hierher zu zihen scheint mir bedenklich. Sihe die vorstehenden ergänzungen zu den zwei vorhergehenden heften.

<sup>(2)</sup> So nähert sich das germanisch-slavische kalt, cold, cholod u. s. w. (vgl. Grimm unter 'kalt') bis zur gleichheit dem lateinisch-romanischen calidum, caldo heiß. Im deutschen selbst reimen kühl und schwül.

Suomi-finnisch kyl (also wieder  $k\ddot{u}l!$ ) in kyl- $m\ddot{a}$  gelidum, frigidum, und hal in halla nachtfrost. Lappisch kol frieren und gal in  $gal(b)ma=kylm\ddot{a}(^{1})$ .

Die Tungusen von Nertschinsk besitzen diese wurzel nach Castrén in der form kel; er citirt nemlich kel-de kalt, neben dem wesentlich verschiedenen ingin kälte(²). Die formativ zugegebene silbe de entspricht dem ten im mongol.  $k\ddot{u}iten$  für  $k\ddot{u}lten$ . Das tungusische wort ist lautlich vollkommen gleich dem altfrisischen kelde kälte, wie das mongol.  $k\ddot{u}l$  beinahe mit unserem  $k\ddot{u}hl$  sich decket. Wer also dem kyl ( $k\ddot{u}l$ ) der Finnen germanischen ursprung unterlegen wollte, der müßte unseren altvordern auf die erwähnten tungusisch-mongol. wörter gleiche ansprüche zuerkennen!

Die sprachen türkischer familie scheinen hier auf den ersten blick nichts beizusteuern. Aber das tschuvaschische bietet uns für qys (winter) kilj oder chilj was nur ein modificirtes  $k\ddot{u}l$  sein kann. Kilj trägt das gepräge der ursprünglichkeit, wie z. b. spanische wortformen mit demselben (aus cl oder pl entstandenen) erweichten l (ll) älter sein müssen als entsprechende portugisische mit ch (sch)(3). Für umgekehrte entstehung eines lj aus sch (s) hab ich keine sicheren belege.

Die magyarischen wörter  $h\vec{u}t$  kühl werden,  $h\vec{u}t$  abkühlen,  $h\vec{u}s$  kalt u. s. w. lassen nach abzug der anbildungen langes  $\vec{u}$  übrig, wofür vor einem vocale  $\vec{u}v$  und iv erscheint, was zur vermeidung des diphthonggen allerdings notwendig. Ob dieses v gleichwol auf t zurückgeht? Jedenfalls ist auch in dieser sprache große ähnlichkeit der zwei kernw. für hitze und kälte bemerklich. Vgl. oben zu  $h\vec{v}(4)$ .

<sup>(1)</sup> Andere beispiele eines lappischen a neben dem y des Suomi: galle genug= $kyll\ddot{a}$ ,  $ga\dot{c}\dot{c}at$  fragen= $kysy\ddot{a}$ , basse heilig= $pyh\ddot{a}$ .

<sup>(2)</sup> Frieren ist bäg, welches an pak in dem suomi-finn. pakkanen frost erinnert.

<sup>(3)</sup> Sihe meine abhandlung 'de lingua Tschuwaschorum' (s. 14); ferner meine anzeige der schrift von W. Gesenius 'über die himjar(iti)sche sprache', in den Jahrbb. für wissensch. critik (1841, sp. 791).

<sup>(4)</sup>  $H\dot{o}$ -ség hitze, schwüle;  $h\dot{u}$ s-ség kühle, frische. Das erstere ist nicht zu verwechseln mit  $h\dot{o}$ s-ség heldenmut, das andere nicht mit  $h\dot{u}$ -ség treue. — Mit  $h\dot{u}$  vergleicht Budenz nur das gleichlautende finnische hyy pruina: Nyelvtudom. közlem. IV, 2, s. 172.

Wie sollen wir das magyarische hideg (kalt) zerlegen? Vermutlich in hi und deg, wo dann ersteres ein verstümmeltes hiv sein mag. Was den zusatz deg betrifft, so möchte ich diesen hier für identisch erklären mit dem lappischen dag, sofern es nach Friis (a. a. o. seite 111) die witterungsbedingungen ausdrückt, unter welchen des stammworts handlung vor sich gehen kann (de veirlige betingelser under hvilke primitivets handling kan foregaa). Der angeführten beispiele eines ist galma-dak oder kolmadag frostwetter (galbmat und kolmat frieren). Lappische adjectiven werden indes mittelst dag nicht gebildet, denn z. b. in govdag weit, geräumig, gehört d zum stamme, und nur ag ist adjectiv. zusatz.

Ebenso könnte das magyarische meleg warm (m-l für b-l?) aus mel-deg entstanden sein, denn die Wogulen haben  $m\hat{a}l-tep$  dessen tep für tek stehen  $mag(^1)$ .

3.

Den zustand des schlafens bezeichnen die Mongolen mit umt(a) oder unt(a). Dieser vollständigsten oder entwickeltsten form begegnen wir sonst von allen turanischen völkern nur bei unseren Suomi-Finnen und zwar:

- a) in *unte* und *untu* schläfrig sein, von welchen das erstere nomina für schläfrig, schlaftrunken erzeugt;
- b) in dem mythischen, einen gott des schlafs und der träume bezeichnenden namen Untamo oder  $Unto(^2)$ . Eine modificirende bedeutung des t läfst sich hier ebenso wenig wie in dem umta (unta) der Mongolen nachweisen( $^3$ ).

<sup>(</sup>¹) Der zusatz tep des vogul. wortes verbietet uns nemlich, an das adjectiven bildende ag der Lappen hier zu denken.

<sup>(3)</sup> Sihe meine abhandlung über die finnische sage von Kullervo, s. 21-22.

 $<sup>(^3)</sup>$  Urform ist wol um. Die gruppirung des dumpfen vocals mit dem dumpfen consonanten scheint dem begriffe sehr angemessen. Unverändert und ohne zusatz finde ich dieses um nur noch:

<sup>1)</sup> in dem tscheremiss. uma neben om und omo (schlaf);

<sup>2)</sup> in einem verbum der Jakuten und der Kyrgys-Kasak, jedoch mit der ausschließ lichen bedeutung 'vergessen'! Vgl. unten.

Von den verwandten finnisch-uralischen sprachen haben das m ganz verdrängt: die lappische, mordvinische, ostjakische, magyarische, einige idiome der Samojeden und die Turksprachen in weitester ausdehnung. Umgekehrt ergiebt sich verdrängung des t in dem gewöhnlichen Suomiworte für den begriff, im estnischen, tscheremissischen, vogulischen, den meisten samojedischen idiomen, und den tungusischen mit einschluß des Mandschu.

Wo m zu gänzlichem verschwinden sich bequemen muß, da bleibt das t entweder unverändert oder geht:

- a) in den zwitterlaut tl (dl), der dann reines l wird, oder
- b) in j und später in den vocal i über.

An die mordvinische form ud reihen sich: das jud (träumen) der Jurak-Samojeden und einige osttürkische, namentlich udu der Karagassen und utu der Jakuten. Viel verbreiteter im türkischen sprachgebiete ist uju, welches ebenso aus utu entstanden ist wie z. b. ajaq fuß aus  $atach(^1)$ . Von diesem uju ist ui geblieben in ui-qu schlaf, und nur gedehntes  $\hat{u}$  macht das gleichbedeutende jakutische wort aus, welches also beispiel einer sehr verkümmerten und trotz aller verkümmerung zum rang eines substantivs beförderten wurzel( $^2$ ). Zuweilen ist von uju das erste (wesentliche) u preisgegeben wie im tatar-türk. juq-la neben ujuq-la schlummern, aus ujuq=uiqu schlaf in verbindung mit dem denominativa verbalia bildenden la.

Bei den Lappen bietet sich uns dieses kernwort als oad,  $\delta d$ ; bei den Ostjaken erscheint es als  $\delta t$ ,  $\delta d$ ,  $\delta d$  und  $\delta tl$ ,  $\delta dl$ ,  $\delta dl$ . Die formen beider sprachen stimmen also auch in der dehnung des wurzelvocals (3). Wo Castrén dl und tl schreibt, da hat er es mit einem aus d(t) und l gemischten laute zu tun der ebenso gut reines l wie reines t(d) werden kann. Ehemaliges dasein dieses mischlautes auch im magyarischen beurkundet im ältesten auf uns gekommenen denkmal dieser sprache die form hadl

<sup>(</sup>¹) Sihe meine bemerkungen zu Davydov's jakutisch-russischem wortregister im 3ten bande des Erman'schen 'archiv' (1843), s. 337.

<sup>(2)</sup> Das jakutische ulach schläfrig ist in u und lach zu zerlegen. Ebds, s. 338.

<sup>(\*)</sup> Der aus zusammenzihung eines diphthonggen entstandene einfache vocal o, u und i ist im lappischen immer lang. Friis' gramm. s. 10.

für hall hören(¹). Reines l hat die schlafwurzel zwar, so scheint es, bei den Ostjaken nicht aufzuweisen, wol aber im vogulischen, wo sie nach Reguly (R. hagyományai, s. 30) ul (daher ul-em schlaf) und al lautet, im kamassin-samojedischen wo uns al-ma schlaf begegnet, und im magyarischen. Das letztgenannte hat  $\acute{a}l$  ( $\acute{a}l$ ) neben  $\breve{a}l$ : jenes, d. h. gedehntes a, in  $\acute{a}l$ -om (weiland jedoch  $\breve{a}lmu$ ) schlaf und traum, wovon  $\acute{a}lm$ -os schläfrig und  $\acute{a}lm$ -od träumen; kurzes a in alud schlafen. Für  $almu = \acute{a}lom$  haben wir das zeugniß eines anonymen chronikers (²).

In alud könnte man auf den ersten blick eine allianz zweier formen einer und derselben wurzel (vgl. das ud der Mordvinen) argwöhnen. Aber das d kann hier nur intransitiva bezeichnender zusatz sein wie in alkud feilschen und  $fek\ddot{u}d$  liegen: ersteres geht auf alku gedinge, handel zurück, letzteres auf fekv (für  $fek\ddot{u}$ ) lager. Man darf also auch im magyarischen ein substantiv alu, alv (schlafung, schlaf) annehmen. Übrigens bleibt reines al in alhat schlafen können, und auch das gerundium kann statt aluva (aludva, aldva) alva lauten.

Wo das t verstoßen wird oder gar nicht aufkommt, da bleib<br/>tmnnverändert:

- a) in dem om, omo, uma der Tscheremissen;
- b) in dem  $\hat{a}m(i)$  der Tungusen und am-ga der Mandschu(3);
- c) in dem ngambu,  $\tilde{n}ema$ , noma, ema,  $\hat{a}ng$ ,  $\hat{a}ngu$ , oanga der Samojeden(4).

<sup>(&#</sup>x27;) Sihe die berühmte 'leichenrede' (halotti beszéd) bei Fr. Toldy im ersten bande seiner geschichte der nationalen litteratur der Magyaren (Magyar nemzeti irodalom története), s. 80. Von dem betreffenden hadlava d. i. halla (er hörte es) glaubte noch Toldy, es stecke ein lapsus calami darinnen.

<sup>(2)</sup> Sihe Toldy's vorerwähntes werk, band 1, s. 107.

<sup>(3)</sup> Sollte amga für amta, also g für t stehen, so gehört dieses beispiel zu umta (s. o.).

<sup>(\*)</sup> Über das vortreten eines ng im samojedischen sagt Castrén in der Suomi (V, s. 178): de få ord, som börjas med vocal, antaga framför begynnelse-vocalen ett euphoniskt ng, i följe hvaraf amoam (jag diar) uttalas såsom ngameam, ano (båt), såsom ngano, etc. Bestimmter drückt er sich in der Samojed. grammatik (s. 10) so aus: 'bemerkenswert ist im jurakischen und tavgy-samojedischen die eigentümlichkeit, daß jeder anlautsvocal in den reineren dialecten vor sich den laut ng annehmen kann'... Er setzt hinzu, daß dieses ng in allen dialecten leicht fortbleibe und in den meisten schon fast verschwunden sci.

M wird n in dem suomi-finn.  $une\ (uni)$  schlafen und träumen, dem mokscha-mordvin. on traum (neben ud schlafen!), und dem juraksamojed.  $h\hat{o}n$  schlafen. Das estnische kennt keine andere form der wurzel als jene suomi-finnische.

Anm. Wie soll man das koibal-türkische us und tungusische  $\mathring{a}s$  oder  $\mathring{a}h$  (schlafen) erklären, da doch schlaf im ersteren uigu und im anderen  $\mathring{a}mi$  heifst? In beiden ist offenbar j oder h (aus t) zu s geworden.

In der suomi-finnischen zeitschrift 'Mehiläinen' (1861, s. 139) leitet herr Ahlqvist das verbalthema uneht, unoht oder unhot welches vergessen bedeutet, von uni schlaf. In der estnischen sprache (setze ich hinzu) lautet dieses thema unust, unet und unut. Die dritte dieser formen deckt sich vollkommen und auf überraschende weise mit dem entsprechenden westtürkischen worte, denn auch da heißt vergessen unut, welchem bei den Kirgis-Kasak umut und bei den Jakuten umun entspricht. Die sprachen der türkischen familie haben also zur bezeichnung dieses zustandes formen der schlafwurzel welche sonst nur in den übrigen verzweigungen des Altai-geschlechtes vorkommen. Tungusisch heißt übrigens vergessen omngo, mandschuisch onggo, welche formen wieder nahe kommen dem samojed. ânga, oanga schlafen.

Man kann gewifs nichts dawider einwenden, daß der zustand des vergessens in einem teile der turanischen sprachen als ein 'verschlafen' gedacht sei. In den von Neus herausgegebenen estnischen volksliedern finde ich (s. 281) 'vergessen' und 'schlaf' wortspielend, vielleicht mit ahnung irer verwandtschaft zusammengestellt: unusta und d. i. 'vergifs den schlaf!' wird da mahnend zur hausfrau gesagt, d. h. entschlage dich des schlafes!

4.

Ein kernwort der holheit und leere nimmt in den sprachen Turan's eine wunderbare mannigfaltigkeit von formen an, die aber alleohne zwang aus einander sich ableiten lassen.

### I. Mit vocalen anlautende(1).

A. Umt, unt, ont. Die erste form nur in dem mandschuischen umtu-chun neben dem untu-chun derselben sprache. Und (für unt) hat sonst nur das mokscha-mordvinische im gleichbedeutenden undu hol.

Ont, ond herrscht vor im mongolischen und suomi-finnischen. Hierher gehören aus der letzteren sprache: onte (onsi) hol, tiefes tal; ontto (mit geschärftem t) waldlose also leere stelle in sümpfen. Das mongolische bietet uns: ondoi (für ondo-goi?) hol, leer, dann verächtlich; onto in dem verbalthema onto-sz in die luft (ins leere, ohne bestimmtes ziel) schießen, u. s. w.

- B. Ung,  $\ddot{u}ng$ , onk, uk, uch. Osttürkisch im Altai und bei den Kirgis-Kasak  $\ddot{u}ngg\ddot{u}r$  vertiefung, berghöle(²). Mandschuisch ungga-la, in mandschuisch-chinesischen wörterbüchern durch  $\frac{1}{12}$   $\mathcal{L}$   $\dot{s}\dot{u}$   $kh\dot{u}ng$  d. i. baumhöle erklärt. Daneben  $uch-\hat{u}$  aushölen. Tungusisch uk-ut (nach Klaproth) bauch. Suomi-finnisch onka-lo tiefe hölung, also beinahe gleich dem unggala der Mandschu; daneben ukura grube. Vgl. unten das türk.  $\dot{c}uqur$ .
- C. Ün, ön, ään, een, eän, in. Dem an die stelle des bloßen m getretenen n geht ein geschwächter vocal vorher. Aus den finnischen sprachen kann ich hier nur das estnische õne hol anführen, sonst gehören diese verweichlichungen vorzugsweise der türkischen familie an. Bei den Koibalen in Sibirien heißt ään, een, eän leer; bei den Osmanen ist ün eine bärenhöle, in aber höle überhaupt, z. b. in dem anatolischen bezirksnamen  $In-\ddot{o}n\ddot{u}$  hölenvorderseite (analog dem arabischen  $\ddot{d}$ )  $\ddot{d}$ 0 seite der hölen, von den Spaniern in Trafalgar verwandelt (3).

<sup>(</sup>¹) Auf die sehr analogen lautwandlungen der oft identisch oder fast identisch sich gestaltenden vorhergehenden wurzel braucht kaum verwiesen zu werden. Auch die holheit macht den eindruck des dumpfen.

<sup>(\*)</sup> Ist dieses aus  $\ddot{u}n + g\ddot{u}r$ , d. h. ist ng hier nur durch einwirkung des folgenden g entstanden, so gehört es unter C.

<sup>(3)</sup> Das  $\ddot{o}n$  in diesem namen gehört nemlich zu einer ganz anderen, den begriff des 'vornseins' ausdrückenden wurzel, die im finnischen ursprünglich en lautet. Im türkischen haben öfters wesentlich verschiedene wurzeln ganz gleiche form erhalten, während sie in verwandten sprachen noch auseinandergehen. So bedeutet  $\ddot{o}n$  auch stimme und entspricht insofern dem  $\ddot{a}\ddot{a}ni$  der Suomalaiset.

D. Das ursprüngliche m geht in einen laut seiner eignen classe über, der häufigst b oder p ist, und zwar mit derselben veränderlichkeit des alsdann immer schwachen vocals.

Mongolisch  $\ddot{u}b$  oder  $\ddot{o}b$  in  $\ddot{u}b\ddot{u}r$  ( $\ddot{o}b\ddot{u}r$ ),  $\ddot{u}ber$  ( $\ddot{o}ber$ ), auch  $eb\ddot{u}r$ : der leere raum oder die hölung zwischen brust und oberteil des kleides, der busen; die erste dieser formen auch für 'brust', die zweite für 'selbst'. Magyarisch  $\ddot{o}b\ddot{o}l$  busen neben kebel (s. weiter unten).

#### II. Mit consonanten anlautende.

Consonanten als anlaute sind hier fast nur von der gutturalen classe.

- A. Mandschuisch kum in kumdu.
- B. Tungusisch konk in konkor vertiefung, senkung, niederung. Suomi konk in konkelo baumhöle, der bedeutung nach genau dem mandsch. unggala entsprechend, welches aber seiner form nach besser zu dem onkalo der Suomalaiset passt.

Tungus. chuk in chukito bauch (nach Klaproth, fehlt bei Castrén). Burjat-mongol.  $k\hat{o}h$ -ong und hok-or leer. Türk.  $\acute{c}uqur$  grube.

Vermutlich gehört auch hierher das samojedische  $\acute{c}org$  hölung, welches auf  $\acute{c}og$  (aus kog, chog) mit eingeschobenem r zurückgehen mag.

- C. Mongolisch  $k\ddot{u}n$  in  $k\ddot{u}ndei$  oder  $k\ddot{u}nd\ddot{u}i$  hol, leer, höle,  $tal(^{1})$ .
- D. Kob, keb, kev, chef. Türkisch koba (qoba) höle. Magyar. kebel busen, schoofs, brust (vgl. oben  $\ddot{o}b\ddot{o}l$ ), davon kevely hochmütig (der sich brüstet). Mandsch. chefeli bauch.

Ob in dem jurak-samojedischen humba (leer) m oder b nur eingeschoben, kann ich nicht entscheiden. Man vergleiche übrigens das magyarische hab (welle) mit dem gleichbedeutenden jurak-samojedischen hamba. So stehen dem finnischen omp (nähen) gegenüber: das gleichbedeutende mandschuische ufi und das türkische ip, jip faden.

5.

Für den begriff ebener ausdehnung, sei sie natürlich oder künstlich, fest oder flüssig, haben die hauptsprachen der Turanier ein gemeinsames kernwort das mit t (d) an- und auf l (r) auslautet. Der stammvocal

<sup>(1)</sup> Nicht zu verwechseln mit  $k\ddot{u}nd\ddot{u}$  (mandsch. kundu) schwer, gewichtig.

kann  $\alpha$ ,  $\ddot{a}$ , e sein. Ohne vocalischen nachlaut begegnet uns diese wurzel nur in dem magyarischen  $t\acute{e}r$  fläche, ebene, raum, als verbum 'raum haben'. Den stammvocal verkürzend, erzeugt es mehre verba die teils einbleibende teils übergehende ausbreitung, auch ausbreitende überdeckung bezeichnen (¹). Nicht verwechselt werden darf diese wurzel mit einer gleichlautenden die 'sich wenden', 'umkehren' bedeutet und als zusammenzihung von teker (drehen, winden) sich erweiset.

Da unter den bedeutungen von  $t\acute{e}r$  auch 'markt' angeführt wird, so könnte wol mancher die versuchung fühlen diese an die spitze zu stellen, und alsdann wäre das wort nicht turanisch, sondern eine umformung des so weit verbreiteten torg, terg, und durch slavische vermittlung ins magyarische eingedrungen (²). Das hat aber seine erheblichen bedenken:

- 1) Ist an sich schon sehr unwahrscheinlich, dass die Magyaren ir grundwort für flaches und ebenes einem andern volke bei dem es nur 'markt' und 'handel' (nicht einmal marktplatz) bedeutet, abgeborgt haben sollten.
- 2) Kommt  $t\acute{e}r$  allein für 'markt' oder selbst marktplatz gar nicht vor; letzterer kann allenfalls  $k\ddot{o}z$ - $t\acute{e}r$  heißen, was aber wörtlich nur mittelplatz bedeutet.
- 3) Wäre die verwandlung von terg (tschechisch trh geschrieben) in  $t\acute{e}r$  höchst auffallend, da die Magyaren, wo ihnen zwei mitlauter am schlusse unbequem sind, nicht einen derselben abwerfen, sondern einen vocal dazwischen schieben (3).
- 4) Haben die Magyaren wirklich das fragliche slavische wort in solcher erweiterung aufgenommen: es ist ir tereh, dessen schliessendes h (für ch) sofort den slavischen eindringling verrät. Die ausschließlichen bedeutungen desselben sind 'fracht', 'last'; den übergang bilden also markt oder handel, waare, waarenlast.

<sup>(</sup>¹) Substantivische ableitungen und zusammensetzungen sind z. b.  $t\acute{e}rs\acute{e}g$  fläche, ebene,  $t\acute{e}r-\acute{u}t$  ebner weg,  $t\acute{e}r-tan$  flächenlehre.

<sup>(°)</sup> Die Ostsee-Finnen haben torg aus Schweden empfangen und selbiges zuerst in turku, dann viel kühner und selbständiger in tori verwandelt. Ersteres ist ein anderer name der stadt Abo, letzteres name eines ortes in Estland.

<sup>(\*)</sup> Dies geschiht namentlich bei r+g während doch z. b. r+k in dem ächt magyarischen sark (ferse) sich zusammen vertragen.

Mit nachlautendem vocale erscheint unser grundwort bei den westlichen Türken als tere, dere: ebene, blachfeld, niederung. Das stärkere osttürkische tala, dala, welches auch Mongolen und Mandschuern angehört, wird überall für 'blachfeld', 'steppe', 'flache wildniss' gebraucht und darf ja nicht mit dem (auch osmanischen) tarla verwechselt werden das 'ackerfeld' bedeutet und im mongolischen tari pflanzen, anbauen seinen stamm findet(1).

Die Mandschu haben ebenfalls dere, aber nur in der bedeutung 'tafel', 'tisch'. Der Mongole hat dele-gei d. h. dele (also geschwächtes dala und dem dere näher) mit dem häufigen bildungszusatze gai (gei) in den bedeutungen 'erdfläche' und 'erdboden', ferner das stärkere dalai, ohne zweifel mit demselben zusatz in verkümmerung d. h. für dalagai, in der bedeutung 'meer' (mare). Das meer ist die flüssige normal-ebene! Ich wage das magyarische talaj fußboden ebenfalls hierher zu zihen, folglich als verwandten von tér (s. o.) zu betrachten: der form nach fast gleich dem starken mongolischen dalai (meer) hat es von dem schwachen delegei (delei) die engere bedeutung behalten.

Die erwähnung des meeres veranlafst mich zu ein par abstechern. Wenn unsere Ostsee-Finnen ir mere (meri) meer aus einer arischen sprache entlehnt haben so kann es höchstens die altscandinavische gewesen sein, denn die heutigen Scandinavier haben bekanntlich ein wesentlich verschiedenes wort für den begriff(2), und das slavische more würde, nach analogie zu schließen, bei den Finnen moore oder muore geworden sein. Im altnordischen finden wir nun allerdings mar neben haf für meer, aber merkwürdiger weise bedeutet auch das mâri der Jurak-Samojeden wenigstens s. v. a. lacus!

Der eben erwähnte Samojedenstamm und die noch weiter östlichen Tavgy-Samojeden haben für 'meer' das wort jam, welches also dem

<sup>(</sup>¹) Das tala der östlichen Türken ist den Osmanen ebenso fremd wie deren tere den ersteren.

<sup>(2)</sup> Das scandinavische haf, hav könnte man in dem ave der Lappen wiedererkennen; dieses entspricht aber noch genauer dem suomi-finnischen ava weit, offen, flach, und daran reihen sich wieder:

a) türkisch ora ebene;

b) mongolisch avu (âu), gleichbedeutend mit dem suomi-worte ava!

semitisch-koptischen  $j\hat{a}m$ ,  $ja\bar{m}$ ,  $ja\bar{m}$ , jom so gut als gleichklingt! Ich halte das samojed. wort für den nahen verwandten einer finnischen wurzel des brausens und tobens, die schon im Suomi allein jum, jym und  $j\ddot{a}m$  lautet. Man vergleiche das slavische sum, unser summen u. s. w. Gleicher eindruck des tobens der wogen hat die gleichheit des polarasiatischen wortes mit dem semitisch-koptischen erzeugt.

Castrén der in einer schwedisch geschriebenen abhandlung 'Hvad beteckna i den finska mythologien orden jumala och ukko' (Suomi 1852) den ersteren gottesnamen auf die wurzel jum in der erwähnten oder engeren bedeutung 'donnern' zurückführt(1), eitirt unter den verwerflichen deutungen des wortes eine aus jum und baal, welches conflat auf hebräisch 'himmelsherr' bedeute. Die art der mitteilung ergiebt, daß Castrén selber meinte, jum sei ein hebräisches wort für himmel! Leider hat dieser irrtum schon sich fortgeerbt, denn ein sehr schätzenswerter junger gelehrter, Castrén's landsmann, sagt in seiner abhandlung 'Indernas föreställningar om verldsskapelsen jemförda med Finnarnes' (Helsingf. 1863) einmal beiläufig (s. 35): 'hos Hebreerna möta os jom dag och jum himmel'.

6.

Ein kernwort des zeichen- oder striche-machens, malens und schreibens schließt mit r, das jedoch auch sauselaut werden kann, und

Die seitenzahlen beziehen sich auf den band in welchen Grimm's denkschrift aufgenommen ist.

<sup>(1)</sup> Vgl. Jacob Grimm's academische abhandlung vom jahre 1854, betitelt 'über die namen des donners'. Ich erlaube mir hier folgende kleine, zum teil berichtigende zusätze. Das magyarische dörgés donner (s. 317) hat mit Porguini und Perkunas nichts zu tun; die wurzel dörg findet sich wieder in dem dürgi der Mongolen und durge der Mandschu: beides bedeutet 'dröhnen' und 'donnern'. Zu ukko großvater (s. 321) gehört eukko großmutter, magyarisch ük. S. 323. Hier noch das finnische rätsel: iski tulta Ilmarinen, välähytti Wäinämöinen d. h. es schlug feuer Ilm. es blinkte Wäinäm, und die auflösung: Ukkonen leimahutti großväterchen (der liebe gott) hat geblitzt. S. 331, z. 4 v. u. lies inadsurubi und z. 13 das dritte der angeführten japanischen wörter ebenso. S. 333, z. 5 v. o. lies talkian, und z. 7 ajunggalachu. Auch fehlt das mandschuische wort (akġan donner). Das tscheremissische kidär, kidärsiä vergleicht Grimm auf derselben seite fälschlich mit dem magyarischen dörgés, denn die erste silbe jenes wortes (ki) kann nur integrirender teil der wurzel sein, die also kid ist, nicht där oder gar därs.

beginnt mit k oder j, an deren stelle mindestens ebenso häufig c oder g' erscheint. Selten ist der anlaut v, n, oder reiner vocal.

Vor allen belehrend ist hier das suomi-wort kirja (estnisch kirri), welches die durchgehends noch frisch erhaltenen bedeutungen 'gestreiftes' oder 'geflecktes' (buntes) und 'geschriebenes', daher 'brief', 'buch', und als verbalwurzel 'malen', 'schreiben' in sich vereinigt. Von kirja unmittelbar ist kirjallinen schriftlich, litterarisch, kirjallisuus litteratur. So bedeutet das sinische  $\frac{1}{N}u\bar{c}n$  striche, linien, gestreiftes, geflecktes, bunt, zierlich, schriftzeichen, litteratur.

Die Türken haben kir oder ker in kir-li fleckig, gefleckt und befleckt, schmutzig(1). Kir findet sich auch bei den Mongolen: da ist aber die bedeutung beflecktheit, schmutz, und zwar im moralischen sinne, vorwaltend. Zeichnen heißt ker in dem abgeleiteten türk. verbum ker-le. Daran reihet sich cher in dem cher-gen der Mandschu: zeichnung, schriftzeichen, buchstabe. V statt des kehllauts haben die Esten allein in viir strich, abriß, zeichnung.

Das mandschuische nir(u) malen, woher niru-gan gezeichnetes, gemaltes, gemälde, scheint für jir oder ir zu stehen. So entspricht in derselben sprache nimanggi (schnee) dem tungusischen imanda, unachan einjähriges füllen dem tungus. nongokon, imach  $\hat{u}$  wilde ziege und niman schaf (für nimagan) dem mongolischen imagan ziege(²). Die suomisprache hat in irem eigensten gebiete die formen  $j\ddot{a}l\ddot{a}$  und  $n\ddot{a}lj\ddot{a}$  (schleim) neben einander.

An ein vielleicht nicht mehr vorhandenes jir, jer, ir für kir, ker schließen sich ferner:

- a) das langvocalige ungarische ir malen und schreiben;
- b) das mongolische g'ir(u) für jir(u): linien zihen, zeichnen, malen, woher z. b. g'iruk zeichnung, abrifs, gemälde (man beachte das zugegebene u, wie in dem niru der Mandschu);

<sup>(1)</sup> Ob c'is kreise zihen, ausstreichen auf kis, kir zurückgeht?

<sup>(2)</sup> Sihe meine recension der tungusischen sprachlehre Castrén's in Erman's Archiv, b. XXII, s. 410 ff.

- c) das tschuvaschische szir in szirà strich und schreiben, welches jedoch auch unmittelbar aus dem türkischen jas (s. w. u.) entstanden sein kann;
  - d) das syrjanische szer bunt, woher szeredla malen (1).

Stärkere formen sind: das mongolische g'or, dsor, sor zeichnen (für jor oder jar), das szur der Jakuten welches nur 'schreiben' zu bedeuten scheint, und sowol darum als wegen des wortes szuruk schrift, buch (vgl. mongol. g'iruk) auf entlehnung schließen läßt, und das sjor der Mokscha-Mordvinen (z. b. in den von Ahlqvist angeführten wörtern sjorma stickerei, schrift, brief, sjormadan ich schreibe) für jor oder jar. Ein jar kann aber das türkische jas schreiben erzeugt haben welches ich früher für nebenform von jar ritzen, spalten erklärte(²).

7.

Für sehen, blicken, schauen besitzen die tatarischen sprachen ein allen gemeinsames kernwort, das in einigen auch den begriff 'auge' darstellt, und in einer ansehnlichen mannigfaltigkeit von formen sich darbietet. Diese lassen sich am bequemsten in drei reihen vorführen:

#### A. Consonantisch an- und auslautende.

Der anlaut immer guttural, der auslaut r oder sibilant.

Ist bei anlautendem gutturale der auslaut reines r, oder an dessen stelle (gelindes oder scharfes) s, so sind die formen vorzugsweise (zunächst wol ausschließlich) eigentum der türkischen sprachfamilie. Dem bei einigen stämmen der Osttürken vorkommenden, auch allen Mongolen

<sup>(</sup>¹) Was das tscheremissische szir (schreiben) betrifft, so dürfte dieses wol, da es sich in laut und bedeutung mit dem tschuvaschischen worte vollkommen deckt und da (nach Reguly) in gleichem sinne vosz vorkommt, eine bloße erborgung sein. Übrigens erinnert vosz mehr an das ungefälschte türkische jas!

<sup>(</sup>²) Oder sollte ein begriff wie ritzen, einschneiden, spalten überhaupt in dieser wurzel obenan stehen, also 'streifen oder striche machen', 'zeichnen' u. s. w. erst abgeleitet sein? Das griechische χαράττειν heißt (kratzen) ritzen, einschneiden, durch einschnitte trennen, dann schreiben schlechthin; auch γράφειν ist ursprünglich einschneiden, eingraben, obschon es nur noch für 'schreiben' vorkommt. Das χαρ von χαράττειν und הרץ der semitischen wortstämme פין הרץ, הרץ, הרץ, הרץ, הרץ, cher u. s. w. vermuten lassen!

geläufigen char(a), qar(a), wovon charaq oder qaraq (jakutisch und altai-tatarisch) auge, entspricht im Tschuvaschischen kor, in den meisten übrigen Türkdialecten  $k\ddot{o}r$ ,  $k\ddot{u}r$ ,  $g\ddot{o}r$ . Das kara der Mandschu hat in dieser sprache tua (sehen) zur seite und könnte schon wegen seiner eingeschränkten bedeutung (in die ferne sehen) den fremdling argwöhnen lassen. Das chara der Mongolen, obschon es weitere bedeutung hat als jenes kara, ist doch lange nicht so allgemein wie ir  $\ddot{u}ds(e)$ ( $^{1}$ ).

Während aber gewisse dialecte des türkischen den begriff auge mittelst wortbildenden zusatzes von qara sehen darstellen, tun dies alle übrigen durch verwandlung des r in gelindes s, das jedoch im tschuvaschischen und in einem unmittelbar von dem substantiv abgeleiteten verbum der Osmanen und anderer stämme scharf wird. Tschuvaschisch kosz auge, sonst  $k\ddot{u}s$ ,  $g\ddot{o}s$   $(gj\ddot{o}s$ ,  $j\ddot{o}s)$ ; osmanisch  $g\ddot{o}s$ -le beäugeln, betrachten, aber  $g\ddot{o}sz$ -ter sehen lassen, zeigen, letzteres gleichbedeutend mit dem unmittelbar von  $g\ddot{o}r$  gebildeten  $g\ddot{o}r$ - $d\ddot{u}r$ .

Nur mit einem zischer als consonantischem schlusslaut begegnen uns: finnisch kats(o) schauen, betrachten; magyar. kacs-in, kacs-int, kacs-ont, kacs-ong blinzeln, liebäugeln; samojedisch kong' sehen; vogulisch suns dasselbe. Ferner tungusisch jesz(o), mandschuisch jasz(a), beide nur für 'auge'; daher jasza-la beäugeln, ansehen, wozu man das türkische  $g\ddot{o}s-le$  ( $j\ddot{o}s-le$ ) vergleiche. Bei dem kong' (kong'-er) verschiedner Samojedenstämme ist eingeschobenes n anzunehmen, wie bei dem ang' der Tscheremissen (s. w. u.) und suns oder sunts der Vogulen welches für sunts (sunts) zu stehen scheint.

#### B. Vocalisch anlautende.

Die Tungusen bieten uns für 'auge' neben jeszo auch esza, esa, eha. Sehen heifst its(e), itse. Daran reihen sich:

<sup>(1)</sup> Oberwähntes wörterbuch Sân hờ pján làn erklärt tuambi durch das mongol. üdsemüi, aber karambi durch charamui und das sinische ljàu-uáng ex longinquo vel ex loco sublimi aspicere, daher mongol. chara-gan und mandsch. charan: ort des ausschauens, warte (engl. lookout). Die erklärung in dem mandschuisch-deutschen wörterbuche des herren v. d. Gabelentz ist ungenau, denn sie lautet: 'karan turm, oberes stockwerk, söller; karambi in die höhe steigen um etwas zu sehen'. Ausserdem könnte sie zu der ansicht verleiten, als käme das verbum karambi von karan, statt umgekehrt.

Mongolisch  $\ddot{u}g'(e)$  ( $\ddot{u}dse$ ) sehen und ag'(i) beobachten, letzteres anscheinend nur in ag'ik bemerkung, beobachtung und dessen derivaten. Syrjanisch ads(i) sehen (dem mongolischen ag'i beinahe gleich). Tscheremissisch us und ang', letzteres für ag' mit eingeschobenem n, dasselbe (1).

### C. Vocalisch auslautend:

Tungusen von Ochotsk und Lamuter (nach Klaproth) koje und kue. Estnisch kaje und kae schauen, betrachten. Mandschuisch tua sehen (für kua). Vogulisch vau (für kau?) dasselbe.

Vocalisch an- und auslautend zugleich sind nur das ostjakische ui und vogulische uo (neben vau) sehen und wissen.

Dem oben erwähnten türkischen qaraq auge ist das gleichfalls türkische qulaq ohr so analog gebildet, daß, wie jenes sichtbarlich von dem verbum qar(a) sehen, dieses von einem verbum qul(a) hören gebildet sein muß (obgleich ein solches im türkischen bereiche jetzt gänzlich vermißt wird), denn alle finnisch-uralischen sprachen bewahren dieses verbum in den formen kuul, kul, gul, kulj, kyl, kol, hall, während den begriff 'hören' im türkischen eine wesentlich verschiedne wurzel (i\$t, i\$zt, ild) bezeichnet und 'ohr' in der finnisch-uralischen familie wenigstens nicht unmittelbar jener wurzel sich anschließt. Als eine verstümmelung von kul kann man aber die bezeichnung des ohrs mit  $k\^u$ ,  $k\^o$ , kou, kuo in mehren samojedischen sprachen betrachten, während diese familie für 'hören' wieder ganz andere bezeichnungen hat.

8.

Mit kernwörtern des zu nichte werdens, sterbens oder verderbens sei für diesmal der beschluß gemacht.

Das erste derselben beginnt und endet meist mit einem kehllaute und der inlaut ist vorzugsweise  $u, o, \ddot{u}, \ddot{o}$ .

Suomi-finnisch hukk(a) zu grunde richten, hukk(u) zu grunde und verloren gehen. Am unmittelbarsten reiht sich hier an das mandschutungusische guk(u) umkommen, verderben, sterben. Die aldanischen

<sup>(1)</sup> Vgl. z. b. tscherem. vondo caulis, baculus, neben dem magyar. bot baculus.

Tungusen haben nach Erman kukol tod, dessen wurzel also kuk ist (vgl. das mongolische  $\ddot{u}k\ddot{u}l$ )(1). Türkisch ist joq das nicht-sein, jyq zerstören, verderben(2).

Der consonant am anfang kann fehlen und zuweilen schwindet sogar der am ende, so daß ein reiner vocal übrig bleibt. Mongolisch  $\ddot{u}k(\ddot{u})$  sterben, woher z. b.  $\ddot{u}k\ddot{u}l$  verderben, tod, aber  $\ddot{u}$  allein: faulen, verderben(3);  $\ddot{u}gej$  das nicht-sein,  $\ddot{u}gej$  bolchu zu nichte werden, sterben. Die Magyaren haben  $\ddot{u}h$  (für  $\ddot{u}k$ ) in  $\ddot{u}h$ - $\ddot{o}d$  und  $\ddot{u}h$ - $\ddot{o}g$  faulen, verderben. Das deremissische uke nicht-sein gleicht am meisten dem mongolischen  $\ddot{u}gej$ ; es muß aber darum nicht den Mongolen und noch weniger den Türken (deren joq bei den Tschuvaschen szjok wird) abgeborgt sein. Bei den Mandschu entspricht dem mongol.  $\ddot{u}gej$  gewöhnlich  $ak\dot{u}$ , aber eine andere form vak(a) setzt offenbar uk(a) (vgl. guk, huk,  $\ddot{u}k$ ) voraus, wie in derselben sprache vas'a neben us'a (zihen) vorkommt(4). So erhalten wir also schon in den gränzen des mandschuischen uk neben guk. Hätten die Mandschu uka beibehalten, so wär es zusammengefallen mit irem gleichlautenden kernworte für 'flihen', welches des magyarischen  $h\ddot{o}k$  (in  $h\ddot{o}k$ - $\ddot{o}l$  zurückweichen) verwandter ist.

Bei Mongolen und Mandschu finden wir auch den lippenlaut m als anlaut( $^5$ ). Das  $m\ddot{u}k(\ddot{u})$  der ersteren heißt zu grunde gehen, vertilgt werden und sterben, das muk(ie) der letzteren: zu nichte werden, zu ende kommen, daher mukien ende( $^6$ ).

<sup>(1)</sup> Sihe band drei des historischen berichts seiner weltreise, s. 62. Bei den dort verglichenen wörtern sind folgende fehler und auslassungen anzumerken: 'eis' heißt türkisch nicht bukus, sondern bus; 'pferd' heißt mongolisch morin; dem tungus. worte für 'stein' entspricht das türkische c'öl, und dem tungus. ugdja (? groß) das mongolische jeke, ike.

<sup>(2)</sup> Als analogien der form vgl. wurzeln für 'hohes' und 'großes' im ersten hefte dieser 'Studien', s. 29 (615).

<sup>(3)</sup> Der infinitiv des ersteren ist  $\ddot{u}k\ddot{u}-k\ddot{u}$ , der des anderen  $\ddot{u}-k\ddot{u}$ .

<sup>(4)</sup> Vgl. das ostjak-samojedische vat (weg) neben dem magyarischen út.

<sup>(5)</sup> Vgl. z. b. das mongol. modon holz, neben dem türkischen odon.

<sup>(6)</sup> Mukie wird im obigen dreisprachen-wörterbuche nicht durch das mongolische  $m\ddot{u}k\ddot{u}$  (womit guku übersetzt ist), sondern durch untara und  $sz\ddot{u}n\ddot{u}$  extingui, cessare, auch  $k\ddot{u}r\ddot{u}$  gefrieren erklärt.

Schon die mongolische form scheint weniger einseitigen gebrauch zu haben als das  $\ddot{u}k(\ddot{u})$  derselben sprache und noch mehr überflügelt das mukie der Mandschu in dieser Hinsicht ir guk(a).

Das andere kernwort unterscheidet sich von dem erstbesprochenen am wesentlichsten durch schließendes l, wofür einmal d. Die gutturalisch anlautenden formen haben o, u, uo, oder a zum inlaute. In der suomisprache allein gestaltet dieser sich als diphthongg: kuol, außerdem hier und im estnischen als langes o: kool. Langes oder kurzes a bieten einige samojedische sprachen (s. w. u.); sonst ist der vocal kurz. Mordwinisch und syrjanisch kul, vogulisch kol und kal, magyarisch hol in holt gestorben, todt, und dessen ableitungen, aber hal sterben, wobei jedoch zu bemerken, daß das kurze a der Magyaren nicht rein ist, sondern zwischen a und o die mitte hält. Der inlaut a (und zwar reines a) begegnet uns auch im Suomi neben uo und  $\hat{o}$ , jedoch nur in dem worte kalma leiche, leichengeruch, grab, todesgott, und einigen ableitungen desselben. Die Ostjaken haben kadl und chadl neben kal und chal, die Jenisej-Samojeden  $k\hat{a}d$ , die Jurak-Samojeden  $h\hat{a}d$  neben  $h\hat{a}l$  oder  $h\tilde{a}l$ , letzteres in  $h\hat{a}lmer$  oder halmer leichnam( $^1$ ).

Beispiel eines schwachen vocals als inlaut ist das kamassin-samojedische  $kh\ddot{u}l$  vom sterben der tiere. Das  $k\ddot{u}\ddot{u}$  der Tavgyer und  $k\ddot{u}$  der Ostjak-Samojeden mögen wol verstümmlungen sein (2).

Fängt die wurzel mit reinem vocal an, so ist er fast immer schwach und außerdem, jedoch davon unabhängig, wandelt sich die bedeutung meist von 'sterben' in 'todt machen', wie das uns Deutschen und den Neupersern gemeinsame 'morden' bei letzteren für 'sterben' gebraucht wird. Das türkische  $\ddot{u}l$  oder  $\ddot{o}l$  bedeutet sterben, das magyarische  $\ddot{o}l$ , vogulische  $\ddot{a}l$ , und mongolische al(a) aber tödten(3).

<sup>(</sup>¹) Wegen dl, das ebenso gut aus einfachem d oder l entstehen wie in einfaches d oder l übergehen kann, sehe man oben im kernworte des schlafens.

<sup>(2)</sup> Als parallele vgl. die oben angeführten samojed. wörter für 'ohr'.

<sup>(3)</sup> Von dem vogulischen äl bildet sich in derselben sprache äl-kät kämpfen (durch kampf zu tödten suchen), wie z. b. im arabischen تتك pugnavit und التقاتلية inter se pugnarunt bloße derivata von تقاتلية interfecit sind. — Zu dem öl der Magyaren gehört unmittelbar das völ der Ostjaken von Obdorsk (Erman's reise, t. 1, s. 666) mit schwächstem anfangsconsonanten. So gestaltet sich das ül, öl der Türken im tschuvasch. vil.

Mit gedehntem  $\ddot{u}$  ( $\ddot{u}\ddot{u}l$ ) treffen wir die vocalisch anlautende wurzel auch bei den Kamassin-Samojeden, aber, wie es scheint, nur in dem worte  $\ddot{u}\ddot{u}\ddot{u}ng$  mors, welches zu lebhaft an das türkische  $\ddot{u}l\ddot{u}m$ ,  $\ddot{o}l\ddot{u}m$  (auch wol  $\ddot{u}l\ddot{u}\tilde{n}$ ) erinnert, um den verdacht der erborgung abwehren zu können. Noch unzweifelhafter legitimirt sich als ein spurium das von Klaproth für jenisej-tungusisch ausgegebene  $\ddot{o}dderen(?)$ , welches 'verstorbener' bedeuten soll; denn  $\ddot{o}dder$  oder  $\ddot{o}\ddot{o}der$  (für das gewöhnliche türkische  $\ddot{o}l-d\ddot{u}r$ ) heißt 'tödten' im dialecte der Türken am Jenisej, wie man aus Castrén's koibalischer und karagassischer sprachlehre ersehen kann.

Ein drittes kernwort ist b-d, auch b-c und b-s mit u oder  $\ddot{u}$ .

Tungusisch  $b\ddot{u}d$  sterben; mandschuisch buc'(e) die unedel gewordene bezeichnung dieses letzten irdischen zieles. Ältere bedeutung des kernwortes mag 'faulen', 'faulend verderben' gewesen sein, wobei natürlich die wirkung der fäulniß auf den geruch nicht fern liegt(¹). So ist im Suomi kalma, wie wir oben gesehen, auch foetor cadaveris. Es dürfte daher wol seine berechtigung haben wenn man die äußere gleichheit der magyarischen wurzel  $b\ddot{u}d$  in  $b\ddot{u}d$ - $\ddot{o}s$  stinkend u. s. w. mit der erwähnten tungusischen nicht für zufällig hält. Mit gelindem s für d  $(b\dot{u}z)$  wird die wurzel als solche schon substantiv (foetor) und erzeugt insofern verba wie  $b\dot{u}z$ - $\ddot{o}l$  gestank machen,  $b\dot{u}z$ - $h\ddot{o}d$  stinkend d. i. faul werden. Stank zeigt fäulniß an, fäulniß aber das aufhören des lebens.

Das d der tungusischen form kann verhallen; man sagt  $b\ddot{u}d$ -em und  $b\ddot{u}$ -m (morior).

# Namen gewisser vögel.

Im mongolischen und in den sprachen türkischer familie führt die taube wesentlich gleichen namen, dessen vornehmster bestandteil bei den Mongolen  $keg\ddot{u}r$  (kalmykisch  $k\ddot{u}g\ddot{u}l$  für  $k\ddot{u}g\ddot{u}r$ )(2), bei den Türken

<sup>(</sup>¹) So hängt putêre, putidum mit putrescere, putridum zusammen. Vgl. oben die zusammenstellung der mongolischen wurzeln  $\ddot{u}k$  und  $\ddot{u}$  unter sich und mit dem  $\ddot{u}h$  der Magyaren.

<sup>(2)</sup> Von dem mongol. küte welches ein name der holz- oder turteltaube (nicht, wie keaür, der taube überhaupt oder der zahmen vorzugsweise) s. w. u.

 $k\ddot{u}ker$ ,  $k\ddot{u}ger$ ,  $g\ddot{o}ver$ , auch mit starken vocalen kugar und kuvagar lautet.  $K\ddot{u}ker$ ,  $k\ddot{u}ger$  ist die verbreitetste tatar-türkische,  $g\ddot{o}ver$  die erweichte osmanische form, kugar die kirgisische; bei den Tschuvaschen allein begegnet uns kuvagar. Das letzte, durch dreisilbigkeit ausgezeichnete wort verhält sich zu kugar ungefär wie das gleichfalls tschuvaschische tuvar (salz) zu dem tus (für tur) der übrigen Turksprachen die aber alle insofern zusammenstimmen als die erste silbe das u,  $\ddot{u}$  oder  $\ddot{o}$  hat, während es im mongolischen umgekehrt ist.

Den aus türkisch-samojedischer mischung entstandenen Koibalen und Karagassen im Altai scheint ein verwandtes wort zu fehlen; wenigstens citirt Castrén in seinem wörterverzeichnis irer dialecte als namen der taube nur kudai-kus' d. h. 'gottes-vogel' (also heiliger vogel), eine zusammensetzung deren erstes glied gar nicht türkisch oder überhaupt turanisch ist, sondern das neupersische خداى chudâi Gott, welches schon lange bei den sogenannten Tatar-Türken, und zwar bis tief in Sibirien, sich eingebürgert hat, mögen sie nun Muhammedaner oder, wie die zwei genannten stämme, noch heiden sein. Wie kommen diese aber zur bezeichnung der taube durch 'gottes-vogel?' Dass sie von bekennern des iszlâm so genannt würde ist meines wissens nicht nachgewiesen; die arabische legende lässt den vogel, weil er nach ablauf der gewässer der großen flut mit einem ölblatt im schnabel zurückkehrte, durch Noah nur segnen, nicht für einen erklären. Als symbol des heil geistes ist die taube dem russischen volke heilig (Erman's reise, t. 1, s. 184); ob aber der gemeine Russe, sei es im westen oder osten des Ural, ir auch das prädicat 'gottesvogel' giebt, kann ich nicht belegen (1).

Ich habe k-g-r (k-v-r) den vornehmsten bestandteil des mongolischtürkischen wortes genannt; es folgt nemlich immer und überall ein nebenbestandteil der in den türkischen benennungen einsilbig, in der mongolischen allein dreisilbig ist. Bei den türkischen stämmen lautet das anhängsel  $\dot{cin}$ , tsin, g'in, szin, szi, sze. Die letzten drei formen sind tschuvaschisch; ich finde sie in der evangelien-übersetzung (Kasan 1820) an folgenden stellen: (Matth. 3, 16)  $kuvagar-sze\ be\ k$  wie eine taube; (Marc. 1, 10)

<sup>(</sup>¹) Wenn Puschkin in einem seiner gedichte von einer пшичка божія (avicula divina) spricht, so meint er einen singvogel.

kuvagar-szin bek dasselbe; (Matth. 10, 16) kuvagar-szi-szam bek wie die tauben, wo szin vor dem szam der mehrheit sein n verloren hat.

Der name der taube im wotjakischen (keger-szin) wie im tscheremissischen (köger-can und kugar-cin) giebt sich nicht als blutsverwandter sondern als eingedrungener turk-tatarischer fremdling zu erkennen.

Dem einsilbigen türkischen éin u. s. w. entspricht nun an dem namen taube, sofern dieser den Mongolen angehört, g'igene, welches in kalmykischer verderbung éirgünö (mit eingeschobenem r) lautet. Das erstere giebt sich den einsilbigen türkischen formen gegenüber als ursprünglich kund.

Welche bedeutung hat aber der hauptbestandteil und welche die zugabe?

Was die zugabe betrifft, so ist diese offenbar verkleinernd und aus zwei einfacheren verkleinerungswörtchen entstanden, die kürzere form aber

<sup>(1)</sup> Diese drei neupers. wörter, geschrieben قوقو oder عُومُو und قوقو, finde ich im قوقو, einem arabisch-persischen wörterbuche für Türken (s. 732 des im j. 1801 zu Constantinopel besorgten druckes). Karkâr erinnert lebhaft an das russische корковашь girren.

<sup>(2)</sup> Vgl. Erman's archiv, b. XIII, s. 652. Die sprache der Ud oder Udiner soll mit keiner anderen des Caucasus verwandt sein.

<sup>(</sup>³) Die einheimischen wörterbuchschreiber der Chinesen erklären hier  $p\vec{u}$  allein für lautnachahmend,  $k\vec{u}$  aber erscheint ihnen begriffbestimmend, weil die zugabe  $\stackrel{\leftarrow}{\mapsto}$  als selbständiges zeichen 'vereinigen' bedeutet und also bei der wahl desselben an den starken vereinigungs- und begattungstrieb der tauben gedacht sein soll! Das  $k\vec{u}$  wird aber im vorliegenden namen auch gern mit gedehntem  $k\vec{u}$  vertauscht und alsdann tritt  $\stackrel{\leftarrow}{\mapsto}$  (als selbstnd. zeichen antiquum) an die stelle des  $\stackrel{\leftarrow}{\mapsto}$  (s. o.). Dass der ganze name nur variation von ku-ku, ist ohne frage.

eine zusammenzihung der längeren(¹). Die taube, türkisch بُوَرْجِن ,كولارچين أَوْرِجِين , كولارچين , قوغارچين , ist beiden völkern ein 'girrelchen' oder 'rukelchen'.

Bei tiernamen zeigt manche sprache eine gewisse vorliebe für verkleinerungsformen, mag nun das grundwort die stimme des tieres darstellen oder nicht (2). Man denke nur an das lateinische, die romanischen idiome, und das deutsche. Diminutiven sind z. b. (um von den auffälligsten abzusehen) unser 'eule'(3), das süddeutsche gogel, gickel, gugel (guhl) für den haushahn, hinkel d. i. hühnkel, hühnchenlein (statt hühnelchen) für die henne u. s. w. Der Russe sagt лисица, куница d. i. füchslein, marderchen, viel häufiger als .mca, куна; das huhn heifst russisch nur noch курица hühnlein, der kuckuk nur кокушка oder кукушка (wie lateinisch cucu-lus, spanisch mit verkennung des schon im l von cuculus ausgedrückten diminutivs, cucl-illo), die holztaube nur горлица. In dem gorl des letzterwähnten wortes ist offenbar der ruf der taube nachgebildet; es ist also dem mongolisch-türkischen für 'taube' ganz analog. Den sanskritnamen des vogels schreibt die chinesische naturbeschreibung Pùn tshào kāng mǔ mit den vier schriftzeichen 洲滑德 Hy d. i. kja-pu-te-kja (im dialecte von Canton gelesen ka-pou-tä-ka) welche das sanskritwort augma kapôtaka d. i. täubehen ausdrücken. Der ohne zweifel buddhistischen quelle des verfassers dürfte also wol das diminutiv geläufiger gewesen sein als  $kap \hat{o} ta$  taube (4).

Sehen wir uns im gebiete der Altai-sprachen um, so präsentirt sich z. b. der fuchs im mongolischen immer als vulpecula:  $\ddot{u}ne-ken$ , der (zahme) esel als asellus: elg'i-ken. Den hund nennen die Mandschu nur

<sup>(</sup>¹) Sihe den ersten abschnitt 'ergänzungen'.

<sup>(2)</sup> Vgl. was oben in den 'ergänzungen' über namen der kuh gesagt ist.

<sup>(°)</sup> Ein finnischer name für 'eule' und 'nachtvogel' überhaupt,  $y\ddot{v}kk\ddot{v}$ , erinnert zwar an  $y\ddot{v}$  nacht, ist aber von dem gleichbedeutenden türkischen  $y\ddot{v}$  ugu oder  $\ddot{u}g\ddot{u}$ , einer unzweifelhaft reinen lautnachahmung (vgl. unser uhu und das tibetische ug!) gewiß nicht zu trennen. Offenbar hat man durch veränderung der form des finnischen wortes (die vielleicht anfänglich ukku,  $\ddot{u}kk\ddot{u}$  war) den begriff 'nacht' erst hinein gelegt. Ich ergreife diese gelegenheit um eine frühere annahme (Altai'sches sprachgeschlecht, s. 373) zu berichtigen, die durch das estnische  $\ddot{o}kul$  nachteule (aus  $\ddot{o}$  nacht und kul eule) keineswegs bestärkt wird.

<sup>(\*)</sup> Ob das unâdi-suffix ila an dem sanskritworte  $k \hat{o} k i la$  cuculus niger vel indicus (Bopp) für diminutiv gelten kann?

inda-chûn, was sehr wahrscheinlich 'hündehen' (1), die katze keszi-ke, was ohne zweifel 'kätzchen' bedeutet. Der kuckuk heißt bei den Mongolen kügü-ge und küge-ge, bei den Mandschu keku-che: alles unstreitig diminutivisch. Die Suomalaiset gebrauchen ir wort für 'taube' (s. w. u.) viel lieber mit als ohne einen der verkleinernden zusätze inen (stamm ise) und läinen (stamm läise), und bei den Esten die, gleich den Lappen und Ungarn, das germanische wort (schwedisch dufva, dänisch due) angenommen haben, erhält es meist iren verkleinernden anhang, also tuwi-kene, tui-ke(2). Im magyarischen scheinen tuba. tubi und das diminutive tubi-ka, tubi-cza gleichberechtigt.

Den suomi-namen der taube: kyhky oder kyyhky (sprich  $k\ddot{u}chk\ddot{u}$ ,  $k\ddot{u}\ddot{u}chk\ddot{u}$ ), erkläre ich, wie den türkisch-mongolischen, unbedenklich für nachahmung ires girrens, und zwar für die seelenvollste von allen, jenes wahre 'seufzen', wie es von dichtern öfter genannt wird. So kann das estnische  $\partial hka-ma$  (lies ungefär wie ychkama) seufzen auch in gemeiner rede von dem girren der taube gesagt werden. Dem kyhky und estnischen  $\partial hka$  (seufzen) nähert sich am meisten  $\ddot{o}ki$  (für  $k\ddot{o}ki$ ), wie die taube bei den Tungusen heifst (3).

Vergleichen wir nun besonders die mongolisch-türkischen namen der taube mit denen des kuckuks in den meisten altajischen idiomen, so zeigt sich nahe verwandtschaft, was sehr erklärlich, da in den elementen des rufes beider vögel die anwesenheit oder abwesenheit eines gelinden r den unterschied ausmacht. Daß der name der taube in gewissen sprachen, sofern ihm r fehlt, mit dem des kuckuks leicht zusammenfallt, ergab sich schon beiläufig aus mehren beispielen. Mandschuisch heißt nun letzterer, wie oben bemerkt, keku-che, mongolisch  $k\ddot{u}ge-ge$ ,  $k\ddot{u}g\ddot{u}-ge$ ; das mandschuische wort ist, wenn r hinzukommt, beinahe gleich dem mongolischen

<sup>(1)</sup> Man vergleiche tungusische formen wie ninna-kin (für ninda-kin), ngena-ken. Der stamm inda erinnert, en passant bemerkt, lebhaft an das jurak-samojed. jando. jandu, und heutige türkische it, zu welchem das tschuvaschische jida den übergang bildet.

<sup>(2)</sup> Die holz- oder turteltaube bewahrt jedoch iren ächt estnischen namen  $h\ddot{u}t$ , hut oder ut, welcher einerseits an das  $k\ddot{u}te-ge$  der Mongolen, andererseits an  $h\dot{u}t\hat{\iota}$ , den namen des kuckuk's bei den Jurak-Samojeden (nach Castrén) lebhaft erinnert.

<sup>(3)</sup> Das mokscha-mordvinische gulja oder gulju (taube) hat l für r, wie das kalmykische  $k\ddot{u}g\ddot{u}l$ .

namen der taube  $(keg\ddot{u}r)$ , während im mongolischen  $k\ddot{u}ge$  ohne r und mit versetzung der vocale von  $keg\ddot{u}r$ , oder, anders ausgedrückt, der türkische name der taube minus r den kuckuk bezeichnet.

Wie die lerche dem lebensfrohen lieb ist und die nachtigall dem verliebten, so der kuckuk dem einsamen, dessen gedanken in räumlicher oder zeitlicher entfernung weilen. Das feierlich eintönige seines rufs hat diesen vogel überall zum volkspropheten befördert, ja die estnischen besinger der vorzeit rufen ihn wie eine muse an (1). Das so deutlich articulirte kuku sollte überall in seinem namen wiederklingen, was aber die grüne praxis' nicht bestätigt.

Zwei u bietet uns der name in den meisten sprachen des indischeuropäischen stammes, ferner das kuku der Tschuvaschen und Tscheremissen, quku-aq der Tatar-Türken, ku-gjuk (kug'uk) der Tibeter.  $\ddot{U}$  haben die Mongolen in den schon zweimal eitirten benennungen und die westlichen Türken in irem  $\lambda u u$   $\lambda u u$   $\lambda u u$   $\lambda u u$   $\lambda u u$   $\lambda u u$   $\lambda u u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$   $\lambda u$ 

Zwei o hat das hoho der Japaner. Sonst wählt man, wenn in der ersten silbe o gegeben ist, für die zweite meist, vielleicht immer, einen anderen selbstlauter. Russisch кокушка (neben кукушка), sanskritisch काक्तिल  $k\hat{o}ki$ -la, chinesisch  $\overrightarrow{pf}$   $\not K_{\mathbf{H}}^{\perp}$   $kh\hat{o}$ - $k\hat{u}$ , ostjakisch kogi und kova (für koga). Auch a oder  $\ddot{a}$  der stammsilbe darf sich, wo es vorkommt, in der zweiten nicht wiederholen: ostjakisch (neben kogi, kova) kagi, kavi; magyarisch kakuk. Bei den Ostsee-Finnen heißt der vogel selbst  $k\ddot{a}ki$ ,  $k\ddot{a}gi$ ,  $k\ddot{a}kko$ ,  $k\ddot{a}gg\ddot{u}$ , während doch sein ruf durch kukku bezeichnet wird (2).

Einsilbig erscheinen, außer den germanischen formen gouch, gauch,  $g\ddot{o}k$ ,  $gi\ddot{o}g$ , das lappische  $gi\ddot{a}k$  (neben  $gi\ddot{a}ka$ ), magyarische  $k\dot{o}k$  (neben kakuk), karagassische und koibalische kek, hek.

<sup>(1)</sup> Sihe meine abhandlung 'die estnischen sagen vom Kalewi-Poeg', s. 444.

<sup>(2)</sup> Kuk und kukko heißt bei den Ostseefinnen, kuku-ta bei den alten Hindu der haushahn. Da einer der namen des hundes sanskritisch kukku-ta lautet, so folgt, daßs die Hindu den hund ku-ku bellen hören, statt wu-wu oder hau-hau!

Die zweite silbe zeigt in den meisten der mitgeteilten und in allen noch mitzuteilenden formen tendenz zu freierer gestaltung des vocals. Auch den consonanten k haben wir bei seiner wiederkehr schon veränderlich gefunden: er ist in einigen fällen g geworden, oder v, einmal (bei den Tibetern) gj, das dann in g' übergeht. Der erste consonant wird aus einem kehllaute ein sauselaut, bald scharfes s (sz), bald s' (sch) in den meisten formen welche der name des kuckuks bei den Samojeden annimmt:  $szage\ddot{a}$ ,  $sz\ddot{a}g\ddot{o}a$ ,  $sz\dot{a}g\ddot{o}ja$ ,  $szeag\ddot{u}ja$ ,  $sz\dot{a}goi$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ ,  $s\ddot{a}ge\ddot{a}$ 

Die Jurak-Samojeden zeichnen sich darin aus, daß der guttural bei ihnen in der wiederholung durch t oder tj ersetzt wird:  $h\hat{u}ti$ ,  $h\hat{u}tji$ ,  $h\hat{u}tjei(^1)$ . Schon oben habe ich das  $h\hat{u}t$  der Esten (dessen h sich verflüchtigen kann) und  $k\hat{u}te(-ge)$  der Mongolen verglichen, welche beiden wörter aber die holz- oder turteltaube bezeichnen. Da in Castrén's wörterverzeichnissen der samojedischen sprachen ein wort für 'taube' gänzlich vermißt wird, so darf man vielleicht, auf gewisse ähnlichkeiten beider vögel gestützt, annehmen, daß manches als kuckuks-name angeführte wort auch für die wilde taube gebräuchlich sei. So bedeutet das altindische  $\overline{a}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{b$ 

Finnen und Esten bringen beide vögel in irer volkspoesie gern zusammen. Da wo der göttliche seher Wäinämöinen (Kalevala, runo 49, v. 407-410) die befreiung der sonne und des mondes aus irer felsenhöle feiert, beginnt er mit den worten:

> Kuu kulta kivestä nousit, Päivä kaunis kalliosta; Nousit kullaisna käkenä, Hopeisna kyyhkyläisnä.

> > D. h.

Lieber mond, entstiegst dem steine, Schöne sonn, (entstiegst) dem felsen; Schwebtest auf, ein goldner kuckuk, Eine taub in silberglanze.

<sup>(1)</sup> Hier allein ist er das erste mal (wie bei den Japanern beide male) gelindes h.

Wörtlich: 'Mond goldner aus dem steine stiegst du, sonne schöne aus dem felsen: stiegest wie ein goldner kuckuk, wie ein silbernes täubchen'.

Im dritten gesang der estnischen heldensage Kalewipoeg wird von dem singenden helden gesagt:

Hõiskas puie ladwadesse Kägusida kukkumaie, Tuikesida tuikamaie.

D. i. er jauchzte (zauberte durch sein lied) in der bäume wipfel kuckuke zum kuckukrufen, tauben zum schlagen (ruken, girren)(¹).

Der kranich und das rabengeschlecht lassen r nach k so energisch hören, dass sprachen der verschiedensten abstammung bei nachbildung des respectiven geschreis den ersteren laut nur sehr selten modificiren, während das k, obgleich immer sich vordrängend, besonders in den kranichsnamen oft einem verwandten laute den platz räumen muß.

In den namen des kranichs lassen die meisten indisch-europäischen sprachen kr, gr, oder an deren stelle tr (wie im nordischen trana, trane) unmittelbar zusammenstoßen. Ebenso die Tibeter, bei welchen der kranich khrung-khrung (wie die wilde taube drud-drud) heißt. Ein u schiebt sich zwischen die beiden vornehmsten, oft einzigen mitlauter in dem samojedischen kuro, mandschuischen kur-can, ostsee-finnischen kurki, kurg, arabischen  $\tilde{z}$  kurki (dessen articulation der des finnischen wortes vollkommen gleich ist!), neupersischen kur-enk (und kul-enk), slavischen журавль, zo-aw (sur für sur), japanischen sur (wofür auch sur), tatar-türk. sur-sur und sur-sur. Also sur sur, sur, sur, sur.

<sup>(1)</sup> In Hupel's estnischem wörterbuche findet man tuikama nur durch schlagen, klopfen und taumeln erklärt. Daß es auch vom ruken der taube gebraucht wird, ergiebt sich aus obiger verszeile, die zugleich ein schönes, aber insofern nur zufälliges wortspiel enthält, als der stamm tuika mit tuike (täubchen) etymologisch nicht zusammenhangen kann. Wäre dem dichter die allitteration nebensache gewesen, so hätte er für tuikamaie wol  $\partial hkamaie$  gesagt, was eigentlich 'seufzen' bedeutet und nach Hupel (nicht im estnischdeutschen, sondern im deutsch-estnischen teile unter 'girren') ebenfalls vom taubenrufe (sonst gewöhnlich kurrisema, kurristama) vorkommt, wie schon oben angedeutet.

Ganzes und halbes o als wesentlichen selbstlauter zeigen: das westtürkische tor-na, dor-na, mongolische tor-ju, tungusische toro-kou, ostjakische tora, tor-ach, magyarische daru. K ist hiernach vor o nicht vertreten.

Reines a haben: das mokscha-mordvinische kar-ga (formgleich dem türkischen namen des raben), mongolische char-gira, tungusische karr-av, samojedische karra, har-jo, har-ja, vogulische tari (für kari).

Erweitert ist der einfachste stamm kr, k-r wol schon früh geworden durch unmittelbar oder mittelbar hinter r zugegebene consonanten wie k, g, (nk, ng), j, w, die alle auf k, den ersten derselben, zurückzugehen scheinen. Das derbe und grobkörnige des eindrucks wird dadurch sehr vermehrt. Insofern gehören zusammen: kurki, chargi(-ra), karga; torach, torok(-ou); kurcan (für kurkan); kurung, kurenk; harjo, harja; torju, turja; karrav, zoraw.

Unmittelbar zugegebenes reines n haben nur die türkischen formen  $turna,\ dorna.$ 

Wir lassen rabe und krähe dem kranich folgen. Der stamm ist k-r (ch-r, h-r, gh-r), t-r, v-r; statt r auch l( $^{1}$ ). Kr oder hr stoßen unmittelbar zusammen in der altdeutschen form hraban deren kehllaut unser 'rabe' verloren hat, in dem germanischen crow, krähe, und dem gleichbedeutenden  $krandi\acute{s}$  der Mokscha-Mordvinen.

Der charactervocal ist u in folgenden samojedischen namen des raben: kula,  $kul\ddot{a}$ , kule,  $kule\ddot{a}$ , kuljuke, kureke, in dem ostjakischen  $ch\ddot{u}l$ -ach rabe, und tungusischen  $tur-\mathring{a}ki$  krähe (²). Abgeschwächte samojed. formen:  $k\ddot{u}l\ddot{a}$ ,  $kh\ddot{u}l\dot{i}$ .

Er ist o in dem ostjak.  $k\hat{o}l-ak$  (neben  $ch\hat{u}l-ak$ ), tscheremiss.  $k\hat{o}r-ak$ , magyar.  $holl-\hat{o}$ , russischen воронь rabe und ворона (polnisch wrona) krähe. Griech.  $\kappa\hat{o}\varrho\alpha\xi$  aus  $\kappa\varrho\varrho\alpha$ !

Er ist a in dem türkischen قرغة qarga, finnischen kaar-ne, juraksamojed. har-na, har-nga, har-ona rabe, und var-nga, var-nge

<sup>(1)</sup> Ohne ersatz ausgefallen scheint r nur im sanskritischen  $k\hat{a}ka$  und mandschuischen gacha (krähe). Vgl. das türk. qarga.

<sup>(</sup>²) Vgl. noch arabisch غيرة ghurāb und hebr. خرجة 'ôrêb, wegen des zugegebenen b an corv(-us) und das altdeutsche hrab(-an) erinnernd.

krähe, mokscha-mordvin. var-si und varch-si (neben krandis'). Für rar erscheint  $b\hat{a}r$  in dem kamassin'schen  $b\hat{a}ri$  krähe.

Die schwachen vocale  $\ddot{a}$ , e, i sind vertreten: in dem tungusischen  $k\ddot{a}r$ -je rabe, mongolischen keri-je und  $kir\hat{e}$  krähe, samojed.  $k\hat{e}r$ - $e\ddot{a}$  dasselbe. Den diphthonggen ue als inlaut bieten die samojed. formen kuer- $\ddot{a}$ , kuer-e, kuer-e, kuer- $e\ddot{a}$ .

Ich habe in diesem artikel gegen meine sonstige gewohnheit wörter aus den verschiedensten sprachgeschlechtern zusammengeworfen, nicht in der abenteuerlichen voraussetzung einer gemeinsamen abstammung aller, sondern vielmehr um vor einer solchen annahme, die besonders bei dilettanten leicht fixe idee wird, zu warnen. Wo der mensch, in welcher zone er auch hause, naturwesen oder naturerscheinungen nach iren eindrücken auf sein gehör benennt, da kann es unmöglich fehlen, daß identische oder fast identische bezeichnungen entstehen, wie uns z. b. die gleichheit eines samojedischen und eines semitischen wortes für das meer schon gezeigt hat. Das arabische  $ghur\hat{a}b$  und altdeutsche hrab(an), das mongolische kerie ( $k\ddot{a}ri\ddot{a}$ ) und deutsche  $kr\ddot{a}he$  ( $kr\ddot{a}e$ ) nehmen sich respective wie mundartliche abschattungen eines und desselben wortes aus; dennoch wär es souveraine abgeschmacktheit die betreffenden sprachen darum aus einander ableiten oder als töchter derselben mutter betrachten zu wollen.

Noch ein beispiel aus der vierfüßigen tierwelt. Das grunzen des schweins haben die Mongolen als gak oder gach (genauer ghach d. h. beinahe wie rach mit gutturalem, etwa berlinischem r) aufgefaßt und daraus ir gakai, gachai, den namen des schweins, gebildet. Da es nun den Kelten ungefähr ebenso ergangen ist, so verdankt man diesem umstande die mit jenem lautverwandten schweinsnamen hoch, huch, houch, hog, denen unser haksch für 'eber' sich anreiht, und von welchen das francogallische cochon in gerader linie abstammt. Persisch chûk!

## Bedeutung von fingernamen.

Einleitend sei ein blick auf den sinischen sprachgebrauch geworfen. Da bietet sich uns ein gleiches grundwort ćì: indicare, monstrare, und digitus; ich sage ein gleiches grundwort, weil articulation und stimmbiegung für beide bedeutungen sich decken. Ebenso entspricht beiden nur ein schriftzeichen, zusammengesetzt aus dem einfachen bilde der hand (才 für 手) und einer zugabe die hier wahrscheinlich nur lautbestimmend ist: 才旨(1).

Ein mit  $\acute{e}i$ , sofern es digitus bedeutet, vollkommen oder unvoll-kommen synonymes wurzelwort scheint nicht vorhanden. Wenn also in mündlicher rede ein mifsverständnifs zu befürchten wäre (was freilich bei 'finger' kaum denkbar), so könnte hier die sehr beliebte verbindung zweier synonymen nicht aushelfen; man müfste etwa das wort für 'hand'  $(\acute{s}\grave{e}u, \acute{s}\grave{a}u)$  voranschicken und also 'hand-finger' sagen, wie bei uns unnötiger weise 'fufszehe' vorkommt, etwa um einer verwechslung mit knoblauchzehe vorzubeugen?!

Welche von den zwei bedeutungen des 古旨 cì gehört aber an die spitze: 'finger' oder 'deuten'? Für letzteres könnte die analogie von δάπτυλος und digitus sprechen, für ersteres der umstand, daß namen von körperteilen im chinesischen ausnahmsweise auch iren gebrauch oder einen teil ires gebrauchs bezeichnen: so begegnet 手 sèu hand für 'ergreifen', 口 khèu mund für 'reden', 足 tsǔ fuß für 'gehen', 旨 mǔ auge für 'sehen', 旨 ùrh ohr für 'hören'. Die gewöhnlichen, diese handlungen ausdrückenden wörter sind nemlich von den namen der betreffenden körperteile ganz verschieden, z. b. 見 kjún sehen, 行 hīng gehen, 閏 uēn hören, u. s. w.

<sup>(1)</sup> Das als zugabe dienende 🛱 kommt, wie bei den zugaben oder ergänzungsstücken meist der fall, auch seinerseits als selbständiges schriftzeichen vor, das einem anderen, dem e'i indicare ganz gleichlautenden grundworte mit den bedeutungen 'optimus sapor, intentio, voluntas, mandatum' entspricht. Dieses 🛱 ist für sich schon zusammengesetzt und zwar aus 📙 für 🛨 wolgeschmack und 🗀 löffel.

Die compilatoren des nach kaiser Khang-hi benannten wörterbuches stellen in dem betreffenden artikel die bedeutung 'finger' obenan, erklären aber das entsprechende wort der mündlichen sprache, hier, wie öfter, durch den laut verleitet, für verwandt mit oder ursprünglich gleich einem homophonen worte, welches 上 geschrieben wird und die bedeutungen 'stehen bleiben, zum stehen bringen, hemmen' in sich schliefst. Demgemäß definiren sie 'finger' als dasjenige glied, welches die gegenstände gleichsam sistire d. h. ergreife und festhalte: 對上 衛 ći ćì ŭ.

Dies ließe sich schon hören, da auch unser 'finger' etymologisch mit 'fangen' zusammenhängt. Aber die verkoppelung der verschiedenen bedeutungen zweier oder mehrer gleichlautenden (in den meisten fällen wol nur gleichlautend gewordenen) grundwörter dürfte an sich schon bedenklich sein, und außerdem ist 'hemmen' oder 'zum stehen bringen' noch nicht eins mit 'ergreifen', 'festhalten', wofür es ganz andere wörter giebt. Stellen wir also in dem fraglichen chinesischen worte vorläufig lieber 'deuten', 'anzeigen' an die spitze und sehen in dem chinesischen finger einen 'deuter, anzeiger'. Was uns besonders dazu ermutigt ist der umstand, daß die Chinesen gerade denjenigen finger, welcher bei den verschiedensten völkern vom zeigen seinen namen hat, nicht also, sondern efs-finger

Kommen wir nun zu den Turaniern. Ein der westlichen finnischen gruppe gemeinsames wort, welches sormi, suorm, sorm lautet, findet sich bei näheren oder entfernteren verwandten entweder ohne m oder ohne r wieder, wie z. b. von den zweien eine wurzel des schlafens am ende abgränzen sollenden consonanten mt, nt in den meisten sprachen des geschlechtes entweder der eine oder der andere sich allein behauptet ( $^1$ ).

Auf der wanderung vom Baltischen meere ostwärts begegnen wir noch dem mokscha-mordvinischen szur (=szor), dann aber auf ungeheuerer strecke gar keinem unmittelbar anklingenden worte für den begriff, bis wir das unveränderte szor endlich wieder aufspüren in dem

<sup>(</sup>¹) Auch die verwandlungen eines wortes für 'auge' kann man hierher zihen. Das ostsee-finnische bietet uns l+m in  $silm\ddot{u}$ , silm; davon ist nur m übrig im ostjakischen  $sz\acute{e}m$ , vogulischen und magyarischen  $sz\acute{e}m$ , und nur (zu u gewordenes) l in dem juraksamojed. szaeu!

mandschuworte szor-ko das aber eine ableitung ist und fingerhut bedeutet. Die mongolischen stämme haben sich schon verwandlung des sz der betreffenden wurzel in ch oder k erlaubt, daher 'finger' bei ihnen die formen churu-gu,  $chur\hat{u}$ , chur-gun, kur-gung für szurugu etc. annimmt(1). Ausgefallen ist der anlaut (als guttural oder als sz?) in dem tungusischen urugun oder  $\ddot{u}r\ddot{u}g\ddot{u}n$ , welches aber nur für 'daumen' vorkommt.

In der bedeutung finger hat der Mandschu szim-chun, der Kamassin-Samojede  $szem\vec{e}$  oder  $szem\vec{e}i$  (kleiner finger), beide also sz-m, denn szim-chun hat nur eine wortbildende zugabe gleich dem gun, gung in den angeführten mongolischen wörtern. Da ist also r durch m verdrängt, aber einmal von diesem collegen befreit, wird es bald weichlich und flüssig; wir sehen n,  $\tilde{n}$ , endlich blofses j auf der stufenfolge der verweichlichung, und selbst der initial geht verloren, wie bei den Tungusen in urugun. Das zu den jakutischen Türken übergegangene  $sz\tilde{o}m\tilde{u}j\tilde{o}$  (zeigefinger) bewahrt noch die integrität der wurzel, in den tungusischen schwestersprachen des Mandschu erhalten wir aber statt sz-m: um, un und  $u\tilde{n}$  (d. h. beinahe uj!) neben einander. Castrén erwähnt una-kan und huna-kan finger (hier wiederkehr des kehllauts als h), deren kan diminutiv sein mufs; die wörterverzeichnifse Klaproth's bieten uns:

umu in umu-kaćan(²); una in una-kan und una-kaćan; uña in uña-kaćan; oña in oña-kan.

Das jurak-samojedische hat ngum in ngumbijeu fingerglied, und in einigen anderen samojed. sprachen heißt finger  $m\hat{u}n$ ,  $m\hat{u}ne$ .

Das tungusische  $u\tilde{n}(a)$  führt endlich zu dem uj der Magyaren: finger und zehe (3).

<sup>(</sup>¹) Für fingerhut gebraucht der Mongole das abgeleitete churûbċi. Fast in allen sprachen ist das wort für diesen begriff von 'finger' abgeleitet (nicht, wie in einigen germanischen, nur damit zusammengesetzt); selbst im deutschen hat man 'fingerling' neben 'f-hut'.

<sup>(2)</sup> Ob kac'an zusammengesetztes diminutiv?

<sup>(°)</sup> Oder tut man besser dieses új dem tulje der Vogulen, tui oder tloi der Ostjaken und tjute der Lappen unmittelbar anzureihen?

Merkwürdige parallelen bieten uns in den sprachen der türkischen familie die verschiednen lautwandlungen eines sehr ähnlichen wortes das 'knochen' bedeutet:

$$kem-\ddot{u}k,\ kem-ik;\\sz\ddot{u}m-\ddot{u}k,\ sz\ddot{u}g-\ddot{u}k,\ sz\ddot{u}\tilde{n}-ek,\ sz\ddot{u}j-ek;\\ung-och(^1).$$

Wegen der anfangslaute vergleiche man z. b. die im ostsee-finnischen neben einander lebenden wurzelformen  $\ddot{a}m$ ,  $h\ddot{a}m$ , him, sim (szim), sogar pim für dämmerung und dunkel, denen im samojedischen fim, faem, im magyarischen hom, kom, szom (das letzte nur moralisches dunkel, betrübnis) entsprechen.

Wenden wir uns noch einmal zu r+m in den west-finnischen bezeichnungen. Auf rechte spur könnte hier vielleicht eine sprache leiten, die nicht eigentlich in dieses gebiet gehört — ich meine das tibetische. Man findet in diesem zwei, anscheinend ganz gleichberechtigte wörter für 'finger': mdsub (dsub) und — unser bekanntes  $szor(^2)!$  Beide wörter gebraucht man, wie viele andere, bald mit, bald ohne einen zusatz mo, der jedoch immer wegfällt wenn sie glieder eines compositums werden, z. b. szor-tshigsz(szor-tsig) oder mdsub-tshigsz(dsub-tsig) finger-gelenk, phjag-szor ( $\acute{c}ag-szor$ ) oder lag-szor hand-finger( $^3$ ). Mdsub scheint jedoch in mehr verbindungen vorzukommen.

Was bedeutet nun der zusatz mo (neben welchem auch ma sich findet)? Er bildet im tibetischen nennwörter, wie ein anderer zusatz po (pa), und beide unterscheiden sich nur darin, daßs po (pa) dem worte männliches, mo (ma) aber weibliches geschlecht zuteilt, wie ich in meiner abhandlung über die Cassia-sprache (1859, s. 424 des betreffenden bandes) gezeigt habe. Der Tibeter unterscheidet das nennwort von anderen redeteilen durch der wurzel angehängte (auch wol vorgesetzte) geschlechtswörtchen

<sup>(1)</sup> Hierher auch das mongol. om-ok abstammung, geschlecht. S. mein finnischtatar. sprachengeschl. s. 350-351.

<sup>(2)</sup> Das erste berührt sich mit keinem altajischen fingernamen und gleicht überhaupt wol nur dem jubi der Japaner.

<sup>(3)</sup> Da außer 'finger' noch andere begriffe durch szor ausgedrückt werden, so fixirt der Tibeter diese bedeutung durch ein zugegebenes wort für 'hand'.

die eigentlich vater und mutter bezeichnen. Also ist z. b. szor-mo (finger) weiblich gedacht. Dürfen wir aber dem m des finnischen sorm und somit auch derjenigen verwandten wörter in welchen r verloren ist, einen ähnlichen ursprung unterlegen? Sehr gewagt bliebe die annahme allerdings, da etwas dem tibetischen mo und po analoges im altajischen sprachgebiete überhaupt nicht nachzuweisen ist. Auf der anderen seite dürfte freilich entlehnung des wortes seitens der Tibeter ebenso wenig wahrscheinlichkeit haben wie das umgekehrte, und gegen zufällige übereinstimmung kann der umstand sprechen, daß für den begriff 'finger' anderweit kein ähnliches wort existirt.

Es giebt noch altajische wörter die zwar nicht finger oder fingerhut, sondern finger-reif (-ring) bedeuten, aber auf dieselbe wurzel zurückgehen. Deutliche und keinem widerspruch raum gebende ableitungen dieser art sind: das sorm-us (sormukse) aller Ostseefinnen, das mordvinische szuriksz (von dem szur derselben sprache, s. o.) und tungusische unakâptun, hunakâptun von unaka (s. o.)(1). Eher könnten uns bedenken aufstoßen bei dem türkischen jüs-ük (tschuvaschisch szürü) und ungarischen gyürü oder gyüszü, obgleich das einstmalige dasein eines k-r, q-r, j-r in der bedeutung finger und mit schwachem vocale gar nicht außer der möglichkeit liegt. Man denke nur z. b. das churû,  $kur\hat{u}$  der Mongolen in  $k\ddot{u}r\ddot{u}$  abgeschwächt. Doch kann das magyarische quürü, qyüszü nach dem türkischen worte gemodelt sein(2), und wir brauchen sonach nur letzteres ins auge zu fassen, dessen endung es schon obigem churuqu (churû) nahe bringt. In den turksprachen ist zwar parmaq, barmaq, jakutisch tarbach, tschuv. porné (finger) ebenso wesentlich verschieden von jüsük und was sich demselben anreiht, als nahe verwandt mit dem suomi-finnischen varvas (stamm varvaha), und

<sup>(</sup>¹) Dass blosse ableitung auch in den indisch-europ. sprachen schon genügen kann, den begriff 'singerreif' zu erwecken, sehen wir z. b. am alt-indischen anggurija(-ka) von angguri, neupersischen engus'terî von engus't, griechischen δαστύλιος von δάστυλος, deutschen singerlein im gleichen sinne. Im mongolischen ist erekebċi daumen-ring von erekei daumen abgeleitet und, zwar durch dieselbe anbildung wie churûbċi singerhut von churû singer.

<sup>(&#</sup>x27;) Vgl. magyar. gy ur kneten, türk. jugur, jur; gy ul sich häufen, türk. jygyl, jyyl; gy umöles frucht, türk. jemis.

jurak-samojedischen ngarva, arva, welche wörter nur den fußfinger, die zehe bedeuten; aber nicht bloß die Tibeter, sondern auch die Lappen besitzen für den begriff 'finger' zwei wesentlich verschiedene benennungen: suorm und tjute, und bei den Mandschu haben wir szorko fingerhut neben szimchun finger kennen gelernt.

Ein möglicher einwand gegen meine deutung des türkischen  $j\ddot{u}s\ddot{u}k$  könnte davon hergenommen werden daß dessen  $j\ddot{u}s$  ( $j\ddot{u}r$ ,  $sz\ddot{u}r$ ) eher auf etwas 'rundes', 'kreisförmiges' hindeute, unter berufung auf eine wol keiner der Altai-sprachen fremde und sehr fruchtbare wurzel für drehen, kreisen, wirbeln, von deren phasen hier eine auswahl folgen möge(¹):

| chorg. cherg. jorg. jorb. | forg. | orc (aus ork?). | perg. erg.             | ryör. | sâr.  |
|---------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------|
| (korg). ker.              | for.  | ord(?).         | pörg.                  | vör.  | sar.  |
| chor. $keer.$             |       |                 | $p\ddot{o}\ddot{o}rd.$ | veer. | söör. |
| $(k \circ r)$ .           | bur.  | $\ddot{o}rv.$   | pyör.                  | viir. | sör.  |
| $k\ddot{u}rd(?).$         |       |                 | $p\ddot{o}r$ .         | vir.  |       |
| kür.                      |       |                 | piir.                  |       |       |
| kör.                      |       |                 | pir.                   |       |       |

Ein  $j\ddot{u}s$  oder  $j\ddot{u}r$  als unbestreitbares syonymum dieses kernwortes in seinen mannigfachen metamorphosen habe ich jedoch nicht gefunden, und keine der nachweislichen bedeutungen des türkischen  $j\ddot{u}s$  nötigt uns dasselbe mit auf die liste zu bringen. Das ungarische  $gy\ddot{u}r\ddot{u}-z$  sich ringeln und einen baum ringen (mit reifen umgeben) ist aus  $gy\ddot{u}r\ddot{u}$  erst entstanden und kann also gegen dessen abstammung von dem türk.  $j\ddot{u}s\ddot{u}k$  in der engeren bedeutung 'fingerring' nichts beweisen.

Anm. Wie wir oben gesehen ist das tungusische urugun,  $\ddot{u}r\ddot{u}g\ddot{u}n$  daumen von dem churugun der Mongolen, welches 'finger' überhaupt bedeutet, gewifs nicht zu trennen. Dazu kommt noch, daß Gerstfeld neben urugun auch  $furu\hat{a}$  anführt, in welchem

<sup>(1)</sup> Vgl. mein finnisch-tatar. sprachengeschlecht, s. 75-76, 139 und 143 (oben). Zu der spreu unter den genießbaren dingen des ersten artikels gehört meine versuchte deutung des magyarischen wortes orszag herrschaft, dessen or mit 'kreis' nichts zu schaffen hat, sondern eine nebenform von úr (herr) ist. Dagegen kann das türkisch-mongol. ordu sehr wol 'rundung' bedeuten (stamm ord, nicht or allein); denn die hoflager waren rund, weshalb in der Geszersage eine sitzende schöne mit einem weißen ordu verglichen wird. Die erklärung von orta (mitte) muß ich jetzt, als zu künstlich, verwerfen.

worte der ursprüngliche consonantische anlaut nicht abgeworfen, nur (wie kehllaute öfter) mit f vertauscht ist. Für 'daumen' haben die Mongolen erekei; daß aber auch von diesem wort eine form mit consonantischem und zwar gutturalem anlaut wol existirt haben dürfte, dafür spricht das gleichbedeutende mandschuische ferche, welches im übrigen den burätischen formen des mongol. wortes  $(erk\hat{e}, erch\hat{e}, erki, erch\hat{i}, irkei)$  beinahe gleichlautet. In ferche kann man aber gewisse finnisch-uralische namen des daumens vorgebildet sehen, und als wahrer vermittler erscheint da das mokschamordvinische p älhkä (ob diminutiv und für pälha-kä, pärha-kä?).

Was nun die grundbedeutung des bisher verhandelten altajischen fingerwortes betrifft, so könnten wir bei sz-r an die mongolische verbalwurzel szur(i) prüfen, untersuchen, denken, denn der finger ist stofflich untersuchendes glied. Bei sz-m aber ließe sich auf das gleichbedeutende mandschuische szimne verweisen. Dieselbe mandschusprache hat jedoch auch g'or(i) mit dem finger auf etwas deuten, anzeigen, ohne zweifel aus jor entstanden, und jor bedeutet im osttürkischen das deuten (auslegen) der träume. Wären diese verben von einem worte für 'finger' erst abgeleitet, so würde eine das denominativ kennzeichnende zugabe schwerlich fehlen. Man vergleiche was ich oben über das chinesische fingerwort gesagt.

Im chinesischen und in den meisten turanischen sprachen heißt 'finger' zugleich auch 'zehe'. In diesem sinne kann der Chinese schreibend 
hand als classenbild mit 
fuß vertauschen und wählt dann als lautgebenden zusatz 
(s. o.); das ergebniß ist 
fuß und somit hat der fußsinger wenigstens für das auge eine andere bezeichnung als der handfinger.

## Chinesische und altajische kernwörter.

Unter den aus Asien zu uns gekommenen namen der baumwolle befindet sich ein panbuk (pambuk), auch panba, penbe (pamba, pembe), dem wir durch ganz Turkistan, in Persien und bei den Osmanen begegnen und welches auch in mehren sprachen Europas sich wiederfindet. Man vergleiche z. b. das italische bambagia und russische **бумага** (für бамуга), von denen letzteres die bedeutungen baumwolle und papier vereinigt(¹). Das ostsee-finnische pumpuli gehört aber, da es offenbar aus dem schwedischen bomull (bom baum, ull wolle) entstanden, nicht hierher.

In den angeführten asiatischen sprachen hat dieses wort keine nachweisliche wurzel. Ich glaube seine richtige deutung im chinesischen gefunden zu haben, als der sprache desjenigen volkes dessen sehr alte handelsverbindungen durch die Tatarei mit Westasien bekannt sind.

Zuerst will ich eine sonderbare notiz in Bayer's Museum sinicum beleuchten; diese lautet (s. 76 des abschnitts 'de litteratura') also:

'Conficitur autem [ergänze' charta sinica'] e cortice arboris bambu. Bambu mandarinica lingua dicitur #  $\pi$  pam-pu [pang-pu], tanquam regionis gossypium dicas, Persis et Arabibus quoque bambuc, pambuc et pambe, atque ideireo Graecis  $\pi \alpha \mu \beta \alpha \xi$ ,  $\pi \alpha \mu \beta \alpha z \varepsilon$ ,  $\beta \alpha \mu \beta \alpha \xi$  et  $\beta o \mu \beta \upsilon \xi$ , Romanis bombyx, prodito inde a Sinis usque per tot gentes vocabulo'.

In dieser notiz ist nicht bloß wesentlich verschiedenes zusammengeworfen; sie enthält noch andere irrtümer:

Erstens wird das chinesische papier in der regel nicht aus bambusrohr gemacht und niemals nach bambus genannt.

Zweitens hat das bambusrohr bei den Chinesen nie  $p\hat{a}ng$ - $p\hat{u}$  geheißen; sein chinesischer name ist ff  $\hat{c}u$ , im süden des reiches  $\hat{c}uk$  oder tsuk.

Drittens bedeuten die angeführten türkisch-persisch-arabischen wörter nur baumwolle und nicht zugleich auch bambus.

Viertens will ich zwar nicht bestreiten, daß unter den vielerlei kleiderzeugen der Chinesen die man unter dem gesammtnamen  $\pi p u$  zusammenbegreift(2), eines  $\pi p ang-p u$  genannt werden möge: diese

<sup>(1)</sup> So oft zweideutigkeit entstehen könnte, fügt man хлопчатая d. i. flockenartige hinzu, wenn baumwollenstoff, und инсчатая d. i. zu beschreibende, wenn papier gemeint ist.

<sup>(</sup>²)  $P\dot{u}$  hat in ältester zeit nur zeuge aus hanf und sogenanntem grastuch bedeutet, ist aber später vorzugsweise den baumwollenstoffen angeeignet worden, daher der große 'Wörterspiegel' des mandschuischen folgende definition giebt: kubun-i szirge-i jodocho  $defelinggu <math>\dot{g}aka$  d. h. allerlei aus baumwolle und seide gewebte stoffe. Im  $P\dot{u}n$   $tsh\dot{a}o$  steht (bd. 38, bl. 4) zu lesen: 有 麻 有 深 | 木 杭 | d. h. es giebt hanfene, seidne und baumwollne  $p\dot{u}$ .

zusammensetzung würde aber keinesfalls einen baum, ein rohr oder eine staude — sie könnte nur ein kunsterzeugnifs, einen zeug bedeuten und der stoff desselben wäre aus dem namen nicht zu ersehen (1).

Fünftens, ist bambus (genauer bambu) ein malajisches wort. Da das bekannte gigantische rohr bei den Malajen ebenso heimisch ist wie bei den südlichen Chinesen: so wäre die wahl eines sinischen namens desselben von seiten der Malajen an sich schon paradox, noch paradoxer aber, wenn der erborgte name gar nur einen zeug 'aus bambus' bezeichnete!

Zeuge aus bambusrinde heißen  $\mathcal{H}$   $\acute{c}\check{u}$ - $p\acute{u}$ . Dergleichen fabricirt man nach der chinesischen naturbeschreibung  $P\grave{u}n$ - $tsh\grave{u}o$  kang- $m\breve{u}$  (buch 37, blatt 65 der original-ausgabe) hauptsächlich in den beiden Kuang d. h. in den provinzen Kuang-tung und Kuang-si; sie sollen aber 'wenig dauerhaft' sein und haben also schwerlich jemals einen im ausland gesuchten handelsartikel abgegeben, auch angenommen man nennte sie nebenher  $p\^{a}ng$ - $p\acute{u}$ , was ja unerwiesen ist.

Ließe sich ermitteln, daß die Chinesen gewisse baumwollenstoffe irgend einmal mit diesem namen belegt hätten oder jetzt noch belegten (meine quellen enthalten keine spur davon), so beruhte Bayer's oder seiner gewährsmänner irrtum eben nur auf der identification des namens mit dem malajischen namen bambu, welcher dem mehrerwähnten rohre zukommt, und es bliebe nur etwas auffallend, daß der östliche Türke, dem der laut ng ebenso mundrecht ist wie dem Chinesen, ihn hier so folgerecht mit n oder m vertauscht hätte.

Nun aber erwähnt die oben citirte naturbeschreibung (buch 36, bl. 48) chinesische baumwollenstoffe die  $\ddagger \frac{1}{N} \ddagger \frac{1}{N} p \hat{a} n - p \hat{u}$  heißen. Der verfasser citirt nemlich in seinem die baumwolle überhaupt betreffenden artikel eine beschreibung des südlichen China's, worin folgendes zu lesen: 'Kuei-ćeu [jetzt Kuei-lin-fu in Kuang-si] bringt die staude  $\pm \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} +$ 

<sup>(&#</sup>x27;)  $P\hat{a}ng$  heißt, sofern ihm obiges schriftzeichen entspricht, 'abhängiges reich, feudalreich'; also würde  $p\hat{a}ng$ - $p\hat{u}$  kleiderzeug aus feudalstaten bedeuten, wenigstens au pied de la lettre!

Kurz vorher (bl. 47) wird bemerkt, es gebe zwei arten 太帛  $mj\bar{a}n$  oder 太 宋帛  $m\bar{u}-mj\bar{a}n$  (muk-min), wie man in China die baumwolle überhaupt benennt: eine baumähnliche mit dem örtlichen namen 古 貝  $k\dot{u}-p\acute{e}i$  der auch in 古 貝  $k\check{v}-p\acute{e}i$  verstümmelt werde, und eine strauchähnliche mit dem örtlichen namen 古 終  $k\dot{u}-\acute{e}ung(^{1})$ .

Mongolen und Mandschu geben der baumwolle die ohne zweifel mit ku-pei (s. o.) verwandten namen  $k\ddot{u}beng$ ,  $k\ddot{u}b\ddot{u}ng$ , kubun. Gewebe aus diesem stoff aber nennen sie  $b\ddot{u}sz$  und boszo, welcher name, gleich  $\beta\dot{\nu}\sigma\sigma\sigma\varsigma$ , an das hebräische  $\tau\tau$  und syrische  $\tau$  erinnert. Sihe mein 'finnisch-tatarisches sprachengeschlecht', s. 5 (285). Der geograph Ritter hat die verbreitung des wortes nach Ostasien außer acht gelassen in einem artikel des monatsberichtes der academie (november 1851, s. 662).

## Wohin gehört das wort schamane?

In der abhandlung eines herren Schaschkow 'das Schamanentum in Sibirien', abgedruckt in den Denkschriften der russischen geographischen gesellschaft vom jahre 1864, macht (nicht der verfasser sondern) professor Wasiljev auf s. 80 folgende anmerkung:

'Wär es nicht geraten, szaman oder saman vom chinesischen samyn abzuleiten, welches seinerseits eine verstümmelung des sanskritischen sramana [lies sramana] ist, einer allgemeinen benennung der Buddhisten [Buddha-mönche]? Die Buddhalehre erschien zu anfang des vierten jahrhunderts in China und ire

<sup>(1)</sup> Auf diesen beiden 'örtlichen' namen ruht starker verdacht ausländischen ursprungs. Wär es erlaubt, kutung zu lesen statt ku-eung, se hätten wir hier eine nicht anzuzweifelnde nachbildung des arabischen wortes  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{$ 

ersten priester waren gaukler. Einflüsse Chinas auf das nordöstliche Asien sind aber unzweifelhaft. Wendet man auch ein, Schamanentum und Buddhismus seien zweierlei, so muß doch die benennung schamane hier als erborgt vorausgesetzt werden [?]. Außerdem ist im Buddhismus so häufig von zauberkünsten die rede, daß wir eher annehmen mögen, die schamanischen gebräuche [überhaupt oder bei den Tungusen allein?!] seien verstümmelte überbleibsel des alten, lange vor Tschinggis-Chan ins nordöstliche Asien eingebrachten Buddhismus, welche nachmals mit dem erneuerten Buddhismus [also nach eintritt der buddhistischen renaissance] in feindliche berührung kamen.

Wenn das altindische wort अम्पा in der chinesischen entstellung १८६ मिप s'a-myn wirklich zu den alten Tungusen gedrungen wäre: wie sollte es unter diesen barbaren eine form erhalten haben, welche dem originale, besonders dessen pali-form (samana) weit näher kommt? Hätte der Tunguse also sein szaman von außen her empfangen, so würden die überbringer gewiß nicht glaubensprediger chinesischer nationalität, sondern Hindu's gewesen sein. Aber die geschichte des buddhismus weifs nichts von missionsreisen seiner apostel die bis ins heutige Tungusien sich erstreckt haben sollten und auch China's damalige einflüsse werden nicht specificirt. Zauberer oder gaukler in gewissem sinne des wortes sind die ersten verkündiger der Buddha-religion freilich gewesen, und ire exorcismen konnten bei halbwilden jägern und nomaden in verzerrter gestalt sich fortpflanzen. Mit der hypothese aber, solchen verzerrungen ursprünglich indischer practiken verdanke das ganze zauberwesen der stämme Tungusiens sein dasein, würde man schon weit über alle wahrscheinlichkeit hinausgehen. Hat nicht die von priesterbetrug genährte idee möglicher bekämpfung übelgesinnter und gewinnung wolgesinnter genien auch dort entstehen können, ja entstehen müssen, ohne erst durch indische pfaffen geweckt zu werden?

Nun aber ist ferner zu beachten, daß derjenige mit zauberei verbundene geisterdienst, den wir schamanentum nennen, in seinen gebräuchen von Lappland bis weit über die Beringsstraße hinaus sich wesentlich gleich bleibt. Hört man nicht den schall der geisterrufenden trommel an Scandinaviens nordmarken und auf den tundern der Samojeden, wie an den ufern des Amur und in Polar-Amerika (1)? Hat nicht dieses, unter den Süd-Asiaten als zaubermittel nie verwendete werkzeug in verbindung mit dem schamanischen schellengürtel selbst im palaste der Mandschu-kaiser China's sich behauptet (2)?

Ist also die hypothese, eine carricatur der altbuddhistischen zaubereien und gaukeleien habe den 'tour du monde' gemacht und das schamanenwesen der alten und neuen welt erst geschaffen — als hirngespinst abzuweisen, so kann auch die äußerliche übereinstimmung von szaman und s'amana nur als eine zufällige betrachtet werden. Die benennungen des zauberpriestertums sind zwar fast so mannigfach als die ihm huldigenden völker, aber an das tungusische szaman oder (mandschuisch) szamangga nialma d. i. zaubermensch erinnert wenigstens unverkennbar ein kamassin-samojedisches verbum szâmaljam ich zaubere, und das gleichbedeutende ostjak-samojedische szumbang, szombernang, woher szomberi-qum und szumbedel-qum zaubermensch, analog dem obigen mandschu-worte(3). Sollte das mongolische szama-qu welches leidenschaftliche aufwallung und in folge derselben geistige verwirrung bedeutet, auf dieselbe wurzel zurückgehen, so läge der übergang zur bezeichnung einer extase unter dämonischen einflüssen sehr nahe, und es erinnerte szaman ursprünglich weniger an das beschwören selbst als an die unmittelbare wirkung desselben auf geist und seele des beschwörers(4).

Bei den tatarischen (türkischen) stämmen Sibiriens findet sich die möglicher weise ebenfalls mit szam urverwandte benennung kam, welche

<sup>(1)</sup> Erman sagt in seiner reise um die erde (t. 1, s. 673), nachdem von den schamanen der Ostjaken die rede gewesen, er habe auf der nordküste Amerika's (bei den Koljuschen von Sitcha) ein in allen einzelnheiten identisches system wiedergefunden.

<sup>(2)</sup> Vgl. meine abhandlung 'über den doppelsinn des wortes schamane und den tungusischen schamanen-cultus am hofe der Mandschu-kaiser' (abhandl. der academie vom jare 1842, s. 461 ff.) an verschiednen stellen. Die auf der zweiten seite von mir hingeworfene vermutung, das wort dürfte wol mit sza (wissen) zusammenhangen, ist unhaltbar.

<sup>(3)</sup> Szaman ist vermutlich aus szamagan verkürzt, wie z. b. niman (schaf) aus nimagan, charan warte (lookout) aus charagan.

<sup>(4)</sup> Ganz anders ist die entstehung des indischen, einen 'frommen büßer' bezeichnenden wortes. S. meine oben citirte abhndlg., s. 2 (462).

schon in der amtlichen chinesischen geschichte des kaiserhauses Thang (618-906 u. z.) als kirgisisches d. h. den alten und ächten Kirgisen am oberen Jenisej angehörendes wort für 'zauberer' erwähnt und  $\pm 1$  geschrieben wird. Dieses schriftzeichen spricht man in der heutigen gebildeten umgangssprache  $k\hat{a}n$ , in den dialecten Südchinas aber  $k\hat{a}m$  und  $k\hat{o}m$ , also mit m statt n. Da nun die südchinesische sprache (die von Canton und Fukjan) im ganzen, besonders was die schlufslaute der wurzelwörter betrifft, das gepräge höheren alters trägt, so dürfen wir annehmen, dafs man vor etwa einem jahrtausend im ganzen reiche noch  $k\hat{a}m$  gesprochen.

Wie durch Visdelou's und Klaproth's leichtfertigkeit aus jenem  $k\hat{a}n$  das auch in Ritters Erdkunde zutritt erhaltene kan-hoen entstanden, habe ich entwickelt in meiner abhandlung über die ächten Kirgisen (1).

## Etwas über Hunnen und über dravidische sprachen.

Ein verdienstvoller finnischer geschichtforscher, herr Georg Koskinen (Forsman), hat 1862 unter dem titel: 'Kunden aus der vorzeit des finnischen stammes' (Tiedot Suomen suvun muinaisuudesta) ein werk erscheinen lassen, das zwar in die finsternise der vorzeit nur unsichere beleuchtung bringt, dem man aber viel parteilose umsicht und die ausgebreitetste quellenbenutzung nicht absprechen kann. Um den vorfahren seiner nation oder vielmehr der uralisch-finnischen völker überhaupt historisch möglichst ins ferne und räumlich ins weite nachzuspüren, durchwandert herr K. mit gewohntem forscherblicke Europa und ansehnliche strecken Asiens, um endlich gestehen zu müssen, das die weltstürmenden Hunnen für uns die erste historische nation seien, welche man unbedenklich für Ural-Finnen erklären dürfe.

Ein bedauerliches draw-back in den forschungen des herren Koskinen ist, dass er auf dem weiten gebiete der sogenannten altajischen (turanischen) sprachen nirgends zu hause ist, die Suomi-sprache Finnlands

<sup>(1)</sup> Sihe seite 440 des bandes academischer abhandlungen für 1864.

natürlich ausgenommen. Selbstverständliche consequenz dieses mangels ist seine überschätzung gewisser autoritäten, z. b. des bekannten Julius Klaproth, der aber gerade auf altajischem gebiete ein höchst unzuverlässiger führer ist. Wer von der groben unwissenheit dieses schriftstellers im türkischen, ungarischen, finnischen, ja in der tatarischen sprachenclasse überhaupt sich überzeugt hat, der kann ein lächeln nicht unterdrücken wenn herr Koskinen in seiner verehrung des 'mainio tutkia' einmal (s. 150) so weit geht, zu sagen, seine ansicht in solchen dingen sei 'überzeugend' (päättäväinen). Unter den herren Koskinen fremden sprachen sollte er vor allem türkisch und magyarisch sich angelegentlichst empfohlen sein lassen. Hätten die sprachforscher Ungarns türkisch und su omi so en bagatelle behandelt wie türkisch und magyarisch bis heute von den meisten linguisten Finnlands behandelt werden: so würden die leistungen eines Hunfalvy, Budenz und anderer nur auf schwacher basis ruhen, was aber bekanntlich keinesweges der fall ist.

Nachdem europäische hypothesensucht mit den Hunnen wie mit den Skythen des altertums so lange ir spiel getrieben, ist man endlich zu dem tröstlichen dilemma gekommen, sie entweder für Türken oder für Ural-Finnen zu erklären. Aus einem dutzend parteien sind zwei geworden.

Hätten die schriftsteller des mittelalters uns ebenso viel über die sprache dieses volkes berichtet wie über ir äußeres und ire sitten: so bedürfte man keiner anderen beweise für seine nationalität. Aber nur gar wenige wörter sind als hunnische auf die nachwelt gekommen und diese können nicht verläfsliches zeugniß geben(¹). Priscus der im jahre 448 zu Attila reiste, erwähnt zweier hunnischen getränke die er µέδες und zάμες nennt. Von dem letzteren sagt er, es sei aus gerste bereitet; vielleicht ist es eine art met (meth) gewesen, alsdann aber scheint eine verwechslung mit dem erstgenannten zu beargwöhnen; denn κάμες könnte seiner form nach an den kumisz der Tataren erinnern und dieser ist aus pferdemilch. Jordanes nennt das an Attila's grabe gehaltene leichenmal strava, Lactantius Placidus aber straba: dieses wort kann schon seiner äußeren form nach weder türkisch noch finnisch sein; desto leb-

<sup>(1)</sup> Sihe eine lehrreiche abhandlung Paul Hunfalvy's in den 'Nyclytudományi közlemények' (1865, s. 241ff.).

hafter erinnert es an das polnische strawa kost, nahrung(1)!! Jordanes nennt die arme des Dnepr wohin die Hunnen zurückflohen, Hunnivar (partes Scythiae quas Danapri amnis fluenta praetermeant, quae lingua sua H. appellant); er erklärt des wortes bedeutung nicht, aber herr Koskinen denkt dabei an das magyarische wort vár d. i. burg in den namen Temesvár, Hungvár, obgleich aus Jordanes worten klar hervorgeht, dass von burgen gar nicht die rede ist. Es bleiben nun noch hunnische eigennamen die man ad libitum deuten kann da ire bedeutung unbekannt ist. Was soll aber selbst ein oberflächlicher kenner des türkischen oder mongolischen dazu sagen wenn unser finnischer gelehrter dem 'mainio tutkia' (s. oben) gläubig nachspricht, die meisten dieser namen seien so beschaffen daß ein Türke oder Mongole sie gar nicht aussprechen könne, der zusammenstofsenden consonanten wegen zwischen welchen kein vocal ist? Zusammenstoßende consonanten und oftmals ziemlich harter art, sind in beiden sprachen ebenso gewöhnlich wie im magyarischen; nur im anlaut werden sie (das c' und q' ausgenommen) vermieden(2). Wenn der 'mainio tutkia' bei Mundzuk an mentség(!), bei Attila oder Etzel an aczél denkt, wenn ihm bei Ernak das ganz unmagyarisch gestellte hirnagy einfällt und oktato(!) bei Oktar: so erklärt herr Hunfalvy diese (offenbar beim blättern in einem wörterbuch zusammengefischten) vergleichungen mit recht für bloße spielereien ( $mer\mathring{o}$ játékok), denen man, setze ich hinzu, vollkommen gleichberechtigten quark aus den verschiedensten anderen sprachen zur seite setzen könnte, wenn es nicht um die darauf verwendete zeit schade wäre. Wir wollen nur hinzufügen, dass der von herren K. übersehene name eines sohnes Attila's, Dengizik, das türkische wort für meer (dengiz) ganz ungefälscht enthalten könnte während die magyarische form des wortes tenger ist.

<sup>(</sup>¹) Damit wollen wir die Hunnen nicht etwa für Slaven erklären. Ob obiges wort nur die slavische übersetzung eines verlornen hunnischen wortes war?

<sup>(</sup>²) Selbst diese regel gilt z. b. nicht in dem türkischen dialecte von Chiva, wo man nach herren Budenz' beobachtung kċi (also ktschi!) sagt für kiċi, pśmek (also pschmek!) für piśmek, sogar qsztan für qysztan. Sihe Nyelvtudományi közlemények vom jahre 1865, s. 269 ff.

Die ankunft der Hunnen war der erste wogenschwall jener völkerflut welche durch fünf jahrhunderte von der Wolga her nach der Donau tobte (1). Nach den Hunnen kamen Bulgaren, Avaren, endlich die Magyaren; und im verlaufe dieser zeit finden wir zwei staten an der Wolga, den stat der Bulgaren und der Kasaren (Chazaren). Könnten wir feststellen daß unter diesen völkern einige vom Suomi-stamme, und außerdem, dass sie mit den Finnen verwandt gewesen, so würde allerdings sich ergeben, daß auch die Hunnen zu diesem stamme gehörten. 'Aber auch auf diesem wege — sagt Hunfalvy a. a. o. — begegnen wir hindernifsen welche die forschung verwirren und den forscher leicht täuschen. Das vornehmste hinderniss besteht in der unverbürgten bedeutung der volksnamen bei den damaligen geschichtschreibern. Wie man den namen Skythen oft allerlei völkern verschiednen stammes zueignete welche auf dem raume den die Skythen zu Herodot's zeit einnahmen, nach einander und neben einander herrschten: so blieb auch der name Hunnen jedem ihnen nachgerückten volke. Die byzantinischen schriftsteller nannten so die Bulgaren, Avaren, Magyaren, ja sie übertrugen diesen namen sogar auf Türkenstämme im osten des Kaspischen meeres. Als aber der name der Türken berühmt ward, da erteilte man diesen auch völkern im westen, daher werden nicht bloß die Kasaren, sondern auch die Magyaren von den byzantinischen schriftstellern Türken genannt. Wie man bei solcher namenverwirrung die Magyaren nicht zu einem türkischen volke machen kann: ebenso steht es nicht frei, ohne weiteres für Hunnen zu erklären, was hin und wieder so genannt wird'.

'Nur ein volk ist unter diesen über dessen wahren ursprung kein zweifel bleibt, und das sind die Magyaren, welche die heutige sprachforschung dem Suomi-stamme zuzählt. Dürfte man der magyarischen sage vertrauen, so wären Magyaren und Hunnen nur zwei äste eines und desselben mutterbaumes und Attila's herrschaft wäre nichts anderes gewesen als der erste zeitabschnitt der magyarischen geschichte. Es entsteht also die frage, ob jene sage ursprünglich ist und ob die Magyaren sie nach Ungarn schon mitbrachten, oder ob sie erst später, also in Ungarn selbst, wo Attila's und der Hunnen andenken in sagen und liedern fortlebte, bei

<sup>(1)</sup> Koskinen a. a. o., s. 150ff.

ihnen aufgekommen? Das erstere ist nicht außer der möglichkeit aber ungewiß; das andere ist naturgemäß, denn die später angekommenen Magyaren eigneten sich den namen der Hunnen gern an. Es folgt also daß die magyarische sage nicht einen historischen beweis abgiebt.

'Eher läfst sich wahrscheinlich machen dass Hunnen und Bulgaren zu einem stamme gehört haben. Die Bulgaren erschienen zuerst im jahre 485, also 16 jahre nachdem die eigentlichen Hunnen unter der führung der söhne Attila's zum letzten mal ins römische reich einbrachen. Auch die Bulgaren drangen aus den gegenden am Don gegen die Donau vor. Der Ostgothe Theuderich welcher die würde eines consuls in Constantinopel erworben, besiegte sie, und Ennodius sagt, den Theuderich preisend, daß er jenes volk besiegt, dem bis dahin alles möglich gewesen, denn kein mensch habe sie bestehen können. Der Gothenkönig Athalarich nennt die Bulgaren geradezu Hunnen. So drückten die leute sich aus, als das andenken an Attila's Hunnen noch neu und ir name noch nicht unbestimmt geworden war. Außerdem kann auch die folge der begebenheiten, das verschwinden der Hunnen und alsbaldige erscheinen der Bulgaren dafür sprechen daß beide völker gleichen stammes und daß diejenigen Hunnen welche nach Attila's tode zurückgedrängt worden, mit anderem namen und verjüngter kraft, vielleicht unter anführung einer neuen, mit ihnen blutsverwandten horde wiederkehrten. Darum finden wir bei Hunnen und Bulgaren dieselben volksstämme. Indem Jordanes die völker des östlichen Europas im sechsten jahrhundert aufzählt, unterscheidet er zwar die Bulgaren von den Hunnen, erwähnt aber unter den letzteren die stämme Kutziagir, Savir und Hunugur, und eben dieselben stämme finden wir bei Bulgaren und Avaren. Die Kutriguren oder Kotzageren sind offenbar die Kutziagiren des Jordanes; ebenso entsprechen die Utiquien, Onoguren und Unnuger den Hunuguren des Jordanes. In diesem, wie in den namen Saragur, Urog, Ugur steckt offenbar auch der name Uqur, von welchem Ugor, Ungar (name der Wogulen und Magyaren) abstammt. Ogor hiefs auch dasjenige volk, von welchem die Avaren sich herleiteten. Daß alle diese völker finnischer (in weiterem sinne) und nicht türkischer abkunft gewesen, ist sehr glaublich, denn im zehnten jahrhunderte waren die Petscheneger das einzige mächtigere türkische volk welches über die Wolga in Europa eindrang, Philos.-histor. Kl. 1866. T

und die ankunft derselben erfolgte um das ende des neunten jahrhunderts'(1).....

Jetzt noch ein par worte über die sprache der alten Hjung-nu, welches volk wir aus der chinesischen geschichte kennen und deren eine zeitlang angenommene identität mit den Hunnen unseres mittelalters mindestens als sehr zweifelhaft sich herausgestellt hat. Von den wenigen, uns durch die Chinesen aufbehaltenen wörtern der Hjungnu-sprache ist kein einziges unbestreitbar türkisch, wie ich bereits in der einleitung zu meinem 'Finnisch-tatar. sprachengeschlecht' (1849, s. 10-11, resp. 290-291) bewiesen habe(2). Herr Koskinen der davon keine notiz genommen, sagt auf Klaproth's autorität: 'ne sanat mitkä tunnetaan Hjungnukansan kielestä, ovat pelkkää Turkkia, zu deutsch: 'die bekannt gewordenen wörter der Hjungnu-sprache sind rein türkische'. Er fährt fort: 'yksi esimerkki on kylläksi' d. i. 'ein beispiel genügt'. Wirklich?! welche nur einigermaßen besonnene sprachvergleichung wird jemals mit einem beispiele fürlieb nehmen, um über verwandtschaft oder nichtverwandtschaft der sprachen und völker zu entscheiden? Und wie lautet herren Koskinen's allein genügen sollendes beispiel? Er sagt: nach chinesischer sitte gaben die Hjungnu irem oberhaupte den ehrentitel 'sohn des himmels' oder tangri-kutu', und setzt hinzu: 'in der heutigen türkischen sprache bedeutet tangri s. v. a. gott, in der alten s. v. a. himmel'. Ganz wohl! nur schade dass kutu, gutu (oder kut, gut) für 'sohn' ein in alten wie neuen dialecten der türkischen sprache gar nicht nachzuweisendes wort ist, nur die Tungusen besitzen chutta, quto und uto in diesem sinne! Und was tangri oder tengri betrifft, so gehört dieses wort den Mongolen mit gleichem rechte wie den Türken an. Aber auch

<sup>(</sup>¹) Zu s. 157 bemerken wir: 1) daß Itil in türkischen sprachen nirgends 'fluß' bedeutet; 2) daß die gelbe farbe türkisch szary, tschuvaschisch szara, die weiße in letzterer sprache (einem schwester-idiom des türkischen) s'ora heißt. Haus oder wohnung heißt in letzterer sprache kilj. Bei der erklärung von Szarkel hält man sich besser an das tschuvaschische. Sihe Hunfalvy in Reguly hagyományai, s. 348.

<sup>(2)</sup> Beiläufig bemerkt: ist es auch Klaproth gewesen der herren Koskinen vererbt hat, alin oder ola heisse auf türkisch s. v. a. berg? Man liest nemlich auf s. 74, es sei nicht nötig, den namen Alanen von einem türkischen worte alin oder ola d. h. berg abzuleiten. In der sache hat herr Koskinen recht, aber von jenen angeblich türkischen wörtern ist das erste mandschuisch, das andere (ôla für aghola) mongolisch.

zugegeben, es habe den Türken eher angehört — kann irgend ein name des höchsten wesens für sich allein schon beweisen, wohin man die sprache und das volk die ihn besitzen zu rangiren hat? Ist nicht z. b. das persische wort خدای chudâi für 'gott' zu allen Turk-Tataren Sibiriens gekommen, und wie absurd wäre eine darauf gegründete folgerung, jene Tataren stammten mit iren muttersprachen (türkischen dialecten) aus Persien?!

'Unserer Überzeugung gemäß — sagt herr Hunfalvy am mehrfach citirten orte (s. 263 ff.) — hat herr Koskinen den allein zu einem sicheren ziele führenden weg verfehlt, den weg nemlich, welchen die sprachwissenschaft uns öffnet. Wer die altertümer der Magyaren, der Finnen und verwandter völker erforschen will, muß von dem gegenwärtigen zustand dreier sprachen seinen ausgang nehmen: des magyarischen, finnischen und türkischen, denn diese sind die darsteller (repräsentanten) ebenso vieler sprach-familien oder gruppen, der ugrischen, finnischen und türkischen. Indem wir die eigentümlichkeiten dieser drei gruppen, ire vornehmsten übereinstimmungen, und wieder ire abweichungen von einander hervorheben, können wir in die geschichte der betreffenden sprachen eindringen, die uns zu wissen notwendig ist, wenn wir auf das äußerliche d. h. die alten schicksale der betreffenden völker eingehen wollen. Die geschichte der sprache ist das alleinige licht in der finsterniß jener äußeren begebenheiten'.

Unsere drei sprachgruppen stimmen unter anderen darin überein, daß ire zahlwörter nur bis 'sieben' einfache wörter, 'acht' und 'neun' aber zusammengesetzt sind(1). Man muss also annehmen, dass die zu diesen drei gruppen gehörenden sprachen einst alle das siebenerzahlsystem hatten und später in folge einer uns unbekannten begebenheit zum zehnersystem übergingen. Fassen wir die genannten drei familien näher ins auge, so müssen wir auch für notwendig halten, das jene begebenheit die bis dahin vereinten völker in besondere gruppen sich scheiden liefs. Dies beweiset die verschiedenheit irer zahlwörter für 10, 20 und 1000, bei sonstiger übereinstimmung in den respectiven gruppen oder familien. Von 1 bis 7 sind die finnischen und ugrischen zahlwörter wesentlich gleich, während die türkischen schon hier divergiren. Dagegen ist die einfache zehn in den finnischen sprachen (als wurzel) kym, kum, tjum, in den ugrischen das, tiz, lau, in den türkischen on, von; die zwanzig lautet in den finnischen sprachen kaksi kymmentä, kaks kumd, d. h. zwei mal zehn, in den ugrischen kysj, küjs, kûsz, chusz, húsz, komsz, welche wörter ebenfalls 2 × 10 bedeuten; in den türkischen sprachen: jigirmi, szirem, szürbä, djiberge, wieder 2 x 10. Die finnischen sprachen haben für 1000 keine eignen wörter, in den ugrischen aber hat man eser(2), szater, szjursz, tjarsz, in den türkischen: ming,  $bi\bar{n}$ . Obgleich aber die einander weiland näher gestandenen sprachen solchergestalt sich schieden, blieben doch die einzelnen glieder der betreffenden familie nicht in gleich entfernter bezihung zu den verwandten familien. So stimmt das lappische hinsichtlich seiner 'zehn' (loge) mit dem zur ugrischen gruppe gehörenden vogulischen lau, welches loge, lau auch die Tscheremissen haben, und selbst in der 'funfzig' der türkischen gruppe (el-li) ist es unverkennbar. Andere beispiele solcher annäherung geben uns magyarisch, vogulisch und türkisch, denn in 40-90 stimmt das magyarische van, ven mit dem in der türkischen familie 'zehn' bedeutenden von, on, und jenes van, ven bildet auch im vogulischen ät-pen 50

<sup>(</sup>¹) Genauer: 1-7 und 10 sind einfach, 8 und 9 aber zusammengesetzt. Man vergleiche hier im allgemeinen und besonderen meine academische abhandlung: 'das zahlwort in der tschudischen sprachenclasse u. s. w.', ferner die 'ergänzungen' zu derselben im ersten hefte dieser 'studien', s. 610 ff. Schott.

<sup>(2)</sup> Sollte eser nur zufällig mit dem arischen hasar, hesar etc. stimmen?

und kat-pen 60. Mit einem worte: die zahlwörter der sprachen finnischer, ugrischer, und türkischer familie liefern den Beweis, daß jene sprachen, alle einem gemeinsamen stamm entsprossen, lange zeit entweder vereinigt oder einander nahe benachbart existirten. In diesem zeitraum entwickelten sich ire characteristischen eigenschaften und huldigten alle dem siebenerzahlsystem. Diese zahlwörter beweisen ferner, dass die sprachen später in gruppen zerfielen, und zwar die finnischen und ugrischen sich gemeinsam von den türkischen schieden bis sie später selbst unter einander zerfielen. Die historischen veränderungen welche das zahlwort verkündet, ergeben sich auch aus anderen sprachlichen erscheinungen. So z. b. nimmt das verbum der türkischen sprache nur ein persönlich-fürwörtliches affix an, d. h. in der türkischen conjugation kommen immer nur einfache persönliche affixen vor; das verbum der finnischen und ugrischen sprachen kann zwei mit einander verbundene persönliche affixen annehmen von welchen eines den nominativ des subjectes, das andere einen anderen casus desselben ausdrückt, um die handlung als auf den handelnden rückwirkend zu bezeichnen. So heist finnisch (suomi) muutan, muutat, muuttaa: ich (du, er) verändere (-st, -t), aber muutain, muutait, muutaikse: ich (du, er) verändere (-st, -t) mich (dich, sich). Die ugrischen sprachen gehen in dieser hinsicht noch weiter, indem sie auch bezihung auf ein anderes object der handlung ausdrücken; so entsteht die sogenannte objective conjugation im magyarischen, vogulischen, mordvinischen u. s. w. Diese eigentümlichkeit ist die auffallendste in der ugrischen sprachengruppe'.

'Nehmen wir nun das licht zur hand, welches die bis jetzt hervorgehobenen tatsachen entzünden, und betreten wir die von Koskinen bewanderten felder. Man sagt, vor der ausbreitung der Arier in Europa hätten daselbst finnische völker geherrscht, ja selbst in Asien seien völker dieses geschlechtes den Ariern vorangegangen. Die tamulischen sprachen im südlichen Ostindien sollen nach Max Müller und anderen die nächsten verwandten der finnischen sein. Betrachten wir also ire zahlwörter, denn diese sind in der sprachverwandtschaft vom größten gewichte. Hier folgen dieselben(¹):

<sup>(&#</sup>x27;) Unsere quelle ist: 'A comparative grammar of the Dravidian or South-indian family of languages', von Caldwell. London 1856. Auch Caldwell ist subjectiv überzeugt von der verwandtschaft der dravidischen sprachen (tamulisch, telugu, canarisch etc.) mit den altajischen, besonders der finnisch-ugrischen gruppe. Hunfalvy.

- 1. oru, ondru.
- 2. irandu;  $iru-badu = (2 \times 10)$  20,  $ira-n\hat{u}ru = 200$ , iruvar: 2 person, zu zweien.
- 3. mundru, munru, mu;  $m\hat{u}$ - $pattu = (3 \times 10) 30$ , mun- $n\hat{u}ur$  = 300,  $m\hat{u}varu$ : 3 person, zu dreien.
- 4. nâlu; nard-pattu 40, nâl-nûru 400.
- 5. ang; eindu; eim-badu 50, eiñ-nguru 500.
- 6. âru; aru-badu 60, aru-nûru 600.
- 7. êru, edu; eru-badu 80, eru-nûru 700.
- 8. ettu; en-badu 80, en-nûru 800.
- 9. on-badu; ton-nûru 90; tol-âg'iram 900.
- 10. pattu; pannirandu 12; padin-aru 16; patton-badu 19, etc.
- 100. nûru.
- 1000. âg'iram, ursprünglich âsziram.

Wichtige frage: sind die zahlwörter 8 und 9 auch in den dravidischen sprachen zusammengesetzt? Die antwort giebt schon das tamulische 9, denn on-badu ist = eins (von) zehn. Dies bestärkt die telugische 8: eni-midi d. i. zwei (von) zehn, und 9: tom-midi d. i. eins (von) zehn; ferner das tamulische  $ton-n\hat{u}ru=90$ ,  $toli-v\hat{a}ram$  der erste tag. Wir ersehen aus diesen beispielen, dass tol, ton, tom auch 'eins' bedeutet, wie oru, ondru, und dass en auch 'zwei' bedeutet, wie irandu. Schon das tamulische onbadu ist deutlich 10 minus 1, das tamulische ton-nûru ist ganz analog dem vogulischen antel-szat = 100 minus 1: in beiden vertritt eins der kürze wegen die zehn. Die sprache bezeichnet noch 900 auf diese weise: tol- $\hat{a}$ giram ist 1000-1 für 1000-100, d. h. eins steht hier sogar für 100. Das tamulische ettu = 8 scheint zwar nicht nach diesem principe (10-2)gebildet, aber tatsächlich muss dies doch der fall sein. So hat auch das vogulische vat = 30 eine nicht mehr sichtliche entstehung die nur durch vermittlung des tschuvaschischen vuder, vutter (türkisch otus) sich erklären läfst. Das telugische eni-midi = 8 zeigt deutlich seine entstehung. wie das telugische tom-midi = 9, oder das tamulische on-badu.

Also sind im tamulischen und den verwandten sprachen 8 und 9 wirklich zusammengesetzte zahlen, wie in der finnischen, ugrischen und türkischen familie. Sollte sich nun ergeben, daß in keiner anderen sprache

8 und 9 vorkommen(1), dass es also keine anderen sprachen giebt die zuerst an das siebenersystem sich hielten und nachmals zum zehnersystem übergingen: so müssen wir allerdings behaupten, daß die altajischen und die dravidischen sprachen im ersten zeitraum irer entwicklung ein gemeinwesen bildeten. Indess möge jetzt schon Max Müller's und anderer hypothese gelten, wonach die altajischen sprachen des nordens und die dravidischen des südens irgend einmal ein großes ganzes waren das die semitischen und arischen völker gleichsam spalteten. Denken wir der altajischen und dravidischen sprachen übergang zum zehnersysteme als folge eines so großen ereignißes. Nehmen wir an, die erfindung der keilschrift, welche von einem volke des erwähnten complexes ausgegangen sein soll, falle in eine zeit vor jener großen spaltung. Es ist unendlich zu beklagen, daß in den sogenannten scythischen keil-inschriften gar keine zahlwörter vorkommen, die 'eins' allein ausgenommen. Diese lautete irra oder ra. Da man von dem bekannten zustande der sprachen ausgehen muß - denn aus etwas unbekanntem darf nicht auf ein anderes unbekanntes geschlossen werden - dieser zustand aber dartut, dass die dravidischen sprachen, was die lautform irer zahlwörter betrifft, von den finnischen, ugrischen und selbst türkischen gar sehr abweichen, dass ferner auch nach aller kreuzung, die türkischen sprachen jenen beiden zusammengenommen ferner stehen als die ugrischen den finnischen: so muß man argwöhnen, daß die sprachen jenes großen complexes wol schon vor der großen spaltung von einander sich zu entfernen und einzelne gruppen zu bilden begannen. Das keilinschriftliche irra oder ra für 'eins' überzeugt uns, dass der die keilinschrift erfindende volksstamm gewiss nicht zu einer der völkergruppen sich hinneigte, welche die finnischen oder ugrischen sprachen ausbildete, sondern zu einer anderen in welcher das 'eins' bedeutende wort den laut r zu seinem kern hatte und diese war entweder die türkische (vgl. deren bir), oder die dravidische. Darum soll man mit großer vorsicht alte tatsachen registriren, ja sogar nicht eher zu dieser tätigkeit schreiten bis die geschichte der bekannten sprachen enthüllt ist. Aus der ferne betrachtet erscheint eben was in der nähe als sehr uneben sich ausweist'.

<sup>(1)</sup> Der verf. vergist zu erwähnen, dass es in der mongolischen und der tungusischen sprachengruppe genau ebenso sich verhält, wie in denjenigen die er hier vorzugsweise altajisch nennt. Vgl. meine obenerwähnte abhandlung. Sch.

'In bezihung auf Asien sind die dravidischen sprachen und das sogenannte scythische der keil-inschriften wichtige data; in bezihung auf Europa können wir auch ohne sie fürlieb nehmen. Die annahme dass vor der ausbreitung der Arier finnische völker ganz Europa besessen, ist ein ausspruch auf's geratewol. Auch in Europa muß man von dem jetzigen zustand der sprachen ausgehen. Das etruskische hat niemand ausgelegt. hier können wir also zu einfacher tagesordnung übergehen. Die baskische sprache wird noch jetzt gesprochen, und besitzt eine art litteratur; dieses idiom kann, ja soll man also in betracht zihen. Aber die zahlwörter der Basken unterscheiden sich in laut und character noch mehr als die dravidischen von den finnischen. Als das baskische, die dravidischen und die finnisch-ugrischen sprachen noch einen sprachencomplex bildeten (vorausgesetzt dies sei jemals der fall gewesen), da gab es nicht einmal sprachfamilien, geschweige denn sprach-individuen. Gerade aus dem baskischen widerlegt sich die meinung, daß Europa weiland ausschließlich altajische bewohner gehabt habe. Scandinaviens ursassen will man für Finnen erklären: doch hält herr K. selbst die dortigen und damaligen Finnen keineswegs für unmittelbare vorgänger der heutigen. Wenn die 'Zwerge' und 'Riesen' der nordischen sage zwei verschiedene völker waren und keines von beiden unmittelbarer vorweser der heutigen Finnen; wenn, wie wir wissen, die finnische sage auch von einem volke Hiisi (Hiite) redet; wenn wir hinzufügen, dass die sagen der Wogulen eines alten riesenvolkes erwähnung tun welches von den heutigen sterblichen sich unterschied: so ist sehr möglich, dass auch die eigentlichen Lappen nicht die allerersten bewohner Scandinaviens gewesen'.

Da finnisch und ugrisch zwei besondere familien ausmachen, so müssen wir diese tatsache in der geschichte der späteren völker noch mehr als fackel gebrauchen wenn wir zu einiger gewißheit kommen wollen. Kein volk kann eine geschichte haben bevor es eine nationale einheit geworden, und kein volk kann zur einheit werden bevor diejenige sprach-familie sich constituirt hat, zu welcher es jetzt vermöge seiner sprache gehört. Die ganze verfassung der finnischen und ugrischen sprachen bezeuget, daß sie auch vereinigt blieben als sie von der türkischen sprachfamilie schon geschieden waren. So lange aber diese vereinigung bestand, konnte es weder eine finnische noch eine ugrische geschichte in specie geben. Erst seit irer

scheidung beginnt die besondere geschichte der finnischen und der ugrischen völker, denn erst von da ab sind sie individuelle völker. Darum können wir auch für finnische oder ugrische nationalität eines volkes dessen sprache uns unbekannt ist, nicht einstehen, wenn es gleich die welt mit seinem ruhm erfüllte'.

## Einige zugaben.

Zu den feuer- und frostwurzeln. Auf seite 102 ist das tschagatajisch-türkische  $k\ddot{o}i$  (brennen, glühen) übersehen, welches die magyarische sprache als gyui (z. b. in gyujt anzünden) und  $gy\dot{u}$  (in  $gy\dot{u}l$  sich entzünden) wieder aufweist. Das zu i ( $\ddot{o}i$ , ui) abgeschwächte oder in der dehnung des vorhergehenden u eine schwache spur hinterlassende l der urwurzel ist völlig spurlos verschwunden aus dem ostsee-finnischen kyt,  $k\ddot{u}t$  heizen dessen t bewerkstelligend sein muß wie das t des magyar. gyujt. Das l von  $gy\dot{u}l$  ist ebenfalls nicht wurzelhaft; es bezeichnet ein werden, entstehen.

Man vergleiche übrigens die mongolische wurzel der kälte sofern sie als  $k\ddot{u}i$  sich gestaltet hat!

Zu den kernwörtern des zeichnens und schreibens. Dem türkischen  $\dot{c}is$  (linien zihen und ausstreichen) entspricht das g'ig'(u) der Mandschu, welches zeichnen und schreiben bedeutet. Linie oder strich ist türkisch  $\dot{c}isi$ , mandschuisch g'ig'un und g'ig'u-gan.

Zu den kernwörtern des sterbens und verderbens. Dem k-l und -l der finnisch-uralischen sprachen und des türkischen reiht sich im mongolischen nicht bloß al (ala tödten), sondern auch, und zwar noch augenfälliger,  $\ddot{u}l$  an, sofern es abgestorbenes und verneinung bezeichnet. Wie in dieser sprache  $\ddot{u}ge$  das nichtsein, nichthaben dem  $\ddot{u}ke$  und  $\ddot{u}k\ddot{u}$  sterben (ersteres in  $\ddot{u}ke$ -ger todter körper) zur seite steht, so das gleichfalls verneinende  $\ddot{u}l\ddot{u}$  dem worte  $\ddot{u}l\ddot{u}k$  unbeseeltes, todter stoff(1). An den begriff des nichtseins schließen sich auch wol  $\ddot{u}l\ddot{u}n$  oder  $\ddot{u}l\ddot{u}ng$  hunger,  $\ddot{u}l\ddot{u}$ - $b\ddot{u}r$  kränklichkeit.

<sup>(1)</sup> Tschagatajisch ölük, z. b. in ölük gan todtes d. i. geronnenes blut.

 $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i}$  ,  $A_{i$ 

## Ein Fragment der Bhagavatí.

Ein Beitrag zur Kenntniss der heiligen Literatur und Sprache der Jaina.

H<sup>rn.</sup> A. WEBER.

[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 12. Juli und am 25. October 1866.]

Zweiter Abschnitt.

## Inhalt der vorliegenden Bücher der Bhagavatî.

Erstes Buch (sayam).

Cap. (uddesa) 1, 1-3 (¹). Solenne Einleitung, deren Anfang auf fol. 1. aber leider fehlt. Imdabhûti (²), Mahâvîra's ältester Schüler amtevâsî, wendet sich an denselben um Belehrung. Und zwar geht er in §. 4. fol. 2<sup>b</sup>. gleich in medias res mit der Frage: "ist wohl, o Herr, der sich Bewegende ein Bewegter?" se nûnam bhamte (³) calamâne calie: und es folgen dann, ebenfalls ohne weitere Zuthat, noch fernere acht dgl. Verbindungen von Part. Praes. Pass. und Part. Perf. Pass., nämlich: udîriyyamâne udîrie (?hervordrängen), vediyyamâne vedie (?erkunden), pahiyyamâne pahîne (?Vhi antreiben, denn Vhâ schwinden paſst nicht wegen der Angabe in §. 7, wo zudem pahie), chijjamâne chinne (schneiden), bhiyyamâne bhinne (spalten), dajjhamâne daḍḍhe (brennen), mejjamâne

<sup>(1)</sup> Diese Eintheilung in kleinere Abschnitte (§§.) stammt von mir.

<sup>(</sup>²) Die solenne Beschreibungsformel seiner Person s. unten im Appendix II. Es ist darunter ein Beiname: coddasapuvvi, welcher die Existenz von 14 pûrvâni (s. Hemac. 246-248) zur Zeit der Bhagavati, resp. der Abfassung dieser solennen Formel, zu bedingen scheint.

(³) bhamte (ebenso im Pâli) ist entweder aus dem plur. majest. bhavamtas = bhagavantas (vgl. Ind. Stud. 9, 97. 98) herzuleiten, oder (vgl. Burnouf Introd. p. 567. Lotus p. 775) aus dem bereits in den Inschriften des Daçaratha, Nachfolgers des Piyadasi sich findenden Ehrentitel bhadamta entstammend, wobei dann freilich, als bei einem Voc. Sgl., das finale e Schwierigkeiten macht.

(mijjo in §. 7) mae (sterben), nijjariyyamâne (¹) nijjinne (aufreiben?). Wer hier als Subject gemeint ist, erhellt weder aus der Frage noch aus der Antwort in §. 5, die, unter Vorausschickung des solennen dgl. Eingangs: hamtâ Goyamâ,,hei! o Gautama", einfach nur aus Wiederholung derselben 9 Gruppen, resp. 18 Participien, besteht. Jedenfalls eine kuriose Art ein Werk zu beginnen! und wohl eine ganz deutliche Marke dafür, daß es eben nur als eine ganz äußerliche Conglomeration von allerhand einzelnen Stücken zu erachten ist. Der Text kommt unten auf fol. 31°. 32°. auf dieselben Fragen wieder zurück (s. im Verlauf), woraus denn zum Wenigsten hervorgeht, daß als Subject wohl: paramânupoggale, primitives Atom (s. Wilson Select works I, 309) zu suppliren ist. — Die vier ersten Gruppen (pada) werden dann hier in §§. 6. 7. als egaṭṭha (ekârtha, gleichbedeutend?) und auf das uppanna, Entstehen, bezüglich, die fünf folgenden als nânaṭṭha (nânârtha) und auf das vigaya (vigata), Vergehen, bezüglich bezeichnet.

§§. 8-29. Von den ner aïy a (²), Höllenbewohnern. — Zunächst in §. 8. Frage nach der Dauer der Zeit, während welcher dieselben sich herund fort-wenden, aus- und ein-athmen, kevaï kâlassa âṇamaṃti vâ pâṇamaṃti vâ ûsasaṃti vâ nîsasaṃti vâ (³). Die Antwort giebt die thiti (sthit), Zeitdauer derselben auf höchstens (ukkoseṇam) 33 sâgarovama (sâgaropama, s. Jahrg. 1865. p. 428) an. — Dieselbe Frage wird in §. 9 wiederholt und für die Beantwortung auf eine andere Stelle, jahâ ussâsapade, verwiesen. (⁴) — In §. 10 wird die Frage aufgeworfen, ob dieselben Nah-

<sup>(1)</sup> Vgl. nirjarâ penance, als Name des siebenten tattva bei Colebrooke misc. ess. I, 383, Stevenson Kalpasûtra p. 111, Wilson Select works I, 312.

<sup>(</sup>²) oder neraiya, d. i. nairayika s. Hemac. 1358 schol. Ich hatte für dieses Wort, welches die unterste der 24 Lebensstufen (s. im Verlauf) bezeichnet, eine Weile an die Herleitung von nirata (\(\gamma\) ram) im Sinne von "sich (an der Sinnlichkeit) erfreuend" gedacht, da sich dasselbe mehrmals in der Form neratiya vorfindet. Es ist indess diese Form wohl nur (s. Jahrgang 1865. p. 401) als ein Schreibfehler zu erachten. Auf fol. 14° wird niraya (s. Note zu Dhammapada v. 126) geradezu im Sinne von nirayâvâsa gebraucht (es giebt deren 30., 25., 15 u. s. w. Hunderttausende in den sieben pudhavî des Weltraumes), ebenso 44°. Auch nirayâvâsa selbst findet sich wiederholentlich auf 15°. 16° · . — neraiya wird auf 32° durch nirayagati vertreten, und auf 10° in der so häufigen (Zusammenstellung von: neraiya, Thier, Mensch, Gott) durch niraya selbst (nirayâuyam). — Vgl. noch nairayika im Lalitavistara p. 97. 98., nirayâvabhûmi ibid. 213. 254, und die Gegenüberstellung von niraya und kappa (Götterwelt) resp. vimâna im Anuyogadvârasûtra 33°.

<sup>(3)</sup> vgl. unten II, 1, 8. (4) s. über derlei Verweisungen das Jahrgang 1865 p. 380 Bemerkte.

rungsbedürftig âhâratthî (âhârârthinah) seien, und dafür auf das âhâra-Cap. des ersten pada der pannavanâ (1) verwiesen: jahâ pannavanâe padhamapae âhâruddesae tahâ bhâniyavvam. — Mit einer weiteren Frage der Art endet das von zweiter Hand als zweites paginierte Blatt. -Fol. 3. schliefst sich leidlich genug daran an. Es folgt darin resp. die Frage in §. 11, wie es denn mit den vier Arten von poggala (pudgala, atomic matter Wilson Select works I, 309) stehe, welche den neraiya zukommen, nämlich den puvvåhåriyå pogg. (die von früher her mit åhåra versehen sind), den âhâriyâ âhariyyamânâ (die sowohl von früher als noch fortwährend —), den anâhâriyâ âhârijjissamânâ (die zwar nicht von früher her, aber doch noch künftig—) und den anâhâriyâ anâhârijjissamânâ (die weder von früher her noch künftig damit versehen sind); ob dieselben resp. parinayâ (verändert), ciyâ (zugenommen), uvaciyâ (vermehrt), udîriyâ (hervorgedrängt?), vediyâ (erkundet?), nijinnâ (abgenutzt?) seien (2). Die Antwort lautet, dass die pudgala der ersten Art parinayâ ciyâ etc. seien, die der zweiten Art parinaya (etc.) parinamanti ya sowohl verändert (etc.) als sich verändernd, die der dritten no parinayâ parinamissamti zwar nicht verändert (etc.), aber doch in Zukunft sich verändernd, die der vierten Art endlich no parinayâ no parinamissamti weder dies noch jenes seien. — Die Untersuchung über die neraiya fährt hierauf in ziemlich abrupter, zudem durch Abkürzungen des Textes entstellter und daher schwer verständlicher Weise in Frage und Antwort fort; erstreckt sich zunächst (§§. 15-18) auf die Eintheilung ihrer poggala in anû ceva vâdarâ(3) ceva "winzige" und "die Größe einer Brustbeere habende", was wohl dem "little and much" bei Wilson p. 309 entspricht; sodann auf deren Ergreifung durch sie in

<sup>(1)</sup> Ähnlich ein Citat im Anuyogadvárasútra 36<sup>b</sup>: neraïyánam bhamte kevaïyam kálam thit (sthitih) pannattá? Goyama I jahannenam dasa vásasahassáim, ukkosenam tattisam ságarovamáim I jahá pannavanáe tthitpae savvasattánam (sarvasattvánám). Es ergiebt sich hieraus, theils dass oben zu §. 8. als Minimum 10000 Jahre zu suppliren sind, theils dass unter prajnapaná ein ganz bestimmtes, in pada und uddesaka zerfallendes Werk als Vorlage der Bhagavatí wie des Anuyogadv. zu verstehen ist (s. Jahrgang 1865. p. 380. 382).

<sup>(2)</sup> Dieselbe Reihenfolge auf fol. 10b, nur dass dort das erste Glied von ykar, nicht von y nam + pari entlehnt ist.

<sup>(3)</sup> Im Anuyogadv. fol. 32° werden ähnlich auch die paramanupoggala als weifach bezeichnet, als: suhume (sükshma fein) und als: vävahärie (vyävahärika wahrnehmbar).

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (§§. 19. 20. fol. 3<sup>b</sup>); endlich auch auf ihr Wirken, kanman (§§. 21 ff.).

In §. 30. fol. 4°. wendet sich die Frage zu den jîva, Lebendigen, im Allgemeinen, ob sie aus sich selbst, oder von anderswo, oder beiderseitig, oder endlich ob sie gar keinen Antrieb (?Anfang?) haben (kiṃ âyâraṃbhâ parâraṃbhâ tadubhayâraṃbhâ aṇâraṃbhâ). Die Antwort stellt für die jiva, resp. speciell für die atthegaîyâ (astegatikâ) jîvâ, d. i. wohl die Untergegangenen, aus früheren Zuständen Entwickelten?, eine doppelte Reihe auf (¹), für die Einen, die nicht mehr im saṃsâra Befangenen, die siddha (Vollendeten Wilson p. 315), die drei ersten Categorieen (âyâ°, parâ°, tadubha°) gänzlich verneinend, für die Andern, die im saṃsâra Befindlichen, sie wenigstens theilweise, für alle die nämlich, welche entweder asaṃjayâ ganz ohne Selbstzucht, oder doch in ihrer Selbstzucht unachtsam sind, bejahend.

In §. 34. fol. 4<sup>b</sup>. wird dieselbe Frage speciell in Bezug auf die neraiya und die ihnen folgenden (mit ihnen in summa 24) Lebensstufen bis zu der höchsten, den vemäniya-Göttern (Hem. 92) hin, gestellt und unter summarischen Abkürzungen des Textes in gleicher Weise beantwortet.

In §§. 38-43. fol. 5<sup>3</sup>. folgen die Fragen, ob nâne (Wissen), damsanam (Schauen), caritte (Wandel), tave (Askese), samjame (Enthaltung) im Diesseit, im Jenseit, oder beiderseits gelte (ihabhavie, parabh., tadubhayabh.). Die Antwort bejaht die drei Fragen für nâne und damsanam, während caritte, tave und samjame als nur hier seiend bezeichnet werden.

Die §§. 44-51. handeln in Frage und Antwort vom anagåra, Hauslosen, d. i. dem religiösen Bettler (Hem. 76). Nur der anagåra, der samvuda selfcontrolled (²), nicht asamvuda ist, "durchfliegt den samsåra (vittvatati), vollendet sich, erwacht, wird erlöst, verweht, gelangt zum Ende aller Schmerzen" sijjhaï vujjhaï muccaï parinivvâti savvadukhkânam amtam karei. Der asamvuda dagegen irrt in der nach vier Enden sich erstreckenden Wildnifs des samsåra umher câuramtasamsårakamtâram anupariyaṭṭaï, und gelangt nicht zur Vollendung.

<sup>(</sup>¹) jivâ duvihâ pannattâ | tam (d. i.) | samsârasamâvannagâ ya | asamsârasamâvannagâ ya. Hier liegt zum ersten Male das Wort pannatta (prajnapta) vor, welches dann so unzählige Male sich wiederfindet, vielfach auch blos durch pam | gegeben wird.

<sup>(2)</sup> s. unten I, 3, 26 und vgl. samvara als Name des sechsten tattva Wilson p. 311. Stevenson p. 111. Colebr. 1, 382 und s. Dhammapada v. 360 ff.

§§. 52-57. fol. 5<sup>b</sup>. Kann ein Lebendiger, der sich nicht bezähmt hat, nicht (vom Bösen) abgesondert ist, der Übelthat nicht entsagt hat nachdem er vom Diesseit gefallen und hinübergegangen (io cute peccā) ist, zum Gott werden? Antwort: ein atthegaîe kann Gott werden, und kann auch nicht Gott werden (deve siyā, no deve siyā). Nur diejenigen nämlich, die sich, unter Enthaltung von allen Begierden, kürzere oder längere Zeit richtig kasteien (appāṇam parikilesemti), werden nach Erfüllung ihrer Zeit (kālamāse kālam kiccā, d. i. nach ihrem Tode) in irgend einer der den vāṇamamtara-Göttern (¹) zugehörigen Götterwelten in die Gotteswürde eintreten (aṇṇayaresu vāṇamaṃtaresu devaloesu devattāe uvavattāro bhavaṃti). Diese Götterwelten aber gleichen herrlichen Wäldern, welche blühende Haine, vadeṃsaga (²), enthalten, und sind erfüllt von vielen vāṇamaṃtara-Göttern und -Göttinnen, die darin zum mindesten (jahaṇṇeṇam) zehn Jahrtausende, zum höchsten (ukkoseṇaṃ) ein paliovama (von Jahren, s. Jahrg. 1865. p. 428) zubringen.

§. 58. (fol. 6°). Goyama dankt für die Belehrung und fährt in seinen Kasteiungen fort: samanam bhagavam Mahâvîram vamdati nanamsati i vamdittâ namamsittâ se 'vam bhamte se 'vam bhamtetti bhayavam Goyame i samjameṇam tavasâ appâṇam bhâvemâne viharati. So durchweg der solenne Capitel-Schluſs, wo von mir nichts anderes angegeben wird, wie z. B. bei I, 8.

Cap. 2, 1. Solenne Einleitung. Bei Gelegenheit einer Versammlung bei Râyagiha wendet sich Goyama (Imdabhûti) an Mahâvîra um Belehrung.

§§. 2-12. fol. 6<sup>b</sup>. Kennt der Lebendige seinen selbstgewirkten Schmerz (seine frühere Verschuldung) und sein selbstgewirktes (früheres) Leben? d.i. doch wohl: hat er ein Bewufstsein davon? jive nam bhamte sayamkadam dukhkam (resp. âuyam) vedeï. Antwort: der atthegatiya, resp. die vierundzwanzig Lebensstufen (<sup>3</sup>) bis zum vemânia hin, kennen alle nur ihr udinnam

<sup>(1)</sup> Nach Hemac. 91 zerfallen die vyantara, resp. vânamamtara (s. schol.) in acht Gruppen: piçâca, bhûta, yaksha, râkshasa, kimnara, kimpurusha, mahoraga, gandharva.

<sup>(</sup>²) kusumiya . . . suvibhattapinhi(!)mamjariv a dem sagadhare 6°. Dies Wort erinnert hier (wie fol. 50°. 59°. 69°. 68°. 84°. 85°) der Bedeutung nach an hebr. pardes, gr. παραδειτος, ist indessen wohl auf pradeça Ort, Platz zurückzuführen, während jene Wörter auf ein altpers. pari-daeza zurückgehen.

<sup>(3)</sup> evam caüvvîsam damdaenam I evam jâva vemânie. Ähnlich fol. 19°. Welches diese 24 Stufen sind, wird auch aus den später folgenden Einzelaufzählungen z.B. 15° nicht ganz klar, weil dabei stete Abkürzungen statt finden. Vermuthlich etwa folgende: 1) neraiya,

(sich hervordrängendes, gegenwärtiges?) dukhkam, resp. âuyam, nicht ihr an-udinnam (?) dgl. — Diese vierundzwanzig Lebensstufen werden nun im Folgenden (§§. 13-60) näher erörtert.

§§. 13-39. fol. 6<sup>b</sup>. Zunächst die unterste Lebensstufe, die neraiya. Sind sich dieselben (§§. 13-15) in Bezug auf Zusichnahme (âhâra), auf Körper (sarîra), Ausathmen und Einathmen alle gleich? Nein! Es giebt deren mit großem Körper (mahåsarîrā): die nehmen sehr viele atomische Theile in sich auf (te vahutarâe poggale âhâremti), wandeln sie, hauchen sie aus oder ein, und thun dies resp. beständig (abhikkhanam), Es giebt aber auch deren mit geringem Körper (appasarîra), die verbrauchen nur wenig Atom-Stoff (appatarâe poggale) und thun dies resp. nur zeitweise (?âhacca âhâremti, âhacca parinâmemti, âhacca ussasamti, âh. nîsasamti).— §§. 16-19. fol. 7°. Auch in Bezug auf ihr kammam Wirken (1) zerfallen, die neraïya in zwei Gruppen, in die puvvovavannagå (früher eingetretenen?), welche wenig wirken (?) appakammatarâgâ, und in die pacchovavannagâ (später eingetretenen?), welche viel wirken mahâkammatarâgâ: — §§. 20-23 und zwar zeigen jene im Verhältnis zu diesen reinere Farbe visuddhavannatarâgâ:— §§. 25-27 und reineren Glanz (2) visuddhales atarâgâ. — §§. 28-31. Sie theilen sich ferner in bewufste (?sannibhûyâ, anders Wilson I, 307), welche viel empfinden mahaveyana (3), und in unbewufste, welche wenig empfinden,

<sup>2-11)</sup> die zehn Gruppen der bhavaṇavâsin-Götter, 12-16) die fünf Gruppen der egimdiya, 17-19) die Wesen mit 2, 3 und 4 Sinnen, 20-21) die Wesen mit 5 Sinnen, Thiere nämlich und Menschen, 22-24) die drei hohen Götterstufen der vâṇamaṃtara, jotisiya, vemâṇiya.

<sup>(</sup>¹) Ich übersetze hier durchweg rein etymologisch; ob ich damit den praegnanten Sinn dieser termini technici treffe, bleibt natürlich mehrfach sehr fraglich: der Unterschied z. B. zwischen karman hier und kriyâ in § 32. entgeht mir.

<sup>(2) ?</sup>lesa resp. lessâ erklärt Malayagiri fol. 5b durch leçyâ, tejojvâlâ. Es werden sechs Arten le sa, lessa unterschieden: kâu (roth? aber wie?), kanha schwarz, nîla blau, teya und teu (tejas) licht (hellroth?), pamha Lotus-gelb (wie die Lotusstaubfäden, vgl. kanaga-pulaganighasapamhagore fol. 2°.), sukka weiß. — Wilson übersetzt I, 295 tejalesya (sic!) mit: the power of ejecting flame. Vgl. noch unten fol. 17°. b . 79°. 562° b . 564b . 569b . 574° b.

<sup>(3)</sup> Es läge nahe hier, mit Bezug auf tivravedanâ Hemac. 1358., vedanâ als Schmerz zu fassen: im Hinblick auf die folgenden Categorieen der Lebendigen indessen, resp. auf den hier sonst, z. B. auf fol. 13<sup>5</sup>, vorliegenden Gebrauch des Wortes ist es wohl auch an dieser Stelle rathsamer, an \( \frac{1}{2} vid, \) wissen, zu denken. (\( \frac{1}{2} vedanâ, \) Schmerz, hängt wohl mit \( \frac{1}{2} vidh, \) vith d. i. \( vyadh, \) vyath \( \frac{1}{2} vidh) zusammen? \( vgl. \) vedhana, \( vidhavâ, \) vithura, \( vyathâ. \) Oder sollte die Bedeutung Schmerz nur aus der des Empfindens hervorgegangen sein?)

appaveyanatarâgâ: — §§. 32-35. fol. 7<sup>b</sup>, so wie ihrer kiriyâ, Thätigkeit (?), nach in richtig sehende, sammadiṭṭhî (denen vier kiriyâ zukommen: ârambhiyâ | pariggahiyâ | mâyâvattiyâ | apaccakhkâṇakiriyâ), in falsch sehende, micchadiṭṭhî (bei denen fünftens noch die micchâdaṃsaṇavattiyâ hinzutritt) und in sowohl richtig als falsch sehende sammâmicchadiṭṭhî: — §§. 36-39 endlich ihrem Lebensalter (âyu) nach (¹) in solche atthegaîya, welche gleiches Alter (²) haben, resp. in gleicher oder ungleicher Weise eingetreten sind (?samâuyâ samovavaṇṇagâ und visamova°), und in solche, die verschiedenes Alter haben, resp. in gleicher oder ungleicher Weise eingetreten sind.

§. 40. Die gleichen Fragen und Antworten, wie die in §. 13 ff., gelten auch von den asurakumära (³) bis zu (⁴) den thaniyakumära: — §§. 41-48. resp. was åhära, kammam, vanna, lesså und åuya betrifft, auch für (die erste Gruppe der egimdiya) die puḍhavikâiyâ(⁵), d.i. prithivîkâyikâḥ (combinations of earth, Wilson I, 306): in Bezug auf vedanâ dagegen und kiriyâ sind diese Letzteren einander sämmtlich gleich, nämlich Alle asannî unbewufst (?und daher asannibhûyam anidâe [?] vedanam vedemti), und Alle mâyâmicchadiṭṭhî durch Täuschung (?) falsch schend. — §. 49. fol. 8°. Ganz das Gleiche gilt von den folgenden Lebensstufen (den übrigen Gruppen der egimdiya und den veimdiya, resp. teimdiya s. Wilson am a. O.) bis zu den caŭrimdiya d.i. den mit vier Sinnesorganen begabten Wesen: — §§. 50-54 dagegen von den mit fünf dgl. begabten Thieren, pancimdiyâ tirikhkajoniyâ, gilt das von den neraîya Gesagte, mit einer kleinen Differenz in Bezug auf die Unterarten der kiriyâ: — §§. 55-59

Philos.-histor, Kl. 1866.

X

<sup>(</sup>¹) Ganz ebenso von den *egimdiya* fol. 530<sup>b</sup>. (²) Nach Wilson I, 317. ist unter *âyushka* (so dort): attachment to bodily existence zu verstehen.

<sup>(3)</sup> Wie in diesen Namen hier als kumâra, so werden auch im Lalitavistara die Götter mehrfach in ähnlicher Weise bezeichnet; so fast durchweg als devaputrâs, oder als devadârakâs, weiblich resp. als devakanyâs, nâgakanyâs etc.

<sup>(4)</sup> Nach Hem. 90. sind dies die sieben ersten Gruppen der untersten Götterstufe, Namens bhavanådhiça, hier bhavanavåsin oder bhavanavaï genannt. Vgl. noch unten fol. 9°. 14°.50°. — Um die Zahl 24 für die Lebensstufen zu erhalten, müssen wir aber wohl auch hier (wie bei Hem.) eine Zehnzahl der Gruppen dieser Klasse annehmen: und in der That werden auch die bei Hem. letzten drei Gruppen derselben hier auf fol. 15° (s. unten p. 170. n. 7) angeführt.

<sup>(5)</sup> Diese Namen auf kâyika, meist freilich nur für besondere Götterspecies, sind im Lalitavistara sehr häufig, so z. B. brahmakâyikâs, çuddhâvâsakâyikâs, tushitakâyikâs, ardhakâyikâs p. 4. 43. 79. 87.

ebenso von der nächsten Stufe, den Menschen: — §. 60. fol. 8<sup>b</sup>. so wie von den  $v\hat{a}namamtara$ , den jotis(i)a (Hem. 92.) und den  $vem\hat{a}nia$ -Göttern.

§§. 65-74. fol. 9. "Welcher Art ist der Zeitraum, den der jîva im samsåra zu weilen hat?" kaïvihe samsårasamcitthanakâle. Er ist vierfach verschieden; für die neraïya zunächst ein dreifacher, als leere, nicht leere, gemischte Zeit (?sunnakâle, asunnakâle, missakâle); ebenso für die Menschen und Götter; dagegen für die Thiere nur ein zweifacher: nicht leer, gemischt. Und zwar wird jeder dieser Zeiträume als anamtagune bezeichnet (: der Text ist hier ziemlich dunkel und abgerissen).

§§. 75. 76. fol. 9<sup>b</sup>. Kann der Lebende das Ende finden, antakiriyam kareyyâ? Er kann es, sobald er untergegangen ist, atthegatie kareyyâ; oder er kann es auch nicht. "Hier ist der Abschnitt von der antakiriyâ herbeizuholen" (herzusetzen).

§§. 77. 78. "Wenn die im Folgenden genannten (14) Arten von Wesen (nach ihrem Tode) in die Götterwelt (devaloe) eintreten, wohin kommt ein jedes?" Antwort: 1) den asamjayabhavidavvadevanam (so in der Frage, asamjiyabhaviyadavva° in der Antwort: d.i. "Göttern von unbesiegter Zukunft"?) kommt mindestens der Eintritt in die (Reihe der) bhavanavåsin (Hem. 60) zu, höchstens der Eintritt in die (Reihe der) uvarivageviyya (°yyesu, d.i. der uparima, resp. anuttara, graiveyaka, der höchsten Götterstufe Hem. 95. s. fol. 15°. 53b): — 2) den avirâhiyasamjamânam (deren Selbstzucht unangefochten ist?) gehört mindestens der sohamma kappa (saudharma kalpa, die erste der 12 Welten der vaimanika-Götter, Hem. 63), höchstens der savvatthasiddhe vimane (die fünfte, höchste Welt der anuttara-Götter s. schol. zu Hem. 94): — 3) den virâhiyasamjamânam mindestens der Eintritt unter die bhavaṇavâsin, höchstens der sohamma kappa (erste kalpa): — 4) den avirâhiyasamjamâsamjamânam mindestens der soh. k., höchstens der accue kappe (zwölfte kalpa Hem. 63): - 5) den virâhiyasamjamâsamjamânam mindestens der Eintritt unter die bhavanavåsin, höchstens der Eintritt unter die jotisia. — Auch für 6-14) ist das Minimum der Eintritt in die Reihe der bhavanavâsin; als Maximum(1) dagegen gebührt 6) den asannînam (? soll dies wirklich asamininâm sein?) die Einreihung unter die vânamamtara-Götter: — 7) den tâvasâṇaṃ (Büſsern) die Einreihung unter die

<sup>(1)</sup> Während das Maximum bisher, bei 1-5, abnahm (ausgenommen zwischen 3 und 4), nimmt es im Folgenden, bei 6-14, stetig zu.

iotisia: — 8) den kamdanniyanam (Stolzen, auf ihre Busse?) der sohamma kanna (erste kalpa): — 9) den caragaparivvâyagânam (fahrenden Schülern)(1) und religiösen Bettlern der vambhaloe kappe (brahmaloka k., fünfte kalpa bei Hem. 93): — 10) den kivisiyanam (Frage, kivvi° Antwort: ob kilvishika?) der lamtage kappe (sechste kalpa): — 11) den tericchiyanam (?) der sahassare kappe (achte kalpa): - 12) den ajîviyanam der accue kappe (zwölfte kalpa): — 13) ebenso den âbhogiyânam (?Frage, âbhiuyogi° Antwort): — und 14) den samlingînam (Frage, salim<sup>o</sup> Antwort) damsanavâvannagânam (?) der Eintritt unter die uvarima-geveyyaesu (s. unter 2). - Von diesen 14 Arten von durch ihr Tugendverdienst nach dem Tode zur Gottwerdung gelangenden Asketen, deren Namen leider großentheils sehr dunkel sind (2), ist der der zwölften Gruppe von besonderem Interesse, ajîviya nämlich, welcher sonst nur noch einestheils bereits in den Inschriften des Piyadasi und seines Nachfolgers Daçaratha (Burnouf Lotus p. 707, 708, 776-7) und anderntheils bei den nördlichen Buddhisten, resp. in der Form ajivin auch bei Varâhamıhira (Ind. Stud. II, 287) sich wiederfindet.

§§. 79-84. fol. 10°. "wie vielfach ist das (seiner selbst) nicht (völlig?) bewußte(³) Leben, asanni-âue?" Vierfach, als neraiya (Höllenwesen), Thier, Mensch, Gott(⁴). Der Lebendige, welcher asanni ist und ein Höllendasein führt, thut dies (nirayâuyam pakarei, resp. neraîyâuyam pakaremâne) mindestens zehn Jahrtausende lang, höchstens das unzählbare Drittel (? s. Jahrgang 1865. p. 428) eines paliuvama lang; ebenso viel als Mensch oder Gott; als Thier aber beträgt das Minimum amtomuhuttam (innerhalb eines muhûrta?), das Maximum bleibt das Gleiche. — §. 85. se 'van bhante.

Cap. 3, 1-24. fol. 10<sup>b</sup>. (Einleitung fehlt). Ist das Werk der Lebendigen als ein durch Begier bethörbares gethan (<sup>5</sup>), jîvâṇaṃ bhaṃte kaṇkhâ-mohaṇiyye kamme kaḍe? thun sie es noch so? werden sie es weiter so thun?

<sup>(1)</sup> der Brahmanen offenbar, s. z. B. auch fol. 34°. 35°.

<sup>(2)</sup> Vgl. die zu fol. 62° aus dem Anuyoqadvarasütra angeführten Sekten-Namen.

<sup>(3) ?</sup>vgl. Stevenson 117. Wilson p. 307 übersetzt sanjnin mit: born by procreation, asamjnin mit: spontaneously generated; — âyushka giebt er pag. 317 durch: attachment to bodily existence.

<sup>(4)</sup> Es können dieselben indessen auch als samjnin leben (s. oben pag. 160-1) und resp. für ihre Vollendung wirken.

<sup>(5)</sup> kade, resp. aber auch cie, uvacie etc. s. oben pag. 157.

und wissen sie es als solches?" Ja, und zwar geschieht dies, weil sie aus allerlei Ursachen von Begier, Zweifel, Zwiespalt und Dunkel heimgesucht sind. — Das hier bei mohaniya speciell auch schon an die von Wilson p. 317 angegebene Bedeutung: hesitation in obeying the injunctions of the Jain code or doubt as to their importance and the consequences of their neglect zu denken ist, zeigt das Folgende (s. pag. 165. 166).

§§. 24-27. fol. 11°. "Ist das auch Alles wahr und zweifellos, was von den Jina verkündet worden ist, jam jinehim pavediyam?" Die gleiche Frage, und natürlich anch Bejahung, kehrt noch zweimal in diesem Cap. in §. 61 und §. 65 wieder (vgl. auch fol. 38 kevalipannattam dhammam). Von einer bestimmten Zahl der jina (Hem. 24 ff.) ist indessen hier noch nirgendwo die Rede (1), und ist das Wort vielmehr (ebenso wie arahan und kevalin, s. im Verlauf) noch rein appellativisch, als Name der über die Wirren des Lebens siegreich Dastehenden, aufzufassen (s. fol. 14<sup>a, b</sup>), wie es denn als ein altbuddhistischer Ausdruck sich durch die Verwendung für Buddha selbst (wiederholentlich im Mahâvansa, wo Turnour es als: vanquisher of the five deadly sins übersetzt) zur Genüge ergiebt. Auf fol. 36ª finden wir es auch hier mit unter den Beinamen des Mahâvîra. — Wer so (nach der Anweisung der Jina?) seinen Geist anhält (manam dhâremâne), so handelt, so (da-) steht, so sich einhemmt (evam samvaremâne), erreicht nach (richtiger) Erkenntnifs (sein Ziel? ânâe ârâhae bhavati, ebenso 47°: vgl. ânâe ârâhei 40° und atthi tassa ârâhanâ fol. 80°).

§§. 28-35. fol. 11°. "Wandelt sich das Sein im Sein, das Nichtsein im Nichtsein (atthittam atthitte parinamaï, natthitte natthittam p.?)." Ja, und zwar thut es dies sowohl payogasâ (? Affix sât?) als vîsasâ (?), resp. je in gegenseitig sich entsprechendem Maaſse, jahâ me atthittam atthitte parinamaï, tahâ me natthittam natthitte parinamaï i jahâ me n. n. p., tahâ me a. a. p.

<sup>(</sup>¹) Eine der ältesten Erwähnungen derselben würde die bei Âryabhaṭa 2, 5 sein, wo jina geradezu zur Bezeichnung der Zahl 24 gebraucht ist. Die Stelle findet sich indeſs nur in derjenigen Recension des Textes, die Bhaṭṭotpala (schrieb 966) citirt, nicht in den mss. des Âryabhaṭa (geboren 476), auch in dem der hiesigen Kgl. Bibliothek nicht, vor, und ist somit, wie Bhâu Dâji im Journal R. As. Soc. New Ser. 1865. I, 404 vermuthet, möglicher Weise erst von Bhaṭṭotpala selbst hinzugefügt, jedenfalls für Âryabhaṭa's Zeit nichts beweisend. — Im Anuyogadvârasûtra (47b) ist die 24-Zahl der Jina bereits gekannt.

§§. 36-46. fol. 11<sup>b</sup>. "Binden (vamdhamti) die Lebendigen (sich) wohl (an, resp. durch) ihr durch Begier bethörbares Werk?" Ja, und zwar (ähnlich fol. 76°) aus pamâda Unachtsamkeit, und wegen des diesem als pavaha dienenden joga (yoga), der seinerseits die Manneskraft (vîriya), wie diese den Körper (sarîre), dieser aber die Lebenskraft selbst (jîva) zur Voraussetzung (?pavaha) hat. — Hier ist unter joga etwa Hang zur Sinnenwelt, resp. (s. Wilson p. 411): the addiction or attachment of the speach and body to any act zu verstehen.

§§. 47-57. Von dem Hervordrängen (?udireï), Tadeln (?Ergreifen? garahaï) und Einhemmen (saṃvareï) des Werkes (kamma) mittelst uṭṭḥậṇa Thatbereitschaft, kamma Wirken, vala Kraft, vîria Manneskraft, und puri sakkâraparakkama (¹) Tüchtigkeit zur Mannesthat, so wie von dessen Zuruhebringen dadurch (uvasâmei), resp. vom udiṇṇam und anudiṇṇam kammam etc. (das Einzelne sehr dunkel).

§§. 58-62. fol.  $12^b$  über das Wissen der 24 Lebensstufen, von den neraîya an (bis zu den vemâniya hin), von dem kamkhâmohaniyyam kammam.

§§. 63-66. Auch die samanā niggamthā wissen davon (vgl. fol. 76°), da sie sich — durch Abweichungen in nāna (jnāna Erkennen: nānamtarehim), damsana Sehen (Anschauungen), caritta Wandel, linga äußern Merkmalen, pavayana (pravacana Hem. 245 schol.) Vortrag, pāvayana (prā°) Lehre, kappa Anordnung, magga Weise, mata Ansicht, bhamga Abtheilung (?), niyama Einschränkung (²), und pamāna Beweisverfahren — in Zweifel, Spaltung und Dunkel befinden, wovor sie eben nur der Anschluß an die Lehren der Jina bewahren kann. — samana (çramana) ist der solenne Titel auch der buddhistischen Asketen, von ihnen zu den Jaina übergegangen; niggamtha dagegen ist zwar auch ein bereits in Piyadasi's Inschriften (s. Burnouf Lotus p. 707. 708) vorkommende Sektenname — die Sorgfalt dieses Königs erstreckt sich: bābhanesu ājīvikesu nigathesu, auf die Brāhmana, religiösen Bettler und Asketen —, wird aber in den buddhistischen Sūtra meist von den Gegnern Buddha's und des orthodoxen Buddhismus gebraucht, sei es also von brahmanischen Asketen, sei es von schismatischen

<sup>(1)</sup> s. Jahrgang 1865. p. 412. 443 (purushakára).

<sup>(2)</sup> Der Text hat niyamtarehim I niyamamtarehim: ich sehe darin eine Deuterologie des Schreibers; niyama könnte übrigens auch nigama sein?

Buddhisten. Bei den Jaina steht des Wort in hohen Ehren (Hem. 76), und ist der recht eigentliche Ausduck der Bhagavati für: Asket, s. fol. 28°. 30°. 33°. 38°. 44°. 45°. Vgl. noch Petersb. Wörtb. unter nirgrantha, Burnouf Lotus p. 458. Wilson an a. O. p. 294. — §. 67 se'vam bhamtez.

Cap. 4, 1. 2. fol. 13. Ohne solenne Einleitung. ,Wie viel Werk-Klassen, kammapagadio (1), giebt es wohl?", Acht." Statt der Aufzählung hat aber der Text nur: "hier ist der erste Abschnitt (uddeso) der kammapagadî (wohl ein Werk dieses Namens?) herbeizuholen, bis zum Schluss des anubhâga." — Gemeint sind die "eight classes of harma's, or acts, four of which are noxious and four innoxious" Wilson p. 316. 317, nämlich: inânâvarana disregard of the various stages of knowledge from simple comprehension to the only true wisdom (2) as so many steps to final liberation, — darçanâvarana disbelief in the doctrines of the Jain Saints - mohaniya hesitation in obeying the injunctions of the Jain code, or doubts as to their importance and the consequences of their neglect, — antarâya impeding or vexing those engaged in seeking liberation, — vedaniya selfconsciousness or sufficiency, — nâma pride of name, — gotra pride of birth, — and ayushka attachment to bodily existence. Die Reihenfolge in der Bhagavatî (s. 560°. 564°. 569°) wie im Anuyogadvârasûtra (fol. 21°) differirt aber, und lautet vielmehr: nânâvaraniyya, damsanâvaraniyya (oder darisanâ° im Anuy.), veyaniyya, mohaniyya, âuya, nâma, goya, amtarâya. — Was der anubhâga (feeling of sensible quality Wilson p. 316. 317) hier soll, ist bei der Abruptheit der Stelle unklar.

§§.3-17. "Wird der Lebendige mit einer durch Bethörung gethanen That, mohanijjenam (s. o.) kadenam kammenam, als einer hervordrängenden (?udinnenam) herantreten (?uvaṭṭhâeyyâ, an was?) oder resp. abwärts schreiten (avakkamejjâ, wohin?)?" Er wird das erstere thun, wenn er in der Thorheit stark ist, nicht aber wenn er in der Weisheit stark ist, vâlavîriyattâe no paṃḍiyavîriyattâe, noch auch wenn er nur halb Thorhalb Weiser ist (no vâlapaṃḍiyavîriyattâe); das zweite aber wird er thun, sowohl wenn er in der

<sup>(</sup>¹) karmaprakritayas: so Malayagiri auf fol. 10<sup>b</sup>. Ich dachte erst an ein etwaiges pragadi Fessel, vgl. nigada, da prakriti von Wilson noch bei einer andern Eintheilung p. 312 wiederkehrt. Vgl. Anuyogadvárasútra 20<sup>b</sup>. 21<sup>c</sup>. (²) d. i. die fünf Stufen matijnána bis kevalajnána s. unten bei fol. 52<sup>b</sup> (und p. 169, n. 4).

Thorheit stark als auch wenn er nur halb Thor halb Weiser ist (siya vâlapamdiyavîriyattâe). Dagegen wenn das Werk zu Ruhe gebracht ist (uvasamtena), wird er damit herantreten (?), wenn er in der Weisheit stark ist, und damit abwärts schreiten (?), wenn er halb Thor halb Weiser ist, Und zwar schreitet er damit abwärts in sich selbst (?âyâe no anâyâe), sobald er die That als durch Bethörung gethan erkennt, denn früher gefiel sie ihm, jetzt gefällt sie ihm nicht mehr. — Der Sinn des upasthana wie des avakramanam ist mir leider unklar; sollten die Formen vâlavîriyattåe etc. etwa als dazu gehörige Locative der Richtung aufzufassen sein? vom Hinabsteigen in die Hölle (vgl. fol. 32b) ist hier doch wohl kaum die Rede? — Von Bedeutung jedenfalls ist der hier vorliegende Gegensatz von bâla Thor, und pandita Weiser, der auch auf fol. 24<sup>a.b</sup>. 30b. 31a. 38a. wiederkehrt: derselbe erscheint ziemlich alterthümlich, ist mir resp. in Gestalt eines terminus technicus nur im Brihadâranyaka des Catap. Br. XIV, 6, 4, 1, so wie in den älteren Sûtra der südlichen Buddhisten, z.B. im Dhammapadam (s. meine Bemerk, dazu v. 60) nachweisbar, hat dagegen weder in die Terminologie der Brâhmanen (1) noch in die der Buddhisten oder Jaina Aufnahme gefunden. -

§§. 18-23. fol. 13<sup>b</sup>. "Wenn ein neraïya (Höllenwesen), ein Thier, ein Mensch, oder ein Gott, eine böse That (pâve kamme) gethan hat, kann er davon nicht befreit werden, außer durch Erkenntniß derselben (natthi tassa avedayattâ mokhko)?" Nein! und zwar erkennt er von den beiden Arten von kamma die es giebt die eine, das padesakammam (?pradeça, atomic individuality Wilson p. 313) jedenfalls (?niyamâ), die andere, das anubhâgakammam (?anubhâga, feeling or sensible quality, Wilson ibid.) erkennt er nur, wenn sie untergegangen (?atthegaïyam) ist, oder erkennt sie auch nicht. Aber der arhant kennt sie, hat davon gehört, hat sie erkannt, nâyam eyam arahayâ, suyam e. a., vinnâyam e. arahayâ: "die eine That wird (somit) dieser Lebende durch ihm zugetragenes Wissen (?abbhovagameyâe vedanâe), die andere durch (selbst?) erschrittenes (uvakkamiyâe) Wissen erkennen. Je nach der That und je nach dem Vergehen (?ahâkammam i ahânikaranam [ahânni° Cod.]) wird eine jede

<sup>(</sup>¹) Einige wenige Stellen der Art s. indessen im Petersb. Wörtb. unter  $b\hat{a}la$ . Und zu  $b\hat{a}la$  allein vgl. z. B. Lalitavistara p. 252-3.

gerade so, wie es von Bhagavant erschaut (gelehrt), sich wandeln (Frucht tragen parinamissatīt)." — arhant ist hier offenbar wie auf fol. 14<sup>b</sup>. 42<sup>b</sup>. 67<sup>b</sup>. 68<sup>s</sup>. (arahamtacetiyâni) appellativischer Name der zur höchsten Stufe der Erkenntnifs gelangten Weisen (an die sich hier wohl der Betroffene um Rath zu wenden hat), steht also noch auf dem alten buddhistischen Standpunkt (Burnouf Lotus p. 287), nicht auf dem der späteren Jaina-Terminologie (Hem. 24). Auch bei Varâhamihira (58, 45 arhatâm devaḥ) liegt noch diese Bedeutung zu Grunde (sie ist resp. daselbst noch allgemeiner gewendet zur Bezeichnung der Jaina-Sekte überhaupt). Unter dem Singular Bhagavant dagegen ist offenbar, wie bei den Buddhisten Buddha, so hier Mahâvîra selbst zu verstehen, der ja eben in der Bhagavatî unter diesem Beinamen als der Lehrer zat êξοχην erscheint, freilich sonst stets unter Voranstellung des hier fehlenden (¹) samaṇa, gramaṇa, welches ganz ebenso auch als Beiname Buddha's auftritt (²).

I, 4, 18. fol. 13b.

§§. 24-31. fol. 14. "Möchte von diesem (esa) poggala (Mascul.) zu sagen sein, daß er in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eine unendliche, ewige (såsaam) Zeit war, ist, und sein wird?" Ja! "Ebenso von dem khamdha (skamdha)?" Ja! "Und von dem jîva." Ja! — Aus der Zwischenstellung zwischen poggala atomic matter und jîva lebendiges Individuum möchte sich für skandha etwa die altbuddhistische Bedeutung der "cinq attributs intellectuels du sujet" Burnouf Introduction p. 475, Dhammapada v. 202 zu ergeben scheinen. Mit Bezug auf das fol. 32° Angegebene indessen ist wohl die Bedeutung "atomisches Conglomerat" vorzuziehen, s. auch Sarvadarçanasangraha p. 36. Alle drei sind ewig, lehrt Mahavîra.

<sup>(1)</sup> Mahâvîra spricht ja hier selbst, legt resp. die Worte über sich einem arahat in den Mund, er begnügt sich daher mit dem einen, auch völlig genügenden Namen: Bhagavant.

<sup>(2)</sup> Die auch bei den Buddhisten so häufige Bezeichnung Buddha's mit diesen beiden Namen führt mich zu der Vermuthung, daß die auf den Münzen der Turushka-Könige, vorkommenden Legenden ΟΑΔΟΒΟΔ CAMA-, resp. ΟΔΥΟΒΟΥ CAKAMA, in denen Lassen (Ind. Alt. K. II, 849. 1084. III, 1123-4) nach Cunningham — vgl. auch E. Thomas in seiner Ausgabe von Prinsep's essays I, 136 — den Namen Âdibuddha sucht, von welcher Lesung aus er dann allerhand Folgerungen über die monotheistische Lehre des damaligen Buddhismus gezogen hat (s. hiegegen bereits Indische Skizzen p. 67), vielmehr ΟΑΓΟΒΟΔ CAMANA d. i. bhagavat samana zu lesen sind, wogegen weder die Ersetzung des bh durch O, noch die des finalen t durch Δ erhebliche Schwierigkeiten macht.

§§. 31-48. fol. 14<sup>a-b</sup>. "Sind (1) wohl schon die im Stadium eines chaümattha (2) resp. eines ahohia (adhohita?) oder paramohia (3) befindlichen Menschen schon in der Vergangenheit eine unendliche, ewige Zeit lang durch die blosse Selbstbezähmung (kevalena samjamena), die blosse Selbstzucht (samvarenam), den blossen heiligen Lebenswandel (vambhaceravâsenam), die blossen Kräfte (?) der Lehre (pavayanamâyâhim) zur Vollendung, zum Erwachen, zur Erlösung, zum Verwehen, zum Ende aller Schmerzen gekommen? ist es noch so, und wird es immer so sein?" Nein, sondern nur die, welche ihrem Ende (wirklich) nahe sind (amtakarâ), in ihrem letzten Leibe sich befinden (amtimasarîrâ), deren Einsicht alles was entsteht sofort erkennt (4), die bereits arhant, jina und kevalin geworden, und mit dem Namen alamatthu (alamastu "es sei genug") zu bezeichnen sind, nur von diesen gilt das Angegebene. - Mit ahohia und paramohia (überaus aufmerksam?), offenbar zwei zwischen den chadmastha und dem kevalin mitten inne stehenden Stadien der Asketschaft, weiß ich leider nichts zu machen: kevalin ist hier, wie fol. 38b, noch rein appellativisch gebraucht, nicht in dem speciellen Sinn der späteren Jaina-Terminologie (Hem. 25. 23). — §. 46. se 'vam bhamter.

<sup>(1)</sup> Das Subject steht als Collectivum im Singular, das Verbum im Plural.

<sup>(</sup>²) chadmastha, fol. 43°. 69°. Anuyogadv. 45°. an ascetic not yet possessed of perfect knowledge [a sage only in outward guise] Stevenson Kalpas. p. 95. 109. Vgl. hierzu noch Malayagiri's Worte über Gotama auf fol. 10°: tatah katham samçayasambhavas, tadabhávâc ca kimartham prichatiti i ucyate i yady api bhagavân Gotamo yathoktaguṇaviçishṭas, tathâpi tasyâ 'dyâ 'pi matijnânâvaraṇiyâdyudaye vartamânatvât chadmasthatâ i chadmasthasya ca kadâcid anâbhogo 'pi jâyate i yata uktam (in âryâ): na hi nâmâ 'nâbhoga (°gaçî) chadmasthasyeha kasyacin neti i jnânâvaraṇiyaṃ hi jnânâvaraṇaprakritikarma ii tato 'nâbhogasambhavâd upapadyate bhagavato 'pi saṃçayaḥ.

<sup>(3) ?</sup>jahá chaümattho tahá ahohiovi I tahá paramohio vi tinni álávagá bhániyavvá. Vgl. ohio (avahita?) fol. 561°. ff. und uhiya im Anuyogadv. fol. 39°.

<sup>(\*) ?</sup>uppannananadamsanadharâ. Erscheint auch im Anuyogadvârasûtra fol. 21°. als Beiwort einer Unterspecies des khaïe (kshâyika) d. i. des (aus seiner weltlichen Existenz) Dahinschwindenden. Es giebt nämlich zwei khaïe, den eigentlichen khaïe, der durch das Schwinden (khaenam) der acht kammapayadi (s. oben p. 166) bedingt, darin noch begriffen ist, und den khayanishpanne (!pph), der damit bereits zu Stande gekommen ist. Der letztere wird bezeichnet als anegavihe pannatte nämlich als: uppannanânadamsanadhare arahâ jine kevali khîne l bhinibohiyan ânâvarane evam suya-uhi-manapayyava-kevalanânâvarane anâvarane nirâvarane khinâvarane nânâvaraniyyakammavippamukke, u. s. w. die übrigen kammapagadi hindurch bis zu amtarâyakammavippamukke l siddhe buddhe motte parinivvude amtagade savvadukhkappahîne.

Cap. 5, 1. 2. "Wie viel  $pudhavî(^1)$  giebt es?" Sieben( $^2$ ), nämlich: rayaṇappabhâ bis  $tamattamâ(^3)$ .— Dieses ganze durch seinen kosmologischen Inhalt bedeutsame Cap. ist leider durch ähnliche Abbreviaturen, wie hier im Eingange, vielfach verunstaltet. Aus fol.  $574^{a-b}$ . entnehme ich noch die Namen zweier pudhavi, dhûmappabhâ und vâluyappabhâ. Es fehlen somit blos noch drei Namen. Von den genannten stimmen drei zu den von Hem. 1360 aufgeführten Namen der sieben narakabhûmi, Höllen-Erden, eine Beschränkung der Bedeutung, die wohl eben erst eine secundäre ist ( $^4$ ): denn hier umfast vielmehr eine jede pudhavî alle 24 Lebensstufen, wie der Verlauf zeigt.

§§. 3-4. "Wie viel Hunderttausende von Höllenwohnungen (nira-yâvâsa) giebt es hier in dieser rayaṇappabhâ puḍhavî?" "Dreiſsig". Hierzu in §. 5. eine ganz zu Hemac. 1361. 1362 stimmende gâhâ (gâthâ) über die Zahl der Höllen in allen 7 puḍhavî. tîsâ ya pannavîsâ | pannarasa dase'va (5) ya sayasahassâ | tinn', egam paṃcūṇaṃ | paṃceva aṇuttarâ (6) nirayâ || nur daſs hier eben es sich nur um die Zahl der niraya (Höllen) selbst, bei Hemac. dagegen um die Zahl ihrer Bewohner handelt (so wenigstens nach Böhtlingk-Rieu.).

§§. 5-10. fol. 15°. Ebenso giebt es (in der ratnaprabhâ prithivî) 64 Hunderttausende von âvâsa, Wohnorten (Hem. schol. 94), für die asurakumâra, 84 dgl. für die nâga, je 6 dgl. für die dîva, disâ, udahi, viyyukumârimda, thaniya und aggi (¹), unzählige dgl. für die übrigen Lebensstufen von den puḍhavikâiya (combinations of earth) bis hinauf zu den jotisiya und vimânavâsa. Für diese letztern geben indessen §. 11-15, resp. drei darin citir-

<sup>(1)</sup> Vgl. unten fol. 44°. (2) Auf fol. 560°. 561°. 562° ist von 8 pudhavî, die Rede.

<sup>(3) ?</sup>tamasamâ Cod., doch undeutlich. tamattamâ lautet der Name im Anuyogadvârasutra fol. 18°. 22°. und tamatamappabhâ 14°. Man möchte der späteren Form halber auch hier tamappabhâ erwarten!

<sup>(\*)</sup> Auf fol. 67\* und im Anuyogadvárasútra 14<sup>b</sup> erscheinen indess dieselben auch bereits wenigstens als den aholoya bildend, während Jamvuddiva etc. den tiriyaloga, sohamma etc. bis zur îsippabbhárá den uḍḍhaloya bilden.

<sup>(5)</sup> Eine Kürze fehlt zum Metrum.

<sup>(6) &</sup>quot;blos fünf, nichts darüber," oder entspricht anuttara hier dem anuttara in §. 15?

<sup>(1)</sup> S. Hem. 90, von den dortigen zehn bhavanâdhîça fehlen hier also noch die suparņa d. i. die vaïroyaṇa fol. 56° und die anila d.i. die vâyakumára fol. 84° (s. oben p. 161. note 4).

gâthâ noch speciellen Ausweis. Danach sind im untersten kalpa, dem so-hamma kappa (Hem. 93) 32 Hunderttausende von vimânâvâsa, in den folgenden kappa resp. 28. 12. 8. 4. 45. 6 Hunderttausende dgl., im sahassâra aber nur 1000 vim., im ânaya und pânaya gar nur 400 und im araṇa und accue 300 nur vim. (resp. in den letzten vier kalpa zusammen deren 700, satta vimânasayâim | caüsu vi eesu kappesu). Im heṭṭhema[k]a der untersten (der kalpâtīta-Himmelswelten?) sodann sind 111, im majjhima[k]a, der mittleren derselben 107, im uvarima[k]a (der höchsten) 100; und endlich (¹) im anuttara (der allerhöchsten Himmelswelt) nur 5(²) vimâna. Letzteres Wort bedeutet hier offenbar: a celestial mansion, s. Stevenson p. 50, nicht etwa blos speciell das yânam (Vehikel) der Götter, wie bei Hem. 89: vgl. hiezu Colebr. II, 221.

§§. 27-47. fol. 15°. Untersuchung über die neraïya Höllenwesen in "dieser" (imîse) rayaṇappabhâ puḍhavî: — und zwar 1) §§. 17-22 über die Sta dien (?) in jedem einzelnen der (s. §. 3. u. 4) 30 Hunderttausende von nirayâvâsa: imîse nam bhamte rayaṇappabhâe puḍhavîe tîsâe nirayâvâsasayasahassesu egamegaṃsi nirayâvâsaṃsi neraïyâṇaṃ kevatiyâ tṭhitiṭṭhâṇâ paṃ (d. i. pannattâ)? Dieselben sind unzāhlig, und zwar sind die in ihnen, in dem untersten Stadium jahaṇṇiyâe tṭhitîe, wie in einem der folgenden Stadien, weilenden neraïya mit Zorn, Stolz, Trug oder Begier (kohovaüttâ, mâṇov°, mâyov°, lobho° fol. 15°), in mannichfacher Combinationen dieser vier Leidenschaften behaftet: — 2) §§. 23-25. fol. 16° über ihre ugâhaṇâ (avagâhaṇâṭṭhâṇâ paṇnattâ? Die gleiche Antwort wie eben: — 3) §§. 26-28. fol. 16° über ihre Leiber, neratiyâṇaṃ (sie) kati sarirayâ. Sie haben deren drei, nämlich den veuvvie, teyae und kammae (³), d. i. einen veränderlichen,

<sup>(1)</sup> Auf fol. 53<sup>b</sup>. 67<sup>s</sup>. 69<sup>b</sup>. führt die (vom sohamma aus) höchste Himmelswelt den Namen *isippabhá* (53<sup>b</sup>), resp. <sup>o</sup>bhárá (67<sup>s</sup>. 69<sup>b</sup>). Ebenso im Anuyogadvárasútra 15<sup>s</sup>. 21<sup>s</sup>, wo im Ganzen nur 15 Himmelswelten, die 12 kalpa, 13tens der geviyyavimáne, 14tens der anuttaravimáne, 15tens eben die *îsippabhárá*.

<sup>(2)</sup> entsprechend den 5 Höllen in §. 5? Die Fünfzahl ist für die anuttara auch bei Hem. 94 festgehalten, s. im schol. dazu die Namen; den letzten derselben sarvårthasiddha hatten wir oben pag. 162 auf fol. 9b.

<sup>(3)</sup> Diese drei termini erscheinen hier wie 22°. 27°. 33°. in einer ältern Form, als die von Colebrooke, Wilson, Stevenson überlieferte. veuvviya (vaikurvika), Verwandlungen ermöglichend (vgl. auch den veuvviya samugghåa fol. 43°. und die veuvviyaladdhi fol. 81° ff. so wie uttaraveuvviya fol. 16°) lautet bei ihnen vaikriya, und wird von Stevenson

einen Lichtartigen und einen Werkartigen (d. i. einen ihrer geistigen Potenz, und einen ihrem früheren Wirken entsprechenden?): - 4) §§. 29-31 über die Composition (?samahayana) ihrer Leiber. Die sechs zusammenhaltenden Gelenke, samahayana (1), derselben halten nicht zusammen (?chanham samqhayananam asamqhayana): Knochen, Adern (?) und Sehnen fehlen (? neva 'tthî neva chirâ /?) neva nhâruni). Nur die unerwünschten. unschönen, unlieben, unangenehmen, unerfreulichen, unerquicklichen Atome (poggala) treten zur Composition ihrer Leiber zusammen (ja poggala anitthâ akamtâ appiyâ asuhâ amanunnâ amanâmâ, etesim sarîrasamqhâyattâe parinamamti): - 5) §§. 32-34 über die Gestalt (2) ihrer Leiber (sarîrayâ kimsamthiya). Ihre Leiber sind zwiefach, entweder bhavadharanijja, während ihrer Existenz festzuhalten (? vgl. Anuyogadvârasûtra 32b), und diese sind humdasamthiyâ, gespensterhaft (3); oder uttaraveuvviyâ, weiteren Verwandlungen unterworfen, und diese sind nicht gespensterhaft vihundasam $thiu\hat{a}$ : — 6) §§. 35. 36. fol. 17° über ihre  $less\hat{a}$  (s. oben p. 160): es kommt ihnen nur eine derselben, die kâu(?)-lessâ (4) zu: - 7) §§. 37. 38 über ihre ditthi

<sup>(</sup>p. 14) durch: a supernatural body assumed temporarily, von Wilson p. 309 durch: transmigrated, assumed in consequence of acts, as the forms of spirits and gods erklärt; ähnlich Colebrooke 2, 194 der aber vaikârika liest; — teyae, Lichtartig, giebt Stevenson durch: tejasvi a luminous body like those of the gods, Wilson durch: taijasa the form obtained by suppressing mortal wants, in which state fire can be ejected from the body, Colebrooke durch: a very subtil material body, ... which is invariable and consists of the powers of the mind; — kammae endlich giebt Stevenson durch: kârmika any body obtained as the fruit of merit (or demeriit, hätte er zufügen sollen), Wilson durch: kârmaṇa, the form which is the necessary consequence of acts, Colebrooke ebenfalls durch: kârmaṇa a very subtil material body: it is variable and is composed of its (the mind's) passions and affections. — Als zwei weitere Körper, die aber den neraïya eben noch abgehen, erscheinen auf fol. 22°. 33° noch der urāliya (audārīka) und der āhāra (āhārīka), s. das daselbst Bemerkte, und vgl. zu dieser Fünfzahl von Seelenhüllen etwa die fünf koça des Vedānta (zuerst in der Taittir. Upan.).

<sup>(</sup>¹) Malayagiri fol. 4<sup>b</sup> erklärt saṃghayaṇa in vajjarisabhanârâyasaṃghayana durch saṃhanana, und das hier damit verbundene saṃghâyattâe kann jedenfalls von saṃghâta (¼ han) nicht abgetrennt werden. (²) Malayagiri 4<sup>b</sup> erklärt saṃsthânam durch âkâraḥ: vgl. Çâkunt. v. 126 strîsaṃsthânaṃ jyotiḥ.

<sup>(3)</sup> huṇḍa nach Wilson: an imp, a goblin. Nach dem Anuyogadvārasūtra 17 b scheint damit eine Art Verkrüppelung gemeint: es werden daselbst sieben Arten samṭhāṇa aufgeführt: samacaūraṃse ebenmäſsig nach allen vier Richtungen hin, naggoha (ob nyagrodha?), maṃ-ḍale rund, sāi (?), vāmane zwerghaſt, khuyye bucklig, huṇḍe (?).

<sup>(4)</sup> s. indefs noch §§. 48. 49. und fol. 79°.

(Einsicht). Sie haben richtige, oder falsche, oder halb richtige halb falsche Einsicht: — 8) §§. 39-41 über ihr nanam Wissen. Sie sind theils im Besitz der drei nanaa, theils mit den drei annana behaftet: — 9) §§. 42-47 über ihren  $joguvaoga(^1)$ , nämlich einestheils ihren manajoa, vaijoa, kayajoa, d. i. ihre: addiction or attachment of the mind, speech and body (2) to any act (Wilson p. 311); und anderntheils über ihr Weilen im Hauswesen oder in Asketschaft: sie sind resp. sowohl sagarovautta vi, oder sagarovaugoge vattamana, als anagarovautta vi (das heifst doch wohl, auch die unterste Lebensstufe, die Höllenwesen, kann sich, wie die irdischen Menschen, der Askese widmen und dadurch für ihre zukünftige Befreiung sorgen?).

§§. 48. 49. Ganz das Gleiche gilt von allen sieben puḍhavî, evaṃ satta vi puḍhavîo neyavvâo; nur in Bezug auf die lessâ findet eine Differenz statt, welche eine gâhâ kurz zusammenfaſst. Danach ist die lessâ der neraïyâ auch in der zweiten puḍhavi kâu (?), in der dritten weiſs (?su d. i. doch wohl eben: sukkâ?), in der vierten blau, in der fünſten gemischt (mîsâ), in den beiden letzten schwarz (³).

§§. 50-61. fol. 17<sup>b</sup>. Dieselben Fragen und Antworten, wie die in §§. 17-49 in Bezug auf die neraîya gestellten, gelten auch in Bezug auf die 64 Hunderttausende von asurakumârâvasâ, resp. für die in jedem einzelnen derselben sich befindenden asurakumâra, nur daß die vier Leidenschaften hier in umgekehrter Reihe stehen: Begier, Trug, Stolz, Zorn.— Ebenso dann auch in Bezug auf die folgenden Lebens-Stufen bis zu den thaniyakamâra hin, und mit geringen Differenzen (die lessâ z. B. ist nicht

<sup>(&#</sup>x27;) Die angegebenen neun Categorieen, in Verbindung mit der betreffenden pudhavi als erster Categorie, werden in §  $16^b$  (einer  $k dr i k \hat{a}$  in  $dr y \hat{a}$ ) als die dasa tthdia (eines jeden Lebendigen) bezeichnet.

<sup>(2)</sup> Diese alt-ârische, auch im Veda bereits mehrfach sich findende Dreitheilung (s. meine Note zu Dhammapada v. 96 und Vajrasûcî p. 254, Köppen Religion des Buddha 1, 445. Ath. 6, 96, 3. Taitt. Âr. X, 1, 12. 31. 32.) hat, wohl von Persien aus (durch den Avesta, resp. speciell etwa durch die Manichäer), auch in die christliche Liturgie Eingang gefunden, findet sich resp. in der angeblich auf Papst Damasus (Mitte des 4. Jahrh.) zurückgehenden Confessions-Formel der gregorianischen Messe: "quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere.." (s. Daniel codex liturgicus p. 50-51. 115. Nitzsch, Praktische Theologie 2, 281), und von da aus dann schließlich in dem "mit Herzen, Mund und Händen" unsres neuern Kirchenliedes wieder.

die kâu-lessâ, sondern die teulessâ u. dgl. mehr) auch in Bezug auf die darauf wieder folgenden Stufen der egimdiya, d. i. der mit nur einem Sinn begabten Wesen, in ihren 5 Unterabtheilungen: puḍhavikâiyâ, âŭkâiyâ, teu°, vâu°, vaṇapphaya° d.i. combinations of earth, fire, air (¹), and all the products of the vegetable kingdom (Wilson p. 306), — der veimdiya, teimdiya, caŭrimdiya d.i. der mit zwei, drei oder vier Sinnen begabten Lebendigen, — der pamcimdiya d.i. der Thiere (tirikhkajoniyâ) und Menschen, — so wie endlich auch in Bezug auf die vâṇamaṃtara-, jotisa- und vemâṇiya-Götter. — Alle diese vierundzwanzig Lebensstufen sind mit den oben aufgeführten neun, resp. zehn sthâṇa je in ihrer Weise verbunden. — §. 62. se 'vaṃ bhaṃteztti jâva viharaï.

Cap. 6, 1-13. fol. 183. (Ohne solenne Einleitung). Die Sonne kommt beim Untergang aus eben demselben (tâvatiyâo) uvâsamtara (2) in die Berührung der Augen (d. i. doch wohl in den Gesichtskreis ?cakhkuphâsam havvam [?] âgacchati), wie beim Aufgang: und beleuchtet resp. genau eben so viel Feld (khettam) in beiden Fällen. Beleuchtet sie dies nun als puttham (sprishta? oder spashta? wahrnehmbar?) oder als aputtham (?)? Die Antwort, resp. die darauf weiter folgenden Fragen (3) sind durch Abbreviatur des Textes für mich unverständlich. Am Schluss derselben heisst es, dass das Ende der Welt und das Ende der Nichtwelt (4), loyamte aloyamtam, sich gegenseitig berühren; ebenso das Ende der dîva (dvîpa), und das der sâgara, Weltmeer, das Ende des Wassers und das des Schiffes (udayamte podamtam), das Ende des Lochs und das des Gewebstoffs (?chiddamte dûsamte), das Ende des Schattens und das des Sonnenscheins (châyamte âyâvamtam), — d. i. doch wohl: überall, wo anscheinend ein Ende vorliegt, schließt sich sofort auch der Anfang von etwas Anderem daran an, so das ein wirkliches Ende nirgendwo zu erreichen ist?

<sup>(1)</sup> as minerals, vapours, meteors and tempests.

<sup>(2)</sup> Nach §. 45 ff. (s. auch fol. 27.53) giebt es sieben uvåsamtara, und steht dies Wort daselbst resp. an derselben Stelle, wo Hem. 1359 nabhas, Luft, hat; bedeutet danach also wohl die äußerste Luftschicht, welche eine jede der sieben pudhavi umgiebt.

<sup>(3) 6.</sup> se nûnam bhamte savvamti I savvâvamti I phusamânakâlasamayamsi jâvatiyam khettam I phusaï I tâvatiyam phusamâne puţţheti vattavvam siyâ? I.7. hamtâ Go I savvamti jâv a vattavvam siyâ I 8. tam bhamte kim puţţham phusaï I jâva niyamâ chadisim I 9. loyamte bhamte etc.

<sup>(4)</sup> Vgl. fol. 53\* und Colebrooke 1, 386  $lok \dot{a}k \dot{a}ca$  the abode of the bound,  $alok \dot{a}-k \dot{a}ca$  the abode of the liberated.

§§. 14-27. fol. 18b. Wenn von den Lebendigen eine That mit Verletzung eines andern Lebens (pânâtivâena) gethan wird, so frägt es sich, ob dieselbe als putthâ (s. eben, wahrnehmbar?) oder aputthâ (?) gethan wird (die Antwort fehlt, durch Abbreviatur): — ob als kadâ (kritâ) oder akadâ (das Erstere): — ob als attakadâ selbstgethan, parakadâ von Andern gethan, tadubhayakadâ von Beiden gethan (: das Erstere): - ob als ânupuvvikada (d. i. in der Reihenfolge der drei Zeiten) oder als ananupuvvikadâ (: Ersteres). - Diese sonderbaren Fragen und Antworten wiederholen sich dann speciell für die nerativa (sic!) als erste Stufe der Lebendigen, und weiter für die egim diya, d. i. die mit einem Sinn nur begabten Wesen, bis hinauf zu den vemâniya-Göttern. — Und wie in Bezug auf den pânâivâe, so sind dieselben Fragen (1) dann auch je 24 mal (d. i. für die 24 Lebensstufen) in Bezug auf die 18 weiteren Sünden musâvâe (mrishâvâda), adinnâ(dâ)ne Raub, mehune Beischlaf, parigâha (wohl cgaha?) Besitz (2), koha Zorn bis zum michâdamsanasalle, der Ketzerei, hin zu stellen. Wir finden dieses hier nur fragmentarische Sündenregister unten (fol. 26b. 27) vollständig wieder. — §. 28. fol. 19°. Solenner Schlus: sevam bhamte z ... jâva viharati.

§§. 29-51. fol. 19<sup>b</sup>. Solenne Eingangsformel. Statt *Imdabhûti* tritt jetzt ein anderer Schüler (amtevâsî) des Mahâvîra, Roha, als Fragender auf. "War die Welt eher, die Nichtwelt später, oder umgekehrt?" Beide waren vorher, Roha, beide nachher: alles Beides sind ewige Zustände, hier findet keine Reihenfolge statt. — "War das Leben eher oder das Nichtleben? die Vollendung (³) oder die Nicht-vollendung? die Vollendeten (⁴) oder die Nicht-Vollendeten? das Ei eher oder die Henne? das Ende der Welt (loyamte) eher oder das Ende der Nichtwelt (aloyamte)? War resp. das Ende der Welt eher oder später als der siebente uvåsamtara? oder als der siebente tanuvåa, dünne Luft (Hem. 1359. s. unten

<sup>(1)</sup> evam ee nam atthârasa caüvvîsam damdagâ bhâniyavvâ.

<sup>(2)</sup> d. i. die Lust am Besitze, der Hang nach Eigenthum. Die Armuth, akimcanatä gehört (Hem. 81) zu den fünf Hauptgelübden eines Jaina-Asketen, während die Buddhisten dafür das Meiden des Trunkes aufführen (s. Köppen 1, 444). Im Sarvadarçanasamgraha p. 33. wird das Gegentheil von parigraha, der aparigraha durch sarväbhäveshu mürchäyäs tyägah erklärt. (3) vorher geht noch: bhavasiddhiyä ya labhavasiddhiyâ ya.

<sup>(4)</sup> S. Colebr. I, 381.

fol. 27°. 53°), oder als der siebente ghaṇavâa, dichte Luft (Hem. ibid.), oder als der siebente ghaṇadahi, dichte Ocean (¹), oder als die siebente puḍhavî? Oder war das Ende der Nichtwelt (aloyamte) eher als der siebente uvâsaṃtara, der siebente taṇuvâa etc.?" Die Antwort ist immer dieselbe: "alles Beides (²) sind ewige Zustände (sâsayâ bhâvâ), hierbei findet kein Nacheinander statt" (aṇâṇupuvvî esâ). — §. 51 se 'vaṃ bhaṃte ziâva viharaï.

§§. 52-61. fol. 20°. Nach diesem Intermezzo kommt Imdabhûtî wieder an die Reihe zu fragen. "Wie vielfach ist die loyaṭṭhitī, Grundlage(?) der Welt?" Achtfach: nämlich 1) die Luft (vâe) ruht auf dem Aether, 2) das Meer (udahî) auf der Luft, 3) die Erde (puḍhavî) auf dem Meer, 4) die Lebensgeister (pâṇâ), bewegliche wie feste (tasathâvarâ, s. Hem. 1357. Wilson p. 306) auf der Erde, 5) die Leblosen auf den Lebendigen, 6) die Lebendigen auf ihrem Werke (Verdienst); 7) die Leblosen werden durch die Lebendigen, 8) die Lebendigen durch ihr Werk (-Verdienst) zusammengehalten, kammasamgahiyâ. Hierzu zwei mir unklare Vergleiche.

§§. 62-74. fol. 20<sup>b</sup>. Die Lebendigen sind mit ihren Atomstoffen (poggala) in der innigsten Verbindung und Verkettung stehend, annamanavaddhå etc. (s. Jahrgang 1865 p. 409), ähnlich einem hundertfach durchbohrten und dann in einen Teich (harada) versenkten Schiff (derselbe Vergleich kehrt auf fol. 77° wieder). "Kommt es wohl vor, daß ein feiner Verbindungs-Körper (?s. fol. 31°) auch fortfällt?" atthi nam bhamte samitam (?) suhume sinehakåye pavadai. Ja, und zwar thut er dies dann aufwärts, abwärts, oder seitwärts. — §. 74. se 'vam bhamte z.

Cap. 7, 1-10. fol. 21°. (Ohne solenne Einleitung). Wenn ein neraïya unter die neraïya eintritt (uvavajjamâne), tritt er nicht mit einem Theil in einen Theil (deseṇam desam), sondern mit dem Ganzen in das Ganze; auch nimmt er das Ganze mit dem Ganzen zu sich (?âhârei); ebenso wenn er austritt neraï(e)himto uvvaṭṭamâne. — Das Gleiche gilt von allen Lebensstufen bis zum vemaṇiya hin.

<sup>(1)</sup> s. Hem. 1359. Es sind dies Alles verschiedene atmosphärische Hüllen, welche die einzelnen pudhavi innerhalb des Weltraumes umgebend gedacht werden.

<sup>(&#</sup>x27;) Von dieser ihrer principiellen, hier allerdings ganz verständigen, Anerkennung beider Möglichkeiten, welche meist durch die Partikel siya (syât) ... siya zu geschehen pflegt, haben die Jaina den Namen syâdvâdavâdinah erhalten, s. meine Anm. zu Çatr. Mâh. p. 15. 16. und insbesondere Sarvadarçanasamgraha p. 41. 42.

§§. 11-15. Der Lebendige kann sowohl viggahagatisamåvannae (in den Weg der Verkörperung eingetreten?) als auch dies nicht sein. Und zwar gilt dies von allen Lebensstufen bis zum vemåniga hin, evam jäva vemånie.

§§. 16. 17. fol. 22<sup>3</sup>. Wenn ein Gott (deve) aus der Fülle seiner Herrlichkeit (mahiddhîe mahayyutie mahavvale mahâyase mahâsukhke [saukhye] mahânubhâve) heruntersteigt, tritt er entweder in ein Thierleben (tirikhka-joniyâuyam vâ) oder in ein Menschenleben (manussâuyam vâ) ein.

§§. 18-53 (leider durch Abbreviatur sehr verunstaltet). Vom Mutterschoofs, resp. dem Embryo darin. — Wenn ein Lebendiger in den Mutterschoofs (gabbham) eintritt, so thut er dies theils als animdiya, ohne Sinnesorgan, denn es fehlen ihm noch die davvimdiya (dravyendriya, d. i. karmendriya?), theils als sa-imdiya, mit dgl. versehen, denn er ist im Besitz der bhâvimdiya (d. i. buddhîndriya?). — Ebenso ist er (§. 22) sowohl asarîrî ohne Leib, denn es fehlen ihm die drei Leiber urâliya-veuvvi-âhârâim, als sasarîrî mit Leib versehen, denn die beiden Leiber teyâ-kammâim besitzt (¹) er. — Von der Mutter nimmt er (§. 26. fol. 22¹) die Kraft uyam,

<sup>(1)</sup> S. oben p. 171, 172. Nach Colebrooke 2, 194 ist der nächste Körper, den die Seele zu den beiden ihr als geistiger Potenz (tejas) und als Folge ihrer früheren Werke (karman) stetig gehörigen feinen Körpern erhält, der audarika (= uraliya), a grosser body, which retains a definite form as man or other mundane beings. Es folgt der vaik ârika-Leib, a purer essence, varying in its appearance at pleasure, as the gods and genii; und endlich der âhârika, herbeiholend, a minute form issuing from the head of a meditative sage to consult an omniscient saint, and returning with the desired information to the person whence that form issued, or rather from which it was elongated; for they suppose the communication not to have been interrupted. — Wilson p. 309 giebt audârika durch: elementary, arising from the aggregation of elements,  $\hat{a}h\hat{a}rika$  durch: adventitious..., und bemerkt, dass taijasa und kârmaņa stetig zu einander (resp. zu einem jîva) gehören, and can only be disunited by final liberation (moksha). — Stevenson p. 119 erklärt udårika durch: a natural body. - Vgl. hierzu die fünf bhâva (aupaçamika, kshâyika, miçra, audayika, parinamika) eines jiva, welche der Sarvadarçanasamgraha p. 34. den Jaina zuweist; im Anuyogadvarasûtra f. 18'. 205 -236. sind es sechs dgl., Namens: udaïe, uvasamie, khaïe, khaïvasamie, pârinâmie, samnivâie, und es werden daselbst die obigen 5 sarîra als eine Unterspecies des udare (bhave) aufgeführt: s. auch noch ibid. 38' bis 40b, wo dieselben je in zwei Gruppen, in die vaddhellayâ (baddha + Affix illaka, ellaka) und in die mukkellayâ (mukta) getheilt werden.

ojas (1), vom Vater den Samen (sukkam), resp. ein aus Beiden zusammengesetztes kalusam kivvisam unreines Gemisch (kilvisha bedeutet zugleich: Sünde, Unflath) als erste Nahrung zu sich. Ist er dann (§. 28) in dem Mutterschofs wirklich befindlich, so nimmt er einen Theil von aller der verschiedenen Nahrung, welche seine Mutter genießt, als Stärkung zu sich (uyam âhârei): und zwar verbraucht er (§. 31) alles dieses zur Herstellung der Sinnesorgane (sotimdiya bis phâsimdiya) so wie der Knochen, des Gehirns, Markes, Fleisches etc., so dass er keine Exkremente entläst; auch isst er nicht etwa (§. 34) mit dem Munde, sondern nimmt von allen Seiten her und beständig oder je nach Gelegenheit zu sich, und wandelt sich resp., athmet aus und ein. — Drei Glieder (Theile) des Embryo stammen (§. 38. fol. 23<sup>a</sup>) von der Mutter (tao mâiyamgâ), das Fleisch, das Blut, und mamthulue (Gehirn brei?), drei vom Vater, taü petiyanga): Knochen, deren Mark, Haupthaar (kesa), Fleisch, Haar (roma), Nägel, (sic! das sind sechs, und das Fleisch nochmals!). - Sobald der Embryo (§. 44) sannî (samjnin) d.i. bewußt, im Besitz der 5 Sinne, und mit allen pajjatti (paryapti, Fertigkeiten?) ausgestattet ist (2), kann er an den Dingen der Außenwelt bereits solchen Antheil sei es in bösem sei es in gutem Sinne nehmen, daß er, wenn er zu Grunde geht (atthegale), entweder unter die Höllenbewohner oder in die devaloga Eintritt gewinnt; und zwar geschieht letzteres (§. 51. fol. 23b), wenn er in der Nähe eines "so gestalteten" (3) Cramana oder Brâhmana (tahârûvassa samanassa mâhanassa vâ) dessen edle (4), fromme gute Rede (âriyam dhammiyam suvacanam) hört und vernimmt. [Ähnlich fol. 24<sup>b</sup>. 59<sup>b</sup>: von Interesse ist hierbei die lobende Erwähnung der Brâhmana, freilich erst hinter (5) den samana, den Jaina-Asketen. — Der

<sup>(1)</sup> Vgl. Nir. 14, 6 und Garbhopanishad (Ind. Stud. 2, 68-70).

<sup>(2)</sup> Vgl. 57<sup>h</sup> (u. 69<sup>h</sup>) pamcavihâe pajjattie pajjattabhâvam gacchaï I tam I âhârapajjatti I sarira- imdiya- ânâ- pâṇa-pajjattie bhâsâ-manam-pajjattie. Dies sind aber sieben, nicht fünf Fertigkeiten. Stevenson p. 117 übersetzt pajjatta mit: complete.

<sup>(3)</sup> tahárúva "ein solcher" entspricht dem buddh. tathágata und ist, wie dieses, s. Note zu Dhammap. v. 254, appellativischer Ehrenname hochstehender Religiosen, s. fol. 36°. 40°. 43°. 49°.

<sup>(4)</sup> Buddhistischer Ausdruck, s. Note zu Dhammap. v. 22.

<sup>(5)</sup> An unserer Stelle allerdings hat die Handschrift mâhaṇassa doppelt, einmal vor und einmal hinter samaṇassa: die andern Stellen 24<sup>b</sup>. 49<sup>c</sup>. 59<sup>b</sup> zeigen indess klar, dass dies ein Irrthum ist.

Embryo nimmt (§.52) Theil an allen Bewegungen und Empfindungen der Mutter, schläft wenn sie schläft, wacht wenn sie wacht, ist froh (suhie) und traurig (duhie), je nachdem sie froh oder traurig ist. — Wenn er dann (§. 53. fol. 24°) zur Zeit der Geburt (pasavaṇakâlasamayaṇsi) mit dem Kopf oder den Füßen, gerade oder queer (ins Leben) eintritt, so treten ihm die Werke (seiner früheren Existenzen) theils als nicht zur Ruhe gebrachte entgegen, und er wird dann (als Neugeborner) schwach in allen fünf Sinnen (durûpe, duvaṇne, duggaṃdhe, durase, duphāse), häßlich, garstig und häßliche garstige Töne von sich gebend (... amanuṇne amaṇâme, ... amanunnassare amaṇâmassare), theils ... — hier ist der Text abbreviirt (es sollte wohl nun das Gegentheil folgen). — Der solenne Schluß fehlt.

Cap. 8, 1-9, fol. 24<sup>3</sup>. (Ohne solenne Einleitung). Ein ganz thörichter Mensch (egamtavâle manûse) bereitet sich entweder ein Höllenwesen-Leben (neraïyâuyam pakarei) und tritt dann danach unter diese ein, oder er bereitet sich ein den Thieren, Menschen, Göttern gemäßes Leben (tirimanudevâuyam pakarei) und tritt dann danach in die Götterwelten (devaloesu) ein: [unter deva sind hier offenbar die unteren Götterstufen der bhavanavasin, s. Hem. 90, gemeint]. - Ein ganz weiser Mensch (egamtapamdie manusse) dagegen bereitet sich entweder gar kein neues Leben (âuyam siya pakarei siya no pakarei), rüstet sich vielmehr zu seinem definitiven Ende (amtakiriya), oder er bereitet noch ein dgl. und dies besteht dann in seinem Eintritt (kappovavattiyâ) in die kappa, Götterhimmel (s. oben pag. 162). - Endlich der halb thörichte, halb weise Mensch (vâlapamdie) ist wenigstens frei von dem Eintritt unter die neraiya, und gelangt durch sein Anhören der edlen, frommen Rede eines "so gestalteten" samaņa oder māhaņa, wenn er sie auch theilweise nur annimmt, theilweise aber verwirft, doch wenigstens unter die Götter (devesu uvavajjaï).

§§. 10-27. fol. 24<sup>b</sup>. "Welche Schuld trifft den Jäger eines Wildes?" Stört er das Thier blos auf, so treffen ihn von den fünf Haupt-Verschuldungen, welche unser Text anerkennt (s. fol. 76<sup>s</sup>) drei, die kâiyâ (kâyikâ), die ahigaraniyâ und die pâdosiyâ: fängt er das Thier, trifft ihn auch die vierte, pâriyâvanigâ genannte: und tödtet er es, auch die fünfte, pânâtivâyakiriyâ. — "Schiefst ein Jäger (§. 22. fol. 25<sup>b</sup>) einen Pfeil ab, der ein Wild trifft, wird aber selbst, während der Pfeil fliegt, von einem andern

Manne, der hinzukommt, getödtet, wie steht es dann?". Den, der das Wild tödtet, trifft die Sünde am Wilde (se miyaverenam putthe, d.i. sprishtah?): den, der den Mann tödtet, die Sünde am Manne (se purisaverenam putthe) und er stirbt innerhalb von seehs Monaten (amto chanham måsånam maraï).—Wer einen andern Mann (§. 26. fol. 26°) mit einem Speer zu Fall bringt, oder ihm mit einem Schwert das Haupt abschlägt, den treffen alle fünf kiriyå und die . . . Sünde am Manne (pamcahim kiriyâhim putthe i åsannavahaena ya anavakamkhavattienam purisaverenam putthe),

§. 28. fol. 263. Wenn zwei Männer mit einander kämpfen, so siegt der stärkere, d.i. der, dessen (frühere) mit Manneskraft vîriya verbundenen Werke bereits zur Ruhe gebracht (uvasamtâim) sind; es unterliegt der schwächere (avîrie), dessen (frühere) dgl. Werke noch sich hervordrängend (udinnâim, no uvasamtâim) sind. Die Lebendigen sind nämlich (§. 32. fol. 26b) zwiefach (1), entweder 1) im samsåra gar nicht (mehr) begriffen (asamsârasamâvannagâ), — dies sind die Vollendeten (siddhâs), die mit vîriya überhaupt nichts mehr zu thun haben, daher aviriya sind, — oder 2) noch im samsåra begriffen: und diese letztere theilen sich auch wieder zwiefach, in die selesipadivannaga (?), welche hinsichtlich der Kraft ihrer laddhi (?labdhi Befähigung?) stark, hinsichtlich der Kraft ihres Thuns (?karaṇavîrienam) schwach sind, und in die aselesipadipannagâ (?), welche ebenfalls hinsichtlich ihrer laddhi stark, hinsichtlich ihres karana aber sowohl stark als auch schwach sein können. Letzteres gilt denn insonderheit von den neraïya Höllenwesen (§, 36). Diejenigen von ihnen, welchen Energie, Thatkraft etc. (utthâne, kamme, vale, vîrie, purisakkâraparakkame) innewohnt, sind stark hinsichtlich ihrer laddhi, wie hinsichtlich ihres karana: diejenigen aber, welchen Energie, Thatkraft etc. nicht ist, sind zwar stark hinsichtlich ihrer laddhi, aber schwach hinsichtlich ihres karana. Und das Gleiche gilt denn auch von den übrigen Lebensstufen bis zu den vemâniya-Göttern hin, bei den Menschen eben mit Ausnahme der siddha. (Der solenne Schluss fehlt).

Cap. 9, 1-4. fol. 27°. (Ohne solenne Einleitung). "Wie gerathen die Lebendigen in Schwere, Belastung, Verschuldung (garwattam)?" Durch

<sup>(1)</sup> vgl. Sarvadarçanasamgraha p. 35 (samsarinah und muktah).

folgende 19 Sünden, nämlich 1) (1) pânâyivâa Beschädigung eines lebenden Wesens, 2) musâvâa Lüge, 3) adı(nnâdâna) Diebstahl, 4) mehuna Beischlaf, 5) pari(qaha) Hang am Besitz (s. oben p. 175), 6) koha Zorn, 7) mâna Stolz, 8) mâyâ Trug, 9) lo(bha) Begier, 10) pe...(?), 11) do(sa) Hafs, 12) ka . . . (kâma Liebe?), 13) a . . (ahîrikâ? Schamlosigkeit), 14) pesunna Bosheit, 15) rati Lust, 16) arati Unlust, 17) paraparivâya (°vâda) böse Nachrede, 18) mâyâmosa betrüglicher Diebstahl (? s. indefs schon 3 und 8), 19) michâdamsanasalla, Irrlehren. Der Text ist hier leider sehr gekürzt, giebt einige Mal eben nur die Anfangsbuchstaben der Wörter: durch Vergleich mit fol. 19ª u. 42b (wo diese solenne Aufzählung wenigstens im Anfangs- und Schlufsgliede wiederkehrt), so wie insbesondere mit den zum Theil ganz identischen Sündenaufzählungen der Buddhisten, welche indess allerdings meist die Zahl zehn für dieselben nicht überschreiten, (s. Burnouf Lotus p. 444 ff. Dhammapada v. 246, 247. Comm. p. 97. Hardy manual p. 460. Köppen Buddhismus 1, 445), läfst sich indessen theilweise Hülfe schaffen. Auffällig ist, das das bei den Buddhisten so speciell betonte Trinken berauschender Getränke in obiger Aufzählung ganz fehlt: es müsste denn etwa in no. 18) stecken, resp. mâya in mâyya (mâdya) zu ändern sein: aus mosa weiß ich indeß nichts Entsprechendes zu machen: ob etwa yosa (V jush) zu lesen? — Die Enthaltung von allen diesen Sünden, wird (§. 4.) mit demselben Namen veramana (vairamana) bezeichnet, welchen die südlichen Buddhisten (s. Burnouf a. a. O.) dafür verwenden: sie schafft Leichtheit (Entlastung, lahuyattam). — Dass schwer und leicht hier eben rein in geistiger Bedeutung zu fassen sind, ergiebt der Zusammenhang zur Genüge. Und zwar bindet sich das Schwere an den samsåra, das Leichte löst sich davon ab; oder wie der Text es darstellt: "auf diese Weise (je nachdem sie sich schwer oder leicht machen) stärken die Lebendigen den samsåra (âulîkaremti, Glosse pracurî°) oder sie schwächen ihn (paritîkaremti?,

<sup>(</sup>¹) Die fünf ersten Sünden sind die Negation der fünf mahâvrata (s. unten p. 187). Zu koha, mâṇa, mâyâ, lobha s. fol. 15<sup>b</sup>. 16<sup>a</sup>. 17<sup>b</sup>. 28<sup>a</sup>. 29<sup>a</sup>. 46<sup>a</sup>. 565<sup>a</sup> und zu mâyâ allein fol. 79<sup>b</sup>. — Vgl. übrigens auch die von Hem. 72, 73 aufgeführten achtzehn dosha und die Varianten dazu im Sarvadarçanasamgraha p. 43 (aus Jinadattasûri), so wie die dreizehn bösen Leidenschaften bei Graul Bibl. Tamul. I, 178 (zu Âtmabodha v. 6).

Glosse  $stoka^{\circ}$ ): so machen sie ihn lang oder kurz, mühen sie sich (oder: irren sie) darin umher (anupariyaṭṭaṃti) oder durchfliegen sie ihn (vîyîvayaṃti)".

Und hieran schließt sich dann (§§. 5-28) eine weitere Untersuchung über die Vertheilung von schwer und leicht im Cosmos wie im Einzelleben.

§§. 5-9. Der siebente wåsamtara ist weder schwer (gurue) noch leicht (lahue) noch schwer- und-leicht (guruyalahue), sondern gleichzeitig nicht schwer und (nicht) leicht (aguruyalahue). Ebenso alle andern wåsamtara. Dagegen der siebente tanwåa, der siebente ghanavåa, der siebente ghanavåa, der siebente ghanavåa, der siebente ghanavåai, die siebente puḍhavî, und resp. auch je alle übrigen sechs Glieder dieser kosmischen Gruppen (s. oben p. 174-176) so wie alle diva (dvîpa Weltinseln) und sågaråvåsa (Weltmeerhausungen) sind gleichzeitig schwer und leicht. — Die äußerste von den zwiebelförmig in einander geschichteten Hüllen der sieben Weltsysteme (prithivî) ist somit von den Eigenschaften der Schwere oder Leichtigkeit gänzlich frei, die andern Hüllen participiren daran, sind resp. also auch noch dem samsåra angehörig, was bei den uvåsamtara ausgeschlossen scheint.

§§. 10-14. fol. 27<sup>b</sup>. Was sodann die 24 Stufen der Lebendigen betrifft, so gelten zunächst die neraïya (Höllenbewobner) in Bezug auf zwei ihrer drei (s. p. 171) Leiber, den veränderlichen und den lichtartigen (veuvviya-teyâin), als gleichzeitig schwer- und -leicht (no guruyâ | no lahuyâ | guruyalahuyâ | no aguruyalahuyâ), in Bezug auf ihre Lebenskraft (?) aber und den dritten ihren früheren Werken entsprechenden Leib (jîvam ca kammagam ca) als frei von Schwere und Leichtigkeit (?!no guruyâ, no lahuyâ, no guruyalahuyâ | aguruyalahuyâ). — Und das Gleiche gilt (§. 14), unter den nöthigen Variationen (für die dabei theilweise noch zutretenden zwei andern Leiber?), auch von den folgenden Lebensstufen bis zu den vemâṇiya (evam jûva vemâṇiyâ, navaram nâṇattam jâṇiyavvam).

§§. 15-22. fol. 27<sup>b</sup>. Auch die leblosen Gegenstände werden nach derselben Richtung hin untersucht, jedoch ist der Text hier so summarisch abgekürzt, dass der Sinn resp. Zusammenhang ganz undeutlich wird. Zunächst wird von den nothwendigen fünf Substraten des Lebens, dem dhammatthikâa bis jîvatthikâa und fünftens dem poggalatthikâa (¹) gehandelt:

<sup>(1)</sup> Über die fünf atthikâya s. unten fol. 51b-53' (II, 10, 1 ff.)

die vier ersteren werden resp. durch Verweis auf das caütthapadam (welches wohl?) erledigt, die letzteren dagegen je nach den Stoffen verschieden getheilt (guruyalahuyadavvâim oder aguruyalahuyadavvâim). Sodann aber auch von rein geistigen Dingen, den samayâ und den kammâni, den lessâ, den ditthidamsana-nâṇa-annâṇa-sannâ, dem maṇajoga vaïjoga kâyajoga, sâgârovayoga, anagârovayoga (s. p. 172. 173).— Vgl. noch unten fol. 37° b. 53°.

§§. 23-28 fol. 28°. Leichtigkeit(¹) låghaviyam, resp. geringes Verlangen (appicchå), stete Besonnenheit (amucchå, V mûrch), Hauslosigkeit (?agehî) und Freiheit von Banden (apadivaddhayâ) ist speciell den samana niggamtha (s. p. 165) zukommend: ebenso Freiheit von den vier bösen Affekten: Zorn, Stolz, Trug, Begier. Mag ein dgl. auch vorher in vieler Bethörung gewandelt haben (vahumohe viya nam puvvim viharittâ), sobald nur dann alle Begier von ihm gewichen (kamkhâpadose khîne) und er samvuda geworden ist, vollendet er sich, erwacht er, verweht er, weilt er in seinem letzten Leibe (amtimasarîrie), macht er allen Schmerzen ein Ende (amtakare, savvadukhkâṇam amtam kareï, vgl. Burnouf Lotus p. 529).

§§. 29. 30. fol. 28°. Polemik gegen die Anders-stehenden (annaütthiyá), die da meinen, daß man gleichzeitig für das diesseitige und das jenseitige Leben sorgen könne (egenam samaenam do âuyâim pakaremti | tam (d. i.) | ihabhaviyâuyam ca parabhaviyâuyam ca). "Die so sagen, sprechen falsch. Ich aber sage, o Goyama, so: ein Lebendiger kann gleichzeitig nur für ein Leben (âuyam) sorgen, für das hierseitige oder für das anderseitige (jenseitige, künftige)". — Die gleiche Weise der Polemik kehrt in identischer Form noch mehrfach wieder, s. fol. 31°. 32°. 44°. 49°. — §. 31 Solenner Schluß, se'vam bhamteti...jâva viharati.

§§. 32-51 fol. 29°. Legende von einem Asketen Namens  $P\hat{a}s\,\hat{a}vacciyya(^2)$ 

<sup>(1)</sup> Vgl. låghavasampannå 46° als Beinamen heiliger therås.

<sup>(\*)</sup> Dieses eigenthümliche Wort, das sich auf fol. 46°. 4°. 48° als Plural, in der Form Coijja und Coceyya, wiederfindet, wird hier durch eine darüber geschriebene Glosse als Parçvanathada samtani, und gleich darauf nochmals durch Parçvanathana samtani erklärt. Wir würden somit dadurch auf den unmittelbaren Vorgänger Mahavira's, Parçva, hingewiesen! In wie weit diese Erklärung Glauben verdient, vermag ich einstweilen noch nicht zu beurtheilen. Jedenfalls erhebt der Parçva, den Taranatha als Vorsitzer des Concils unter Kanishka aufführt, s. Wassiljew p. 48, die gleichen Ansprüche auf Berücksichtigung: oder sollte er etwa überhaupt mit Parçvanatha identisch zu setzen sein? — Der zweite Theil des Wortes, der unerklärt bleibt, erinnert an vatsiya (oder Vatsiya? vgl.

184

Kâlâsa - Vesiyaputta(1), Pâsâvacciyyo[!] | Kâlâsavesiyaputte nâmam anagâre. Derselbe begab sich zu den therâ bhagavamto, und sprach zu ihnen: "die thera kennen nicht (= Ihr kennt nicht) den regelrechten Wandel (?sâmâiyam = sâmâyikam?) und den Sinn desselben, nicht die Entsagung (paccakhkânam), die Selbstbändigung (samjama), die Selbstzucht (samvara), die Abscheidung (vivegam), die Loslösung (viussaggam) und je deren Sinn". - §. 34. Die therâ bh. sprachen zu ihm: "wohl kennen wir den regelrechten Wandel(?) etc., jânâmo nam ayyo (?) sâmâiyam. — §. 36. "Wenn Ihr den sâmâiya etc. kennt, so sagt es! wer, he, ist er wohl?": jati nam ajjo tubbhe janaha samaiyam ke bhe ayyo samaie. — §. 38. "Das Selbst (âyâ) ist der regelrechte Wandel (?sâmâîe) und der Sinn desselben bis und der Sinn der Loslösung". - "Wenn dies der Fall ist, warum tadelt Ihr denn Zorn, Stolz, Trug und Begier"? "O Kâlâsa! um der (Selbst)bändigung willen", samjamatthayâe. "Ist denn die Bändigung nur durch Tadel zu erlangen(?), se bhamte kim garahâ samjame, agarahâ samjame? "Nur durch Tadel, o Kâlâsa! der Tadel scheidet (? paviņeti=pravinakti?) jeglichen Fehler (dosam): alles Thörichte erkennend, tritt uns so das Selbst als Bändigung entgegen" savvam våliyam parinnåe evam khu ne âyâ samjame uvahie (...uvacie...uvaţthie) bhavati. — §. 44. fol. 29<sup>b</sup>. Da erwachte (samvuddhe) Kâlâsa-Vesiyaputta, verneigte sich den therâ bh. und sprach: "Nur durch Unkunde (annânayâe) dieser Worte und Nicht-gehört-haben von ihnen (asavanayâe) glaubte ich dies bisher nicht:

Våtsiputriya als Namen einer der alten buddhistischen Schulen Burnouf Lotus p. 357)? In der That möchte ich das Wort eher als Schulnamen, denn als Patronymicum auffassen, und zwar allerdings als Namen einer dem Mahåvira (der in dieser Legende nicht redend auftritt) vorhergehenden oder doch gleichzeitigen Schule, nach Art des Vesäliyasávae fol. 34 bit denn auf 49 begnügt sich Mahåvira damit, einfach seine Zustimmung zu den Lehren der dortigen Påsåvaecijja zu geben. — Möglicher Weise könnte übrigens etwa dies ganze Stück (§§. 32-51), welches eben den Mahåvira ganz bei Seite läfst, auch einige sprachliche Eigenthümlichkeiten (ayyo, bhe, ne, khu für khalu; die Partikel ayyo, ajjo kehrt auch auf 47 bis 49, in der andern Legende von den Påsåvaeciyya, wieder) zeigt, ein ursprünglich nicht-hergehöriges Fragment irgend einer andern alten Legenden-Sammlung sein?

<sup>(</sup>¹) Die Namen auf °putta, freilich nur die Metronymica dgl., sind alterthümlich. Hier in der Bhagavatî begegnen uns noch die Namen: Moriyaputta und Kurudattaputta.—vesiyaputta erinnert übrigens an vaiçiputra Çatap. 13, 2, 9, 8: Kâlâsa an Kâlâma (Ârâda oder Âlâra), den ersten Lehrer Buddha's.

jetzt aber glaube ich es, es ist so wie Ihr sagt". Er erbat und erhielt die Erlaubnifs, in ihrer Nähe von dem câujiâma dhamma(1) zu dem auf den fünf großen Gelübden beruhenden, mit Beichte (?) verbundenen Gesetz (pamcamahavvaiyam sapadikkamanam dhammam) zu gelangen (uvasampajiittânam viharittae), — §. 51. fol. 30° erlangte darauf nach vielen Jahren (vahûni vâsâni, eigentlich: während vieler Jahre) zur Reife der Asketschaft sâmannaparipâgam(2), — gewann den Zweck, um dess willen von den Asketen die Nacktheit (jassa 'tthåe kîrai naggabhåve), die Tonsur (mumdabhåve), das Nicht-Baden, das Nicht-Reinigen der Zähne, das Nicht-Gebrauchen eines Sonnenschirms achattayam, das anovâhanayam(?), das Lager auf der Erde oder einer Platte phalaha° oder einem Holzstück katthaseyyâ, das Ausrupfen (?) der Haare kesaloo(3), das Gelübde der Keuschheit vambhaceravâso, das Eintreten in fremde Häuser paragherapaveso, alle die mit Erlangen oder Nichterlangen (des Almosens) verbundenen Mühsale im Dorfe (laddhâvaladdhâ uccâvayâ gâmakamtagâ), in Summa (alle) die 22 Geduldsproben (s. Wilson p. 311) und Widerwärtigkeiten des Asketenlebens ertragen werden (vâvîsam parîsahovasaggâ ahiy-âs-ijjamti), — und wurde dann mit seinen letzten Athemzügen vollendet, erwacht, befreit, erlöst, allen Schmerzes ledig: siddhe(4) vuddhe mukke parinivvue(5) savvadukhkappahîne. - Wer unter den therâ bhagavamto, dieser Legende gemeint ist, ob eine Mehrzahl oder nur eine durch den pluralis majest, bezeichnete Persönlichkeit, erhellt nicht. thera, etwa Presbyter, ist die Pâliform des bei

<sup>(1)</sup> fol. 47° câuyyâmam dh. Unter diesen vier yâma, yama sind etwa die von Wilson p. 317 aufgeführten: four dharmas or merits, liberality, gentleness piety and penance zu verstehen?

<sup>(2)</sup> Der Cod. hat hier, wie in allen Parallelstellen z. B. 43°. 57°. 58°. 63°. 69° pariyāgam, was wohl nur von ½ yaj kommen könnte, daher nicht passt. (Auch fol. 69° ekkārasavāsapariyāe gehört wohl hieher?).

<sup>(3)</sup> Diese und die folgenden beiden o-Formen sind wohl nur Nachlässigkeit des Schreibers? oder gehören sie auch etwa zu den p. 184 not. angeführten sprachlichen Momenten?

<sup>(4)</sup> Dies ist die solenne Formel, welche wie sambuddha in §. 44, ganz dem gleichen buddhistischen Vorstellungskreise entspricht (vgl. noch 2, 1, 49).

<sup>(5)</sup> Offenbar parinirvrita: ebenso fol. 34°. Das Verbum finitum dagegen in den entsprechenden Stellen ist parinirvå, so: parinivvåyamti 5°. 14°, parinivvåhiti 43°, ebenso parinivvåna 43°. Beides altbuddhistische Ausdrücke, vgl. meine not. zu Dhammapada v. 126 und zu v. 23.

den nördlichen Buddhisten sthavira lautenden Ehrentitels, s. Burnouf Introd. p. 288, 289, und findet sich hier mehrfach wieder, s. fol. 40°, 43°, — Die Bedeutung von  $s\hat{a}m\hat{a}\tilde{i}ya$  ist mir leider nicht ganz klar. Es ist dazu wohl caritta zu ergänzen, vgl. Anuyogadvâras. 44<sup>b</sup>, und sâmâiya (vgl. unten fol.  $40^{\circ}$ .  $43^{\circ}$ ) mit samayika, nach Wilson p. 312: conventional, or the practice and avoidance of such actions as are permitted or prescribed, zu identificiren? vgl. samayakhetta fol. 51°. Die Darstellung des sâmâiya - und zwar als an der Spitze von sechs ajjhayana (adhyayana) genannten Lehrgegenständen, die übrigens auch selbst sämmtlich als sâmâiya bezeichnet werden, und unter denen auch das padikkamanam, das paccakhkânam und der viussagga unserer Legende hier sich befinden, stehend bildet den Inhalt des Anuyoqadvârasûtra, vgl. daselbst 6<sup>b</sup>: paḍhamajjhayanam sâmâiyam tassa nam ime cattâri anuogadârâim bhavamti tam jahâ luvakkame (6b bis 51b) nikhkeve (bis 53b) anugame (bis 54a) nae (54° bis ult.). Das Wort erscheint indessen darin auch noch in anderweiter Verwendung, nämlich auf fol. 53° als Unterabtheilung des nikhkeve: und zwar wird es dabei nicht sowohl auf samaya, als vielmehr bloss auf sama zurückgeführt, resp. gleichzeitig auch mit samana (stammt aber aus V cram!) in Verbindung gebracht. Es wird resp. der sâmâia als vierfach angegeben, als nâmasâmâie, thavanasâmâie (sthâpanac), davvasâmâie und bhâvasâmâîe. Und zur Charakteristik des Letzteren, der ebenfalls wieder doppelt getheilt wird, werden sechs Verse citirt, wie folgt: "Bei wem Selbstbändigung, Enthaltung und Askese gleich sind, dessen ist das sâmâiyam, so lautet der Spruch der kevalin", jassa sâmâniu (samânîo?) appânam (sic!) samjame niyame tavo I tassa sâmâiyam hoi iti kevalibhâsiyam 11, Wer gegen alle Wesen, bewegliche und unbewegliche gleich ist, dessen (wie eben)...", jo samo savvabhûesu tasesu thâvaresu ya I tassa sâmâiyam . . . ■ 2 ■ "Wie mir der Schmerz nicht lieb ist, erkenne er (?), so auch allen Wesen: er tödtet nicht, und läst nicht tödten, an Gleiches denkt(?) er, das ist ein samana" jaha mama na piyam dukhkam, jâniyă (?) evam eva savvasattânam i na hanaï na hanâvei ya, samam anaï (manai?)tti (eine Kürze fehlt) so samano | 3 | ,, Nicht ist ihm irgend ein Hafs, und freundlich ist er gegen alle Dinge, dadurch ist er samana . . . " natthi asi (= asya?) ko-i veso, piu (pio metri caupa) ya savvesu davvesu ! eena hoi samano eso anno vi payau (?) | 4 | , Der da in Bezug auf Schlangen, Berg, Feuer, Meer, Luft, Bäume, Bienen (bhasara, wohl eben bhamara). Wild (miya), Erde, Wasserpflanzen, Sonne, Wind gleich (samo) ist, der ist ein samana (v. 5). Ebenso der, dem nie ein übler Sinn (påvamano) ist, der da in Bezug auf Lager und Sitz, Ehre oder Verachtung stets sich gleich bleibt" (v.6). Dies ist der bhâvasâmâîe, seinem Wesen nach stets sich Gleiche. — Unter den pamca mahâvrata werden hier wie fol. 41b doch wohl die von Hem. 81 aufgezählten fünf yama: ahimså, sûnrita, asteya, brahman, akimcanatâ zu verstehen sein (1), s. oben p. 181 Wilson p. 317, Sarvadarcanasamaraha p. 32. 33 (wo aparigraha als fünftes genannt ist), und vgl. das altbuddhistische pañcaçîlam (Köppen I, 444). Auffällig ist es, dafs das Wort ahimså in der Bhagavatî (im vorliegenden Fragment wenigstens) gar nicht vorkömmt, resp. durch das "Meiden des panayivâya" (s. p. 179, 181) vertreten wird. — Über die Beichte padikkamanam Stevenson p. 70 s. noch âlotiyapadikkamte fol. 43°. 57°. 80°. 81°. Das Anuyogadvârasûtra (6b) führt das padikkamanam als viertes jener sechs ajihayana auf: etto (!) ekkekkam puna ajihayanam kittayissâmi tam jahû Is âmâiyam, caüvîsatthaü (?), vamdanayam, padikkamanam, kâussaggo, paccakhkânam! — Von Interesse ist die ausführliche Aufzählung aller der Anforderungen, die an einen vollendeten Asketen gestellt werden; vor Allem darunter die Bedingung der Nacktheit, die ja ein großer Theil der Jaina von den brahmanischen Gymnosophisten angenommen hat, während ein anderer Theil sie verwirft. In der That finde ich dieselbe im vorliegenden Fragment der Bhagavatî nur hier erwähnt: und möchte dies vielleicht zu den p. 184 not. angeführten Gründen, welche für dies Stück hier die Annahme eines fremdartigen Ursprunges an die Hand geben, noch hinzuzurechnen sein(2). Die Tonsur dagegen erscheint auch fol. 356. 39°. 60°. 61° als eine Hauptbedingung und ist offenbar ein praegnantes Unterscheidungszeichen zwischen den brahmanischen und jainischen (resp. buddhistischen) Bettelmönchen gewesen. Eine Aufzählung aller 22 parisahovasagga (s. fol. 39<sup>a</sup>. 46<sup>a</sup>) ist mir nicht zur Hand; s. Wilson p. 311. —

<sup>(1)</sup> Eine andere Aufzählung der five sacraments s. bei Stevenson p. 124. 125.

<sup>(°)</sup> Auch das Anuyogadvârasûtra fol. 3º bezeichnet die yogin als pamḍurapaḍapâuraṇâ (°prâvaraṇâ in weißse Kleidung gehüllt), gehört somit zu den çvetâmbara, nicht den digambara: Varâhamihira († 587) dagegen führt die Nacktheit als ein wesentliches Kennzeichen des arhatâṃ deva, wie der jina überhaupt auf (58, 44, 59, 19).

Von ganz besonderem Interesse endlich ist der Schlussatz der Rede des Kâlâsa in §. 49 "großes Heil (oder: Heilgemäßes) ist mir, o Gottliebe, widerfahrend" ahâsuham devânuppiyâ mâ padivamdham, der als solenne Formel überaus häufig bei ähnlichen Gelegenheiten wiederkehrt, so fol. 36<sup>b</sup>. 38<sup>b</sup>, 40<sup>a,b</sup>, 42<sup>a</sup>. Es geht nämlich diese in den Texten der Jaina durchweg (s. Stevenson Kalpas. p. 26) gebräuchliche Anrede hochstehender Religiosen(1) durch "devânuppiyâ, den Göttern Liebe!" unstreitig auf den bei den Buddhisten im dritten Jahrh. a. Chr. hochangesehenen, in den Inschriften des Königs Piyadasi nämlich sowie seines Nachfolgers Daçaratha, resp. als Beinamen beider Könige sich findenden Titel devanam priya, den überdem auch noch der gleichzeitige König von Lanka Devanampiyatissa (245-205 a. Chr. nach Lassen) direkt als Namen führt, zurück. Da die Doktrin der Buddhisten, wie die der Jaina, von den Göttern nicht gerade große Stücke hält, so ist dieser Titel bei Beiden höchst auffällig. Sollte derselbe etwa als eine dem ersten Entstehen des Buddhismus angehörige, absichtliche Akkommodation an das Volksgefühl zu erachten sein? Es ist ferner höchst auffällig, dass ein Titel, der bei den Buddhisten bis jetzt eben nur im dritten Jahrh. a. Chr. nachweisbar ist und später von ihnen ganz fallen gelassen scheint, bei den Jaina eine so ganz besondere Ehrenstellung geniefst(2). Sollte hierin etwa ein zu den sonstigen Beziehungen des Jaina-Mâgadhî zu dem officiellen Mâgadhî der Säuleninschriften des Piyadasi (s. Jahrgang 1865 p. 396) hinzutretendes, weiteres synchronistisches Moment für die Bestimmung der Zeit, in welcher die Jaina-Sekte sich schismatisch von dem orthodoxen Buddhismus abgetrennt hat, zu suchen sein? — In unserm Texte hier wird dieser plurale Titel theils wirklich als Plural (z. B. fol. 74<sup>b</sup> als Anrede der den Camara begleitenden Götter) theils wohl nur, bei den Anreden an Mahavîra z. B., als pluralis majestatis verwendet. Man könnte zwar einwerfen, dass diese Anreden nicht dem Mahâvîra allein, sondern zugleich auch den ihn umgebenden thera (s. 2, 1, 60, 76) gelten, aber theils ist dies bei der hohen Stellung des

<sup>(</sup>¹) resp. Persönlichkeiten überhaupt, denn auf fol. 74<sup>b</sup> wird auch der Asurα-König Camara ebenso wie die sein Gefolge bildenden Götter damit angeredet.

<sup>(°)</sup> Über das höchst eigenthümliche Factum, dass bei den Brahmanen (schon im värttika zu Pān. 6, 3, 21) devānām priya umgekehrt als Schimpfwort in der Bedeutung von: Dummkopf verwendet wird, vgl. Indische Skizzen p. 81. Ind. Stud. V, 137, 138

M. wenig wahrscheinlich, theils ist an einigen Stellen, wo faktisch nur von einer Person die Rede ist, dennoch der Plural gebraucht (1), so devånuppie (Accus. Plur.) kålagae jånittå 64° (von dem Asketen Tånali). 74° (von dem Asura-König Camara). Einmal findet sich übrigens auch der Nom. Sgl. selbst, auf fol. 73° jeneva devånuppie, teneva uvågachåmi (oder liegt hier etwa der Nom. Plur. pronominal flektirt vor?).

§§. 52-56. fol. 30°. Nach diesem Intermezzo kommt Goyama wieder zum Wort. "Wird wohl von Kaufleuten(?)... Geizhälsen und Kriegern in gleicher Weise(?) Nicht-Entsagung geübt?" se nûnam bhamte seṭṭhissa ya tanuessa (?)ya kivanassa ya khattiyassa ya samâ ceva apaccakhkânakiriyâ kajjai? "Ei freilich" "Warum"? Von der Antwort liegt nur der Beginn avirati "unaufhörlich" vor und wird resp. für den weiteren Wortlaut durch paducca (s. Jahrgang 1865 p. 381) auf eine frühere Aufführung verwiesen. Dasselbe fand bei einer gleichen Gelegenheit schon auf fol. 4<sup>b</sup> zweimal statt, ohne daß in dem vorhergehenden Texte die Stelle bereits enthalten wäre.

§§. 57-64. fol. 30<sup>b</sup>. Der auf großes Werk (? oder: auf die Frucht seiner Werke) bedachte (?âhâkammanam bhumjamane) Asket (samane niggamthe) macht die locker (sidhila)-gebundenen Werkklassen, und zwar die sieben mit Ausnahme des âuya (s. oben p. 166), wieder fest (dhaniya?)-gebunden bis und irrt in der Öde des samsâra umher. Er überschreitet nämlich um seines Selbstes willen (âyâe) das Gesetz, und indem er dies thut, achtet er nicht auf die aus Erde bestehenden Combinationen bis auf die beweglichen Wesen (pudhavikâyam nâ'vakamkhaï tasakâyam nâ'v.), auch nicht auf die Lebendigen, deren Leiber er als Nahrung zu sich nimmt (âhâram âhârei). — Alles dies ist (§. 61.) gerade umgekehrt bei dem, der phâsuesanijjam(²) bhumjamâne ist, er macht die festgebundenen Werkklassen locker bis er durchfliegt (vîîvayaï) den saṃsâra.

§§. 64-67. fol. 31°. Der Nicht-feste schwankt hin und her (palottaï), nicht aber der Feste. Jener bricht (bhajjai), dieser nicht. — Der Thor ist ewig, die Thorheit nicht-ewig (?sâsae vâle, vâliyattaṃ asâsae). Der

<sup>(</sup>¹) Diese und andere Stellen der Art (z. B. 2, 1, 79) verbieten es, devånuppiyå als Voc. Singul. (mit Verlängerung des Auslautes) aufzufassen, was sonst grammatisch am nächsten läge.

<sup>(3) ??</sup> Auf 46° werden die Laien der Stadt Tungiyâ bezeichnet als: samane niggamthe (Acc. Plur.) phâsuesaṇijjeṇam (?) | asaṇa-pāṇa-khâtima-sātimeṇam | ... padilābhemāṇā.

Weise (pamdie) ist ewig, die Weisheit ist nicht-ewig. (Der Zusammenhang dieser letztern Sätze ist mir unklar). — §. 67. se'vam bhamte jûva viharati.

Cap. 10, 1-2, fol, 31<sup>a</sup> (Ohne solenne Einleitung). Polemik gegen die Andersstehenden (annaü-tthiya)(1), welche in den im Eingang des Werkes aufgeführten neun Participien-Gruppen (s. oben p. 155, 156) das Particip. Perf. Pass. stets negirt aufführen, also: calamâne a ca lie, der sich Bewegende ein Nicht-Bewegter" u. s. w. bis nijjarijjamane anijjinne "der aufgerieben Werdende ein Nicht-Aufgeriebener" sagen. Zwei primitive Atome do paramânupoggalâ(2) nämlich — sagen sie — verschmelzen sich nicht zusammen egayao na sâhanamti (V han), weil zwischen ihnen keine Binde (sinehakâe s. fol. 20b) ist. Drei dgl. dagegen verschmelzen, weil sie eine dgl. haben: sie sind durch zwei (auf jeder Seite dann 1<sup>1</sup>|<sub>2</sub>) oder drei (auf jeder Seite dann 1) theilbar(3). Ebenso verschmelzen 4, 5 etc. Atome. Nachdem sie aber sich verschmolzen, fallen sie dem Schmerz anheim (egayao sâhanittâ dukhkattâe kajjanti) und dieser Schmerz ist ewig, nimmt aber resp., einmal zur Erscheinung getreten(?), sowohl zu als ab dukhke vi ya nam se sâsae sayâsamiyam (?sakâçam itam? vgl. 49b. 50a. 763.4 uvacijjai ya avacijjai ya. Hieran knupfen sich dann ganz unmittelbar, ohne irgend ein verbindendes Mittelglied, einige auch an und für sich wenig klare Angaben über bhâsâ, Rede und kiriyâ Handlung: "vorher ist die bhâsâ bhâsâ, aber gesprochen werdend bhâsiyyamânî wird sie abhâsâ(4)" und "vorher ist die kiriya schmerzhaft (dukhka), aber gethan werdend (kajjamânî) wird sie schmerzlos (adukhkâ), durch das Nichtthun resp. ist sie schmerzhaft (akaranao nam så dukhkå)"; und als Resultat davon resp. der Satz: ,,das Nichtthun ist Schmerz, das Nicht-berühren(?) ist Schmerz; den durch Nichtthun herbeigeführten Schmerz nicht bewirkend, erkunden

<sup>(1)</sup> Auf 31b blos utthiyâ, wohl Schreibfehler.

<sup>(</sup>²) s. unten fol. 53° Wilson p. 309. "Was sie auch durch ein sehr scharfes Messer nicht zerschneiden oder theilen können, das nennen die Sachverständigen paramânu" satthena sutikhkena vi chettum bhettum va jam kira na sakkâ | tam paramânû siddhâ vayanti | heißt es im Anugogadvârasûtra 32° (wo dann noch sehr speciell erörtert).

<sup>(3)</sup> tinham paramánupoggalánam atthi sinehakáe, tamhá tinni par<sup>o</sup>lá egayao sáhanamti I te bhijjamáná duhá vi tihá vi kajjamti I duhá kijjamáná egayao divaddhe (adhyardhah) par<sup>o</sup>le bhavati, egayao divaddhe par<sup>o</sup>le bh. I tihá kajjamáne tinni par<sup>o</sup>lá bhavamti.

<sup>(4)</sup> Sobald sie gesprochen ist, hört sie auf?

die lebendigen Wesen das ihnen Nöthige" (?akiccam dukhkam t aphusam dukhkam vakajjamânakadam dukhkam akattu vpâna-bhûya-jîva-sattâ [°sattvâh] vedanam vedemti). — Ich muß gestehen, daß mir diese ganze Deduktion, deren Spitze allem Anscheine nach gegen den Quietismus der Jaina gerichtet ist, in ihrem Zusammenhange völlig räthselhaft bleibt. Mahâvîra's Antwort begnügt sich im Wesentlichen damit, stets das Umgekehrte von dem Obigen zu erhärten. Er beharrt zunächst bei der Fassung: calamâne calie u. s. w. Denn (sagt er) zwei primitive Atome (paramânupoggalâ) verschmelzen ebenso gut in eins (eqayao sâhanamti) wie deren drei: es giebt eine Binde (sinehakâe) zwischen ihnen: sie sind durch zwei theilbar, auf jeder Seite steht dann eins. Drei vereinigte Atome geben durch zwei getheilt einerseits ein Atom, andrerseits einen aus zwei Gliedern bestehenden skandha, dupadesie khkamdhe(1), und durch drei getheilt, wieder drei einzelne Atome. Ebenso werden auch vier, fünf Atome durch Verschmelzung zu einem Conglomerat (skandha) vereinigt; dieser skandha nun ist nicht ewig(2), nimmt aber resp., einmal zur Erscheinung getreten(?), sowohl zu als ab. Zuvor ist die bhâsâ abhâsâ(3), aber gesprochen werdend bhâsijjamânî wird sie bhâsâ: zuvor ist die kiriyâ schmerzlos (adukhkâ), aber gethan werdend wird sie schmerzhaft (dukhkâ): nicht fürwahr ist sie schmerzhaft durch das Nichtthun. Darum das Thun ist Schmerz, das Berühren ist Schmerz. das Gethan werdende und das Gethane als Schmerz auffassend erkunden die lebendigen Wesen das ihnen Nöthige. -

§§. 3-4. fol. 32°. Polemik gegen die Andersstehenden, die da meinen (vgl. oben p. 183), daß Einer gleichzeitig zwei Thätigkeiten (kiriyâo) entfalten könne, die auf den îryâpâtha (iriyâvahiyaṃ) und die auf den samparâya gerichtete (samparâiyaṃ). — Unter îryâpatha ist zwar nach Hem. 1501 Schol. (s. Pet. W.) das Gelübde eines religiösen Bettlers, Nachsinnen, Schweigen u. s. w. dhyânamaunâdikaṃ bhikshuvrataṃ zu verstehen. Mit Bezug auf iriyâsamite "in seinen Bewegungen gesänftigt" fol. 39<sup>b</sup> indessen (vgl. praçânteryâpatha bei Burnouf Introd. p. 194 n.) ziehe ich es vor, das Wort auch hier in seiner alten buddhistischen Bedeutung, als

<sup>(1)</sup> s. hiezu oben p. 168 und unten fol. 53° Stevenson p. 178.

<sup>(2)</sup> as âsae; umgekehrt oben fol. 14° (p. 168).

<sup>(3)</sup> Die Rede ist noch gar nicht Rede, ehe sie gesprochen wird?

192 -

Bezeichnung also der vier körperlichen Bewegungen des Sich-erhebens, Gehens, Sich-setzens, Sich-legens (uyaṭṭemti saṃkâmeṃti nihattiṃti nikâyaṃti fol. 3<sup>b</sup>. 4<sup>s</sup>) oder resp. des Gehens, Stehens, Liegens und Sich-erhebens (gaṃtavvaṃ, ciṭṭhiyavvaṃ, nisîtiyavvaṃ, uyaṭṭiyavvaṃ fol. 39<sup>b</sup> und ähnlich fol. 23<sup>b</sup>. 77<sup>b</sup>) zu verstehen, Analoges wozu ja auch bereits die Brâhmaṇa enthalten s. Ind. Stud. 9 p. IV und p. 315 (Ait. Br. 7, 15). Es würde somit hier nicht bhikshuvrataṃ, sondern vielmehr gerade umgekehrt die auf das Irdische gerichtete Thätigkeit bedeuten. Nur so nämlich gewinnen wir einen richtigen Gegensatz zu samparâiyam, welches doch wohl kaum anders als auf samparâya in der Vedânta-Bedeutung paraloka, die jenseitige Welt s. Ind. Stud. 2, 304. 9, 94 bezogen werden kann.

§§. 5-7. fol. 32<sup>b</sup>. "Wie lange Zeit dauert für die in die Hölle Gelangenden ihr Ausschlus vom Eintritt(?)?" nirayagatinam bhamte kevatiyam kâlam virahiyâ uvavâenam pannattâ. "Mindestens einen samaya(¹), höchstens zwölf (?vâra Cod.) muhûrta", lautet die Antwort, und fährt dann fort: "so ist hier der ganze Abschnitt (padam) von der avakrânti (?dem Hinabsteigen) herzusagen" evam vakkamtîpayam (vgl. 560<sup>b</sup>. 572<sup>b</sup>. 573<sup>b</sup>) bhâniyavvam niravasesam. — Zu vergleichen ist wohl die brahmanische Vorstellung von den preta, resp. die der Buddhisten von den Lokântarika-Höllen? s. Ind. Stud. 3, 125. 10, 66. — §.7. Solenner Schluß: se'vam bhamte jâva viharati.

Zweites(2) Buch (sayam).

Cap. 1, 1-11. fol. 32<sup>b</sup>. Solenne Einleitung. Als der Herr (sâmî) d. i. Mahâvîra einst, herabgestiegen (samosaḍhe = samavasritaḥ), in Râyagiha einer zahlreichen Versammlung das Gesetz gelehrt hatte, frug ihn sein ältester Schüler. "Herwenden und Fortwenden (?âṇâmam, pâṇâmaṃ), Ausathmen und Einathmen(³) der mit zwei, drei, vier oder fünf Sinnen

<sup>(1)</sup> an infinitesimal part of time, Stevenson p. 19.

<sup>(2)</sup> Die diesem Buche (s. Jahrgang 1865, p. 379) vorausgeschickte kurze Inhaltsangabe der einzelnen Capp. desselben beginnt: ûsâsa 1. Khamdae viya 2. puḍhavimdiya 4. Der Text selbst aber faſst die Lehre vom ûsâsa und die Legende vom Khamdaka in einen uddesaka zusammen, denselben am Schluſs fol. 43b als vitiyassa paṭhamo bezeichnend: und läſst darauf als zweites Cap. einen Abschnitt über die sieben samugghâya folgen (am Schluſs als 2, 2 bezeichnet), der in jener Inhaltsangabe ganz ignorirt wird(!). Drittens folgt dann das Cap. von den puḍhar, und viertens das von den fünſ imdiya.

<sup>(3)</sup> Ebenso 1, 1, 8. 9. Dagegen in 1, 2, 13-15 standen úsása und nísása in Verbindung mit âhâra und pariņāma (resp. sarīra): sollten dieselben etwa mit ánâma und prâṇâma sich decken? Zu âhâra und pariṇāma s. auch 1, 1, 10 ff.

begabten Lebendigen kennen und sehen wir, wie steht es aber damit bei den nur einen Sinn habenden Lebendigen?" je ime pudhavikaiya java vanapphaïkâiyâ egimdiyâ jîvâ, d. i. bei den: combinations of earth, water, fire, air, as minerals, vapours, meteors and tempests, and all the products of the vegetable kingdom(1)? Auch ihnen kommt all Jenes zu und zwar theilen sie sich dem Stoff und dem Ort nach (davvao und khittao) in unendlich theilbare, an unzählbaren Örtlichkeiten befindliche Stoffe (anamtapadesiyaim, asamkhejjapaesogadhaim), der Zeit nach (kalao) in solche von verschiedener Dauer (annayaratthitîyâim), dem Wesen nach (bhâvao) in solche, die mit Farbe, Geruch, Geschmack oder Gefühl (phâsamamtâim) begabt sind. Auf die Frage §. 5., ob dieselben einfarbig seien, folgt als Antwort der Verweis auf den herbeizuholenden frühern Abschnitt über ahara (1, 2, 13 ff. kann hiebei indes nicht wohl gemeint sein?): âhâragamo neyavvo, jâva pamcadisam. — Auch die nächste, eigentlich gar nicht hergehörige, überdem bereits in 1, 1, 8 erledigte Frage §. 6., wie es mit dem Her- und Fortwenden etc. der neraiya stehe, wird in gleich summarischer Weise (aber ebenfalls ohne Bezug auf 1, 2, 15) erledigt. — In §§. 7-11 fol. 33ª wird speciell der vâuyâe (d. i. vâyukâyah, combination of air) erörtert, zunächst das Her- und Fort-Wenden, Aus- oder Ein-Athmen ihm nochmals ausdrücklich zugewiesen, sodann angegeben, daß, wenn er auch viele 100,000 Male emporgeflogen ist(2), er doch immer wieder dahin eben (tattheva) zurückkehrt (paccâyâti); und zwar (§. 9.) fliegt er empor (uddâti s. fol. 77b) als ein puttha d. i. doch wohl als wahrnehmbar (?sprishta, vgl. oben p. 174). Er geht resp. hinaus (?nikhkamati) theils mit theils ohne Leib, indem er nämlich von seinen vier Leibern (vgl. p. 171-2, 177) zwei, den urâliya elementaren und den veuvviya verwandlungsfähigen, zurückläfst, dagegen den teyaya lichtartigen und den kammaa seinem Werkverdienst entsprechenden mit sich nimmt (fol. 33b). —

<sup>(1)</sup> S. Wilson p. 306, der sie ebendaselbst noch specieller wie folgt erörtert: the wholly unconscious bodies to ordinary apprehension, but which have a subtle vitality perceptible to saintly and superhuman beings, have the property of form: such are minerals and the like. Vgl. auch Stevenson p. 116. Ausführlich wird von ihnen unten fol. 557 ff. die Rede sein.

<sup>(</sup>²) uddayattáz, d. i. wohl (vgl. Jahrgang 1865 p. 382) uddáyizttá, resp. uddáyi uddáyittá, von  $\gamma'$  drá oder  $\gamma'$  dá (binden) mit ud.

Wenn wirklich unter dem  $v\hat{a}yuk\hat{a}ya$  nur "combinations of air as tempests" (Wilson p. 306) zu verstehen sind, und in der That läßt die Schematik der 24 Lebensstufen kaum etwas anderes zu (vgl. fol. 17<sup>b</sup> oben p. 174), so befremdet es zunächst, daß einem solchen die genannten vier Leiber zugeschrieben werden können. Indessen auf p. 171 sahen wir, daß ja sogar der untersten Lebensstufe, den neraîya, drei derselben zugehören, und im Hinblick darauf, daß das Jaina-System eben überall Leben und die Fähigkeit der Entwicklung zu neuen Stufen des Lebens anerkennt, sind dgl. Substrate in der That ja auch geradezu nothwendige Bedingungen hiefür. Übrigens finden wir auf fol. 78<sup>b</sup> eine nähere Erörterung darüber, welche Formen ein vâukâa Kraft seines veuvviya-Leibes anzunehmen im Stande sei.

In Bezug auf Râjagriha, die Hauptstadt von Magadha, welche in der Einleitung dieses Abschnittes als Schauplatz der Thätigkeit Mahâvîra's erscheint(¹), ist zu bemerken, daß es uns in dieser Stellung hier wiederholt entgegentritt, s. fol. 41<sup>b</sup>. 45<sup>b</sup>. 47<sup>b</sup>ff. 59<sup>s</sup>. 66<sup>b</sup>. 75<sup>b</sup>. 84<sup>b</sup> (entfernt von Vânârasî) 83<sup>s</sup>. Mahâvîra's Wirken wird hienach in eben dieselbe Örtlichkeit verlegt, wie das Buddha's, wie dies auch noch durch die Namen Kayamgalâ und Sâvatthî 34<sup>s</sup>, und Tâmalittî 60<sup>s</sup> bezeugt wird(²). Nun, daß die Legenden von Mahâvîra überhaupt nur Variationen buddhistischer Legenden sind, wird durch ihren ganzen Tenor ja in der That überhaupt wohl zur Genüge erhärtet. — Die Bezeichnung des Imdabhûti(³) als "ältester Schüler" des Mahâvîra, resp. die des Aggibhûti auf fol. 55<sup>b</sup> als zweiter und die des Vâyubhûti ibid. als dritter Schüler desselben, zeigt

<sup>(1)</sup> Die Jaina betrachten noch jetzt die ganze Umgebung von Rajagriha als heilig, s. Kittoe im Journal As. Soc. Beng. 1847 XVI p. 957 ff., wo es u. A. auch heißt: "there are two old works in existence describing this curious tract of country, called the Rajagriha-Māhātmya: one belongs to the Hindoos, the other to the Jains, which I am told to be widely different". Auch Pawapuri liegt ja dort in der Nähe, "held sacred up to this time by the Jains, being the spot, where Mahāvīrasvāmi died" p. 955.

<sup>(</sup>²) Über Mithilâ, den Schauplatz der Sûryaprajnapti, s. Ind. Stud. 3, 127: die Städte Moyâ 53<sup>b</sup> und Suṃsumârapura 69<sup>e</sup>, sowie der Ort Vebhela am Fuße des Vimbbhagiri 68<sup>b</sup> scheinen in den buddhistischen Legenden nicht vorzukommen.

<sup>(3)</sup> Indrabhûti wird von den nördlichen Buddhisten als Name eines Königs von Udyâna, Vfs. mehrerer Stücke im Tandjur aufgeführt, s. Schiefner Vimalapraçnottaramâlâ p. 3.

daß zur Zeit unseres Werkes bereits der Anfang zu einer fest gegliederten Reihenfolge der Hauptschüler Mahâvîra's, der sogenannten ganadhara, gemacht war. Für die übrigen acht derselben scheint es indess theils noch keine feste Reihenfolge, oder Zahl, theils wohl auch überhaupt noch keine feste Bestimmung in Bezug auf ihre Namen gegeben zu haben. Es erscheinen nämlich zwar auf 60°ff. Tâmali Moriyaputta, offenbar der Mauryaputra, und auf fol. 75<sup>b</sup> Mamdiyaputta, offenbar der Mamdita der späteren Liste (Hem. 31. 32), jedoch Ersterer (1) ganz ohne Bezug zu Mahâvîra, der blos über sein Leben berichtet, Letzterer allerdings als Mahâvîra's Schüler, aber ohne Angabe darüber, die wie vielte Stelle er unter diesen einnehme; wogegen die hier sonst noch genannten andern Namen von Schülern Mahâvîra's, Khamdaya fol. 43°, Roha 19°, Kurudattaputta 58°, Tîsaa 57° in der späteren Liste derselben gar nicht enthalten sind. Ob nun freilich die übrigen Namen, welche diese enthält, in der Bhagavatî wirklich fehlen, läst sich einstweilen, solange uns eben nur ein Fragment des Werkes vorliegt, nicht bestimmen. Dass z. B. auch Gosâla (s. Wilson p. 293) bereits darin auftritt, ergiebt sich aus den Jahrgang 1865 p. 378 mitgetheilten Bemerkungen am Schlusse der Handschrift.

§§. 12-16. fol. 33<sup>b</sup>. Wenn ein Asket, niyamtha, dem Tode verfällt(2), der da in sich die Existenz und ihren Trug (?prapañca s. Dhammapada v. 195. 254) noch nicht eingehemmt (no nivuddhabhavapavamce), den saṃsâra und das darin zu Empfindende (?) noch nicht vernichtet und abgeschnitten (na vocchinnasaṃsâravedanijje), mit Geschäften und dem was dafür zu thun noch nicht völlig abgeschlossen hat (no nitthiyatthakaranijje), so tritt derselbe wieder und wieder in die Mannichfaltigkeit ein (punaz viithattaṃ havvam âyacchati). Er ist pâṇa, Lebensgeist, zu nennen, weil er sich her- und fortwendet(3), weil er aus- und einathmet: — bhûta, weil er war, ist, sein wird: — jîva, weil er lebt: — satta(4), weil er mit guten und bösen Werken (suhâsubhehiṃ kammehim) behaftet ist: — viṇṇu

<sup>(1)</sup> Über welchen s. Jahrgang 1865 p. 440.

<sup>(2)</sup> madaî, entweder mritâyin? oder mritâdih, vgl. kadâdîhim fol. 42°. b.

<sup>(3)</sup> Hier ist ein Wortspiel bezweckt zwischen prana und pranamati.

<sup>(\*)</sup> satta in der solennen Reihenfolge pånabhútajivasattå s. fol. 31<sup>b</sup>. 32<sup>a</sup>. 39<sup>b</sup>. 76<sup>b</sup> hat übrigens mit sakta, wie es hier erklärt wird, nichts zu thun, sondern steht für sattva (Stevenson Kalpas. p. 118).

(vijna), weil er die bittern, scharfen, herben, sauren, süßen Geschmäcke (rasân) kennt: — endlich veda, weil er Freude und Schmerz kennt. — Dagegen wenn ein niyamtha dem Tode verfällt, der in sich die Existenz und ihren Trug eingehemmt bis mit Geschäften und dem was dafür zu thun völlig abgeschlossen hat, so tritt derselbe nicht wieder und wieder in die Mannigfaltigkeit ein; er ist siddhe, vollendet, zu nennen: — vuddhe, erwacht: — mutte, befreit: — påragae, ans andere Ufer gelangt: — paramparagae, zum höchsten Hohen(1) gelangt: — parinivvude, ganz erlöst: — amtakade, zum Ende gebracht(2): — savvadukhkapahîne, allem Schmerz enthoben. — §. 17. fol. 34b Solenner Schluß se'vam bhamte bis viharati (ausführlich). Mahâvîra verließ Râyagiha und den Tempel Gunasila (Gunasiläyaü [vgl. Jahrgang 1865 p. 418] ceiyao padinikhkamaï) und durchzog (predigend) das Land draußen (vahiyâ janavayavihâram viharati).

§§. 18-80. fol. 34°-43°. Die Legende von Khamdaka. Während die Darstellung bisher einen abgerissenen, katechismusartig sich über alle möglichen Fragen verbreitenden Charakter hatte, begegnen wir hier zuerst (und es folgen im Verlauf dann noch mehrere dgl. Fälle) einer zusammenhängenden Darstellung in Legendenform. Da ich dieselbe unten im dritten Abschnitt in Text und Übersetzung vollständig mittheile, so gebe ich hier nur einen kurzen Überblick darüber. Als sich Mahâvîra einst mit seinem Schüler Imdabhûtî in Kayamgalâ(³) befand, kam ein in allen brahmanischen Wissenschaften(⁴) wohlbewanderter parivrâjaka aus Sâvatthî (Çrâvasti),

<sup>(1)</sup> An Ssk. paramparâ ist hier doch kaum zu denken.

<sup>(2)</sup> Mit Bezug auf amtakare und amtam karei fol. 28° (p. 183) möchte ich auch hier amtakare "Ende machend" lesen (s. Jahrgang 1865 p. 413 n. 2). Stevenson p. 91 hat amtagade: er bemerkt zu dieser solennen Formel für das Hinscheiden eines Jaina-Heiligen (s. oben p. 158. 185) mit Recht: "these attributs of the state of Nirvân are surely inconsistent with annihilation." Vgl. zu diesem "state of final emancipation" auch noch die Angaben des Navatattva bei Stevenson p. 126-128. Ind. Stud. 9, 150. 151. Schott Buddhismus in diesen Abhandlungen Jahrgang 1844 p. 170-173. F. Laurent étud. sur l'hist. de l'humanité I, 250 (Bruxelles 1861).

<sup>(3)</sup> Diesseit der Gangå, zwischen Campå und Pundravardhana, s. Stan. Julien Hiuen Thsang I, 179. III, 73. 387.

<sup>(4)</sup> Die hiebei sich findende Aufzählung derselben ist von hoher Bedeutung; sie ist eine solenne, auch anderweitig identisch wiederkehrend. Die besondere Bevorzugung der anga-Literatur darin so wie die specielle Beziehung auf die Sânkhya-Lehre geben ein synchronistisches Moment zur Bestimmung ihrer Abfassungszeit an die Hand, s. Jahrgang 1865 p. 441.

Khamdaya (Skandaka) mit Namen, von dem ja auch den Buddhisten wohlbekannten Geschlechte der Kaccâyana, ein Schüler des Gaddabhâli, zu ihm, ihn um Belehrung über mehrere Fragen zu bitten, welche der ebenfalls in Savatthî wohnhafte Asket (niyamtha) Pimqalaka, ein Vesâliyasâvaqa(1), an ihn gerichtet hatte und deren Lösung er nicht zu finden wufste, die Fragen nämlich, ob die Welt, der Lebendige, die Vollendung, der Vollendete ein Ende habe oder nicht, und durch welchen Tod sterbend der Lebendige wächst oder abnimmt. Mahâvîra's Antwort (§. 43. fol. 37<sup>a</sup>) lautet dahin, dass iene vier zwar dem Stoff und dem Raum nach endlich, der Zeit und dem Wesen nach (bhâvao) aber unendlich seien, ferner, dass es einen doppelten Tod gebe: 1) den Tod des Thoren, durch den der Lebendige (der Lebensgeist) wächst, und sich mit den Banden der Höllenexistenz (neraïyabhavaggahanehim) verstrickt, den samsâra immer aufs Neue durchwandernd, und 2) den Tod des Weisen, durch den der Lebendige abnimmt, und sich von den Banden der Höllenexistenz löst, den samsåra durchfliegend. Da "erwachte" (samvuddhe) Khamdaya (§. 49. fol. 38b), bat den Mahâvîra um Erlaubnifs, bei ihm das Gesetz hören zu dürfen, und nachdem er seine Predigt darüber (dhammakahâ) gehört, um die weitere Erlaubnifs, die Tonsur zu nehmen (§. 54. fol. 39<sup>a</sup>), das Gesetz bei ihm zu lernen und sich zu vervollkommnen. Er folgte ihm auch, als Mahâvîra (§. 59. fol. 40°) Kayamgalâ verliefs, um (predigend) das Land zu durchziehen (janavayavihâram viharati); und als er dann in seiner und der ihn begleitenden "sogestalten" thera Nähe "die elf amga"(2) erlernt, übte er zunächst für einen Monat, dann für deren zwei (§. 62. fol. 40b) u. s. w. das Gelübde eines bhikhku (Bettlers), und gab sich dann immer gesteigerteren asketischen Übungen und Selbstkasteiungen, insbesondere

<sup>(1)</sup> Die Erwähnung der ketzerischen Vaiçáli-çrâvaka, d. i. doch wohl der durch das Concil von Kauçâmbî (110 Jahre nach Buddha's Tode) verdammten Irrlehrer, als Zeitgenossen des Mahâvîra und zwar in ehrender Weise (denn Pingalaka ist dem Khamdaka überlegen und seine Lehre erweist sich mit der des Mahâvîra als identisch) weist die von Colebrooke und Stevenson angenommene Priorität des Mahâvîra vor dem Buddhismus wohl ohne Weiteres ab, s. Jahrgang 1865 p. 440. 441. Die eignen Legenden der Jaina setzen danach Mahâvîra's Wirken in eine Zeit, in welcher der Buddhismus längst bestand, und bereits in Sekten gespalten war; das Jainathum ist eben selbst nur eine dieser Sekten.

<sup>(2)</sup> Da auch die Bhagavatî zu den "elf amga" gehört, so ist deren Erwähnung hier in ihr selbst zunächst jedenfalls auffällig genug, vgl. das hierüber unten ad l. Bemerkte.

dem strengsten Fasten hin, so dass er nach vollen zwölf Jahren (§. 77. fol. 43°) die Reise der Asketschaft erreichte, und schließlich an Entkräftung starb (kâlaâae). Als dann die seine Begleitung bildenden thera, von dem hohen Berge, auf welchen er sich zuletzt zurückgezogen hatte, herunter gestiegen, dem Mahâvîra die Kunde davon nebst seinen Gefäsen und seinem Gewande(¹) pattacîvarâni brachten, verkündete ihnen dieser, dass Khamdaya zunächst in dem accue kappe (der höchsten Himmelswelt der vaimānikâs) 22 sâgarovama als Gott zubringen und dann schließlich im mahâvidehe vâse(²) seine Vollendung finden, erwacht und erlöst verwehen(³) und zum Ende aller Schmerzen gelangen werde.

Cap. 2, 1-3. fol. 43<sup>b</sup>. "Wie viel samugghâya (samudghâta?) giebt es?" Sieben, nämlich: 1) vedanâsamugghâya, — statt aber in der Aufzählung fortzufahren, folgt der Verweis auf das, unter Ausschluß des chaümatthiyasamugghâya (chadmasthika°, vgl. oben p. 169), herbeizuholende, samugghâyapadam. Eine Randglosse giebt die 7 Namen indeſs an: vedanâ, kashâya, maranamtí(!), tejasa, âhâraka, vaikrî(!), kevala; davon wird der kasâyasamugghâya und der kevalî° in §. 2 u. 3 in ganz abrupter Weise erwähnt; zu den beiden ersten s. auch fol. 561<sup>b</sup>; dem dritten entspricht ofſenbar der auf fol. 565<sup>s</sup>. 570<sup>s</sup> erwähnte mâranamtiya°, und dem sechsten, vaikrī°, der auf fol. 54<sup>s</sup>. 62<sup>b</sup>. 70<sup>b</sup>. 71<sup>s</sup>. 78<sup>s</sup>. 80<sup>s</sup> erwähnte veuvviya° (s. oben p. 171), Beide durchweg im Instrum. mit dem Verbum samohanai, resp. dem PPP. samohaya(\*) verbunden: danach scheint es vielmehr, als ob das Wort als samavaghâta zu fassen sei? was es bedeutet, ist mir leider unklar.

Cap. 3, 1-4. fol. 41°. Ebenso kurz wird die Frage: "wie viel puḍhavî giebt es?" durch Verweis auf den herbeizuholenden jîvâbhigame neraïyânam jo vitio uddeso (sollte damit 1, 5 fol. 14<sup>b</sup> gemeint sein können?) erledigt.

Cap. 4, 1-2. fol. 44°. Und das Gleiche gilt von der Frage nach der Zahl der (5) imdiya; es ist dafür: padhamillo imdiya-uddesao neyavvo.

<sup>(1)</sup> Von Nacktheit ist somit hier nicht die Rede: s. oben p. 186.

<sup>(2)</sup> Über diesen offenbar eigentlich aus videha "körperlos" entstandenen, dann aber sekundär aus historischen (s. meine Einl. zu Çatr. Mâh. p. 20) und volksetymologischen Gründen mit dem Lande der Videha in Verbindung gebrachten Namen s. das unten ad I. Bemerkte.

<sup>(3)</sup> Zu parinivvâhiti vgl. oben p. 185.

<sup>(4)</sup> Zu samohae und samohanitta s. noch fol. 81 b bis 82 b. 559 b. 560 .

Cap. 5, 1-2. fol. 44°. Polemik gegen die annaütthiyâ, die da lehren, daß der niyamtha, wenn er gestorben ist (kâlagae samâne), mit seinem Gott-gewordenen Selbst (devabbhûenam [woher das doppelte bbh?] appânenam) sich nicht den andern Göttern noch den Göttinnen der andern Götter noch den ihm selbst bestimmten Göttinnen(¹) anschließt (no anne deve no annesim devânam devîo ahiyumjiya ¬ pariyârei, no appano vi yâo devîo abhiyumjiya ¬ pariyârei ¬), sondern nur mit sich selbst sein verwandeltes Selbst pflegt, (appanâ meva[!] appânam viuvviya ¬(²) pariyâre[i]), und als Einzelner gleichzeitig (ego viya nam jîve egenam samaenam) zwei Empfinden(?) in sich vereinigt (do vede vedei), das Empfinden der Frau itthivedam und das Empfinden des Mannes purisavedam(³). Mahâvîra behauptet hievon durchweg das Gegentheil und hält daran fest, daß ein Lebender gleichzeitig nur als Frau oder als Mann (also nicht als Hermaphrodit, resp. geschlechtslos [nach Weise unserer Engel]) empfinden könne.

§§. 3-10. fol. 44<sup>b</sup>. Untersuchung über die Dauer der Embryoschaft verschiedener Wesen. Zunächst bei einem Wasserwesen (udagagabbhe) dauert dieselbe mindestens ekkam samayam (einen Moment), höchstens sechs Monate; das Minimum bei einem Thier tirikhkajoniya(4), einem Mensch manussigabbha, einem kâyabhavattha (d. i. wohl einem der Klasse der puḍhavikâiya etc. angehörigen Wesen? oder ist etwa kâpa°, für kappa°, zu lesen, resp. von den in die Götterkalpa Eintretenden die Rede?) beträgt amtomuhuttam (innerhalb eines muhūrta), das Maximum resp. bei dem Thier acht, bei dem Menschen zwölf und bei dem kâyabhavattha vierundzwanzig Jahre(!!).

§§. 11. 12. fol. 45<sup>b</sup>. "Wie lange bleibt ein Mensch, oder ein mit fünf Sinnen begabtes Thier (bei der Geburt?) in der *yoni*" (?*joniyabbhûe*, woher doppeltes *bbh*?). Mindestens *amtomuhuttam*, höchstens zwölf *muhutta*.

§§. 13-20. "Wenn ein Lebendiger sich anschickt eine Existenz anzutreten (egabhavaggahanâyan), in die Sohnschaft wie Vieler (!!) tritt er ein?" Mindestens in die Eines, oder in die von Zweien, oder Dreien, höchstens

<sup>(1)</sup> den von den Brahmanen wie von den Buddhisten festgehaltenen Houri's im Paradiese, vgl. Ind. Stud. 1, 397. 398. 2, 204. 3, 146 und unten fol. 67 b.

<sup>(2)</sup> In der Antwort fol. 44 b veuvviyam was wohl besser. (3) Vgl. fol. 565.

<sup>(4)</sup> tirikhkajonie gabbhe nam bhamte tirikhkajoniyagabbheti kalao kevacciram hoï.

in die von hundert puhutta (1) von Lebendigen, sayapuhuttassa jivûnam (!). Andrerseits, "wie viel Lebendige treten in die Sohnschaft eines einzelnen Lebenden?" Mindestens Einer, oder Zwei, oder Drei, höchstens 100,000 puhutta von Lebendigen (sayasahassapuhuttam jivânam; man denke an Fischlaich). — Der den Coitus Pflegende begeht übrigens einen solchen Akt der Unzucht, des asamjama, als ob er einen Blumenstengel (?) mit glühendem Golde begösse: tattenam kanaenam rûyanâliyam (?) vâ pûranâliyam (?) vâ samabhidhamsejjâ.

§§. 21-22. fol. 45<sup>b</sup>. Solenner Schlufs: se 'vam bhamte. Darauf verliefs Mahâvîra die Stadt Râyagiha und den Tempel Gunasila und zog (predigend) draußen durchs Land. (Dies setzt eine analoge Angabe im Eingange des Cap. voraus, die aber fehlt).

§§. 23-56. fol. 45b bis 49c. Legende. Es war damals in der Stadt Tumqiya, ein Tempel Namens Pupphavatiya (°vatie, °vattiya, °vatiya). In dieser Stadt lebten viele fromme Laien (samanovâsayâ, oder ist dies dvandva?). Da kamen einst (§. 26. fol. 46°) die pâsâvaccijjâ therâ bhagavamto (s. oben p. 183), umgeben von 500 anagâra, nach Tumgiyâ und ließen sich bei dem Tempel Pupph. nieder. Da strömten jene Laien ihnen erfreut zu, ihre Predigt zu hören. Nach derselben aber brachten sie (§. 33. fol. 47\*) ihnen ihre Verehrung dar und frugen sie: "welche Frucht trägt der samjama (die Selbstbezähmung)? welche Frucht die Busse (tave)?" Da antworteten sie (vadâsî, Sgl.): "der samjama hat als Frucht das ananhaya (? das sich nicht mehr Waschen(2), d. i. Unempfindlichkeit gegen alle Leibespflege?), die Busse das vodâna" (? vyavadâna Abscheiden von allen Bedürfnissen?). Auf die weitere Frage (§. 37.): "wenn dies so ist, durch welches Mittel (kimpattiyenam, prapti?) tritt man als Gott in die Götterwelt ein?" antwortete (§. 39.) ein thera Namens Mahila: "kraft früherer Selbstbezähmung (puvvasamjamenam)", ein anderer thera (§. 41.) Namens Anamda-

<sup>(1)</sup> Was puhutta bedeutet, ist mir unklar, s. Jahrgang 1865 p. 427. Außer hier dreimal (einmal davon puhatta), finde ich es auf fol. 569 "mindestens ekkam samayam, höchstens puvvakodipuhattam", und fol. 570 "mindestens ekk. sam., höchstens sågarovamasayapuhattam". Vgl. samthånam vähallam pohattam (ob Part. Perf. Pass. von Vsad? aber welches Präfix?) jäva alogo 44, und do damdagå egatta pohattiyå 6.

<sup>(2)</sup> Vgl. akâma-sîtâ-"tava-daṃsamasaga-aṇhâṇaga-seya-jalla-mala-paṃkaparidâheṇaṃ fol. 5<sup>b</sup> und s. 30°. 39°, <sup>b</sup>,

rakhkiya: "kraft (früheren) Werkverdienstes (?kammiyâe), und (§. 43. fol. 47<sup>b</sup>) ein dritter thera Namens Kâsava (Kâçyapa): "kraft (früherer) Verbindung (?samgiyâe)", und indem er dann alle drei Antworten zusammenfasste, fügte er hinzu: "dies ist der wahre Sachverhalt: nicht kommt das Selbst hier in Rede(1)". So aufgeklärt (§. 45.) über ihre Zweifel, frugen die Laien noch weiter und dankten dann ehrerbietig für die erhaltene Belehrung. Die thera aber verließen Tumgiyâ und zogen wieder weiter, draußen durchs Land. — Mahâvîra aber (§. 48. fol. 47<sup>b</sup>) war damals gerade bei Râyagiha, am Tempel Gunasila das Gesetz verkündend. Als denn einst sein Schüler Imdabhûti, von ihm beurlaubt (§. 51. fol. 48<sup>a</sup>), die Häuser von Râyagiha bettelnd durchzog, hörte er (§. 54. fol. 48b) von jener Entscheidung der thera in Tumqiyâ und brachte zurückkehrend die Kunde davon dem Mahâvîra, der (§. 56. fol. 49°) ihm dann auch seinerseits seine volle Zustimmung dazu erklärte. — Diese Legende ist charakteristisch, insofern sie unbedingt, vgl. das oben p. 183-4 Bemerkte(2), für die Priorität der Pâsâvaccijjâs vor Mahâvîra eintritt; er erkannte ihre Auktorität neben der seinigen als maafsgebend an. Die Namen Mahila, Anandarakhkita und Kâsava fügen leider zu dem am a. O. bereits über Pâsa Bemerkten kein sicheres Moment zu näherer Bestimmung hinzu(3). — Die Stadt Tungiya muß wohl von Râyagiha in einiger Entfernung gedacht werden? zu vgl. ist der Name des heiligen Waldes Tumqaka MBh, 3, 8188, 8195, der indessen, wie der Fluss Tumgabhadra, wohl dem Dekhan angehört?

§§. 57-71. fol. 49<sup>b</sup>. "Welche Frucht trägt der davon, welcher "Sogestaltete," sei es einen samana sei es einen måhana, umdient?" Er hört (ihre Lehren). "Und welche Frucht bringt das Hören?" Das Kennen (nâna). "Und das Kennen welche?" Das Erkennen (vinnâna). "Und das Erkennen?" Die Entsagung (pacakhkâne). "Und diese?" Den samjama (Selbstbezähmung), der wieder das ananhaya (? Aufhören aller Körperpflege), wie dieses die Buse (tava), diese das vodâna (Abscheiden), dieses die völlige Enthaltung von aller Aktion (akiriyâ), und diese endlich das Ende der Vollendung (siddhipayyavasâna) zur Frucht hat.

<sup>(1)</sup> no ceva nam ây avattavvayâe.

<sup>(2)</sup> Auffällig ist, dass in den beiden Pasavaccijja-Legenden, hier wie oben p. 183-4, die Partikel ajjo, ayyo, sonst ajja z. B. 71<sup>b</sup>, und die Pronom. Form ne sich wiedersinden.

<sup>(\*)</sup> In Bezug auf Káçyapa s. indess Ind. Stud. 3, 127. Mahávíra selbst war ein Káçyapa. Philos.-histor. Kl. 1866. Ce

202

§§. 72-74. fol. 49<sup>b</sup>. Polemik gegen die annaütthiyâ, welche von dem außerhalb von Râyagiha, unterhalb des Vebhâra-Berge befindlichen großen schönen See (harae), der viele yojana im Umfang hat und dessen Anhöhen von reichem Gehölz geziert sind (nanadumasamdamamdiuddese), und von den darauf lagernden vielen Wolken (valâhayâ, vgl. 78b. 79a) die Entstehung des daselbst zu Tage tretenden heißen Wasserkörpers (d. i. Quells) herleiten, taccataritte (?otiritte in der Antwort) ya sayâsamio (!) usine âukâe(1) abhinissavaï. Vielmehr stamme derselbe von der nicht weit vom Vebhâra belegenen Quelle (pâsavane) Namens mahâtavotîr appabhava, welche 500 dhanu(2) im Umfang (âyâmavikhkambhena) habe, und von den vielen heiß-artigen (?) Wesen, resp. Stoffen, die sich darin in Wasser auflösen (?tattha nam vahave usinajonîyâ jîvâ ya poggalâim udagattâe vakkamamti i viukkamamti (cayamti (uvacayamti). — Über die Örtlichkeit von Rajagriha und die der es umgebenden fünf Berge Vaibhâra etc.(3) s. Vivien St. Martin bei Stan. Julien Hiuen Thsang 3, 378-80. Die hier vorliegenden Angaben über den See am Fusse des Vaibhâra und die heifse Quelle dabei finden durch die Untersuchungen, welche Major Kittoe über die Gegend von Râjagriha angestellt hat, Journ. As. Soc. Beng. XVI. 1847. p. 953 ff., ihre volle Bestätigung: so heißt es bei ihm p. 957: "from Rajgriha it is about a mile to the entrance of the valley, where the hot springs flow and where a fair is held every third year" und p. 961 ,, there are some more hot springs beneath the southern side of these easternmost hills and about five miles further south in the plains is a spot (a tank) still visited and held sacred by the Jains". Die Heiligkeit dieser Gegend für die Jaina beruht eben, wie Kittoe ganz richtig bemerkt, darauf, dass dieselben "merely a heretical offset" des Buddhismus sind, der hier in Magadha seine Entstehung fand, und dies Land daher als sein Palästina verehrt.

<sup>(</sup>¹) Zu âpaḥkâyaḥ vgl. âpomaya, âpomâtrâ, âpomûrti im Pet. W. und âpodevata Açv. çr. V, 10, âpodevatya Çânkh. Br. 16, 7. — taccatiritte, um ¹/₃ stärker; aber als was denn?

<sup>(2)</sup> Über den Umfang des dhanu (4000 geben ein yojanam) s. Ind. Stud. 8, 437.

<sup>(3)</sup> Zur Namensform s. Jahrgang 1865 p. 411 und vgl. noch fol. 796 (wo Vibhâra). — Auch im Çatrumj. Mâh. 14, 100 (vgl. meine Abh. darüber p. 39. 40.) erscheint Vîra noch in ganz specieller Beziehung zum Vaibhâra (dessen älterer Name Vaihâra in der That wohl mit Lassen einfach von vihâra herzuleiten ist, und den mit vihârâs, Klöstern, bedeckten Berg bedeutet).

Cap. **6**, 1. fol. 50°. Es liegen nur die ersten sechs Worte (se nûnam bhamte mannâmîti uhârinî bhâsâ) davon vor: auf sie folgt gleich die Angabe, dafs der Abschnitt über bhâsâ (bhâsâpadam) herbeizuholen sei.

Cap. 7, 1-4. fol. 50°. Nicht ganz so kurz, aber doch ganz analog wird der Text leider auch in diesem Cap. welches von den viererlei Arten von Göttern handelt, den bhavanavaï, vâṇamaṃtara, jotisa und vemāṇiya (s. oben p. 160-61. Hem. 90-93) abgefertigt. Die Frage nach den tthâṇa, Aufenthaltsorten, der bhavaṇavâsṇaṃ devâṇaṃ zunächst wird durch Hinweis auf das thâṇapadam, und weitere Fragen durch Hinweis auf den vemâṇe uddeso erledigt. — In gleicher Weise ist auch der Text der beiden folgenden Capp. leider gewaltig abgekürzt.

Cap. 8, 1-9. fol. 50°. "Wo befindet sich der Königssaal (sabhâ) des asura-Fürsten (¹), asurakumâra-Königs Camara (²), Namens Suhammâ (³)?" Wenn man im Jamvuddîva rechts vom Berge Mamdara über unzählige Inseln und Meere hindurchfliegend (vîtivaïttâ), von der äußeren Seite (?vâhirillâo veïyamtâo, vedyanta?) des Arunadîva 42 yojana-Tausende in das Aruno daya (rothwässrige)-Meer hinabtaucht (ugâhittâ), gelangt man zu dem Geburts-Berge (?uppâyapavvae) des Camara, Namens Tigic-chikûda (⁴). Er ist 1721 yojana hoch, ...— sonstige Angaben nach dem Maaße des Gotthubha (Kaustubha), des Aufenthalts-Berges (?âvâsapavvayassa, des Camara nämlich) herbeizuholen: — und auf ihm befindet sich, in einer reizenden Gegend, ein großer Palasthain (pâsâyavadesae s. p. 159) mit dem Thron (Löwensitz) des Camara. Wenn man rechts von diesem Berge 655 koti 35 hunderttausend yojana weit durch das Arunodaya-Meer ge-

<sup>(</sup>¹) asurimdassa asurakumāraranno: imda (indra) f. c. bedeutet hier wie in nāgakumārimda, vaīroyanimda, jotisimda, devimda nur: Herr, Fürst. Indra selbst wird sakka genannt; (auf 61 b erscheint er indessen auch als imda). Ebenso im Lalitavistara, wo er als çakro devânâm indrah bezeichnet zu werden pflegt.

<sup>(2)</sup> Bei Camara ist etwa an den vedischen Cumuri zu denken? Das Pet. Wet. führt aus Hem. an. Camara als Namen eines Daitya auf.

<sup>(3)</sup> So auch 66 b. 70 b. 74 b; nach Hem. 93 Schol. aber ist Sudharmá vielmehr Name der devasabhá, welche in dem saudharma kalpa, also dem ersten der vaimánika-Himmel sich befindet (während die asura zu der niedrigsten Götterstufe, den bhavanapati gehören). Und die gleiche Bedeutung liegt in der That auch hier auf fol. 69 vor. Es hat das Wort somit hier in der Bhagavatí eine doppelte Bedeutung.

<sup>(1)</sup> var. l. im Verlauf Tigimcchao und Tigicchao; auf 70 b Tigicchakûla.

flogen, und 40,000 yojana unterhalb der Rayanappabhâ pudhavî hinab getaucht ist (ugâhittâ), kommt man nach Camaracamcâ, der Königsstadt (râyahânî) des Camara. Die Angaben über deren Umfang sind nach dem Maafse der vaimānika, nur halbirt, herbeizuholen. — Nun, diese Angaben, wie alle ähnlichen, die wir im Verlauf treffen werden, lassen an Überschwenglichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Jaina haben bekanntlich in ihren kosmologischen, wie in ihren astronomischen und chronologischen Vorstellungen ihrer Phantasie freien Zügel schießen lassen, ihre buddhistischen Collegen darin nahezu noch übertreffend. Was speciell die hier genannten Namen betrifft, so sind der Berg Mandara (s. unten fol. 83°. 84<sup>a</sup>. 85<sup>a.b</sup>) und das Meer Arunoda auch den Brahmanen in ähnlichen Verhältnissen bekannt (s. z. B. Wilson Vishnup, p. 168-9), dagegen die Berge Tigicchikûda (ob Cikitsakûţa?) und Gotthubha (Kaustubha) einstweilen nur hier vorkommend. Ebenso der Arunavaradîva, der auch bei den späteren Jaina bis jetzt wenigstens noch nicht nachgewiesen ist, ebensowenig wie der auf fol. 67b als Wohnsitz der asurakumâra genannte Namdissara dîva (ein heiliger Berg Nandiçvara wird Çatr. Mâh. 1, 344 erwähnt). Jamvuddîva dagegen ist jener bekannte, von den Buddhisten her (s. Catrumi, Mâh. p. 19) auch zu den Brahmanen gedrungene Name eines ihrer vier, resp. sieben dvîpa, desjenigen nämlich, in welchem Indien selbst liegt. In unserm Texte hier, resp. bei den Jaina überhaupt, (Hem. 1074), ist die Zahl der dîva eine unbeschränkte, der Jamvuddîva resp. darunter dadurch ausgezeichnet, dass er sich nach fol. 51° in der innersten Mitte (savvabbhamtara) aller dîva und samudda befindet. Auf 53b wird er als der erste aller dîva, wie das Salzmeer (lavanasamudda) als das erste aller Meere bezeichnet. — Als Unterabtheilung des Jamv. erscheint 60°. 68b. 70<sup>b</sup> das Bhâraham (1) vâsam (varsham). — Die Ortsbestimmung "im

<sup>(</sup>¹) Hem. 94 b (s. Schol.) kennt fünf Bharatáni, von denen nur eines im Jambudvîpa, je 2 im Dhâtakîkhanda (lies °shanda), und im Pushkaradvîpârdha. — Im Anuyogadvârasûtra 32 b werden bereits auch folgende varsha erwähnt: devakuru-uttarakurugânam manuyânam, hariv vâ sarammay uvâsînam manussânam, puvvavi de ha-avaravi de havâsînam manussânam, bhara-he-'răvayânam (airâvata) manussânam. Nach ibid. 45 b hat der Jambuddîva zehn khitta (kshetra), Bharahe Erăvae jâva Videhe; und zwar ist das erste, das Bharaham, doppelt, ein südliches, dâhinaddha, in welchem Pâḍaliputta liegt, und ein nördliches, uttaraddha. — Über das mahâvidehavâsam s. das zu 2, 1, 80 fol. 43 b Bemerkte (oben p. 198 und unten im dritten Abschnitt).

Jamv., rechts vom Berge Mandara" kehrt auch auf fol. 83<sup>a</sup>, 84<sup>a,b</sup>, 85<sup>a</sup> wieder.— Nach 51<sup>a</sup>. 83<sup>b</sup> ist der Jamv. 100,000 yojana nach der Längenausdehnung "âyâmavikhkambhenam" (s. Colebrooke 2, 222), was in einem von Malayaqiri zu Sûryapr. fol. 13° beigebrachten Citat noch durch "3227 yojana 3 kroça 128 dhanu 131/2 amgula mit noch etwas Überschuss darüber dem parikhkeva, dem Umfang nach," vervollständigt wird(1). Nach 54° nun ist der asura-Fürst Camara im Stande einen ganzen Jamv. mit seinen asurakumâra zu erfüllen (?) kevalakappam Jamvuddîvam dîvam vahûhim asurakumârehim 1 devehim devîhi ya 1 âinnam vitikinnam uvatthadam samahadam phudam aragâdhâvagâdham (?) karettae: ebenso nach 55° auch jeder einzelne sâmâniya deva des Camara etc. (Nach 80° übrigens auch jeder fromme anagâra). Auf 56° ist von etwas mehr als einem ganzen Jamv. (sâtiregam kevalakappam Jamv.), auf 57°. 58° von zwei (do) dgl. kevalakappe Jamvuddive dive in ähnlicher Beziehung die Rede, auf 58b von etwas mehr als 2 dgl. (sâhie do kev. resp. sâtirege do), auf 59° von ihrer vier und etwas mehr als 4 dgl. (sâtirege cattâri) bis zu 8. 16. 32 und mehr als 32 dgl. Es kann hiermit wohl eben nur das Maass des Jambudvîpa, als eine Einheit genommen, gemeint sein: denn an eine wirkliche Mehrzahl von Jambudvîpâs ist denn doch schwerlich zu denken!

Cap. 9, 1. 2. fol. 51°. Die Frage nach dem samayakhetta (in der Antwort: samaikhetta), d. i. wohl nach dem "Felde der religiösen Observanz," resp. nach der von Menschen bewohnten Welt(2), wird zunächst dahin beantwortet, daß addhaijja diva do ya samudda d. i. " $2^4|_2$  dvipa(3) und 2 samudra" dasselbe bilden. Es folgt dann noch die Angabe daß: ayam Jamvuddive savvadivasamuddanam savvabbhamtare sei: für das Weitere

<sup>(</sup>¹) Vgl. die Angaben über den Raum, welcher der siddhi zukommt, fol. 37 b (unten im dritten Abschnitt).

(²) Vgl. jivåjivådhårakshetram lokah Hem. 1365, resp. såmå yika oben p. 186 und samayå kammåni ya fol. 27 b.— Sonst hat samaya hier auch noch die einfache Bedeutung: Zeitpunkt, z. B. jam samayam . tam samayam fol. 28 a. 44 b, egenam samaenam gleichzeitig 44 b. b.; oder es bedeutet geradezu: an infinitesimal part of time Stevenson p. 119, so ekkam samayam fol. 32 b. 77 b.

<sup>(</sup>³) aḍḍháijjâ erkläre ich aus ardhatrikâḥ (aḍḍhattîkâḥ, mit Verlängerung vor ka s. Jahrgang 1865 p. 438, aḍḍhâddiyâḥ, aḍḍhâdijjâḥ). Ebenso fol. 50<sup>b</sup> aḍḍhâijjâim joyaṇasa-yâim. Vgl. ardhacatasraḥ 3¹|2 Ind. Stud. 9, 107. Man könnte es indessen auch aus ardhatrityâḥ (aḍḍhatticcâḥ, aḍḍhâdijjâḥ) erklären, vgl. addhuṭṭha (ardhacaturtha). (Im Anuyogade. 36² hat die Handschrift: aṭṭâiyyáṇaṃ!).

aber wird auf einen andern Abschnitt verwiesen (evam jiväbhigamavattavaya neyavva), und nur die Schlußworte desselben angegeben: jävä abbhimtarapukhkaraddham joisavihünam. Zum Wenigsten ergiebt sich hieraus wohl in der That, daß auch hier bereits die den Jaina speciell zugehörige Vorstellung vorliegt, wonach von allen dvîpa nur die 2½ innersten, der Jambudvîpa nämlich, der Dhâtakîshamda(¹) und die innere Hälfte des Pushkaradvîpa das den Menschen zugängliche trikhandam bilden (s. Colebr. II, 222. Hem. 946-7. Çatrumj. Mâh. p. 17).

Cap. 10, 1-49. fol. 51<sup>b</sup>. Dies Cap. ist seines ontologischen Inhaltes halber höchst interessant, leider aber auch sehr dunkel: es handelt nämlich von den fünf atthikâya, astikâya(²), d. i. den konstituirenden Vorbedingungen, materiellen Grundlagen eines jeden Seins, resp. lebenden Wesens.

§§. 1-10. Zunächst Aufzählung derselben mit ihren Eigenschaften. Es sind ihrer fünf: 1) der dhammatthikâa §. 3. 4, das Tugend (verdienst)-Substrat(3): dasselbe ist gestaltlos, leblos, ewig, feststehend (avatthie), den Weltstoff bildend (?logadavve), dem Stoff nach ein Stoff (ege davve, je für ein Individuum?), dem Raum nach durch die Welt begränzt (loyappamånamette), der Zeit nach stets gewesen(4), stets seiend, stets sein werdend, beständig, dem Wesen nach (bhâvao) ohne Farbe, Geruch, Geschmack, Gefühl (also vieren der fünf Sinne entrückt), der Eigenschaft nach (gunao) beweglich(5) gamanagune: — 2) der ahammatthikâa (adharmâc) §. 5, Verschuldungs-Substrat(6): davon gilt dasselbe wie vom dhamm.), nur daß als Eigenschaft die Unbeweglichkeit(7),

<sup>(</sup>¹) Die auf 79\* der Súryaprajnapti vorliegende Namensform Dhâyaïsamda geht auf °shamda (Gebüsch), nicht °khamda zurück!

<sup>(2)</sup> Vgl. Colebrooke 1, 385, Wilson p. 307, Stevenson p. 118. Hemac. 1365 Schol., Sarvadarçanasamgraha p. 35. 36, und s. noch oben p. 182. Im Anuyogadvárasútra tritt durchweg sechstens noch der atthisamaya (ashtisamaya? oder ob addhásamaya zu lesen? so hier fol. 53\*) hinzu, s. fol. 12b. 19°. b. 22°. 28b. 37b.

<sup>(3)</sup> Stevenson freilich übersetzt ganz anders, faßt nämlich die ersten drei atthikåya als: solids, fluids and airs auf: dharma also im Sinne von firmus etwa.

<sup>(4)</sup> wörtlich: nie nicht gewesen na kayâi na âsi.

<sup>(5)</sup> d. i., the soul's ascent to the regions above" bewirkend (so Colebr. und Sarvadarçanasamgraha).
(6) dhammattho und adhammattho zusammen sind der objektive Ausdruck für den sonstigen mehr subjektiven: karman, im praegnant-buddhistischen Sinne nämlich s. Ind. Stud. 3, 131-3.

<sup>(1)</sup> causes the soul to continue embarrassed with body Colebr., u. Sarvadarçanas. p. 35.

thânagune gilt: - 3) der âg âs a tthikâa (âkâça°) §. 6, das Aether-Substrat: ebenso, nur dass er dem Raum nach über Welt und Nichtwelt sich erstreckt (loyâloyappamânamette), unendlich ist, und als Eigenschaft die des Sich-Hinabtauchens (avagâhanâ) gilt: — 4) der jîvatthikâya §. 7, das Lebenskraft-Substrat(1): ebenfalls wie beim dhamm., nur dass er eben nicht leblos, sondern leben dig ist, dass es ferner dem Stoff nach unendliche Lebensstoffe (jîvadavvâim) giebt, und als Eigenschaft die Verbindung (uvaoga, mit den Dingen s. unten) gilt: — und 5) der poggalatthikâa §. 9, das atomische Substrat(2): er ist fünffach verschieden nach Farbe, fünffach nach Geschmack, zweifach nach Geruch, achtfach nach Gefühl, mit Gestalt versehen, leblos, ewig, feststehend, Weltstoff, dem Stoff nach in unendliche Stoffe zerfallend, dem Raum nach durch die Welt begränzt, der Zeit nach stets gewesen bis beständig, dem Wesen nach mit Farbe bis Gefühl versehen (d. i. 4 Sinnen zugänglich), der Eigenschaft nach mit der des Ergreifens behaftet (gahanagune). — In dieser Lehre von den Grundbedingungen eines jeden individuellen Lebens liegt eine sehr erhebliche Differenz von der buddhistischen Theorie von den zwölf Ursachen alles Seins, den sogenannten nidâna (s. Ind. Stud. 3, 131-3) vor. Vgl. hiezu noch die oben p. 157, 168, 190, 191 und unten p. 209 angeführten atomistischen Angaben.

§§. 11-24. fol. 52°. "Kann wohl ein Theil (°padese), oder können zwei, drei, oder mehr Theile (bis zu unzähligen Theilen) des dhammatühikâya als dieser selbst bezeichnet werden? Ist resp. der dh. noch dh., wenn ihm auch nur ein Theil fehlt?" Nein, ebenso wenig wie Theile eines Rades (cakke) das Rad selbst sind oder ein Rad, dem ein Theil fehlt, noch Rad ist. Nur in seiner vollen Gesammtheit ist der dh. wirklich dh.: und ganz das Gleiche gilt von den andern vier atthikâya.

§§. 25-28. fol. 52<sup>b</sup>. "Erschaut (?uvadaṃsiti) ein mit Energie und Kraft ausgestatteter Lebendiger den Lebenszustand (?jîvabhâvam) kraft

<sup>(1)</sup> Bei Wilson p. 307, bei Stevenson, so wie nach Rāmānuja bei Colebr. 1, 386 (und so ist wohl auch bei Hem. 1365 Schol. zu subsumiren?) steht, dem atṭṭhīsamaya (addhā^?) des Anuyogadvārasūtra entsprechend, kāla, die Zeit, an Stelle von jīva, welches letztere Wort hier wohl eben nicht konkret als: leben des Wesen (Hem. 1366), life or soul Colebr., sondern abstrakt als Lebenskraft (Hem. 1367) aufzufassen ist? Freilich §. 25-28 stehen hiemit nicht im Einklang, verlangen vielmehr entschieden die konkrete Bedeutung: ebenso der Sarvadarçanasamgraha p. 35.

seiner Selbstheit (?áyabhâveṇaṃ)?" Ja, und zwar tritt er in Verbindung (uvaogaṃ) sowohl mit den unendlichen Variationen (pajjava) der fünf Arten des Kennens(¹), nämlich des âbhinivohiyaṇâṇa (âbhinibodhika), suya° (çruta), uhi° (avadhi), manapajjava° (manaḥparyâya) und des kevala-nâṇa, wie mit den unendlichen Variationen des Nichtkennens (maï-annâṇa, suya-annâṇa s. fol. 564b), des falschen Kennens (?vibhaṃganâṇa s. fol. 81b), und des Wahrnehmens (cakkhudaṃsaṇa, acakkhu°, uhi°, kevala°).

§§. 29-34. fol. 53. Der âgâsa Aether ist doppelt, loyâyâse the abode of the bound, a worldly region, consisting of divers tiers, one above the other, wherein dwell successive orders of beings unliberated, Colebr. I, 386, und aloyâyâse the abode of the liberated (above all worlds or humane beings). Im logâgâsa giebt es lebendige (jîvâ) und leblose (ajîvâ) Wesen und Theile resp. Glieder derselben (jîvadesâ, aj., jîvapadesâ, aj.). Die Lebendigen haben eins, zwei, drei, vier oder fünf Sinne, oder keinen Sinn: ebenso ihre Theile (desa) und ihre Glieder (paesa). Die Leblosen sind doppelt(2): 1) gestaltet rûvî, und zwar diese wieder vierfach

(2) Für die folgende Stelle findet sich ein ganz analoges Citat im Anuyogadv. fol. 37b: ajivadavvå nam bhamte kaïvihâ pannattâ? Goyamâ, duvihe pannatte I tam jahâ I arûvî ajivadavvå ya rûvî ajivadavvå ya.

<sup>(1)</sup> Dieselben fünf Arten des nana werden im Eingange des Anuyogadvarasûtra sowie ibid, fol, 21° aufgeführt: dagegen Malayagiri (5°) erklärt catunanovagae, den Beinamen des Imdabhûti (ebenso hier fol. 2°), durch mati-çrutâ-'vadhi-manahparyâyajnânarûpajnânacatushtayasamanvitah, wo also âbhinivohiya° durch mati° vertreten ist. Es bezeichnet somit wohl die Kenntniss von den Ansichten, des Mahavira etwa? suyanana ist wohl die Kenntniss der Tradition? uhinana die magische Kenntniss von den Gränzen? (vgl. 72b. 82° wo "magisches Wissen"): und manahpary âyajnâna die Kenntnifs von den Wandlungen des Geistes (in Andern?)? kevalanana endlich die Kenntnifs von dem kevalam (Wilson p. 296)? - Eine ganz andere Erklärung der fünf jnåna, mit mati voran, giebt der Sarvadarçanasamgraha p. 32. Danach ist mati der Verstand (?mens), kraft dessen man, auf die Sinne und des manas sich gründend, die Dinge versteht (indriyamanasî puraskritya vyâpritah san yayâ 'rtham manute), crutam das durch mati erzeugte klare Wissen (matijanitam spashtam jnanam), avadhi das Wissen dessen Bereich begränzt ist (avachinnavishayam jnanam), manah paryaya das rasche Erkennen der Gedanken eines Andern (paramanogatasya rthasya sphutam parichedakam jnanam), kevalam das von allem andern Wissen nicht mehr berührte höchste Wissen, um desswillen die Asketen sich kasteien (tapahkriyaviçeshan yadartham sevante tapasvinas taj jnanam anyajnanasamsprishtam).

geschieden(¹), entweder als khkamdhâ Atom-Conglomerate (s. p. 168. 191), oder als khamdhadesâ Theile der khamdha, oder als khamdhapadesâ Glieder der kh., oder endlich als paramânupoggalâ primitive Atome, und 2) gestaltlos arûvî, diese resp. aus fünf Gruppen(²) bestehend, nämlich aus dhammatthikâya und Theilen eines dh., aus adhammatthikâya und Theilen eines adh., endlich aus addhâsamaya (?atthî°? s. p. 206-7) der Zeit der Verwirklichung? Im aloyâgâsa dagegen (s. oben p. 174) giebt es kein Leben(³), die Kategorieen der Schwere und der Leichtigkeit (s. oben p. 181. 182) fallen dort fort (aguruyalahue): er ist der mit unendlichen Eigenschaften ausgestattete Alläther (savvâkâse).

§§. 35-36. fol. 53°. Der loyâkâsa des âgâsatthikâa und die andern vier atthikâa sind die Welt (loe, d. i. bilden die Welt), beschränken sich auf die Welt (loyamette) und messen sich nach ihr (loyappamane), sind von ihr berührt (?loyaphude)(4) und berühren sie fortwährend (loyam cevaphusittânam citthaï).

§§. 37-49. fol. 53°. Von dem dhammatthikâya berührt die Unterwelt (aheloe) etwas mehr als die Hälfte (sâtiregam addham), die Seitenwelt (?tiriyaloe) das Drittel eines unzählbaren Antheils (?asamkhejjaïbhâgam s. Jahrgang 1865 p. 428), die obere Welt (uddhaloe) etwas weniger als die Hälfte (desûnam addham). Es berührt ferner das Drittel eines unzählbaren (5)

<sup>(1)</sup> Nach Stevenson p. 118 giebt es four distinctions of the body: nämlich the whole body, a region, a member, and an atom (für die ersten drei sind offenbar auch bei ihm die kurz vorher durch: the whole, a territory and a district übersetzten Worte khamdha-desa-païsa zu subsumiren).

<sup>(2)</sup> In dem Citat im Anuyogadv. fol. 37<sup>b</sup> werden zehn dgl. aufgeführt, nämlich aufser dem dhammatthikåyassa, resp. adhammatthikåyassa, dese auch je ein dgl. paese und dazu treten dann noch die drei entsprechenden Gruppen des ågåsatthikåya, schliefslich der atthisamae(!).

<sup>(3)</sup> Dies stimmt nicht zu der Angabe auf fol. 43 wonach auch die siddha, die dem samsåra resp. der Welt entrückt sind, doch als jîva bezeichnet werden; so auch im Sarvadar-çanasamgr. p. 35, während nach Colebrooke alokakaça der: abode of the liberated ist.

<sup>(4)</sup> sprishta wurde bisher, s. p. 174-5. 193 durch puttha gegeben. So wie hier, phuda nämlich, aber auch auf fol. 54b; denn an sphuta ist doch dabei wohl kaum zu denken?

<sup>(\*)</sup> imā nam bhamte rayanappabhâ puḍhavī I dhammatthikāyassa kim samkhejjaibhāgam phusai? I asamkhejjaibhāgam phusati? I savvam phusati? I savvam phusati? I .... Im Widerspruch hiermit heifst es in §. 49 in einer kārikā-artigen gāhā (āryā): puḍhavo-'dahī ghaṇa-taṇū I kappā gevijjā-'nuttarā siddhī I samkhejjatibhāgam am-taresu I sesā asamkhejjā II Zu gevijja und anuttara s. Hem. 95 oben p. 162-3. 170-1 und anuttara-vimāņa fol. 569°.

Antheils (?asankhejjaïbhâgam) davon hier diese rayanappabhâ puḍhavî, so wie die nächsten drei der zu ihr gehörigen Hüllen, nämlich das dichte Meer (ghanodahî), die dichte Luft, die dünne Luft (Hem. 1359 oben fol. 19<sup>b</sup>. 27<sup>\*</sup>): die äußerste derselben, der uvâsamtara (oben p. 174. 182) aber, berührt das Drittel eines zählbaren Antheils davon (?samkhejjaïbhâgam phusaï) und dasselbe gilt von den uvâsamtara (der übrigen 6 puḍhavî). Dagegen alle die dvîpa mit Jambuddîva an der Spitze, alle die Meere mit dem Salzmeer an der Spitze, und der Sohamma kappa bis zur îsippabhârâ puḍhavî(¹), alle diese berühren das Drittel eines unzählbaren Antheils (?asaṃkhejjatibhâgam) des dhammatthikâya.— Und ganz das Gleiche gilt vom adhammatthikâa wie vom loyâgâsa.

Drittes Buch(2).

Cap. 1, 1-50. fol. 53<sup>b</sup>. Von der Macht der Götterkönige in den einzelnen Abtheilungen der vier Götterklassen. — Der Herr (sâmî) weilte einst bei der Stadt Moyâ, bei ihrem Tempel Namdana. Da frug (§. 4. fol. 54<sup>c</sup>) ihn sein zweiter Schüler Aggibhûti(3), vom Goyama-Geschlechte, nach der Macht und Herrlichkeit des asura-Fürsten Camara. Er ist umgeben von 34 Hunderttausenden von bhavanavâsa(-Göttern), von 64 tausend sâmâṇiya(4)(-Göttern) und von 33 tâvattîsaga(5) etc.: er vermag u. A. den ganzen Jamvuddîva, ja unzählige dîva und samudda, mit vielen asurakumara, Göttern und Göttinnen, zu erfüllen (s. oben p. 205). Der seinigen ähnlich ist auch die Macht und Herrlichkeit seiner sâmâṇiyadeva (§. 8. fol. 54<sup>b</sup>), resp. jedes einzelnen unter ihnen, sowie seiner tâvattīsayâ

<sup>(1)</sup> Der höchsten Himmelswelt s. oben p. 170, 171,

<sup>(</sup>²) Die Capitel-Aufzählung im Eingange lautet: kerisaviuvvaṇâ 1 | Camara 2 | kiriya 3 | jâṇi 4 | 'tthi 5 | nagara 6 | pâlâya 7 | ahivaï 8 | iṃdiya 9 | parimāṇa 10 | tatiyaṃmi sae dasa uddesâ ||

<sup>(3)</sup> Über Agnibhûti und Vâyubhûti s. meine Bemerkung zu Catr. Mâh. p. 3. 4.

<sup>(4)</sup> sámânika, von samâna, also etwa dem engl. peer entsprechend (Stevenson p. 31: equal gods). Camara ist eben nur der primus inter pares. Und die pares bestehen aus Menschen, die (s. im Verlauf das von Tisaya und Kurudattaputta Erzählte) durch ihr Tugendverdienst zu dieser göttlichen Würde gelangt sind.

<sup>(5)</sup> Die tåvattisaga ("thirty three superior gods" Stevenson p. 31) sind ein Abklatsch der alten trayastrinçat; vgl. die trayastrinça devå in der Götteraufzählung im Lalitavistara p. 332 und die devå tåvatimså im Påli, z. B. im Schol. zum Dhammapadam ed. Fausböll p. 190 und oft bei Hardy im Manual of Buddhism.

devâ (§. 11. fol. 55a), seiner Welthüter loy apâlâ devâ (nur dass bei ihnen die Zahl der dîva und samudda beschränkter, resp. samkhejja zählbar ist), und seiner ersten Gemahlinnen (principal queens Stevenson p. 31) aggamahisio devîo (§. 13. fol. 55b). — Agqibhûti's Mittheilung hierüber schenkt (§. 15-21. fol. 55b) der dritte Schüler Mahâvîra's, Vâyubhûti, ebenfalls ein Goyama, keinen Glauben; derselbe befragt daher auch seinerseits den Mahâvîra, und erhält von ihm (§. 19. fol. 56a) die Versicherung, daß es sich wirklich so verhalte. — Beide bitten dann zusammen (§. 22-25. fol. 56\*) um weitere Belehrung, über die Macht und Herrlichkeit nämlich des Vali, Herrn (imda) und Königs der vaïroyana (vairocana), der noch mehr als einen ganzen Jamvuddîva (sâtiregam kevalakappam Jamvuddîvam dîvam, s. p. 205) mit seinem Gefolge zu erfüllen vermag. — Und Aggibhûti allein erhält (§. 26-28. fol. 56b) dann noch gleiche Auskunft über Dharana, den Herrn und König der någakumâra, der von 44 Hunderttausenden von bhavanavâsa(-Göttern), von 6000 sâmâṇiya, von 33 tâvattîsaga, von 4 logapâla, von 6 aggamahisî, von drei Rathsversammlungen parisà (councils, Stevenson p. 33), von 7 Heerschaaren(1) (anîya), von 7 Heeresführern (anîyâhivaï) von 24 Tausenden von âyarakhkadeva (âtmarakshadeva), Leibwächtern (2) begleitet ist. - Die gleiche Auskunft erfolgt (§. 29. fol. 573) dann auch noch (im vorliegenden Texte indessen nur durch Verweisung: evam java) über die übrigen Götterfürsten der bhavanavåsin-Klasse bis zu den Fürsten der thaniyakumåra (Hem. 90), sowie über die die beiden folgenden Götterklassen, die vanamamtara und die jotisiya-Götter, und zwar so, daß Aggibhûti nach allen denen fragt, die südlich sind (dâhinille savve pucchaï), Vâyubhûti nach allen denen, die nördlich sind (uttarille savve). - Hierauf folgen die 12 Gruppen der vierten Götterklasse, der vemâniya-Götter, und zwar fragt zunächst Aggibhûti (§. 30-36. fol. 57°) nach Sakka, dem Herrn des ersten (untersten) der 12 kappa, des Sohammakappa, sodann Vâyubhûti (§. 37-40. fol. 58b) nach Îsâna, dem Herrn des zweiten kappa, und im §. 41-48. fol. 59° richten sich dann die Fragen nach den Herren der übrigen kappa. Der von Mahâvîra hierbei ertheilten Auskunft zufolge ist Sakka begleitet von 32 Hundertsausenden von vimânâvâsa (-Göttern), von 34 Tausenden von sâmâniya (-Göttern), von vier Schaaren von

<sup>(1)</sup> Zu diesen seven branches of the army s. Stevenson p. 31.

<sup>(</sup>²) s. unten fol. 83° the gods who protect the lives of the 84000 divinities Stevenson p. 31. Vgl. die σωματοφύλακες der Makedonier.

84000 âyarakhka(-Göttern), etc.(1), und er ist im Stande zwei ganze Jamvuddiva etc. mit seinen Göttern zu erfüllen (?). Dies vermag übrigens ebenso z. B. auch Mahâvîra's Schüler (devânuppiyânam amtevâsî) Tîsaya (Tishyaka), welcher (§. 33) durch seine Bussübungen nach seinem Tode zur Würde eines sâmâniyadeva des Sakka im Sohamma kappa gelangt, und in seinem vimâna von viertausend sâmâniya, 4 aggamahisî, 3 parisâ, 7 aniya, 7 Heeresführern, 16 Tausenden von ayarakhkadeva, und vielen andern vemâniya umgeben ist. Auch von den übrigen sâmâniga des Sakka gilt ganz das Gleiche. — İsâna, der Herr des zweiten kappa, kann noch mehr als zwei ganze Janvuddîva (sâhie do kevalakappe Jacve) mit seinen Göttern erfüllen: und ganz das Gleiche gilt auch von seinem sâmâniyadeva Kurudattaputta, dem Schüler des Mahâvîra (devânuppiyânam amtevâsî) der durch seine, die des Tisaya noch um ein Viertel übertreffenden (2), Bussübungen eine Stelle im İsânakappa gefunden hatte. — Dem Sanamkumâra, Herrn des dritten kappa, stehen 4, dem (Herrn des vierten k.) mâhim da etwas mehr als 4, dem (Herrn des) vambhaloa 8, dem (Herrn des) lamtaa etwas mehr als 8, dem (des) mahasukka 16, dem (des) sahassâra etwas mehr als 16, dem des Pânaa 32, dem des accua etwas mehr als 32 ganze Jamvuddiva zur Verfügung. (Auffällig ist, daß hiebei nur zehn kappa genannt sind, anata der neunte und arana der elfte, fehlen, auch in der Gradation der Zahlen in der That keine Lücke durch ihr Fehlen eintritt, während sie doch oben auf fol. 15° genannt sind). — §. 49. 50. (fol. 59\*) Solenner Schlufs. Mahâvîra verliefs die Stadt Moyâ und zog (predigend) weiter draußen durchs Land.

§§. 51-101. fol. 59°. Von dem Ursprung der Herrlichkeit des İsâṇa. — Als Mahâvîra einst in Râyagiha (predigend) sich befand, erschien (auch) der Götterkönig İsâṇa Sûlapâṇi Vasabhavâhaṇa, der Herr über 28 Hunderttausende von vimaṇâvâsa(-Göttern), der im îsâṇakappa, im îsâṇavaḍeṃ-saa (s. oben p. 159) genannten vimâṇa "u. s. w. wie in der Geschichte vom

<sup>(1)</sup> Über seine vier logapâla etc. wird unten in 3, 7 fol. 83° ff. ausführlich gehandelt.

<sup>(2)</sup> Tisaya wird bezeichnet als: chatthamchatthenam anikhkittenam tavokammenam appanam bhåvemåne, während Kurudattaputta als: atthamam atthamenam anikhko, vgl. hiezu das unten im dritten Abschnitte zu 2, 1, 65 Bemerkte.

König Prasenajit(1)" (jaheva râyappasenaïyye) die himmlische Gottherrlichkeit (genießt), und begab sich dann wieder dahin zurück, woher er gekommen war (jâm eva disim pâubbhûte, tâm eva disam padigae). Da frug (§. 53) der glückselige Goyama (Imdabhûti) den Mahâvîra nach dem Ursprung der Gottherrlichkeit des Îsâna, und erhielt(2) folgende Auskunft.

In der Stadt Tâmalittî(3) (§. 60. fol. 60°), in Bhûrata vâsa des Jamvuddîva lebte ein Moriyaputta(4), Namens Tâmali, als reicher Hausherr. Eignes Nachdenken brachte ihn zu dem Entschluß sein Hauswesen seinem ältesten Sohne zu übergeben (§. 64. fol. 61°) und selbst die Bettelwanderschaft zu ergreifen, und zwar nach der Weise der pânâmâ pavvajjâ, die ihn verpflichtet (§. 66. fol. 61°) vor Jedem, den er sieht, vom Gott bis zum Hunde sich zu verneigen: jam jattha pâsaï i imdam vâ i khamdam vâ i rudam vâ i sivam vâ i vesamanam vâ i ajjam vâ i koţikiriyam(5) vâ i râyam vâ jâva satthavâham vâ i kâkam vâ sânam vâ i pânam vâ i uccam pâsaï uccam panâmam karei i nîyam pâsati nîyam panâmam karei i jam jahâ pâsati i tassa tahâ panâmam karei. Als er dann nach längerer Zeit durch diese Buße bereits sehr entkräftet war, beschloß er (§. 68. fol. 62°) die Stadt Tâmalittî und ihre Bewohner(6) gänzlich zu verlassen und außer-

<sup>(1)</sup> Hiermit ist wohl jedenfalls der Koçala-König Prasenajit von Çrâvastî (s. Köppen 1, 98) gemeint, der in der Geschichte Buddha's so hervortritt, und, nach unsrer Stelle hier zu schließen, auch in der Jaina-Legende eine ähnliche Rolle gespielt haben muß vgl. das Jahrgang 1865 p. 382 Bemerkte. (2) hiebei Vergleich mit einer kûdâgârasâlâ §. 57, welches Wort bei den Buddhisten sehr häufig ist. (3) Dieselbe lag bekanntlich vom Ganges-Delta links, unterhalb des jetzigen Calcutta, am Meere.

<sup>(4)</sup> Über diesen Namen Mauryaputra s. Jahrgang 1865 p. 440, oben p. 184. 195.

<sup>(5) ?</sup> vgl. âryâ und koţţavî als Namen der Pârvatî resp. Durgâ.

<sup>(\*)</sup> Dieselben werden aufgezählt als: diṭṭhābhaṭṭhe(?) ya pāsamḍatthe (°qetthe prima m.) ya gihatthe ya puvvasamgatie ya pacchāsamgatie ya paripāyasamgatie (°yāya Cod.) ya. Das erste Wort (etwa drishṭa-abhrashṭān?).ist unklar. Das zweite (pāshamḍasthān) enthält jenes interessante, aus den Inschriften des Piyadasi bereits bekannte Wort pāshaṇḍa (vgl. Lassen 2, 106.238.264-5), welchem übrigens wohl hier wie dort keineswegs die Bedeutung: Ungläubiger, Ketzer, oder: Unglaube, Ketzerei zukommt, wie dies in späteren brahmanischen Texten der Fall ist; es hat vielmehr wohl eine allgemeinere Bedeutung, etwa die von: religiöse Verpflichtung (sollte nicht an ½ paç, binden, zu denken sein?), synonym dem brahmanischen vrata. Im Anuyogadvārasūtra fol. 28° heißt es denn auch: se kiṃ taṃ pāsaṃḍanāme? I samaṇe paṃḍaraṃge bhikhkū kāvālie tāvase parivvāyae I se taṃ pāsaṃḍanāme I hier werden also alle Religiosen, jainische wie brahmanische, als pāsaṃḍa bezeich-

halb derselben in der Einsamkeit durch Speiseenthaltung dem Tode entgegenzugehen (me...samlehanâjhûsanâjhûsiyassa bhattapânapadiyâikhkiyassa pâuvagayassa kâlam anavakamkhamânassa viharittae). Zu dieser Zeit war gerade (§. 71. fol. 62°) die Königsstadt Valicamcâ ohne König (animdâ) und Herrn (apurohiyâ) und die daselbst wohnhaften asurakumâra, Götter wie Göttinnen, richteten nun ihr Augenmerk auf Tâmali, begaben sich zu ihm nach dem Berge (uppåyapavvae) Ruyayimda (Rucakendra), nordöstlich von Tâmalittî, und baten ihn, nach seinem bevorstehenden Tode ihr Fürst zu werden, mußten aber, da er auf ihren Wunsch nicht einging (§. 77. fol. 63a) unverrichteter Sache heimkehren. Tâmali ward vielmehr als er nach langen Bussübungen starb, zum Götterkönig İsâna in dem îsânakappa (dem zweiten Himmel der vemâniya-Götter von unten auf), der gerade auch ohne König und Herrn war (§. 80. fol. 63b). Als nun die asurakumâra von Valicamcâ, Götter wie Göttinnen, von dem Tode des Tâmali und seiner Erhebung zur Îsâna-Würde hörten (§. 83), begaben sie sich wüthend, âsuruttâ(1) kuviyâ camdikkiyâ misimisemânâ, nach Tâmalitti, und ließen (§. 86. fol. 64') ihren Zorn an dem Leichnam des Tâmali aus. Die im Isânakappa wohnhaften vemâniya-Götter und -Göttinnen aber wurden hierüber ihrerseits böse und stellten die Sache dem gewesenen Tâmali, ihrem nunmehrigen Îsâna devimda vor, der darauf (§. 90. fol. 64<sup>b</sup>) mit einem Zornesblick ganz Valicamcâ zu Kohle verbrannte, so dass es: imgâlabbhûyâ mummurabbhûyâ châribbhûyâ (kshârîbhûtâ) tattakavellayabhûtâ (?vgl. 773) tattâsamajotibbhûyâ jâyâ yâvî hotthâ. Da baten jene asurakumâra ihn demuthig um Verzeihung (§, 94. fol. 65°), und er zog seinen Flammenblitz (teyalessam) zurück. Von da an aber datirt (§. 96) die

net. (Zu pamdaramga vgl. pámdara Burnouf Introd. p. 568 und pándarabhikshu im Pet. Wört.). Und ebenso auf fol. 3b: je ime caraga-cîriya-cammakhamdiya-bhikhkamdaga(ni o prima m.)-pamduramga-Goyama-govvaïya-gihidhamma-dhammacitamga-aviruddha-viruddha-buddha (sic!)savayapabhiyaü pasamdattha: (die Handschrift zeigt von zweiter Hand Zahlen und Abtheilungsstriche über den einzelnen Theilen des Compositums, und trennt danach buddha 12 | savaya 13: es ist aber wohl richtiger buddhasavaya zusammenzuziehen = buddhaçravaka). In übler Bedeutung finde ich das Wort z. B. schon im Ath. Paric. 74, 89 nagnapåshandabhûyishthâ (wo wohl geradezu die Jaina gemeint sind?) vinâçe paryupasthite und wohl auch 67, 39 tyajanti va 'pi yam deçam pashandam (ndam Cod.) dvijadevatah. puvvasamgatie etc. bedeuten wohl drei Stufen der Askese?

<sup>(1)</sup> Dies Wort ist mir unklar: ob etwa an vedisch sürksh anzuschließen?

Anerkennung seiner Oberhoheit durch die asurakumâra. Die Dauer seiner Herrlichkeit ist auf zwei sâgarovama nebst einen Überschus (sâtiregâim) bestimmt, nach deren Verlauf er in Videha vâsa eingehen und aller Schmerzen ledig werden wird (§. 101).

§§. 102-134. fol. 65<sup>b</sup>. Von dem Verhältnis des İsâna zu Sakka. Seine vimâna sind etwas höher, erhabener als die des Sakka. Beide können vor einander erscheinen, einander sehen, mit einander sprechen. Sakka ist Herr des Südens (dâhinaddhalogâhivaî), İsâna des Nordens. Wenn sie mit einander in Streit gerathen (§. 121. fol. 66<sup>s</sup>), denken sie an Sanamkumâra (den Herrn des nächsthöheren, dritten kalpa): er erscheint ihnen, und was er sagt, dem fügen sie sich (tassa ânâ-uvavâya-vayananiddese ciţthamti). Sanamkumâra's Gottherrlichkeit dauert denn auch länger als die ihrige, nämlich (§. 129. fol. 66<sup>b</sup>) sieben sâgarovama, nach deren Verlauf er im Mahâvideha vâsa eingehen, und zur Vollendung gelangen wird. — §. 133. Solenner Schlus se 'vam bhamte. — §. 134 zwei sekundäre kârikâ-Verse, danach: Moyâ samattâ.

Cap. 2, 1-100. fol. 66<sup>b</sup>. Von den asurakumâra und ihrem Könige Camara. Als Mahâvîra einst in Râyagiha war, erschien der asura-Fürst Camara in seiner Königstadt Camaracamcâ, in seinem Palast (sabhâ) Suhammâ (s. oben p. 203), auf seinem Löwensitz camara, umgeben von 64 Tausenden von sâmâniya etc. Da frug der glückselige Goyama zunächst nach den asurakumâra im Allgemeinen (§. 4-36. fol. 67<sup>s</sup>). Dieselben befinden sich entweder unterhalb in den sieben pudhavî, speciell in der dritten pudh.; oder seitwärts (tiriyam §. 12), speciell im Namdissaravara dîva; oder oben (§. 18. fol. 67<sup>b</sup>), hinauf bis zum accua kappa(¹), insbesondere im sohamma kappa, wo sie zum Schrecken (§. 22) der dortigen âyarakhke deve deren Juwelen (rayanâin) an sich nehmen, mit deren accharâ (apsaras) indessen dem Genus himmlischer Freuden sich nicht hingeben dürfen (§. 30), obschon sie (§. 32. fol. 68<sup>s</sup>) während unendlicher usappini(²)

<sup>(1)</sup> Aber nicht bis zur îsippabhâ pudhavî hin fol. 67.

<sup>(2)</sup> Dies setzt ein dem spätern (s. Hem. 128) analoges chronologisches System voraus, s. auch noch fol. 564<sup>b</sup>. 565<sup>s</sup>. Die älteste Erwähnung der utsarpini und avasarpini, allerdings indess in einer von der späteren etwes abweichenden Form, war bisher die bei Âryabhaṭa (geboren 476) 2,9 s. Bhâu Dâji im Journal R. A. S. new ser. I, 406. Daselbst finden sich auch bereits die hier, in dem vorliegenden Fragmente der Bhagavati wenigstens, noch sehlenden Namen sushamā und duḥshamā, die auch das Anuyogadvārasūtra 27<sup>b</sup> schon kennt.

und uvasappini (sic!) dort hinauf fliegen können, im Fall sie sich nämlich (1) auf (Huldigung für) die arahamta oder deren Tempel (arahamtacetiuâni) oder auch nur auf (die für) fromme Hauslose (anagåre vå bhåviyappano) stützen (nissåe). — Hierauf fragt Goyama speciell (§. 37. fol. 68b) nach ihrem Fürsten Camara und dem Ursprung seiner Herrlichkeit. Mahâvîra ertheilt ihm darüber folgende Auskunft (§. 41-96). "Am Fuße des Vimbbha-Berges (in Jamvuddîva, im Bhâratavâsa) in einem Orte (samnivesa) Namens Vebhela lebte ein reicher Hausherr, Namens Pûrana, der sich (nach der Weise des Tâmali) der Bettelwanderschaft zuwandte. Von den Almosen. die er dabei in sein mit vier Fächern versehenes hölzernes Sammelgefäß bekam, behielt er nur ein Viertel für sich zur Nahrung: ein Viertel gab er den Wandersleuten (pahinanam), ein zweites den Krähen und Hunden, das dritte den Fischen und Schildkröten. Mit der Zeit zog er sich dann (§. 45. fol. 69a) ganz von Vebhela zurück, und begab sich auf einen südöstlich davon belegenen Fleck in die Einsamkeit, um sich daselbst durch völlige Speisenenthaltung etc. für den Tod vorzubereiten (pauvagamanam nivanne). Ich selbst, o Goyama, befand mich (§. 46) damals in Sumsumârapura im Garten (ujjâne) Asoyasamda (Açokasândra), während mein Leib (!) in îsippabhâra (der höchsten Himmelswelt s. p. 171) weilte (fol. 69<sup>b</sup> îsipabbhâragaenam kâenam). Als Pûrana nach vollen zwölf Jahren harter Kasteiung an Entkräftung starb, ward er (§. 48, fol. 69b) zum Fürsten von Camaracamcâ, das damals gerade ohne König und Herrn war, zum asurakumâra-Könige Camara. Kraft seiner Vollkommenheit erhob er sich als solcher bis zum Sohamma kappa, und sah daselbst den Götterkönig Sakka, mit den Beinamen Maghavan, Pâgasâsana, Sayakkatu, Sahassakhka, Vajjapâni, Puramdara, in seinem Sohammavademsae genannten vimâna (Palast), in seinem Saal (sabhâ) Suhammâ, auf seinem Löwensitze sakka (mit seinen apsaras) die himmlischen Freuden genießend. Da ereiferte er (§. 52. fol. 70°) sich über dessen schamloses Treiben, und erklärte der Versammlung seiner sâmâniya-Götter seinen Willen (§. 59. fol. 70b), den Sakka aus

<sup>(&#</sup>x27;) Ähnlich wie die Savvara (Çabara), Vavvara, Tamkana, Cûcuya (s. MBh. 14, 1016), Panha (?), Pulimda (lauter wilde Volksstämme) auf ihre unwegsamen Schluchten und Bergesfesten sich stützend (gaddam vå duggam vå darim vå visamam vå pavvayam nisåe) auch einer sehr großen (sumahallam avi) Schaar Rosse, Elephanten, Kämpfer, Bogen trotzen (? ågalemti).

dem Besitz seiner höheren Herrlichkeit zu vertreiben (accâsâdettae): er begab sich darauf zu mir nach Sumsumårapura und trug mir seine Bitte vor, auf mich gestützt (Mahâvîram nîsâe §. 62, tubbham nîsâe §. 64. fol. 71°) dies vollbringen zu können. Darauf erhob er sich mit lautem Schlachtgeschrei zum Kampfe. Die vânamamtara deva erschreckend, die jotisia deva in zwei (Theile?) spaltend (duhâ vibhayamâne), die âyarakhka deva in die Flucht schlagend, flog er (fol. 71b) über unzählige diva und samudda hin zu dem Sohamma kappa, setzte einen Fuss in die sabhâ Suhammâ, und forderte den Sakka mit Schmähreden heraus: "he, wo bist du, Sakka? wo sind deine 84 sâmâniya-Tausende? bis wo deine vier 84-Tausende von âyarakhkadeva (s. unten fol. 83°), wo deine vielen accharâ-Schaaren (°kodîo)? 'Meinem Willen sollen deine accharâ folgen, mir sich neigen!". Da ergrimmte Sakka und entsandte (§. 69. fol. 72°) seinen vajja (vajra), vor dessen Flammenblitz Camara dann auch sofort eiligst entfloh und bei mir Schutz suchend zwischen meine beiden Füße sich flüchtete. Sakka aber, in der Überzeugung, daß (§. 72. fol. 72<sup>b</sup>) Camara nicht aus eigner Kraft (appano nissae) sondern nur gestützt durch arahanta (arahante va... nîsâe), oder arahamta-Tempel, oder fromme Hauslose im Stande sei bis zum Sohamma kappa sich zu erheben, wandte sein magisches Sinnen an (uhim payumjati) um zu erkennen wer es denn sei, der dem Camara diese Macht verliehen habe. Und als er dadurch erkannte, dass ich es sei, erschrak er gewaltig, und machte sich eilig daran, dem Fluge seines vajra zu folgen, erreichte ihn auch noch glücklich, als derselbe nur noch 4 amgula von mir entfernt war, zog ihn zurück, verneigte sich mir ehrerbietig, bat um Entschuldigung (§. 73. fol. 73°), kündigte dem Camara an, dass er durch die Zuflucht bei mir gerettet sei, und kehrte heim." "Kann denn aber, frug Goyama, ein Gott, wenn er vorher einen Gegenstand (poggalam) fortgeworfen, ihn hinterdrein wieder ergreifen?", Ja, antwortete Mahâvîra, denn der geworfene Körper (§. 79. fol. 73b) ist erst schnell, wird dann langsamer (tato pacchâ mamdagatî bhavati), der Gott aber bleibt stets gleich schnell." "Warum hat denn aber Sakka den Camara nicht fassen können?" "Weil die asurakumara-Götter rasch sind im Hinabgehen, langsam im Aufsteigen, die vemâniya-Götter aber umgekehrt rasch im Aufsteigen, langsam im Abwärtsgehen. Was Sakka aufwärts in einem Zeitraum (samaya) durchfliegt, dazu braucht sein vajra deren zwei, Philos.-histor. Kl. 1866. Еe

Camara deren drei, abwärts aber braucht Camara nur einen samaya, Sakka deren zwei, der vajra deren drei." Hieran knüpfen sich noch einige andere dgl. Fragen (§. 82, fol. 74\*) über den sonstigen Unterschied des Sakka und des Camara in Bezug auf ihren Flug abwärts, seitwärts, aufwärts, und Mahâvîra fährt dann (§. 90. fol. 74b) in seiner Geschichte des Camara fort. Von Sakka verschont und verachtet kehrte derselbe heim nach Camaracamcâ in seinen Saal Suhammâ auf seinen Löwensitz Camara, erklärte traurig und beschämt den ihn theilnehmend befragenden sâmâniya-Göttern, wie es ihm ergangen, machte sich darauf nochmals, begleitet von ihnen (§. 94. fol. 75<sup>a</sup>), auf zu mir, bat mich um Verzeihung und Gunst, und kehrte dann wieder heim. So hat Camara seine Gottherrlichkeit erlangt, o Goyama! er wird darin ein sågarovama verweilen (§. 96) und dann in Mahâvideha vâsa zur Vollendung eingehn". — Wenn nun übrigens von den asurakumâra irgend welche, sei es eben erst Eingetretene oder in ihrem letzten Stadium Befindliche, die Kraft haben, bis zum Sohamma kappa aufzusteigen, so fühlen sie sich dann (§. 98. fol. 75b) dem Götterkönig Sakka völlig gleich, sehen und kennen ihn und seine Herrlichkeit und er sieht und kennt ihre Herrlichkeit. - §. 100. Solenner Schlus, se 'vam bhamte. — Camare samatto.

Cap. 3, 1-35. fol. 74<sup>b</sup>. Als Mahâvîra einst in Râyagiha war, frug ihn sein Schüler Mamdiyaputta(¹) nach der Eintheilung der kiriyâo d. i. der zur Verschuldung führenden Handlungen (s. Wilson p. 311). Es giebt (§. 4-14) fünf kiriyâo, 1) §. 5. fol. 76<sup>s</sup> die kâiyâ, performed with any part of the body, 2) §. 7 die ahigaraniyâ, performed with the instrumentality of a weapon or the like, 3) §. 9 die pâdosiyâ (oder pâusiyâ), prompted fy feelings of hate (pradvesha) or wrath, 4) §. 11 die pariyâvaniyâ, Trauer verursachende und 5) §. 12 die pânâtivâyakiriyâ, Verletzung eines lebenden Wesens: letztere beiden können mit der eignen, oder mit fremder Hand begangen werden. Vgl. hierüber oben fol. 25<sup>a,b</sup>. p. 179. — Der kiriyâ folgt stets (§. 15. 16) die vedanâ (s. fol. 31<sup>b</sup>) erst hinterdrein, geht ihr nicht vorher. — Auch von einem samana niggamtha kommt (§. 17-20) gelegentlich durch Unachtsamkeit (s. fol. 11<sup>b</sup>) oder in Folge sinnlichen Hanges joganimittam (Verschuldung durch) Handlung vor.

<sup>(1)</sup> Manditaputra s. Hem. 31 Schol. (Catrumj. Mah. p. 3).

88. 21-30, fol. 76b. Der jîva (Lebendige) bewegt und wandelt sich, und so lang er dies thut ist er vom Ende fern (tassa jivassa amte amtakiriyâ na bhavati); bewegt er sich aber nicht mehr, wandelt sich und handelt nicht mehr, dann ist er seinem Ende nahe (§. 30. fol. 77a). Ungefähr wie wenn Einer eine Handvoll dürres Holz (?sukkatanahatthayam, und das zweite Mal sukketa°) ins Feuer wirft; oder einen Wassertropfen auf glühendes Eisen (tattamsi ayakavallamsi, s. fol. 64b) giefst; oder ein hundertfach durchbohrtes Schiff in einem Teiche versenkt (derselbe Vergleich auf fol. 20b); pumpt man das Wasser aber wieder aus (fol. 77b), geht das Schiff schnell wieder in die Höhe khippâm eva u(d)dâi. -Diese Belehrung des Mamdiyaputta schließt in §. 31-34 mit einigen durch ihre Abbreviatur sehr unklaren Angaben über die Zeitdauer des Weges für einen, der in unachtsamer, und einen, der in achtsamer Übung des samjama (der Selbstbezähmung) begriffen ist. Das Minimum für Jenen ist ein samaya (s. p. 205), das Maximum eine puvvakodi (s. Jahrg. 1865 p. 427), an der etwas fehlt (desûnâ): das Minimum für Diesen innerhalb eines muhûrta (?amtomuhuttam), das Maximum ist dasselbe (sic!). — §. 35. fol. 78°. Solenner Schlufs. Mamdiyaputta dankt und fährt in seinen Bulsübungen fort (samjamenam tavasa appanam bhavemane viharati).

§§. 36-39. fol. 78°. Solenne Einleitung. Goyama (Imdabhûti) frägt den Mahâvîra nach den Gründen von Ebbe und Fluth(¹), weshalb nämlich das Salzmeer in den Mondphasen "am Vierzehnten, Achten, bei Neumond und bei Vollmond," câuddasa-'tthamu-'ddittha-punnamâsinîsu (vgl. 46°), wächst oder abnimmt? Statt der Antwort wird dafür auf den jîvâ-bhigama verwiesen, welcher Abschnitt uns eben nicht vorliegt. — §. 39. Solenner Schlufs.

Cap. 4, 1-7. fol. 78°. Ohne solenne Einleitung. Von der geistigen Sehkraft des frommen (bhâviyappâ) aṇagâra. Unter den atthegatiya, d. i. hier etwa (s. fol. 4°. 5°) den dem Ende ihrer Entwickelung sich Nahenden?, giebt es solche, die da einen kraft des veuvviyasamugghâa (s. p. 171. 198) concentrirten (?samohayaṃ) und mit jâṇa-Gestalt(2) geborenen Gott, resp. sein

<sup>(1)</sup> s. meine Abhandlung über das Jyotisha p. 62. Stevenson Kalpasûtra p. 47.

<sup>(</sup>²) ? jāṇarūpeṇa jāyamāṇam: an yāna Fuhrwerk (s. im Folgenden) ist hierbei wohl nicht zu denken? aber auch jāna Ursprung, Geburtsstätte giebt keinen rechten Sinn, vgl. indeſs die ājāna deva des Yajus.

jûṇam (?) sehen oder nicht sehen, oder doch nur eins von beiden sehen. Und ganz dasselbe gilt (§. 3. fol. 78°) von einer dgl. Göttinn, oder einem dgl. Gott nebst seiner Göttinn: so wie von dem Innern und Äußern eines Baumes, von Wurzel und Wurzelknollen (kaṃda), Wurzel und Stamm, Wurzel und Samenkorn etc.

§§. 8-29. fol. 78<sup>b</sup>. Von der Verwandlungsfähigkeit des vâukâa combination of air (Nachtrag zu fol. 33<sup>s</sup> s. oben p. 193). Er vermag nicht die Gestalt einer Frau, eines Mannes, Elephanten, Fuhrwerks (?jâna-rûvaṃ) etc. anzunehmen (viuvvittae), sondern nimmt die Gestalt einer großen Fahne an (egaṃ mahaṃ paḍâgâsaṃthiyam rûvaṃ vikuvvaï) und kann darin viele yojana weit gehen. Er thut dies resp. auf sich selbst stehend (âyaṭṭhâe), nicht auf Andere sich stützend (pariṭṭhâe, resp. pari-yaṭṭhâe), durch eignes Werk (âyakammunâ), eigne Veranstaltung (âyappa-yogena), nicht durch Andrer Werk (parakammunâ), Andrer Veranstaltung (parappayogenaṃ). Er geht sowohl aufwärts sich erhebend (âsiudayaṃ, uchritodayam?) als abwärts fallend (patodayam und payodayam): immer zu einer Seite der Fahne, nicht zu beiden Seiten derselben (egao paḍâgaṃ gacchaï, no duhao p. g.), bleibt resp. stets vâukâa, wird nicht etwa zur Fahne selbst.

§§. 20-29. fol. 79°. Anders steht es mit dem valâhaka (der Wolke? s. fol. 49°). Ein val. kann die Gestalt einer Frau, eines Mannes etc. annehmen (parinâmettae) und darin viele yojana weit wandeln. Er geht, indem er sich nicht auf sich selbst, sondern auf Andere stützt (parithie, no âyatthie), durch Andrer, nicht durch eignes Werk und Veranstaltung, und zwar entweder aufwärts sich erhebend oder abwärts fallend, bleibt resp. stets vâukâa, wird nicht zum Weibe etc. selbst. Wandelt er sich in ein großes Fuhrwerk (?egam maham jânarûvam parinâmettâ), so geht er sowohl zu einer Seite des Radkreises (egao cakkavâlam) als zu beiden Seiten desselben (duhao c.).

§§. 30-34. fol. 79°. Wenn der  $j\hat{v}va$  (Lebendige, Lebensgeist) sich anschickt (bhavie) in eine der (24) verschiedenen Lebensstufen von den neraiya bis zu den jotisia und vemâņia einzutreten, in welche der sechs lessâ (s. oben p. 160) tritt er ein? Stets in die, deren Stoffe er zur Zeit

seines Todes durchdrungen(?) hat, jamlesâim davvûim pariyâtiittâ(¹) kâlam karei, tallesesu uvavajjaï. Bei den neraïya also(²) in die kanhalesa, oder nîlalesa oder kâulesa, bei den jotisia in die teulessa, bei den vemâniya in die teulesa oder panhalesa oder sukkalesa.

§§. 35-40. fol. 79<sup>b</sup>. Nur wenn ein frommer (bhâviyappā) aṇagāra die äufseren Gegenstände (vâhirae poggale) durchdrungen (?pariyâyiittâ) hat (sonst aber nicht), ist er im Stande den Vibhâra-Berg zu erspringen oder zu überspringen (ullanghettae vâ pallanghettae vâ), oder auch, nach vorhergehender Veränderung der Gestalten in der Stadt Râyagiha (iyâiṃ Râyagihe nagare rûvâiṃ evayâiṃ vikuvvittâ), in sein Inneres hineinzudringen, und das Gleiche uneben, das Unebene gleich zu machen.

§§. 41-44. fol. 79<sup>b</sup>. Unterschied zwischen dem mâî, dem noch im Truge(³) mâyâ Befangenen und dem amâî, dem von mâyâ Freien. Nur Jener vikkuvvaï, ist weiteren Verwandlungen unterworfen, Dieser nicht. Jener verzehrt erlesene (?paṇîyam, praṇîtam?) Nahrung, Trank und Speise, und erbricht sich danach (vâmei, wohl, weil er zu viel davon ifst?!); Knochen und Mark wachsen ihm dadurch, Fleisch und Blut hat er wenig (!payanue), die groben Stoffe derselben (je vi ya se ahâvâdarâ poggalâ), wandeln sich ihm um in die fünf Sinnesorgane (Gehörsinn bis Gefühlsinn) in Knochen, Mark, Haupthaar, Fleisch, Haar, Nägel, Samen, Blut. Dieser aber verzehrt nur schlechte (lûham, rûksham?) Nahrung, erbricht sich danach nicht, Knochen und Mark werden ihm dadurch wenig, Fleisch und Blut nimmt aber zu (!), und die groben Stoffe derselben wandeln sich ihm in Exkremente (uccârattâe) bis in Blut (soniyattâe) um. Jener stirbt an seiner Stelle ohne Beichte (?mâî nam tassa thânassa anâlotiyapadikkamte [s. fol. 43°. 57<sup>b</sup>] kâlam karei), kommt noch nicht zu seinem Zweek (natthi

<sup>(1)</sup> Über die verschiedenen Gestalten dieses im Folgenden so häufigen, proteusartigen Wortes s. Jahrgang 1865 p. 400. Als kürzeste, wohl aber irrige Formen erscheinen pariyâdittâ und pariyâittâ. Es ist doch wohl an \( \frac{1}{2} yat \) zu denken? oder ob etwa an ein Denominativ aus pariyâta (\( \frac{1}{2} ya \))? Auf 54° hatten wir: \( ahâvâyare \) poggale \( parisâqei, \) \( ahâsuhume \) poggale \( pariyâiyati. \)

<sup>(2)</sup> Die neraîya haben zwar nur eine lessâ s. fol. 17° §, 36., dieselbe ist aber nach den 7 pudhavi verschieden ibid. §. 48. 49.

 $<sup>\</sup>binom{3}{2}$  Zu  $m\hat{a}y\hat{a}$  als einen der vier Affekte, welche den Lebendigen an den saṃsāra fesseln s, oben p. 171. 181.

tassa ârâhanâ, s. oben p. 164); Dieser stirbt mit Beichte (?âlotic) und erlangt (sein Ziel). — Solenner Schlufs.

Cap. 5, 1-23, fol. 80°. Ohne solenne Einleitung. Von der Verwandlungs-Zauberkraft eines frommen anagåra. Nur wenn er die äufseren Gegenstände durchdrungen (?) hat, (sonst aber nicht), vermag er die Gestalt einer Frau, eines Mannes, Elephanten etc. oder auch mehrere dgl., anzunehmen, ja sogar einen ganzen Jamvuddîva mit vielen Frauengestalten etc. zu erfüllen, oder selbst aufwärts in die Luft zu fliegen (appånenam uddham vehåsam uppaijja) und dgl. mehr. Aber auch wenn er sich in ein Rofs, einen Elephanten, Löwen, Tiger, Wolf, Leoparden, Bären, eine Hyäne, oder einen paråsara (?) verwandelt, bleibt er immer doch er selbst, handelt aus eigenem (âiţthîe), nicht aus fremden Antriebe (pariyatthîe), mit eigenem Werk, eigner Veranstaltung.

§§. 24-28. fol. 81° (Nachtrag zu 4, 41-44). Nur der mâyî aber wandelt sich (vikuvvaï), nicht der amâî. "Wenn nun dann Jener an seiner Stelle ohne Beichte (?) stirbt, wohin kommt er?", O Goyama, er tritt in einer der verschiedenen zum Anschluß geeigneten (1) Götterwelten annayaresu âbhiyogesu devalogesu in die Gotteswürde ein", d. i. wird einer der darin befindlichen Götter (s. p. 159. 162-3). - §. 28. Solenner Schluß: se 'vam bhamte. — §. 29. kârikâ über den Inhalt dieses Capitels.

Cap. 6, 1-30. fol. 81<sup>b</sup>. Ohne solenne Einleitung, handelt ebenfalls von der Zauberkraft eines frommen (bhâviyappâ) anagâra. Auch wenn er noch im Truge befangen (mâyî) ist, falsche Einsicht (micchaditthî) und falsches Wissen hat (vibhangananaladdhîe), kann er, im Fall er nur die Kraft dazu und Verwandlungsfähigkeit (vîriyaladdhîe, veuvviyaladdhîe) bereits erlangt hat, nach Vânârasî(2) hin sich koncentrirend (? Vânârasim nagarim samohae samohanitta), doch erkennen und sehen, was in Râyagiha vorgeht, und umgekehrt; oder auch zwischen beiden Städten irgendwohin sich koncentrirend beide Orte und was dazwischen ist überschauen: nur erkennt er Alles nicht richtig (no tahâbhâvam jâṇaï pâsaï, annahâbhâvam i. p.), denn er hält es für wirklich. Ist er dagegen (§. 15. fol. 82a) nicht

<sup>(1)?</sup> s. die Verwendung von ahiyumjiya auf fol. 44\*. Eine andere Bedeutung von abhiyoga s. auf fol. 85°.

<sup>(2)</sup> Dies ist die neuere Namensform des alten Vârânasî, s. Râmatâp. Up. p. 348.

mehr im Truge befangen (amâyî), hat er die richtige Einsicht, ist er im Besitz des magischen Wissens (uhinânaladdhie s. p. 208), so erkennt er all das Angegebene völlig richtig, nämlich (§. 26. fol. 82<sup>b</sup>) als das bloße Produkt seiner eignen geistigen Kraft(1). — Hat übrigens ein frommer anagâra (§. 27. fol. 83<sup>s</sup>) die äußeren Gegenstände durchdrungen (?), so ist er sogar auch im Stande die Gestalt eines Dorfes, einer Stadt etc.(2) anzunehmen (egam maham gâmarûvam vâ..vikuvvittae).

§§. 31. 32. fol. 83°. (Ein wohl eigentlich erst zum folgenden Cap. etwa, nicht hieher gehöriges Fragment). Wie viele Tausende von Leibwachtgöttern (âyârakhkadevasâhassîo) hat denn der asura-Fürst Camara?" "Vier 64-Tausende (s. oben fol. 71°), o Goyama!" "Und diese Leibwächter"—vannao d. i. die solenne Beschreibung ist hier einzuschalten (s. Jahrg. 1865 p. 381). "Ebenso sind auch für die übrigen imda (Götterkönige) die Zahlen ihrer âyarakhka und deren Beschreibung hier anzuführen" d. i. (wohl beim mündlichen Unterricht hier) zu nennen. — §. 33. Solenner Schlufs.

Cap. 7, 1-26. fol. 83°. Von den dem Sakka untergeordneten Göttern. Solenne Einleitung. Als Mahâvîra einst in Râyagiha predigte, frug ihn Goyama nach der Zahl der logapâlâ (Welthüter) des Sakka und ihren Palästen (vimâna) etc. Es sind ihrer vier(3): Soma, Jama, Varuna und Vesamana (vaiçravana), und ihre Paläste heißen sanjjhappabha, varasitha, sayamjala und vaggu. Wenn man nämlich im Jamvuddîva, rechts vom Berge Mandara, von dem reizenden Landstrich hier dieser rayanappabhâ pudhavî aus aufwärts viele yojana über Mond, Sonne, Planetenschaar, nakshatra und Sterne (târâ) hin bis(4) (da finden sich) fünf va-

<sup>(</sup>¹) no khalu esa Râyagihe, no khalu esa Vâṇârasî nagarî, no khalu esa aṃtarâ ege jaṇavayagge, esa khalu mamaṃ vîriyaladdhî (°ddhîe Cod.) veuvviyaladdhî (°ddhîe Cod.) iḍḍhī juttî jase vale vîrie purisakkâraparakkame laddhe patte abhisamaṇṇâgae.

<sup>(</sup>²) Die solenne Aufzählung der Namen von Örtlichkeiten lautet fol. 5<sup>b</sup> und 85<sup>s</sup> (s. auch 59<sup>b</sup>. 84<sup>s</sup>) gåma(gåmågara 5<sup>b</sup>)-nagara-nigama (fehlt 85<sup>s</sup>)-råyahåni (fehlt 85<sup>s</sup>)-kheḍa-kavvaḍa-mamḍava-donamuha (dronamukha)-pattanå(tt 85<sup>s</sup>)-"sama-samvâha (fehlt 5<sup>b</sup>)-sannivesa, und im Anuyogadv. 26<sup>b</sup> gåmågarasannivesesu kheḍa-kabbaḍa-mamḍaba-donamuha-paṭṭanâ-"sama-sannivesesu. — Vgl. Çatrumj. Māh. 14, 309. Hem. 971. 972 und Schol. dazu.

<sup>(</sup>²) Ebenso werden auch im Lalitavistara (p. 71. 75. 266) dem çakro devânâm indrah vier mahârâjânah lokapâlâh zugetheilt, aber nur ein Name (der letzte) derselben stimmt zu den hiesigen: sie heißen nämlich daselbst (p. 266) dhritarâshtra, virûdhaka, virûpâksha, kuvera.

(¹) Die hier zu supplirende Stelle ist mir nicht zur Hand.

demsaya Lusthaine (s. p. 159), ein asoya-Hain (fol. 83b), ein sattivanna-Hain, ein campaya-Hain, ein bhûya (bhûrja?)-Hain, und in der Mitte der Sohamma-Hain. — Wenn man nun östlich von diesem Sohamma-Haine, (und) dem großen Palaste (darin?) unzählige yojana im Sohamma kappa durchfliegt, kommt man zu dem großen Palast samjjhappabha mit Namen, der dem großen Könige Soma, (dem ersten logapâla) des Götterkönigs Sakka gehört. Derselbe mifst 12<sup>1</sup><sub>2</sub> (addhatterasa) yojana-Hunderttausende in der Längen-Ausdehnung (âyâmavikhkambhenam), 4,252,848 yojana im Umfang (parikhkevenam) etc.: "hier ist die Beschreibung des sûriyâbhavimâna zu recitiren" (resp. also einzuschalten). Unterhalb des samjjhappabha aber hat man noch unzählige yojana-Tausende hinabzutauchen (ugâhettâ), ehe man zu der Königsstadt (râyahânî) des Soma, Namens Somâ gelangt, die da die Länge des Jamvuddîva, 100,000 yojana, hat etc. etc. Dem Befehl des Soma sind (§. 9. fol. 84°) folgende Götter untergeben: die somakâiya, die somadevayakâiya, die Blitz-, Feuer-, und Wind-Genien(1), männliche wie weibliche, die Monde, Sonnen, Planeten(2), nakshatra und Sterne (târârûvâ)(3) und dgl. mehr (je yâ 'v- anne tahappagârâ, ye ca api anye tathâprakârâh). Und was es irgend im Jamvuddiva rechts vom Berge Mandara an Himmels- und Lufterscheinungen etc. giebt, wie (4) Planetenstöcke (gahadamdå), Planetenkeulen (?Cod. muhamusalâ, wohl in gaha° zu ändern?), Planetendonnern (?gahagajjiyâ), Planetenkämpfe (gahajuddhâ), Planetenzusammenstöfse (gahasamghâdayâ), Planeten-Rechtsschwenkungen(5) (gahâvasavvâ), Wolken, Wolkenbäume, Morgen- und Abendröthe (samjjhå d. i. samdhyås), Luftspiegelungen (gamdhavvanagará), Meteorfälle (ukkâpâyâ), Flammen der Himmelsgegenden (disâdâhâ), Donnern (gajjiyâ), Blitzen, Staubregen, ... (6), Mondund Sonnen-Finsternisse (camdovarâgâ, sûrovarâgâ), Mondhöfe (camdaparivesá), Gegenmonde (padicamdá), Gegensonnen (padisûrá), Regenbogen

<sup>(1)</sup> viyyukumârâ viyyukumârîo, aggik rîo, vâyak vâyak°rîo.

<sup>(2)</sup> camdâ sûrâ gahâ. Daſs zwar die Planeten, nicht aber die Zodiakalbilder hier genannt sind, giebt dieser Auſzählung eine gewisse Alterthümlichkeit s. Jahrg. 1865 p. 441.

<sup>(3)</sup> Was bleibt denn da eigentlich noch für die jotisiya-Götter übrig? nach Hemacandra v. 92. sind ja dies gerade die jyotishka.

<sup>(4)</sup> Jeder dieser einzelnen Plurale ist hinter sich mit: ti (iti) vå versehen,

<sup>(5)</sup> vgl. Kern in den Ind. Stud. 10, 205-8.

<sup>(6) ?</sup> pamsuvutthî ti vâ l jûvajakhkâ-littaya-dhûmiya-muhiya-rayugghâya-camdovarâgâ ti vâ.

(imdadhanû), Fall von Wasser, Fischen...(1), Wirbelwinde(2), Dorfbrände bis Ortsbrände, Lebensverluste (pûṇakhkayû), Menschenverluste, Reichthumsverluste, Familienverluste, Gewaltthätigkeiten (?vasanabhûyû maṇâriyû) und dgl. mehr, alles das ist dem Soma unterworfen. Unter seinen somakûyû devû aber (fol. 84) sind folgende als seine Hauptlieblinge (?ahâvaccû, mahûvatsûs) bekannt (abhiṇnâyû hotthû), nämlich(3): imgûlaa Mars, viyûlaa, lohiyakhka, sanimcara Saturn, Mond, Sonne, sukka Venus, vuha Mercur, vahassati Jupiter und râhu: ihre Dauer ist auf ein paliuvama bestimmt, während die des Soma selbst auf 11 apaliuvama (satibhûgam paliuvamam ţthitî).

Wenn man dagegen (§. 15. fol. 84<sup>b</sup>) rechts (südlich) von dem Sohamma-Haine unzählige yojana-Tausende im Sohamma kappa durchfliegt, kommt man nach varasiţţha, dem vimâna des Jama (des zweiten logapâla) des Götterkönigs Sakka. In der (darunter wieder, viele yojana-Tausende abwärts, befindlichen) Königsstadt des Jama aber befinden sich folgende seinem Befehl untergebene Götter, nämlich die jamakâiyâ (yamakâiyâs), die jamadevayakâiyâ, die payakâiyâ (?sic!) und die payadevayakâiyâ (?), männliche und weibliche asurakumâra, die kamdappa (Liebesgötter?), die Höllenwächter (nirayavâlâ), die (fol. 85°) âbhiyogâ(4) und dgl. mehr. Und was es im Jamvuddîva rechts vom Mamdara irgend von Unheil und Krankheiten giebt, wie Tumulte (dimvvâ), Schlägereien (damarâ), Streite (kalahâ), Feindschaften (volâ, ich vermuthe velâ, vairâni), Bitterkeiten (khârâ, kshârâs?), große Kämpfe, große Kriege, große Waffenlärme,

<sup>(1) ?</sup> udaga-maccha-kaïha-siya-amoha I pâînam vâyâ ti vâ.

<sup>(2) ?</sup> padîna jâva samvattayavâtâ ti vâ.

<sup>(3)</sup> Höchst auffällig ist, daß Mars darunter dreimal vertreten erscheint, denn viyálae(?) und lohitáksha sind doch wohl auch auf ihn bezüglich? vgl. Sáryaprajnapti 20, fol. 246°. Sollten die Jaina etwa, auf Grund seines als so besonders ungünstig geltenden Einflusses, ihm, etwa um denselben abzuschwächen, dreifache Existenz zugetheilt haben? Von ähnlichen Absurditäten sind ihre astronomischen Anschauungen ja zur Genüge erfüllt. — Überhaupt ist es eigenthümlich, daß die Planeten hier als Glieder der somakåiyå devå aufgeführt werden, während sie oben doch, unter dem Namen gaha, selbstständig neben diesen somak, d. erscheinen.

<sup>(4) ?</sup> sind hiermit etwa die "Ankläger" gemeint, welche vor Yama's Richterstuhl erscheinen um den Todten anzuklagen. Oben auf fol, 81° war das Wort indeſs ganz allgemein als Beinamen der devaloga gebraucht,

große Männer-Niederstreckungen, großes Blutvergießen, Schäden, epidemische (Familien- Dorf- Kreis- Stadt-) Krankheiten, Kopf- Augen- Ohr-Nagel- und Zahn-Schmerzen (°veyana), Besessensein durch Indra oder Skanda (imdaggahâ khamdaggahâ), resp. der Kinder durch yaksha oder bhûta (?kumârajakhkagga[hâ] bhûyagga[hâ]), einmaliges, zwei-, drei-, viermaliges (Fieber? egâhiyâ ti vâ i vehiya-tehiya-câutthayâ ti vâ ucceyagâ ti vâ), Husten (kâsâ), Krätze (?khâsâ), Schlafsucht (?sâsâ), Alter (jarâ), Hitze (dahâ), Seitenstechen (?kacchakohâ), Verdauungsbeschwerden, Gelbsucht (pamdurogâ), Geschmacklosigkeit (araså), Hämorrhoiden (?bhamgamdalå), Stechen im Herzen (hiyayasûlâ), Kopfe, dem cunnus, den Seiten, dem Bauche (Kolik), Hinsterben(1) des Dorfes, der Stadt bis des Ortes (gâmamârî ti vâ nagara..sannivesamârî ti vâ), Lebensverluste (wie oben bis manâriyâ) und dgl. mehr, Alles das ist dem Jama unterworfen. Unter seinen jamakâiyâ devâ aber (§. 20. fol. 85b) sind folgende 15 als seine Hauptlieblinge (?ahâvaccâ) bekannt, nämlich: 1) amva (?), 2) amvarisa (?Bratpfanne, ob Name einer Hölle, resp. eines Höllengenius?), 3) und 4) die Zwillinge (yâvare d. i. wohl yâmalau) sâma und savala (çyâmaçabalau, die vedischen Yama-Hunde s. Ind. Stud. 2, 295-8, 5) rudda (rudra), 6) varudda (?), 7) und 8) die Zwillinge (yâvare) kâla und mahâkâla, 9) asipatte (Personifikation der Hölle asipatravana Manu 12, 75), 10) dhanu (wohl auch etwas dgl.?), 11) kumbha (wohl die Hölle kumbhîpâka Manu 12, 76), 12) vâluyâ (wohl die Hölle bâlukâtâpa Manu 12, 76), 13) veyaranî (der Fluss vaitarani, oder die Hölle dieses Namens s. Wilson Vishnup. p. 207), 14) kharassara (kharasvara) und 15) mahâghosa. Deren Dauer ist ein paliuvama, während die des Jama selbst 11/3 paliuvama.

Wenn man sodann (§. 22. fol. 85<sup>b</sup>) westlich von dem Sohamma-Haine im Sohammakappa unzählige yojana-Tausende durchfliegt, kommt man nach sayamjala, dem vimâna des Varuna. Seinem Befehl untergeben sind die varunakâiyâ, die varunadevakâiyâ, die männlichen und weiblichen Genien der nâga(²), der Meere, der Donner (nâgakumârâ, nâgakumârîo, udahikum., thaniyakum.) und dgl. mehr. Und was es da irgend im Jamvuddîva rechts vom Mandara an Wasser-Erscheinungen giebt, zu viel oder zu wenig Regen — hiermit bricht fol. 85<sup>b</sup> ab.

<sup>(1)</sup> vgl. yuvamārin als poss. Adj. im Ait. Br. S, 25. Ind. Stud. 9, 347.

<sup>(2)</sup> Schlangen, vgl. varuno nagaraja im Lalitavistara p. 268.

## Vierunddreifsigstes (1) Buch (sayam).

Cap. 1, 11-74(2), fol. 557°. Wenn ein jiva in die Lebensstufe eines egimdiya, mit einem Sinn wenigstens begabten Wesens, d. i. also (s. oben p. 174. 193) in die Stufe eines pudhavikaiya bis vanassatikaiya, einzutreten hat (bhavie uvavayyittae), so kann er dabei eintreten (uvavayyeyyâ) in den Zustand eines suhuma (sûkshma) feinen, oder eines vâyara (vådara) groben, resp. eines payyatta (vollständigen) oder eines apayyatta unvollständigen dgl., — und zwar mit einem einmaligen (??egasamaïenam), zweimaligen, dreimaligen oder viermaligen Körper (?viqqahenam), — in die untere Welt (aholoyakhettanâlie vâhirille khette) oder in die obere Welt (uddhaloya°),—in einer der sieben "sedhi" genannten Richtungen, nämlich: uyyu riju gerade, âyata ausgestreekt, bis addhacakkavâla halbkreisförmig(3), — endlich in einer der vier Himmelsgegenden (§. 43. fol. 558) nämlich loyassa puratthimille carimamte, dâhinille, paccatthimille, uttarille. Die Frage (§. 67. fol. 560°), wie viele thâna (Standreviere) ihnen in den acht puḍhavi (so hier und fol. 561°) zukommen, wird durch Hinweis auf das thânapadam erledigt. Dabei sind übrigens für alle diese Lebensstufen, von den unvollständigen feinen pudhavikaiya an bis zu den vollständigen groben vanassatikâiyâ hin (§. 69), acht kammapagadîo maafsgebend, nânâvaraniyyam bis amtarâyiyam, wobei für das Nähere auf die eqimdiyasaya (°saesu), einen früheren Abschnitt des Werkes vermuthlich, verwiesen wird: vgl. hiezu Wilson p. 316. 317., und s. das oben p. 166 Bemerkte. Nach §. 72. sind diese kammapagadi theils siebenfach theils achtfach bindend (sattavihavamdhagâ vi aţţhavihavamdhagâ vi) und in §. 74. (fol. 560b) ist gar von vierzehn dgl. kammap, die Rede, ebenfalls mit nânâvaraniyaam beginnend (der Verlauf der Aufzählung fehlt aber).

<sup>(</sup>¹) Die hier folgenden Bücher stellen durch die mehr als kuriose Absonderlichkeit ihres Inhalts, so wie durch die Abruptheit ihrer Darstellung dem Verständniss ganz besondere Schwierigkeiten entgegen.

<sup>(2)</sup> Für den fehlenden Anfang des Buches habe ich §§. 1-10 in der Zählung offengelassen.

<sup>(3)</sup> Die übrigen vier sedhi [was ist das für ein Wort?] werden in der durch jâva unterbrochenen Aufzählung 557. 559. nicht aufgeführt: einzeln werden aber noch zwei genannt, eg ato vamkåe sedhie uvavayyamåne dusamaïenam viggahenam uvavayyeyyå, duhao vamkåe sedhie uv. tisamaïenam vigg. uv., also: einmal gekrümmt und: zweimal gekrümmt.

§§. 75-79. fol. 560<sup>b</sup>. Verschiedene Fragen nach den eqimdiya im Allgemeinen. Zunächst (§. 75.) nach ihrer Herkunft: "woher kommen sie (kao uvavayyamti)? ob von den neraïya aus" (kim neratiehimto uvav.)? Antwort: ,, wie (bei der Darstellung) des Herabsteigens (?jahâ vakkamtîe(1), so ist auch hier) der Eintritt (uvavâto) der pudhavikâiya" (etc. darzustellen). — Sodann (§. 76-79) nach der Gleichheit oder Verschiedenheit ihres Wirkens. Sie theilen sich in dieser Beziehung in vier Gruppen, in solche atthegatiya d. i. aus ihrem früheren Zustande weg Untergegangene, die da (s. oben p. 161) gleiches Alter haben (samâuyâ) und in gleicher oder in ungleicher Weise eingetreten sind (samovavannagå und visamo<sup>c</sup>), und in solche, die ungleiches Alter haben(2), und in gleicher oder in ungleicher Weise eingetreten sind. Die Ersteren haben gleiche Dauer (tullatthitîyâ), thun resp. gleiches oder verschiedenes Werk (tullavisesâhiyam kammam pakaremti und vemâyavisesâhiyam k. p.), die Anderen aber haben ungleiche Dauer (vemâyatthitîyâ) und thun ebenfalls gleiches oder ungleiches Werk. — §. 80. (fol. 561°) Solenner Schlufs, se 'vam bhamte.

Cap. 2, 1-14. 10l. 561°. Ohne solenne Einleitung. Handelt von den unmittelbar(?) eingetretenen anamtarovavannagå egimdiyå. Dieselben zerfallen wie alle egimdiya, in fünf Gruppen, die puḍhavikâiyâ bis vanassatikâiyâ (jahâ egimdiyasatesu). — §. 3. "Und wo sind die thâṇa, Standreviere(³), zunächst der groben dgl. puḍhavikâiyâ?" Je ihrem Stande nach (saṭṭhâṇeṇam, svasthâṇeṇa) in den acht(4) puḍhavî, nämlich in der rayaṇappabhâ u. s. w. "wie im saṭṭhâṇapada bis" in den dîva und samudda. Ebenso für die übrigen Arten der egimdiya. — §. 6.7. fol. 561° Von den acht kammapagadio derselben gilt das Gleiche, wie eben fol. 560°. — §. 8. "Woher stammen sie (kao uvavayyaṃti)?" Antwort durch Hinweis auf das vorhergehende (?) Cap. erledigt: jaheva ohie(5) uddesao bhaṇio, taheva. —

<sup>(1)</sup> Denselben Hinweis finden wir auf fol. 32b (evam vakkamtipayam bhâniyavvam niravasesam) und er kehrt noch ebenso z. B. auf fol. 572b wieder.

<sup>(2)</sup> vgl. die puvvovavannagå und die pacchovavannagå fol. 7.

<sup>(3)</sup> Eine andere Bedeutung des Wortes thâna s. oben p. 173.

<sup>(4)</sup> Was mag wohl als achte pudhavi gelten? Über die gewöhnliche Zahl von deren sieben s. oben p. 170.

<sup>(\*) ?</sup> ebenso fol. 562\* jaheva ohiuddesae, 562\* jahâ ohiuddesao, jaheva anamtarova vanna uddesao ohio taheva, jaheva ohio uddesao, 567\* jahâ uhiyasate.

§. 9. Es kommen ihnen zwei samugghåya (s. oben p. 198) zu, der vedanå-samuggh. und der kasåyasam. — §§. 11-14. Von ihrem Wirken wie Cap. 1. §§. 76-79, nur daß sie, als gleichaltrig (samåuyå), blos in zwei Gruppen zerfallen, in die welche in gleicher und in die welche in ungleicher Weise eingetreten sind: jene wirken gleiches, diese verschiedenes Werk. — §. 15. Solenner Schluß, se 'vam bhamte.

Cap. 3, 1-6. fol. 562\*. Ohne solenne Einleitung. Handelt in ganz gleicher Weise wie Cap. 2. von den paramparovavannagå egimdiyå, d. i. wohl den mittelbar (?) erst eingetretenen dgl. (: in §. 6. se 'vam bhante z tti.).

Und ganz ebenso gehen auch die folgenden acht Capp. (uddesaga 4-11) vor, von den anamtarâ, anamtarasarisâ, paramparâ, paramparasarisâ, carimâ, acarimâ dgl. (dies sind aber nur 6, nicht 8!) handelnd: mit ihnen schliefst das padhamam egimdiyasedhîsayam, resp. das erste Unter-sayam des 34sten Buches. — Das zweite Unter-sayam handelt von den kanhalessâ egimdiyâ, das dritte von den nîlalessâ eg., das vierte von den kâulessâ eg., alle drei je in 11 uddesaga, von denen die Handschrift indess nur wenige Worte giebt, da sie mit denen des ersten Unter-saya ganz identisch sind (evam eenam abhilâvenam jaheva padhamam sedhisayam taheva ekkârasa uddesagâ bhâniyavvâ). — Es folgen vier Untersaya, je in 11 udd. die sich mit den bhavasiddhiyâ egimdiyâ zunächst rein als solchen, sodann als kanhalessâ, nîlalessâ, kâulessâ beschäftigen: — und ebenso vier andere dgl., indess nur je in 9 udd. (1) zerfallend, welche die abhavasiddhiyâ eg. in ganz gleicher Weise zum Gegenstande haben

So die zwölf egimdiyasedhîsayâ. In je den vier anamtara-Capp. fehlen disâ (und) uvavâta (!zu der Tenuis s. Jahrgang 1865 p. 400); in allen übrigen uddesaga finden sich disâ (und) uvavâa vor (!?).

# Fünfunddreifsigstes Buch.

Cap. 1, 1-4. fol. 563<sup>a</sup>. Ohne solenne Einleitung. Aufzählung der sechszehn mahâjumma (mahâyugma), großen Weltalter, deren Namen aus denen der vier yuga der Brâhmanen, durch gegenseitige Composition

<sup>(</sup>¹) Mit Ausnahme nämlich der carima- und acarima-Abschnitte: (fol. 563°) jahå bhavasiddhiehim cattåri sayåni, evam abhavasiddhiehim vi cattåri satåni bhåniyavvåni, navaram carimam acarimam vayyå (√ varj) nava uddesagå bhåniyavvå 1 sesam tam ceva 1

in folgender Weise gebildet sind: 1) kadajummakadajumme(1), 2) kadajummateyoge, wo die eine Hälfte (?) bereits zu teyoga herabgesunken ist, 3) kadajummadávarajumme, 4) kadajummakaliyoge; — 5) teogakadajumme, 6) teyogateyoe, 7) teogadávarajumme, 8) teyogakaliyoe; — 9) dávajummakadajumme, 10) dávarajummateyoge, 11) dávarajummadávarajumme, 12) dávarajummakaliyoge; — 13) kaliyogakadajumme, 14) kaliyogateyoge, 15) kaliyogadávarajumme, 16) kaliyogakaliyoge.

§§. 5-23. fol. 564b. Über das Befinden der egimdiya während des ersten dieser 16 mahajumma. Der Text ist hier durch stete Verkürzungen und Verweisungen (insbesondere auf den uppaluddesaa) so verstümmelt, daß sich nur ein äusserst unsicheres Bild von ihm geben läßt. §. 5. Woher kommen sie? ob von den neraïya aus? (oder von einer der andern 24 Lebensstufen? ist wohl hinzuzufügen?) jahâ uppaluddesae, tahâ uvavão: - §. 6. wie viele von ihnen entstehen gleichzeitig (egasamaenam)? Sechszehn, oder zählbare, oder unzählbare, oder unendliche: -§. 7. 8. in unendlichen Malen nehmen sie unendliche usappinî und osappinî hindurch ab: te nam anamtâ samaez avahîramânâ anamtâhim usappiniosappinîhim avahîramti: - §. 9. 10. sie knüpfen die acht Werkklassen, nânâvaranima etc. (s. p. 166, 227), immer aufs neue an (vaṃdhagā), mit Ausnahme des âuya, dessen Fessel sie auch lösen können (?âuyassa vamdhaqâ vâ avam dhaqâ vâ): - §. 11. 12. sie empfinden dieselben sämmtlich (vedagâ, no avedagâ): — §. 13. 14. sie sind sowohl sâtâvedagâ (?) als assâtâvedagâ (asmârta-âvedakâh?): — §. 15. sie sind alle (acht) kamma hervorbringend (?udaî, no anudaî); zwei derselben, vedaniyya(1) und âuya, können sie hervordrängen (?) oder nicht hervordrängen (udîragâ vå anudiragå vå), die übrigen sechs aber müssen sie hervordrängen

<sup>(1)</sup> Erklärt durch: je nam rásícaükkaenam avahárenam avahíramáne caüpayyavasie l je nam tassa rásissa avahárasamayáte vi (sic! im Folgenden durchweg blos samayá) kadajummá l se tam kadajummakadajumme l d. i. etwa: "was beim Abzug der vier rási vier bleibt(?), und was auch beim Abzug die se s rási (welches denn?) kadajummá bleibt, das ist k.k." Ganz so auch im Folgenden, nur daís je statt caü die Zahlen ti', du', ega stehen, und kadaj. am Anfang bei 5-8 durch teyogá, bei 9-12 durch dávarajummá, bei 13-16 durch kaliyogá vertreten wird. So wird z. B. 6 erklärt durch: je nam rásícaükkaenam avahárenam avahárenamáne tipayyavasie l je nam tassa rásissa avahárasamayá teyoyá l se tam teyogateyog e:—
und 11 durch: je nam r. a. a. dupayyavasie l je nam t. r. a. dávarajummá l se tam dávarajummadávarajumme.

(2) Wilson p. 317 selfconsciousness or sufficiency.

(udîragâ, no anudîragâ): — §. 16. 17. sie sind entweder kanhalessâ, oder nîlal., oder kâul., oder teul., sind falsch-einsichtig (micchaditthî), sind unkundig und zwar sowohl mati-annânî als suya-annânî(1); es kommt ihnen nur kâyajoga, nicht auch manajoga oder vatijoga (sie, mit t) zu (s. oben p. 173), sie sind aber sowohl mit als ohne Hauswesen (resp. Asketschaft ibid., sågårovaüttâ vâ aṇagârovaüttâ vâ): - §. 18. die Farbe ihrer Körper . . jahâ uppaluddesae: - §. 19. fol. 565°. sie athmen aus oder ein, oder thun Beides nicht: sie nehmen zu sich oder nicht (âhâragâ vâ anâhâragâ vâ): sie sind nicht ablassend (no virayâ, avirayâ, no virayâvirayâ): sind thätig (sakiriyâ, no akiriyâ): fesseln (sich?) in 7 facher oder 8 facher Weise (sattavihavamdhaqâ, vâ | atthaviha°): sind entweder ihres Zusichnehmens bewufst (âhârasannovaŭttâ vâ) bis oder ihres Besitzes bewufst (?pariqqahasannovaŭttâ vâ): sind durch Zorn bis durch Begier befleckt (lohakasâyî s. p. 181): sind nicht als Frau oder Mann, sondern als Neutrum sich fühlend (?napumsagavedagâ s. p. 199): fesseln (sich?) aber entweder durch Empfinden als Frau (?itthivedavamdhaqâ vâ) oder als Mann oder als Neutrum: sind nicht selbstbewusst (no sanni), sondern unbewusst: sind (je) mit einem Sinne begabt, nicht ohne Sinn: — §. 20. 21. sie weilen in dem kadajummakadajumma mindestens einen samaya, höchstens eine unendliche Zeit, und zwar unendliche usappinî und osappinî hindurch. Für die vanassati d. i. die products of the vegetable kingdom ist die Zeit unbestimmt (?vanassatikâlo samveho na bhannaï). — Von ihrer Zusichnahme gilt das im uppaluddesaa Bemerkte, âhâro jahâ upp<sup>o</sup>sae(2): — ihre Dauer (tthitî) beträgt im Minimum einen samaya, im Maximum 22 Jahrtausende: — es kommen ihnen die ersten vier samugghâya (s. p. 198) zu, samugghâyâ âdillâ cattâri, und zwar sterben die mit dem marânamtiyasamugghâya behafteten ebensowohl, wie die damit nicht behafteten (?mâr<sup>c</sup>ghâyâ | teṇam samohayâ vi maramti, asamohayâ vi maramti): ihr in-die-Höhe-Steigen (?uvvattanâ) ist: jahâ uppaluddesae. — §. 22. 23. Alle pâna bis satta sind früher in dem kad. kad. in die egimdiyaschaft eingetreten gewesen (uvavannapuvvå), und zwar nicht blos einmal, oder zweimal, sondern unendliche Male (asaïm aduvâ anamtakhutto).

<sup>(1)</sup> s. fol. 52<sup>b</sup>. (2) navaram nivvåghåenam chadisim våghåyam paducca siya tidisim siya caŭdisim siya pamcadisim sesam taheva: d. i. etwa (?): nur daſs sie, falls ungehindert, nach sechs Himmelsrichtungen hin, falls gehindert nach drei, vier oder fünf dgl., (Nahrung) zu sich nehmen.

§§. 24-43. fol. 565<sup>b</sup>. Über das Befinden der *egimdiya* während der übrigen 15 mahájumma. Die Differenz bezieht sich fast nur auf die Minimalzahl der gleichzeitig in einem jeden derselben Entstehenden: sie beträgt nämlich (gegen 16 bei 1) 19 bei 2, 18 bei 3, 17 bei 4; — 12 bei 5, 15 bei 6, 14 bei 7, 13 bei 8; — 8 bei 9, 11 bei 10, 10 bei 11, 9 bei 12; — 4 bei 13, 7 bei 14, 6 bei 15, 5 bei 16. Wenn wir die Zahlen dieser absteigenden Climax (19 bis 4!) unter einander vergleichen, so finden wir, dafs dieselben innerhalb jeder der vier Hauptgruppen je nach dem Verhältnifs von 1.4.3.2. zunehmen, während man doch eigentlich ein stetiges Absteigen nach dem Verhältnifs von 4.3.2.1. erwarten sollte.—§.44. se'vam bhamte.

Cap. 2, 1-16. fol. 566°. "Woher kommen die egindiya im ersten mahâjumma das erste Mal (paḍhamasamaya)?" Ganz wie der erste uddesaa, so hat sechszehnmal (für die 16 mahájumma) auch der zweite zu lauten (bhâṇiyavvo). Alles identisch, bis auf zehn Differenzen (nâṇattâṇi), 1) ihr Hinabtauchen (?ugâhaṇâ) beträgt mindestens den unzählbaren Theil (?asam-kheyyatibhâgam s. Jahrgang 1865 p. 428 oben p. 209. 210) eines aṃgula, höchstens den unzählbaren Theil eines asuṃkha (?asuṃkhessa): — 2) und 3) gegen das âuya-Werk verhalten sie sich nicht fesselnd (avaṃdhayâ) und nicht hervordrängend (aṇudiragâ): — 4) sie athmen nicht aus, nicht ein, noch athmen sie aus und ein: — 5) sie fesseln (sich?) nur in 7 facher nicht in 8 facher Weise: — 6) und 7) ihre Zeit und ihre Dauer (ṭṭhiti) beträgt einen samaya: — 8) es kommen ihnen nur die ersten beiden samugghâya zu: — 9) nach denen, welche samohaya sind, wird nicht gefragt (?samohayâ na pucchiyyamti): — 10) nach ihrem in-die-Höhe-Steigen wird nicht gefragt. Alles übrige ist ganz identisch bei allen 16 Malen.

In ganz gleicher Weise werden in Cap. 3-11. fol. 566<sup>b</sup> die egimdiya noch weiter in Bezug auf ihr ferneres Verhalten während der 16 mahâjumma behandelt, nämlich in Bezug auf das nichterste Mal (!apadhamasamaya) in Cap. 3, in Bezug auf das letzte Mal (carimasamaya) in Cap. 4, in Bezug auf das nichtletzte Mal (!acarimasamaya) in Cap. 5, in Bezug auf das erst-erste Mal (!padhamapadhamasamaya) in Cap. 6, in Bezug auf das erst-letzte Mal (!padhamapadhamasamaya) in Cap. 7, in Bezug auf das erst-letzte Mal (!padhamacarimasamaya) in Cap. 8, in Bezug auf das erst-nichtletzte Mal (!padhamacarimasamaya) in Cap. 9, in Bezug auf das letzt-letzte Mal (carimacarimasamaya) in Cap. 10, und

in Bezug auf das letzt-nichtletzte Mal (!carimaacarimasamaya) in Cap. 11. Von diesen 11 Capp. sind das dritte und fünfte dem ersten, die übrigen dem zweiten entsprechend, nur daß im vierten, achten und elften devå na uvavayyamti "die Götter nicht entstehen" (keine Möglichkeit für die egimdiya geboten ist, zur Gotteswürde zu gelangen?), und die teulesså fehlt (den egimdiya abgeht?).

So das erste Unter-sayam, welchem sodann, wie beim 34. Buche, elf andere dgl. folgen, bis auf einzelne Stichwörter völlig damit identisch. Näher auf diese Hirngespinnste einzugehen, wäre Raumverschwendung, hat doch auch der Schreiber selbst bereits für gut befunden sich fast nur auf Angabe jener Stichwörter zu beschränken. — Das zweite Untersayam handelt also von dem Befinden der kanhalesså egimdiya während der 16 mahäjumma und resp. in den angegebenen elf Unterabschnitten, das dritte von den nilalesså, das vierte von den kâulesså: — die folgenden vier von den bhavasiddhiyå egimdiyå erst im Allgemeinen, dann von den je mit einer der drei lesså behafteten dgl.: — und ebenso die letzten vier von den abhavasiddhiyå eg. in ganz gleicher Vertheilung.

### Sechsunddreifsigstes Buch (fol. 568).

Handelt von den vemdiya oder veimdiya, d. i. den mit zwei Sinnesorganen versehenen Wesen, resp. ihrem Verhalten während der 16 mahâjumma in ganz gleicher Weise wie das fünfunddreifsigste von den egimdiya. — Und ebenso dann das sieben und dreifsigste Buch fol. 569° von den temdiya oder teimdiya, den mit drei Sinnesorganen versehenen Wesen, das achtunddreifsigste von den caürindiya, Wesen mit vier Sinnesorganen, das neununddreifsigste und vierzigste von den pamcimdiya, Wesen mit fünf dgl., und zwar das 39ste von denjenigen derselben, welche asanni (asamjnin) bewufstlos, das 40ste fol. 569b von denen, welche sanni (samjnin) selbstbewusst sind. Bei letzteren wird die Handschrift wieder etwas ausführlicher. Der Eintritt der Wesen in ihre Reihen findet in allen vier Richtungen (?caüsu vi gatîsu) statt: sie haben zählbare und unzählbare Wohnorte (samkheyyåvåsåo): sind vollständig und unvollständig: von keiner Seite her (esu ya na kao vi padiseho) bis zum anuttaravimâna hin (s. Hem. 95) ist der Eintritt verhindert: - sie knüpfen an oder lösen alle 8 Werkklassen ausgenom-Philos.-histor. Kl. 1866. Gg

men die des veyaniyya selfconsciousness or sufficiency (Wilson), welche sie nur anknüpfen, nicht lösen (vedaniyyassa vamdhaga, no avamdhaga): und sie empfinden (?) und entfalten sie alle, nur das mohaniyyam hesitation in obeying the injunctions of the Jain code (Wilson) können sie auch nichtempfinden (mohaniyyassa vedagâ vâ avedagâ vâ) oder nicht-entfalten (m. udaî vâ anudaî vâ): — nâma, pride of name (Wilson) und goya, gotra pride of birth (Wilson), drängen sie stets hervor (?udîragâ no anudîragâ), die übrigen sechs können sie hervordrängen oder nicht hervordrängen: — es kommen ihnen alle sechs lessa, schwarz bis weiß zu: — sie sind entweder richtig sehend sammadditthî, oder falsch sehend, oder richtig- und- falschsehend, kennend oder nicht kennend etc.: — ihr Verweilen (samcitthanâ, in der Reihe der sanni pamc.) dauert mindestens einen samaya lang, höchstens hundert puhatta (s. p. 200) von sâyarovama's nebst einem Überschufs: - ihr zu-sich-Nehmen erstreckt sich nach den sechs Himmelsrichtungen (chadisim): — ihre Dauer (thiti) ist mindestens einen samaya, höchstens 33 sågarovama lang: — es kommen ihnen die ersten 6 samuaghâua zu: — ihrem in-die-Höhe-Steigen steht, wie ihrem Eintritt, nicht irgendwo, bis zum anuttaravimâna hin, ein Hinderniss entgegen.

## Einundvierzigstes Buch.

Dies Buch wendet sich den vier Hauptweltaltern,  $r\hat{asijumma}$ , dem kadajumma bis kaliyoga zu, und schildert die Verhältnisse der 24 Lebensstufen, von den neratiya (!mit t) bis zu den  $vem\hat{aniya}$ , während derselben. Es beginnt zunächst in

Cap. 1, 1-4. fol. 572°. mit einer Aufzählung und Erklärung der råsijumma: wo beim Abzug der vier råsi vier bleibt (?je nam råsicaükkaenam avahårenam avahårenam avahårenam avahårenam avahårenam avahårenam.— wo drei bleibt, das ist das råsijummateyoga:— wo zwei bleibt, das råsijummadåvarajumma:— wo eins bleibt, das råsijummakaliyoga. Der Rest von Cap. 1. §. 5-47 beschäftigt sich sodann mit dem ersten dieser vier Weltalter. Für den Eintritt (uvavåo) der neratiya (mit t) zunächst (§. 5-26.) wird (vgl. p. 192. 228) auf den Abschnitt vom Herabsteigen (vakkamtie) verwiesen. Dieselben entstehen gleichzeitig in der Zahl von 4, 8, 12, 16, resp. in zählbaren oder nicht zählbaren Reihen: sie entstehen in Zwischenräumen (samtaram) von mindestens einem samaya, höchstens

unzähligen samaya, oder ohne Zwischenräume (niramtaram): mindestens zwei Male (samaya), höchstens unzählige Male:...und zwar (fol. 573') nicht åyajasena durch eignen Ruhm (?), sondern åyaajasena durch eigne Schande (?), wie sie auch nicht åyajasam, sondern åyaajasam zum Lebensprincip haben (uvajîvamti)... Ganz das Gleiche gilt (§. 27.) von den (übrigen Lebensstufen, den) asurakumåra bis zu den mit fünf Sinnen begabten tirikhkajoniya (Thieren), resp. den Menschen (§. 28-45), in Bezug auf welche indess einige Abweichungen angegeben werden, sowie (§. 46.) von den vånamamtara, jotisiya und vemåniya-Göttern.

Das zweite bis vierte Cap. haben es sodann mit den andern drei Haupt-Weltaltern zu thun. Die Hauptdifferenz dabei besteht in den Zahlen der gleichzeitig zum Eintritt gelangenden Wesen; dieselben betragen bei r. teyoga 3, 7, 11, 15, (resp. zählbare oder nicht-zählbare), bei r. dåvarajumma (fol. 574°) 2, 6, 10, (14 fehlt), bei r. kaliyoga 1, 5, 9, 13.

Es folgen dann je vier (in Summa 24) Capp. für die sechs lessâ schwarz, blau, kâu, teu (licht), pamha (lotusfarbig), weiss in ihrer Verbindung mit den jîva der vier râsîjumma: — und an diese erste Gruppe von 28 Capp. schließt sich dann (fol. 574<sup>a</sup>) eine gleiche und in jeder Beziehung entsprechende (Cap. 29-56) für die bhavasiddhiyâ jîvâ, und ebenso eine dritte dgl. (Cap. 57-84) für die abhavasiddhiyâ, eine vierte (Cap. 85-112 fol. 575b) für die sammaditthî, im Besitze richtiger Einsicht befindlichen Wesen, eine fünfte (Cap. 113-140) für die micchaditthî falsch-einsichtigen dgl., eine sechste (Cap. 141-168) für die kanhapakhkiya, auf der schwarzen Seite stehenden dgl., und endlich eine siebente (Cap. 169-196) für die sukkapakhkiya, d. i. die auf der weißen Seite befindlichen Wesen. Alle diese Capp. werden mit wenigen Worten als je mit einander, bis auf gewisse Stichwörter, identisch abgefertigt, und es schliefst dann das Werk auf fol. 576° mit dem solennen Danke des Goyama für die ihm von Mahâvîra gewordene Belehrung, und mit der Anerkennung alles des ihm Gesagten als untrüglich(1).

<sup>(</sup>¹) se 'vam bhamtez ti bhagavam Goyame I samanam bhagavam Mahaviram tikh(k)utto âyâhinam payâhinam kareti I tikh(k)utto âyâhinapayâhinam karettâ vamati I vamdittâ namamsittâ I evam vadâsi I evam eyam bhamte I taham eyam bhamte I avitaham eyam bhamte I asamdiddham e. bh. I itthiyam (cch Cod.) e. bh. I paditthiyam (cch Cod.) e. bh. I itthiyapadi-

Überblicken wir nach vorstehender Analyse den Gesammtinhalt des vorliegenden Fragments der Bhagavatî, so zerlegt sich derselbe zunächst in zwei Gruppen, 1) in einen legendarischen Theil, welcher entweder berichtet, wie gewisse Vorgänger des Mahâvîra Namens Pâsâvaccijja über bestimmte Gegenstände gedacht haben, oder erzählt wie fromme Asketen, sei es Schüler des Mahâvîra, sei es ohne Bezug zu ihm Stehende, durch Kasteiungen aller Art, insbesondere strenges Fasten zur Heiligkeit und nach ihrem Tode zur Gotteswürde in einer der verschiedenen Götterwelten gelangt sind, so Khamdaka (gelangte in den accua kappa), Tîsaa (ward ein sâmâniyadeva des Sakka), Kurudattaputta (ward ein dgl. des Îsâna), Tâmali (ward Îsâna selbst), Pûrana (ward Camara): — und 2) in einen katechismusartig die Dogmatik Mahâvîra's auseinander setzenden Theil, der auch seinerseits wieder in zwei Gruppen zerfällt, entweder nämlich die ontologischen und spekulativen Grundsätze darlegt, welche sein System bilden, oder sich mit einer Schilderung der verschiedenen Götterwelten beschäftigt, welche als Lohn für fromme Asketen, als ein Zwischenstadium zwischen ihrer hiesigen Existenz und ihrer endlichen gänzlichen Befreiung, verheißen werden: in dieser Schilderung begegnet sich die Dogmatik wieder mit der Legende, die ja theilweise gleichen Zweck verfolgt, und nimmt hie und da, in den Schilderungen des Götterkampfes z. B. zwischen dem asura-König Camara und dem vemâniya-König Sakka sogar geradezu rein erzählenden Charakter an.

Eine kurze Rekapitulation der Hauptzüge des Systems des  $Mah\hat{a}v\hat{i}ra$  ergiebt etwa folgendes Bild.

Welt und Nicht-Welt sind ewig fol. 19<sup>b</sup> und ihre Enden berühren sich gegenseitig fol. 18<sup>a</sup>. Ebenso sind Leben und Nicht-Leben, Vollendung und Nicht-Vollendung ewige Zustände fol. 19<sup>b</sup>. Der Atom-Stoff (poggala) wie der Lebensgeist (jîva) sind in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unendlich, und ewig dauernd fol. 14<sup>a</sup>, und zwar in inniger gegenseitiger Verkettung fol. 20<sup>b</sup>: ebenso die Verbindung mehrerer Atome zu einem Conglomerat (khamdha) fol. 14<sup>a</sup> (auf fol. 32<sup>a</sup> indefs wird letzteres verneint).

tthiyam (cch Cod.) eyam bhamte I sacce nam esam atthe I jan nam tubbhe vadaha tti kaṭṭu I apútivayanâ hi khalu I arahamtâ bhagavamto I samanam bhagavam Mahávîram vamdati namamsati I vamdittâ namamsittâ samjameṇam tavasâ appâṇam bhâvemâṇe viharati II râsījummasayam samattam II 41 satam II

Die Lebenden sind theils im samsåra (Weltkreislauf) befindlich, theils demselben entrückt (als Vollendete, siddha) fol. 4°. Die darin Befangenen zerfallen in 24 Gruppen, von den Höllebewohnern an aufwärts bis zu den vemâniya-Göttern hin steigend. Zwischen ihnen findet, auf Grund ihres Handelns kamma (karman) ein stetes Auf- und Nieder-Steigen statt. Mit dem Eintritt in den samsåra beginnt der Schmerz, dessen Ende zu erreichen das einzige Ziel fortab sein muß. Und zwar hat man zu dem Zwecke sich (fol. 32°) von jedem Thun (kiriya) fern zu halten. Wem dies gelingt, wer durch Fasten und sonstige Askese das Sinnliche in sich völlig abtödten kann, der geht, nachdem er seine Zeit erfüllt hat, in genau festgestellten und abgemessenen Stufenfolgen (s. fol. 9b) zunächst in die Gotteswürde in einer der verschiedenen als paradiesische Lusthaine zu denkenden Götterwelten (s. p. 170-1) ein, sei es als Herr (imda) einer solchen (im Fall dieser Posten darin etwa gerade durch den Abgang seines bisherigen Inhabers vacant ist), sei es als gleichberechtigter Genosse eines dgl. Herrn (sâmâniyadeva), und nachdem er dort die ihm als Lohn gebührende Zeit in Gemeinschaft mit den Göttinnen und apsaras im Genusse der himmlischen Freuden zugebracht hat, steigt er entweder noch höher, oder er geht, auf der höchsten Stufe, sei es seiner Entwickelung, sei es der Götterwelten überhaupt, angelangt, erwacht und erlöst, endlich in das mahâvideham vâsam, den Ort der großen Entkörperung, unter die selig Vollendeten (siddha) ein, wo er dann aller (samsåra)-Schmerzen entledigt ist, immer noch aber im Besitz seiner jiva-Potenz sich befindet (so nach 4°. 26b: s. indefs 53°).

Zu einem jeden jîva gehören fünf(') nothwendige Substrate, atthikâya (fol. 51<sup>b</sup>), nämlich: 1. und 2. das Verdienst oder Nicht-Verdienst seiner früheren Werke, 3. ein Aether-Substrat(2), 4. die Lebenskraft, 5. der atomische Stoff. Die vollendetsten Stufen der Lebendigen sind ferner im Besitze von fünf seelischen Leibern (s. fol. 16<sup>b</sup>. 22<sup>a</sup>. 33<sup>b</sup>) einem lichtartigen und einem ihrem Werkverdienste entsprechenden, welche Beide von jedem jîva

<sup>(1)</sup> Oder sechs, unter Hinzurechnung des atthisamaya, der Zeit, welche indess, und zwar unter dem Namen kála, in späteren Texten an die Stelle des jivatthikáya tritt, s. oben p. 207.

<sup>(</sup>²) Welcher das Hinabtauchen, den Eintritt eines Gegenstandes (vastu) in einen andern, d. i. also wohl den Übergang aus einer Lebensform in die andere ermöglicht, Sarvadarcanasamaraha p. 35. 36.

238 Weber:

unzertrennlich sind, ihm schon im Mutterleibe angehören (fol. 22°) sodann einem bei jeder Stufenveränderung sich wandelnden, einem elementaren, und einem übernatürliche Funktionen verrichtenden dgl. Auch die niedrigste Lebensstufe, die der Höllebewohner, ist wenigstens im Besitze der ersten drei dieser Seelen-Leiber. — Die 24 Lebensstufen bestehen (s. p. 159-61. 170) vermuthlich 1) aus den Höllenbewohnern, 2-11) aus den asura, nâga und suvanna(1) nebst den Geistern (bhavanavâsin) der Weltinseln, der Himmelsrichtungen, der Meere, des Blitzes, Feuers, der Luft, des Donners, 12-16) aus fünf Gruppen von Wesen die nur einen Sinn haben, nämlich den combinations of earth, fire, water, air und den products of the vegetable kingdom, 17-19) aus den Wesen mit 2. 3. oder 4. Sinnen, 20-21) aus den Wesen mit 5 Sinnen, Thieren nämlich und Menschen, 22-24) aus den drei Götterklassen der vånamamtara (Hem. 91), jotisia und vemâniya (welche letzteren wieder theils in solche zerfallen die in den 12 Götterwelten Namens kappa, kalpa ihren Sitz haben, theils in solche die noch darüber hinaus wohnen, die hetthima-majjhima- und uvarima-geviyya, mit dem savvatthasiddhavimana als äußerster Spitze fol. 9b. 15a). Und für alle diese Lebensstufen bietet das System des Mahâvîra die genaueste Auskunft über ihren Wohnort, ihren Eintritt darein, die Dauer ihres Aufenthaltes darin (vom blosen Moment an bis zu zahllosen usappini und osappinî hin), über die Composition und Gestalt ihrer Leiber, ihr Ausund Einathmen, ihre Nahrung (?âhâra), ihre Bewegungen, ihre Farbe und ihren Glanz (?lessa genannt, in sechsfacher Schattirung, schwarz, blau,

<sup>(</sup>¹) Die suvanna (suparna) werden nicht direkt unter den bhavanavåsin genannt, wie denn ja die vollständige Aufzählung derselben hier durchweg durch das beliebte jåva umgangen wird. Da sie indessen Hemacandra unter den bhavanadhiça aufführt, und da sie an einer Stelle (fol. 45°) auch hier, bei einer andern Götteraufzählung freilich, aber doch gerade wie bei Hem. hinter den asura und någa genannt sind, so zweiste ich nicht, dass sie wirklich auch hier zu den bhavanavåsin gehören. Auf fol. 56° freilich erscheinen zwischen den asura und den någa die varoyana d. i. vairocana Sonnenkinder (mit dem Fürsten Vali): da indess die Sonne oft als suparna bezeichnet wird, so halte ich dies Wort hier für mit suvanna synonym. — Die eben angesührte Stelle lautet (fol. 45°): devå-'sura-någa-suvanna-jakhka-rakhkasa-kimnara-kimpurisa-garula-gampdhava-mahoragådiehim devaganehim. (Die hier hinter suvanna genannten Götter entsprechen nach Hem. 91 denen der vånamamtara-Klasse, nur das hier garula, garuda sich sindet, was bei Hem. sehlt, während er noch die pişåca und bhûta aufführt, die hier fehlen).

kâu[?], licht, lotusfarbig, weifs), ihr Bewufstsein, ihre Einsicht, ihr Wissen, ihre Thätigkeit, ihre Beziehung (joya, yoga) zur Sinnenwelt nach den drei Richtungen des Denkens, Sagens und Thuns, ihr sich-Binden durch die acht Werkklassen (s. p. 166) oder ihr sich-Lösen von ihnen, ihre Hingabe an das Hauswesen oder die Asketschaft, und über ihr Emporsteigen zu höheren Phasen. Und zwar gelangen sie zu solchen theils durch bloßes Anhören (fol. 23b, 24b, 49a, 59b) der guten Lehren eines frommen Samana oder Mâhana (Brahmana) und durch Verehrung (fol. 68<sup>a</sup>. 72<sup>b</sup>) der arahamta wie ihrer cetiya (Tempel), theils durch eigne Selbstbändigung und Selbstbezähmung, auf Grund deren speciell der Mensch (fol. 14<sup>a,b</sup>), und zwar er allein (?), von den Stadien eines chaümattha, ahohia (?) und paramohia (?) aus zu der Stufe eines arahan, jina und kevalin, zum letzten Leibe, zum wahren Ende gelangen kann. Die Zahl der Fasten und sonstigen Entsagungen, die einem dahin anstrebenden anagâra, bhikhku, niyamtha (alle diese Namen erscheinen als wesentlich synonym) auferlegt sind, ist höchst bedeutend, und bedingt die vollständigste Abgestumpftheit gegen alle körperlichen Bedürfnisse. Außeres Zeichen ist die Tonsur: die Nacktheit dagegen wird nur in einer Legende und zwar in einer solchen, die nicht von Mahâvîra, sondern von einer andern Schule (den Pâsâvaccijia) handelt, verlangt (s. p. 187, 198). Wer sich dagegen von der Weltlust nicht lösen kann, und insbesondere, wer eine der 19 verbotenen Handlungen (p. 181) begeht, geräth immer tiefer in die Fesseln des samsåra und steigt in den Lebensstufen abwärts, bis in die Gruppe der Höllebewohner (fol. 24°) hinein.

DieWelt aber besteht aus sie ben pudhavî (fol. 14<sup>b</sup>. 53<sup>a</sup>) Weltkörpern(¹), mit genau bestimmten Zahlen von Wohnungen in den Höllen wie in den Götterwelten für die 24 Lebensstufen (s. fol. 14<sup>b</sup>. 15<sup>a</sup>). Eine jede pudhavî ist von vier Hüllen umgeben, resp. von vier Stützen im Weltäther (logâkâsa) getragen, zunächst einem dichten Meere, dann einer dichten, darauf einer dünnen Luftschicht, endlich einem: uvâsamtara(bei Hemac. nabhas) genannten Substrat (s. p. 174). In jeder pudhavî giebt es zahllose dîva, Weltinseln und samudda, Weltmeere(²): an ihrer Spitze (resp. in ihrer Mitte) hier

<sup>(</sup>¹) Hiebei ist wohl die Zahl der Planeten maaßgebend gewesen: vgl. die 7 drîpa der Brâhmana.
(²) Von den späteren Doppelsonnen etc. der Jaina (s. Colebrooke 2, 220-224 und die Sûryaprajnapti Ind. Stud. 10, 267-72) scheint hier noch nicht speciell die Rede zu sein: doch findet sich allerdings auf fol. 84\* der Plural: camdâ sûrâ "Monde, Sonnen."

in diesem (unserm) Weltkörper (dem ersten der sieben), imise rayanappabhâe puḍhavie, der Jaṃvuddiva und das Salzmeer. Die 2¹|2 innersten diva (s. fol. 51°) bilden das den Menschen zugängliche Revier, samayakhettam (trikhaṇḍaṃ). Der Jaṃvuddiva theilt sich in verschiedene vâsa (varsha), von denen indeſs nur das Bhârahaṃ vâsam erwähnt wird: er hat eine Länge von 100,000 yojana. In specieller Angabe von dgl., fast durchweg bis ins Ungeheuerliche streiſenden Zahlen und Gröſse-Angaben thut sich der Text ja überhaupt etwas zu Gute. Es ist leicht den Anschein der Genauigkeit vor sich herzutragen, wo man dies so billig haben kann, daſs man nur seine eigne Phantasie dabei zu Rathe zu ziehen braucht (vgl. Hardy manual of Buddhism p. 146, Çatruṃj. Mâh. p. 47).

Im großen Ganzen enthält nun das vorstehend skizzirte System nichts, was nicht auch aus den späteren Angaben bei Hemacandra etc. bereits bekannt wäre — einige Differenzen allerdings abgerechnet, in denen es durchweg als alterthümlicher dasteht: - nur erscheint der Zusammenhang des Ganzen gegenwärtig jedenfalls in viel klareren Umrissen. Wohl aber fehlt in der Bhagavatî, d. h. allerdings ja eben zunächst nur in dem vorliegenden Fragmente derselben, Vieles, was das spätere System speciell kennzeichnet. Von einer bestimmten Zahl von (24) Arhant, als deren letzter nur Mahâvîra gälte, ist darin nirgendwo die Rede: die Wörter arahamta, jina, kevalin erscheinen darin zwar mehrfach pluralisch, doch aber allem Anschein nach nur in appellativer Bedeutung. Nur in Bezug auf Mahâvîra's Vorgänger Pârçva ist die Möglichkeit, dass die Pâsâvaccijja mit ihm in Bezug stehen, in der That wohl nahe liegend, ohne dass damit indess dem Pârçva gerade die 23 ste arhant-Stelle zugesprochen zu werden brauchte. Und von der sonstigen Hagiologie der Jaina, den sechs crutakevalin, den sieben daçapûrvin(1), den 24 çâsanadevî der 24 arhant, den 16 vîdyâdevî, so wie den 12 cakravartin, 9 schwarzen Vasudeva, 9 weißen Bala, 9 Vishnudvish, ist in dem vorliegenden Fragment nirgendwo die Rede, obschon es an Gelegenheit dazu mehrfach nicht gefehlt hätte. Vermuthlich also hatten alle diese phantastischen Gebilde zur Zeit der Bhagavatî überhaupt noch gar keine Existenz, sind resp. erst Erzeugnisse späterer Syste-

<sup>(1)</sup> vgl. das Appellativum caüddasapuvvî unter den Beinamen des Imdabhûti,

matisirungssucht. Ihr Mangel würde somit als ein weiteres Zeugniss für die Alterthümlichkeit der Bhagavatî aufzufassen sein. Und in Bezug auf die Vierundzwanzig-Zahl der Arhant zum Wenigsten kann dies in der That wohl mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, da die übrigen Bücher des Werkes den arahamta wohl schwerlich eine andere Stellung zuweisen werden, als die vorliegenden, in denen dieses Wort ja häufig genug vorkommt. Auch in Bezug auf Mahâvîra selbst, schließen sich die Nachrichten über seine Persönlichkeit (s. Appendix I.) wie über die Örtlichkeit, in der er wirkte (s. p. 194) viel näher an die Nachrichten über Buddha, als an die späteren Angaben der Jaina über Mahâvîra an, und es ist ferner auch in den Angaben der Bhagavatî über seine Schüler (s. oben p. 195) noch manches Schwanken, resp. von der späteren Elfzahl derselben, als der sogenannten ganadhara, im vorliegenden Fragment wenigstens noch nicht die Rede, auch der Name ganadhara selbst darin völlig unbekannt. Sudharmasvâmin, den die späteren Jaina nach Colebrooke (s. indefs Catrumi, Mah. p. 4) als ihren eigentlichen Stifter verehren (die andern ganadhara hinterließen angeblich gar keine Schüler), wird darin nirgendwo erwähnt. Es handeln die Legenden, mit einigen wenigen Ausnahmen, vielmehr nur von den Gesprächen welche Mahâvîra mit seinem ältesten Schüler Imdabhûti Gotama gepflegt haben soll. Dabei nimmt letzterer eine so hohe Stellung ein, daß einige von den Beiwörtern, welche speciell dem Mahâvîra (ursprünglich dem Buddha) zukommen, auch auf ihn(1) direkt übergegangen sind (s. Appendix I u. II). Sollte sich das gegenseitige Verhältniss dieser Beiden etwa dahin auffassen lassen, dass in ihnen die ursprünglich einige Persönlichkeft des Gautama Buddha sich bei den Jaina in zwei Theile gespalten habe, zu dem doppelten Endzwecke, eines Theils um von der mit den orthodoxen Buddhisten gemeinsamen Tradition nichts Wesentliches zu verlieren, und andern Theils um vor diesen immerhin doch noch etwas Absonderliches voraus zu haben? Colebrooke hat bekanntlich den Indrabhûti bereits geradezu mit Buddha identificirt, und war dadurch eben zu der Annahme eines vorbuddhisti-

<sup>(</sup>¹) Ebenso freilich auch auf den "zweiten" Schüler Mahâvîra's Aggibhûti, s. fol. 54°.

Vom "dritten," Vâyubhûti, wird nichts der Art erwähnt, und von den Andern, nämlich von Roha,

Tisaya, Kurudattaputta und Mamdiyaputta gilt eine andere Schilderung (fol. 19<sup>b</sup>. 57°. 58<sup>b</sup>. 75<sup>b</sup>).

Philos.-histor. Kl. 1866.

Hh

242 Weber:

schen Ursprungs der Jaina-Lehre gelangt, eine Annahme, die denn freilich gegenwärtig schwerlich noch auf viel Anhänger wird rechnen können.

Zum bessern Verständnifs des Bisherigen, sowohl des über die Sprache als des über den Inhalt der Bhagavatt Bemerkten, lasse ich nunmehr einen größern Textabschnitt daraus, in Text und Übersetzung folgen, der zugleich in sich selbst ein abgeschlossenes Ganzes bildet, die Erzählung nämlich von der Bekehrung des brahmanischen Gelehrten Khamdaka (Skandaka) aus dem Geschlechte der Kâccâyana (Kâtyâyana) durch Mahâvîra und von seinen darauf folgenden Bußübungen, durch die er sich bis zum höchsten der 12 kappa emporschwang.

#### Dritter Abschnitt.

Die Legende von *Khaṃdaka*. II. **1**, 18-80, fol. 34\*-43\*.

§. 18. te nam kâle nam i te nam samae nam i Kayamgalâ nâma nayarî hotthâ i vannao. — tîse nam Kayamgalâe nayarîe i vahiyâ uttarapuratthime disîbhâe i chattapalâsae nâma ceie hotthâ i vannao. — tae nam samane bhagavam Mahâvîre i uppannanânadamsanadhare i jâva samosaranam i parisâ niggachati i

Zu dieser Zeit denn, zu diesem Zeitpunkt denn, war eine Stadt Namens Kayamgalå. Beschreibung 1).

— Außerhalb dieser Stadt Kayamgalå, in der nordöstlichen Himmelsgegend, war ein Tempel Namens Chattrapalåçaka\*). Beschreibung 2).

— Da denn der çramana bhagavant Mahåvîra, der augenblickliche Kenntnis und Einsicht tragende 3), bis Herabsteigen. Eine Versammlung ging hinaus 4).

1) Der varnaka, die solenne Beschreibung einer Stadt, ist hier einzufügen. Wir finden ihn im Eingang der Sûryaprajnapti für die dort aufgeführte Stadt Mithilâ, freilich auch nur in abgekürzter Form, wie folgt vor:

<sup>\*)</sup> Sonnenschirme zu Blättern habend, wohl eigentlich umgekehrt: Blätter zu Sonnenschirmen habend?

riddha-tthimiya-samiddha pamuiya- gedeihend, still und reich\*), mit janajánavayá jáva pásáiyá shka iti frohen Leuten und Landleuten er-

füllt bis reich an Palästen, vier.

Die Worte des Schol.: yâvachabdenaupapâtikaaranthapratipâdita(h) samasto 'ni varnakah: âinnajanasamûhâ ity-âdiko drashtavyah i sa ca granthagauravabhayân na likhyate, kevalam tatra aupapâtikâd (?tatra evi! eshâtikâd Cod.) avaseyah kiyân drashtavya ity âha: pâsâîyâ shka (oder ob nka?) iti i atra shka(nka?)-çabdopâdânât prâsâdîyâ ity anena padena saha padacatushtayasya sûcâ kritâ, tâni ca padâny amûni: prâsâdîyâ darçanîyâ abhirûpâ pratirûpâ, bezeugen, dass eines Theils hinter dem java ein beträchtliches Textstück, beginnend: akirnajanasamuha verborgen steckt, und andern Theils, dass das hinter påsåiyå stehende shka (wohl der jihvâmûlîya?, oder ob nka zu lesen?) die Zahl von vier Wörtern (inclus, von pâsâîyâ) als am Schlufs dieses Textstückes zu suppliren markiren soll: die Bedeutung derselben ist: "reich an Palästen, sehenswürdig, schön, anmuthig." — Über die Verwendung von Buchstaben als Zahlzeichen vgl. z. B. Ind. Stud. S, 160. Z. der D. M. G. 17,773: wie aber shka (oder nka?) dazu kömmt, vier zu bedeuten, ist mir nicht klar.

<sup>2</sup>) Ähnlich im Eingang der Sûryaprajnapti:

tîse nam Mithilâe nayarîe vahiyâ Mâni(bha)dde nâmam ceie hotthâ, vannaü iti 1

Außerhalb dieser Stadt Mithilâ, in uttarapuratthime disibhae ettha nam der nordöstlichen Himmelsgegend\*\*), dort war ein Tempel, Namens Mânibhadra. Beschreibung.

Hiezu der Schol.: tasyâ Mithilânagaryâ vahir ya uttarapaurastya uttarapûrvârûpo digvibhâga îçânakona ity arthah, ekâro (pakâro Cod.) Mågadhabhåshånurodhatah prathamaikavacanaprabhavah (diese Regel ist hier nicht am Platze, da disîbhâe vielmehr Locativ ist) + atta (!) asmin uttarapaurastye digvibhâge Mânibhadram iti nâma caityam abhavat t

<sup>\*)</sup> So nach dem Schol. riddhá bhavanaih paurajanaic cá 'tíva vriddhim upágatá t stimit â svacakraparacakrataskaradamarâdisamutthabhayakallolamâlâvivarjitâ 1 samṛidd hâ dhanadhânyâdiribhûtiyuktâ I tatah padatrayasyâ'pi karmadhârayah.

<sup>\*\*)</sup> Dies ist hier durchweg die solenne Himmelsgegend für die Tempel, wie sie ja schon in den vedischen Brahmana und Sûtra als aparâjitâ gilt, als die Gegend des Sieges Ind. Stud. 9, 278. 361, resp. als den Göttern besonders eigen, und als Thür zur Himmelswelt s. Z. der D. M. G. 9, 243.

citer lepyâdicayanasya bhâvah karma vâ caityam tac ca samjnâçabdatvâd devatâpratibimbe prasiddham tatas tadâçrayabhûtam yad devatâyâ griham tad any upacârâc caityam tac ce'ha vyantarâyatanam (s. Hemacandra v. 91) drashtavyam, na tu bhagavatâm a(r)hatâm âyatanam iti\*) i vannaŭ tti, tasyâ 'pi caityasya varnako vaktavyah, sa caupapâtikagranthâd avaseyahı -- In der Sûryaprajnapti schliefst sich hieran dann noch eine Angabe über den damals in Mithilâ regierenden König, Namens Jitacatru und dessen Gemahlin (devî), Namens Dhâranî, von der indess nur die Anfangsworte vorliegen: tîse nam Mahilâe ity âdi, und die je mit einem varnaka Beider schliest: tasya râjnah tasyâc ca devyâ aupapâtikagranthokto varnako 'bhidhâtavyaḥ. Von Interesse ist hier einestheils der Titel devî für die Gemahlin des Königs und sodann der Name Jitacatru, der wie eine absichtliche Entstellung des aus den buddhistischen Legenden wohlbekannten Namens Ajataçatru aussieht. Auch des darin so oft genannten Prasenajit wird ja in der Bhagavatî fol. 59<sup>b</sup> als eines notorischen Gegenstandes der Jaina-Legende gedacht (jaheva râya-Ppasenaïyye), s. oben p. 213.

<sup>3</sup>) d. i. dessen Einsicht jeden Vorgang und jedes Ding sofort, sobald es entsteht, erkennt? s. §. 37, und oben p. 169.

4) In der Sûryaprajnapti lauten die entsprechenden Worte:

te nam kâle nam te nam samae nam tammi Mânibhadde ceie sâmî samosadho | parisâ nigjayâ | dhammo kahiu | padigayâ parisâ | Zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt trat der Herr in diesen Tempel herab. Eine Versammlung ging hinaus. Das Gesetz ward verkündet. Die Versammlung ging zurück.

Malayagiri giebt hierbei zu sâmî=jagadgurur bhagavân çrî-Ma-hâvîro 'rhan einen varṇaka, resp. eine Aufzählung zahlreicher Attribute an (s. Appendix I): für die dem Worte samavasrita zukommende praegnante Bedeutung dagegen verweist er auf andere Texte, samavasaravarṇanaṃ ca bhagavata aupapâtikagranthâd avaseyam. Vgl. hiezu noch fol. 32<sup>b</sup> (2, 1, 1) und 41<sup>b</sup> (2, 1, 68).

Die ganze Einwohnerschaft der Stadt ging, als sie von der Ankunft des Bhagavant hörte, hinaus, ihn zu begrüßen. Dazu bei Malayagiri ein

<sup>\*)</sup> Anders Stevenson Kalpasûtra pref. p. XXVI.

langes Citat, welches den Auszug schildert, aber doch nicht völlig ausreicht, da es mit den Worten schließt:  $ity-\hat{a}dy$  aupapâtikagranthoktam sarvam avaseyam. — Als die ganze Versammlung dann, den König voran, sich ringsum gesetzt hatte, hielt  $Mah\hat{a}v\hat{i}ra$  seine Predigt, und zwar in der allen Sprachen der Leute sich anpassenden (niḥçeshajanabhâshânuyâyinyâ) ardhamâgadhabhâshâ. Ist diese letztere Angabe etwa so zu verstehen, daſs Jeder, der ihn predigen hörte, ihn je in seiner eignen Landessprache zu vernehmen glaubte? Ganz ähnliches wird ja auch von den Aposteln berichtet.

§. 19. tîse nam Kayamgalâc nayarîe adûrasâmamte | Sâvatthî nâmam nagarî hotthâ | vannao. tattha nam Sâvatthîe nagarîe Gaddabhâlissa | amtevâsî Khamdae nâmam Kaccâyanasagotte | parivvâyage parivasaï | Von dieser Stadt Kayamgalâ nicht fern und nahe (in einiger Entfernung) war die Stadt Çrâvastî. Beschreibung. — Dort in der Stadt Çrâvastî wohnte ein Bettelwandrer 1), Schüler des Gardabhâlî 2), Namens Skamdaka 3), Geschlechtsgenosse der Kâtyâyana 4).

- ¹) parivrâjaka. Er ist damit (resp. durch §. 20) offenbar als brahmanischer Gelehrter bezeichnet (vgl. auch fol. 9<sup>b</sup>). Seine Bedürfnisse als solcher waren nach §. 30. immerhin noch groß genug, und die ächte Bettelwanderschaft zu lernen stand ihm ja eben erst noch bevor, s. §. 32. 54.
- <sup>2</sup>) Wörtlich: ein Zug Esel, wohl als *bahuvrîhi* zu fassen. Vermuthlich zugleich als verächtlicher Name beabsichtigt.
- <sup>3</sup>) Khamdaka ist = Skandaka, und wird der Träger dieses Namens dadurch wohl als ein Çiva-it markirt?
- <sup>4</sup>) Die Familie der *Kaccâyana* (*Kâtyâyana*) ist bekanntlich bei Brahmanen und Buddhisten in gleich hohem Ansehen stehend, vgl. Turnour *Mahâvañso* p. XXVI.
- §. 20. riuveda- | jajuveda- | sâmaveda- | athavvaṇaveda- | itihâsapaṃcamânam | nighamtuchatthânam | ca-

Er war bekannt als Überlieferer (smâraka), Hüter, Bewahrer, Durcharbeiter\*) der vier veda, des Rigveda,

<sup>\*)</sup> M. Müller hist. of anc. S. Lit. p. 509 hat bereits auf Grund des Kalpasûtra auf die Analogie der obigen Ausdrücke mit dem: meretâ beretâ ca daênayâo des Vendidad hingewiesen. Auch das Pâli kennt vier pândica, accomplishments of a pandit, s. d'Alwis Attanagaluvansa p. 23, die nach dem Schol. in: adhyayana, adhyâpana, udgrahana und dhârana bestehen.

ünham vedánam i samgovamgánam i sarahassánam i sárae i várae i dhárae i pára- fol. 34° e i khadam(ga)ví i saṭṭhitamtavisárae i samkháne i sikhkákappe i vágarane i chamde 4 i nirutte 5 i jotisám-ayane 6 i annesu ya vahúsu vambhannaesu i parivváyaesu nayesu supariniṭṭhie yávi hotthá i

Yajurveda, Sâmaveda, Atharvaveda, mit den itihâsa als fünftem, der nighanțu als sechstem, nebst den (zugehörigen) anga, upânga und rahasya, als Kenner der sechs anga, kundig der Lehre von den sechszig (Begriffen), und als wohl vollendet im Zählen (Rechnen), in der çikshâ (Lautlehre), im Ritual, in der Grammatik, Metrik, Exegese, dem Wandel der Gestirne und in vielen andern (Wissenschaften der) brâhmana (so wie) in den den parivrâjaka zukommenden Leitordnungen (Lehren).

Die hier vorliegende Aufzählung ist eine solenne, kehrt in ganz identischer Weise im Kalpasûtra wieder\*) s. Stevenson p. 28-30, und erhält schon dadurch einen gewissen Anspruch auf Alterthümlichkeit. Damit steht denn auch ihr Inhalt in vollem Einklange, der dafür zu bürgen scheint, daß sie eben nicht etwa blos für "the fifth century of our era\*\*)" beweiskräftig ist, sondern noch höher hinauf reicht. Zu vgl. ist etwa die ähnliche Stelle in der Chândogyop. 9, 1, 2 (Roer p. 474), die indeß schon wegen des Mangels der sechs anga allerdings als noch bei weitem älter erscheint. Die Aufzählung der Namen dieser letzteren liegt vielmehr auf brahmanischem Gebiet zuerst in der Mundakop. 1, 1, 5 (Roer p. 266) vor, und zwar erscheinen sie daselbst in fast ganz derselben Reihenfolge wie hier\*\*\*): çikshâ kalpo vyâkaraṇaṃ niruktaṃ chando jyotisham†). Auffällig ist nun jedenfalls, daß die anga hier dreimal aufgeführt sind, zuerst in sam govamgânam, dann in khadamgavî (shadangavid), endlich noch in der

<sup>\*)</sup> Nur dass sie daselbst prophetisch gehalten ist und daher mit âvi bhavissati, nicht wie hier mit yâvi hotthâ schliefst.

<sup>\*\*)</sup> Nach Stevenson's Berechnung, s. preface p. IX, ist das Kalpasûtra AD 411 abgefafst: nach der meinigen dagegen, s. Gatr. Mâh. p. 12, erst AD 632.

<sup>\*\*\*)</sup> Während sonst andere Reihenfolgen vorliegen, s. Ind. Stud. 4, 364, 5, 97.

<sup>†)</sup> Bei Hemac. 250 steht nirukti hinter chandas und jyotis. Im brahmasiddhånta (Chamb. 186) v. 6 u. 7 tauschen chandas und çikshâ ihre Stellen.

Einzelaufzählung der 6 Namen selbst. Dazu kommt ferner, dass auch die nighamtu, d. i. "Lexicon" nach Stevenson — und in der That können damit wohl nur lexikalische Texte bezeichnet sein, die sonst unter niruktam, dem fünften vedånga, inbegriffen sind, - hier noch extra als sechster Veda aufgeführt wird. Aus allem dem ergiebt sich unstreitig ein sehr specielles Vorwiegen eben dieser anga-Zweige in der damaligen Literatur der Brahmanen\*). — Neben den vier veda nebst itihâsa, nighantu, añga, upânga und rahasya (vermuthlich den upanishad?) nun wird hier zunächst noch das "saţţhitamtam" aufgeführt: Nach dem Comm. zum Kalpasûtra (Stevenson p. 29) ist hierunter das Lehrbuch des Kapila, Kâpilaçâstram, die Sâmkhya-Philosophie zu verstehen, und in der That findet sich dies Wort in der Sâmkhyakârikâ 72 und im Tattvasamâsa p. 45 (Ballantyne) in praegnanter Verwendung auf 60 einzeln aufgezählte "topics", die zusammen "the System of sixty" bilden, vor\*\*). Hienach möchte es fast gerathen scheinen, auch bei dem demnächst folgenden samkhane nicht mit dem Schol, des Kalpasûtra an das Rechnen (ganitacâstra), sondern auch etwa wieder an die der Sâmkhya-Philosophie eigenthümlichen und ihr den Namen gebenden (s. Ind. Stud. 9, 17-19) Aufzählungen philosophischer Begriffe und Kategorien zu denken, obschon sich allerdings für die Aufzählung des Rechnens hier auch etwa die Analogie der Chând. Up. mit ihrem râçi (= ganitam Roer p. 476) anführen ließe. Wie dem auch sein mag, jedenfalls genügt schon das Wort satthitantam allein, das specielle Vorwiegen der Sânkhya-Philosophie in den Augen des Vfs. dieser Stelle hier zu dokumentiren.

Es ist von Interesse hiermit zwei ähnliche Aufzählungen zu vergleichen, die indess beide auf einem weit sekundäreren Standpunkte stehen. Einmal nämlich im Lalita-Vistara p. 178. 179. die Aufzählung der Fertigkeiten, Künste und Wissenschaften in denen der junge Buddha excellirte:

<sup>\*)</sup> Wie denn der Name  $a\bar{n}ga$  auch unter den heiligen Schriften der Jaina selbst speciell vertreten ist (s. das unten §. 60 Bemerkte). Wie die buddhistische Literatur der  $s\hat{u}tra$ -Periode (s. meine Acad. Vorl. p. 254. Ind. Stud. 5, 24), so möchte hienach die Jaina-Literatur einer  $a\bar{n}ga$ -Periode zu entsprechen Anspruch erheben, da ja auf solche Namen-Synchronismen in der That alle Rücksicht zu nehmen ist. S. Jahrgang 1865 p. 441, oben p. 196.

<sup>\*\*)</sup> Ob etwa auch die shashtividya Ind. Stud. 3, 399 so zu verstehen?

die betreffende Stelle lautet: nirghantau nigame purane itihase vede vyakarane nirukte cikshâyâm chandasi yajnakalpe jyotishi sâmkhye yoge kriyâkalpe vaiceshike vaicike arthavidyâyâm bârhaspatye. Und zweitens eine literarische Aufzählung im Anuyogadvarasutra fol. 5°. Es giebt viererlei suyam (crutam) heisst es auf fol. 4: nâmasuyam, vacanasuyam, davvasuyam und bhâvasuyam. Letztere Beide theilen sich je zwiefach, âgâmaü noâqamaü ya. Das no-âgamaü-bhâvasuyam sodann theilt sich wieder zwiefach, in loiyam (weltlich) und louttariyam (überweltlich, geistlich?). Und die Erklärung des loiyam ist es denn, die hier speciell hergehört, sie lautet\*): jam imam annânîhim michaditthîhim sachamdabuddhimaïviqappiyam (svachanda °grathitam?) | tam jahâ | Bhâraham Râmâyanam\*\*) bhîmâsurushkam (!?) i kodallayam (? Kautalyakam vgl. Kautalya als Name Cânakya's Hem. 853. 741 schol.) ghodayasuyam (Ghotakaçrutam? vgl. Ghotakamukha) ı sagadabhaddiyâu (çakaṭabhadrikâs?) kappâsiyam (kârpâsikam?) ı nâgasuhumam (nâgasûkshmam?) | kanagasattarîvesiyam (kanakasaptativaiçikam?) | baïsesiyam (vaiçeshikam) + Buddhasâsanam (°ssâsanam Cod.) Kâvilam Logâyatam I saţţhitamtam (s. oben) I mâdhara (?vgl. Mâţhara als Name Vyása's Hem. 84<sup>b</sup>) - purána - vágarana - nádagái i ahavá chávattari (76) kalâu i cattâri ya veyâ samgovamgâ, se 'tam loiyam no-âgamaü-bhâvasuyam u "Was da von den Unverständigen, irrige Einsicht Habenden, nach eigner Ansicht und Meinung verfertigt ist, wie z. B. das Bhâratam, das Râmâyanam, das Bhîmâsurushkam (?), die Lehre des Kauţalya (Cânakya?), Veterinärkunde (?), Wagenbaukunst (?), Baumwollenkunde, Schlangenbeschwörung (?), die siebzig Künste des Goldes (?), das System der Vaiçeshika, die Lehre Buddha's, Kapila's, der Lokâyata, die Lehre von den sechszig (Begriffen), die Werke des Mâthara (Vyâsa?), die purâna, die Grammatik, die Dramen; oder die 76 Künste und die vier Veda mit den anga und upânga, — das ist die weltliche, nicht aus (heiliger) Herkunft stammende Überlieferung." - Die auf das loguttariyam, die zwölf amga nämlich, bezügliche Stelle theile ich unten zu §. 60. mit.

<sup>\*)</sup> Der Anfang kehrt auch auf fol. 44° wieder.

<sup>\*\*)</sup> Râyâyanam Cod. Auf fol. 4 findet sich eine Dreitheilung des no-âgamaŭ-bhâvâvassayam in loiyam weltliches, kuppâvayanîyam (kuprâvacanîyam) auf falscher Lehre beruhendes, und louttariyam geistliches (?). Das loiyam aber wird bezeichnet als: "Vormittags Bhâratam, Nachmittags Râmâyanam" puvvanhe Bhâraham, avaranhe Râmâyanam.

§. 21. tattha nam Såvatthie nayarie Pimgalae namam niyamthe t Vesåliyasåvae parivasaï t

Dort nun in der Stadt *Çrâvastî* wohnte ein Asket, Namens *Piṃgalaka*, ein *Vaiçâlî*-scher¹) *çrâvaka*²).

- 1) Die crâvaka, Hörer, der Stadt Vaiçâlî hatten sich (s. Wassiljew Buddhismus p. 56) in zehn Punkten Abweichungen von den Disciplinar-Vorschriften Buddha's erlaubt. Zur Schlichtung des Streites fand, angeblich 110 Jahre nach dem Tode Buddha's, ein Concil statt, welches mit der vollständigen Verdammung der Vaiçâlî-schen bhikshu endete (Mahâvañso p. 15ff., Lassen 2, 84., Wassiljew p. 48. 56., Köppen 1, 146ff.). — Wir werden wohl schwerlich fehlgreifen, wenn wir hierauf auch obigen Ausdruck beziehen, der somit, s. Jahrgang 1865 p. 440 und oben p. 197, für die von Colebrooke etc. angefochtene Posteriorität Mahâvîra's nach Buddha, als nach der Ansicht unsres Textes anzunehmen, direkt eintritt, denn der hier damit Bezeichnete tritt uns ja eben als ein Zeitgenosse Mahâvîra's entgegen! und zwar noch dazu als ein demselben mindestens gleichberechtigter, denn die von ihm dem Khamdaya vorgelegten Fragen löst Mahâvîra und veranlafst dadurch diesen (s. §§. 52. 58.) Jenen als Meister und Lehrer zu verehren. — Übrigens berichtet noch Hiuen Thsang (s. Stan. Julien 3, 384), dass zu seiner Zeit, (also Anfang des 7 ten Jahrhunderts) Vaiçâlî voll von Ketzern verschiedener Sekten war: "ceux qui vont nus (les Nirgranthas) ont une foule enorme de partisans." Unter diesen "nackten Nirgrantha" aber sind ja aller Wahrscheinlichkeit nach gerade eben die Jaina zu verstehen.
- <sup>2</sup>) Hörer, Laie, s. Stevenson pref. p. XXII. Die såvaka und såvikå stehen den samana und samani gegenüber fol. 66<sup>b</sup>. Hier indessen ist die Bedeutung "Laie" wohl nicht speciell zu betonen, da Pingalaka ja gleichzeitig niyamtha heifst: vielmehr hat das Wort hier die praegnante Bedeutung, über welche die vorhergehende Note handelt.
- §. 22. tae nam se Pimgalae nâmam niyamthe i Vesâlie sâvae annayâ\*) kayâi jeneva Khamdae Kaccâyanasagotte i teneva uvâgacchaïa i Khamdagam

Darauf nun dieser Asket Namens Pimgalaka, der Vaiçûlî-sche çrâvaka, einstmals irgend einmal dahin kommt, wo Skamdaka der Geschlechtsgenosse

<sup>\*)</sup> anayâ Cod. s §. 69.

Kaccâyaṇasagottaṃ iṇam akhkevaṃ puche t

1) âkshepam, eig. Einwurf, s. Pet. W.

§. 23. Mâg ahâ! kim saamte loge t anamte loe t saamte jîve t anamte jîve t saamtâ siddhî t anamtê siddhî t saamte siddhe t anamte siddhe t kena vâ maranenam maramâne jîve vaddhati\*) vâ t hâyati vâ t etâva tâva âyikhkâhi t der Kâtyâyana (war). (Dahin gekommen seiend) frug er den Sk., Geschl. der Kâty., nach folgendem Zweifel 1).

"O Mâgadhâs¹)! hat die Welt ein Ende²)? oder nicht? hat das Leben (der Lebensgeist) ein Ende? oder nicht? hat die Vollendung ein Ende? oder nicht? hat der Vollendete ein Ende? oder nicht? Durch welchen Tod sterbend wächst oder nimmt ab³) der Leben(sgeist)? Sage⁴) mir dieses so weit."

- ¹) Die Anrede der Einwohner von Çrâvastî durch Mâgadhâs ist von Interesse, insofern dadurch eine hoch nach Norden hinaufreichende Ausdehnung des Reiches der Magadha verbürgt scheint. Çrâvastî ist die alte Hauptstadt der Koçala (s. Lassen 2, 70), man möchte also vielmehr diesen Namen erwarten. Es war derselbe wohl also zur Zeit unseres Textes, welchem ja die Existenz der Maurya-Dynastie voraufgeht (s. Jahrg. 1865 p. 440), in dem politischen Namen des herrschenden Volkes untergegangen? Oder ist Mâgadhâs etwa solenne Anrede-Formel, daher stammend, daſs Buddha, resp. Mahâvîra, besonders unter den Magadha lebte und wirkte?
- <sup>2</sup>) saamte, dem anamte gegenüber, eine eigenthümliche Composition mit direktem Hiatus der beiden Wortglieder, s. Jahrgang 1865 p. 408.
- 3) vardhate vâ hîyate vâ: ebenso wie hier vom Lebensgeist, so auf fol. 78° von der Fluth und Ebbe des Salzmeeres zur Neumonds- und Vollmondszeit gebraucht: kamhâ nam bhamte lavanasamudde câüddasa-'ṭṭham'-uddiṭṭha(uddrishṭa)-punnamâsinîsu atiregam vaddhati vâ hâyati vâ? und wird dabei speciell auf unsern Abschnitt hier verwiesen: jahâ jîvâbhigame lavanasamuddavattavvayâ neyavvâ. Nach der Erklärung in §. 48. ist das Abnehmen des Lebens(geistes), die möglichste Befreiung von der individuellen Existenz nämlich, das zu erstrebende Ziel: s. Wilson 1, 315.

<sup>\*)</sup> vaddheti Cod.

4) âuikhkâhi, wörtlich âcikcâhi. Von der Wurzel kcâ\*) nämlich, die, aus V kac durch angefügtes a weitergebildet (wie mna aus man), sich im Sanskrit in der Form khyå zeigt s. Ind. Stud. 4, 272. 273, liegt hier entweder noch die reduplicirte Form cakçâ, cikçâ vor, (vgl. §. 55. fol. 39b  $\hat{a}$ tikhk $\hat{a}$ i 3 Sgl.) oder bereits die daraus durch Verlust des finalen  $\hat{a}$  nach Classe 1 weiter gebildete ( $P\hat{a}li$ )-Form cikh = Skr.  $caksh^{**}$ ). Während sich nun an unsrer Stelle hier das c der Reduplikations-Silbe in y geschwächt hat, ist es an andern Stellen ganz ausgefallen, so gleich im Folgenden (8, 25,) âikhkâhi, ferner in padiy-âikhkie 43° (s. Jahrgang 1865) p. 409), bhattapânapadiy-âikhkiyassa 42°, evam âikhkâmi 44°, dhammam âikhkiyam 39b, evam âikhkamânassa 55b, so jedoch dass es sich auch unmittelbar daneben, an denselben Stellen, gerade umgekehrt in t (s. Jahrgang 1865 p. 401) verhärtet zeigt, so evam åtikhkamti 28<sup>a.b.</sup> 31<sup>b.</sup> 32<sup>a</sup> (blos kh) 44°. 49° (blos kh), evam âtikhkaï 55°, dhammam âtikhkâi 39° (Cod. khkâim), âtikhkâmi 28<sup>b</sup>. 31<sup>b</sup>. 49<sup>b</sup>. — Es ist endlich die Wurzel kçâ, khkâ, auch ohne Reduplikation im Gebrauch, so havvam akhkâe (âkhyâtah) 36°, paccakhkâti 24°, paccakhkâmi und paccakhkâe (pratyâkhyâtah) 42<sup>b</sup>. 5<sup>b</sup> (°khkâya°), akhkâiu 34<sup>b</sup>. 35<sup>a</sup> (Infin. mit Bindevokal i?), und es wird dieselbe resp. wohl auch defektive nur mit einfachem kh geschrieben, (ähnlich wie cikhk selbst z. B. in âtikhamti 32°. 49°), woraus sich dann, unter Vergleichung von âyâhinapayâhinam = âdakshinapradakshinam, die zu hi geschwächte Form dieser Wurzel erklären würde, welche sich in der Sûryaprajnapti ausschliefslich findet\*\*\*) (Malayagiri erklärt âhiyamti, âhie daselbst durchweg durch âkhyâyante, âkhyâtah, so z. B. 7<sup>b</sup>. 8<sup>a</sup>. 9<sup>b</sup>. 58<sup>a</sup>. 68<sup>a</sup>. 113b) und die wohl eo ipso allein schon das spätere Alter dieses Textes dem unsern gegenüber bekundet.

<sup>\*)</sup> Dass die Wurzel kçå nicht blos wie es im Petersb. W. heist "eine von den Grammatikern angenommene", sondern eine lebendige Wurzel ist, bezeugt das Kåthakam, in welchem sie sich wiederholt vorsindet, so: paçûnâm anukçâtyai 7,7.8.10, ayner evâ 'nukçâtyai 19,2.3, bhrâtrivyasyâ'nanukçâtyai 37,16, svargasya lokasyâ 'nukçâtyai 20,6.11.21,3.22,7, anukçâtre namah (neben khyâtre nama upakhyâtre namo) 26,12, tatra cakçâthe (sieht wie cakkrâthe aus) aditim ditim ca 15,7 (wo Ts. I, 8, 12,3 und Vs. 10,16 cakshâthâm).

<sup>\*\*)</sup> Die Herleitung dieser Form aus "Wurzel ak" bei Joh. Schmidt p. 17 ist eine irrige."

\*\*\*) Nur in den solennen Stellen, die darin aus andern Werken (aupapätikagrantha)
mit in den Text herübergenommen sind, findet sich auch die reduplicirte Form vor, so in
eram dikhkaï fol. 3\*, und in dem dativen Infin. dikhkittae (oder dikhkettae) dhammam fol. 4\*.

§. 24. vuccamáne\*) evam tate nam se Khamdae Kaccâyanasagotte Pingalaenam I niyamthenam Vesálísávaenam inam akhevam\*\*) puchie samáne I samkie kamkhie I vitigicchie\*\*\*) I bhedasamávanne I kalusasamávanne I no samcâei Pingalayassa I niyamthassa Vesâliyasávayassa I kimci vipamokhkam akhkáiu†) tusiníe samcithai I

Also angesprochen darauf dieser Skamdaka, Geschlechtsgenosse der Kâtyâyana, durch Pimgalaka, den Asketen, den Vaiçâlî-schen çrâvaka nach diesem Zweifel gefragt seiend, verschüchtert, verlangend¹), zweifelnd, von Ungewißheit und Dunkel erfaßt, nicht wagt²) dem Pimgalaka, dem Asketen, Vaiçâlî-schen çrâvaka irgend etwas zur Auslösung zu sagen³), und daher im Schweigen verharrt.

- <sup>1</sup>) çamkitah kânkshitah; kânksh sehnsüchtig sein, nach (Lösung, Hülfe) verlangen. Dieselben fünf Adjectiva wie hier fol. 11°.
- $^2)$ ? saṃcâyati. V cây (s. Pet. W. unter: 4 ci) ist dem spätern Sanskrit fremd, dagegen im Veda mehrfach belegt, besonders im Kâṭhakam, s. Ind. Stud. **3**, 462.
- <sup>3</sup>) ?  $\hat{a}kç\hat{a}yitum$ ? sollte freilich einfach, ohne Bindevokal i,  $\hat{a}kç\hat{a}tum$  lauten! vor dem Bindevokal i erscheint y als Bindeglied eingetreten, resp. dann wieder ausgefallen? Es ist übrigens die Form nicht einmal selbst sieher, da ja der finale Vokal nicht direkt u, vielmehr hier wie in §. 26. (wo allerdings zweifelhaft) jenes Zeichen ist, das ich sonst als o lese, das Wort also eben eigentlich  $akhk\hat{a}io$  lautet: was wäre aber damit zu machen?
- §. 25. tate nam se Pimgalae niyamthe Vesâlîsâvae I Khamdayam Kaccâyaṇasagottam doccam pi taccam pi inam akhkevam pucche I Mâgahâ kim (sa)-aṃte loe jâva keṇa vâ maraṇeṇam maramâne jîve va(d)dhaï vâ I hâyati vâ I etûva tâva âikhkâhi I

Darauf denn jener Pingalaka, der Asket, der Vaiçâlî-sche çrâvaka den Skamdaka, Geschlechtsgenossen der Kâtyâyana, auch zum zweiten Mal, auch zum dritten Mal nach diesem Zweifel frug: "o Mâgadhâs! hat die Welt ein Ende bis oder durch welchen Tod sterbend gewinnt oder verliert der Lebendige? sage mir dieses so weit."

<sup>\*) °</sup>mano Cod. \*\*) so, defektive Schreibart für akhkevam. \*\*\*) vitti° Cod.

<sup>+) °</sup>khkâio Cod.

- §. 26. vucca fol. 35° -mâne\*) evam tate nam se\*\*) Khamdae Kaccûyanasagotte Pimgalaenam niyamthena Vesâlîsâvaenam | doccam pi taccam pi linam akhkevam pucchie samâne samkie | kamkhie | vitigicchie | bhedasamâvanne | kalusasamâvanne | no samcâei Pimgalassa Vesâlîsâvayassa kimci vipamokham akhkâiu\*\*\*) | tusinîe samcițihaï |
- §. 27. tate nam Såvatthî e nagarî e i simghâḍaga jâva pahesu mahayâ janasadde-i vâ i jaṇavûhe-i vâ parisâ niggacchaï i

Also angesprochen darauf dieser Skamdaka..., durch Pimgalaka... auch zum zweiten Mal, auch zum dritten Mal nach diesem Zweifel gefragt seiend, verschüchtert, verlangend, zweifelnd... (wie §. 24.) verharrt.

Darauf aus der Stadt *Çrûvastî* auf den von Gruppen zu Zweien *bis* Strafsen <sup>1</sup>) mit Macht <sup>2</sup>), sei es <sup>3</sup>) ein Lärm von Leuten, sei es ein Zug von Leuten, die Versammlung <sup>4</sup>) herauskommt.

- ¹) Die Lücke ist nach fol. 46° (vgl. auch Sûryapr. 3°) so auszufüllen: siṃghâḍaga-tiga-caükka-caccaramahâpahesu, "auf den von Gruppen zu Zweien, Dreien, Vieren bewandelten großen Straßen." siṃghâḍaga nämlich fasse ich als aus saṃghâta entstanden, vgl. saṃghâṭikâ a pair, a couple.
  - <sup>2</sup>) mahatâ, wohl adverbiell zu fassen?
- ³) Es ist hierbei nicht etwa an iva zu denken, sondern jaṇaçabda iti  $v\hat{a}$ ,  $janavy\hat{u}ha$  iti  $v\hat{a}$  zu theilen, vgl. Jahrgang 1865 p. 405 und unten §. 31. und 67.
- 4) Wohl die Versammlung, die in Kayamgalâ Mahâvîra's Predigt gehört hatte?
- §. 28. tate nam tassa Khamdayassa Kaccâya(na)sagottassa vahujanassa amtie 1 eyam attham soccâ nisamma iyam eyârûve abbhatthie 1 cimtie 1 patthie manogae samkappe samuppayyitthâ 1

Darauf diesem Skamdaka, unter den vielen Leuten diesen Gegenstand 1) gehört (und) vernommen habend, folgender<sup>2</sup>) sogestalteter<sup>3</sup>) erwünschter, gedachter, erstrebter<sup>4</sup>), in den Sinn kommender Wunsch entstand.

<sup>\*)</sup> omâno Cod.

<sup>\*\*)</sup> te Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> akhkâio Cod. (doch allenfalls auch oiu zu lesen).

- 1) d. i. wohl die Kunde von Mahâvîra's Anwesenheit in Kayaṃgalâ?
- 2) iyam, Fem. für ayam Masc. vgl. §. 46. 48. 69. 72 (wo ime).
- 3) eyârûve, etadrûpaḥ. 4) prârthitaḥ.
- §. 29. evam khalu samanam\*) bha-gavam Mahâvîram vamdâmi namam-sâmi i se 'yam kha(lu) chattapalâsae ceie samjamenam tavasâ appânam bhâvemâne viharaï itam gacchâmi nam, samanam bhagavam Mahâvîram vamdâmi namamsâmi i se 'yam khalu me, samanam bhagavam Mahâvîram i vamdittâ namamsittâ i sa(k)kârettâ sammânettâ i kallânam mamgalam devayam ceiyam payyuvâsettâ, imâim canam eyârûvâim aṭṭhâim herûim pasinâim i râgaranâi puchittăe tti kaṭu i evam sampeheiz i jeneva parivvâyagâvasahe teneva uvâgacchaïz i

"So fürwahr lobpreise ich, verehre ich den cramana bhagavant Mahâvîra. Er fürwahr im Tempel Chattrapalâçaka durch Sinnebändigung und Askese sich selbst erbauend wandelt. Zu ihm gehe ich. Den cramana bh. M. lobpreise ich, verehre ich. Er fürwahr mir, wenn ich (ihn) den gramana bh. M. preise und verehre, zufriedenstelle 1), und verherrliche, wenn ich den schönen, heilvollen, göttlichen Tempel umdiene, nach allen diesen sogestaltigen Dingen<sup>2</sup>), furchtbaren<sup>3</sup>) Fragen<sup>4</sup>) (und) Erklärungen zu fragen (ist). So (seinen Sinn) machend, er also sich beeifert<sup>5</sup>). Wo eben der Wohnort der parivrájaka, dahin geht er hinzu 6).

- 1) satkârayitvâ.
- 2) atthâim ist hier wohl als eine neutrale Form von artha aufzufassen: s. Sûryapr. 4° pasinâi pucchaï puchittâ atthâim pariyâei, pariyâittâ utthâe utthei. — Es sind ja auch nicht acht, sondern zehn Fragen.
  - 3) herûim, bherûni.
  - 4) pasina, praçna als Neutrum.
- <sup>5</sup>) sampehei, s. §. 70. und fol. 60°, ist mir nicht ganz sicher: es könnte etwa sampraidhayati (Vedh) sein, doch passt dies nicht recht: oder aber sampraidhayate Vidh, er beseuert sich, beeilt sich?"
  - 6) d. i. er geht nach Hause.
- §. 30. tidamdam ca kumdiya(m) ca kamcaniyam\*\*) ca karodiyam ca i bhi-

Und er nimmt die drei Stäbe 1), und den Krug, und das Goldne 2) und die

<sup>\*)</sup> samane Cod.

<sup>\*\*)</sup> kvamca Cod.

siyam ca kesariyam ca khattâlayam\*) ca amkusayam ca pavittiyam\*\*) ca ganettiyam\*\*\*) ca chattayam ca vâhanâ fol. 35° -o ya yâo yâo†) ya dhâurattâo††) ya genhaïz parivvâyûvasahîo†††) paḍinikhkamatiz tidamḍakumḍiya-kamcaniya-karoḍiya§)-bhisiya-kesariya§\$)-chattâlaya§§§)-amkusaya-pavittiya-ganettiya phatthagae chatte \*) vâhanasamjutte lahâurattavatthaparihie l Sâvatthêe nagarêe majihammajihenam niggachaïz l jeneva Kayamgalâ nayarî l jeneva chattapalâsae ceie jeneva samane bhagavam Mahûvîre teneva pâhârettha gamanâe l

Schaale, und die Peitsche<sup>3</sup>) und den Wedel<sup>4</sup>), und den Sonnenschirmhalter (?) 5) und den Stachel und den Durchschlag (?) 6) und das Rechenbrett (?) 7) und den Sonnenschirm, und allerlei Zugthiere, und Metalle und Juwelen: geht hinaus aus der Wohnung der parivrájaka: und die drei Stäbe, den Krug . . . . das Rechenbrett (?) in der Hand haltend 8), bedeckt (vom Sonnenschirm?), mit Zugthieren versehen, mit Metallen, Juwelen und Kleidern umhüllt, geht er aus der Stadt Crâvastî, mitten durch, hinaus. Wo die Stadt Kayamyalâ, wo der Tempel Chattrapalâçaka, wo der çramana bh. M., dahin eilte er 9) zu gehen.

- ¹) tridandam, "die drei in eins verbundenen Stäbe des brahmanischen Bettlers, der der Welt entsagt hat," Pet. W.
- 2) ? kâmcanikam, was mag damit gemeint sein? Zu karodiya s. Anuyogadvârasûtra 30°: kumdiyakarodisamsiyânam rasânam.
  - 3) bhîshikam und
  - 4) kesarikam übersetze ich konjekturell wie oben.
  - 5) ? chattâlaya, "Behältniss für den Sonnenschirm?"
  - 6) ? pavittiya, pavitrika, etwa Durchschlag, und
  - 7) ganettiya, etwa Rechenbrett?
- s) Zu dem Aufeinanderstoßen der beiden Vokale in chattâlaya-aṃku-saya, ohne daß dieselben verschmolzen werden, s. Jahrg. 1865 p. 408. Die zahlreiche Zurüstung, mit der sich Skaṃdaka ausstattet, ehe er aus-

<sup>\*)</sup> chattâliyam Cod. \*\*) pavetteyam (oder pâva°) ca Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> ganâtti° Cod., doch zweifelhaft. †) vâhanâu ya yâu yâu Cod.

<sup>++)</sup> rattâu Cod. +++) ob 'sahâo?

<sup>§)</sup> Diese 4 ersten Glieder des Compositums sind im Cod. alle mit finalem anusvâra versehen. §§) °yaṃ Cod. §§§) channâ° Cod. #) chatto Cod. Ob channe?

zieht, ist ein Zeichen, wie sehr er noch am Irdischen hängt. Auf fol. 62°. 69° wird eine ähnliche Aufzählung mit pâuya (doch wohl pâdukâ, Schuh?) begonnen; es heifst daselbst: pâuyakumdiyamâdîyam (so 69°, °mâdâyam 62°) uvakaranam (zu der Einfügung des m zwischen kumdiya und âdi s. Jahrgang 1865 p. 409, zu der Verlängerung des i ibid. p. 438).

9) pâhârettha, einem prâhârayata entsprechend: trieb sich an, eilte sich? §. 31. Goyamâ-i\*) samane bhagavam Mahâvîre bhagavam Goyamam evam vadásĭ i dacchisi nam Goyamâ puvvasamgaïyam i kam tam, bhamte? i Khamdayam nâma i se kâhe vâ i kiha vâ | kevac-cirena vâ? | evam khalu Goyamâ te nam z Sâvatthî nâmam nayarî hotthâ i vann ao i tattha nam Sâvatthie nagarie Gaddabhâlissa I amtevâsî Khamdae nâmam Kaccâyanasagotte parivvâie\*\*) parivasaï (taṃ ceva jâva jeneva mama amtie I teneva pâhârettha gamanâe | se adûrâgate | vahusampatte\*\*\*) | addhanapadivanne | amtarâpaheva vaţţaï l ayyeva nam dacchisi+) | Goyamâ |

"O Gotama 1)," also sprach der cramana bh. M. zum bhagavant Gotama. "O Gotama, du wirst sehen, einen im ersten Stadium Befindlichen2)."—Wendenn, o Herr?—,,Den Skamdaka mit Namen." - Wessen ist er? oder wo? oder in wie langer Zeit (kommt er)? --- ,,So fürwahr, o Gotama! Zu dieser 3) nun bis war eine Stadt Namens Crâvastî. Beschreibung. Dort nun in der Stadt Crâvastî wohnte ein Bettelwandrer, Schüler des Gardabhâli, Namens Skamdaka, ein Geschlechtsgenosse der Kâtyâyana, und dies bis wo eben meine Nähe, dahin eilte er zu gehen. Nicht weit (von hier) angelangt, reich versehen, auf den Weg sich begeben habend, weilet er unterwegs. Heute noch wirst du ihn sehen, o Gotama!"

1) Man sollte zwischen §. 30. und 31. die solenne Angabe, in der gewöhnlichen, abgekürzten Form natürlich, erwarten, wer dieser hier so plötzlich angeredete Goyama ist, und was er bei Mahâvîra will. Ich verweise dafür auf Appendix II. — Überhaupt ist dieser plötzliche Wechsel der Scenerie, ohne irgend welchen Übergang, höchst ungeschickt.

<sup>\*)</sup> d. i. Goyamâ ti, resp. Gotama! iti. Vgl. hiezu Jahrg. 1865 p. 405, nnd unten §. 27. 67.

<sup>\*\*)</sup> wohl parivvajitah = ojakah.

<sup>\*\*\*)</sup> ob opanne? sampatte wäre samprapte.

<sup>†)</sup> dicchasi Cod.

<sup>2</sup>) pûrvasamgatikam übersetze ich konjekturell so, nach Anleitung von fol. 62³, wo sich die Reihenfolge: gihatthe ya puvvasamgatie ya pacchâsamgatie ya paripâyasamgatie (pariyâ° Cod.) ya vorfindet (s. oben p. 214).

3) Auch diese reine Wiederholung des bisherigen Inhaltes von §. 19-30

ist höchst ungeschickt eingeflochten.

§. 32. bhaṃtetti bhagavaṃ Goyame samaṇaṃ bhagavaṃ (Mahâvîraṃ)\*) vaṃdaï namaṃsaï¬ I evaṃ vayâsî I pahû ṇaṃ bhaṃte Khaṃdae Kaccâyaṇasagotte devâṇuppiyāṇaṃ aṃtie muṃḍe bhavittâ ṇaṃ I âgârâo anăgâriyaṃ pavvâittâe I haṃtâ pabhû I

"Herr!" so (sprechend) der bhag. Gotama den gram. bhag. Mah. lobpries und verehrte. Also sprach er: Vermag wohl, o Herr, der Skamdaka, Geschlechtsgenosse der Kâtyâyana, in der Nähe der Gottlieben (d. i. in deiner Nähe) die Tonsur nehmend, aus dem Hause in die Nicht-Häuslerschaft fortzuwandern¹)? "Hei, er vermag es."

- ¹) Die Worte âgârâo anagâriyam pavvâittâe gehören einer bei den Buddhisten des Nordens\*\*) wie des Südens\*\*\*) gleichmäßig solennen Ausdrucksweise an, s. Burnouf Lotus p. 581. Zu pavvâittâe s. Jahrg. 1865 p. 434.
- §. 33. jûvam ca nam samane bhagavam Mahâvîre \ bhagavao Goyamassa eyam aṭṭham parikahe- fol. 36° i tâvam ca ṇaṃ se Khaṃdae Kaccâyaṇasagotte taṃ desaṃ havvam âgae \
- §. 34. tae nam bhagavam Goyame Khamdayam Kaccâyanasagottam††) jânettâ i khippâm eva§) abbhuṭṭheiz i khippâm eva§) paccugacchaïz §§) jeneva Khamdae Kaccâyanasagotte, teneva uvâgacchaïz i

Während nun der *çr.bh. M.* dem *bh.* Gotama diese Sache erzählt, während dessen kam jener *Sk.*, Geschlechtsgenosse der *Kâty.*, nach jenem Orte gerade†) hin.

Drauf denn der bh. Gotama den Sk., Geschlechtsgenossen der Kâtyâyana, in der Nähe angekommen erkennend, schnell ihm entgegen sich
erhebt, schnell ihm entgegen hinausgeht. Wo Sk. der Geschlechtsgenosse
der Kâty. (sich befand), dort ging er
hinzu.

<sup>\*)</sup> fehlt. \*\*) âgârâd anagârikâm pravrajishyati. \*\*\*) âgârasmâ anagâriyam pavajjati.

<sup>†)</sup> Zu havvam s. Jahrgang 1865 p. 416 n. ††) °gotte Cod. †††) âmamyam Cod. 8) So Cod., s. Jahrg. 1865 p. 407. 88) gratundagahati. s. Jahrg. 1865 p. 408

<sup>§)</sup> So Cod., s. Jahrg. 1865 p. 407. §§) pratyudgachati, s. Jahrg. 1865 p. 408.

§. 35. Khamdayam Kaccâyanasagottam evam vadásî i he Khamdayâ, sâgayam Khamdayâ I susâgayam Khamdayâ i anurâgayam Khamdayâ i sâgayam anurâgayam Khamdayâ i se nûnam tumam Khamdayâ Sâvatthîe nayarîe 1 Pimgalaenam niyamthenam Vesâliyasâvaenam inam akhkevam pucchie: Mâgahâ kim saamte loge evam tam ceva i jeneva iham teneva havvam âgae i se nûnam Khamdayâ atthe samatthe hamtâ atthi 1

Zum Skamdaka, Geschlechtsgenossen der Kâty., sprach er also: "He Sk., Willkommen o Sk.! Schön willkommen, o Sk.! Liebangekommen 1), o Sk.! Willkommen, Liebangekommen, o Sk.! — Dieser fürwahr, du, o Sk.! (bist) in der Stadt Crâvastî von Pingalaka, dem Asketen, Vaiçâlîschen crâvaka nach diesem Zweifel gefragt (worden): o Mågadhås! hat die Welt ein Ende? ebenso gerade dieses2) wo (wir) hier (sind), dahin gerade (bist du) hergekommen. Diese Sache wahrlich o Skamdaka! ist richtig, hei!"

- 1) ? anurâqayam fasse ich conjecturell als scriptio defectiva für anurâgâgatam, s. Jahrgang 1865 p. 412.
- herigen von §. 23. bis 30. ist hier zu suppliren, s. Jahrg. 1865 p. 381.
- §. 36. tae nam se Khamdae Kaccâyanasagotte\*) bhagavam Goyamam evam vayâsî | se ke 'si nam Goyamâ tadhârûve nânî vâ t tavassî vâ t jenam tava esa i atthe mama tâva rahassakade havvam akhkâe 1 jao\*\*\*) nam tumam janasi 1
- §. 37. tae nam se bhagavam Goyame Khamdayam Kaccâyanasagottam evam vayâsî levam khalu Khamdayâ mamam dhammâyarie I dhammovaesae samane bhagavam Mahâvîre t uppannanâṇadaṃsaṇadhare arahâ jine kevalî I tîya-paccuppannam-anâ-

2) d. i. ,, u. s. w." Mit andern Worten, der ganze Inhalt des Bis-

Darauf dieser Sk., Geschlechtsgenosse der Kâty., zu dem bh. Gotama also sprach: "Wer bist du, o Gotama, ein so-gestalter\*\*), sei es Wissender, sei es Asket? dass dir diese Sache, die (von) mir noch als Geheimnifs gehalten, ganz bekannt ist, so dass du (es) weifst."

Darauf jener bh. Gotama zu Sk., dem Geschlechtsgenossen der Kâty., also sprach: "So wahrlich, o Skamdaka! mein Lehrer¹) im Gesetz, mein Unterweiser im Gesetz, der cr. bh. M., der da augenblickliche Kenntnifs und Einsicht trägt, der Würdige, Sieg-

<sup>&</sup>quot;) onassao Cod.

<sup>\*\*)</sup> s. oben p. 178.

<sup>\*\*\*)</sup> jaü Cod.

gaya\*)-viyâṇae \ savvaṇṇû savvadarisî \ jeṇaṃ mamaṃ aṭṭhe tava tâva rahassakaḍe \ havvam akhkâe \ jao\*\*) ṇaṃ ahaṃ jânâmi Khaṃdayâ \ reiche, Alleinige<sup>2</sup>), der das Vergangene, Gegenwärtige, Zukünftige kennt<sup>3</sup>), der Allwissende, Allsehende (ist es), durch welchen mir diese deine bisher geheim gehaltene Sache ganz erzählt worden ist, so daß ich (es) weiß, o Skamdaka!"

¹) dhammâyarie, dharmâcâryaḥ, durchweg mit kurzem a.

<sup>2</sup>) Die vier Beiwörter uppanna° bis kevali gehören allen im letzten Stadium Befindlichen zu, s. fol. 14\* (oben p. 169).

<sup>3</sup>) *tîya* = atîta, mit Abfall des a im Anlaut. Der finale Vokal des zweiten Gliedes ist mit einen anusvâra, resp. m, versehen um den Hiatus mit dem initialen Vokal des dritten zu vermeiden; s. Jahrgang 1865 p. 409 und vgl. fol. 3<sup>b</sup> tîyakâlasamae, paḍuppannak., anâgayak.

§. 38. tate nam se Khamdae Kaccáyaṇasagotte bha- fol. 36° gavaṃ Goyamaṃ evaṃ vadásî I gacchâmo ṇaṃ
Goyamā tava dhammâyariyaṃ I dhammovadesayaṃ samanaṃ bhagavaṃ
Mahâvîraṃ I vaṃdâmo namaṃsāmo
jāva payyuvāsāmo I ahâsuhaṃ devânuppiyā mā paḍivaṃdhaṃ I

Darauf jener Sk., Geschlechtsgenosse der Kâty., zum bh. Gotama also sprach: "Wir gehen o Gotama! zu deinem Lehrer im Gesetz, Unterweiser im Gesetz, dem çr. bh. M. Wir lobpreisen, verehren bis umdienen 1) (ihn). Großes Heil (Heilgemäßes), o Gottliebe, ist mir widerfahrend 2).

¹) Die hier durch jâva markirte Lücke ist nach fol. 2° so zu ergänzen: namaṃsâmo vaṃdittâ namaṃsittâ i naccâsaṇṇe nâtidûre i sussûsamâṇâ namaṃsamâṇâ i abhimuhâ viṇaeṇaṃ paṃjaliuḍâ payyuvâsâmo.

<sup>2</sup>) pratibandha ist hier adjektivisch gebraucht, und mit den Accus. konstruirt. Vgl. Skr. pratibandha Verbindung, Verknüpfung. — Zur Formel selbst s. oben p. 188.

§. 39. tae nam bhagavam Goyame Khamdaena Kaccâyanasagottenam saddhim jeneva samane bhagavam Mahâvîre teneva pahârettha\*\*\*) gamanâe l Darauf der bh. Gotama in Gemeinschaft mit dem Sk., Geschlechtsgenossen der Kâtyâyana, wo der çr. bh. M. (sich befand), dahin eilte er sich zu gehen.

<sup>\*)</sup> anâya Cod.

<sup>\*\*)</sup> jaü Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> so Cod., ohne Augment also.

§. 40. te nam kâle nam te nam samae nam samane bhagavam Mahâvîre viyaṭṭabhogî\*) yâvi hotthâ l tae nam samaṇassa bhagavao Mahâvîrassa viyaṭṭabhogissa l sarîrayam urâlam simgâram l kallâṇam sivam dhaṇṇam mamgallam analamkiya-vibhûsiyam l lakhkaṇavam jaṇaguṇovaveyam sirîe atîvaz uvasobhemâṇaṃ\*\*) ciṭṭhaï l Zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt der *cr. bh. M.* als (allen) Genüssen fremd <sup>1</sup>) sichtbar ward. Da denn der Körper des *cr. bh. M.*, des (allen) Genüssen fremden, als ausgezeichnet, köstlich, lieblich, heilvoll, reich, glückverheißend, ohne Zierrath (und doch) geschmückt, mit allen Zeichen versehen, mit (allen) Tugenden der Leute verbunden <sup>2</sup>), an Herrlichkeit überaus leuchtend sich befand.

¹) ?viyaṭṭa ist mir unklar. Sollte in yaṭ etwa die Verwandlung einer finalen Dentalis in die Linguale, in yaṭṭa also das PPP yaṭṭa (s. payaṭṭa in §. 67) von Vyat vorliegen? In anupariyaṭṭaï aber oben p. 158. 182, in uyaṭṭesu uyaṭṭemṭi uyaṭṭissamti\*\*\*), resp. uyaṭṭana fol. 3°, sowie in uyaṭṭiyavvam fol. 39⁵ §. 56., niyaṭṭiacittâ Sûryaprajnapti fol. 3⁵ zeigt sich die Wurzel selbst mit doppeltem Auslaut: sie ist somit wohl als eine Denominativform, gebildet vom Part. Perf. Pass., zu erachten: vgl. die Formen nihattiṃsu nihattiṃti etc. (fol. 3⁵) von einer Vhatt, die aus Vsad, resp. deren PPP satta (vedisch so erhalten), gebildet scheint. — S. Jahrgang 1865 p. 429, resp. das unten p. 270 unter ¹9) Bemerkte.

<sup>2</sup>) uvaveyam fasse ich = upavitam, mit irregulärem guna des Wurzelvokals. Am einfachsten wäre, wenn man va streichen und: <sup>o</sup>gunoveyam,

qunopetam lesen dürfte.

§. 41. tae nam se Khamdae Kaccâyanasagotte I samanassa bhagavao Mahâvîrassa viyattabhoiyassa I sarîrayam urâlayam jâva atîvaz uvasobhemânam pâsaï I hatthatutthacittam ânamdie I pîtamane paramasomanasie I harisavasavisappamânahiyae I jeneva samane bhagavam Mahâvîre I teneva Darauf jener Sk., Geschlechtsgenosse der Kâty., den Körper des gr. bh. M., des (allen) Genüssen fremden, herrlich bis überaus leuchtend erschaut. In frohem, zufriedenem Sinne beseligt, erfreuten Geistes, in höchster Freudigkeit, mit vor Freude sich ausweitendem Herzen, geht er

<sup>\*)</sup> bhotî Cod. \*\*) mâne Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> Zu uya° statt uyya° s. Jahrg. 1865 p. 408; der Cod. hat übrigens fast stets tuyaṭṭ°.

uvagacchhaïz I samanam bhagavam Mahâvîram tikhkutto \ âyâhinapayâhinam\*) kareï jâva payyuvâsaï I

dahin, wo der cr. bh. M. (sich aufhält). Den cr. bh. M. macht er dreimal mit der von Rechts ausgehenden nach-Rechts-Umwandlung versehen bis 1) umdient (ihn).

- 1) Die hier zu ergänzende Stelle ist dieselbe, die ich von fol. 2° her zu §. 38. angeführt habe, nur geht noch âyâhinam payâhinam karittâ vamdaï namamsaï voraus. S. noch §§. 51. 74 und zur Sache vgl. Ind. Stud. 5, 221.
- Khamdayâ ti samane bhagavam Mahâvîre I Khamdayam Kaccâyanasagottam evam vayâsî i se nûnam tumam Khamdayâ Sâvatthîe nagarîe Pimgalaenam niyamthenam Vesâlîsâvaenam inam akhkevam pucchie I Mâgahâ kim saamte loe a- fol. 37° namte loe levam tam ceva jâva jeneva mama\*\*) amtie teneva havvam\*\*\*) âgae I se nûnam Khamdayâ atthe samatthe hamtâ atthi 1
- §. 43. je vi++) te Khamdayâ ayam eyârûve abbhatthie I cimtie patthie manogate i samkappe samuppajjittha i kim saamte loe anamte loe i tassa viya nam ayam atthe I
- §. 44. evam khalu mae Khamdayâ caüvvihe loe pannatte I tam, davvao khettao † † † ) kâlao bhâvao | davvao §) nam ege loe saamte | khettao§§) nam loe asamkhejjão §§§) joyanakodákodîo

"O Skamdaka," damit der cr. bh. M. zum Sk., Geschlechtsgenossen der Kâty. also sprach: "dieser wahrlich du, o Sk.! (bist) in der Stadt Crâvastî von Pingalaka, dem Asketen, Vaiçâlîschen çrâvaka, um diesen Zweifel gefragt (worden): o Mågadhås! hat die Welt ein Ende? oder nicht? ebenso gerade dieses bis wo meine Nähet), dahin gerade (bist du) hergekommen. Diese Sache wahrlich, o Sk., ist richtig, hei!"

Wenn (eig.: welcher) dir nun auch, o Skamdaka! dieser sogestalte erwünsehte, erdachte, erstrebte, in den Sinn gekommene Wunsch entstanden ist (zu wissen): ,,hat die Welt ein Ende? oder nicht?", so hat es damit gleichsam etwa folgende Bewandtnifs.

Also fürwahr ist von mir, o Sk., die Welt als vierfach geschieden erkannt worden, nämlich nach Stoff, Raum, Zeit, Wesen. - Dem Stoffe nach (ist) eine (jede) Welt 1) endlich. - Dem

††) vi für bi, pi = api.

<sup>\*)</sup> âyâhinampa °Cod.

<sup>\*\*)</sup> fehlt Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> havvâm Cod.

<sup>†)</sup> Ebenso ungeschickte Wiederholung wie in §. 31. †††) khettaü Cod.

<sup>§)</sup> davvaü Cod.

<sup>§§)</sup> khettaü Cod.

<sup>§§§)</sup> ojjau Cod.

âyâmavikhkambhenam I asamkhejjão joyanakodákodío parikhkevenam 1 pam\*) I atthi puna se amter I kâlao\*\*) nam loe na kayâi na âsĭ! na kadâyi na bhavati i na kayâyi na bhavissati i bhuvimsu ya bhavati ya bhavissati ya I dhuve nittae sâsae akhkae avvae i avatthie nicce, natthi puna se amte | bhavao\*\*\*) nam loe anamtâ vannapajjavâ 1 gamdharasaphâsâ†) anamtâ samthânapajjavâ I anamtâ qaruyalahuyapajjavâ lanamtâ aguruyalahuyapajjavↆ) | natthi puna se amte | se'tam+++) Khamdagâ davvato loge saamte i khettao loe saamte | kâlao loe anamte | bhâvao loe anamte 1

Raume nach (ist) die Welt zahllose yojana-Billionen nach der Längen-Ausdehnung und zahllose yojana-Billionen nach dem Umfange. Es ist ihr<sup>2</sup>) aber ein Ende. - Der Zeit nach ist die Welt nicht irgendje nicht gewesen, ist nicht irgendje nicht, wird nicht irgendje nicht sein. Sie waren 3) und sie ist und sie wird sein, fest, beständig, ewig, unvergänglich, unbeschränkt 4), ständig, dauernd. Nicht aber ist ihr ein Ende. - Dem Wesen nach (sind) in der Welt endlose Farbenwechsel<sup>5</sup>), in Geruch, Geschmack, Gefühl<sup>6</sup>) (sind) endlose Zustandswechsel. Endlos sind die Wechsel (in Bezug auf) Schweres und Leichtes 7), endlos die Wechsel in Bezug auf Nicht-Schweres u. Nicht-Leichtes. Nicht aber ist dem ein Ende. — Also 8), o Skamdaka, ist diese Welt dem Stoffe nach endlich, dem Raume nach endlich, der Zeit nach endlos, dem Wesen nach endlos.

- ¹) Was das ege, ekaḥ, vor loe soll, ist mir nicht ganz sicher. Auch in §§. 45-47 finden wir das ege, resp. egâ bei der Kategorie des Stoffes wieder: es soll wohl eben "einzeln" bedeuten: = "jede einzelne Welt?" In §. 54. scheint eka geradezu als unbestimmter Artikel gebraucht zu sein.
  - 2) se hier wohl asya, wie im (Zend), Pâli und Prâkrit.
- <sup>3</sup>) Woher der Plural *bhuviṃsu*? alle übrigen Wörter, Verba sowohl als Adjektiva sind Singular, auf *loe* bezüglich. Über ähnliche Inkongruenzen s. Jahrgang 1865 p. 438. Dieselbe Darstellung der Stetigkeit durch:

<sup>\*)</sup> yam Cod., pam steht für pannatte, s. oben p. 158. \*\*) kalaü Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> bhâvaü Cod. †) phâsa Cod. ††) la fehlt Cod. †††) settaṃ Cod.

na kadâyi na âsi etc., kehrt auf fol.  $51^{\rm b}$  als Eigenschaft aller fünf atthi-kâya, des dhammatthikâya etc. wieder.

- 4) avvae = avratah?
- $^5$ ) pajjava = paryâya, Wechsel, Wandlung, Reihe, Kategorie; mit Wechsel von y in v, und Verkürzung des  $\hat{a}$ , wie denn Malayagiri fol.  $5^b$  das hier auf fol.  $52^b$  sich findende manappajjava durch manapparyâya wiedergiebt, s. Jahrgang 1865 p. 415. Die Farbe repräsentirt den Gesichtssinn.
- <sup>6</sup>) eig. Berührung, phâsa, sparça. Es werden hier in Summa nur vier Sinne aufgeführt, der des Gehörs fehlt; ähnlich auf fol. 32<sup>b</sup>. 51<sup>b</sup>.
- <sup>7</sup>) Eine sehr specielle Darstellung des Verhältnisses verschiedener Kategorien und Gegenstände etc. in Bezug auf die ihnen zukommende Eigenschaft als schwer (d. i. an den saṃsâra bindend) oder leicht (d. i. aus dem saṃsâra lösend) findet sich auf fol. 27°ff., oben p. 181-2.
- s) se'tam für se (sa) etat s. Jahrgang 1865 p. 409 (421-22). Die Verdoppelung des t in etta ließe sich übrigens vielleicht durch die ähnliche Erscheinung bei ekka erklären, wäre somit etwa beizubehalten?
- §. 45. je 'vi ya te Khamdayâ jâva saamte jîve anamte jîve I tassa viya nam ayam atthe I evam khalu jâva davvao\*) nam ege jîve saamte \khettao\*\*) nam jive asamkhejjapaesie 1 asamkheyyapadesogâdhe | atthi puna se amte | kâla- fol. 37b o \*\*\*) nam jîve na kadâyi na âsĭ jâva nicce 1 natthi puna se amte | bhâvao nam jîve anamtâ nânapajjavâ I anamtâ damsanapayyavâ I anamtâ carittapajjavá i anamtá guruyalahuyapajjavá i anamtâ ayurugalahuyapajjavâ i natthi puna se amte i se'tam†) davvao jive saamte | khettao jîve saamte | kâlao jîve anamte I bhâv ao jîve anamte I

Und wenn, o Skamdaka! dir nun auch bis: "hat der Lebens(geist) ein Ende? oder nicht?", so hat es damit gleichsam etwa folgende Bewandtnifs. Also fürwahr bis dem Stoffe nach ist ein (jeder) Lebens(geist) endlich. - Dem Raume nach ist der Lebens-(geist) unzählige Orte habend, in unzähligen Örtlichkeiten versunken. Es ist ihm aber ein Ende. - Der Zeit nach ist der Lebens(geist) nicht irgend je nicht gewesen bis dauernd. Nicht aber ist ihm ein Ende. - Dem Wesen nach sind in dem Lebens(geist) endlose Erkenntnifswechsel, endlose Einsichtswechsel, endlose Wandelswech-

<sup>\*)</sup> davvaü Cod.

<sup>\*\*)</sup> khettaü Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> kâlaü Cod.

<sup>†) ?</sup> settam Cod.

sel 1), endlose Wechsel (in Bezug auf) Schweres und Leichtes... (wie §. 43. nur am Schlusse statt: diese Welt) dieser Lebens(geist)...—

¹) nâṇa, daṃsaṇa und caritta (Lebenswandel) stehen so zusammen auch auf fol. 5³: es folgen ihnen daselbst noch tave (tapaḥ) und saṃjame (saṃyama).

§. 46. je vi ya te Khamdayâ pucchâ | ime'yârûve\*) abbhatthite cimtie 5 | saamtâ siddhî 2 | tassa viya nam ayam atthe I mae caüvvihâ siddhî pannattâ | tam | davvao 4 | davvao\*\*) nam egå siddhî saamta i khettao \*\*\*) nam siddhî pannayâlîsam+) joyanasahassâim âyâmavikhkambhenam tegâ joyanakodî vâyâlîsam sayasahassâim I tîsam ca sahassâim donniya aünâpanne joyanasae kimci visesâhie parikhkevenam | pam ++) | atthi puna se amte | kâlao nam siddhî na kadâyi na âsi t bhâvao ya jaha loyassa tahâ bhâniyavvá i tattha davva o siddhî saamtá i khettao siddhî saamta 1 kâlao siddhî anamtá i bhávao siddhí anamtá i

Und wenn, o Skamdaka, dir nun auch . . Frage . . dieser sogestalte erwünschte, erdachte.... 1): "hat die Vollendung ein Ende? .. 2)," so hat es damit gleichsam etwa folgende Bewandtnifs. Die Vollendung ist von mir als vierfach geschieden erkannt worden, d. i. nach Stoff...3). Dem Stoffe nach ist eine (jede) Vollendung endlich. - Dem Raume nach (wird) die Vollendung als fünfundvierzig yojana-Tausende nach der Längen-Ausdehnung, eine yojana-koţî (10 Millionen), zweiundvierzig Hunderttausende, dreifsig Tausende, zwei mit 54 (?) versehene yojana-Hunderte (d. i. also 14,230,254) mit noch etwas Überschufs darüber nach der Breite<sup>4</sup>) (enthaltend) gelehrt. Es ist ihr aber ein Ende. - Nach der Zeit ist die Vollendung nicht irgendje nicht gewesen: auch nach dem Wesen ist sie wie die Welt (in §. 43.) so zu besagen. Danach ist die Vollendung dem Stoffe nach endlich . . . (wie §. 43.).

<sup>\*)</sup> d. i. ime (ayam) etârûve, s. Jahrgang 1865 p. 409.

<sup>\*\*\*)</sup> khettaü Cod.

<sup>†)</sup> pana° Cod.

<sup>. 409. \*\*)</sup> davvaü Cod. ††) d. i. pannattâ.

 $^{1-3}$ ) Die drei Zahlen 5. 2 und 4 markiren die nach dem letzten Worte, inclus. desselben, zu supplirenden Wörter s. Jahrg. 1865 p. 382: statt der 2 sollte man aber eine 3 erwarten. — Zu  $pucch\hat{a}$ , Frage, s. Jahrgang 1865 p. 381.

4) ? nach der Dicke? Diese höchst kuriose Angabe über den Raum, innerhalb dessen "die Vollendung" wirkend ist, bezieht sich wohl auf eine bestimmte Welt, resp. einen bestimmten Welttheil? Ganz analoge, in ihrer speciellen Fassung ähnlich absurde Angaben nämlich finden sich in einem Citat über den Umfang des Jambudvipa bei Malayagiri zu Sûryapr. 1, 1 fol. 13°, wonach derselbe als: "joyanasayasahassam âyâmavikhkambhenam, tinni joyanasayasahassâim donni ya sattâvîse joyanasae tinni kose aṭṭhâvîsam ca dhanusayam terasa ya aṃgulâim addhaṃgulam ca kiṃci visesâhie parikhkeveṇam pannatte," d. i. "100,000 yojana nach der Längen-Ausdehnung (s. Colebr. 2, 222), 300,227 yojana, 3 kroça, 128 dhanu, 13¹|2 aṃgula\*), mit noch etwas Überschuſs darüber (!), nach der Breite enthaltend gelehrt" ist. — In dem Compositum aünâ-paṇṇe ist die Form aünâ, die doch wohl auf die sonstige Genitiv-Form caünham zurückgeht, höchst auffällig.

<sup>\*)</sup> Über diese, ebenso im Lalitavistara sich findende Gradation: yojana, kroca, dhanus, amgula s. Ind. Stud. 8, 437. — Im Anuyogadvarasûtra 31b, 32b steht gauya (gavyûta) statt kroça und wird dasselbe zu 2000 dhanu (als synonym damit werden danda, jua [yuga], nâliyâ, akhka und musala genannt) gerechnet. Nach den dortigen Angaben geben 8 yavamajjha Gerstenkorn-Mitten ein amgula, 6 amg. einen påda, 2 påda eine vihatthi (vitasti), 2 vih. eine rayanî (ratni, aratni), 2 r. eine kutthî (?oder kucchî?), 2 k. ein dhanu, 2000 dh. ein gâuyam, 4 g. ein joyanam. — Zum Vergleich mit den am a. O. der Ind. Stud. zusammengestellten atomistischen Minimal-Maassen füge ich hier auch noch die entsprechenden, darüber noch um ein gut Theil hinausgehenden Angaben des Anuyogadvârasûtra (32ª. b) an, danach ist: 1 Gerstenkorn (yavamajjha) = 8 jûyâ (yûkâ, Laus), 1 j. = 8 likhkâ (Mohnkorn, oder Laus-Ei), 1 l. = 8 vâlagga (Haarspitzen) der in Bharaha oder Erăvaya (Airâvata) wohnhaften Menschen (s. Hem. 946 Schol.), 1 dgl. Haarspitze = 8 Haarspitzen der in Puvvavideha oder Avaravideha wohnhaften Menschen, 1 dgl. Haarspitze = 8 Haarspitzen der in Harivasa (Harivarsha) oder Rammaya (Ramyaka) w. M., 1 dgl. Haarspitze = 8 Haarspitzen der zu den Devakuru oder Uttarakuru gehörigen Menschen, 1 dgl. Haarspitze = 8 raharenu (Wagenstaubkörnchen), 1 raharenu = 8 tasarenu (Sonnenstäubchen), 1 t. = 8 uddharenu (?uttha??), 1 u. = 8 sanhasanhiyâ (samdhasamhita?), 1 sanhasanhiyâ = 8 usanhasanhiyâ (utsandhasamhita?), 1 ussanhasanhiyâ entsteht durch die Vereinigung von unendlichen einfachen Primär-Atomen (anamtanam vavahariya paramanu poggalanam samudayasamitisamâgamenam).

§. 47. je vi ya te Khamdayû jûva kim anamte siddhe tam ceva jûva davvao\*) nam ege siddhe saamte \(\) khettao\*\*\) nam siddhe asamkhijjapadesie asamkhejjapadesogâdhe \(\) atthi puna se amte \(\) kâlao nam siddhe sâdie apayyavasie \(\) natthi puna se amte \(\) bhâvao nam siddhe \(\) anamtâ nânapajjavâ\\ anamtâ damsanapajjavâ jûva \(\) (ol. 38\) anamtâ aguruyalahuyapajjavâ \(\) natthi puna se amte \(\) se 'tam\*\*\*\) davvao siddhe saamte \(\) kâlao siddhe anamte \(\) bhâvao siddhe anamte \(\)

Und wenn, o Skandaka, dir nun auch bis: "ist der Vollendete endlos" und gerade dies bis dem Stoff nach ist ein (jeder) Vollendete endlich.

— Dem Raum nach ist der Vollendete unzählige Orte habend, in unzählige Örtlichkeiten versunken. Es ist ihm aber ein Ende. — Der Zeit nach ist der Vollendete mit einem Anfang versehen"), ohne Abschluß. Nicht aber ist ihm ein Ende. — Dem Wesen nach sind in dem Vollendeten endlose Erkenntniß-Wechsel... (wie §. 45, nur am Schlusse statt: dieser Lebensgeist) dieser Vollendete...

¹) ? sadie = sadikah, mit Verlängerung des i. Zu siddhe s. fol. 4³.  $19^b$ .  $26^b$ .  $28^s$ .  $30^s$ .  $34^s$  und das Verbum finitum sijjhai z. B.  $5^s$ . Wilson 1, 315. Colebrooke 1, 381-2.

§. 48. je vi ya te Khamdayâ ime 'yârûve abbhatthie cintie jûva samuppajjitthâ | kena vâ marane(nam) maramâne jîve vaḍḍhati vâ | hâyati vâ | tassa viya nam ayam aṭṭhe | evam khalu Khamdayâ mae duvihe marane | paṃ†) | taṃ | vâlamarane ya pamḍiyamarane ya | se kiṃ taṃ vâlamarane duvâlasavihe | pa(ṃ) | taṃ | calayamarane | visaṭṭa††) marane | aṃtosallamarane | tabbhavamarane | giripaḍane | tarupaḍane jalappavese | jjalanappavese | visalakhkane | satthovâḍane | vehânase | geddhapaddhei |

Und wenn, o Skamdaka, dir nun auch folgender sogestalteter, erwünschter, gedachter bis entstand: "durch welchen Tod sterbend wächst oder nimmt ab der Lebens(geist)?" so hat es damit gleichsam etwa folgende Bewandtnifs. Also fürwahr ist von mir, o Skamdaka, der Tod als ein zweifach geschiedener erkannt worden, nämlich als Thoren-Tod¹) und als Weisen-Tod. — Und was ist nun wohl des Thoren Tod? Des Thoren Tod ist zwölffach, nämlich²): Tod durch (schlechten Lebens)-Wandel³), Tod

<sup>\*)</sup> davvaü Cod.

<sup>\*\*)</sup> khettaü Cod. \*\*\*) settam Cod.

<sup>†)</sup> d. i. pannatte.

<sup>††)</sup> vasatta Cod., aber am Rande vio.

icc-etenam Khamdayâ duvâlasavıhenam vâlamaranenam i maramâne jîve anamtehim neraiyabhavaqqahanehim 1 appânam samjoei I tiriya-manu-devaanâiyam ca nam anavayaqqam\*) câuramtasamsârakamtâram anupariyattai I se'tam \*\*) maramane vaddhaiz I se 'vam \*\*\*) v â lamarane II se kim tam pamditamaranez duvihe pannatte 1 gramthagram 1000 pâuv agamaņe+) ya bhattapaccakhkâne ya i se kim tam pâuvagamanez, duvihe | pam | tam nîhârime ya anîhârime ya I niyamâ appadikamme I se tam pâuvagamane++) | se kim tam bhattapaccakhkânez, duvihe | pam | tam | nîhârime ya | anîhârime ya I niyamâ sapadikamme I se'tam +++) bhattapaccakhkâne | iccetenam Khamda fol. 38° -yâ duvihenam pamdiyamaranenam maramâne jîve anamtehim neraïyabhavaggahanehim appânam visamjoei i jâv a vîyîvayati§) | se 'vam§§) maramâne hâyaï | se 'tam pamdiyamaranez | icc-eenam Khamdayâ duvihenam maranenam t maramâne jîve vaddhaï vâ I hâyati vâ I

durch Erschlaffung 4) (der Kräfte), Tod durch inneren Pfeil 5), Tod durch Verwandlung 6), Fall vom Berge 7), Fall vom Baume<sup>3</sup>), Gehen ins Wasser, Gehen ins Feuer<sup>9</sup>), Selbstvergiftung 10), Hinstreckung durch Waffen 11), Anachoretenleben (?) 12), Gierpfad(?) 13). So durch diesen zwölfartigen Thoren-Tod, o Skamdaka, sterbend, der Lebendige mit den endlosen Fesseln d. Höllenwesen-Existenz sich selbst bindet: (oder) in der aus Thier 14), Mensch 15), Gott 16) und dgl. bestehenden, stützlosen 17), nach vier Enden sich erstreckenden Wildnifs des Weltkreislaufes 1 8) sich herummüht 19). Der also Sterbende wächst 20). So ist des Thoren Tod. -Was ist nun aber des Weisen Tod? Er ist als doppelt erkannt, als Erwarten des Todes 21) und als Entsagung der Speise 22). Was ist nun aber das Erwarten des Todes? Es ist (von mir) als zwiefach erkannt, d. i. als mit oder ohne Entleerung (?) 23), (und) nothwendiger Weise ohne Vorbehalt (?) 24), dies ist das Erwarten des Todes. Was ist nun aber die Entsagung der Speise. Sie ist (von mir) als zwiefach erkannt, d. i. als mit oder ohne Entleerung (?), (und) noth-

<sup>\*) °</sup>dagram Cod. sec. m.

<sup>\*\*)</sup> settam Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> so Cod.

<sup>†)</sup> pâuya° pr. manu.

<sup>††)</sup> omene Cod.

<sup>+++)</sup> settam Cod.

<sup>§)</sup> oyamti Cod.

<sup>§§)</sup> settam Cod.

wendiger Weise mit Vorbehalt (?) <sup>25</sup>). So ist die Entsagung der Speise. — So, o *Skamdaka*, mit dieser zwiefachen Todesart eines Weisen sterbend, der Lebens(geist) von den endlosen Fesseln der Höllenwesen-Existenz sich loslöst *bis* durchfliegt. So nimmt der Sterbende ab <sup>26</sup>). So ist des Weisen Tod. — So mit diesem zwiefachen Tode sterbend, o *Skamdaka*, der Lebendige (Lebensgeist) entweder wächst oder abnimmt.

1) Zu der Gegenüberstellung von bâla und paṇḍita s. oben p. 167.

<sup>2</sup>) Die angeführten zwölf Todesarten werden am Rande des Cod. von neuer Hand einzeln und ausführlich in  $bh\hat{a}sh\hat{a}$  erklärt, leider verstehe ich nur wenig davon.

WEBER:

 $^3$ ) calayamarane, vermuthlich ist caliya $^\circ$  zu lesen, = carita. Die

Randerklärung wenigstens hat câritra.

<sup>4</sup>) visaṭṭa = visrasta? Die Lesart des Textes vasaṭṭa könnte auf avasrasta zurückgehen. Die Randerklärung indessen hat wiederholt visaṭṭa, und bringt das Wort indriya damit in Verbindung: von dem Erschlaffen der Glieder, Lebensgeister parvan, indriya (insbesondere des Prajâpati) aber wird ½ sraṅs + vi in der Sprache der Brâhmaṇa wiederholt gebraucht. Freilich möchte man aber °saṭṭha erwarten, da sich-assimilirendes s stets Aspiration der entstehenden Gruppe hervorzurufen pflegt.

5) amtosalla = antahçalya, innerer Pfeil d. i. geheime Sünde, oder geheimer Kummer, ein ebenfalls der Brâhmana-Sprache bekannter Ausdruck, s. Çatap. 2, 5, 2, 20. Zu çalya (so, nicht çalpa) vgl. noch michâ-

damsanasallam z. B. in §. 76.

6) tabbhava tadbhava, das Werden dazu. Ob etwa die übernatür-

liche Verwandlung in irgend einen andern Gegenstand?

<sup>7</sup>) giripatanam könnte auch "Fall eines Berges" bedeuten: vgl. Çringâratilaka v. 19. Im Daçakumâracarita indefs (ed. Wilson p. 28. 29) erscheint das sich Herabstürzen vom Berge bhrigupatanam, s. Petersb. Wört. unter bhrigu, direkt als eine Todesart Solcher, die am Leben ver zweifeln. So wohl schon Çânkhây. Brâhm. **26**, 1 yathâ giriçikharâd gartam abhipraskandet, und s. Megasthenes Fragm. 29. Strabon p. 718. M. Duncker Gesch. des Alt. **2**, 338. 350. 352 (1867).

- 3) Auch tarupatanam könnte "Fall eines Baumes" bedeuten: doch ziehe ich der Analogie mit dem vorigen Worte halber die gegebene Erklärung vor.
- <sup>9</sup>) Das Sich-Ertränken wird auch sonst noch in Indien gelegentlich als Todesart erwähnt s. M. Bhâr. 1, 6747. 8. 2, 6057; und die Selbstverbrennung ist daselbst bekanntlich von alter Zeit her üblich, wie das Beispiel des *Kalanos* (Lassen 3, 372) beweist, selbst wenn man von der Wittwenverbrennung ganz abstrahiren will.
  - <sup>10</sup>) ? eig. nur "Giftmerkmal."
- 11) satthovâdane çastrâvapâtanam: zu ava = o s. padesogâdha, pradeçâvagâdha §. 45. Ist etwa auch hier an Selbstmord durch das Schwert zu denken? s. Megasthenes am a. O.
- 12) In vehånase kann wohl nur vaikhånasam, das Leben eines Anachoreten, stecken: wie dies aber eine tadelnswerthe Todesart sein sollte, erhellt nicht recht: es müßte dann damit speciell das Leben eines brahmanischen Anachoreten gemeint sein, welches eben nicht das wahre Asketenleben ist und daher, trotz aller zum Tode führenden Selbstquälereien, doch nicht zum Heile verhilft.
- 13) geddhapaddheï ist mir völlig unklar: ob etwa gṛidhrapaddhatiḥ Pfad eines Gierigen? wie aber wäre dies eine besondere Todesart? Ist damit nur die Weltlust des Gierigen gemeint?
- 14) Zu tiriya, tirika, Thier\*) s. Pet. W. unter tiryañc. Es ist dies ein der vedischen Sprache, und wie es scheint auch der der buddh. Sûtra fremder Ausdruck, der dagegen hier, wie vom Epos abwärts auch bei den Brahmanen, sehr häufig ist. Speciell findet sich die Dreiheit tiriyamanudeva wie hier auch noch fol. 10<sup>b</sup>, und tiri-manu-devâuyam fol. 10<sup>c</sup>, oder deva. manussa. tiriya fol. 10<sup>b</sup>: daneben auch tirikhka (aus tiraçca), so in tirikhkamanussadevâ fol. 10<sup>c</sup>, tirikhkajoniyânam. manussadevânam ya fol. 9<sup>b</sup>. 44<sup>b</sup>, tirikhkajoniyâuyam fol. 10<sup>c</sup>, tirikhkajoniya(saṃsârasamciṭṭhaṇakâle aṇaṃtaguṇe) fol. 9<sup>b</sup>. 4<sup>b</sup>.

<sup>\*)</sup> Von etymologischer Beziehung ist natürlich nicht etwa die Rede!!

- vedische Ausdrücke. In der Parallelstelle auf fol. 5<sup>a,b</sup> haben wir übrigens statt *tiriyamanudevaanäiyam* zweimal nur *anâiyam*, resp. *anâdîyam*, was doch wohl "anfangslos" bedeuten soll? oder ist es aus *janâdîkam* zu erklären?
- der Form nach ist es ein PPP. (mit na) oder P. Fut. P. einer V auf ag, ob etwa V lag?
- $^{1}$  S) Welche vier Enden gemeint sind, erhellt nicht. samsåra ist mir bis jetzt zuerst im Dhammapadam (s. das zu v. 60 Bemerkte) vorliegend: in der Bhagavati ist es ein äußerst beliebtes Wort, s. den Index s. v. Auch kamtara, sehwer zu passiren, ist der vedischen Sprache noch unbekannt.
- 19) anupariyaṭṭaï. Aufser der oben p. 260 gegebenen Erklärung ließe sich etwa noch eine andere geben, welche auf V aṭ resp. ein daraus gebildetes PPP. aṭṭa zurückginge, das in viy-aṭṭa, pariyaṭṭa (Jahrg. 1865 p. 427), direkt vorläge, während in uy-aṭṭaï, anupariy-aṭṭaï ein daraus entstandenes Denominativum anzunehmen wäre? s. Jahrgang 1865 p. 429.
- <sup>20</sup>) d. i. sein Lebens(geist) nimmt immer aufs Neue zu, während das Ziel eines Jeden doch vielmehr die Auflösung der Individualität, resp. des Selbstbewufstseins, das Verwehen in der allgemeinen Substanz sein sollte.
- <sup>21</sup>) pâuvagamane, prâyopagamanam fol. 62°. 69° s. Pet. W. unter prâya, und vgl. pâuvagaya fol. 42°. 62°, pâovagaya fol. 43°, so wie prâyopaveçina (irregulär für °çin) M. Bhâr. 13, 359 [bei Gildemeister in der 2. Ausg. von Lassen's Chrestom. p. 70 v. 58. Ich bemerke hier beiläufig, daßs mir dieses ganze Stück des Mahâbh. einen Jaina zum Verfasser oder Überarbeiter gehabt zu haben scheint, wofür außer diesem terminus technicus auch noch die Wörter ahinså in v. 57, bei Gild., und vîrâsanam in v. 55, s. unten §. 65., sprechen, sowie insbesondere die in v. 12. 21-23 vorliegende Vorstellung, daß die Götter, Halbgötter, die Sterne, der Mond, die Sonne, die Winde alle menschlichen Ursprungs, zum Lohne ihres karman deificirte Menschen seien, und daß zwischen rishi und Göttern ein steter Krieg bestehe, weil diese stets durch jene aus ihren Sitzen verdrängt zu werden befürchten müssen].

<sup>23</sup>) ? nîhâra\*) aus nirhâra, s. Hem. v. 58 und Pet. W. unter beiden Wörtern. Zur Sache selbst wage ich keine Bemerkung.

<sup>24</sup>) ? apratikarma, wörtlich: etwas, das ohne Gegenthat ist, d. i. das nicht wieder rückgängig gemacht werden kann? — niyamâ ist adverbieller Ablativ (niyamât), vgl. fol. 13<sup>b</sup>.

<sup>25</sup>) Die durch *jâva* markirte Stelle ist einfach aus dem vorhergehenden: *tiriyamaṇu*° bis *kaṇtâraṃ* zu entlehnen. Derselbe Gegensatz zwischen aṇupariyaṭṭāi und vitîvatati (vi-ati-patati, s. Jahrgang 1865 p. 400) findet sich auch auf fol. 5<sup>b</sup>. 27<sup>s</sup>. 30<sup>b</sup>.

 $^{2\,6})$ d. i. sein Lebensgeist nimmt ab und er kommt so dem Ziele, der Auflösung, immer näher.

§. 49. ettha nam se Khamdae Kaccâyaṇasagotte saṃvuddhe I samaṇaṃ bhagavaṃ Mahâvîraṃ vaṃdaï namaṃsaïz I evaṃ vayâsî I icchâmi ṇaṃ bhaṃte tubbhaṃ aṃtie kevalipannattaṃ dhammaṃ nisâmittae I ahâsuhaṃ devâṇuppiyâ mâ paḍivaṃdhaṃ I Da denn dieser Skamdaka, Geschlechtsgenosse der Kâtyâyana, erwachte¹), den çramana bh. M. lobpries und verehrte. Also sprach er: "ich wünsche, o Herr! in deiner Nähe das von den "Alleinigen"²) gelehrte Gesetz zu vernehmen. Großes Glück, o Gottliebe, ist mir widerfahrend."

1) terminus technicus, ebenso fol. 29<sup>b</sup> bei gleicher Gelegenheit.

<sup>2</sup>) kevalin ist hier pluralisch, resp. appellativisch zu fassen: in §. 37. hatten wir es als Beinamen Mahâvîra's selbst (neben arahâ und jine). Die spätere Terminologie, s. Hem. 25. 33. 34, führt kevalin als allgemeinen Beinamen aller 24 arhant auf und kennt außerdem noch sechs crutakevalin.

§. 50. tae nam samane bhagavam Mahâvîre | Khamdayassa Kaccâyanasagottassa | tîse ya mahamti mahâlîyâe\*\*) parisâe dhammam parikaheï | dhammakahâ bhâṇiyavvâ | Darauf denn der gr. bh. M. dem Skamdaka, Geschl. der Kâty., und in dieser großen 1), mächtigen 2) Versammlung das Gesetz erklärt. Die Gesetz-Erklärung ist herzusagen 3).

<sup>\*)</sup> nîhâra, Nebel, stammt von V ghar, nicht von V har.

<sup>\*\*)</sup> Cod. mahâlĭ (neue Zeile) - e.

¹) mahamti als Loc. Sgl. Fem. ist eine höchst eigenthümliche Form: auf fol. 47° fehlt der anusvåra (tise ya mahati..).

<sup>2</sup>) mahâlie (Cod.) ist nicht minder eigenthümlich. In Sûryapraj. 3<sup>b</sup> finde ich sâ mahâliyâ parisâ; danach sollte man also auch hier mahâliyâe erwarten: und so heißst es auch auf fol. 47<sup>a</sup>: tîse ya mahati (!) mahâliyâe. mahâliyâ steht wohl für mahâlitâ und dieses ist resp. PPP. eines Denominativs mahâlay von mahâla, welches, bis auf das lange â, dem griech. μεγαλο direkt zur Seite steht.

<sup>3</sup>) Dies ist eine sekundäre Abbreviatur, welche auf einer solennen Predigtformel, als hier einzufügen, basiren mag.

§. 51. tae nam se Khamdae Kaccâyanasagotte samanassa bhagavao Mahâvîrassa amtie dhammam soccâ nisamma hatthatuttha jûva hayahiyae utthâe utthei i samanam bhagavam Mahâvîram tikhkutto âyâhinapayâhinam\*) kareïz i evam vadâsî i Darauf jener Sk., Geschl. der Kâty. in der Nähe des çr. bh. M. das Gesetz gehört, vernommen habend, in frohem, zufriedenem bis mit fortgerissenem Herzen mit Aufstehen aufsteht '): macht dreimal den çr. bh. Mahâv. mit der von Rechts ausgehenden nach-Rechts-Umwandlung versehen, und sprach also:

1) s. §. 41, doch stimmt die Stelle nicht völlig, weil sie hier eben (vgl. §. 74.) mit hayahiyae schliefst (anders dort).—Zum Schluß des §. vgl. das zu §. 41 Bemerkte.

§. 52. saddahâmi nam bhamte niggamṭham pâvayaṇam \ pattiyâmi nam
bh. n. p. \ roemi nam bh. n. p. \ abbhuṭṭhemi ṇaṃ bh. n. p. \ evam eyam bh.
\ \ taham eyaṃ bh. \ \ avitaham e. bh. \ \
asamdiddham e. bh. \ \ itthiyam e. bh. \ \
paditthiyam\*\*\*) e. bh. \ \ itthiyapaditthiyam\*\*\*) e. bh. \ \ se jam eyaṃ tubbhe
vadaha tti kaṭṭu \ samaṇam bhagavaṃ
Mahâvîraṃ vaṃdati namaṃsatiz \ \

"Ich erkenne an ¹), o Herr, den Asketen als einen Lehrer ²).—Ich strebe zu erreichen ³), o Herr..:— ich habe gern ⁴), o Herr..:— ich stehe auf ⁵), o Herr, vor dem ..:— Also ist dies o Herr! wahr ist dies, o Herr! unzweifelhaft ist dies, o Herr! derartig ⁶) ist dies, o Herr! ganz derartig ist dies, o Herr! derartig, ganz derartig ist dies, o Herr!

<sup>\*)</sup> Cod. âyâhinam.

<sup>\*\*)</sup> cchiyam sec. m.

<sup>\*\*\*)</sup> icchiyapadicchiyam sec. m.

so wie ihr dies hier gesagt habt." So (seinen Sinn) gemacht habend lobpreist er den *cr. bh. M.*, u. verehrt ihn.

- 1) saddahâmi çraddadhâmi, mit dem Accusativ: ebenso fol. 29b.
- ²) d. i. als meinem Lehrer, påvayaṇam prâvacanam: es ist resp. unter dem "Asketen" hier wohl Pingalaka zu verstehen, der dem Skamdaka jene Fragen aufgegeben hatte, s. §. 58. Oder sollte M. selbst gemeint sein? Oder endlich könnte mit n. p. etwa "die Lehre der n." gemeint sein? vgl. hiezu pâvayaṇaṃtarehim fol. 12³ (oben p. 165) und fol. 45⁵, wo die frommen Laien der Stadt Tungiyâ bezeichnet werden als: niggaṃthâo pâvayaṇâo aṇatikkamaṇijâ i niggaṃthe pâvayaṇe nissaṃkiyâ, und als sprechend: ayam âuso niggaṃthe pâvayaṇe aṭṭhe i ayaṃ paramaṭṭhe. Ähnlich in der Sūryap. fol. 4³: suyakhkâe ṇaṃ bhaṃte nigjaṃthe pâvayaṇe, natthi ya ke-i anne samaṇe mâhaṇe vâ parisaṃ dhammam âikhkittăe: "die Tradition überliefernd (?çrutâkhyâyaħ) o Herr! ist die Lehre der Asketen (?oder etwa auch hier: der lehrende Asket?): und nicht ist irgend ein Andrer, Çramaṇa oder Mâhaṇa (Brâhmana), im Stande, die Versammlung das Gesetz zu lehren."
- <sup>3</sup>) pattiyâmi (ebenso fol. 39<sup>b</sup>) ist mir unklar: ob ein Denominativum von prâpta? oder ob von pâtra, vgl. d'Alwis Introduction to Kaecâyana's Pâli-Grammar p. 18.
  - 4) roemi, rocâmi resp. rocayâmi.
  - 5) Zu abhyutthâ s. §. 34.
  - 6) itthiyam, itthikam, Weiterbildung von ittham.
- §. 53. fol. 39 uttarapuratthimam\*) disibhûgam avakkamaïz tidamdam ca kumdiyam ca jûva dhûurattûo\*\*) ya egamte edeïz tjeneva samane bhagavam Mahûvîre teneva uvûgacchaïz tsamanam bhagavam Mahûvîram tikhkutto ûyûhinam payûhinam kareïz tjûva namamsittû evam vadûsî t

Nach der nordöstlichen Himmelsrichtung schreitet er hin. Die drei Stäbe und den Krug bis und die Metalle und Juwelen legt er abseits nieder 1). Wo der cr. bh. M. (sich befindet), dahin geht er, macht den cr. bh. M. dreimal mit der von Rechts ausgehenden nach-Rechts-Umwandlung versehen bis 2) und sich (ehrerbietig) verneigend, sprach er also:

<sup>\*)</sup> me Cod. \*\*) ttâu Cod. Philos.-histor. Kl. 1866.

1) edei wohl etayati, Caus. von der nur noch im Veda einige Mal nachweisbaren Vit, ire, se movere West. Das Caus. kann hier offenbar nur die angegebene Bedeutung haben. Ebenso fol. 62° uvakaranam dârumayam ca padiggahayam i egamte edettå i Die durch java markirten Worte s. in §. 30.

2) Die durch java markirte Stelle s. bei §. 38.

\$. 54. âlitte nam bhamte loe 1 palitte nam bh. l. 1 âlittapalitte nam bh. l. 1 jarâe\*)maranena ya, se jahâ\*\*) nâmae ke-ti gâhâvatî | âgâraṃsi bhiyâyamânamsi\*\*\*) je se tattha bhamde bhavaï i appabhâre mollagarue tam gahâya âyâe l egamtam amtam avakkamati l esa me nicchârie†) samâne pacchâpurâe l hiyâe suhâe l khamâe nissesâe l ânugâmiyattâe bhavissaï \ evâm-eva++) devânuppiyâ mabbha vi âyâe†††) ege bhamde ithe kamte pie manunne! manâme dhejje vissâsie samae vahumae  $\bot anumae \bot bhamdakaramdagasamâne \bot$ må nam siyam må nam unham i må nam khuhâ mâ nam pivâsâ t mâ nam corâ mâ nam vâlâ t mâ nam damsâ mâ nam masayâ§) | mâ ṇaṃ vâiya-pittiyasembhiyâ§§) sannivâiyâ§§§) vivihâ rogâyamkâ parîsahovasaggâ phusamtu tti kaţu l esa nicchârie samâne paraloyassa hiyâe I suhâe nîsesâe I ânugâmiyattâe bhavissaï tam icchâmi nam devânuppiyâ sayam eva pavvâviyam I sayam eva mumdâviyam I

Eingeschmiert (besudelt), o Herr, ist die Welt. Beschmiert o Herr, ist die Welt. Eingeschmiert u. beschmiert, o Herr, ist die Welt, mit Alter und mit Tod. Gleichwie nämlich irgend ein Hausvater, wenn sein Haus einbricht1), welches Geräth ihm dort ist von geringer Last, hoch an Werth, das ergreifend herbeikommt<sup>2</sup>), (und) nach einem einsamen (sichern) Platz hingeht, (indem er denkt) "dieses mir, gerettet seiend, zum Schutze<sup>3</sup>), zum Heil, zum Glück, zum Ausreichen, zur Vollständigkeit, zur Begleitung 4) gereichen wird," ebenso eben, o Gottliebe! auch mir ist gekommen ein Geräth 5) erwünscht, geliebt, lieb, herzerfreuend, herzgewinnend, (andächtig) zu bedenken 6), Vertrauenerweckend, geehrt<sup>7</sup>), hochgeschätzt, beliebt, einem (ganzen) Geräthkorbeähnlich. Nicht<sup>8</sup>) Kälte, nicht Hitze, nicht Hunger, nicht Durst, nicht Diebe, nicht Thoren, nicht Bremsen, nicht Mücken, nicht mannichfache

<sup>\*\*\*)</sup> bbhi° Cod., mit durchschnittener Curve des b. \*) ? jarâ Cod. \*\*) ? jaho Cod.

<sup>†)</sup> So sec. m., nitthârie pr. m. ††) So Cod., und auch sonst so, z. B. fol. 41a.b. †††) ? âyâ Cod.

<sup>§)</sup> vgl. odamsamasagao fol. 5b.

<sup>§§) °</sup>yâsambhiya Cod.

<sup>§§§) °</sup>vâiyă Cod.

sayam eva sehâviyam ı sayam eva sikhkâviyam ı sayam eva âyâram vinayi- fol. 39<sup>b</sup> yiyacaranakaranajâyâmâyâvattiyam dhammam âikhkiyam ı

aus Luft, Galle, Schleim 9) oder deren Zusammentritt hervorgehende Krankheitsleiden 10), Geduldsproben und Widerwärtigkeiten 11) sollen (mich fürder) berühren. So (den Sinn) machend, wird mir Jener, (für mich) gerettet seiend zum Heil (in) der jenseitigen Welt, zum Glück, zum Ausreichen, zur Vollständigkeit, zur Begleitung gereichen. Dann (daher) wünsche ich, o Gottliebe, selbst fortzuwandern 12), selbst die Tonsur zu nehmen 13), selbst mich zu vervollkommnen 14), selbst zu lernen 15), selbst das Herkommen (und) das alle Strudel in Bezug auf Wandel und Handel, Weib und Täuschungen beseitigende 16) Gesetz zu lehren 17).

- ¹) ke-ti steht für kaçcit, mit Ersetzung des c durch t. Sonst auch ke-i, fol. 20°. Zu gåhåvati = grihapati, mit doppeltem langem å (!), s. fol. 60°: tattha nam Tâmalittie nayarie Tâmali nāmam Moriyaputte gâhåvati hotthå: ebenso fol. 68°. bhiyāyamāṇaṃsi, P. Präs. Åtm. eines Denominativum's von bhidā. Die in der Handschrift hier wie fol. 72°. 74° im Anlaut vorliegende Doppelkonsonanz (bbh) ist wohl eben nur Schreibfehler? Allerdings ließe sich indessen dieselbe auch als jjh lesen, und wäre dann resp. an eine Denominativ-Bildung aus kshiyā (s. Pet. W.) zu denken, bei welcher das anlautende ksh in jjh übergegangen wäre wie in jhâmaka aus kshâma, und in Vjhar aus kshar, s. Jahrgang 1865 p. 390. 413. An Vkshâ, brennen, ist des i halber wohl nicht zu denken. Der folgende Vergleich selbst ist so ins Einzelne ausgeführt, daß er an die Gleichnißreden Buddha's erinnert. Die Bhagavatī ist überhaupt reich an dgl. in Vergleichsform zusammengerückten Parabeln.
- <sup>2</sup>) gahâya = grihîtvâ dem Zusammenhange nach: s. Jahrgang 1865 p. 436: — âyâe, âyâtaḥ, könnte auch Dativ von âtman sein = "zu sich," oder: Mm 2

 $\hat{a}d\hat{a}ya$ , Gerundium von  $d\hat{a}$ : aber beide Erklärungen stimmen nicht zu dem mabbha vi  $\hat{a}y\hat{a}e$  im Verlauf (s. Bemerkung  $^5$ ).

- 3) nicchârie niccâritah: pacchâpurâe paccâtpurâya, wörtlich: zum Hinten- und Vorn-Sein. Die Parallelestelle weiter unten hat dafür paraloyassa.
- <sup>4)</sup> ånugâmiyattâe, ebenso weiter unten, so wie fol. 46° (und Sûryap. fol. 3°) eyam ne ihabhave parabhave ya hiyâe suhâe ânugâmiyattâe bhavissadi "dies wird uns in dieser Existenz (Welt) und in jener Existenz\*) zum Heil, zum Glück, zum ânug. gereichen." Die Form ist danach wohl als ânugâmitatvâya aufzufassen: zu der Verlängerung im Anlaut vgl. vedisch ânujâvara und ähnliche Fälle im Petersburger Wörterbuch.
- <sup>5</sup>) Die Lesart der Handschrift âyâ könnte etwa als aus attâ (âtmâ) entstanden angesehen werden, was hier indess keinen Sinn giebt. Unter dem "Geräth" ist hier entweder wohl Mahâvîra selbst zu verstehen, oder Pingalaka (s. §. 52. 58).
- 6) dhejje dhyeyah (?man sollte freilich jhejje erwarten); zu manâma s. Index. In Jahrgang 1865 p. 404 not. 3 habe ich dies Compositum, wohl irrig, als mano-medhe-'jyah (Vyaj) aufgefaßt.
  - 7) samae wäre samatah: es ist wohl geradezu sammae, sammatah zu lesen.
- <sup>8</sup>) Es fehlt das Objekt zu *phusamtu*: ich ergänze den Accus. des Pronomens der ersten Person. Oder man könnte den Satz allenfalls auch anakoluthisch, etwa so fassen: "mich mögen nun..berühren" d. i. sie sollen mir doch nichts anhaben: indessen wäre das enklitische må am Beginn eines Satzes denn doch eine höchst auffällige Erscheinung.
  - <sup>9</sup>) sembhiya çleshmika s. Jahrgang 1865 p. 415. 439.
  - 10) rogâyaṃkâ rogâtaākâḥ.
  - 11) Über die 22 parîsaha s. oben p. 185. 187.
- $^{1\,2})$  pavvâviyam, pravrâjitam. Über die Ersetzung des j durch v,auf Grund einer Zwischenstufe mit y,s. Jahrgang 1865 p. 413.
- <sup>13</sup>) Die Tonsur tritt hier speciell in den Vordergrund: von der Nacktheit, als weiterer Bedingung, ist nicht die Rede, s. oben p. 198. 239.
- 14) sehâviyam; vgl. sedhayati tâpasam tapah beim Schol. zu Pân. 6,
   1, 49 (sidhyater apâralaukike).
  - 15) sikhkâviyam, eig. mich zu belehren: diese reflexive Bedeutung

<sup>\*)</sup> vgl. fol. 5° ihabhavie bhamte nâne | parabhavie nâne | tadubhayabhavie nâne? und fol.  $28^\circ$  ihabhaviyâuyam neben parabhaviyâuyam.

scheint hier, wie bei den vorhergehenden Wörtern, nothwendig anzunehmen: das Neutrum des Part. Perf. Pass. wäre durchweg in abstrakter Bedeutung aufzufassen. Oder sollte das vor *ichâmi* stehende *taṃ* etwa Objekt und der Zusammenhang so zu fassen sein: "von ihm wünsche ich, daß er selbst zum Fortwandern, zum Tonsur-Nehmen, zum Vollenden, zum Lernen, (mich) bringe und das Herkommen, das . . . Gesetz (mich) lehre?" Zu einer dgl. Auffassung möchte §. 55. in der That Anlaß geben.

- 16) viņayiyiya, vinay-iy-ita? Es liegt hier indefs wohl eine Deuterologie von Seiten des Schreibers vor; das zweite yi, welches die neue Seite beginnt, ist wohl zu tilgen, und somit viņayiya, Part. Perf. Pass. des Causativs, zu lesen. Man sollte freilich viņayiya erwarten. In mâyâvattiyam ist wohl âvarta, resp. mâyâvartikam zu suchen?
  - <sup>17</sup>) âikhkiyam, â-cikhk-itam, V caksh, s. p. 251.
- §. 55. tate nam samane bhagavam Mahâvîre | Khamdayam Kaccâyanasagottam | sayam eva pavvâvite jâv a dhammam âtikhkâi\*) |
- §. 56. evam devânuppiyâ gamtavvam | evam ciţthiyavvam | evam nisîtiyavvam | evam uyaţţiyavvam\*\*) | evam bhumjiyavvam | evam bhâsiyavvam | evam uţţhâya uţţhâya | pânehim bhûehim jîvehim | sattehim samjamenam samjamiyavvam | asim ca nam aţţhe no\*\*\*) kinci pamâiyavvam†) |

Darauf denn der *çr. bh. M.* den *Sk.*, Geschl. der *Kâty.*, selbst fortzuwandern *bis* das Gesetz lehrt.

"Also, o Gottliebe"), ist zu gehen! also zu stehen, also sich niederzulegen, also sich zu erheben"), also zu essen, also zu sprechen, also stetig aufstehend mit Lebensgeistern, Organen, Lebenskräften u. Wesenheiten"), mit Selbstzucht, Selbstzucht zu üben, u. in dieser Beziehung nicht irgend") etwas zu vernachlässigen."

- <sup>1</sup>) Hier redet Mahâvîra selbst seine Genossen mit diesem Titel an, s. oben p. 188.
- <sup>2</sup>) Es sind dies die vier *îryâpatha*, s. §. 58 und oben p. 192; zu uyatt° s. oben p. 260. nisîtiyavvam, resp. nisîyaï in §. 57. ist wohl auf Vsad zurückzuführen? vgl. Jahrgang 1865 p. 400.
- 3) Über diese vier tautologen Ausdrücke, unserem "mit allen Kräften" entsprechend, s. oben p. 191. 195.

<sup>\*) °</sup>khkâim Cod.

<sup>\*\*)</sup> tuyatt Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> so Cod.

<sup>†)</sup> yama o Cod.

<sup>4</sup>) asim kann in der That wohl nur für  $\hat{a}s\hat{a}m$ , d. i.  $csh\hat{a}m$  stehen, s. Jahrgang 1865 p. 421. — Befremdend aber ist das anlautende linguale n in no (na+u), durch welches dieses Wort eigentlich als ein Enklitikon markirt wird.

§. 57. tae nam se Khamdae Kaccâyaṇasagotte | samaṇassa bhagavato
Mahâvîrassa imam eyârûvam | dhammiyaṃ uvaesaṃ sammaṇ\*) sampaḍivajjati | tam âṇâe taha gacchaï | taha
ciṭṭhaï | taha nisîyaï\*\*) | taha uyaṭṭaï\*\*\*) | taha bhuṇjaï | taha bhâsaï |
taha uṭṭhâez | taha pâṇehiṃ bhùehiṃ
jîvehiṃ | sattehiṃ saṃjameṇaṃ saṃjameti | asiṃ ca ṇaṃ aṭṭhe ṇo (kiṃci) †)
pamâyaï |

§. 58. tate nam se Khamdae Kaccáyanasagotte anagâre jâte iriyâsamite \
bhâsâsamite \ esanâsamie \ âyânabhamdamattanikhkevanasamite \ uccâra-pâsavana-khela-siṃghána-jalla-pâriṭṭhâvaniyâsamite \ manasamite \ vayasamite \ kâyasamite \ managutte \ vayagutte \ kâyasamite \ gutte guttemdie \
guttavambhayârî \ ccâî layyadhanne
khamtikhame \ jitimdie sohie \ aneyâne
\ appussae ††) avahilese \ susâmannarae damte i- fol. 40° (ma)meva †††)niggaṃtham pâvayanam purao kâuṃ
viharati \

Darauf denn jener Sk., Geschl. der Kâty., diese sogestalte dem Gesetz geltende Unterweisung des cr. bh. M. vollständig erfaßt. Sie erkannt habend, geht er also, steht er also, legt er sich also nieder, erhebt er sich also, spricht er also, und also stetig aufstehend er mit Lebensgeistern, Organen, Lebenskräften und Wesenheiten, mit Selbstzucht, Selbstzucht übt, und in dieser Beziehung nicht irgend etwas vernachlässigt.

Darauf dann jener Sk., Geschl. der Kâty., zum anagâra (Hauslosen) geworden, gesänftigt in seinen Bewegungen¹), in seiner Rede, in seinen Wünschen²), gesänftigt in Bezug auf das Hineinlegen blos in das Gefäß der Empfangnahme³), gesänftigt in Bezug auf Koth, Urin, Schweiß, Schleim, Kälteempfindung, Bedienung, Weiber⁴), in Sinn, Wort, Leib gesänftigt, in Sinn, Wort, Leib behütet, behütet, mit behüteten Sinnen, mit behüteter Keuschheit, freigebig, seine Habe hinfließen lassend⁵), in Geduld ergeben, mit besiegten Sinnen, gereinigt,

<sup>\*)</sup> samam Cod.

<sup>\*\*)</sup> nasîyaï Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> tuy° Cod.

<sup>†††)</sup> imeva Cod. doch beginnt eben mit me eine neue Seite, so daß das Fehlen des ma am Schluß der vorhergehenden Seite leicht übersehen werden konnte.

unbewegt<sup>6</sup>), wenig bedürfend <sup>7</sup>), ohne Verlangen nach außen <sup>8</sup>), ganz auf die richtige Asketschaft bedacht, (völlig in sich) gebändigt, jenen Asketen als (seinen) Lehrer (oder: jene asketische Lehre) voranzustellen (voranstellend) wandelt.

- 1) iriyâsamite; zu iriyâ s. p. 192. 227. iriyâ, bhâsâ und esanâ zusammen entsprechen der im Verlauf selbst noch folgenden Trias kâya, vaya, mana, über welche das oben p. 173 Bemerkte zu vgl. ist. — samita fasse ich als PPP. Caus. von cam. Im Sarvadarcanasamaraha p. 39 freilich wird das entsprechende samiti durch samyagayanam erklärt, und es werden für diese Form (samiti mit dentalem s) auch sogar Verse des Hemacandra beigebracht, woraus ersichtlich, dass auch er bereits die Magadhi-Form samita nicht mehr richtig verstand. Die fünf von ihm aufgezählten Formen der samiti: îryâ (îrshyâ wie die Calc. Ausgabe zweimal liest, ist in îryyâ, d. i. îryâ zu verbessern), bhâshâsamiti, eshanâsamiti (statt seshanâ° ist saishanâ° zu lesen), âdânasamiti und utsargasamiti sind offenbar den in unserer Stelle hier aufgeführten Einzelnheiten entsprechend. Und zwar soll sich nach Hem. die îryâ(samiti) speciell nur darauf beziehen, dass man sich hütet, beim Gehen auf dem Wege irgend ein lebendes Wesen zu verletzen: lokâtivâhite mârge cumbite bhâsvadançubhih i janturakshârtham âlokya qatir îryâ (îrshyâ, Edit.) matâ satâm ∥ Es ist dies indessen wohl schwerlich richtig, und eine viel zu enge, beschränkte Auffassung. Auch in seiner äußern Haltung und Bewegung soll der Asket die Besänftigung, Gesammeltheit seines Geistes ausdrücken, mit Würde und Anstand sich tragen, und von aller Hast und Lebhaftigkeit sich fern halten: dies ist der Sinn von iriyasamita.
- <sup>2</sup>) Nach Hem. wäre die eshaṇâsamiti darin bestehend, daß der muni (nur solche) Speise annimmt, die von den 42 Mängeln, welche einer als Almosen gereichten dgl. anhaften können, frei ist: dvicatvârinçatâ bhikshâdoshair nityam adûshitam i munir yad annam âdatte se 'shaṇâsamitir (lies saisha°) matâ ii Auch dies ist offenbar eine viel zu enge Bedeutung: eshaṇâ ist vielmehr in dem weiteren Sinne zu fassen, in welchem es z. B. im Brihad Âranyaka (Çat. 14, 6, 4, 1. 7, 2, 26) gebraucht ist: s. Hemac. v. 388.

- 3) Darin also, dass er nur ein Gefäs brauchte, zur Aufbewahrung des erhaltenen Almosens dasselbe, in welchem er es empfangen hatte? Hier hat Hemac., umgekehrt wie bei îryâ und eshanâ, einen viel ausgedehnteren Kreis im Auge, aber offenbar, den Specialitäten unserer Stelle gegenüber, ebenfalls mit Unrecht: es heist bei ihm: âsanâdîni samvîkshya pratilanghya ca yatnatah i grihnîyân nikshiped dhyâyet sâ'dân asamitih smritâ u. Stevenson p. 87 übersetzt unser Compositum durch: having no vessel either to receive presents or to make oblations (to the gods or manes), und überträgt samie durch samyagmati!
- 4) In diesem Compositum ist mir Einiges dunkel. Es hat offenbar den Zweck, die völlige Unempfindlichkeit des Asketen gegen Ekel erregende Dinge, wie gegen jede Leibespflege, gegen sinnliches Unbehagen oder Wohlbehagen überhaupt zu markiren, vgl. hiezu oben p. 185. 200. Lalita-Vistara p. 100; er dachte nicht mehr daran "to clean and prepare three different places for the three natural excretions" Stevenson p. 112; ,and the scurf of the skin" Stevenson p. 87. Zu uccâra Exkremente vgl. oben p. 221 und Lâty. 3, 3, 19 prâncam udancam voccâram kurvîran (d. i. devayajanasya prâg udag vâ nishkramya): — pâsavana, das Fließen-lassen, beziehe ich auf den Urin: — khela, für kshveda, fasse ich im Sinne von sveda, oder ist es als kheda, Anstrengung aufzufassen?: — bei pâritthâ denke ich an pari-sthâ umstehen, umgeben, umdienen: — und vaniyâ fasse ich als vanitâ. Die entsprechenden Angaben bei Hem. beschränken sich auf die in den ersten Gliedern des Compositums genannten Gegenstände, und bedingen wie es scheint gerade im Gegentheil eine besondere Sorgfalt in Bezug auf deren Vermeidung: kaphamûtramalaprâyair nirjantu (?sic) jagatîtale ı yatnâd yad utsrijet sâdhuh so'tsargasamitir bhavet u Was etwa an Stelle des dunklen nirjantu zu setzen sein mag, ist mir leider nicht klar.
- <sup>5</sup>) ccâî tyâgî; layyadhanne ist mir nicht ganz klar: ich möchte layya von Vlî (rî) als ein Part. Fut. Pass. des Caus. auffassen, doch sollte man dann lâyya erwarten: dhanna ist entweder dhânya oder dhanya, doch müßte Letzteres dann wohl als neutrales Substantiv in der Bedeutung von dhana selbst gefaßt werden.
- 6) aneyâne, anejânah; vgl. animjamâna und anejjapatta Burnouf Lotus p. 306, Ind. Stud. **3**, 147.
  - 7) appussue (°pusue Cod.), alpotsukaḥ?

8) avahilesa, a-vahila-esha? letzteres Wort im Sinne von eshanâ?

§. 59. tate nam samane bhagavam Mahâvîre | Kayamgalâo nagarîo chattapalâsayâo ceiyâo paḍinikhkamaïə | vahiyâ janavayavihâram viharati |

§. 60. tate nam se Khamdae anagâre samanassa bhagavato Mahâvîrassa tahârûvânam therânam amtie sâmâtigam-âdîyâi ekkârasa amgâim ahijjaïz\*) I jeneva samane bhagavam Mahâvîre teneva uvâgacchaï I samanam bhagavam Mahâvîram vamdaï namamsatiz I evam vadâsî I icchâmi nam bhamte tubbhehim abbhanunnae samâne I mâsiyam bhikhkupadimam uvasampajjittânam viharittae I ahâsuham devânuppiyâ mâ padivamdham I Darauf dann der çr. bh. Mahâvîra aus der Stadt Kajangalâ, aus dem Tempel Chattrapalâçaka wieder hinausgeht, und draußen (das Gesetz predigend) das Land durchwandert.

Darauf dann dieser hauslose Sk. in der Nähe des çr. bh. Mahâvîra und der sogestalten thera die mit der "richtigen Ordnung" beginnenden 1) elf amga²) studirt. Sie studirt habend ging er dahin, wo der çr. bh. Mahâvîra sich aufhielt, lobpries den çr. bh. Mahâvîra, verneigte sich ihm, u. sprach danach also: "ich wünsche, o Herr, von dir die Erlaubnifs erhalten habend in eine monatliche Bettler-Observanz³) eintretend zu wandeln. Großes Heil (Heilgemäßses), Gottliebe, ist mir widerfahrend."

- ¹) sâmâtigam-âdîyâi, sâmâyikâdîni. Zu sâmâtiga für sâmâyika s. Jahrgang 1865 p. 401, zur Einfügung des m ebendas. p. 409, zu der Verlängerung des i vor ka ebendas. p. 438, und zu sâmâyika selbst oben p. 184. 186.
- <sup>2</sup>) Die elf amga bestanden, wie sich aus dem ahijjaï (adhyeti, vgl. ahijjittâ §. 77.) ergiebt, offenbar somit bereits in fester Form. Da nun übrigens die Bhagavatî selbst zu ihnen gehört, die ja als das fünfte amgam bezeichnet zu werden pflegt, so läge hier, wie in §. 77. eine Art Selbsteitat vor, wie dgl. in solchen aus mündlicher Schul-Überlieferung zusammengestellten Sammelwerken\*\*) ja nicht weiter befremden kann, ohne daß deshalb etwa direkt auf eine besonders sekundäre Einfügung unserer Legende hier, oder etwa gar speciell dieser beiden §§., die sich

<sup>\*)</sup> Die 5 bedeutet, dass ahijjitta zu ergänzen, s. Jahrgang 1865 p. 382.

<sup>\*\*)</sup> vgl. das über die analoge Erscheinung des gegenseitigen Sich-Citiren's bei den philos. Sütra der Brähmanen von mir in den Akad. Vorles. über ind. Lit. Gesch. p. 216 Bemerkte. Philos.-histor. Kl. 1866.

nicht gut ausscheiden lassen würden, geschlossen zu werden brauchte. Wohl aber ergiebt sich zum Wenigsten das mit Bestimmtheit, daß der heilige Codex der Jaina zur Zeit der Schlusredaktion der Bhagavati wirklich eben noch nur elf amga umfaste, das zwölfte amgam somit noch nicht hinzugetreten war, während zur Zeit des Anuyogadvârasûtra dieser Hinzutritt eines zwölften amga bereits stattgefunden hatte. In der schon oben p. 248 daraus citirten Stelle nämlich (fol. 5, wiederholt auf 44°) lautet der auf das loguttarîyam no-âgamaü-bhâvasuyam bezügliche weitere Verlauf derselben wie folgt: jam imam arahamtehim bhaqavamtehim uppannanânadamsanadharehim tîya-paduppannam-anâqayajânaehim 1 telokkavahiyamahiyapûiehim 1 savvannûhim savvadarisîhim 1 appadihayavaranânadamsanadharehim | panîyam duvâlasamgam qanipidagam | tam jahâ l âyâro sûyagado thânam samavâu vivâhapannattî nâyâdhammakahâu l uvâsagadasâu amtagadadasâu anuttarovavâiyadasâu I panhâ vâgaranâim vivâgasuyam i ditthivâu a i se'tam loguttariyam no-âgamaü-bhâvasuyam i "was hier von den glückseligen arhant, den augenblickliches Wissen und Einsicht Tragenden, den das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige Kennenden, den von der Dreiwelt Getragenen (?), Verherrlichten, Geehrten, den alles Erkennenden, alles Erschauenden, unbehindertes, treffliches Wissen und Einsicht Tragenden, als ein in zwölf amga zerfallender "Lehrer-Korb" "berliefert wird, nämlich 1. âcâra ", 2. sûtrakrita, 3. sthânam, 4. samavâya, 5. vivâdhaprajnapti (bhaqavatî Hem.), 6. jnâtâdharmakathâs, 7. upâsakadaçâs, 8. amtagatadaçâs, 9. anuttaropapâtikadaçâs, 10. praçnâs und vyâkaranâni, 11. vipâkaçrutam, 12. drishţivâda, — dies ist die überweltliche, nicht aus (heiliger) Herkunft\*\*\*) stammende Überlieferung."

<sup>\*)</sup> Dieser Ausdruck ganipidayam, weist, wie der entsprechende buddhistische pitakattaya, resp. tiptdaka wohl auf schriftliche Überlieferung hin, s. Ind. Stud. 5, 26. Unser Text hier, resp. zum Wenigsten das vorliegende Fragment der Bhagavati, kennt denselben noch nicht.

<sup>\*\*)</sup> Ich setze hier an die Stelle der Mågadhi-Namen die entsprechenden Sanskrit-Namen, und zwar auf Grund der damit fast durchweg stimmenden Aufzählung derselben bei Hemacandra 243 ff., vgl. dazu die Scholien bei Böhtlingk-Rieu p. 318. 319.

<sup>\*\*\*)</sup> sie! es mus mit no-âganaü in der That wohl etwas anderes zu verstehen sein, und wird die obige, rein etymologische Übersetzung dieses terminus technicus jedenfalls einer andern zu weichen haben, da sie ja eine contradictio in adjecto bedingen würde. Auf sol. 44° wird übrigens ja auch gerade umgekehrt die ganze aufgezählte Textgruppe direkt als louttarie âgane bezeichnet.

Es findet nun hierbei eine wesentliche Differenz von unserer Stelle hier statt, insofern nämlich in dieser die Aufzählung der elf anga nicht mit âyâra, âcâra, sondern mit sâmâuika beginnt: und man könnte somit in der That wohl meinen, das ihr eben eine ganz andere, resp. ältere amga-Gruppe vorgelegen habe. Vgl. etwa die 14 pûrvâni, welche Hem. v. 246-248, freilich auch nicht mit sâmâyika beginnend, aufführt. Da indessen ja auch die Bhagavati selbst diese 14 p. neben den 11 anga bereits zu kennen scheint, im Fall nämlich (s. Appendix II) der Beinamen coddasapuvvî, den Indrabhûti in der solennen Beschreibung seiner Person (fol. 2°) erhält, auf sie zu beziehen ist, wie dies durch Malayagiri in der Parallelstelle der Sûryaprajnapti geschieht, und da im Übrigen sâmâyika (s. das oben p. 186 Bemerkte) denn doch der Bedeutung nach mit âcâra im Wesentlichen zusammenzutreffen scheint, so ist auf diese Differenz in der Nomenklatur möglicher Weise ein ganz volles Gewicht nicht zu legen. Immerhin aber bleibt dieselbe auffällig genug und tritt jedenfalls für das höhere Alter der Bhagavati, dem des Anuyogadvârasûtra gegenüber, das ja freilich auch anderweitig zur Genüge feststeht, auch ihrerseits mit Entschiedenheit ein.

- <sup>3</sup>) bhikhkupadimâm, bhikshupratimâm, wörtlich: das Abbild eines Bettlers? Der specielle Unterschied, der nach unsrer Stelle zwischen einem anagâra, Hauslosen, der ja doch auch von Almosen lebt, und einem bhikhku als einer höhern Stufe bestehen mag, ist mir nicht klar. Besondere asketische Übungen bedingen eine noch höhere Stufe, s. §. 64 ff., wohl die des samana, gramana?
- §. 61. tate nam Khamdae anagâre samanenam bhagavayâ Mahâvîrenam t abbhanunnâe samâne haṭṭha jâva namaṃsittâ mâsiyaṃ bhikhkupaḍimam uvasaṃpajjittâṇam viharati t
- §. 62. tate nam se Khamdae anagâre mâsiyam bhikhkupaḍimam \ ahâsuttam \ ahâkappam \ ahâmaggam \ ahâtaccam \ ahâsamam kâena phâseti \ pâleti \ sobheti \ tîreti \ pûreti \ kiţţeti \ anupâleï \ ânâe ârâheï \ sammam kâenam phâsittâ jâva ârâhettâ \

Darauf Sk., der Hauslose, durch den gr. bh. M. Erlaubnis erhalten habend, im frohen bis sich verneigt habend, in eine einmonatliche Bettler-Observanz eintretend wandelt.

Darauf dieser Sk., der Hauslose, die einmonatliche Bettler-Observanz von hoher Vorschrift '), hoher Ordnung, hohem Wege 2), hoher Wahrheit 3), hoher Sänftigung, mit seinem Leibe beobachtet, behütet, verklärt, durchführt, erfüllt, verherrlicht 4),

jeneva samane bhagavam Mahâvîre l teneva uvûgacchaïz l samanam bhagavam jâva namamsittâ l evam vayásî l icchâmi nam bhamte tubbhehim abbhanunnâe samâne l domâsiyam bhikhkupadimam uva fol. 40°-sampajjittânam viharittăe l ahâsuham devânuppiyâ mâ padivamdham l bewahrt, der Anweisung nach vollbringt. (Und) nachdem er sie gänzlich 5) mit seinem Leibe beobachtet bis vollbracht hat, begiebt er sich dahin, wo der çr. bh. M. (sich aufhält): (und) zu dem çr. bh. bis sich (ihm) verneigend er also sprach: "ich wünsche, o Herr, von dir die Erlaubnifs erhaltend, in eine zweimonatliche Bettler-Observanz eintretend zu wandeln. Großes Glück (Heilgemäfses), Gottliebe, ist mir widerfahrend."

- <sup>1</sup>) ahâsuttam, mahâsûtram oder yathâsûtram, und sûtra steht hier offenbar in der Bedeutung Leitfaden, Vorschrift. Zu dem Abfall des anlautenden m resp. y hier wie in den folgenden Wörtern s. Jahrgang 1865 p. 411. 412.
- <sup>2</sup>) ahâmaggam, mahâmârgam oder yathâmârgam; dies Wort erinnert an den großen und kleinen Weg (yânam) der nördlichen Buddhisten.
- <sup>3</sup>) ahâtaccam, mahâtathyam oder yathâtathyam; die Aspiration ist ganz abhanden gekommen, s. Jahrgang 1865 p. 411.
  - 4) phâseti spâçayati (oder ob sparçayati = spriçati?); kiţteti kîrtayati.
  - 5) sammam samyak.
- §. 63. tam ceva evam domásiyam temásiyam \ câummásiyam pamca cha satta \ padhamam\*) sattarâti(m)diyam \ doccam sattarâtimdiya(m), taccam sattarâimdiyam \ ahorâtimdiyam \ egarâtimdiyam \

Und gerade dies ebenso eine zweimonatliche, dreimonatliche, viermonatliche, fünf, sechs, sieben 1). (Sodann) zuerst sieben Tagnächte 2), zu zweit sieben Tagnächte, zu dritt sieben Tagnächte, (zu viert) Tag, Nacht, Tag, (zu fünft) eine Tagnacht.

- 1) Zu den drei Zahlen ist offenbar: monatliche zu ergänzen.
- <sup>2</sup>) sattarâtimdiyam, saptarâtrimdivam. Eigentlich nicht: sieben Tagnächte, sondern: sieben Nachttage; da die Inder nach Nächten zählen, steht die Nacht voran. Was diese und die folgenden Angaben bezwecken,

<sup>\*)</sup> padhama I Cod.

warum resp. hinter der siebenmonatlichen Bettler-Observanz noch extra eine solche von im Ganzen  $23^{\,1}|_2$  Tagen, in fünf Gruppen\*) getheilt, aufgeführt wird, erhellt nicht. — Jedenfalls ist indess die Angabe dreier siebentägiger Abschnitte überhaupt von Interesse, da sie als erste Spur einer siebentägigen Woche bei den Indern sich auffassen lassen könnte, wie wir denn die Planeten, von denen dieselbe ja ausgeht, in der That in der Bhagavatî gekannt finden s. Jahrgang 1865 p. 441 oben p. 224.

§. 64. tate nam se Khamdae anagâre i egarâtiim bhikhupadimam i ahâsuttam jâva ârâhettâ i jeneva samane bhagavam Mahâvîre i teneva uvâgachaïz i samanam bhagavam Mahâvîram jâva namamsittâ i evam vadâsî i icchâmi nam bhamte tubbhehim abbhanunnâe samâne gunarayanam samvatsaram tavokammam uvasampajjittânam viharittäe i ahâsuham devânuppiyâ mâ paḍivamdham i Darauf jener Sk., der Hauslose, eine einnächtige¹) Bettler-Observanz von hoher Vorschrift bis vollbracht habend, sich dahin begiebt, wo der çr. bh. M. (sich aufhielt), und zum çr. bh. M. bis sich (ihm) verneigend er also sprach: "Ich wünsche, o Herr, von dir Erlaubniß erhaltend, ein mit Verstärkung geschmücktes²) Jahr³) hindurch in Bußübung eintretend zu wandeln. Großes Heil (Heilgemäßes), Gottliebe, ist mir widerfahrend."

- ¹) egarâtiim ekarâtrikîm: zu dem letzten in §. 63 aufgeführten Nachttage tritt hier also noch eine Nacht hinzu.
- <sup>2</sup>) guṇarayaṇam guṇaratnam, vgl. fol. 83° (ratna ist hier indess sonst auch: ratta s. §. 30. 55.). So auch die Randglosse auf fol. 41°: guṇaratana sambatasara kshapadina 407 pâraṇa 173 (oder 173?) dina 48 mâça 16: das Einzelne derselben ist mir dunkel: dass dies Jahr aber 16 Monate hat, ergiebt sich auch aus §. 65. Als Analogon vgl. etwa das 378 tägige Jahr im Nidânasûtra s. Naksh. 2, 386. guṇa, besondere gute Eigenschaft, überträgt sich hier am passendsten durch: Verstärkung, vgl. die ähnliche Bedeutung des Wortes als grammatischer Kunstausdruck.
- 3) samvatsaram, hier und in den folgenden §§. mit ts geschrieben: sollte etwa doch trotz dessen °charam in den Text zu setzen sein.
- §. 65. tae ṇaṃ se Khaṃdae aṇa- Darauf jener Sk., der Hauslose, gâre samaṇeṇaṃ bhagavayâ (Mahâ)- von dem çr. bh. M. Erlaubnis erhal-

<sup>\*)</sup> resp. mit der in §. 64 hinzutretenden Nacht, im Ganzen 24 Tage in sechs Gruppen.

vîrenam i abbhanunnâe samâne jâva namamsittå I qunarayanam samvatsaram tavokammam uvasampajjittanam viharati | tam | padhamam masam caüttham caütthenam anikhkittenam tavokammenam i diyâ tthânukkadue i sûrâbhimuhe âyâvanabhûmîe âyâvemâne, rattim vîrâsanenam avâudena ya levam (doccam mâsam chattham chatthenam) 1\*) taccam mâsam atthamam atthamenam i caüttham mâsam dasamam dasamenam i pamcamam måsam vårasamam vårasamenam 1 chattham masam coddasamama 1 s attam am mâsam solaz i ațtham am måsam atthårasamama i navamam mâsam vîsatiz + dasamam mâsam vâvîsâez\*\*) lekkârasamam mâsam caüvîsatimam ə + vârasam am mâsam chavvîsatimamz | ter as am am mâsam a fol. 41° -tthavîsatimam z + codasamam mâsam tîsaïmam z I pannarasam vattîsama i solasamam cottîsama i anikhkittenam tavokammenam 1 diyâ\*\*\*) tthânukkațue†) sûrâbhimuhe âyâvaṇabhûmîe âyâvemâṇe††), rattim vîrâsanenam avâudenam 1

ten habend bis sich (ihm) verneigt habend, ein mit Verstärkung geschmücktes Jahr hindurch in Bufsübung eintretend wandelt. Nämlich während des ersten Monates mit Viertel um Viertel 1) nicht abgelegter Bussübung, des Tages starr wie eine Säule<sup>2</sup>), das Antlitz nach der Sonne gerichtet<sup>3</sup>), auf einem dem Sonnenbrand ausgesetzten Platze sich brennen lassend<sup>4</sup>), des Nachts mit Hinknieen(?)5) und (Schlaf-) Beseitigung (?) 6): ebenso (während des zweiten Monates mit Sechstel um Sechstel) 7), während des dritten Monates mit Achtel um Achtel, während des vierten Monates mit Zehntel um Zehntel, während des fünften Monates mit Zwölftel um Zwölftel, während des sechsten Monates mit Vierzehntel um Vierzehntel, während des siebenten Monates mit Sechszehntel um Sechszehntel, während des achten Monates mit Achtzehntel um Achtzehntel, während des neunten Monates mit Zwanzigstel um Zwanzigstel, während des zehnten Monates mit Zweiundzwanzigstel um Zweiundzwanzigstel, während des elften Monates mit Vierundzwanzigstel um Vierundzwanzigstel, während des zwölften Monates mit Sechs-

<sup>\*)</sup> Das Eingeklammerte fehlt.

<sup>\*\*)</sup> Man erwartet våvisam.

<sup>\*\*\*)</sup> deyâ Cod.

<sup>†)</sup> kkatute Cod. ††) omâne? Cod.

undzwanzigstel um Sechsundzwanzigstel, während des dreizehnten Monates mit Achtundzwanzigstel um Achtundzwanzigstel, während des vierzehnten Monates mit Dreissigstel um Dreissigstel, während des fünfzehnten Monates mit Zweiunddreissigstel um Zweiunddreissigstel, während des sechszehnten Monates mit Vierunddreifsigstel um Vierunddreifsigstel nicht abgelegter Bufsübung, des Tages starr wie eine Säule, das Antlitz nach der Sonne gerichtet, auf einem dem Sonnenbrande ausgesetzten Platze sich brennen lassend, des Nachts mit Hinknieen (?) u. (Schlaf-) Beseitigung (?).

- ¹) Ich fasse diese und die folgende Ordinalzahlen als substantive Neutra auf, weil mir nur so ein Sinn sich ergeben will; und nikhkitta, niedergelegt, fasse ich als: abgelegt (auch bei uns doppelsinnig), absolvirt, anikhkitta als: nicht-absolvirt, ausgesetzt. Ähnlich auf fol. 47<sup>b</sup>. 57<sup>c</sup>. 60<sup>b</sup> chatthamchatthenam anikhkittenam tavokammenam und fol. 58<sup>b</sup> atthamam atthamenam. Während des ersten Monates ruht danach die Buſsübung an jedem Tage (so verstehe ich die doppelte Setzung des Zahlwortes) je für die Dauer eines Viertels: im zweiten Monat je für die Dauer eines Sechstels, im dritten je für die Dauer eines Achtels und so fort. Es nimmt resp. in jedem der sechszehn Monate, welche dieses absonderliche Jahr zählt, der Nenner für die Zeit des Aussetzens der Buſsübung je immer um weitere zwei Stuſen ab, so daſs ihr im sechszehnten Monat nur ¹|3,4, d. i. der 34ste Theil des Tages zukömmt, die Buſsübung selbst dagegen ³³|3,4 des Tages hindurch stattſindet.
- <sup>2</sup>) tthânukkadue, oder wie es am Schlusse heist: tthânukkatute (wofür wohl eben <sup>c</sup>kkatue zu lesen), kann ich lautlich nur als sthânukratukah fassen, weis indes mit kratukah nichts rechtes zu machen.
  - 3) sûra, Nebenform zu sûrya, ebenso fol. 58b.
- 4) âyâvanabhûmîe âyâvemâne âtâpanabhûmyâm âtâpayamânah, ebenso fol.  $58^{\rm b}$ .  $60^{\rm b}$ .

- 5) Zu vîrâsana (vgl. MBhar. 13, 354, bei Gildemeister in Lassen's Chrest. sec. ed. p. 70 v. 55) hat Wilson folgende Bedeutungen: 1. sleeping out in the open air, a bivouac, 2. a field of battle (dies ist wohl eher die erste Bedeutung?), 3. a kneeling posture. Ich habe diese letztere Bedeutung (die etwa vom Bogenschützen entlehnt sein könnte?) hier vorgezogen, weil das Schlafen "in the open air" sich bei einem anagåra ja wohl von selbst versteht.
- 6) avâudena, apâkritena?. Man erwartet ein Wort, welches geradezu Schlaflosigkeit bedeutet.
- 7) Das Eingeklammerte ist wohl nothwendig zu ergänzen: vgl. eine ähnliche Lücke vor §. 73.
- §. 66. tae nam se Khamdae anagâre qunarayanam\*) samvatsaram tavokammam ahâsuttam i ahâkappam java arahitta i jeneva samane bhagavam Mahâvîre teneva uvâgacchaï ı samanam bhaqavam Mahâvîram vamdaï namamsaïa I vahûhim caütthachatthatthamadasamaduvâlasehim | mâsaddhamâsakhamanehim vivittehim tavokammehim i appanam bhavemane riharati 1

Darauf jener Sk., der Hauslose, ein mit Verstärkung geschmücktes Jahr hindurch Bufsübung von hoher Vorschrift, hoher Ordnung bis vollbracht habend, dahin wo der cr. bh. M. (sich aufhielt) sich begiebt, lobpreist den cr. bh. M. und verneigt sich ihm. Mit vielen zum Viertel, Sechstel, Achtel, Zehntel, Zwölftel (des Tages als Ruhezeit abgemessenen) 1), einen Monat oder Halbmonat dauernden<sup>2</sup>), mannichfachen Bussübungen sich selbst erbauend er wandelt.

- 1) ? Die Ordinalzahlen fasse ich auch hier wie oben, das ganze Compositum aber als bahuvrîhi. Vor vahûhim ergänze etwa: Und so auch ferner noch.
- 2) kshamana hat hier wohl nur die allgemeine Bedeutung: dauernd. §. 67. tate nam se Khamdae anagåre I tenam urålenam I viulenam payattenam i paggahienam kallanenam sivenam dhannenam i mamgallenam sassirîenam ı udaggenam udattenam uttamenam i udárenam mahánubhágenam tavokammenam | sukkesuke \*\*)

Darauf jener Sk., der Hauslose, durch diese ausgezeichnete'), massige, angestrengte, hervorgehobene<sup>2</sup>), köstliche, heilvolle, reiche, glückverheißende<sup>3</sup>), herrliche, hervorragende, hohe, höchste, ausgezeichnete, hochmächtige 4) Bussübung als sehr mit-

<sup>\*\*)</sup> sukkesukhke pr. m. \*) yana Cod.

Ein Fragment der Bhagavatî.

nimmamse I atthicammavanaddhe I kidikidiyabhûe \ kise dhamanisamtae jâte yâvi hotthâ i jîvamjîvena gacchai i jîvamjîvenam citthaï t bhâsam bhâsittâ vi gilâi I bhâsam bhâsamâne gilâti I bhâsam bhâsissâmî gilâti i se jahâ nâmae\*) katthasaqadiya-i va I pattasagadiyâ-i vâ i pattatilabhamdagasagadiyâ-i vâ + eramdakatthasaqadiyâ-i vâ I imgâlasagadiyâ-i vâ I unhe dinnâ sukkâ samânî sasaddam gacchaï i sasaddam citthai + evâ fol. 41b -m\*\*) eva Khamdae anagâre sasaddam gacchai I sasaddam citthai I uvacite tavenam | avacie mamsasonienam | huyâsane viya \*\*\*) bhâsarâsipadichanne tavenam teenam tava-teya-sirîe 1 atîvaz uvasobhemânez citthaï I

genommen 5), ohne Fleisch, bis auf Knochen u. Haut abgezehrt, klapperdürr 6), mager, (nur noch) mit Adern überzogen 7) geworden erschien. Er geht Leben um Leben (?) 8), er steht Leben um Leben (?), ist erschöpft<sup>9</sup>), schon wenn er nur ein paar Worte gesprochen hat 10), ist erschöpft, ein paar Worte sprechend, ist erschöpft, ein paar Worte sprechen wollend 11). Gleichwie nämlich sei es 12) ein Holzwägelchen, oder ein Blattwägelchen, oder ein Wägelchen für Blätter und Ölgefässe, oder ein Wägelchen für eranda-Holz 13), oder ein Kohlenwägelchen in die Hitze gestellt 14), dürr werdend 15), mit Geräusch geht, mit Geräusch steht, ganz ebenso dieser Sk., der Hauslose mit Geräusch geht, mit Geräusch steht 16). Mit Busse reich bedeckt, (aber) abgenommen 17) an Fleisch und Blut. gleich einem durch Aschenhaufen 1 ) verdeckten Feuer, durch Bufse, durch Glanz, in Herrlichkeit des Bufseglanzes überaus leuchtend er dasteht 19).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) urâleṇaṃ, udâreṇa, aber udâra wird im weiteren Verlaufe auch selbst verwendet (in der Parallelstelle auf fol. 61<sup>b</sup> fehlt es indessen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) paggahienam pragrihîtena, der Form nach aber einem pragrahīta entsprechend, vgl. fol. 4° gahie = grihītah. Oder ob etwa hier = pragrathita, verknüpft, verschlungen? s. §. 74.

<sup>3)</sup> Zu kallanenam ff. s. §. 40.

<sup>\*)</sup> So durchweg (fol. 6°. 20°.  $^{\rm b}$ . 39°. 45°. 54°.  $^{\rm b}$ . 56 $^{\rm b}$ . 58°), offenbar für *nâmatas*, wie denn auf fol. 59 $^{\rm b}$  geradezu *jahâ nâmate* gelesen wird. \*\*) so Cod. \*\*\*) ? viva Cod. Philos.-histor. Kl. 1866. O o

- <sup>4</sup>) mahânubhâgenam, ebenso fol. 44<sup>b</sup>. 54<sup>s</sup>. 61<sup>b</sup>. Wilson p. 313 erklärt anubhâga durch: feeling or sensible quality.
- <sup>5</sup>) sukkesuke, sukleçukah, Vkliç. Oder sollte etwa sukke sukke (resp. wegen der Lesart von erster Hand etwa sukhke sukhke, s. indeß weiter unten  $sukk\hat{a} = cushk\hat{a}$ ) zu lesen sein?, = ganz ausgedörrt. Auf fol.  $61^b$  wird einmal sukkebhukhke gelesen, und einmal sukhke (suke sec. m.) bhukhke, womit ich nichts zu machen weiß.
- 6) kidikidiyabhûe, s. Pet. W. unter kitikiţây, knirschend reiben (die Zähne): und vgl. dantân kaţakaţâyantyaḥ Lalitavistara p. 251.
  - 7) dhamanisamtata s. Lalitavistara p. 226 u. Pet. W.; ebenso fol. 61<sup>b</sup>.
- s) ? jivamjivena, Instrum. eines Compositums? oder sind es zwei Wörter, Accus. und Instrum.? oder ist jîvam etwa Nom. Sgl. Part. = "lebend geht er mit Leben, lebend steht er mit Leben," im Sinne von "er hat gerade noch so viel Leben, um zu gehen und um zu stehen?" Oder endlich, ließe sich der Instrumentalis etwa als Casus des Vergleiches, resp. jîvamjîva als Name des in den buddhistischen und epischen Texten (s. Pet. W.) so oft erwähnten jîvamjîva-Singvogels auffassen? im Sinne von: "er geht wie ein j., steht wie ein j."; theils indeß wäre eine dgl. Construction äußerst auffällig, theils ferner wird von diesem Vogel sonst nirgendwo eine besondere Art des Stehens oder Gehens erwähnt, so daß unklar bleiben würde, worin das tertium comparationis etwa bestehen könnte.
- <sup>9</sup>) gilâti glâti; er ist durch die Bussübung so heruntergekommen, dass er kaum im Stande ist, zu reden?
  - <sup>10</sup>) bhásaṃ bhásittá vi, bhásháṃ bháshitvá apr.
- <sup>11</sup>) bhâsissâmî bhâshishyâmî, eine höchst eigenthümliche Form für bhâshishyamânah, s. Jahrgang 1865 p. 432.
- 12) katthasagadiyâ-i vâ, kâshthaçakaţikâ iti vâ. Über den Ausfall des t von ti (iti) s. Jahrgang 1865 p. 405, oben §. 27. 31. Und daſs wirklich so zu trennen, nicht etwa ivâ als Nebenform von iva anzusehen, daſŭr entscheiden Fälle wie fol. 6° tilagavane-i vâ | lâuyavane-ti vâ | nigodhavane ti vâ | chittovane ti vâ | asanavane-i vâ, wo t bald fehlt bald erhalten ist. Ebenso fol. 11<sup>b</sup> atthi uṭṭhâne-ti vâ, kamme-ti vâ, vale-i vâ, und ähnlich fol. 22<sup>b</sup>. 68° (bei Pluralen) 84°.
- <sup>13</sup>) Warum gerade das *eraṇḍa*-Holz (Ricinus communis, s. Pet. W.) hier so besonders hervorgehoben wird, ist mir unklar.

- 14) dinnâ dattâ: Vdâ hier im Sinne von Vdhâ gebraucht.
- <sup>15</sup>) sukkâ çushkâ: man erwartet sukhkâ; s. Bemerkung <sup>5</sup>).
- <sup>16</sup>) sasaddam, saçabdam. Die Gebeine des Sk. sind eben klapperdürr, s. oben Bem. <sup>6</sup>), so dass sie, mag er gehen oder stehen, klappernd zusammenschlagen, ebenso wie bei einem Wagen stetes Rasseln stattfindet.
  - <sup>17</sup>) avacie, apacitah, abgemagert, dürr s. Pet. W.
- $^{\rm 1.8})$   $bh \hat{a}sa$ mufs hier wohl für bhasmanstehen, s. Jahrgang 1865 p. 408. 415.
  - <sup>19</sup>) s. oben §. 40. 41.
- §. 68. te nam kâle nam i te nam samae nam i Râyagihe nayare samosaraṇam i jâva parisâ paḍigayâ i

Zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt denn, in der Stadt Rājagriha, das Herabsteigen¹) bis die Versammlung kehrte heim.

<sup>1</sup>) Hier fehlt wohl *vaṇṇao* oder etwas Ähnliches vor *samosaraṇam*. Zu diesem Worte selbst vgl. §. 18 und Appendix I. Bemerkung <sup>36</sup>).

§. 69. tate nam tassa Khamdayassa anagârassa lannayâ kayâi puvvarattâvarattakâlasamayamsi + dhammajâgariyam jagaramanassa ime 'yarûve abbhatthie cimtie java samuppajjettha levam khalu aham imenam urâlenam jâva kise dhamanisamtae i jâva jîvam jîvena gacchâmi i jîvam jîvena citthâmi i jáva gilámi jáva evám\*) eva aham pi sasaddam gacchâmi I sasaddam citthâmi i tam atthi tâ me utthâne kamme vale vîrie | purisakkâraparakkame i tam jâvatâ me atthi uţthâne kamme vale vîrie | purisakkâraparakkame\*\*) jâva ya me dhammâyărie dhammovadesae samane bhagavam Mahâvîre jine suhatthî viharati 1 tâvatâ me (\*\*\*)

Darauf denn jenem Sk., dem Hauslosen, einstmals irgend einmal, als er, zum Zeitpunkt der Zeit von Vornacht und Nachnacht 1), dem Gesetz gemäfses Wachen übte<sup>2</sup>), folgender sogestalteter, erwünschter, gedachter bis entstand3): "So fürwahr ich durch diese ausgezeichnete bis mager, (nur noch) mit Adern überzogen bis gehe ich Leben um Leben, stehe ich Leben um Leben bis bin ich erschöpft bis ganz ebenso auch ich mit Geräusch gehe, mit Geräusch stehe. Dabei ist mir doch noch4) Erhebung5), Werk, Kraft, Stärke, Tüchtigkeit zu mannlicher That 6). So lange mir denn Erhebung, Werk, Kraft, Stärke, Tüchtigkeit zu mannlicher That (noch)

<sup>\*\*\*)</sup> Der Cod. fährt direkt fort, ohne diesen Schlussstrich.

ist, und so lange mein Lehrer im Gesetz, Unterweiser im Gesetz, der *çr.* bh. M. der jina, der Glückspendende<sup>7</sup>) wandelt, so lange mir <sup>8</sup>)....

- ¹) puvvarattåvaratta kann wohl eben nur půrvaråtråpararåtra sein? die Periode von Vornacht und Nachnacht aber ist wohl Mitternacht? Das Compositum findet sich in gleich abgekürzter Form noch mehrfach, so fol. 60°. 61°. Zu der Auslassung des mittleren ra s. Jahrgang 1865 p. 412.
- $^2)\ dharmaj \hat{a}garitam$ : auf fol.  $60^{\circ}$ haben wir kuṭumbaj âgariyam und fol.  $61^{\circ}$ aniccaj âgariyam.
  - 3) Vgl. §. 28.
- <sup>4</sup>) ? tam atthi tâ me, tad asti tâvan me. Auf fol.  $61^b$  fehlt tâ. Zu  $t\hat{a}=t\hat{a}vat$  s. Ind. Stud. **10**, 255. 259.
  - 5) uṭṭhâṇa Aufstehen, sich-Erheben im Sinne von: an's -Werk-Gehen.
- 6) purisakkûra, purushakûra vgl. Jahrgang 1865 p. 443, und vgl. Malayagiri zu Sûryapr. 240<sup>b</sup> Ind. Stud. **10**, 314. Ebenso fol. 11<sup>b</sup>. 12<sup>a</sup>. 26<sup>b</sup>. —Über purushakûra, menschliche Anstrengung, gegenüber dem daivam, Schicksal, s. die im Pet. Wört. angeführten Stellen und Roth's Abh. über die Schicksalsidee bei den Indern. Wenn Roth darin die Inder als reine Fatalisten bezeichnet, so steht die Sache denn doch wohl etwas anders (vgl. Kern, Ind. Stud. **10**, 195-7). Da nämlich das Geschick eines Menschen, sein daivam, durch seine eigenen Handlungen, in einem früheren Dasein freilich, bestimmt ist, so giebt es eigentlich gar kein daivam, sondern Alles ist eine Folge des purushakûra, resp. des karman.
  - 7) suhaṭṭhî, sukhârthî.
- S) Hier bricht die Construction ab, wird aber am Ende von §. 70, s. Bemerkung 18) dazu, wieder aufgenommen. Vgl. fol. 608. 616.
- §. 70. se 'yam kallam\*) pâuppabhâ- so denn bei Tagesanbruch, wenn die yâe\*\*) rayaṇîe\*\*\*) phulluppalakama- Nacht nahe dem Morgen ist, wenn der

<sup>\*)</sup> Die Worte von kallam bis jalamte sind eine solenne Formel, finden sich z. B. auch im Anuyoqadvârasûtra fol. 3° wieder (= An.).

<sup>\*\*)</sup>  $bh\dot{a}y\dot{a}$  Cod., aber  $bh\dot{a}y\dot{a}e$  in An., in §§. 71. 72., und fol.  $60^\circ$ .  $61^\circ$ ; =  $pr\dot{a}yahprabh\dot{a}t\dot{a}y\dot{a}m$ . Man möchte umgekehrt  $prabh\dot{a}tapr\dot{a}y\dot{a}y\dot{a}m$  erwarten.

<sup>\*\*\*)</sup> vimalâe fügt An. hinzu.

lakomalamiliyammi\*) + ahapamdare pabhâe\*\*) rattâsoyappakâse\*\*\*) kimsuyasuyamuhaqumjaddharaqasarise†) | kamalâgarasamdavohae††) | utthiyammi sûre sahassarassimmi dinayare teyasâ jalamte I samanam bhagavam Mahâvîram vamdittâ namamsittâ jâva pajjuvâsettâ +++) | samanenam bhaqavayâ Vîrenam fol. 42° §) abbhanunnâe§\$) samâne sayam eva pamca mahavvayâni ârohettâ I samanâ ya samanîo §§§) ya khâmettâ i tahârûvehim therehim kadâîhim saddhim vipulam pavvayam saniyamz duruhittâ Imehaghanasamnigâsam devasannivâtam i pudhavisilávattayam padilehittá i dabbhasamthare yam samtharittà 1 dabbhasamthârovagayassa samlehanajhûsanajhûsiyassa #) | bhattapanapadiyâikhkiyassa pâuvaqayassa kâlam anavakamkhamânassa viharittae tti katu i evam sampeheiz i

Morgenglanz erscheint, zart gemischt (in Farbe) wie blühende Nymphaeen und Nelumbien<sup>1</sup>), hochschimmernd<sup>2</sup>), strahlend wie rother acoka, ähnlich an Röthe dem kimcuka, dem Papageien-Schnabel, der gumja-Beere 3), dicht4) wie ein Lotusgruppendickicht, - wenn die Sonne aufgegangen, die tausendstrahlige, Tag machende, mit Licht flammende, —den cr. bh. M. lobpreisend, (mich ihm) verneigend bis umdienend, -- von dem cr. bh. Vîra die Erlaubnifs erhalten habend, - selbst die fünf großen Satzungen<sup>5</sup>) ersteigend 6), - die männlichen und die weiblichen *cramana* 7) um Nachsicht bittend — mit sogestalteten thera, im Werke geübten 8), zusammen, den gewaltigen Berg langsam besteigend9) - die einer Wolkenmasse ähnliche, von den Göttern besuchte 10) Erdfelsplatte 11) umritzend 12), und auf eine Grashalmstreu (mich) hinstreckend - (es sich ziemt) als Einer, der auf einer Grashalmstreu hingestreckt ist; der mit Einritzungs 13) (Geißelungs?)-Pein sich peinigt 14), der der Nahrung und dem Tranke entsagt 15), der dem Tode entgegensieht 16), der die Zeit 17) nicht beachtet, zu wan-

<sup>\*)</sup> ppulluppalakomalummilliyammi An.

<sup>\*\*\*)</sup> rattâsogapagâsa An.

<sup>\*\*)</sup> ahăpamdure pahâe An.

<sup>†)</sup> so An., gumjamdvaraga Cod.

<sup>††)</sup> kamalâkaranalinisamdabohae An.

<sup>†††)</sup> pajjava o Cod.

<sup>§)</sup> s. das Facsimile nro. III.

<sup>§§)</sup> abbhunnae Cod.

<sup>§§§)</sup> oniu Cod.

<sup>#)</sup> sieyassa Cod., aber fol. 62' wie oben.

deln"18); so (seinen Sinn) machend, er also sich beeifert.

- 1) komala könnte allenfalls auch Name einer Pflanze sein, s. Pet. W.
- <sup>2</sup>) ahăpamdare, mahâpâmdare? oder ob yathâpâmdare?
- 3) suyamuha, çukamukha. Der Papageienschnabel ist häufig rosenroth. Die gunjâ-Beere strahlt wie Feuerfunken, s. Pañcat. p. 93; was ist aber gunjaddha? oder gehört addha zu râga?
  - 4) ? vohae, vyavahate?
- 5) mahavvayâni, mahâvratâni; auffällig hier die Pluralform auf âni (im §. 74. âin), s. Jahrgang 1865 p. 418. — Zu den fünf großen vrata s. Hemac. 87, oben fol. 29<sup>b</sup>: ichâmi...pam camahavvaïyam supadikkamanam dhammam uvasampajjittânam viharittae.
  - 6) ârohettâ, man erwartet âruhittâ, wie unten duruhittâ.
- 7) samanâ ya samanîo ya, çramanânç ca çramanîç ca. Ebenso fol. 66<sup>b</sup> vahûnam samanânam ı vahûnam samanînam ı vahûnam sâvayânam ı v. sâviyânam. Über die besondere Begünstigung und Hervorhebung des weiblichen Geschlechtes bei den Jaina s. das zu Çatr. Mah. p. 39 uud unten im Appendix I. Bemerkte. Bei den Buddhisten ist der erste Anfang zu dieser Emancipation der Frauen gemacht: die Jaina aber sind darin wohl noch weiter gegangen, da bei ihnen die gläubigen Frauen fast durchweg neben den gläubigen Männern speciell aufgeführt zu werden pflegen. Die Bitte um Nachsicht, welche Sk. an die Gemeinschaft der çramana richtet, ist wohl als Bitte um Verzeihung für etwa gegen sie begangene Versehen aufzufassen. Sk. bereitet sich zum Tode vor, und will in Frieden von seinen Genossen scheiden.
- s) ? kadâîhim, kritâdibhis, vgl. §. 74 kadâdihim, wörtlich: "Gethanes als das Erste habend." Zu tathârûpa s. oben p. 178.
- <sup>9</sup>) duruhittå, adhiruhya? Die Verwandlung von adhi in du ist allerdings höchst auffällig, ich weiß indeß keine andere Erklärung s. Jahrgang 1865 p. 405. 411. Es findet sich das Wort noch mehrfach so verwendet, vgl. §. 74. und Süryapr. 4° evam vättå hatthim duruhaï, duruhittå samanassa bhagavato Mahâvîrassa âtiyâu (antikât?) manibhaddâu ceiyâu paḍinikhkamaï. Es ist hier wohl ein Berg in der Nähe von Râjagriha, (ob etwa Namens Vipula?) gemeint. Oben auf den Bergeshöhen, in der Nähe der Götter will Skamdaka seinem Hinscheiden entgegengehen.

- 10) devasannivâtam, devasamnipâtam, als bahuvrîhi zu fassen.
- <sup>1</sup> 1) pudhavisilâvaţţayam prithivîçilâpaţţakam, vgl. §. 74. fol. 69°.
- 12) padilehittå, pratilikhya. Was damit gemeint sein mag, erhellt nicht recht; ist etwa an etwas Ähnliches, wie das vedische ullekhanam zu denken? (vgl. darüber z. B. Âçval. g. 1, 3, ed. Stenzler). Auf fol. 47<sup>b</sup> wird indes padilehei wie es scheint geradezu im Sinne von "reinhalten" gebraucht: muhamottiyam padilehei | bhâyanâim vatthâim padilehei | bhâyanâi pamayyaï | bhâyanâim uggâhei | Es ist das "Bekratzen" somit wohl als "Scheuern" zu verstehen. Auf fol. 62<sup>s</sup>. 69<sup>s</sup> finden wir die Angabe: niyattaniyamam mandalam âlihittâ.
- ebendaselbst (kurz nachher) und 69° samlehanâbbhûsanâbbhûsie; und auf fol. 43°. 57°. 63° mâsiyae (do° 63°) samlehanâb attânam bbhûsittâ, fol. 58° addhamâsiyâe saml. att. bbhosaïttâ. Zweifelhaft ist zunächst, ob bei samlehanâ an Vlih, also etwa "Bestreichung," oder an Vlikh, "Beritzung," also etwa "Geifselung" zu denken ist; Letzteres ziehe ich vor. Sodann läßt sowohl der Wechsel von jh und bbh, als das doppelte bbh (auch im Anlaut, nach attânam) jedenfalls wohl nicht irgend an V bhûsh denken, sondern sich wohl nur aus dhy erklären. Wir werden somit auf adhy-ûshaṇa, adhy-ûshita, resp. mit Abfall des Anlauts dhy-ûshitvâ geführt, d. i. auf Vush brennen, verzehren, mit Verlängerung des u. In der That führt Goldstücker im Sansc. Dict. adhyûshita in der Bedeutung: very diseased auf. Vgl. noch Jahrgang 1865 p. 389. 390.
  - <sup>15</sup>) padiy-âikhkiyassa, pratyâcikçitasya, s. oben p. 251.
  - <sup>16</sup>) pâuvagayassa, prâyopagatasya, vgl. pâuvagamaṇam §. 48.
- <sup>17</sup>) "Die Zeit," des Hinscheidens nämlich, vgl. den praegnanten Ausdruck kâlagata in §. 77, so wie die Stellen für kâlam kar im Index.
- 18) Die hier vorliegende Construktion: (me) pâuvagayassa viharittae: "(mir ist) als einem, der dem Tode entgegensieht, zu wandeln," ist an und für sich schon höchst eigenthümlich, wird es aber noch mehr dadurch, daß das dazu nöthige me in der Nähe ganz fehlt und offenbar erst von dem Schlusse des vorigen §., der hier unmittelbar herzugehört, herbeigeholt werden muß. Alles das nämlich, was zwischen tâvatâ me (Schluß von §. 69) und dabbhasaṃthârovagayassa steht, bildet offenbar eigentlich auch nur einen Theil der nach §. 69. dem Skaṃdaka sich aufdrängenden

Gedanken, ist aber, statt in die Construction mit verflochten zu sein, vielmehr selbständig konstruirt, als ob es eben nicht ein Theil jener Gedankenreihe, sondern ein für sich stehender Bericht wäre, wie denn in der That zum wenigsten der Anfang wirklich, s. p. 292 not. 1, eine formula solemnis ist. So folgt denn auf das me am Schlusse von §. 69. sofort das se 'yam am Anfang unseres §. und weiterhin die Nominative abbhanunnåe samâne, während man statt deren die Genitivformen, zu me gehörig, erwarten und se'yam ganz fehlen sollte. Erst mit dabbhasamthârovaqayassa wird wieder in die alte Construktion eingelenkt, und die dem Skamdaka sich aufdrängende Gedankenreihe mit viharittae geschlossen. — Die Satzbildung selbst, tâvatâ me. pâuvagayassa. viharittae erinnert an das lateinische: licet mihi beato esse, nur dass das dem licet entsprechende kappaï hier ganz fehlt und zu suppliren ist (s. Jahrgang 1865 p. 434).

nie java jalamte i jeneva samane nahe dem Morgen war, bis flambhaqavam Mahâvîre jâva payyuvâsaï 1

§. 71. kallam pâuppabhâyâe raya- Bei Tagesanbruch, als die Nacht mende 1), wo eben der cr. bh. M. (sich aufhält) bis umdienet2).

1) Am Anfang dieses §. vermist man eine specielle Bezeichnung des Subjektes; indessen auch in §. 72. ist sampehesi, der Schluss von §. 70, unmittelbar mit kallam, dem Anfang unseres §. hier, verbunden. Offenbar besagt derselbe, dass das, was in §. 71. nur als Gedanke des Sk. aufgeführt wird, und worauf das java hinweist, jetzt wirklich von ihm gethan ward.

<sup>2</sup>) Behufs der nöthigen Ergänzung s. §. 41.

§. 72. Khamdayâ-di samane bhagavam Mahâvîre | Khamdayam anagâram evam vayâsĭ i se nûnam tava Khamdayâ puvvarattâvaratta\*) jâva jågaramånassa ime 'yårûve abbhatthie java samuppajjittha i evam khalu aham imenam eyârûvenam ı urâlenam viulenam tam ceva jâva kâlam anavakamkhamânassa viharittae tti kaţu l evam sampehesi kallam pauppabha-

"O Skamdaka!" so der cr. bh. M. zum Sk. dem Hauslosen also sprach: "So wahrlich dir, o Sk., bei Vornacht und Nachnacht bis Wachen übend, folgender sogestalter, erwünschter, bis entstand: ,,, So fürwahr ich durch diese sogestalte, ausgezeichnete, massige und gerade dies bis als Einer, der die Zeit nicht beachtet, zu wandeln."" So (deinen Sinn)

<sup>&</sup>quot;) ttam Cod,

yâe jûv a jalamte jeneva mama amtie I teneva havvam âgae I se nûnam Khamdayâ atthe samatthe hamtû atthi I machend, also du dich beeiferst. Bei Tagesanbruch, als die Nacht nahe dem Morgen war bis flammend, wo meine Nähe, dahin eben (bist du) gerade gekommen. Diese Sache wahrlich, o Sk.! ist richtig, hei."

Die verschiedenen Bestandtheile dieses §. sind im Anfang und Ende aus §. 42. (vgl. §. 31.), im Innern aus §. 69. (resp. 28 u. 67) bis 71 herbeizuholen. §. 73. ahâsuham devânuppiyâ mâ "Großes Heil (Heilgemäßes), Gottpaḍivaṃdham liebe, ist mir widerfahrend."

Diese Worte, die anscheinend hier noch zum Schluß der Rede des M. im vorigen §. gehören, passen in dessen Mund nicht recht, werden auch sonst hier durchweg, s. §. 38. 49. 60. 62. 64. nur dem Skandaka in den Mund gelegt. Ich vermuthe daher eine Lücke zwischen §. 72 und 73, die etwa, nach Art von §§. 60. 64, die Bitte des Sk. an M. um die Erlaubniß zu dem in §§. 69. 70. resp. 72. 74. Geschilderten zu gelangen enthalten müßte.

§. 74. tae nam se Khamdae anagâre I samanenam bhaqavayâ Mahâvîrenam i abbhanunnae samane hatthatuttha java hayahiyae utthae uttheiz 1 samanam bhagavam Mahâvîram tikhkutto | âyâhinapayâhinam\*) kareï | jâva namam fol. 426 -sittâ sayam eva pamea mahavvayâim âruhaïz I samanâ ya samanîo ya khâmeiz I tahârûvehim therehim kadâdîhim saddhim vipulam pavvayam saniyama duruhaï i mehaghanasannigâsam devasamnivâyam | pudhavisilâpaţţayam padileheiz | uccârapâsavanabhûmim padileheïa I dabbhasamthâre yam samtharaïz | puratthâbhimuhe sampaliyamkanisanne + karayalapariggahiyam

Darauf jener Sk., der Hauslose, durch den gr. bh. M. Erlaubnifs erhalten habend, in frohem, zufriedenem bis fortgerissenem Herzen 1) mit Aufstehen aufsteht, dreimal den cr. bh. M. mit der von Rechts ausgehenden nach-Rechts-Umwandlung versehen macht bis sich ihm neigend<sup>2</sup>), selbst die fünf großen Satzungen ersteigt, die männlichen und weiblichen cr. um Nachsicht bittet, im Verein mit s ogestalten thera, im Werke geübten (?), den mächtigen Berg (?den Berg Vipula?) langsam besteigt, die einer Wolkenmasse ähnliche, von den Göttern besuchte, Erdfelsplatte umritzt, (auch) den Platz für Koth u. Urin 3)

<sup>\*)</sup> âyâhiṇam payâhiṇam Cod. Philos.-histor. Kl. 1866.

dasanaham\*) sirasâvattam matthae amialim katu evam vadâsĭ I umritzt, und auf eine Grashalmstreu sich hinstreckt. Nach Osten das Antlitz richtend, in gebeugter Stellung niedersitzend <sup>4</sup>), die von den Handflächen geflochtene, mit den zehn Nägeln einen Wirbel um den Kopf bildende <sup>5</sup>) Händefaltung auf das Haupt legend, er also sprach:

- <sup>1</sup>) s. §. 41. 51. <sup>2</sup>) s. oben p. 242.
- <sup>3</sup>) Dass ihm hierfür ein besonderer Platz nöthig ist, sollte man nach §. 58 (s. oben p. 280) eigentlich nicht mehr erwarten.
  - 4) sampaliyanka, wohl = sampalyakna?
  - 5) ? dasanaham sirasâvattam erkläre ich vermuthungsweise wie oben.
- §. 75. namo 'tthu nam arahamtánam I bhagavamtánam já va sampattánam I namo 'tthu nam samanassa bhagavao Mahávírassa I já va sampáviokámassa I vamdámi nam bhagavamtam tatthagayam ihagate, pásao\*\*) me se bhayavam, tatthagate ihagayam ti kaṭṭu I vamdati namamsatiz evam vadásí I

"Verneigung sei den Arhant, den Glückseligen bis erlangt Habenden<sup>1</sup>)! Verneigung sei dem çr. bh. M.! bis dessen Wünsche erfüllt sind<sup>2</sup>)! Ich lobpreise den Glückseligen, dort Befindlichen, hier befindlich<sup>3</sup>), — zur Seite sei er mir, der Glückselige<sup>4</sup>), — den hier Befindlichen dort befindlich." So (seinen Sinn) machend, lobpreist er ihn, verneigt sich ihm, und sprach danach also:

- ¹) Der Wortlaut der hier zu ergänzenden Stelle liegt mir nicht vor. Von Interesse ist, daß hier bereits die sonstige Jaina-Vorstellung von einer Pluralität glückseliger "Arhant" (es werden deren 24 angenommen) im Keime vorliegt. Der çr. bh. M. ist nur einer von ihnen (der letzte eben). Vgl. indeß oben p. 164. 168.
- <sup>2</sup>) Auch der Wortlaut der hier zu ergänzenden Stelle ist mir unbekannt. saṃpâviokâmassa ist wohl Schreibfehler für sampâviakâmassa? oder sollte das Wort etwa in samprâpita-avakâmasya aufzulösen sein? vgl. pâovagae in §. 76. für prâya-upagataḥ.

<sup>\*)</sup> dahanaham Cod., auf 61". b. 70" aber wie oben.

<sup>\*\*)</sup> pâsaü Cod.

³) Hier und dort könnte hier etwa als: diesseits und jenseits, in diesem und in jenem Leben aufzufassen sein? Sk. will M. preisen, im jetzigen wie im künftigen Leben; vgl. io eue peccâ fol. 5<sup>b</sup>, ihabhavie nâne, parabhavie fol. 5<sup>b</sup>, eyam ne ihabhave parabhave ya hiyâe (hitâya) Sûryapr. 3<sup>b</sup>, und das hidalokika pâralokika des Piyadasi, so wie die gleichen Angaben des Dhammapadam (v. 15. 20 und meine Noten dazu). Besser indessen ist es wohl in tattha und iha nur eine allgemeine Bezeichnung für: überall, stets und immerdar zu erkennen. Denn theils scheint hiefür die Parenthese pâsao me se zu sprechen; theils ist ja Mahâvîra noch gar nicht "dort" d. i. jenseits, sondern eben noch nur "hier," diesseits befindlich.

4) pâsao me se, pârçvato me saḥ fasse ich als Parenthese.

§. 76. puvvam pi mae samanassa bhagavato | Mahâvîrassa amtie savve pânâtivâe paccakhkâe I jâvajîvâe jâva micchâdamsanasalle paccakhkâe 1 jâvajíváe iyánam piyánam\*) samanassa bhagavato Mahâvîrassa amtie savvam pânâyivâyam\*\*) paccakhkâmi | jâvajîvâe jûva micchâdamsanasallam paccakhhâmi i jâvajjîvâe\*\*\*) savvam asanapánakhátimasátimam caiiviham pi âhâram paccakhkâmi i jâvajjîvâe\*\*\*) jam pi imam sarîram ittham kamtam pi yam java phusamtu tti kattu veyam pi nam carimehim ussâsanîsâsehim vosirâmi tti kaţu I samlehanâjjhûsanajjhûsie bhattapana fol. 43 padiyâikhkie pâovagae kâlam anavakamkhamâne viharati t

"Schon früher (bisher) ist von mir in der Nähe des cr. bh. M. jeglicher Misshandlung eines lebenden Wesens 1) entsagt worden, für Lebenszeit bis dem Frevel falscher Ansichten<sup>2</sup>) entsagt worden. Auf Lebenszeit entsage ich (hier) in der Nähe dieser Geliebten<sup>3</sup>) (und) des cr. bh. M. jeglicher Mifshandlung eines lebenden Wesens: auf Lebenszeit entsage ich bis dem Frevel falscher Ansichten. Auf Lebenszeit entsage ich jeglicher in Bezug zu Essen, Trinken, Kauen (?) Schmecken (?) stehenden<sup>4</sup>), aus welcher der vier Arten<sup>5</sup>) nur immer bestehenden Nahrung. Auf Lebenszeit, ob auch diesen theuren, geliebten, lieben Leib bis berühren mögen<sup>6</sup>)." So (den Sinn) machend, -, auch dies nun mit meinen letzten Athem-Ausund-Einholungen ich zerbreche<sup>7</sup>)" so (den Sinn) machend, mit Geiße-

<sup>\*)</sup> piyanam Cod.

<sup>\*\*)</sup> yavâyam Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> so Cod.

lungs-(?) Pein sich peinigend<sup>s</sup>), der Speise und dem Trank entsagend, dem Tode entgegengehend, die Zeit nicht beachtend, er wandelt.

1) pânâtivâya, prânâtipâta, s. oben p. 175. 179. 180. 187. 218.

 $^2)$  Die durch  $j\hat{a}va$  markirte Stelle liegt, leider nur unvollständig, auf fol.  $27^{\rm a}$  vor, s. oben p. 181.

<sup>3</sup>) iyâṇam piyâṇam, eteshâm priyâṇâm: bezieht sich wohl auf die thera, welche mit Sk. den Berg bestiegen haben, vgl. §. 77.

<sup>4</sup>) Dieselbe Wortverbindung, wie hier, auch fol. 46°.  $60^{\rm b}$  (zweimal).  $61^{\rm s}$ . — In *khâtimasâtimam* liegt das, unter Verhärtung der dentalen Sonans d zu t (s. Jahrgang 1865 p. 400), an die Grundformen *khâda* und *svâda* angetretene Affix *ima* vor.

<sup>5</sup>) caüviham pi, caturvidham api. Zu den vier Arten der Nahrung peya, bhakshya, lehya, coshya s. Pet. W. u. coshya.

<sup>6</sup>) jam pi kann wohl hier nur yady api sein. Die zu ergänzende Stelle s. in §. 54. Von Interesse ist die zärtliche Bezeichnung des Leibes als ishṭa, kânta, priya: die darin sich aussprechende Liebe zum Leben macht den Contrast mit dem faktischen Verfahren des Sk. um so drastischer.

7) ? vosirâmi vyavaçirâmi, von 1/çrî nach Cl. 6.

<sup>8</sup>) s. oben §. 70. Bem. <sup>13</sup>). Der Cod. hat: saṃlehanâbbhûsaṇâbbhûsie.

§. 77. tae nam se Khamdae anagåre I samanassa bhagavao Mahâvîrassa I tahârûvânam therânam amtie sâmâti(gam-âdî)yûi\*)ekkârasa amgâim ahijjitvâ I vahupadipunnâim duvâlasa vâsaim sâmannaparipâyam\*\*) pâunittâ I mâsiyâe samlehanâe attânam jjhûsittâ\*\*\*) I saṭṭhibhattâim aṇasaṇâe chedittâ I âloiyapaḍikkamte I samâhipatte âṇupuvvîe kâlagae I Darauf denn jener Sk., der Hauslose, in der Nähe des gr. bh. M. und der sogestalteten thera die elf amga "regelrechter Wandel" u. s. w. gelernt habend, während ganz voller zwölf Jahre die Reife (?) der Asketschaft erreicht habend 1), durch monatliches Einritzen (Geifseln?) sich selbst gepeinigt habend, sechszig Mahlzeiten 2) durch Nichtessen (von

<sup>\*)</sup> Cod. blos sâmâtiyâi, sâmâyikâni, s. aber §. 60.

er §. 60. \*\*) ? °yâgam Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> bbhûsittâ Cod., ebenso fol. 63b. 57b.

sich) abgeschnitten habend, (alles) Erwogene gebeichtet habend<sup>3</sup>), die (völlige) Concentration erreicht habend, schließlich<sup>4</sup>) seine Zeit (den Tod) erreichte<sup>5</sup>).

1) paripâgam (°yâgaṃ Cod.) pâuṇittâ, paripâkam prâptvâ. S. p. 185.

<sup>2</sup>) Es handelt sich hier offenbar um 60 auf ein ander folgende Mahlzeiten, vgl. fol. 57<sup>b</sup>. 69<sup>b</sup>. Auf fol. 63<sup>b</sup> entsagt ein Asket gar 120 Mahlzeiten. Auf fol. 58<sup>b</sup> dagegen ist nur von dem Nichtessen von 30 bhattâim die Rede, und auf fol. 69<sup>c</sup> (aṭṭhamabhattam paginhâmi) erscheint das Nichtgenießen von 7 bhatta als gewöhnliche Weise des Mahâvîra, vgl. Pet. W. unter ashtamakâlika, Manu 6, 19 und Çatrumj. Mâh. 14, 16. 321.

<sup>3</sup>) ? âloiyapadikkamte, âlocitapratikrântah. Vgl. hiezu die Bem. Stevenson's Kalpas. p. 70 zu pratikramana, das zur-Beichte-Gehen. Es frägt sich indessen noch, ob der erste oder der zweite Theil des Compositums als PPP., oder resp. als neutrales Abstractum zu fassen sei. Auf fol. 57<sup>b</sup>. 58<sup>b</sup>. 80<sup>b</sup>. 81<sup>s</sup> heißt das Compositum: âlotiyapad., mit Ersetzung des c durch t.

4) ânupuvvîe, ânupurvyâ, eig. der Reihenfolge nach.

5) kâlagae, ein altbuddhistischer Ausdruck, vgl. Mâyâdevî kâlam akarot vsâ kâlagatâ trayastrinçaddeveshûpapannâ syât im Lalitavistara p. 112. 316. 317.

§. 78. tae nam te therâ bhagavamto Khamdayam anagâram kâlagayam jânittâ | parinivvânavattiyam kâusaggam kare ti | pattacîvarâni ginhamti | vipulâo pavvayâo saniyamz paccoruhamtiz | Darauf jene glückseligen thera, den Sk., den Hauslosen, als gestorben erkennend: "er hat die zur völligen Verwehung führende Körper-Kasteiung¹) vollzogen" so (sprechend), sein Gefäß und Gewand ergreifen (und) von dem mächtigen Berge (?vom Berge Vipula?) langsam zurück hinabsteigen.

¹) parinirvân aprâptikam (?müſste aber eigentlich °vattîyam lauten!) kâyotsargam. Vgl. p. 185, und Çatrumj. Mâh. p. 38.

§. 79. jeneva samane bhagavam Mahâvîre | teneva uvâgachaïz\*) | samanam bhagavam Mahâvîram vam-

Wo eben der *çr. bh. M.* (sich aufhält), dahin geht man zu<sup>1</sup>). Sie begrüßen den *çr. bh. M.* und neigen

<sup>\*)</sup> sic! Singular.

damti namamsamtiz I evam vayasî\*) I evam khalu devanuppiyanam amtevâsî Khamdae nâmam anagâre pagatibhaddae i pagati-uvasamte i pagatipayanukohamânamâyâlobhe 1 miû maddavasampanne allîne bhaddae I vinîe se nam devânuppiehim abbhanunnae samane I sayam eva pamca mahavvayâni ârohettâ\*\*) I samanâ ya samanîo ya khâmettâ i amhehim saddhim vipulam pavvayam tam ceva niravasesam jáva ánupuvvíe kálagae, ime ya se âyârabhamdae 1 bhamte tti. — bhayavam Goyame samanam bhagavam Mahâvîram vamdati namamsatiz \*\*\*) | evam vadâsîz | evam khalu devânuppiyânam amtevâsî fol. 43<sup>b</sup> Khamdae nâmam anagâre 1 kâlamâse†) kâlam kiccâ l kahim gae kahim uvavanne 1

sich (ihm). Also sprach man 2): "So hat (denn nun) wahrlich der Gottlieben 3) Schüler, Skamdaka mit Namen, der Hauslose, von Natur freundliche 4), von Natur sanfte, von Natur an Zorn, Stolz, Täuschung, Begier sehr geringe 5), milde, mit Milde versehene, weiche 6), freundliche, bescheidene, er, der von den Gottlieben die Erlaubniss erhalten habend, selbst die fünf großen Satzungen ersteigend, die männlichen und weiblichen cranana um Nachsicht bittend, im Verein mit uns den mächtigen Berg (?den Berg Vipula?) und gerade alles dieses bis zu schliefslich seine Zeit erfüllt. Und dies hier ist sein Observanz(mäßiges) Geschirr, o Herr!"-(Und) der glückselige Gotama den cr. bh. M. lobpreist und sich ihm neigt. (Und) also sprach er: "So nun wahrlich der Schüler der Gottlieben, Skamdaka mit Namen, der Hauslose, im Monat (seiner) Zeit?) seine Zeit erfüllt habend s), wohin ist er wohl gegangen? wohin ist er gelangt?"

1) Man erwartet den Plural. Den umgekehrten Fall hatten wir in §.44.

<sup>2</sup>) s. eben, und vgl. fol. 29<sup>a</sup> tate nam te therâ bhagavamto Kâlâsavisiyaputtam aṇagâram | evam vayâsi. Ebenso fol. 29<sup>b</sup>. 47<sup>a</sup> (mehrfach); s. Jahrgang 1865 p. 438.

<sup>3</sup>) Über devânuppiyânam als Pluralis majestatis bei der Anrede, s. oben p. 188. 189.

<sup>\*)</sup> sic! wie eben.

<sup>\*\*)</sup> ârâ Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> samti Cod.

<sup>†)</sup> kâlammâse Cod. Ebenso fol. 57°.

<sup>4</sup>) Dieselben Beiwörter (bis viņîe) finden sich auf fol. 19<sup>3</sup>: doch steht daselbst nach pagaïbhaddae (prakritibhadrakaḥ) noch pagaïmadue (<sup>c</sup>mridukaḥ) pagaïviṇîe, und statt alline heifst es dort âline. Auf die acht karmaprakriti kann sich pagati hier doch wohl nicht beziehen?

<sup>5</sup>) payanu, pratanu, s. fol. 19<sup>a</sup>. 79<sup>b</sup> (pertenuis).

6) ? allîne âlînaḥ, zerschmelzend, wie sich aus fol. 19° ergiebt.

7) kâlamâse hat §. 80., ebenso fol. 5 $^{\rm b}$ . 58 $^{\rm b}$ . 69 $^{\rm b}$ , doch ist mir die Bedeutung nicht ganz klar. Auf fol. 63 $^{\rm b}$  finden wir kâle mâse.

8) Zu kiccâ als Gerundium s. Jahrgang 1865 p. 436.

§. 80. Goyamâ-di samane bhagavam Mahâvîre bhaqavam Goyamam evam (va)dâsî I evam khalu Goyamâ I mamam amtevâsî Khamdae nâmam anagâre pagatibhaddae\*) I jâva se nam mae abbhanunnae samane i sayam eva pamca mahavvayâim âruhetta I tam ceva savvam anavasesam \*\*) neyavvam i java aloiyapadikkamte i samâhipatte kâlamâse kâlam kiccâ i accue kappe devattâe uvavanne i tattha nam atthe-gaïyânam 1 devânam vâvîsam sâgarovamâim thitî pannattâ i tattha nam Khamdayassa vi devassa vâvîsam sâgarovamâim thitî pannattâ. - se nam bhamte Khamdae deve tâo\*\*\*) devaloyâo âukhaenam | bhavakhkaenam | thitîkhaenam i anamtaram ca pamcayittâ†) kahim qamihiti | kahim uvavajjihiti? - Goyamâ Mahâvidehe vâse sijihihiti++) \vujjhihiti+++) \muccihiti \parinivvâhiti | savvadukhkânam amtam

"O Gotama!" also sprach der cr. bh. M. zum bh. G. "So nun wahrlich, o Gotama, mein Schüler, Skamdaka mit Namen, der Hauslose, von Natur freundliche bis er, der von mir die Erlaubniss erhalten habend, selbst die fünf großen Satzungen ersteigend und gerade alles dies ist sämmtlich herbeizuholen bis alles Erwogene gebeichtet habend, die (völlige) Concentration erreicht habend, zur Zeit seines Monats (?) seine Zeit erfüllt habend, ist er in dem Acyuta kalpa¹) zur Gottwerdung<sup>2</sup>) gelangt. Dort nämlich ist den Hinabgegangenen<sup>3</sup>) als Göttern (Gottgewordenen) ein Aufenthalt 22 sågara-Ähnlichkeiten 4) hindurch bestimmt. Dort denn auch dem Skamdaka, dem Gott(gewordenen), ein Aufenthalt 22 sågara-Ähnlichkeiten hindurch bestimmt ist." - Er nun aber, o Herr!, der Gott(gewordene)

<sup>\*)</sup> ya paga o Cod.

<sup>\*\*) ?</sup> avaseseyam · Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> tâu Cod.

<sup>†) ?</sup> yamca O Cod.

<sup>††)</sup> sibbhi o Cod.

<sup>†††)</sup> vubbhi o Cod.

karehiti || || Khamdao samatto\*), vitiyassa padhamo || Skamdaka von jener Götterwelt aus, wenn er durch Schwinden des Lebens, der Existenz, des Aufenthaltes weiter hin noch sich ausbreitet 5), wohin wird er gehen, wohin gelangen?.—,,O Gotama! Im Mahâvideha varsha 6) wird er vollenden, wird er erwachen, wird er erlöst sein, wird er verwehen, wird er aller Übel Ende erreichen 7)."— (Hiermit) schließt der Skamdaka, (und) der erste (uddeşaka) des zweiten (saya).

- 1) kalpa bedeutet bei den Jaina (s. Hemac. 92. 93 u. Schol. dazu) eine besondere Art von Götterwelten, deren sie zwölf aufzählen; der acyuta ist die letzte, höchste derselben. Die bei Hemac. genannten zwölf Namen (s. auch Colebr. 2, 221. 222): Saudharma, İçâna, Sanatkumâra, Mâhendra, Brahma°, Lântaka, Çukra, Sahasrâra, Ânata, Prâṇata, Ârana, Acyuta (im Schol. p. 299 wird der letzte kalpa als sarvarthasiddhavimana bezeichnet) kommen in dem vorliegenden Fragmente der Bhagavatî sämmtlich vor, s. fol. 57° ff., insbes. 59°. Die beiden daselbst und zwar wie es scheint (s. oben p. 212) nicht aus Irrthum des Schreibers fehlenden Namen Anaya und Arana finden sich auf fol. 15°, und das savvatthasiddhe vimâne auf fol. 9b, 10a erwähnt. Diese kalpa sind nach Hem. die Wohnungen eines Theiles der vaimânika-Götter, während der andere Theil derselben oberhalb der kalpa wohnt und in zwei Gruppen, die der graiveyaka und die der anuttara zerfällt. Alle diese Namen kehren in der Bhag. wieder, in den Formen vemâniya, gevveyyaa oder gevijja, und uvarima (fol. 10°) oder anuttara s. oben p. 238 und Jahrgang 1865 p. 439.
  - <sup>2</sup>) devattâe, devatvâyâm s. Jahrgang 1865 p. 437.
- 3) atthegaïyânam astegatikânâm, im Sinne von astam-itânâm. Auf fol. 4 b erscheint das Wort mehrfach in der Form atthegaîyâ (jîvâ neraïyâ). Auf fol. 5 b beantwortet Mah. Gotama's Frage: jîve nam bhamte asamjae avirae | appadihayapaccakhkâyapâvakamme | io cute peccâ deve siyâ? mit:

<sup>\*)</sup> dao mmatto Cod.

Go I atthegate deve siyâ, atthegate no deve siyâ I, und im Verlauf findet sich dann auch die Form althegatie. S. noch die im Index verzeichneten Stellen.

- <sup>4</sup>) sagaropama ist nach Wilson p. 308: "one hundred million millions of Palyas," während palya eine Periode bedeutet: "measured by the time in which a vast well, one hundred yojana's every way, filled with minute hairs so closely packed that a river might be hurried over them without penetrating the interstices, could be emptied at the rate of one hair in a century." S. noch Schol. zu Hemac. 132., Colebr. 2, 216.
- <sup>5</sup>) Da der Aufenthalt im Acyuta kalpa eben nur eine bestimmte, wenn auch noch so lange Zeit dauert, so fragt es sich, was am Ende derselben aus den nach ihrem Tode darin Eingegangenen wird. Ganz dieselbe Darstellung wie hier kehrt auf fol.  $65^{\circ}$  wieder, wo es sich um die Dauer der İsâṇa-schaft des im İsâṇa kappa zum devinda erhobenen Tâmali handelt: ebenso  $66^{\circ}$ . yamcayittâ kann ich nicht verstehen, und halte daher die Verwandlung des y in p für nöthig: vgl. die Verwendung von pavanca = prapañca in 2, 1. 15, oben p. 195.
- 6) Das Mahavideham vasam (varsham) repräsentirt hienach die höchste Stufe der Seligkeit, mit welcher die völlige Erlösung aus den Banden des samsâra, das gänzliche Verwehen der individuellen Existenz nebst den davon unzertrennlichen Sorgen und Schmerzen, verbunden ist. Offenbar ist videha hier eigentlich appellativisch = "körperlos" aufzufassen, resp. mit dem videhakaivalyam, der videhamukti, dem amritatvam der Vedânta-Lehre identisch (s. Ind. Stud. 9, 47.48. Râma Tâp. Up. p. 337), während der Aufenthalt im Acyuta kalpa etwa dem avimuktam, der jîvanmukti, resp. der brahmalokasthiti derselben entspricht. Von dieser ursprünglichen Bedeutung haben die Jaina indess, da sie ihnen zu hoch war, allmälig Abstand genommen, und bezeichnen damit, wohl rein auf Grund des Gleichklanges mit dem Volksnamen der Videhas, also in Folge eines so zu sagen volksetymologischen Mißverständnißes, ein paradiesisches Land, das in der Mitte des Jambudvîpa gelegen, als Aufenthaltsort der dahingeschiedenen Tîrthankara und anderen Seligen gilt, s. Wilson p. 309, Colebr. 2, 223, Hem. 946, Çatrumj. Mâh. p. 17, oben p. 198. 204. Über die historischen, aus der Entstehungs-Geschichte des Buddhismus nämlich zu entnehmenden Gründe, die bei dieser Verherrlichung des Landes der Videha ebenfalls noch mitgewirkt haben mögen, s. das zu Catr. Måh. p. 20 Bemerkte. — Philos.-histor. Kl. 1866. Qq

Wie hier von Skamdaka, so heifst es auch von dem asura-König Camara auf fol. 75°: "evam khalu i Go i Camarenam asurimdenam i asuraranna sa divva deviddhi laddha patta abhisamannagaya i thiti sagarovamam, Mahavidehe vase sijjhihiti java amtam kahimti (!kahiti): — und fol. 65° ähnlich von Tamali: — 66° von Sanamkumara. Vgl. auch 573°.

7) Über diese solenne Formel s. oben p. 185, 196.

## Appendix I. (s. oben p. 244).

Die Beschreibung der Person des Mahavira.

Leider fehlt uns der auf fol. 1 der *Bhag*. offenbar hiefür zu vermuthende *Mågadhî*-Text, und steht uns nur die von *Malayagiri* (fol. 2<sup>b</sup>. 3<sup>s</sup>) in seinem Comm. zur *Sûryaprajnapti* mitgetheilte Sanskrit-Übersetzung der dortigen Parallelstelle, wie folgt, zu Gebote.

svâmî jagadgurur bhagavân çrî-Mahâvîro 'rhan sarvadarçî saptahastapramânaçarîro\*), samacaturasrasamsthâno, vajrarshabhanârâcasamhananah | kajjalapratimakâlimopetasnigdhâkuñcitapradakshinâvartamûrdhajah uttaptatapaniyâbhirâmakeçântakeçabhûmir, âtapatrâkârottamângasamniveçah, paripûrnaçaçânkamandalâd apy adhikataravadanaçobhah, padmotpalasurabhigandhanihçvâso, vadanatribhâgapramân a k am b hû p amacârukamdharah I sinhaçârdûlavat paripûrnavipulaskandhapradeço, mahâpurakapâţaprithulavakshahsthalâbhogo, yathâsthitalakshanopetaçrîvrikshah\*\*) parighopamapralambabâhuyugalo, raviçaçicakrasauvastikâdi-

Der Herr<sup>1</sup>), Lehrer der Welt<sup>2</sup>), der glückselige *crî-Mahâvîra*<sup>3</sup>), der arhant, der Alles Erschauende, — der sieben Spannen Hohe<sup>4</sup>), — der mit einer ebenmäßigen, regelmäßigen Gestalt Begabte 5), — dessen Gelenke (fest wie) Diamant, Stier, Pfeil 6), dessen Haupthaar schwarz wie Collyrium, dicht und gelockt, nach rechts hin sich drehend 7), — dessen Haarfläche und Haarenden lieblich (glänzend) wie aufgeglühtes Gold 8), dessen Haupt wie ein Sonnenschirm (auf dem Körper) ruhend 9), —dessen Antlitz noch leuchtender wie der Vollmond erglänzend 10), — dessen Athem wohlduftig wie die Lotusblume 11), - dessen Nacken schön

<sup>\*)</sup> oro braya (!) Cod.

<sup>\*\*) ?</sup> vrikshamta Cod.

praçastalakshanopetapânitalah (sujâtapârçvo jhashodarah, sûryakarasparçasam j à tavikoçapadmopamanâbhimandalah 1 sinhacakravartitakatîpradeço, niaûdhajânuh, kuruvindavrittaja(n)ghâyugala(h), supratishthitakûrmacârucaranah | praçastalakshanânkitacaranatalapradeço, 'násravo\*) nirmamaç chinnasrotâ\*\*) nirupalepo\*\*\*) 'pagatapremarâgadveshaç catustrinçadaticayopeto, devopanîteshu navasu kanakakamaleshu pâdanyâsam kurvan, âkâçagatena dharmacakrena, âkâçagatena chattrena, âkâçagatâbhyâm câmarâbhyâm, âkâçaqatenâ 'tisvachasphaţikaviçeshamayena sapâdapîţhena sinhâsanena, purato devaih prakrishyamânena dharmadhvajena, caturdaçablih çramanasahasraih shattrinçatsamkhyair âryikâsahasraih parivrito, yathâsvakalpam sukhena viharan, yathârûpam avagraham grihîtvâ, samyamena tapasâ câtmânam bhâvayan samavasritah 1

wie eine Muschel und den drei Theilen des Antlitzes entsprechend 12) - dessen Schultern maßig und voll wie (die eines) Löwen oder Tigers 13), dessen Brustwölbung breit wie der Thorflügel einer großen Stadt 14), - dessen Schönheitsbaum (schöner Wuchs?) mit an der richtigen Stelle befindlichen Glückszeichen versehen<sup>15</sup>), — dessen Armpaar keulenähnlich herabhangend 16) - dessen Handflächen mit allen den berühmten Glückszeichen: Sonne, Mond, Rad, svastika etc. versehen 17), - dessen Seiten wohlgeformt 1 8), — dessen Unterleib fischähnlich 19), — dessen Nabelkreis ähnlich einer durch die Berührung der Sonnenstrahlen aufgeblühten Lotusblume<sup>20</sup>), — dessen Hüften rund wie ein Löwenrad 21), — dessen Kniee eingesenkt 22), - dessen Beinepaar rund wie die kuruvinda 23), — dessen Fuss schön wie eine wohlgestützte Schildkröte<sup>24</sup>),—dessen Fußsohlen mit den berühmten Glückszeichen markirt<sup>25</sup>), - er, der von allen Gebrechen Freie, von aller Selbstsucht Freie, von allen Strömungen Abgeschnittene<sup>26</sup>), durch nichts Besudelte<sup>27</sup>), von Liebe, Leidenschaft, Haßbefreite, mit den 34Vorzügen Versehene28), auf den von den Göttern herbeigebrachten neun Goldlotus seineSchritteNiedersetzende<sup>29</sup>),—mit

<sup>\*)</sup> º cravo Cod.

<sup>\*\*)</sup> çrotâ Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> Olopo Cod.

dem durch die Luft wandelnden Gesetzrade <sup>3 o</sup>), mit dem dgl. Sonnenschirme <sup>3 1</sup>), mit dem dgl. Wedelpaare <sup>3 2</sup>), mit dem dgl. aus den köstlichsten, reinsten Krystallen bestehenden und mit Fußschemel versehenen Löwensitze <sup>3 3</sup>), mit der durch die Götter vorwärts gezogenen Gesetzesfahne <sup>3 4</sup>), — umgeben von 14 *çramaṇa*-Tausenden, und von 36 *âryikâ*-Tausenden <sup>3 5</sup>), seinem Wunsche gemäß nach Lust wandelnd, angemessene Pausen machend (?), mit Bändigung u. Buße sich selbst erbauend, herabstieg <sup>3 6</sup>).

Dass die vorstehende Beschreibung nicht blos für die Sûryaprajnapti, in der sie sich findet, beweiskräftig, sondern eine altüberlieferte, solenne\*) ist, steht zwar schon von vorn herein, nach Analogie der sonstigen dgl. Fälle, zu vermuthen, wird aher durch einen besonderen Umstand noch ganz besonders erhärtet, dadurch nämlich, dass dieselbe in mehreren wesentlichen Punkten eine sehr specielle Beziehung zeigt zu derjenigen Schilderung, welche die Buddhisten des Südens wie des Nordens, von der Person ihres Religionsstifters zu entwerfen pflegen, s. Burnouf Lotus p. 553ff. Es liegt uns eben hier gewissermaßen nur eine andere Recension dieser Beschreibung vor, die in einigen jener Punkte vielleicht sogar den Vorzug vor den andern Recensionen verdient, sie resp. corrigiren hilft; und wir gewinnen somit in ihr in der That ein noch weiteres Beweismittel für die ja allerdings auch sonst bereits hinlänglich beglaubigte Annahme, dass uns in der Jaina-Sekte eben nur ein ketzerischer Absenker des Buddhismus selbst vorliegt. — Es spricht im Übrigen für die Alterthümlichkeit dieser Beschreibung hier auch noch der Umstand, daß diejenige Beschreibung, welche die späteren Jaina-Texte (Hem. v. 57 ff) von

<sup>\*)</sup> Der oben p. 242 in §. 18. durch die Worte samane bhagavam Mahavîre uppannanênadamsanadhare eingeleiteten Beschreibung scheint freilich ein anderer Wortlaut zu Grunde liegen. Das Beiwort uppanna ownigstens (vgl. dazu p. 169) fehlt hier ja gänzlich.

Mahâvîra's Person geben, erheblich von ihr abweicht: dieselbe bezieht sich freilich nicht auf Mahâvîra allein, sondern auf alle 24 arhant: vgl. in Bezug auf sie noch unten Bemerkung <sup>28</sup>).

- ¹) svâmî, so auch fol. 32<sup>b</sup> sâmî samosadhe. Bei Hem. 24. 25 fehlt dieses Wort unter den Namen der arhant.
  - <sup>2</sup>) jagadguruḥ: Hem. 24 hat jagatprabhuḥ.
- 3) Der Vorsatz çrî in çrî-mahâvîro gehört wohl Malayagiri an: in der Bhagavatî wenigstens findet sich nichts der Art.
- 4) saptahastapramânaçarîrah. Der Mâqadhî-Ausdruck hiefür ist sattussehe, welches Wort Mal. wenigstens auf fol. 4b, wo es, wie Bhagav. fol. 2°. 47°. Beiwort des Imdabhûti ist, durch: (saptotsedhah) saptahastapramânaçarîroch(r)âyah erklärt. — Unter hasta ist hier offenbar nicht die Hand, resp. Handbreite zu verstehen, sieben Handbreiten wäre doch ein etwas zu niedriges Maafs. Andrerseits kann das Wort wohl aber auch nicht im Sinne von aratni (s. Ind. Stud. 8, 437) gebraucht sein, denn damit gewönnen wir wieder eine zu große Höhe, die von sieben Ellen, obschon diese Bedeutung jedenfalls besser passen würde als die vorige, da ja leicht denkbar wäre, dass die Tradition der Jaina auch in Bezug auf die Leibeshöhe ihrer Heiligen sich derselben angezügelten Phantasie überlassen habe, die ihr durchweg eigen zu sein pflegt. Nach Mal. indessen bezweckt ja das Beiwort gerade, zu zeigen, dass der Betreffende weder zu groß noch zu klein war: auam ca tatkálocitadehaparimánápekshayá nyûnádhikadeho 'pi syâd, ata âha: saptotsedhah. Es wird somit hasta hier wohl am Besten mit Handweite, Spanne zu übersetzen sein. — Das entsprechende Pâli-Wort hat übrigens gar nichts von hasta, und es liegt in der That eine andere Erklärung des Mågadhî-Wortes, bei welcher von hasta ganz zu abstrahiren ist, noch weit näher, die Identificirung nämlich des sattussehe mit dem fünfzehnten der 32 lakshana des Buddha-Körper: saptots adah, über welches Burnouf Lotus p. 568 ausführlich gehandelt hat. Oder sollte etwa umgekehrt saptotsedha die ältere, eben durch Ellipse von hasta zu erklärende Form sein? — Es kehrt übrigens, wie bereits bemerkt, dieses Beiwort und zwar im Verein mit den beiden folgenden, auch unter den Beinamen des Imdabhûti wieder, s. Bhagav. fol. 2<sup>a</sup>. 47<sup>b</sup>, resp. ibid. fol. 54<sup>a</sup> auch unter denen des zweiten Schülers des Mahâvîra, des Aggibhûti.

- 5) samacaturasrasamsthânah, im Mâgadhî (Bhaq. fol. 2°): samacaüramsasamthânasamthie, was Malayagiri fol. 4<sup>b</sup> zu erläutern sich viele Mühe giebt: sam âh çarîralakshanaçâstroktapramânâdisamvâdinyac, catasro 'srayo yasya tat samacaturasram vasrayas tv iha caturdiqvibhaqopalakshitâh carîrâvayavâ drashtavyâh i anye tv âhuh: samâ anyûnâdhikâc catasro 'py asrayo yatra tat samacaturasram; asrayaç ca: paryankâsanopavishtasya jânunor amtaram, âsanasya lalâtoparibhâgasya câ'ntaram, dakshinaskandhasya vâmajânunaç câ'ntaram, vâmaskandhasya dakshinajânunaç câ'ntaram iti lapare tv âhuh: vistârotsedhayoh samatvât samacaturasram tat samsthânam ca, samsthânam âkâras, tena samsthito vyavasthito yah sa tathâ. Über caturasra in der Bedeutung "regelmäßig" s. Stenzler zu Kumâras. 1, 32 (babhûva tasyâc caturasraçobhi vapur..). p. 116: und vgl. noch das oben p. 172 Bemerkte. - Unser Wort giebt uns, wie ich meine, die richtige Erklärung für das dunkle sechszehnte lakshanam des Buddha-Körpers (Burnouf p. 568) an die Hand, dessen Bezeichnung als citâmtaramso vermuthlich einfach aus caturamso (Pâli-Form für caturasrah) entstanden sein wird.
- 6) ?vajrarshabhanârâcasaṃhananāḥ, im Mâgadhî (Bhag. fol. 2\*): vajjarisahanârâyasaṃghayaṇe, von Mal. fol. 4b erklärt durch: ayaṃ ca hînasaṃhanano 'pi kenacit sambhâvyeta, tata âha: vajjaoghayaṇe, nârâcam ubhayato markaṭabandhaḥ (Spinnwebe?), rishabhas tadupari veshṭanapaṭṭaḥ (Schleier daraus?), kîlikâ (sic! woher dies Wort? fūr vajja?) asthitayasyâ 'pi bhedakam asthi (!) | evaṇrûpaṃ saṃhananaṃ yasya sa tathâ (tavāḥ Cod.). Mit dieser Erklärung weiß ich nicht viel anzufangen: die Bedeutung des Comp.'s aber scheint mir sich auf ganz einfachem Wege, wie oben versucht, finden zu lassen. saṃhanana fasse ich im Sinne von saṃdhi, da in Bhag. fol. 16b (s. p. 172) von sechs dgl. die Rede ist. Vgl. hiezu ghanasaṃdhiḥ als neuntes der 80 sekundären Zeichen des Buddha-Körpers Burnouf Lotus p. 586.
- 7) kajjalapratimakâlimopetas nig dhâkum citapra daks hinûvartamûrdhajah, völlig identisch mit dem zweiten Buddhalakshanam (Burnouf p. 560): bhinnânjana (mayûrakalâpâ) bhinîlavallitapradakshinûvartakeçah\*).

<sup>\*)</sup> In Bezug auf die glückverheißende Wendung nach rechts, gegenüber der unglückverheißenden nach links s. Ind. Stud. 5, 290. 370. Omina und Port. p. 390-1.

Das was ich in den Ind. Stud. 3, 164 über dasselbe bemerkt habe, trifft natürlich auch hier zu. Da die Jaina wie die Buddhisten die Tonsur als ein Hauptmerkmal ihrer Sekte festhalten, ist es höchst auffällig, dass sie die Person ihres Stifters mit einem so stolzen und schönen Haarwuchs ausstatten: und zwar ist dies bei den Buddhisten um so mehr auffällig, als ja andere Stellen s. Burnouf Lotus p. 864 ausdrücklich und speciell von dem "Abschneiden der Haare" Buddha's handeln. — Über die verschiedenen Lesarten bei Varâha-Mihira 58, 44 sunîlakecac ca. sunîta<sup>c</sup>. sunîca° s. jetzt noch Kern ad. l., der sich selbst für die letztere derselben entschieden hat, während mir, im Hinblick auf die Angaben der Buddhisten wie der Jaina, die Lesart sun'îla den Vorzug zu verdienen scheint. — Herzuziehen sind übrigens noch von den "signes secondaires" Buddha's das 72 ste: asitakeçah Burnouf p. 605 und das 79 ste: samkucitakecah Burnouf p. 607. 608, sowie die Pâli-Form des 75 sten: siniddhakesatâ ibid. p. 607, nur dass ich snigdha hier eben nicht in der Bedeutung: lisse, glatt, sondern in der von: dicht fassen möchte.

- s) keçabhûmi ist eigentlich der Haarboden: da indeſs dieser vom Haare bedeckt ist, daher nicht glänzen kann, ist das Wort wohl eben als Haarfläche auſzufassen.
- 9) vgl. das 71 ste der "signes secondaires" in der enumeration singhalese bei Burnouf p. 605: "la qualité d'avoir la tête belle et semblable à un parasol," chattanibhacârusirasatâ, während die nördlichen Texte in paripûrnottamâñgaḥ zum Wenigsten dasselbe Wort für Kopf zeigen, das wir hier haben.
- <sup>10</sup>) Zu dem Glanze des Antlitzes vgl. das 38 ste der signes secondaires bei Burnouf p. 596.
- <sup>11</sup>) Der wie Lotus duftende Hauch kehrt bei *Hemac.* v. 57 unter den vier angebornen Vorzügen (atiçaya), als erster derselben, wieder: çvâso 'bjagamdho.
- 12) Zu dem muschelförmigen Nacken s. Pet. W. unter kambu. Die Angabe vadanatribhågapramåṇa ist wohl auf die drei Linien resp. Falten (rekhå, vali) des Nackens zu beziehen, welche comme la marque d'une grande destinée gelten (s. Loiseleur Deslongchamps zu Amarak. 2, 6, 2, 39), und welche also "dreien Theilen (aber welchen?) des Antlitzes entsprechend" gedacht wären?

- 13) Vgl. das 19 te lakshanam Buddha's: sin hapûrvârdhakâyah Burnouf p. 569: (das 14 te lautet nur susamvritaskandhah).
  - <sup>14</sup>) Vgl. Raghuvança **3**, 34 kapâṭavakshâḥ pariṇatakandharaḥ.
- unsicher. Ob crîvriksha die vermuthete Bedeutung: Wuchs hat, vermag ich nicht zu erhärten. Es hier mit crîvatsa (vgl. Kern zu Varâha-Mih. 33, 10, der für beide Formen crîvakshas als Grundform supponirt) identisch zu fassen, geht nicht gut, da doch wohl ein Körpertheil gemeint sein muß? oder sollte etwa crîvrikshâmkita zu lesen, und dies ebenso wie yathâsthitalakshanopeta als Beiwort zu bâhu zu fassen sein? Bei Varâha-Mih. 58, 45 wird crîvatsânkah im Allgemeinen (ohne Bezug gerade auf die Arme) als Beiwort des arhatâm deva angegeben: vgl. dazu noch Stevenson p. 49.
- p. 569 und das 22ste signe secondaire ibid. p. 590. Und bei Varâha Mihira 58, 45 erscheint âjânulambabâhuḥ als ein Hauptcharakteristikum des arhatâm deva: offenbar soll damit der passive Quietismus der Sekte symbolisch dargestellt werden.
- 17) Es entspricht das 31ste lakshaṇam: cakrānkitapânipâdatalatâ Burnouf p. 575, resp. das 80ste der signes secondaires, nach Burnouf p. 608-9: crīvatsasvastika-nandyâvarta-cihnitapânipâdatalatâ, das auch Varâha-Mihira 58, 44 als ein Charakteristikum eines Buddhabildes anführt (padmânkitakaracaraṇaḥ), nur daß dabei die Fußsohlen, die hier erst unten folgen (s. Bem. 25), gleich mit eingeschlossen sind. Unter den 32 marks on the palms of the hands or soles of the feet, welche aus dem Comm. zum Kalpasûtra bei Stevenson p. 27n, (s. auch p. 55) aufgezählt sind, fehlen Sonne und Mond, das Rad aber (a chariot) und the mark Svastika befinden sich darunter.
  - 18) sujâta wohlgeformt, eig. wohlgeboren.
- 18) jhashodarah, wohl: dessen Unterleib fischähnlich nach unten hin sich zuspitzt? vgl. jhashodarî als Name der Mutter des Vyâsa. Hier ist wohl der Ursprung für das 47 ste der signes secondaires: câpodarah (s. Burnouf p. 598) zu suchen.
- <sup>20</sup>) Der Vergleich mit dem Lotuskelch geht den beiden signes secondaires 34. 35 (Burnouf p. 595), die sich nur auf die Tiefe des Nabels und seine Drehung nach Rechts hin beziehen, ab.

<sup>21</sup>) Die Rundheit der Schenkel bildet das 24ste *lakshaṇa* (suvartitoruḥ Burnouf p. 572). Unter siṃhacakra, Löwenrad, ist wohl die Wurfscheibe des löwenartigen Kriegers zu verstehen?

22) Zu nigûdhajânuh vgl. das achte der signes secondaires nigulha-goppha Burnouf p. 586, das freilich von den Knöcheln handelt, und das dreifsigste, welches die Breite und Fülle des jânumandala betrifft Burnouf p. 593. Das Verstecktsein der Knie(scheibe), resp. des Knöchels, d. i. doch wohl das Einsinken derselben in das umgebende Fleisch, deutet wie das vorhergehende und das folgende Beiwort auf eine Wohlbeleibtheit und Formenfülle hin, wie sie zwar dem indischen Ideal von der Sehönheit der menschlichen Gestalt wohl entsprechen mag, die sich aber mit dem Bilde des Stifters einer asketischen Sekte ebensoschwer in Einklang bringen läfst, wie (s. Bemerkung 7) die an ihm gerühmte Haarfülle mit der von der Sekte als specielles Merkmal adoptirten Tonsur.

<sup>23</sup>) kuruvinda ist eine Getreideart Cyperus rotundus, die somit zum Vergleich für etwas Rundes sich gut eignet, obschon es immerhin auffällig bleibt, daß gerade das Bein, als kugelrund also etwa, damit verglichen wird\*). (Die Beine Buddha's werden mit denen einer Antilope verglichen, Burnouf p. 572).

<sup>24</sup>) Vgl. das 32 ste lakshana Buddha's suppatițthitapâdo Burnouf p. 575 (wobei freilich der Vergleich mit der Schildkröte fehlt), und kummasusamthiyacalanâ Jahrgang 1865 p. 377.

<sup>25</sup>) Über die Glückszeichen s. Bemerkung <sup>17</sup>).

<sup>26</sup>) Zu *chinnasrotas* vgl. das buddhistische *sotas* (*srotas*), Fluth der weltlichen Lust, resp. meine Note zu *Dhammap*. v. 339.

<sup>27</sup>) upalepa fasse ich im Sinne von upalepana Bestreichen, Beschmieren: upalopa giebt keinen rechten Sinn.

<sup>2 8</sup>) Was unter diesen 34 atiçaya zu verstehen ist, erhellt nicht recht. Die bei *Hem.* v. 57-64 sich findende Aufzählung derselben kann hier jedenfalls nur zum Theil passen, da mehrere der darunter befindlichen an unsre Stelle hier noch extra genannt sind, s. die Bemerkungen <sup>1 1</sup>) und <sup>2 9-3 4</sup>).

<sup>\*)</sup> Sollte etwa auch Daçakumâracar. 57, 5 in dem Vergleich der Locken damit (kuruwindasavarnakuntalaḥ) nicht die Farbe, nur die Rundung gemeint sein? savarna somit nicht "gleichfarbig," sondern blos "ähnlich" bedeuten?

- <sup>29</sup>) So bei *Hem.* 61 añghrinyâse ca câmîkarapañkajâni. Mahâvîra setzt die Füße, wenn er geht, nicht auf den Erdboden, sondern nur auf diese von den Göttern herbeigebrachten goldnen Lotusblumen.
- <sup>30</sup>) khe-dharmacakram Hem. 61, s. Petersb. Wört. s. v. Dies Rad, wie alle die folgenden Gegenstände bewegen sieh von selbst in der Luft vorwärts, den Mahâvîra umdienend.
  - <sup>31</sup>) Hem. 61 hat drei Sonnenschirme.
- <sup>3 2</sup>) Desgl. nicht zwei, sondern mindestens drei Wedel (den Plural nämlich: camarâh).
- <sup>33</sup>) sapâdapîtham mrigendrâsanam ujjvalam ca, Hem. Von dem Krystall als Material des Thrones ist dabei nichts gesagt.
  - <sup>34</sup>) ratnamayadhvajo Hem.
- <sup>35</sup>) Die Zahl der *âryikâ*, weiblichen *çramaṇa* (36,000) übertrifft die der männlichen *çramaṇa* (14,000) um nahezu das Dreifache, und kehrt in gleicher, offenbar solenner Gestalt, auch im *Kalpasûtra* p. 93 wieder: vgl. das hierüber zu *Çatruṃj. Mâh.* p. 39 und oben p. 279 Bemerkte.
- 36) samavasritah, im Mâgadhî: samosadhe, herabgestiegen: aber woher denn? ob etwa von seinem himmlischen Aufenthalt in der siddha-Welt, den er nur zeitweise verläfst, um auf Erden zu pilgern und zu predigen (vgl. p. 216. 299)? Oder wie ist der Ausdruck sonst zu verstehen? Vgl. §. 18 und 68 samosaranam.

Es verdient jedenfalls Beachtung, dass unter den hier so zahlreich und speciell erörterten Angaben über die äussere Erscheinung Mahåvîra's dennoch ein Kennzeichen fehlt, welches Varåha-Mihira 58, 45 an dem arhatâm devaḥ (den er neben Buddha aufführt) ganz speciell hervorhebt\*), die Nacktheit nämlich (digvâsâs). Dem gegenüber ließe sich nun freilich bemerken, dass mehrere der im Vorstehenden angeführten Eigenschaften, z. B. die Angaben über den Unterleib, Nabel etc. sich nur unter der Voraussetzung der Nacktheit rechtsertigen. Doch ist dies wohl nicht so strikt zu nehmen: auch von Buddha's Person werden ja jene Angaben gemacht, ohne dass man sich deshalb seine Erscheinung als eine nackte zu denken

<sup>\*)</sup> Wie er denn auch in  ${\bf 59},\,{\bf 19}$  die Anhänger der  ${\it Jina}$  ausdrücklich als  ${\it nagna}$  bezeichnet.

hätte. Ich verweise vielmehr über die in der Bhagavatî nur theilweise Anerkennung der Nacktheit als eines Erfordernisses für den Asketen auf das oben p. 186. 198 Bemerkte.

## Appendix II. (zu p. 256).

Die Beschreibung der Person des Imdabhûti

und seines Verhältnisses zu *Mahâvîra* aus *Bhagav*. fol. 2°, unter Vergleichung der entsprechenden Stelle in der Einleitung der *Sûryaprajnapti* (S).

te] fol. 2. nam kâle nam te nam samae nam i bhagavao Mahâvîrassa i jetthe amtevâsî | Imdabhûtî nâmam anagare Goyamagottenam sattussehe\*) I samaçaüramsasamthânasamthie I vajjarisabhanârâyasamghayane + kanagapulaganighasapamhagore I uggatave | dittatave | tattatave | mahâtave | urâle |  $ghore + ghoragune + ghoratavass \hat{\imath} + gho$ ravambhaceravâsî (ucchûdhasarîre\*\*) ( samkhittaviulateyalesse \*\*\*) | coddasapuvvî†) caünânovagae | savvakhkarasannivât) samanassa bhagavao†††) Mahâvîrassa | adûrasâmamte uddhamjânû ahosire | jjhânakotthovagae§) samjamenam tavasâ appânam bhâvemâne viharaï 1

Zu dieser Zeit denn, zu diesem Zeitpunkt denn des cramana bhagavant Mahâvîra ältester (erster) Schüler, Indrabhûti mit Namen, ein Hausloser, vom Gautama-Geschlecht 1), sieben (Spannen) hoch 2), mit einer ebenmäßigen, regelmäßigen Gestalt begabt 3), — dessen Gelenke (fest wie) Diamant, Stier, Pfeil<sup>4</sup>), der da hellfarbig<sup>5</sup>) wie der Strich eines Goldstreifens (auf dem Probirstein) oder wie Lotus(staubfäden), — von mächtiger 6), flammender, brennender, großer Askese, - hervorstechend 7), gewaltig 8), mit gewaltigen Eigenschaften, ein gewaltiger Asket, gewaltiges brahmacaryam übend, von ausgedörrtem (?) Körper<sup>9</sup>),

<sup>\*)</sup> satrussehe Cod.der Bhag.

<sup>\*\*)</sup> teulese S.

<sup>\*\*\*)</sup> ucchadha S. Text, uchadha S. Comm. zweimal, und einmal wie oben.

<sup>†)</sup> caüdasa S. ††) sannivâî S.

<sup>†††)</sup> bhagavaü S. und so durchweg finales °aü statt ao.

<sup>§) ?</sup> bbhana Cod., und S.

tate nam se bhagavam Goyame I jûyasaddhe i jâyasamsae i jâyakouhalle + uppanna\*)saddhe+uppanna\*)samsae t uppanna\*)kouhalle t samjayasaddhet samjâyasamsae | samjâyakouhalle | samuppannasaddhe Isamuppannasamsae I samuppannakouhalle I utthâe utthei | utthâe utthittâ\*\*) | jeneva samane bhagavam Mahâvîre I teneva uvâgacchai | uvâgacchittâ\*\*\*) samaṇaṇ bhaqavam Mahâvîram†) + tikhkutto âyâhinapayâhinam kareï tâyâhinapayâhinam karittↆ) vamdati namamsati + vamdittâ namamsittâ + naccâsanne | nâtidûre † † † ) | sussûsamâne | namamsamâne I abhimuhe vinaenam pamjaliude | payyuvâsamâne§) evam vayâsĭ 1

von compacter mächtiger Strahl-kraft<sup>10</sup>), die vierzehn Vorstufen inne-habend <sup>11</sup>), mit vier (von den 5) Einsichten (jnâna) begabt <sup>12</sup>), alle Silben-Zusammenfügungen kennend <sup>13</sup>), in nicht-ferner (mittlerer) Nähe <sup>14</sup>) von dem gramana bhagavant Mahâvira, mit emporgerichteten Knieen, gesenktem Haupte, mit einer Schatzkammer von Nachsinnen versehen <sup>15</sup>), durch Sinnebändigung und Askese <sup>16</sup>) sich selbst erbauend wandelte <sup>17</sup>).

Darauf denn dieser bhagavant Gautama, in dem Glaube, Zweifel und Neugier entstanden, aufstiegen, erwuchsen, sich erhoben 18), mit Aufstehen aufsteht 19). - Mit Aufstehen aufgestanden seiend, ging er dahin, wo 20) der cramana bhagavant Mahâvîra (sich befand). Dahin gegangen seiend, macht er dreimal den çramana bhagavant Mahâvîra mit der von Rechts ausgehenden nach-Rechts-Umwandlung versehen<sup>21</sup>) (ehrt ihn, dreimal nach Rechts um ihn herum Und nachdem er dies wandelnd). gethan, lobpreist er ihn und verneigt sich ihm<sup>2</sup>). Und nachdem er dies gethan, nicht in zu großer Nähe, nicht in zu großer Ferne<sup>23</sup>), ihm

<sup>\*)</sup> uppanna S. \*\*) utthe(ttå) Cod. der Bhag.

<sup>\*\*\*)</sup> So S., teneva uvagachaïztta Cod. s. Jahrgang 1865 p. 382.

<sup>†)</sup> So S., mahâvîre Cod.

<sup>††)</sup> So S., tikhkutto°hinam kareïşttâ Cod.

<sup>†††)</sup> naïdûre S.

<sup>§)</sup> pajjuvāsemāņe S.

lauschend<sup>2</sup>), ihm sich neigend, mit dem Antlitz auf ihn gerichtet, bescheiden mit (vor der Stirn) gefalteten Händen<sup>2</sup>) ihn umdienend<sup>2</sup>6) er also sprach.

- ¹) Gotamagottena, Gotamâhvayagotrasarmatvasa (?) ity arthah Mal. ²-⁴) s. oben p. 309. 310. Diese drei, was die beiden ersten anbeangt, ursprünglich Buddha's Persönlichkeit markirenden, Beiwörter sind von dessen Abklatsch Mahâvîra schliefslich auch noch auf Imdabhûti und Aggibhûti übergegangen, somit nicht etwa für die Ansicht derer, die wie Colebrooke den Indrabhûti Gautama geradezu mit Gautama Buddha identificiren wollen, irgendwie als Beweisstück verwendbar.
- <sup>5</sup>) kanakasya suvarnasya yah pulako lavas tasya yo nikashah kasha ttake (ghattane?) rekhârûpas 1 tathâ padmagrahanena padmakesarâ ucyante, avayave samudâyopacârât 1 kanakapulakanikashavat padmakesaravac ca yo gaurah 1 athavâ kanakasya yah pulako dutacce (?) sati bindus, tasya nikasho varnatah sadriçah kan°shah 1 tathâ padmavat padmakesaravad yo gaurah padmagaurah 1 tatah padadvayasya karmadhârayah samâsah, Malay. Vgl. das siebzehnte lakshana des Buddha-Körpers: sûkshmasuvarnachavih, Burnouf Lotus p. 568.
- 6) ugjatave, ugjam apradhrishyam tapo 'naçanâdi yasya ı yad unyena prâkritena punsâ na çakyate cintayitum api manasâ, tadvidhena tapasâ yukţah, Malay. Zu gj für gg (aus gr) s. Jahrgang 1865 pag. 387n.

 urâleti udârah pradhânah, athavâ urâlo bhîshmah vugrâdiviçeshanaviçishtatapahkaranatah pârçvasthânâm alpasattvânâm bhayânakah, Malay.

8) ghoro nirghrinah parîshahe 'ndriyâdiripuganavinâçanam adhikritya nirdayah, Malay.

<sup>9</sup>) uchadhasarîratti (!), uchadham (!) ubbhitam (!), ubbhitam (!) iva ubbhitam (!), saṃskâraparityâgât, çarîraṃ yena sa uchûdhasarîraḥ (!) Mal. Statt ubbhită ist wohl ujjhita zu lesen, und das Wort uchûdha zu dessen Erklärung ujjhita verwendet wird, wird sonach von Mal. wohl von Vçish abgeleitet. Vgl. die praegnante Bedeutung des Wortes ucchishṭa im brahmanischen Opfer-Ritus, und zu dem Wechsel von i in u Jahrgang 1865 p. 405. Man könnte indeſs auch an uchushṭa "ausgetrocknet" denken.

10) samkhittaviulateulesa\*) tti, samkshiptâ çarîrântargatatvena hrasvatâm gatâ vipulâ vistîrnâ anekayojanapramâṇakshetrâçritavastudahanasamarthatvât tejoleçyâ viçishṭatapojanyalabdhiviçeshaprabhavâ tejojvâlâ yasya sa tathâ, Malay. Zu leçyâ und speciell auch zu tejoleçyâ s. oben p. 160.

11) caüdassapuvvi tti, caturdaça pûrvâni vidyante yasya, tenaiva teshâm racitatvât, asau caturdaçapûrvî lanena tasya çrutakevalitâm âha, Mah. Unter diesen 14 puvvâni, Vorstufen, sind offenbar die Hemac. v. 246-248 unter diesem Namen aufgezählten vierzehn Kenntnisse, resp. noch vor den anga von den Schülern (ganadhara) Mahâvîra's gelehrten Lehren und Spekulationen gemeint, s. darüber Wilson 1, 285-6. — Auch der Schol. zu Hemac. 33 macht, wie es scheint, von dem Besitz derselben die grutakevalin-Würde abhängig (caturdaçapûrvadhârinâm). Nach Hemacandra's Text indefs giebt es nur sechs crutakevalin, und unter diesen ist Indrabhûti's Name nicht, da er ja vielmehr zu der vorhergehenden Stufe der elf ganadhara gehört. — Einen ganz analogen Namen trägt übrigens auch die bei Hem. nächstfolgende Stufe der Jaina-Hagiologie, die der sieben daçapûrvin (Schol, daçabhih pûrvadharâh, daça pûrvâni eshâm santîty arthah, s. Böhtlingk-Rieu p. 293): und aus Anwyogadvârasûtra fol. 21<sup>b</sup> geht hervor, dass es auch noch andere dgl. Aufzählungen gab. Es heifst daselbst: khaïvasamiyâ(kshayopaçamita)-ûyâraladdhî jûva ditthivâyadhare (hiermit sind offenbar die 12 añga gemeint, s. p. 282, Hem. 243-5) khaŭvasamiyâ-navampuvvadhare java coddasapuvvadhare khaüvasamie ganî vâyae (vâdakah).

12) sa ca 'vadhijnânâdivikalo 'pi syâd ata âha: catunânovagae maticrutâ-'vadhi-manahparyâyajnânarûpajnânacatushṭayasamanvita ity arthaḥ, Mal., s. oben p. 166. 169. 208. Das fünfte jnânam, das kevalajnânam, fehlt eben dem Indabhûti noch. — Über vier "connaissances distinctes" Buddha's s. Burnouf Lotus p. 839, dieselben sind indefs von den obigen vier ganz verschieden.

<sup>13</sup>) uktaviçeshanadvayayukto 'pi kaçcin na samagraçrutavishayavyâpijnâno bhavati, caturdaçapûrvavidâm api shaţsthânapatitatvena çravanâd,

<sup>\*)</sup> tey alesse hat der Cod. der Bhag., ebenso auch auf fol. 47<sup>b</sup>. 64<sup>b</sup>. 65<sup>s</sup>, offenbar die ältere Lesart. Auf fol. 4<sup>b</sup>. 9°. 571<sup>s</sup> indessen, freilich in erst sekundärer Abbreviatur angehöriger Stellen, hat auch die Bhag. teulessa.

ata âha: sarvâksharasamnipâtî, aksharânâm samnipâtâh samyoga aksharasamnipâtâh . . vya kâcij jagati padânupûrvî vâkyânupûrvî vâ sambhavati, tâh sarvâ api jânâti, Mal., vgl. Stevenson Kalpas. p. 94.

14) dûr am viprakrishtam, sâmant am samnikrishtam, tatpratishedhâd adûr asâmantam, tatra nâtidûre nâtinikate ity arthah, Mal.; s. p. 245

- 15) bbhånakoṭṭhovagae tti, dhyåtam (!) dharmam çuklam (?) vå, tad eva koshṭhaḥ kuçûlo dhyånakoshṭhas, tadupagato dhyånakoshṭhopagato, yathâ hi koshṭhe (°shṭha Cod.) dhânyam prakshiptam aviprasritam bhavati, evam bhagavân api dhyânato viprakirnendriyântaḥkaraṇavrittir ity arthaḥ, Mal. Derselbe terminus auf fol. 19° von Roha, einem andern Schüler des Mahâvîra.
- 16) saṃyamena pañcáçravanirodhâdilakshaṇena, tapasû anaçanádinâ (anacrâtâdinâ Cod.) Mal.

17) âtmânam bhâvayan vâsayan tishthatîty arthah, Mal.

18) Diese Wiederholungen erklärt Mal. als kåvyålamkåra und führt als analoges Beispiel den Vers: "pravrittadipām apavrittabhâskarām prakāçacandrām bubudhe vibhâvarīm" an, wo auch: yady api pravrittadipatvād evā 'pavrittabhâskaratvam avagatam, tathā 'py apavrittabhâskaratvam pravrittadipatvādau hetutayopanyastam. — In samjāya und samuppanna sei samçabdah prakarshâdivacano veditavyah.

19) utthânam ut thâ ûrdhvam vartanam, tayâ uttishthati.

<sup>20</sup>) prâkritaçailîvaçâd avyayatvâc ca yeneti yasminn ity arthe drashţavyam, Mal.

<sup>21</sup>) triḥ kṛitvas trin (!várân nămlich) kṛitvâ âdakshiṇapradakshiṇam karoti, âdakshiṇât dakshiṇahastâd ârabhya pradakshiṇaḥ parito bhrâmyato dakshiṇa eva âdakshiṇapradakshiṇaḥ (°ṇiḥ Cod.), taṇ karoti, Mal. Vgl. oben p. 261 Ind. Stud. 5, 221.

<sup>2</sup>) vamdate stauti namasyati käyena pranamati, Mal. — namasyati ist ein hauptsächlich dem vedischen Sprachgebrauch angehöriges Wort, das indess allerdings auch im Epos sich vorfindet, s. Pet. Wört. — Die folgenden Worte bilden eine solenne Formel s. z. B. oben p. 259, 261.

<sup>23</sup>) Beide Wörter, nâtyâsanne und nâtidûre können als Nomin. oder Loc. gefaſst werden, Mal.

<sup>24</sup>) sussûsamâna tti bhagavadvacanâni çrotum ichan, Mal.

<sup>25</sup>) pamjaliuda tti, prakrishtah pradhâno lalâţataṭaghaṭitatvena (!)

añjalir hastanyâsaviçeshah krito vihito yena, sa prâñjalikritah i bhâryodhâder âkritiganatayâ (sic! vgl. Pân. 2, 2, 37 gana âhitâgni, Bhaṭṭik. 4, 15) kritacabdasya paranipâtah, Mal.

<sup>26</sup>) pajjuvâsemâne iti paryupâsînaḥ, sevamânaḥ, Mal. Durch dieses und das vorhergehende Wort ist der "çravaṇavidhi" angedeutet, die richtige Weise, wie man dem Lehrer zuzuhören hat: uktaṃ ca, niddâvigahâparivajjiehiṃ guttehiṃ pamjaliuḍehiṃ bhattibahumâṇapuvvaṃ uvaüttehim\*) suneyavvam iti.

## Berichtigungen und Zusätze.

Einleitung: 374, 7-9. Wie Fr. Spiegel in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur 1867 nro. 31 pag. 494, 34 unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Stelle hier sagen kann, daß er "in Abweichung" von mir "in dem Umstande, daß die Jaina das Präkrit als heilige Sprache gebrauchen, ein charakteristisches Merkmal für die jüngere Entstehung der Jaina-Religion" sehe, ist mir in der That unverständlich. Ich sollte meinen, daß ich mich in diesen Zeilen hier, ebenso wie auf pag. 373, 12ff. denn doch deutlich genug ganz in dem gleichen Sinn ausgesprochen habe, um gegen ein solches Mißverständniß gesichert zu sein. — 377, 22 Freund Kern in Leyden macht mich darauf aufmerksam, daßs kummasusamthiyacalanâ durch kûrm asusamsthitacaranâ (s. oben p. 313) und amaliyakoremta durch amlânakuramta wiederzugeben sei. — 378, s-12 die betreffenden Worte sind wohl so zu fassen: "höchstens wird ein ganzes satam an einem Tage überliefert; das mittlere Maaß ist zwei Tage für das satam; mindestens absolvire man es in drei Tagen. So bis zum zwanzigsten satam". ukkosenam satam pi egadivasenam, majjhimenam dohim divasehim satam, jahannenam tihim divasehim satam. — 382 not. (4) diese Verse werden im Text als gâhâ, gâthâ bezeichnet. — 387, s v. u. lies: nicht gg.

Erster Abschnitt: 409 not. (2). Zu palhattha vgl. Höfer in s. Zeitschrift 2, 518. Vararuci 3, 21. — 411, 13 zu sahassakhutto vgl. sahassahuttam Vararuci 4, 27 ed. Cowell p. 36, Lassen Inst. L. P. p. 93, Höfer in s. Zeitschrift 2, 480. — 413, 22 lies: alpotsukaħ. — 423 not. (3). Die Scholl. der vedischen samhitâs erklären ein na im Texte mehrfach durch ca, eva, samprati, idânîm etc. Sollte nicht in der That in den betreffenden Stellen das na, zum Wenigsten theilweise, wirklich in ähnlicher Weise aufzufassen, somit von dem negativen, resp. vergleichenden na zunächst abzutrennen, und mit unserm nam hier in direkte Beziehung zu bringen sein? Freilich ist jenes vedische na nicht enklitisch, sondern mit dem Akut versehen: oder finden sich etwa auch Fälle, wo es wirklich als tonlos verwendet ist? gegenwärtig sind mir allerdings keine dgl. zur Hand. — 425 ult. lies: 568<sup>b</sup>. — 436, 2 lies: angefügt, — 438, 25 lies: vubbhimsu.

<sup>\*) ?</sup> uvaünnehim Cod., upayuktaih.

Zweiter Abschnitt: 160, s v. u. lies: nigasa. - 161 not. (1) lies: fol. 560b. -166, 1 lies: das Wort. — ibid. 9 lies: classes of karma's. — 169, 1 lies: §§, 32, — 180, s Der letzte Theil von anavakamkhavattîa ist wohl mit dem gleichen Ausgange in parinivrânavattiyam 301, 29 auf dieselbe Weise zu erklären, vgl. dazu kimpattiya 200, 26, während für mâyâvattiya 275, 4 eine andere Erklärung nöthig ist, s. 277, 11. 12. An âpatti ist im letztern Falle wohl nicht zu denken? — 183 not. (2). Zu dem zweiten Theil von Pâsâvaccijja = vatsiya vgl. noch die ahavacca auf p. 225 und Vayavacce Ind. Stud. 10, 297, in welchem letztern Worte, falls es nämlich = Vâtavatsa, dieselbe Verlängerung des Auslautes des ersten Gliedes vorzuliegen scheint, wie hier: Pârcvavatsa würde also etwa einen Lieblingsschüler (?) des Parçva, und Parçvavatsîya die Nachkommen, resp. Anhänger eines Solchen bedeuten? — 185, 15 lies: kamtaqâ. — 187 not. (2). In der angeführten Stelle des Anuyogadvarasutra (3b) heißt es: se kim tam loguttariyam davvavassayam? je ime samanagunamukkayogâ (°gî sec. manu) chakkâyaniranukampâ, hayâ iva uddâmâ, gayâ iva niramkusê ghatthê matthê ruppotthê (?) pam dur apadapê ur anê jinênam, anênée sacchandam vihariûnam ubhayo kâlam âvassagassa uvaṭṭhamti, se'tam loguttarinam davvâvassayam. Nach den Einzelangaben dieser Darstellung möchte man freilich fast meinen, daß dieselbe gegen diese pandurap, polemisire: indessen eine dgl. Auffassung stimmt nicht zu der Bezeichnung ihres Treibens als loguttariyam "überweltlich", resp. zu der Bezeichnung der beiden voraufgehenden Gruppen als loiyam "weltlich" und kupp avayaniyam, "auf falschem pravacanam berührend" (damit werden dreizehn heterodoxe Sekten bezeichnet, s. die Aufführung der Stelle auf p. 214: je ime caraga etc.): es müssen somit die obigen Angaben wohl in lobender Weise gedeutet, resp. etwa wie folgt verstanden werden: "die da hier im Besitz der Tugenden eines Asketen (wohl samanaguna zu lesen?), frei von (jeglichem) yoga (attachment, s. p. 173), ohne (jegliche) Rücksicht auf ihre sechs  $k\hat{a}ya$ (?sind damit die 5 seelischen carîra und sechstens der materielle Leib zu verstehen?). fessellosen Rossen, ungezügelten Elephanten gleich (d. i. durch kein irdisches Band gehalten), abgerieben, gereinigt, in Silber(-glanz?) stehend, in weiße Gewänder gehüllt. ohne Kenntnifs der (Lehren der) Jina ganz nach eigner Lust wandelnd (!dies ist aber eben sonst ein Tadel!), nach beiden Richtungen (?) hin die Zeit der Nothwendigkeit (? die ihnen zustehende Zeit) erfüllen . . . . ". — 189, s v. u. lies: §§. 63. — ibid. lies: palottai. — 196, 2 lies: rase. — 198, 3 lies: kâlagae. — 200, 9 lies: Schlufs. — 201, 9 v. u. lies: paccakhkâne. — 203, 16 lies: Arunavaradiva. — ibid. 8 v. u. lies: Pet. Wört. — 213, 13 kotikiriyâ könnte die "zahllose Handlungen vollziehende" bedeuten. Im Anuyogadv. fol. 3b (s. Jahrgang 1865 p. 439 ult.) indess lesen wir in der gleichen, offenbar solennen Aufzählung: kottakiriyâe. -214, 10 v. u. An der aus Anuyogadv. 36 angeführten Stelle ist påsanda denn doch in übler Bedeutung aufzufassen, da die betreffenden dreizehn Lehren resp. Sekten als Vertreter des kupp avayaniyam (kupravacaniyam, s. eben) davvavassayam aufgeführt werden. - 288, s. 9 Ist avaudena etwa als avyapritena "mit Nichtbeschäftigung" aufzufassen?

Berlin im October 1867.

322 Weber:

#### Index.

(Die voranstehenden Zahlen 367-443 beziehen sich auf die Einleitung und den ersten Abschnitt in Jahrgang 1865. — Der größern Bequemlichkeit willen, habe ich inneres einfaches n in Magadhi-Wörtern durchweg durch n, doppeltes n dagegen, dem Usus der Handschrift gemäß, meist durch nn gegeben).

| a zu i 403, 4 - zu u 404 - zu e 404 - zu e 404 - zu o 443 - (initiales) fällt ab 405 - (Einschub von) 405 - ,= ca 282 aŭṇapanne (?) 425. — 264, 5 aŭyange (ayutānga) 428 amvila 415 akaḍa (akrita) 175 akaṇta (akanta) 172 akaraṇao 190 Akavarasāhi 375 akāma 200 akicca 191 akiṃcanatā 175, 87 akiriyā 201, 31 akhka 265 akhkaa 262, 4 akhkara 315, 9 | 41 amkusaya 255 amga(-Periode)441.— 196. 247 — (sechs) 246. 7 — (elf) 367. 440.— 197. 246. 7. 281. 2. 300 — (zwölf)367.74.— 282 amgula 205. 65. acarima 229 — (padhama-aca²)232 — samaya 232 accásanne 259. 316 accua 162.71. 98.212. 5. 303-5 accha 406 Accha 417 Vach (gam), achejja 411 achattaya 185 achará 215. 7 acchiniúre (?) 427 | amjali 298. 319 Vat (?), anupariy° 270 attha (artha) 185. 253. 4 (°âim). 8. 66. 78. 97 — karanijja 195 atthama 286. 7 — bhatta 301 atthami 219. 50 atthavihavamdhaga 227. 31 atthá-rasa 426 — rasama 286 ~ visatima 286 °atthi (sechszig) 426 atthi (asthi) 172 — cammávanaddha 289 °atthi (ashti) 427 — samaya 206. 37 adada 427 | ananhaya (?) 439. — 200. 1 anamta 230. 50. 61-4. 6 — khutto 231 — gune 162 — padesiya 193 anamtara 229 — (°ram) 303 — sarisa 229 — °rovavannaga 228 analamkiya 260 anavakamkhavattia 180 anavadagga, anavayagga 267. 70. anavasesa 381. — 303 anasanáe 300 anágaya 258. 82 — °yatthi 427 anánáe 321 anánupuvvi 175 (°kadá). 6 anábhoga 169 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aņasaņāe 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| akhka 265<br>akhkaa 262. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | achattaya 185<br>acharâ 215. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | °aţţhî (ashţi) 427<br>— samaya 206, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aṇâṇupuvvî 175 (°ka-<br>ḍâ). 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| akhkâa (âkhyâya) 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ajasa 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | adadamga 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aņâyâe 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| akhkeva 250. 8<br>agarahâ 184<br>aguruyalahuya 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ajâtaçatru 244<br>ajîvâs 176, 205, 8<br>ajue 427                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aḍayâla (48) 426<br>aḍḍhâijja(2¹ ₂)425.—<br>205                                                                                                                                                                                                                                                                                   | anârambha 158<br>anâlotiya 221<br>anâvarane 169                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 209. 62. 6<br>agehî 183<br>aggamahisî 211. 2<br>aggi(kumâra) 170.224                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ajja 201<br>ajja 213 (s. ayya)<br>ajjo 201<br>ajhayana (6) 186, 7                                                                                                                                                                                                                                                                         | anagâra 158, 200, 16.<br>9, 21-3, 39, 83, 97,<br>300, 1-3, 15<br>anagâriyâ 439.—257                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $(^{\circ}r\hat{\imath})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ajhûsaṇâ 214. 93. 5. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aṇagârovaütta 173, 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | anittha 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| anidáe (anidrayá?) 161<br>animda 214<br>animdiya 177<br>aniya (anika) 211<br>aniyáhivai 211<br>anihárime 267<br>anu 157<br>4 anuogadára 186<br>anugame 186<br>anunnavati (?) 378<br>anuttara 170. 209.304<br>— vimána 171. 233. 4                                                                                                                                                                                 | atidûre 259, 316, 9 atirega 404, — 209 (sâti*), 50 atiçaya (vier) 311 — (34) 307, 13 atīva 260, 89 attakaḍā 175 attāṇam 295, 300 atthikaya (fünf) 440,— 182, 206, 7, 37 atthittam 164 atthinikure (?) 427 | Anuyogadvárasútra 371. 3.4. 90. 416.27. 39. 41. — 186. 7. 90. 206. 9. 13-5. 48. 65. 82. 3. 318. 21 anusvára, Zutritt, am Ende 403 —, —, im Innern 403 — als m geschrieben 403. 16 amta 174. 262-4. 74 antan kar 439. — 158.                                                                                                                                                                         | aparigraha 175, 87<br>aparisesa 381<br>apavyittabhâskara 319<br>aputtha 175<br>apurohiya 214<br>apútivayana 236<br>appakammatarâya 160<br>appadikamme 267, 71<br>appadihaya 282, 304<br>appatarâe 438, — 160<br>appan 403, 20, — 159,<br>86, 99, 221, 36, 54, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anudai 230. 4 anudinna 160. 5 anudiraga 230. 2. 4 anupariyattai s. u. yatt anubhaga 166. 290 — kammam 167 anumae 274 anuragayam 412. — 258 aneyana 280 anovahanaya 185 anna(ajna) 379 annaivitthiya 183. 90. 1. 9. 202 annamanna 409. — 176 annayara 422. — 222 — tthitiya 193 annaya 422. — 249 — kayai 291 annahabhava 222 annahabhava 222 annahabhava 173 (drei). 83. 208 annanade 184 annahab 184 annahab 184 | - māsiya 295 addhāna (adhvan) 420. — 256 addhāsamaya (atthi?) 206. 9 addhuttha 425. — 205 adhammatthikāya 206. 7. 9. 10                                                                                   | kare 169. 83. 96 kiriyâ 162. 79. 219 gaḍa 169. 96 gaḍadasâu 282 amtara 165. 310 (s. an-am², saṃt², niram²) amtarâpaheva 256 amtarâyi 166 amtarâyi 227 amtahumḍi 379 amtie 253. 7. 72. 81. 97. 9. 300 amtimasarira 169. 83 (²rie) amtevâsin 175. 212. 45. 302. 3. 15 amto 180 muhuttam 163. 99. 219 salla 438 266. 8 apagata 307 apaccakhkâṇa 161. 89 apadiwaddhayâ 183 apadhamasamaya 232 apapa 427 | abbhovagamega 167                                                                                                                                                                                                                                             |
| anhânaya 200<br>Yat (?) mit anupari<br>429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | anila 170<br>anukçâti 251<br>anuttara 162. 71                                                                                                                                                             | apayyatta 227<br>apayyavasie 265<br>aparájitá 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (°ssare)<br>amanunna 172. 9<br>(°ssare)<br>Ss 2.                                                                                                                                                                                                              |

| amaliya (amlâna) 377.                     | arhatam deva 187.312.        | asaṃkheyya 427. 8. —      | asri (vier) 310         |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| - 320                                     | 4                            | 261. 2                    | assâtâvedagâ 230        |
| amâyin 221-3                              | alamattha 169                | °yyatibhâga (jjaï)        | ahakhkâya(yathâkhyâ-    |
| amucchâ 183                               | alokâkâça 174, 209           | 427. 8. — 209. 10.        | ta) 412                 |
| amritatva 305                             | aloyamte 174. 5              | 32                        | ahapamdare 293. 4       |
| amoha (?) 225                             | aloyâyâsa 208. 9             | — °jjabhåga 209.          | ahammatthikâa 206       |
| amva 226                                  | allîna 303                   | — °jjapaesa, °padesie,    | ahâ° 411. 2             |
| amvarisa 226                              | ava zu o, u 405.6            | ° padesogâdhe 193.        | — kappam 283. 8         |
| amha, amhehim, amhâ-                      | avakâma (?) 298              | 263. 5                    | — kammam 167            |
| nam 421                                   | avagâhanâ 207                | asamjame 200              | — ņikaraņam 167         |
| aya zu e 406                              | avagraha 307                 | asamjaya 158.62           | taccam 283. 4           |
| ayakavalla 417. —                         | avacie 291                   | asamjiyabhavidavva        | — maggam 283. 4         |
| 219                                       | Avatamsa 417                 | 162                       | — vacca 225. 6. 321     |
| ayana 427                                 | avadagga (yagga) 267.        | asamjnin 163              | — vâdarâ 221            |
| ayyâ (s. ajjâ) 439                        | 70                           | asaṇapâṇa 189. 299        | — samam 283             |
| ayyeva 256                                | avadhijnâna 318              | asaņavaņe 290             | - suttam 283. 4. 8      |
| аууо 184                                  | avamdhaga 230, 2, 3          | asanni (asamjnin) 161.    | - suham 259. 71. 81.    |
| °ar zu o, a 405                           | avaranha 248                 | 2. 233                    | 4. 5. 97                |
| aragâdhâvagâdha 205                       | avaratta 412. — 291.         | — âue 163                 | ahinsâ 187, 270         |
| arana 171                                 | 2. 6                         | — pamcimdiya 379          | ahigaraniyâ 179. 218    |
| arati 181                                 | Avaravideha 204. 65          | — bhûyam 161              | ahîrikâ (?) 181         |
| aravindakara 378                          | avava 427                    | asamdiddha 235.72         | ahe 404                 |
| arasa 226                                 | avavamga 427                 | asarîrin 177              | aheloe 209              |
| arahamt, °hamta 439.                      | avahâra 230. 4               | asavaņayāe 184            | ahorâtiṃdiyam 284       |
|                                           | avahilese (?) 278.87         | asâsae 189.90.1           | aholoya 171. 227        |
| 58, 82, 98                                | avâuḍa 286. 8. 321           | asi (asya) 186            | ahosire 315             |
| — cetiya 168, 216                         | avitaham 235.72              | asim (eshâm) 421. —       | ahohia 169, 239         |
| Arunavaradîva 203.4.                      | avimukta 305                 | 277. 8                    | â zu a, i, u, e 405     |
| 321                                       | aviraya 231                  | asipatte 226              | âikh-ittae 251. 73      |
| Arunodaya 203. 4                          | avirâhiyasamjama 214         | asîta 426                 | âikh-iyam 251. 75. 7    |
| arûvin 208. 9                             | avîria 180                   | asunnakála 162            | âi(âtma)-țțhîe 404. —   |
| Varthay (abbhatthie,                      | avedaga 230.4                | asura-kumâra 161.70.      | 222                     |
| patthie) 253                              | avvaa 262.4                  | 203-5. 14-6. 25, 35.      | áiņņojaņasamûha 243     |
| arthavidyâ 248                            | Açoka 368                    | 8                         | âu(âpaḥ)-kâe 202        |
| Vardh (riddha, sam-                       | as finales zu a, â, i, e,    | — <i>râjan</i> 210. 306   | âukâiya 404. — 174      |
| iddha) 243                                | u, o 404                     | — — °râvâsa 173           | âu(âyuḥ)-khaa 303       |
| ardhacatasraḥ 205                         | Vas s. samâņa                | asurimda 203, 306         | âuya 159. 63. 6. 77. 9. |
| $ardham \hat{a}gadhabh \hat{a}sh \hat{a}$ | — (siyâ) 159                 | a selesi padivanna ga 180 | 83. 9. 230. 2           |
| 244                                       | asaïm 231                    | asoya 293                 | âu-yâe (âpaḥkâyaḥ)      |
| ardhamâgadhî 392. 3                       | asaṃvuḍa 158                 | — vademsaya 225           | 397. 404                |
| arhant 169                                | asaṃsârasamâvann <b>a</b> ga | — saṃḍa 216               | âulîkaremti 181         |
| <b>—</b> (24) 240. 1                      | 180                          | asteya 187                | âuso 273                |

| âkâçagata 307                                           | Vâp, paveti 378: —      | áyushka 161. 3. 6      | âhâraga 231               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| âgae 257. 97                                            | pâuṇittâ 300. 1: —      | âraņa 212              | âhârațțhî 157             |
| âgamaü 248. 82                                          | patta 300. 3. 6:        | ârambha 158            | âhârapajjatti 178         |
| âgara 293                                               | sampatta 256.98: -      | ârambhiya 161          | l'âhâray, âhâremti 160.   |
| âgâra 274                                               | sampâvia 298: —         | ârâhae 164             | 76. 8. 89: — âhâ-         |
| âgârâo 439. — 257                                       | pajjatta 178. 277       | ârâhanâ 164. 222       | riya 157: — âhâ-          |
| âgâsa 208 (s. loyâ°)                                    | âpo-devata°, tya 202    | âriya 178              | riyyamâna 157: —          |
| - °satthikâya 207.                                      |                         | . "                    | âhârijjissamâna 157       |
| 9                                                       | ti 202                  | âryâ 383               | âhârasannovaütta 231      |
| âcâra 282. 3                                            | âbhiyoga 222. 5         | âryikâ 307. 14         | âhârika 172.7             |
| âjânadeva 219                                           | âbhogiya 163            | ârshatva 393           | âhâruddesae 157           |
| âjânulambabâhu 312                                      | âyamvileņa (?) 378      | âlâvaga 376. 80. —     | âhie, âhiyamti 410. —     |
| âjîvika 439. — 163.                                     | âya (âtman) 408.20      | 169                    | 251                       |
| 5                                                       | 184                     | âlitta 274             | âhnika 377                |
| âjîvin 163                                              | - (âyâe) 167, 89, 276   | âlotiya 187. 300. 1    | i zu u, e 405             |
| âna (Van) 427 178                                       | — kammuṇâ 220           | âvatta 298             | - anlautend, Abfall       |
| (âṇâpajjatti)                                           | — ţṭhîe 220             | âvattiya (?) 277. 321  | 405                       |
| ânata 212                                               | — °jasa, °ajasa 234     | âvannaga 163           | — Vorschlag 405           |
| Âṇaṃdarakhkiya 200                                      | âyaṃka 276              | âvasaha 254            | - Einschub 405            |
| âṇaṃdie 260                                             | âyatana 244             | âvassaya 248. 321      | 1/i, tîya 405. 258. 9.    |
| âṇaya 171                                               | âya(âtma)-payoga 220    | 0                      | 82: — ahijjaï 281:        |
| $\hat{a}$ ņ $\hat{a}$ ( $\hat{a}$ j $n$ $\hat{a}$ ) 215 | — bhávena 208           | âvâsa 170, 233         | — ahijjittâ 300: —        |
|                                                         | — rakhka 439.— 211.     | — parvaya 203          | peccâ 436, 159, 299.      |
| 164. 278. 83                                            | 2. 23                   | V âs, ahiy-âs-ijjamti  | 304: — samita 279         |
| âṇâma 192                                               | âyărie (âcârya) 258.9.  | 185: — payyuvâsaï      | i für ti, iti 405. — 253. |
| ânugâmiyattâe 434. —                                    | 91                      | 261. 96: — раууи-      | 6. 89, 90                 |
| 274. 6                                                  | âya (âtma) -vattavvayâ  | våsettå 254. 93: —     | — für cit 273 (ke-i)      |
| âņupuvvikadā 175                                        | 201                     | payyuvásamáne 316.     | io 159 (cute). 299, 304   |
| âņupuvvî 300-2.                                         | óyâa 275. 6             | 20                     | iṃyâle (41) 425. 6        |
| âtaṃka 439. — 276                                       | âyâṇa (âdâna) 278. 80   | âsa (açva) 408         | ikka, ikkaga, ikkâra-     |
| âtapatra 306                                            | âyâma 202. 5. 24. 62. 4 |                        | saga 406, 24              |
| âtava 200                                               | âyâra 275, 82, 302      | åsanådîni 280          | imgála 404. — 289         |
| âtikhk° 251                                             | — laddhi 318            | åsama 223              | iṃgâlaa 404. — 225        |
| âtikhâi 277                                             | âyârambha (âtmâ°)158    | âsîti 426              | imgâlabbhûya 214          |
| âtiyâu (?) 294                                          | âyâvaṃta (âtâpânta)     | åsurutta 214           | icc (ity) 409. — 267      |
| âdakshinapradakshina                                    | 174                     | âhacca 160             | (dreimal)                 |
| 319                                                     | âyâvaṇabhûmi 286. 7     | âhâkammaṇam 189        | √iñj 280                  |
| âdânasamiti 280                                         | âyâhiṇa 235. 61. 72.    | âhâra 157. 60. 72. 89. | Vit, edei 439. — 273.     |
| âdibuddha 168                                           | 3. 316                  | 92. 3. 231. 4. 8.      | 4                         |
| âdilla 437. — 231                                       | âyikh 250 (°âhi). 1     | 99: — °râim 277        | ithimika 404              |
| âdhârakshetra 205                                       | âyima 378               | âhârakasamugghâya      | iddhi 406. — 233          |
| ânupûrvî 319                                            | âyu 161                 | 198                    | iņa 406. 9. — 250         |
|                                                         |                         |                        |                           |

|                           | 4 4 7 049                             | uttamâñga 306. 11      |                          |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| iti 405. — 290            | îçânakoņa 243                         |                        | uppale 427<br>292        |
| itihâsa 245. 7. 8         | îsâṇa 439. — 211.2.                   | uttaraddha 204         |                          |
| itthi 405                 | 4. 5. 36                              |                        | uppalamga 427. 8         |
| U                         | — kappa 212. 4                        | uttara-puratthima 242. | uppaluddesaa 230. 1      |
| itthiveda 199.231 (°da-   | — vademsaa 212                        |                        | uppâyapavvae 203, 14     |
| ga)                       | îsippabhâ 171. 215                    | — veuvviya 171. 2      | uyam (ojas) 177          |
| — vaṃdhaga 231            | îsippabhârâ 171. 210.                 |                        | uyaṃsi 403               |
| \( idh (?), sampehei 254. | 6                                     | utpala 306             | uyattana,° ttiyavva 260. |
| 93.6                      | $u \ \text{f\"ur} \ a, i, o, ava, as$ |                        | 77.8                     |
| Imda 439. — 213           | 404-6                                 | utsargasamiti 280      | uyâlîsam (42) 426        |
| °imda 203. 11. 23. 37     | — zu s 405                            | utsedha 309            | uyya (rija) 227          |
| — ggaha 226               | — eingefügt 406                       | udaî 230, 4            | urâla 412. — 260.88.     |
| — dhaņu 225               | — anlautend, Abfall                   | udaïe 177              | 9. 91. 315. 7            |
| Imdabhûti 155, 76, 94.    | 406                                   | udagagabbhe 199        | urâliya 172. 7. 93       |
| 6, 201, 41, 309, 15       | uu (ritu) 427                         | udagattâe 202          | uvaütta 171. 3. 231.     |
| Indrabhûti 194            | ukkâpâya 224                          | udagga 288             | 320                      |
| imdiya 177. 98. (268)     | ukkosa 378, 443. —                    | udatta 288             | uvaesa 278               |
| — pajjatti 178            | 156. 320                              | udayamte (udakânta)    | uvaoga 207. 8            |
| ime (ayam) 264. 6. 91.    | ukkosiya 443                          | 174                    | uvakkame 186             |
| 6                         | uganhanâ 408                          | udahi° 170. 6. 209     | uvagaya 270 (pâuva°).    |
| imîse 171                 | ugâhaṇâ 171. 232                      | — kumâra, °rî 226      | 93. 5. 6. 315            |
| iya (eta) 421. — 299.     |                                       | udâra 288. 9           | uvamga 246.7             |
| 300                       | uqqaha 408                            | udârika 177            | uvacie 157. 63. 84. 289  |
| iyam (?ayam) 253.4        | uccâra 278, 80, 97                    | udîraga 230. 4         | uvadesae 258, 91         |
| iriyâ 439. — 279          | — °ttåe 221                           | udgrahana 245          | uvayoga 173              |
| - vahiya 191              | uccâvaya 185                          | uddâma 321             | uvarima 437. — 171       |
| - samite 191, 278, 9      | U .                                   | uddittha(°drishta)439. | — geviyya 238. 304       |
| 1'ish, ichâmi 433. 4. —   |                                       | — 219, 50              | uvarilla 437             |
| 271. 4. 81. 4. 5.         | 7                                     | uddesaka, °ga 376-81   |                          |
| 94: — itthe 274.          | ·                                     | uddharenu 265          | ya 162                   |
|                           | uttha (caturtha) 425                  | Udyâna 194             | uvavanna, °ga 160. 1.    |
| 99, 300                   | utthâ 435. — 272. 8.                  |                        | 228                      |
| ishţvîṇam 423             | 97. 316. 9                            | upadhmânîya 414        | — puvva 231              |
| iha-gaya 298              | uṭṭhâṇa 165. 80. 90.                  |                        | uvavattiya 179           |
| bhava 276, 99             | uiinana 105. 80. 50.                  | uparâga 224            | uvavâa 192. 215. 28.     |
| bhavia 158, 276, 99       | _                                     |                        | 9, 30, 4                 |
| — bhaviâuya 183           |                                       | upalepa 307. 13        | uraveya (?) 260          |
| √îr, udîrei 165: —        | 316. 9                                | upâsaka 439            | V .,                     |
| udiņņa 165. 6. 80:        |                                       | — gruta 392            | 22 uvasagga 185. 274     |
| — udîrie 155. 7: —        |                                       | uppanna 156. 316       | uvasamta 302             |
| udîriyyamâne 155          | uņha 274. 89                          | — nâṇadaṃsaṇadhara     | uvasappiņî 408. — 216    |
| îryâ 279                  | uttama 288                            | 169. 242. 58. 82.      | uvasamie 177             |
| — patha 191. 2. 277       | Uttama 417                            | 308                    | uvâḍaņe 266.9            |

| uvâsagadasâu 282                | egațțhi (61) 426        | ai zu aï, e 407           | kanaga-pulaga 160.    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| uvāsamtara 439. —               | - egato-vaṃka 227       | o zu u 406                | 315. 7                |
| 174. 5. 82. 210. 39             | egadivaseņa 378. —      | — für <i>ava</i> 406      | — sattarîvesiya 248   |
| uvvattaņa 231                   | 320                     | — für <i>â</i> 443        | kamtaga 185.321       |
| Vush, ajjhûsaṇa, °siya,         | , egamta 273. 4         | ogâdha 263, 6, 9          | kanha 415             |
| jjhûsittâ, jjhosaïttá           | i — °paṃḍia, °vâla 179  | orimika 404               | — pakhkiya 235        |
| 389. 90. — 295                  | egapayatara 424         | ovâdane 269               | — lessâ 160,229,31,3  |
| usappiņî 408. 27. 39.           | egabhava 199            | osappiņî 427. 39. —       | kattha 422            |
| <u> 215. 30. 1. 8</u>           | egamega 171             | 230. 8                    | Vkathay, kahio 244:-  |
| usina 202                       | egayao 424. — 190. 1    | Osavâla 375               | parikahei 257.71      |
| → jonîya 202                    | egarâtiim 285           | ohie 228                  | kadâyi 400. — 263     |
| usu 405                         | egarâtimdiyam 284       | au zu o 407               | 9 kanakakamala 307    |
| ussagga 301 (kâu°)              | egasamaïa 227. 30       | audayika 177              | kămta 274, 99, 300    |
| ussaņhasaņhiya 265              | egasesa 374             | audârika 172.7            | kamtâra 439. — 158.   |
| ussappiņî 408                   | egâhiya 226             | aupapâtika 381. —         | 267. 70               |
| ussása 299                      | egimdiya 379. — 159.    | 243. 5. 51                | kamda 220             |
| — pada 156                      | 61. 74. 93. 227-33.     | aupaçamika 177            | — dhaso (?) 379       |
| usseha 309. 15                  | 8                       | k zu $y$ 397              | kamdappa 225          |
| uhâriņî 203                     | saya 227. 8             | kaïha (?) 225             | kamdappiya 163        |
| uhi (avadhi) 169.217            | Vej, aņeyāņe 280        | kao 422                   | kamdhara 306. 12      |
| — ņāņa 208. 23                  | Vet (?), edei 273. 4    | kaohimto 419.22           | °kanyâ 161            |
| — damsana 208                   | ettha 422               | Vkamkh (kânksh), kam-     | kapâta 306. 12        |
| ûsâsa 427. — 192                | Vedh (?), sampehei 254. | khie 252: — ava°          | /kapp, kappaï 433. 4. |
| ûsiudayam 220 (uchri-           | 93. 6                   | 189. 214. 93. 6. 9        | <u> </u>              |
| to°)                            | eya 272. 6. 92 (se'yam) | kamkhâ-padose 183         | kappa 165 s. ahâ°     |
| <i>ri</i> zu <i>a, i, u</i> 406 | eyârûva 422. — 253.4.   | - mohaniyye 163-5         | — (Ritual) 246        |
| — zu ri 406                     | 64. 6. 78. 91. 6        | Kaccâyana-sagotta         | — (12 Götterwelten)   |
| rishabha 306.10                 | eramdakattha 289. 90    | 197. 245 ff.              | 439. — 156. 62. 3.    |
| rishi, und Götter im            | Erăvaya 204. 65         | kacchakoha 226            | 209. 38. 304          |
| Streit 270                      | erisa 422               | kajjala 306. 10           | kappâsiya 248         |
| e zu i 406                      | eva 275.6: - s. ayyeva, | Vkajakajây 290            | kappovavattiya 179    |
| — für aya, ayi 406              | amtarâpaheva, jene-     | kaţîpradeça 307           | kamala 292. 3. 307    |
| -(=iyat) 422                    | va, teneva              | katu, kattu (Vkar) 433.   | kambhûpama 306        |
| ekûna 426                       | evam 381. — 277         | <b>—</b> 191, 254, 72, 4, | kamma 439.—158. 60.   |
| ekka 424                        | - (iyat) 422            | 93. 6. 8. 9               | 3-7. 77. 80. 3. 95.   |
| ekkárasa 424. — 281.            | evatiya 422             | kattha 289                | 205. 28. 37. 90. 1    |
| 300                             | evaya 221               | - sagadiyâ 289. 90        | kammaga 171. 2.82.93  |
| ekkârasama 286                  | evâm eva 274.89.91      | 0 - 0                     | kamma-pagadî 382      |
| ekkekka 424                     | eshaṇâ 279 (°samiti)    | kada (Vkar) 163. 4. 75    | — (acht) 440. —       |
| ega 424. — 261. 2. 74           |                         | — (yuga) 439              | 166. 89. 227. 30. 3   |
|                                 | esaņā 438. — 278        | — jumma 230. 4            | — (vierzehn) 227      |
|                                 | esam atthe 403          | kadâîhim 293. 4. 7        | - samgahiya 176       |
|                                 |                         |                           | Jan Jan II            |
|                                 |                         |                           |                       |

| kammiyâe 201             | Kalkin 369                      | kâlao 193. 261-4. 6                  | kumbha (Hölle) 226     |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| kaya 422                 | 12 kalpa s. kappa               | kâlagae 198. 9. 300-2                | kumma (kûrma) 377. —   |
| Kayamgalâ 194. 6.        | $kalpas \hat{u}tra368. \ \ 246$ | kâlamâse (?) 159. 302.               | 313. 20                |
| 242. 5. 55. 279          | kalpâtîta 171                   | 3                                    | Kuru (deva-, uttara-)  |
| kayara 422               | kallam 415. — 291. 6            | $k\hat{a}lasamaya$ $174.9.291$       | 204. 65                |
| kayâi 400. 22. — 206.    | kallâṇa 415. — 254.             | Kâlâsa 184. 302                      | Kurudattaputta 195.    |
| 49. 62. 3. 91            | 60. 88                          | kâlimopeta 306. 10                   | 212. 36. 41            |
| Vkar, karei 261. 72. 3.  | kavella 214.9                   | kâvâlie 213                          | kuruvinda 307. 13      |
| 316: —kareyya 162:       | kavvada 223                     | Kâvilam 248                          | kuviya 214             |
| kare 301: ka-            | √kas, viyasiya 378: —           | Kâçyapa 201                          | kuvera 223             |
| rehiti 304: — kâhiti     | voyasijjamāņe 415               | Kâsava 201                           | kûḍâgârasâlâ 213       |
| 306: — karittá 316       | kasâya-samugghâya               | kâsâ 226                             | kûrma 307              |
| — s. uḍa, kaḍa, kaṭu     | 198. 229                        | kâhe 395. — 256                      | krittikâ (-Reihe) 373. |
| - (kiccâ) 398.436        | kasâyin 231                     | kiṃsuya 293                          | 441                    |
| 302                      | kasiņa 415                      | kimcivisesâhie 264                   | ke (kevat) 422         |
| - (kâum) 433 278         | kahâ 271. 82                    | /kitt, °eti 283. 4                   | ke-ti (kaçcit) 274, 5  |
| (purao)                  | kahim 302.3                     | $ki\dot{q}iki\dot{q}iya437. \\ 289.$ | kerisa 422             |
| — (kajjamāņa) 190.1      | kâa 216.83                      | 90                                   | kevaïya 171            |
| — (kîraï) 431. 185       | kâiya 179. 218. 24-6            | kimnara 159. 238                     | kevac-cireņa 256       |
| - s. aṃtaṃ, kâlam,       | kâu (? kâca?) 160.              | kimpattiya 200. 321                  | kevatiya 422. — 192    |
| âulî, parittî            | 73. 239                         | kimpurisa 238                        | kevala 169             |
| — abhikicca 436          | — lessâ 172.229.31.3            | kimpurusha 159                       | kappa 205. 11. 2       |
| - pakarei 163.79.83.     | kâussagga 187. 301              | kiriyâ 440. — 161. 79                | jnâna 166. 318         |
| 228                      | kâka 213                        | (fünf).90.1.216.37                   | — ṇāṇa 169. 208        |
| — vikuvvaï, °vittâ, °vi- | °kâtiya (kâyika) 401            | kivaņa 189                           | — daṃsaṇa 208          |
| ttae 220-3               | Kâpilaçâstra 247                | kivvisa 178                          | kevalin 169, 239, 58,  |
| 1/kar (kṛî), âiṇṇa 243:  | Vkây, nikâyaṃti 192             | kisa 290.1                           | 71                     |
| — vitikiņņa 205          | kâya 189. 321 (sechs)           | kiha 422. — 256                      | — pannatta 164. 271    |
| karana 180. 275          | — gutta 278                     | kîlikâ 310                           | - bhâsiya 186          |
| karaņijja 195            | — joa 173. 83. 231              | kucchi (?) 265                       | kevalîsamugghâya 198   |
| karamdaga 274            | — bhava 199                     | Vkuñc, âkuñcita 306.10               | keça 311               |
| karayala 297             | — samita 278                    | kuṭumba-jâgariyam                    | — bhûmi, keçânta 306.  |
| karodiya 254.5           | kâyika401.38.9.—161             |                                      | 10                     |
| karman 177. 206. 37.     |                                 | kumdiya 254. 5. 273                  | kesa 178. 311          |
| 70, 321                  | kârmika 172                     | kutthi (?) 265                       | kesariya 255           |
| Vkarsh, mit pra 307      | Kâla 226                        | kuntala 313                          | kesaloo 185            |
| kalaha 225               | kâla 162, 207, 37, 91,          |                                      | kouhalla 316           |
| (76) kalâ 248            | 321                             | 321                                  | koţi 439               |
| Kali 439                 | kâlaṃ kar 439. — 159.           |                                      | — kiriyâ 213. — 321    |
| — dosha 370              | 221. 95. 301                    | — jakhkagaha 226                     | kottakiriyâ 439, — 321 |
| — yoga 230. 4. 5         | — aṇavakaṃkh° 214.              | -                                    | koţţavî 213            |
| kalusa 178. 251          | 93. 6. 9                        | °kumâriṃda 170                       | koṭṭha 315. 9          |
|                          |                                 |                                      |                        |

| Koḍallaya 248            | Vkship, nikshipet 278:              | khkamdha 168. 91.      | gama 381                 |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| koḍâkoḍi 427             | <ul> <li>anikhkitta 212.</li> </ul> | 209                    | — f. c. 193              |
| kodi 427. — 261. 4       | 86.7: — saṃkhitta                   | — desa 209             | gamao 381                |
| komala 293. 4            | 315.8                               | — padesa 209           | gamaņa 255               |
| koremta 377. — 321       | khaa 303                            | Vkhkâ (khyâ) 251       | — guņa 206               |
| kosa 265                 | khaïe 169. 77                       | khyátar 251            | gaya(gaja) 321           |
| koha 175. 81. 302        | khaüvasamie 177. 318                | g zu y 397             | garahâ 415. — 184        |
| kohovaütta 171           | khad-amgarî 425. —                  | gajjiya 224            | °garue 274               |
| Kauṭalya 248             | 246                                 | gaḍḍa 216              | garuyatta 180            |
| °kkadue 286              | khattiya 189                        | gaṇadhara 195. 241.    | garuyalahuya 262.4       |
| 1/kram, anatikkamani-    | khamti 278                          | 318                    | garula 238               |
| jja 273                  | khamda 439. — 213                   | ganahara 377           | garta 269                |
| - ava 405 166.92.        | — ggaha 226                         | gaņitaçâstra 247       | \daggarh, garahai 415. — |
| 202, 73, 4               | Khamdaya 195-8.236.                 | gaņin 318              | 165                      |
| - vyud, viukkamamti      | 45 ff.                              | gaņipidaga 377.—282    | Vgal, âgalemti 216       |
| 202                      | khamdha 439 236                     | gaņettiya 255          | gavyûta 265              |
| — uva 167                | khama 274.8                         | gati (viggaha°) 177    | gaha (graha, Besessen-   |
| — nis 193                | khamana 288                         | — vier 233             | sein) 226                |
| - pratinis 196, 255,     | khayaniphpanne 169                  | Gaddabhâli 197. 245.   | - (Planet) 441           |
| 79. 94                   | kharassara 226                      | 56                     | 224                      |
| — prati 300. 1           | khalu 254. 66. 91. 302              | gamdha 262, 306, 11    | gahanagune 207           |
| — sam 192                | khâtima 437. — 189.                 | gandharva 159          | gaha, °gajjiya, °juddha, |
| kriyâkalpa 248           | 299. 300                            | gamdhavva 238          | °damda, °samghâḍa-       |
| kroça 205.65             | khâra 225                           | — nagara 224           | ga, °âvasavva 224        |
| Vkliç, parikilesemti 159 | khâsa 226                           | Vgapp (?), vigappiya   | gahâya (Gerundium)       |
| J'kçâ 410. — 250         | khitta, s. kship                    | 248                    | 274. 5                   |
| - s. âikhk, âyikhk,      | — (kshetra) 264                     | gabbha 177, 99         | gâuya 265                |
| âtikhk, paḍiyâikhk       | khittao 193                         | Vgam, achejja 411.29:  | gâthâ (382). 416. —      |
| — (paccakhkâmi,          | khippâm eva 219. 57                 | — gachaï 278. 89.      | 320                      |
| khkâe) 299. 304          | khîṇa, s. kshi                      | 91:- gamihiti 303:     | gâma 223                 |
| — s. samkhejja, °yya,    | khînâvarana 169                     | — gamtavva 277         | — kamtaga 185            |
| $asamkh^{\circ}$         | khu 184                             | — gae s. kâlagae, am-  | — mârî 226               |
| ksh zu khk, kh, h 386.   | ckhutto 411. — 321                  | tagade, apagata, âgae, | — rûva 223               |
| 7. 412                   | khuyya 172                          | aṇâgaya, abhisamaṇṇ-   | √gâh, mit ava 193        |
| - zu ch 412.3            | khuhâ 274                           | âgaya, uvagaya, pâ-    | (ogâḍha). 263. 6. 9:     |
| — zu jh 390. 413. —      | kheda 223                           | ovagae, abbhova°, pa-  | — 205 (avagâḍha):        |
| 275                      | khetta 174, 227                     | digaya, vi°            | — 203. 4 (ugâhittâ,      |
| J'ksham, khâmettâ 293.   | — nâlî 227                          | — uvâgacchaï 249. 73.  | °hettâ)                  |
| 7. 302                   | khettao 261-4.6                     | 9. 84. 5. 8. 301. 16   | gâhâ 170. 3. 320         |
| kshâma 275               | khela 278.80                        | —paccugacchaï 408.—    | gâhâvati (gṛihapati)     |
| kshâyika 169.77          | khk für ksh (kç), sk                | 257                    | 274. 5                   |
| 1/kshi, khine 169.83     | shk 386-7                           | — niggacchaï 242.53    | gimha 395                |
| 757.17 7.1               | TT: 1000                            |                        |                          |

| giri-paḍane 266. 8      | Vgrah, saṃgahiya 176    | 12 cakravartin 240      | calayamarane (?) 266    |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| — râya 417              | graiveyaka 162          | cakránkita 312          | câujjâma (yy) 425. —    |
| — çikhara 269           | √glâ, gilâti 289.90     | Vcaksh (kçâ) 251        | 185                     |
| gihattha 213            | ghattha 321             | cakhkudamsana 208       | câutthaya 425. — 226    |
| gihidhamma 214          | ghana 209. 93. 7 (me-   | — phâsa 174             | câuddasa 425. — 219.    |
| gumja 293.4             | $ha^{\circ})$           | caccara 253             | 50                      |
| guna 206, 60, 315       | — vâya 439. — 176.      | camca s. Camaraco,      | câummâsiya 425. —       |
| — rayaṇa 285. 6. 8      | 82                      | $Valic^{\circ}$ .       | 284                     |
| Guṇasila 196, 200, 1    | °odahi 439 176.         | camdikkiya 214          | câuraṃgiņî 407          |
| gutta 278, 320          | 82                      | caturaṃgiņî 439         | câuramta 407. 25. —     |
| — vambhacera 278        | ghettûṇa 414            | caturasra 306.10        | 158. 267                |
| gurue 182               | Vghepp 414. 31. 7       | catustrinçat 307 (ati-  | Câṇakya 248             |
| guruyalahue 182         | ghera 185               | çaya)                   | câpodara 312            |
| Vguh, nigûdha 307. 13   | Ghotakamukha 248        | caturdaçapûrvavid 318   | câmara 307              |
| geddhapaddhei 266.9     | ghodayasuya 248         | cattâri 231             | 1/cây, samcâei 433. —   |
| gevijja, oyya 162. 3.   | ghora 315.7             | cattálisá 426           | 252                     |
| 209. 38. 304            | — guṇa 315              | camda 224.39            | câru 306. 7. 11         |
| — vimâne 171            | c anlautend, Abfall 411 | — parivesa 224          | √ci, cayamti 202 (und   |
| gotta 315               | — zu t 401. 13          | — °oparâga 224          | $uva^{\circ})$          |
| Gottubha 203, 4         | — zu y 397              | Camara 379.—203.4.      | — ciya 157, 63          |
| gotra 166               | caükka 425.—230.53      | 10.5, 6, 8, 23, 36, 306 | s. avacie, uvaciya      |
| goppha 313              | caüttha 286.8           | - (Thron) 215.8         | — cijjaï (ava°, uva°)   |
| goya 166. 234           | caüdisim 425. — 231     | — camcâ 204. 15. 6. 8   | 190. 1                  |
| Goyama 156. 9. 210.1.   | caüddasapuvvin 240.     | campaya (vademsaya)     | Vcikits, vitigichie 252 |
| 41. 303. 15. 6          | 318                     | 22                      | 7/cikhk 404. — 251      |
| - (Sekte) 214           | caüpayyavasie 230       | cammakhamdiya 214       | citâmtaramsa 310        |
| gora 315                | caünâṇa 315             | cammâvaṇaddha 289       | citi 244                |
| govvaïya 214            | caür-aṃsa 310.5         | Vcar, cinna 433: -      | Vcițth (sthâ), cițthaï  |
| Gosála 378. — 195       | → °âsîti 425            | nicchârie 274.6:-       | 395. — 278. 89. 91      |
| ggahaņa 197. 9. 267     | — °imdiya 379.425.—     | pariyârei 199           | — saṃciṭṭhaï 252        |
| gr zu y 397             | 161, 74, 233            | carakha (cakhkha) 387   | ciţţhiyavva 277         |
| Vgrath (?), pariggahiya | caüvîsatima 286         | caraga 163. 214         | cimtie 253. 66. 91      |
| 297: — paggahia 289     | caüvîsatthaü (?) 187    | caraņa 275              | cîriya 214              |
| grantha-gaurava 243     | caüvviha 425. — 261.    | - Fufs 307              | cîvara 198. 301         |
| —°saṃkhyâ,°âgra 376     | 99                      | caritta 158.65          | Cumuri 203              |
| Vgrah, genhaï 255: —    | caüvvîsam 159.60        | pajjava 263. 4          | culasîta, °sîi 425      |
| giņhaṃti 301            | cakka 207               | carima 229, 99          | Cûcuya 442.— 216        |
| — s. gahâya             | — vatti 374             | — carima 232            | cûlie 427               |
| — ugiņhittā 408: —      | vála 220                | — °mta 227              | cûliyamge 428           |
| uggâhei (?) 295         | cakra 243 (sva°, pa-    | — samaya 232            | ceia, ceiya 196. 242.   |
| — pagiṇhâmi 301: —      | ra°). 306 (çaçi°), s.   | Vcal, calamâne, calie   | 54. 79. 94              |
| paggahiena 288. 9       | dharma°, sinha°         | 155. 90. 1              | cetiya 439. — 239       |
| 133                     | anarma, sinna           | 155. 50. 1              | cenya 455. — 255        |

| . 010.1                  | / 111 21 107                   | * 77 440 000 70            | 4 7 0 1 000                     |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| caitya 242-4             | Vchid, ucchinna 195            | jalla 413. — 200. 78       | jîvadesa, °padesa 208           |
| cottîsa 425. — 286       | chiddamta 174                  | jasa (yaças) 234           | jîvanmukti 305                  |
| codasama 425. — 286      |                                | jasaṃsi 403                | jîvabhâva 207                   |
| coddasa 425              | chirâ (?) 172                  | jahannenam 378. —          | jîvâjîvâdhâra 205               |
| — puvvadhare 318         | j zu d 401. 13                 | 157. 320                   | jîvâbhigama 206, 50             |
| — puvvî 155.283. 315     | · ·                            | jahanniya 171              | jua (Maafs) 265                 |
| coddasama 286            | — zu v 413. — 276              | jahá 274. 82. 9            | juga (5 jährig) 427             |
| coyatthi (64) 426        | ja, = $ca$ 397                 | Vjågar, °riya 291. 2. 6    | jutti 223                       |
| cora 274                 | jaï, jati (yadi) 422           | jāņa 219. 20               | <sup>o</sup> jumma 229 (mahâ°). |
| ccâi (tyâgin) 278. 80    | jakhka 439.— 238               | jâṇaa 282                  | 30                              |
| Vcyu, cute 159. 299.     |                                | jāṇarûva 219. 20           | $j\hat{u}y\hat{a}$ 265          |
| 304                      | jagadguru 306.9                | jâṇavaya 243               | jûvajakhka 224                  |
| cha 284                  | jaṃghâyugala 307               | jâtakâmbhonidhi 370        | jettha 315                      |
| chaümattha 438.40.—      | jajuveda 245                   | jânu 307. 13               | jeneva 249. 59. 60. 79.         |
| 169. 239                 | jaņa 243                       | jâyâ 275                   | 84. 5, 8. 96, 7, 301.           |
| °tthiya 198              | — guņovaveya 260               | jârisa 422                 | 16                              |
| chakkâya 321             | — bháshá 244                   | jâva 381                   | Jesalahara 375                  |
| chaṭṭḥa 426. — 286. 8    | jaṇavayagga 223                | jâvaïya 378                | joniya, s. tirikhka°            |
| chatthamchatthena 212    | jaṇavayavihâra 196. 7.         | jâvajîvâe 299              | — bbhûe 199                     |
| 87                       | 279                            | jâvam 257. 91 (°vatâ)      | 3 joga 440. — 195.              |
| Chattapalâsae 242, 54,   | jaṇavûha 253                   | jâvatiya 174               | 231. 9. 321                     |
| 5, 79                    | jaṇasadda 253                  | Jitaçatru 244              | — nimitta 218                   |
| chattaya 255             | jati (yadi) 184                | jitemdia 278               | joyuvaoga 173                   |
| chattâlaya 255           | jadiṭṭhiya 378                 | jina 164. 9. 239. 58.      | jotisa 174. 203                 |
| chattîsatima 425         | Vjan, jâta, jâya 214.          | 91. 321                    | jotisâmayaṇa 246                |
| chattra 307. 11          | 78.89.316: - sam-              | - vierundzwanzig           | jotisiya 439.—160. 2.           |
| chad, chatte 255         | jâya 316                       | 374. — 164                 | 70, 211, 24, 35, 8              |
| — padichanne 289         | jam pi 299.300                 | Jinadattasûri 181          | joyana 427.—261.4.5             |
| chadisim 231. 4          | jama 223, 5, 6                 | jibbhimdiya 416            | jjalaņappavese 266              |
| chadmastha 169           | — kâiya 225                    | Jiyasattu 388 244          | 1/jnâ, jânaha 184: -            |
| — °sthika 198            | — devayakâiya 225              | jihvâmûlîya $386.$ — $243$ | jânettâ 257. 301: —             |
| chamda 246               | $Jambudv \hat{i} paprajnapt i$ | Vjîv, uvajîvamti 235       | jâņiyavva 182                   |
| chandas 248              | 392                            | jîva 158. 9. 62. 3. 5. 8.  | — nâya (jnâta) 167              |
| chalasîta 425            | Jamvuddîva171.203-5.           | 76.7. 80. 91. 5. 208.      | — abhinnáya 225                 |
| chavvîsatima 425. —      | 10-2. 22. 40. 65               | 19. 20. 7. 35, 6, 50.      | — âṇâe 436. — 164.              |
| 286                      | (Umfang)                       | 63. 4                      | 278.83                          |
| châyaṃta 174             | Jayatîdâsa 375                 | <b>—</b> (24) 159, 60      | — pariņņâe 184                  |
| châribbhûya 214          | Vjar, nijjariyyamâne,          | - abstrakt 182. 95.        | — prajnapay, prajnap-           |
| châvattari (76) 248      | nijjinne 156. 7. 90            | 266.77.8                   | ta, pannatta 368.—              |
| chittovane 290           | jară 226. 74                   | -(jîvamjîvena)289-91       | 158. 303                        |
| Vchid, chijjamane, chin- | •                              | -° tthikâya 439207         | - vinnâya 167                   |
| ne 155: — cheditt à 300  | •                              | - °davvåim 207             | jnátádharmakathá 282            |
| -                        | * *                            | •                          |                                 |

| jnânacatushțaya 318       | ņo 277. 8             | tabbhava 266.8            | tikhkutto 411. — 235.  |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| jnânâvaraņa 166           | no-âgamaü 280         | — marana 266              | 71. 3. 97. 316. 9      |
| — °varaņîya 169           | nhâruni (?) 172       | tamatamappabhâ 170        | tiga 425. — 253        |
| l'jyut, ujjovei (aus ojo- | t statt d 400, 13     | tamattamâ 170             | (vi)tigichie 252       |
| yei?), °vemâne 415        | — c 401, 13           | tamappabhâ 170            | Tigichikûda 203. 4     |
| jyotishi 248              | — — y 401             | tamasamâ 170              | tinni 404              |
| jyotishka 224             | — eingefügt 401. 2    | 1/tar 283 (tîreti)        | titiya 425             |
| jyotishkarandaka 392      | — zu y 398            | °tarâga 438. — 160        | tidamda 254. 5. 73     |
| jval, jalamte 293. 6. 7   | — zu v? s. 1/jyut     | taru 439. — 266. 9        | tidisim 425. — 231     |
| jh aus ksh 390 275        | taĭya 425             | tala 307 (pâni°)          | timdiya 425            |
| l'jhar (kshar) 275        | Takshaçilâ 369        | talapradeca 307           | tipîdaga 282           |
| jhashodara 307. 12        | tam, d. i. 158, 282   | tava, tavas (tapas) 158.  | tibhâga 225 (sa°)      |
| jhûsittâ 405 (s. ush)     | tam ceva 381. — 284.  | 9. 86. 200. 1. 54.        | — s. asamkheyya        |
| jjhánakottha 315. 9       | 302                   | 89. 315                   | timira 377.8           |
| jhâmaka 275               | tacca 405. — 202. 52. | tavassin 258, 315         | tiri (-maņu-deva) 179. |
| jjhiyây 390. — 275        | 84                    | tavokamma 212, 85-6       | 269                    |
| jhejja 276                | — (tathya) 283. 4     | tasa (trasa) 176, 86      | tirikhka 269           |
| Tamkana 442 216           | tadatadamtam 437      | — kâya 189                | - joniya 161. 74. 99.  |
| thavana (sthâpana) 186    | tanu 209              | tasa-renu 265             | 235. 69                |
| 1/thah (s. stha) 428      | tanuessa 189          | taskara 243               | — — °âиуа 177          |
| thâna171-3 (zehn).227     | tanuvâya 439. — 175.  | taha 278                  | tiriya (-manu) 267. 9  |
| 8. 82                     | 82                    | tahappagåra 224           | — loya 171. 209        |
| - guna 207                | tanha 415             | taham 235, 72             | tila 289               |
| — pada 203, 27            | tatiya 425            | tahâbhâva 222             | tilagavaņa 289         |
| thânukkadue 286           | tate (tatas) 277      | tahârûva 439. — 178.      | tilabhamdaga 290       |
| thiccâ (sthitvâ) 398      | tattatava 315         | 81. 279. 93. 300          | tisamaïa 227           |
| thiti 156. 76. 225. 31.   | tattha 275            | tâ (tâvat) 291, 2         | tihâ 425. — 190. 1     |
| 2. 4. 303. 6              | — gaya 298            | Tâmali 195. 213. 4.       | tîya (atîta) 258, 82   |
| — khaa 303                | tathâgata 178         | 36. 75                    | tîyatthî 427           |
| — ṭhâṇa 171.              | tad-ubhayakada 412.   | Tâmalittî 194, 213, 4     | tîreti 283             |
| °tthitîya 193, 228        | 175                   | 75                        | tîvravedana 160        |
| damara 225, 43            | bhavie 412            | $t \hat{a} r \hat{a}$ 223 | Tisaa 195. 212. 36.    |
| dimva 225                 | 158. 276              | — rûva 224                | 41                     |
| n im Innern 403           | — -°ârambha412.—      | târisa 422                | tîsam, tîsâ 426        |
| nam 422-4 277. 91.        | 158                   | tâvam 257. 91             | tîsaïma 286            |
| 7. 321                    | taddhita 374          | tâvatiya 378. — 174       | tîse (tasyâm) 271      |
| navaram (auch na°)        | tadhârûva 258         | tâvattîsa 425. 39. —      | Tumgaka, °gabhadrâ     |
| 378. 80. — 182            | Vtan, samtae 289.     | 210. 2                    | 201                    |
| ṇâṇa (jnâna), s. nâṇa     | 91                    | tâvasa 162. 3. 213        | Tuṇgiyâ 189. 200       |
| ņâņattam, s. nâņattam     | √tap, âyâvemâņe 286.  | ti (iti) 405. — 290       | tuṭṭha 260. 72         |
| nicca, nittaa 262         | 7: — uttapta 306      | - (cit) 413. 274. 5       | tudia 427              |
| ņe 184                    | tapanîya 306          | Vtikhk (für cikkh) 251    | tudiyamga 427          |
|                           |                       |                           |                        |

|                           | V                                      | o a                            |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| tubbham 421. — 271        | trayastrinça 210                       | davvasâmâia 186                |
| tubbhe 421. — 184.272     | trikhamda 206.40                       | — suyam 248                    |
| tubbhehim 421. — 281.     | tv zu cc 398. 414                      | davvávassaya 321               |
| 4. 5                      | ts zu ch 413                           | davvimdiya 177                 |
| tulla 415                 | ss 413                                 | daçapûrvin 240, 318            |
| — ţţhitîya 228            | — bleibt 413. — 285                    | Daçaratha 155, 63              |
| — visesâhiya 228          | thaṇiya-kumâra 161.                    | daçâ f. c. 228                 |
| tusinîe 254               | 70. 3. 211. 26                         | dasanaha 298                   |
| tea (tejas) 289           | thava 427                              | dasama 426. — 286. 8           |
| teimdiya 425. — 161.      | thâvara 176.86                         | °dasâu 282                     |
| 74                        | thera 439. — 184-6.                    | Vdah, dajjhamâne,              |
| teukâiya 404. — 174       | 200. 81. 93. 7. 300-                   | daddhe 155                     |
| teulessă 404. — 160.      | 2                                      | dahâ 226                       |
| 74. 231. 3. 318           | thova 427                              | √dâ, deu 379                   |
| teoya 230                 | thy zu cch, cc 414                     | -dinna 433289.91               |
| tejas 177                 | d zu y 398                             | — daccâ 398. 436               |
| tejasasamugghâya 198      | - zu r, l 413                          | dâra (dvâra) 383               |
| tejasvin 162              | damsa 439. — 200.74                    | °dâraka 161                    |
| tejoleçyâ 318             | daṃsaṇa 158. 83. 208.                  | dârumaya 274                   |
| teņeva 249                | 82                                     | dâvara 425. 39                 |
| tettîsa 425               | — °namtara 165                         | — jumma 230. 4. 5              |
| temdiya 379.425233        | — pajjava 263                          | dâhiṇaddha 204. 15             |
| temâsiya 425. — 284       | — vattiya 161                          | (ddh)                          |
| teya (tejas) 160. 289     | — °ṇâvaṇṇaga 163                       | dâhiṇilla 437. — 211.          |
| teyaa 171. 2. 93          | — <sup>c</sup> ņâvaraṇiyya 166         | 27                             |
| teyamsi 403               | $^{\circ}dagga, ^{\circ}yagga$ 267. 70 | dâhiņenam 438                  |
| teyalessă 214. 315        | dacca (dattva) 398.436                 | di (iti) 296, 303              |
| teya-kammâim 404          | damda 265                              | digambara 187                  |
| 177                       | damdaka, °ga 376.                      | digvâsas 314                   |
| teyoga 439. — 234. 5      | 81. — 175                              | diţţhaṃta 381                  |
| terasa 265                | daṃta (√dam) 278                       | diṭṭhâbhaṭṭha 213. 4           |
| terasama 425. — 286       | dabbha 293.7                           | diṭṭhi 161.72.83               |
| tericchiya 163            | dari 216                               | — vâya 282.318                 |
| telokka 282               | darisaņa 166                           | dinayara 293                   |
| tevîsa 425                | darisaņijja 415                        | dittatava 315                  |
| tehiya 425. — 226         | darisin 259.82                         | °diyam (divam) 284             |
| taijasa 162. 77           | Vdarç, dacchisi 256:-                  | diyâ (divâ) 286                |
| tti (iti) 254. 72. 4. 93. | uvadaņsiti 207                         | divaddha (adhyardha)           |
| 6. 9                      | darçanâvaraṇa 166                      | 411. — 190. 1                  |
| tn zu tt, yan 413         | darçanîya 243                          | divasa 378                     |
| ty zu cc, tt, tiy 414     | davva 183. 206                         | divva 306                      |
| tr zu tt, tth 414         | davvao 193. 261-4. 6                   | Vdiç, uddisiy <b>yanti</b> 378 |
|                           |                                        |                                |

disâ 170, 229 - s. caüdisim, chad., tid., pamcad. — dâha 224 Disâdi 417 disîbhûa 242, 73 Vdih, asamdiddha 272 dîva (dvîpa) 170. 82. 204. 10. 2. 28. 39 dîvamta 174 duhshamâ 215 dukhka 158. 9. 90. 1. 303 - °ttåe 437. - 190.1 - ppahîņa 169.96 dugumchâ (jugupsâ) 413 dugga 216 duggamdha 179 duggâ 439 dupadesie (dvi°) 191 duphâsa 179 dubbhi (dû-rabhi) 412 duya 425 duraka 443 durasa 179 Vduruh (adhiruh?) 405. 11. - 294.7— duruhittâ 293. 4 du-rûpa 179 Durgadâsa 375 duvvanna 179 duvâlasa 425. - 288. 300 — °samga 277. 82 - °saviha 266 duviha 425. - 158. 266.7 dusamaïa 227 dusamadusamâ 374 duhao 425. - 220 - vamka 227

| $duh\hat{a}$ 425. — 190. 1 | desûņa 209. 19                   | √dhâ 428: — uvahie     | napuṃsagavedaga 231              |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| duhia (duḥkhita) 179       | daiva 292                        | 184: — saddahâmi       | nabhas 174                       |
| dûsamta 174                | docca 425. — 252.84.6            | 272, 3                 | Vnam, âṇamaṃti pâṇ°              |
| drishțivâda 282            | doņamuha 223                     | dhâu 255. 73           | 156: — pariņ° 157.               |
| Vdekkh 414                 | donni 264. 5                     | Dhâtakîshamda 204.6    | 60. 4. 8. 72. 220                |
| deva 159.77.9.303-5        | domâsiya 425. — 284              | Dhâyaïsamda 206        | — (pariņaya) 157                 |
| - plur. 233, 8, 303, 7     | dosha (achtzehn) 181             | dhârae 246             | \(\gamma\) namams 159.235.54.    |
| - u. devî 199. 205.        | — (42) 279                       | dhâraṇâ 245            | 71. 3. 81. 3-5. 8. 93.           |
| 10. 2. 19. 20. 37          | dosa (dvesha) 181. 4             | Dhâranî 244            | 7. 8. 302. 16. 9.                |
| - (rudda) 439              | dosinâ (jyotsnâ) 413. 5          | dhuve 262              | namamsiya 379                    |
| — (tiriya-manu-°)          | dm zu dum, mh 414                | dhûmappabhâ 170        | namas 298                        |
| 267. 9                     | Vdrâ, uddâi 193                  | dhûmiya 224            | naya (1/nî) 246                  |
| - vier Arten 203           | dvesha 307                       | Dhritarâshtra 223      | nayarî 242                       |
| <b>—</b> (33) 210. 301     | dhaniya (?) 189                  | dhejja 274. 6          | narakabhûmi 170                  |
| — (atthegaïya) 303         | dhanu(Maafs)202.5.65             | 00                     | nalina 427                       |
| — anâiya 270               | — (Hölle) 226                    | 396                    | °namga 428                       |
| — kanyâ 161                | dhanna 260.88                    | dhyanakoshtha 319      | nalini 293                       |
| - kuru 204, 65             | — (dhânya) 278.80                | Vdhvams, samabhi-      | navan (Goldlotus) 307            |
| - gana 238                 | dhamanisamtata439.—              | dhamsejja 200          | navama 286                       |
| — jana 270                 | 289-90                           | dhvaja 307             | navampuvvadhara 318              |
|                            | dhamma 164. 85. 244.             |                        | Vnaç, nâsiya 378                 |
| - °ttåe 437 159.           |                                  | - zu y (?) 398         | \(\frac{1}{nah}\), avanaddha 289 |
|                            |                                  | 0 ()                   | ,                                |
| 303. 4                     |                                  | na, enklitisch im Veda | (dasa)naha 298                   |
| — dâraka 161               | (adh^)                           | 423. — 320             | nâga 439. — 170. 238             |
| — putra 161                | - citanga 214                    | naüya (90) 426         | — kanyâ 161                      |
| — bbhûa 199, 200           | — jâgariya 291                   | naüyaṃga (niyutâṃga)   |                                  |
| devaya 225 (fc.). 54       | — °atthikâya 206. 7. 9           | 428                    | — râjan 226                      |
| deva-loya 159, 62, 78,     | — — desa 209                     | naa (√nî) 186          | - suhuma 248                     |
| 9, 200, 22, 303            | — pada 156                       | nakshatra 441          | nâḍaga 248                       |
| — samnivâta 293. 5. 7      | — <sup>c</sup> âyarie 394.— 258. |                        | nâṇa (jnâna, 3. 4 oder           |
| — °âuya 179                | 91                               | nagara 223.91          | 5) 379. 440: — 158.              |
| devâṇuppiya 405.39.—       | U                                | nagarî 281             | 69.73.83.201.8.99                |
| 188. 9. 212. 57. 9.        | — °ovadesae 258.91               | naggabhâva 185         | nânaṭṭha (nânârtha)              |
| 71. 4. 81. 4. 5. 97.       | Vdhar, dhâremâne                 | naggoha 172            | 156                              |
| 302                        | 164: — dhâraṇijja                | nagna 314              | nâṇatta (nânâtva) 380.           |
| devânâm priya 188          | 172                              | — pâshaṃḍa 214         | — 182. 232                       |
| deviddhi 306               | °dhara 282. 318                  | najue (niyuta) 427     | nâṇaṃtara (jnânân°)              |
| devimda 305                | Dharana 211                      | natthitta 164          | 165                              |
| devî (Königin) 244         | Dharanikhîla 417                 | Nanda 375              | nâṇapajjava 263                  |
| devopanîta 307             | — simga 417                      | Nandana 210            | nânâvarana 169                   |
| desa 257                   | dharmacakra 307. 14              | Namdissara 204. 15     | °niyya 166. 9. 227.              |
| - (Theil) 176. 208         | — dhvaja 307                     | nandyâvarta 312        | 30                               |
|                            |                                  | •                      |                                  |

| nâņin 258                | niyamâ (Abl.) 167. 74. | nerašya 401.—156.60.       |                               |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| nâbhimaṇḍala 307         | 267. 71                | 71-3.6.9.180.2.93.         | pajjava 208.62-4.6            |
| nâma 166. 234            | niyyûdha 414           | 220.1.8.30.67              | paṃca 284. 93                 |
| nâmae 274. 89            | niraṃkusa 321          | — (°tiya) 401. — 156.      | — disim, ° sam 425. —         |
| námam (nomine) 242.      | niraņukampa 321        | 71. 5. 228. 34             | 193. 231                      |
| 3. 5. 9. 315             | niramtaram 234         | — bhava 197, 267           | pamcama 286                   |
| nâmate 402               | niraya 156. 70         | — °âuya 163, 79            | paṃcamahavvaïya               |
| nâma-sâmâia 186          | — gati 156, 92         | nairayika 156              | <b>425.</b> — <b>185.</b> 294 |
| — suya 248               | — vâla 225             | no-âgamaü-bhûvasuya        | pamcamára 369                 |
| nâyâdhammakahâ 282       | — °âuya 163            | 248                        | pamcayittâ 303. 5             |
| nârâca 306, 10, 5        | — ° âvâsa 156, 70, 1   | <b>→</b> — bhâvâvassaya248 | pamca-çîla 187                |
| °nâliya 200              | niravasesa 302         | nn für ñc, jn, mjn, ny,    | pamcimdiya 425. —             |
| nâliyâ 265               | nirâvaraņa 169         | ny, nm, rn 403             | 161. 74. 233                  |
| nâlî 227                 | nirukta 248            | nyâsa 307                  | pamcanam 170                  |
| nikarana 167             | nirutti 246            | paŭa (prayuta) 427         | pamjali-uda 406               |
| nikasha 317              | nirupalepa 307         | paüma (padma) 427          | 316. 9                        |
| nikhkeva 186             | nirgrantha 166. 249    | paümamga 428               | pattana 223                   |
| nikhkevaņa 278           | nirghantu 248          | paesa 193                  | pada 187. 321                 |
| nikhkitta, s. aņo        | nirjarâ 156            | paesia 263                 | padana 266.8                  |
| nigama 223               | nirmama 307            | pam = pannatta 158.        | padága 219. 20                |
| 248                      | nirvâna 196.           | 266. 7                     | padi-uccâreyavva 381          |
| nigasa160 (so zu lesen). | nivvåghåa 231          | pamsuvutthi 224            | - kamme 267. 71               |
| 315. 21                  | nihçvâsa 306           | pakása 293                 | - kkamta 221. 300.            |
| nigulhagoppha 313        | nisanna 297            | pakhka 427                 | 1. 3                          |
| nigûdha 307. 13          | nisâe (Gerund.) 216    | pakhkiya 235               | - kkamana 185-7.              |
| nigodhavana 290          | nisîtiyavva 192. 277   | pagadi 166 s. kammap.      | 294                           |
| niggamtha 165, 83, 9.    | 0                      | pagati-bhaddae 302. 3      | — gaya 244.91                 |
| 218, 72, 3, 8            | nissesâe 274           | paggahia 288. 9            | — gyahaya 274                 |
| nighamtu 245. 7.         | Vnihatt (sad) s. hatt  | pamka 200                  | — camda 224                   |
| nicchârie (?) 274. 6     | Vnî, neyavva 380.1     | ja 314                     | — °tthiya 235, 72             |
| nijûdha 414              | 303                    | paccakhkâe (°khkâya)       |                               |
| nitthiya (Vsthá) 195     | — paniya 221. 82       | 251, 99, 304               | padimâ 281. 3                 |
| 12 nidâna 207            | - vinîe 302, vinayiyi- | paccakhkâna 184. 6. 7.     | * -                           |
| niddâ 320                | ya (?) 275. 7          | 201. 67                    | 93. 5. 9                      |
| niddesa 215              | nîla 160.310.11 (keça) | naccatthina 437            | padi-vamdha 259. 71.          |
| nimmamsa 289             | — lessă 229. 31. 3     | — "milla 437. — 227        | 81. 4. 5. 97                  |
| niyattia 260             | nîsâsa 427. — 192.     | - °menam 438.              | - vannaga 180                 |
| niyamtha 439. — 195.     | 299                    | paccuppanna 258            | — sûra 224                    |
| 6. 9. 239. 49            | nîhâra (Vghar) 271     | pacchâpurâe 274. 6         | — seha 233                    |
| niyatta 295              | - (Vhar) 271           | pacchâsamgatie 213         | - haya 282. 304               |
| niyama 186. 295          | nîhârima 437. — 267    | pacchovavannaga 160.       | · ·                           |
| - °mamtara 165           | nûnam 296. 7           | 228                        | 231                           |
| manual a so              |                        |                            |                               |

| paduppanna 282                       | Vpad, mit samud (oppa- | pannavana (prajnapa-  | parampara-sarisa 229    |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| padhama 284.6                        | jjetthâ) 261. 6. 91.   | ná) 380. 2. — 157     | — °rovavannaga 229      |
| - samaya 232                         | 6: (°ppanna) 316       | pannavîsa 170         | para-loya 274. 6        |
| padhamilla 437. — 198                | — mit upa (uvavajjaï)  | pannâsa 426           | parârambha 158          |
| paṇatisam 425                        | 179. 221: — (°yye-     | °pabhâ 170            | parâsara 222            |
| paņavaņņam 425-7                     | yya) 227: — (°yyaṃ-    | °pabhâya 292. 3       | parikhkeva 205. 24. 62. |
| paṇâma 213                           | ti) 228.33:— (°jji-    | pabhu 422.33.4        | 4. 5.                   |
| paņîya (\(\sigma n \hat{i}\)) 221.82 | hiti) 303: — (°yyi-    | pamâṇaṃtara 165       | pari-gaha 181           |
| paṃḍara 293                          | ttae) 227: — (°yya-    |                       | — gáha 175              |
| pamdaramga 213                       | mâṇe) 227 :— (°van-    | pamha-gora 160.315    | ggahasannovaütta        |
| paṃḍita 438.— 179.                   | na,° $nnaga)160.302.$  |                       | 231                     |
| 90                                   | 3:—(vâtiya)380:—       | paya(?)-kâiya 225     | — ggahiya 161. 297      |
| paṃḍiyamaraṇe 266. 7                 | (°vattâro) 159         | — devayakâiya 225     | — ghopama 306           |
| — vîriyattâe 166. 7                  | - mit ni (vanne) 216   | payanu(pratanu)302.3  | tthie 220               |
| paṃḍuraṃga 214                       | — mit padi (°vanna,    | payanue 221           | — naya (1/nam) 157      |
| paṃḍurapaḍapâuraṇa                   |                        | payatta (Vyat) 260.88 | — ņâma 192. 3           |
| 187. 321                             | — mit sampadi (va-     | payâhiņa 235. 73. s.  | — ņivvāņa 301           |
| paṃḍuroga 226                        | jjati) 278             | âyâhiņa°              | — nivvuḍa 169.85.96     |
| Paṇha 442. — 216                     | $-\min sam(panna)302$  | payogasâ 164          | - °ttîkaremti (?) 181   |
| panha 282                            | — mit uvasam (°jjittâ- | payodayam 220         | — dâha 200              |
| /pat, mit vyati (vitîva-             | ņam) 185. 281. 3-6.    | payyatta 227          | — pâya (?yâya Cod.)     |
| tati, vîyîvayaï) 400.                | 94                     | payyavasâna 201       | 185. 300. 1             |
| 5.—182. 9. 267.71                    | pada 376. 80           | payyavasie 230, 4, 66 | — saṃgatia 213. 57      |
| — mit ud (uppaijja)                  | padesa 207. 8          | Vpar, Caus. s. pâlay  | — pûrṇa 306. 11         |
| 222                                  | — kamma 167            | para-kada 175         | — yaṭṭa (poggalip°)     |
| — mit pra (pavaḍaï)                  | padesie 191. 3. 266    | — kammuņā 220         | 427                     |
| 176                                  | padesogâḍha 263. 5. 9  | — kkama 165. s. pu-   | - yatthîe 222           |
| patana 268. 9                        | padosa 183             | risakkârap°           | — yâvaṇiya 218          |
| patodayam 220                        | paddhei 266. 9         | — gherappavesa 185    | - vâḍî 380. 1           |
| patta s. Vâp                         | padma 317              | — parivâya 181        | — vâya (√vad) 181       |
| — (pâtra) 198. 301                   | padmáňkita 312         | — ppayogeņa 220       | — vesa 224              |
| — (pattra) 289                       | padmotpala 306         | - bhava 276.99        | — vrájaka 196           |
| pattana 223                          | padmopama 307          | — bhavie 158. 276.99  | — vváyaga 163. 213.     |
| pattasagadiyâ 289                    | panna (5) 426          | — bhaviyâuya 183      | 45. 6 (adj.)            |
| pattiyâmi 272. 3                     | — (aüṇâ°) 265          | paramaṭṭha 273        | — vvâyagâvasaha, chî    |
| patthie (arthay) 253                 | pannatti 368           | paramasomaṇasia 260   | 254. 5                  |
| J'pad, mit samâ (°van-               | — s. vivâhâp°          | paramânu 190          | — vvåia 256             |
| na, °vannaga) 158.                   |                        | * 00                  | parisâ 211. 42, 4, 53.  |
| 77. 80. 252. 3                       | - vâda 368             | 1. 209. 65            | 71. 3. 91               |
| — mit ud 316                         | pannayâlîsam(45) 264   | paramohia 169, 239    | parîsaha 440. — 185.    |
|                                      | pannarasa 425.—170     | parampara 229         | 7. 274                  |
| duppanna) 282                        | 286                    | — gaa 196             | paryaṃka 310            |

| parvan 268 palâsa s. chattapal. paliwama 427. 39.— 159. 63. 225. 6 palitta 274 palya 305 palhattha409.15.—320 pavajjā 213 pavamca 195. 305 pavayana 165. 9 — devi 379 pavaha 165 pavitiya 255 paveti (?) 378 pavesa 185. 266 paveya 417. — 203. 16. 93. 7. 301. 2 — râya 417 — °emda 417 pavvâittâe 257 pavváviyam 274. 6 Vpaç, pāsaī 213. 60:— phâseti (?) 283. 4 pasavana 179 pasiņa 254 Paseņaïyya 382.—213 pahû 257 pahêliyâ 427 pâuppabhâya (prâyaḥ- prabhâta) 292. 6 pâubhûta (prâdurbh°) | 204 páṇa (Trinken) 189. 293. 9 — (Van) 427. — 176. 91. 5. 231. 77 páṇaa (práṇata) 212 páṇakhkaya 225 páṇapajjatti 178 páṇaya 171 páṇátivâa, °ya (práṇatipáta) 175. 218. 99. 300 — kiriyà 179 páṇáma (Vnam) 192 páṇámā 213 páṇáyivâa, °ya 181. 7 páṇátala 307. 12 páṇátala 307. 12 páṇátala 307. 12 páṇátala 307. 14 Pádaliptasúri 392 pása 307 — piṭha 307. 14 Pádaliptasúri 392 pása (páta) 224 páraa 246 párayaa 196 páralokika 299 páriṭṭhá (?) 278. 80 páriṇámika 177 | pásao 298 pásamda 439 — tha 213. 4 pásavana 202. 78. 80. 97 pásáiya 243 pásáva 203 Pásávaccijja, °yya 183. 4. 200. 1. 36. 321 pí(api) 405. — 299 Pimpalaka 197. 249ff pitaga 377. — 282 (d) pinhi 159 pitta 439 pittiya 274 piya 172 (appiya). 299. 300 s. devánuppiya Piyadasi 396. 417. 39. — 163. 5. 88. 213 picásá 274 piçáca 159 Vpih (?), pihái, piháittá 390. 429 pitamana 260 pitvánam 423 punveda 231 Pukhkaraddha 206 | 170. 3. 82. 98. 209. 15. 39 — acht 227. 8 "putta 439. — 184 (deva)putrás 101 punnamásini 219. 50 Pupphavatiya 200 purao (káum) 278 puratthábhimuha 297 puratthima, "milla 437. — 227 — "menam 438 puraman 439. — 216 purána 248 purisa-kkára 411. 43. — 165. 80. 223. 91. 2 — veda 199 — vera 180 purushakára 443. — 292 purekhkada 404 purohiya (apu') 214 pulaga 160. 315. 7 Pulimda 442. — 216 puvva (14) 318 — (9, 10 oder 14) 318 — (9, 10 oder 14) 318 — (Zeitmaufs) 427 — kammiya 201 — kodi 219 — "mga (Zeitmaafs) 427 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pasavana 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — nyâsa 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Piyadasi 396, 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | purohiya (apu <sup>o</sup> ) 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pahiya 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pâsa (pâta) 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/pih(?), pihâi, pihâittâ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - (9, 10 oder 14) 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pahû 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pâraa 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390, 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - (Zeitmaafs) 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| paheliyâ 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pâragaa 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pîtamaņa 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — kammiya 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pauonuta (praauron <sup>3</sup> )<br>213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pariņamika 177<br>pāriyāvaņiya 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vpuch, puche 250: —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - °nha 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pâuraņa 187. 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pârçva 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | °iyyamti 232:—°ittae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ratta 291, 2, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pâuvagamaņa (prâyo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 254: — °ie 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - videha 204.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pa°) 440.—216.67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — nâtha 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pucchâ 381. — 264. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — samgatia, °gaïya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | √pâlay (par), pâleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | puttha (Vspric?) 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213. 4. 56. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pâuvagaya 214. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 283: — aṇupâlei 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 (und ap°). 80. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — saṃgiya 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 93. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pâli 373. 96. 7. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | puḍhavi-kâiya 161. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — samjama 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pâusiya 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pâva (kamma) 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. 89. 93. 227. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — °âhâriya 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| páovagae 270.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - kamma 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — silâ 293. 5. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | puvvam 299. 320 (f.c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dhilos histor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Philos.-histor. Kl. 1866.

 $U\,\mathfrak{u}$ 

| puvvovavannaga 160.   | pravrittadîpâ 319                         | vâla (u.paṇḍita)438.—   | bhamga 376.81           |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 228                   | praçastalakshana 307                      | 179. 89. 274            | — °amtara 165           |
| Pushkaradvîpa 204. 6  | praçna 282                                | vâlapamdia 166. 7       | bhamgamdata 226         |
| puhatta, puhutta 439  | Prasenajit 382 213.                       | (°yattâe). 79           | Vbhaj, bhajjaï 189      |
| 200, 34               | 44                                        | vâlamaraņa 266. 7       | Bhattotpala 164         |
| pûia 282              | pråkrita 393                              | — vîriyattâe 166. 7     | V bhan, bhâniyavva 380. |
| pûjâbhidhâna 371.2    | — tva 393                                 | vâliya 184              | 1 271                   |
| pûtivayana (ap°) 236  | — çailî 393. 423. —                       | — °tta 189              | bhamda 274.8            |
| 1/pûr, pûreti 283: —  | 319                                       | vâluyappabhâ 170        | bhamdaga 289, 302.      |
| padipuņņa 306: —      | prâyopaveçina 270                         | vâluyâ 226              | bhatta 214. 67. 71. 93. |
| paripûrna 306         | prâvacana 273                             | bâlukâtâpa 226          | 9. 301                  |
| Pûraṇa 216.36         | preta 192                                 | bâhu 306                | — (sechszig) 300.1      |
| pûrva (14) 375155.    | premarâga 307                             | bâhuyugala 306          | — paccakhkâna 267       |
| 283. 318              | ps zu cch 414                             | Buḍḍhasâvaya 214        | bhatti 320              |
| prithula 306          | — — pp 414                                | Buddha 241, 308         | bhadamta 155            |
| Prithvîmalla 375      | phalahaseyyâ 185                          | — såsaņam 248           | bhaddaa 302.3           |
| petiya (paitṛika) 178 | phâsa 174. 262                            | √budh, vujjhaï 158:     | bhaddiyâu 248           |
| pesunna 181           | phâsamaṃta 193                            | vajjhihiti 303          | Bhadrabâhu 370          |
| poggala 405. — 156.   | phâsiṃdiya 178                            | $vuddha\ 439169.$       | bhamte 418.39. — 155.   |
| 7, 60, 8, 72, 6, 202, | phâsuesaņijja 439. —                      | 85, 96                  | 9. 235. 71. 81. 302.    |
| 17. 21. 36. 65        | 189                                       | - mit abhini (° bohiya) | 3                       |
| — s. paramâņu         | phâseti s. Vspaç                          | 169                     | Bhabra 396              |
| — °latthikâa 207      | phuda (sphuta) 205                        | - mit sam (°vuddha)     | bhamara 187             |
| poggalipariyatta 427  | - (sprishta?) 209                         | 439. — 184. 5. 97.      | bhayakallola 243        |
| podamta 174           | phulluppala 292                           | 271                     | Bharatâmi (fünf) 204    |
| porâna 405            | Vphus (spric?), phu-                      | brahman (Keuschheit)    | Bharaha 265             |
| poshadha 410          | samtu 274. 99                             | 187                     | bhava 197.8             |
| posaha 439            | °sittâ 209: — phu-                        | brahmasiddhânta 246     | - (tabbhava) 266.8      |
| pohatta, °ttiya 381   | samâne 174                                | bbh statt jjh 389. 90   | — (neraïya°) 267        |
| 200                   | phusa (aph°) 191                          | Vbbhiyây, bhiyây 390.   | — khkaa 303             |
| prakritikarma 169     | baïsesiya 248                             | 429: — 274. 5           | - ggahana 267           |
| prajnapti 368         | vaddhillaya (°dhe°)                       | °bbhûa 214              | bhavaṇavai 161. 203     |
| — (vyákhyáp.) 371     | 437. — 177                                | bbhûsittâ, bbhosaïttâ   | — vâsa 210. 1           |
| — vâdin 368           | $\gamma b$ andh, $v$ a $m$ dha $m$ ti 165 | 295                     | — vâsin 439. — 160-     |
| prati-bimba 244       | — vaddha 176                              | bh statt jh 390         | 2. 238                  |
| — rûpa 243            | vala 165. 80. 90. 1                       | bhagavatî (suyadevatâ)  | bhavadhâraņijja 172     |
| pradakshina 319       | Bala (neun) 240                           | 377                     | bhavanâdhîça 161. 70    |
| pradakshinâvarta 306. |                                           | — (Werk) 370ff.         | bhava-pavaṃca 195       |
| 10                    | bahiyâ s. vahiyâ                          | bhagavant 373.420.      | - siddhiya 175. 229.    |
| pradeça (skandha°)    | bahu s. vahu                              | 39: 159. 68. 236.       | 33. 5                   |
| 306.7 (kaṭî° u.tala°) | •                                         | 82. 98. 301. 2          | bhavia 434. — 220. 7    |
| pralambabâhu 306.12   | bârhaspatya 248                           | Bhagavânadâsa 375       | bhavidavva 162          |
|                       |                                           |                         |                         |

| √bhâ s. pabhâya       | bhukhka (?) 290                     | Magadha 202          | matamtara 165                             |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| bhâyaṇa 295           | Vbhumj, bhumjaï278:—                |                      | mati-annâṇin 231                          |
| bhâra 274             | °jamāņe 189: — °ji-                 | •                    | — jnána 208. 318                          |
| Bhârata 374           | yavva 277                           | maṃgala 254          | matta (mâtra) 278                         |
| Bhâraha 240.8         | — bhoccá 398. 436                   | maṃgalla 260.88      | matthaa 298                               |
| bhâryoḍha 319         | √bhû, bhuviṃsu, bha-                |                      | √mad, pamâyaï 278:—                       |
| bhâva 176. 7 (fünf)   | vissati 262: — hoyyâ                |                      | pamâiyavva 277                            |
| bhâvao 193, 206, 7.   | 430                                 | majjhima 437         | madue 303                                 |
| 61-4. 6               | — hotthâ 430:—214.                  | 0 00                 | maddava 302                               |
| bhāva-sāmāie 186      | 42. 5. 6. 60. 75. 90                | — °теņат 378. —      | √man, aņumae, rahu-                       |
| — suya 248, 82        | — bhavittáṇam 257                   | 320                  | mae, $sa(m)$ mae 274                      |
| — °âvassaya 248       | — bhâvayan 307. 19                  | majjhilla 437        | manaḥparyâya 318                          |
| — °viṃdiya 439. —     | — bhâvemâṇe 159.                    | mattha 321           | maṃthulua (?) 178                         |
| 177                   | 212. 19. 36. 54. 88.                |                      | maṃdagati 217                             |
| bhâviyappan 216.9.21  | 315                                 | maṇa (manas) 164     | Mamdara 417.—303.                         |
| √bhâsh, bhâsaï 278:—  |                                     | — gutta 278          | 4. 23                                     |
|                       | — bhûta 195. 214                    | — joe, joga 173. 83. | mabbha 421. — 274                         |
| °sittâ 289. 90. —     | ,                                   | 231                  | mama 297. 303 (ma-                        |
| °siyyamâṇâ 190        | bhûa (Organ) 277                    | — pajjatti 178       | mam)                                      |
| bhâshâsamiti 279      | bhûta 159                           | — pajjava, °yy° 169. | mamão 421                                 |
| bhásarási (bhasma°)   | °bhûti 439                          | 208                  | mayûrakalâpa 310                          |
| 289. 91               | bhûmi 286 (âyâvana°).               | — samita 278         | Vmar, maraï 180. 231:                     |
| bhâsâ 190. 1. 289. 90 | 14                                  | maṇâma, amº 404.—    | — maramâṇa 250.                           |
| - pajjatti 178        | (keça°). 10 (desgl.)                | 172. 9. 274          | 66. 7: — mae, me-                         |
| — pada 203            | bhûya 160 (sanni-)                  | maṇâriya (?) 225. 6  | jjamāņe(mi°) 155. 6                       |
| — samita 278          | — (Organ) 191                       | maņu 438.—179.267.   | marana 250. 66. 7. 74                     |
| bhâsissâmin 432. —    | <b>—</b> 439                        | 9. 70.               | markatabandha 310                         |
| 289. 90               | — ggaha 226                         | manunna 404. — 171.  | Vmarj, maṭṭha 321: —                      |
| bhâskara 319          | bhûyavademsaya (bhûr-               | 9. 274               | pamayyaï 295                              |
| bhiuḍi 406            | ja) 225                             | maṇuya 204           | mala 200                                  |
| 42 bhikshâdosha 279   | √bhûsh, vibhûsiya 260               | maņussa 269          | $maliya(am^{\circ}), \sqrt{ml\hat{a}}320$ |
| bhikshuvrata 191. 2   | bhrigupatana 268                    | maņussāuya 177       | Malayagiri 369 ff. —                      |
| bhikhkaṃḍaga 214      | bhe 404. — 184                      | maņussîgabbha 199    | 243 ff.                                   |
| bhikhku 197. 213. 39  | bheda 251                           | manûsa 179           | masaga, s. daṃsa 274                      |
| — paḍimâ 281. 3. 5    | bhogin, bhoiya 260                  | maņo-gaa 253         | masamasâvijjaï 437                        |
| bhinibohiya 169       | m für v 415                         | — pajjava 263        | mahamti 271. 2                            |
| Vbhid, bhiyyamâņe,    | - eingefügt 403.9.10                | — rama 417           | mahayâ 253                                |
| bhinne 155            | <ul><li>anlautend, Abfall</li></ul> | maṃḍala 172, 295     | mahayyutîe 422.—177                       |
| bhinnánjana 310       | 415                                 | maṃḍava 223          | mahalla 216                               |
| Vbhiyây (?) 275       | maï-annâṇa 208                      | Mamdiyaputta 195.    | mahavvaya 293. 4. 7.                      |
| bhĭsiya 254.5         | maṃsa 289                           | 218. 9               | 302. 3                                    |
| bhîmâsurushka (?) 248 | maṃsu 404                           | maṇṇâmi (?) 203      | mahavvaïya 294                            |

Uu2

| mahavvala 177                                                                                                                                                                                                                                                  | Magadhabhasha 243                                                                                                                                                                                                                                         | missakâla 162                                                                                                                                                                                                                   | mollagarue 274                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mahâ-kammatarâga                                                                                                                                                                                                                                               | mâgadhî 372. 92ff.                                                                                                                                                                                                                                        | mîsa 173                                                                                                                                                                                                                        | mohaniyya 163-6. 234                                                                                                                                                                                                                           |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                            | Mâgaha 250                                                                                                                                                                                                                                                | mukkillaya (°ke°)                                                                                                                                                                                                               | Maurya 440                                                                                                                                                                                                                                     |
| — kâla 226                                                                                                                                                                                                                                                     | Mâțhara 248                                                                                                                                                                                                                                               | 437. — 177                                                                                                                                                                                                                      | y für k, g etc. 397-9                                                                                                                                                                                                                          |
| — ghosa 226                                                                                                                                                                                                                                                    | Mâdhara 248                                                                                                                                                                                                                                               | mukta 180                                                                                                                                                                                                                       | — für h, s 399                                                                                                                                                                                                                                 |
| — jumma 379.—229.                                                                                                                                                                                                                                              | máṇa 181.302                                                                                                                                                                                                                                              | °mukti 305                                                                                                                                                                                                                      | — für v 398                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30. 2. 3                                                                                                                                                                                                                                                       | √mâṇay, sammâṇettâ                                                                                                                                                                                                                                        | mugumda 439                                                                                                                                                                                                                     | - zu v 415 (und s.                                                                                                                                                                                                                             |
| — °âņubhâga 288. 90                                                                                                                                                                                                                                            | 254                                                                                                                                                                                                                                                       | Vmuc, muccai 158: -                                                                                                                                                                                                             | $\gamma jyut)$                                                                                                                                                                                                                                 |
| — °ânubhâva 177                                                                                                                                                                                                                                                | Mâṇibhadda 243.4.94                                                                                                                                                                                                                                       | muccihiti 303                                                                                                                                                                                                                   | - anlautend zu j 399                                                                                                                                                                                                                           |
| tava 315                                                                                                                                                                                                                                                       | mâṇovaütta 171                                                                                                                                                                                                                                            | - mukka 439185.                                                                                                                                                                                                                 | — —, fällt ab 412                                                                                                                                                                                                                              |
| tavotîrappabhava                                                                                                                                                                                                                                               | mâyâ 169, 81, 275, 7.                                                                                                                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                                                                                                             | - inneres, fällt aus                                                                                                                                                                                                                           |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                            | 302                                                                                                                                                                                                                                                       | - mutta196, motta169                                                                                                                                                                                                            | 399                                                                                                                                                                                                                                            |
| — paha 253                                                                                                                                                                                                                                                     | - micchadițțhi 161                                                                                                                                                                                                                                        | - vippamukka 169                                                                                                                                                                                                                | - eingefügt zwischen                                                                                                                                                                                                                           |
| purakapâţa 306                                                                                                                                                                                                                                                 | — mosa (?) 181                                                                                                                                                                                                                                            | Vmund, mumdâviyam                                                                                                                                                                                                               | Vocale 409                                                                                                                                                                                                                                     |
| - yasa 422 177                                                                                                                                                                                                                                                 | — vattiya 161. 321                                                                                                                                                                                                                                        | 274                                                                                                                                                                                                                             | - vorgeschlagen 398                                                                                                                                                                                                                            |
| — râjan 223                                                                                                                                                                                                                                                    | mâyin 222. 3                                                                                                                                                                                                                                              | mumda 257                                                                                                                                                                                                                       | yaksha 159                                                                                                                                                                                                                                     |
| — laa 422                                                                                                                                                                                                                                                      | mâyovaütta 171                                                                                                                                                                                                                                            | — bhâva 185                                                                                                                                                                                                                     | °yagga 267.70                                                                                                                                                                                                                                  |
| — liya 271. 2                                                                                                                                                                                                                                                  | mâraṇamtiya 198.231                                                                                                                                                                                                                                       | √mud, pamuïya 243                                                                                                                                                                                                               | yajnakalpa 248                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mahâvideha 440. —                                                                                                                                                                                                                                              | °mârî 226                                                                                                                                                                                                                                                 | Mudgala 369                                                                                                                                                                                                                     | $\sqrt{yat} \ (? = yat) \ 260: -$                                                                                                                                                                                                              |
| 198. 204. 15. 8. 37.                                                                                                                                                                                                                                           | mârga 279                                                                                                                                                                                                                                                 | — °lânvaya 375                                                                                                                                                                                                                  | pariyatta 427: — vi-                                                                                                                                                                                                                           |
| 303. 5. 6                                                                                                                                                                                                                                                      | mâsa 427. — 286. 8                                                                                                                                                                                                                                        | mummura 214                                                                                                                                                                                                                     | yatta 260                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mahâvîra 368. 73.                                                                                                                                                                                                                                              | — s. kâlamâsa                                                                                                                                                                                                                                             | musala 265                                                                                                                                                                                                                      | Vyatt, uyattemti 401. —                                                                                                                                                                                                                        |
| 440 450 04 5                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 442. — 159. 94. 5.                                                                                                                                                                                                                                             | mâsiya 281. 3. 95.300                                                                                                                                                                                                                                     | musâvâa 439. — 175.                                                                                                                                                                                                             | 192. 260. 78                                                                                                                                                                                                                                   |
| 442. — 159. 94. 5.<br>200. 1. 35. 6. 41. 2.                                                                                                                                                                                                                    | måsiya 281. 3. 95.300<br>måhana 396. 410. —                                                                                                                                                                                                               | musâvâa 439. — 175.<br>81                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | v                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | — uyaţţiyavvam 277                                                                                                                                                                                                                             |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2.                                                                                                                                                                                                                                          | mâhaṇa 396.410. —                                                                                                                                                                                                                                         | 81                                                                                                                                                                                                                              | — uyaţţiyavvam 277<br>— niyaţţia 260                                                                                                                                                                                                           |
| 200, 1, 35, 6, 41, 2, 4, 54ff, 96ff, 306ff,                                                                                                                                                                                                                    | máhaṇa 396. 410. —<br>178. 9. 201. 39. 73<br>máháráshṭrî 396                                                                                                                                                                                              | 81<br>muha 293                                                                                                                                                                                                                  | — uyaţţiyavvam 277                                                                                                                                                                                                                             |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2.<br>4. 54ff. 96ff. 306ff.<br>mahâ-veyanâ 160                                                                                                                                                                                              | máhaṇa 396. 410. —<br>178. 9. 201. 39. 73<br>máháráshṭrî 396                                                                                                                                                                                              | 81<br>muha 293<br>— mottiya 295                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>uyaţţiyavvam 277</li> <li>niyaţţia 260</li> <li>anupariyaţţaï429.</li> <li>158. 82. 260. 7. 70</li> </ul>                                                                                                                             |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2.<br>4. 54ff. 96ff. 306ff.<br>mahâ-veyanâ 160<br>— vaipulyasûtra 373.                                                                                                                                                                      | mâhaṇa 396. 410. —<br>178. 9. 201. 39. 73<br>mâhârâshṭrî 396<br>mâhiṃda 212                                                                                                                                                                               | 81<br>muha 293<br>— mottiya 295<br>muhutta 427                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>uyaţţiyavvam 277</li> <li>niyaţţia 260</li> <li>anupariyaţţai429.</li> <li>158. 82. 260. 7. 70</li> <li>yaţţhi (60). 398. 426</li> </ul>                                                                                              |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2.<br>4. 54ff. 96ff. 306ff.<br>mahâ-veyanâ 160<br>— vaipulyasûtra 373.<br>82                                                                                                                                                                | máhaṇa 396. 410. —<br>178. 9. 201. 39. 73<br>máháráshṭrî 396<br>máhiṃda 212<br>miu 302                                                                                                                                                                    | 81<br>muha 293<br>— mottiya 295<br>muhutta 427<br>mûrdhaja 306, 11                                                                                                                                                              | uyattiyavvam 277<br>niyattia 260<br>anupariyattaï429<br>158. 82. 260. 7. 70<br>yatthi (60). 398. 426<br>Vyat (s. yat)                                                                                                                          |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2.<br>4. 54ff. 96ff. 306ff.<br>mahâ-veyanâ 160<br>— vaipulyasútra 373.<br>82<br>— vrata (5) 185. 7                                                                                                                                          | máhana 396, 410, —<br>178, 9, 201, 39, 73<br>máháráshtri 396<br>máhimda 212<br>miu 302<br>micchaditthi 161, 222,                                                                                                                                          | 81<br>muha 293<br>— mottiya 295<br>muhutta 427<br>mürdhaja 306. 11<br>metta 405. — 206. 7                                                                                                                                       | <ul> <li>uyaţţiyavvam 277</li> <li>niyaţţia 260</li> <li>anupariyaţţai429.</li> <li>158. 82. 260. 7. 70</li> <li>yaţţhi (60). 398. 426</li> </ul>                                                                                              |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2.<br>4. 54ff. 96ff. 306ff.<br>mahâ-veyanâ 160<br>— vaipulyasûtra 373.<br>82<br>— vrata (5) 185. 7<br>Mahâsaṃghikâs 368                                                                                                                     | máhana 396, 410, —<br>178, 9, 201, 39, 73<br>máháráshtri 396<br>máhimda 212<br>miu 302<br>micchaditthi 161, 222,<br>31, 5, 48                                                                                                                             | 81<br>muha 293<br>— mottiya 295<br>muhutta 427<br>mürdhaja 306. 11<br>metta 405. — 206. 7<br>Meru 417                                                                                                                           | uyattiyavvam 277<br>niyattia 260<br>anupariyattaï429<br>158. 82. 260. 7. 70<br>yatthi (60). 398. 426<br>Vyat (s. yat)<br>niyatta 255                                                                                                           |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2.<br>4. 54ff. 96ff. 306ff.<br>mahâ-veyanâ 160<br>— vaipulyasûtra 373.<br>82<br>— vrata (5) 185. 7<br>Mahâsaṃghikâs 368<br>mahâ-sarîra 160                                                                                                  | máhana 396. 410. —<br>178. 9. 201. 39. 73<br>máháráshtri 396<br>máhimda 212<br>miu 302<br>micchaditthi 161. 222.<br>31. 5. 48<br>micchá-damsana 175.                                                                                                      | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mürdhaja 306. 11 metta 405. — 206. 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379                                                                                                                         | uyattiyavvam 277 niyattia 260anupariyatta 429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 \( \frac{1}{2} \) yat (s. yat) niyatta 255 pariyattitta 400                                                                                            |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2. 4. 54ff. 96ff. 306ff. mahâ-veyanâ 160 — vaipulyasûtra 373. 82 — vrata (5) 185. 7 Mahâsaṃghikâs 368 mahâ-sarîra 160 — sukka 212                                                                                                           | máhana 396. 410. —<br>178. 9. 201. 39. 73<br>máháráshtri 396<br>máhimda 212<br>miu 302<br>micchaditthi 161. 222.<br>31. 5. 48<br>micchá-damsana 175.<br>81. 268. 99                                                                                       | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mürdhaja 306. 11 metta 405. — 206. 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379 mehaghana 293. 7                                                                                                        | uyattiyavvam 277 niyattia 260anupariyatta 429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 l/yat (s. yat) niyatta 255 pariyatiitta 400 221                                                                                                        |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2. 4. 54ff. 96ff. 306ff. mahâ-veyanâ 160 — vaipulyasûtra 373. 82 — vrata (5) 185. 7 Mahâsaṃghikâs 368 mahâ-sarîra 160 — sukka 212 — sukhka 177                                                                                              | máhana 396. 410. — 178. 9. 201. 39. 73 máháráshtri 396 máhimda 212 miu 302 micchaditthi 161. 222. 31. 5. 48 micchá-damsana 175. 81. 268. 99 mijjá 404 mitthi 404                                                                                          | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mürdhaja 306, 11 metta 405. — 206, 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379 mehaghana 293, 7 mehuna 175, 81                                                                                         | uyattiyavvam 277 niyattia 260anupariyatta 429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 \( \frac{1}{2} \) yat (s. yat) niyatta 255 pariyatiitta 400 221 payatta 288                                                                            |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2. 4. 54ff. 96ff. 306ff. mahâ-veyanâ 160 — vaipulyasûtra 373. 82 — vrata (5) 185. 7 Mahâsaṃghikâs 368 mahâ-sarîra 160 — sukka 212 — sukhka 177 — sokhka 422                                                                                 | máhana 396. 410. — 178. 9. 201. 39. 73 máháráshtri 396 máhimda 212 miu 302 micchaditthi 161. 222. 31. 5. 48 micchá-damsana 175. 81. 268. 99 mijjá 404 mitthi 404                                                                                          | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mûrdhaja 306, 11 metta 405. — 206, 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379 mehaghana 293, 7 mehuna 175, 81 moksha 177                                                                              | uyattiyavvam 277 niyattia 260anupariyatta 429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 Vyat (s. yat) niyatta 255 pariyatiitta 400 221 payatta 288 yatharapam 307                                                                              |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2. 4. 54ff. 96ff. 306ff. mahâ-veyanâ 160 — vaipulyasûtra 373. 82 — vrata (5) 185. 7 Mahâsaṃghikâs 368 mahâ-sarîra 160 — sukka 212 — sukhka 177 — sokhka 422 mahiḍdhîe 422.— 177                                                             | máhana 396. 410. — 178. 9. 201. 39. 73 máháráshtri 396 máhinda 212 miu 302 micchaditthi 161. 222. 31. 5. 48 micchá-damsana 175. 81. 268. 99 mijjá 404 mitthi 404 Mithilá 194. 242. 4                                                                      | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mûrdhaja 306, 11 metta 405. — 206, 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379 mehaghaṇa 293, 7 mehuṇa 175, 81 moksha 177 mokhka 167                                                                   | uyattiyavvam 277 niyattia 260anupariyatta 429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 Vyat (s. yat) niyatta 255 pariyatiitta 400 221 payatta 288 yatharapam 307 svakalpam 307                                                                |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2. 4. 54ff. 96ff. 306ff. mahâ-veyanâ 160 — vaipulyasûtra 373. 82 — vrata (5) 185. 7 Mahâsaṃghikâs 368 mahâ-sarîra 160 — sukka 212 — sukhka 177 — sokhka 422 mahiḍḍhie 422.— 177 mahiga 282                                                  | máhana 396. 410. — 178. 9. 201. 39. 73 máháráshtri 396 máhimda 212 miu 302 micchaditthi 161. 222. 31. 5. 48 micchá-damsana 175. 81. 268. 99 mijjá 404 mitthi 404 Mithilá 194. 242. 4 miya (mitra) bháva398                                                | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mûrdhaja 306, 11 metta 405. — 206, 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379 mehaghana 293, 7 mehuna 175, 81 moksha 177 mokhka 167 motta 169                                                         | uyattiyavvam 277 niyattia 260anupariyatta 429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 Vyat (s. yat) niyatta 255 pariyatiitta 400 221 payatta 288 yatharapam 307 svakalpam 307 sthita 306                                                     |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2. 4. 54ff. 96ff. 306ff. mahâ-veyanâ 160 — vaipulyasûtra 373. 82 — vrata (5) 185. 7 Mahâsamghikâs 368 mahâ-sarîra 160 — sukka 212 — suklka 177 — sokhka 422 mahiḍdhie 422.— 177 mahiga 282 Mahila 200                                       | māhana 396. 410. — 178. 9. 201. 39. 73 māhārāshṭrī 396 māhimda 212 miu 302 micchadiṭṭhi 161. 222. 31. 5. 48 micchd-damṣaṇa 175. 81. 268. 99 mijjā 404 miṭṭhi 404 Miṭhilā 194. 242. 4 miya (miṭra) bhāva398 — (mriga) 187                                  | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mürdhaja 306. 11 metta 405. — 206. 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379 mehaghaṇa 293. 7 mehuṇa 175. 81 moksha 177 mokhka 167 motta 169 mottiya 295                                             | - uyattiyavvam 277 - nijattia 260 -anupariyatta 2429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 l/yat (s. yat) - nijatta 255 - pariyattiitta 400 221 - payatta 288 yatharapam 307 - svakalpam 307 - sthita 306 yantra 383                       |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2. 4. 54ff. 96ff. 306ff. mahâ-veyanâ 160 — vaipulyasûtra 373. 82 — vrata (5) 185. 7 Mahâsamghikâs 368 mahâ-sarîra 160 — sukka 212 — sukhka 177 — sokhka 422 mahiddhie 422.— 177 mahiga 282 Mahila 200 mahoraga 159. 238                     | māhana 396. 410. — 178. 9. 201. 39. 73 māhārāshṭrī 396 māhimda 212 miu 302 micchadiṭṭhi 161. 222. 31. 5. 48 micchâ-daṃsaṇa 175. 81. 268. 99 mijjā 404 miṭṭhi 404 Miṭṭhiā 194. 242. 4 miya (miṭṛa) bhāva 398 — (mriga) 187 — vera 180 miliya 293 miṭṛa 177 | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mürdhaja 306, 11 metta 405. — 206, 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379 mehaghaṇa 293, 7 mehuṇa 175, 81 moksha 177 mokhka 167 motta 169 mottiya 295 Moyá 379. — 194.                            | uyattiyavvam 277 nijattia 260anupariyatta 2429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 l/yat (s. yat) niyatta 255 pariyâtiittâ 400 221 payatta 288 yathârûpam 307 svakalpam 307 sthita 306 yantra 383 l/yam, samjamiyyavva                   |
| 200. 1. 35. 6. 41. 2. 4. 54ff. 96ff. 306ff. mahâ-veyanâ 160 — vaipulyasûtra 373. 82 — vrata (5) 185. 7 Mahâsamghikâs 368 mahâ-sarîra 160 — sukka 212 — sukhka 177 — sokhka 422 mahiddhîe 422.— 177 mahiga 282 Mahila 200 mahoraga 159. 238 mâ 274              | māhana 396. 410. — 178. 9. 201. 39. 73 māhārāshtrī 396 māhimda 212 miu 302 micchaditthi 161. 222. 31. 5. 48 micchā-damsana 175. 81. 268. 99 mijjā 404 mitthi 404 Mithilā 194. 242. 4 miya (mitra) bhāva 398 — (mriga) 187 — vera 180 miliya 293           | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mürdhaja 306. 11 metta 405. — 206. 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379 mehaghaṇa 293. 7 mehuṇa 175. 81 moksha 177 mokhka 167 motta 169 mottiya 295 Moyd 379. — 194. 210. 2.                    | uyattiyavvam 277 nijattia 260anupariyatta 2429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 l/yat (s. yat) niyatta 255 pariyatiitta 400 221 payatta 288 yatharapam 307 svakalpam 307 sthita 306 yantra 383 l/yam, samjamiyyavva 277: samjaya, as° |
| 200. 1.35. 6. 41. 2. 4. 54ff. 96ff. 306ff. mahâ-veyanâ 160 — vaipulyasûtra 373. 82 — vrata (5) 185. 7 Mahâsamghikâs 368 mahâ-sarîra 160 — sukka 212 — sukha 177 — sokhka 422 mahidalîte 422.— 177 mahiga 282 Mahila 200 mahoraga 159. 238 mâ 274 — (pron.) 271 | māhana 396. 410. — 178. 9. 201. 39. 73 māhārāshṭrī 396 māhimda 212 miu 302 micchadiṭṭhi 161. 222. 31. 5. 48 micchâ-daṃsaṇa 175. 81. 268. 99 mijjā 404 miṭṭhi 404 Miṭṭhiā 194. 242. 4 miya (miṭṛa) bhāva 398 — (mriga) 187 — vera 180 miliya 293 miṭṛa 177 | 81 muha 293 — mottiya 295 muhutta 427 mürdhaja 306. 11 metta 405. — 206. 7 Meru 417 meha (?vaidha?) 379 mehaghaṇa 293. 7 mehuṇa 175. 81 moksha 177 moksha 167 motta 169 mottiya 295 Moyâ 379. — 194. 210. 2. Moriyaputta 440. — | uyattiyavvam 277 nijattia 260anupariyattaï429 158. 82. 260. 7. 70 yatthi (60). 398. 426 l/yat (s. yat) niyatta 255 pariyâtiittâ 400 221 payatta 288 yathârûpam 307 statia 306 yantra 383 l/yam, samjamiyyavva 277: samjaya, as° 158. 304       |

| Vyâ, âyâe 274-6 — paccâyâti 193 yâma (vier) 185 °yâla (40) 426 °yâlisam 426 yâvat 243 yâvara (yâmala?) 415.— 226 yâvi (ávid) 398.—214. 46. 60. 89 yuga (5jährig) 374. 427 — (Maaſs) 265 yugala 306. 7 Vyuj, ahiyumjiya 199 222 — uvaŭtta 171.3.231. 315 — payumjati 217 — samjoei 267 — visamjoei 267 yuvamārin 226 yoga 248. 321 yojana 203. 4. 20. 65 yy für ji, jiy, dy, rj, ry 388. 9 r für y 415 — zu l 393. 415 rak statt khk 387. 443 rakshâ 279 rakhkasa 238 | rahassa (hrasva) 415 — (rahasya) 412.— 246. 7 — kaḍa 258 râimdiyam, ratimd° 284 râihim 404 râkshasa 159 râga 293 — (Leidenschaft) 307 Râjagriha 194 rájan 404 Vrâdh, árâhei 164.283. 8:— °hittâ, °hettâ 283. 5 — virâhiya, avir° 162 Râmâyaṇa 374.— 248 râya 213 Râyagiha 159.92.200- | — viruddha, av° 214 Ruyayinda 214 Vruh, s. duruh —paccoruhamti 301:— °rubhittá 390 — drihaï 297:— áro- hettá 293. 4. 302. 3 rî zu ri, i 406 rûppottha (?) 321 rûyanâliya 200 râvin 208 renu 265 rogâyamka 274 roman 178 Roha 175. 95. 241 ry zu yy, riy 415 lakshaṇa (an Buddha's Leib) 308 — °nopata 306. 7 lakhka 427 lakhkaṇa 266 lakhkaṇavam 260 Vlangh, ullaṃghettae pall' 221 Vlaṭṭ (?), volaṭṭamáṇa 429 laddha 306 laddhávaladdha 185 laddhi 30. 223 laddhīa 222 | lághavasampanna 183 lághaviya 183 Láṭ-Dialekt 416 Vlikh, álihittá 295 — padilehei 295, 7:— °hittá 293, 5 likhká 265 linga 165 littaya 224 Vlip, álitta, palitta 274 Vlih 295 Vlt, layya 278, 80:— allína 302, 3 Lílávati 368 Vluc, áloiya 300, 1:— análotiya 221, 2 láha 221 lepyádi 243 leçyá 160, 318 lesá, lessá, sechs 439.— 160, 73, 83, 214, 20, 1, 34, 5, 8, 315 — (avahilesa?) 278 loa 290, 50, 61, 2, 74 loiya 248, 321 louttariya 248, 82 loka 205 lokákáça 174 lokántarika 192 loga-davva 206 — nábhi 417 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rati 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | râci 247                                                                                                                                                                                                                                                                              | lamtaa 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — naoni 417<br>— pâla 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ratta (ratna) 255.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | râsi (bhâsa°) 289                                                                                                                                                                                                                                                                     | √labh, s. laddha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — °âgâsa 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rattåsoya 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — caükka 230. 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | — padilabhemâṇa 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Logâyata 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ratti (râtri) 286<br>Vram, rae 278: — vi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | râsîjumma 234<br>râhu 225                                                                                                                                                                                                                                                             | layya (?) 278, 80<br>Lalitavistara 385. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | loguttariya 282, 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| raya 231. 304 (av°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | riuveda 406. — 245                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156. 61. 223. 47. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vloc s. luc<br>Vlott, palottaï 189.321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rammayavâsin 204.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | riddha 403. — 243                                                                                                                                                                                                                                                                     | lava 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lobha 181, 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rayana (ratna) 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | risaha 406. — 315                                                                                                                                                                                                                                                                     | lavaņasamudda 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — °ovaütta 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — s. punar°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | √ruc, roemi 272.3                                                                                                                                                                                                                                                                     | lahua 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | loya 274.6 (para°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — ppabhâ 170. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ruda, rudda 439. —                                                                                                                                                                                                                                                                    | lahuyatta 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — ṭṭhiti 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. 23. 8. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 213. 26                                                                                                                                                                                                                                                                               | lâuyavaņa 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | loyamta (lokânta) 174.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| loya-pâla 211, 2                   | vana 290                           | vambhannaa (brâhman-              | Vavvara 442. — 216                       |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| — ppamána 206. 9                   | vaņapphaikāiya (414).              | yaka) 246                         | Vvas, parivasaï 245                      |
| - phuda 209                        | 193.74(°pphayakâ°)                 | vambha-yârin 278                  | vasa (vaça) 260                          |
| - majjha 417                       | vanassatikāiya (414).              | — loe 163. 212                    | vasatta (?) -marana                      |
| - metta 209                        | 227. 8                             | — samti 379                       | 266. 8                                   |
| loyâkâsa 209                       | — kâla 231                         | vaya (vrata) s. maha-             | vasanabhûya 225                          |
| loyâgâsa 210                       | vaņiyā 278. 80                     | vvaya                             | vasabha-vâhaṇa 439.—                     |
| loyâyâsa 208                       | vatijoga(vacoyoga)231              | vayana 215                        | 212                                      |
| loyâloyappamâna 207                | vattara, °ri (70) 426              | vaya-gutta (vacogupta)            | Vvah, niyyûdha, ani-                     |
| lohakasâyin 231                    | 248                                | 278                               | judha 414.                               |
| lohiyakhka 225                     | vattavvayâ 381                     | — joa 404                         | vahassati 412. — 225                     |
| ly zn ll, liy 415                  | °vattĭya 161, 80, 275.             | samita 278                        | vahiya 282                               |
| lv zu vv 415                       | 7. 301. 21                         | Vvar, pariņivvuda                 | vahiyâ 196, 242, 81                      |
| v aus y 409. 15                    | vattîsam (32) 425                  | 439. — 169. 96                    | vahilesa (? av°) 278.81                  |
| - aus j 413.5276                   | vattîsa 286                        | — samvarei 165: —                 | vahu 288                                 |
| - aus t 415 (durch                 | vattha 255. 95                     | saṃvaremâṇe 164:—                 | — jaṇa 253                               |
| das Medium von $y$ )               | Vvad, vadaha 272:-                 | saṃvuḍa, as. 158. 83              | — tarâe 438. — 160                       |
| - aus m 415                        | vadijjâ 430: — va-                 | varanâņa 282                      | — paḍipuṇṇa 300                          |
| - zu m 415 (u. s. meha)            | īttâ 294                           | Vararuci 392ff.                   | — maa 274                                |
| — zu y 398                         | — vadāsī, vayāsī 430.              | varasiţţha 223.5                  | — mâṇa 320                               |
| vaïjoa 404. — 173.83               | 43. — 200. 35. 56.                 | Varâhamihira 187                  | - moha 183                               |
| vaïroyaṇa 170.211. 38              | 71. 3. 81. 4. 5. 96.               | varuņa 223. 6                     | — sampatta 256                           |
| vaïsesiya 248 (baï°)               | 8. 302. 16                         | — kâiya 226                       | vâ 224. 90                               |
| vakkamtî 192. 228. 34              | vadana-tribhâga 306.               | — devakâiya 226                   | Vvâ, pariņivvāti 439.—                   |
| vakshaḥsthala 306                  | 11                                 | varudda (?) 226                   | 158. 85. 98 (°hiti).                     |
| vaggu 223                          | — çobha 306                        | √varj, parivajjia 320             | 303 (id.)                                |
| vaṃka 227                          | Vvand 159. 235. 54.                | •                                 | vâa (vâta) 176                           |
| Vvac, vuccamâne 252                | 71. 2. 81. 8. 93. 8.               | Vvart, vaţţaï 256: —              | vâîya 274                                |
| — vattavva 174                     | 301. 16. 9                         | vritta, vartita307.13             | Vâîshimma 375                            |
| - paveti (?) 378                   | vaṃdaṇaya 187                      | — apavritta 319                   | vâukâa 220                               |
| vacanasuya 248                     | Vvandh, s. u. bandh                | — uvvattamâne 176                 | — kâiya 174                              |
| vaccaṃsi 403                       | vaṃdhaga 227.30.1.4                | — pravritta 319                   | — yâe 193                                |
| vacca s. ahâv° 321                 | vaṃdhisayâiṃ 378                   | √vardh, vaḍḍhati 250.             | vâuḍa (vyâpṛita?) 321                    |
| °vaccijja 321                      | vanna (50) 426                     | 66. 7                             | vâgaraṇa (Grammatik)                     |
| vajja 217. 8. 315                  | — (varņa) 160                      | Vardhamânasvâmin                  | 246. 8                                   |
| Vajjapāņi 439. — 216               | vannaa 381.—223.42                 | 375                               | — (Erklärung) 376.                       |
| vajrarshabhanârâca°                | vannapajjava 262. 4                | varsha 374. — 204                 | 81. — 254. 82                            |
| 306. 10                            | √vam, vâmei 221                    | (acht)                            | vâghâya 231                              |
| vattaya (pattaka) 293.7            | vaṃbha (brahman) 396<br>— cera 415 | vala, s. bala                     | vâṇam-aṃtara 439. — 159. 60. 2. 74. 203. |
| vatthi 426                         |                                    | valâhaka, °ya 202. 20<br>Vali 211 | 11. 35. 8                                |
| vademsaya 439.—159.<br>203, 12, 24 | = vasa 109. 05.<br>315 (°sin)      | - camcâ 214                       | Vâṇârasî 412.—222.3                      |
| AUU. 12. ET                        | 010 (000)                          | Conicon MIX                       |                                          |

| vâta 439               | viggaha 227              | vimâṇasaya 171                   | vîra (Mahâvîra) 286.    |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| vâdara 157. 221(ahâ).7 | — gati 177               | Vimbbhagiri 194, 216             | 93                      |
| vâmaņa 172             | /vic, pavineti(?)184:-   | viya 412. — 261. 5. 89           | vîrâsaņa 270.86.8       |
| vâya (pâta) 225        | vivitta 288              | viyatta 260                      | vîriya 165. 80. 291     |
| vâyaa 318              | vinaa 316                | - bhogin, bhoiya 260             | — laddhîe 222           |
| vâyakumâra 170. 224    | viņayiyiya (?) 275. 7    | viyanaa 259                      | vîsa 426                |
| váyara 227             | viņîa 302                | viyâlaa 225                      | vîsatima 286            |
| vâyâlisa (42) 425. —   | vitaha 272               | $viyy\hat{a}$ 379                | vîsasâ (?) 164          |
| 264                    | viņņāņa 201              | viyyukumâra 170.224              | vuha 225                |
| Vâyâvacca 321          | vinnu 195                | viraya 231                       | vûha 253                |
| Vâyubhûti 194.210.1.   | vitigicchie 252          | virahiya 192                     | vritta 307              |
| 41                     | vitîvatati s. Vpat       | viruddha 214                     | veimdiya 161.74         |
| vâraa 246              | vittiya 425              | virûdhaka 223                    | veiyamta 203            |
| vârasa (12) 425        | Vvith, vidh 160          | virûpâksha 223                   | veuvviya 171.7.93.9.    |
| vârasama 425. — 286    | vithura 160              | vivaccâsa 401                    | 223                     |
| vâla s. unter b.       | Vvid, vedei 159. 61. 99  | vivâgasuya 282                   | — laddhi 171            |
| vâlagga 265            | — vediyyamâņe, vedie     | $viv \hat{a}dh \hat{a}prajnapti$ | — samugghâya 198.       |
| vâluyâ s. unter b.     | 155                      | 371 282                          | 219                     |
| vâvattari (72) 426     | - avedayatta 167         | vivâhăpannatti 368.71.           | vemța 377               |
| vâvanna (52) 425       | — pavediya 164           | 7. — 282                         | veda (adj.) 196         |
| vâvahâria 157. 265     | Vidisâ 374               | vivitta 288                      | — (purisa°, itthi°) 199 |
| vâvîsa (22) 425.— 286. | Videha 198. 305          | viviha 274                       | - (4. resp. 6) 245.6.8  |
| 303                    | — (avara) 204. 65        | vivuha 379                       | vedaga 230. 1. 4        |
| vâsa (varsha) 198.204. | — (puvva) 204.65         | vivega 184                       | vedaņā 161. 7, 91. 218  |
| 40. 65. 303. 5. 6      | videha-kaivalya 305      | vishņu (Fehlen des) 439          | — samugghâya 198.       |
| - (Jahr) 185. 300      | - mukti 305              | - dvish 240                      | 229                     |
| °vâsin 315             | Videhavâsa 215. s.       | visațța(?)438266.8               | vedaņijja,°yya 195.230  |
| Vâsudeva 374.— 240     | $mah \hat{a}vid^{\circ}$ | visama 216                       | vedanîya 166            |
| Våstupåla 369          | vidyâdevî 240            | visamâuya 228                    | vedâṃga 247             |
| vâhaṇâu 255            | vidhavâ 160              | visamovavannaga 161.             | vediya 157              |
| vâhira 221             | vipamokhka 252           | 228                              | Vedisa 374              |
| vâhirilla 437. — 203.  | vipâkaçruta 282          | visalakhkaņa 266                 | vedhana 160             |
| 27                     | vipula 293. 7. 301. 2.   |                                  | vemdiya 379. — 233      |
| vi (api) 405. — 303    | 6. 16                    | visuddhavanna 160                | Vebhâra 202             |
| viitthattam 195.6.     | vibhamganâna 208.27      | visesâhiya 228. 65               | Vebhela 194. 216        |
| viula 288. 315         | Vibhâra 221              | vihatthi 265                     | vemāṇiya 439. — 158-    |
| viussagga 184          | vibhâvarî 319            | viharittae s. Vhar               | 62. 74-7. 80. 2. 203.   |
| vikoça 307             | vibhûsiya 260            | vihâra 196. 281                  | 35. 7. 8. 304           |
| vikhkambha 202.5.24.   |                          | vihuṃḍa 172                      | vemâya-ţţhitîya 228     |
| 62. 4. 5               | vimâna 156. 62. 71.      |                                  | — visesâhiya 228        |
| vigappiya (?) 248      | 216, 23-6, 304           | vîya 425                         | veyaṇâ 160. 226         |
| vigaya 156             | - vâsa 170. 1            | vîyîvayaï s. √pat                | veyaniyya 166. 234      |
|                        |                          |                                  |                         |

| veyaranî 226          |                          | Vçru, soccâ 398.436.—                   | saṃsârin 180           |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| vera 180              | nissaṃkiya 273           | 253. 72.                                | saṃsthâna 172. 306. 10 |
| veramaņa 439.— 181    | Çatruṃjayamâhâtmya       | çrutakevalin 240.71.                    | saṃhanana 306. 10      |
| veshtanapatta 310     | 368 ff.                  | 318                                     | sakiriya 231           |
| vesa (dvesha) 186     | √ çam, samie 278.9       | çrutajnâna 318                          | sakka 439.— 203.11.    |
| vesamana439213.23     | — uvasâmei 165: —        | $\sqrt{cvas}$ , $\hat{u}sasamti 156.60$ | 2. 5. 23. 5. 36        |
| Vesâliya-sâvaa 184.   | uvasamta 180.302:—       | (uss°)                                  | - (Thron) 216          |
| 97. 249               | uvasamie 318             | - nîsasamti 156.60                      | sakkârettâ 429.—254    |
| resiya 248            | — nisamma 253, 72:—      | çvâsa 311                               | sagadabhaddiyâu 248    |
| Vesiyaputta 184       | nisâmittae 271           | çvetâmbara 187                          | sagadiyâ 289. 90       |
| vehânasa 266. 9       | Vçar(?), vosirâmi 299.   | sh zu ch, kh, s 415                     | sagotta 245ff.         |
| vehâsam (= vihâya-    | 300                      | — zu y 398                              | samkappa 253, 61       |
| sam?) 222             | çaçâmkamandala 306       | shat 318 (sthána)                       | samkhâna 246. 7        |
| vehiya 226            | çaçicakra 306            | shashti-tantra 247                      | samkhitta 315.8        |
| vaikârika 172, 7      | çârdûlavat 306           | — vidyâ 247                             | samkhejja-bhâga 209    |
| vaikriya 171          | çâsanadevî 240           | Shilûrishi 375                          | — °jjaïbhâga 209       |
| — (vaikrî) samugghâ-  | ciâla 395                | shka (?nka?) 243                        | samkheyyâvâsa 233      |
| ya 198                | cikshâ 248               | shn zu nh, nh, sin 415                  | samgatie 213. 56. 7    |
| vaikhânasa 269        | çikhara 269              | shm zu mbh 415                          | samgâmei 429           |
| Vaibhâra 202          | 1/cish (?) uchûdha 315   | s zu h 416                              | samgiyâe 201           |
| Vaiçâlî 197. — 249    | Vçî (?) nisîyaï, nisîti- | saa (çata) 426                          | samgovamga 246.8       |
| - crâvaka 440         | yavva 277. 8             | saamta 250 ff. 60-6                     | sanghayana 398. —      |
| vaicika 248           | Íudh, visuddha 160       | saimdiya 177                            | 172, 315               |
| vaiçeshika 248        | Vcubh, sobheti 283:-     | samyama 307. 19                         | samghâyattâe 172       |
| vodána 200. 1         | sohie 278                | samlingînam 163                         | sachamdabuddhi 248     |
| vola (vela) 225       | — uvasobhemâna 260.      | samlehana 439. — 214.                   | sachamdam 321          |
| volattamâna 429       | 89                       | 93. 5. 9. 300                           | samcitthana 162. 234   |
| vosatthamâna 429      | çailî 393. — 319         | samvattayavâta 225                      | (°nå). 69              |
| vosirâmi 299. 300     | çobha 306                | samvatsara 285. 6. 8                    | samjama 158. 9. 62. 9. |
| vohae 293. 4          | çyâmaçabalau 226         | samvara 158. 69. 84                     | 84. 6. 201. 19. 36.    |
| vy zu vv, yy, j 414   | cramanasahasra 306       | samvâha 223                             | 53. 77. 315            |
| Vvyath, vyathâ 160    | cravanavidhi 320         | samvuda 158.83                          | samjamāsamjama 162     |
| vyantara 159          | /crâ (?), nissâe, nîsâe, | samveha 231                             | samjjhappabhâ 223. 4   |
| — °râyatana 244       | nissâya 435.—216.7       | samsaa 316                              | samjjhâ 224            |
| vyabhicârin 393       | crâvaka 249              | samsåra 439. — 158.                     | samjnin 163            |
| vyava zu vo 415       | çrî (mahâvîra) 306. 9    | 81. 2. 9. 97. 209.                      | satthâna 228           |
| vyâkarana 248         | - vakshas 312            | 21. 37. 9. 63. 7. 9.                    | — pade 228             |
| — plur. 282           | — vatsa 312              | 70. 305                                 | satthi 426 300 (bha-   |
| vyákhyáprajnapti 371  | — — °âāka 312            | - vedanijja 195                         | ttâim)                 |
| Vvraj, pavvâittâe 257 | - vriksha 306. 12        | — samâvanna, °ga                        | saṭṭhitaṃta 441. —     |
| — pavváviyam 413.     | Vcru, suneyavvam         | 158, 80                                 | 246-8                  |
| 5.— 274. 6            | 320: — suya 167          | — samcitthana 162                       | °saddha 316 (craddhâ)  |
| 3. 2.1.0              | -30. Jaga 20.            |                                         |                        |

sayamjala 223. 6

|                         | V                                | U .                                         |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Saņaņkumāra 212. 5      | sannipamcimdiya 379              | samavasaraņa 244                            |
| sanimcara 225           | samnipâta 319                    | samavasrita 307. 14                         |
| saniyam 293.7.301       | sannibhûya 160                   | samavâu 282                                 |
| samthâna 172, 310, 5    | samnivâiya 177. 274              | samavâya 282                                |
| — pajjava 262           | sannivâta293.7(°vâya)            | samâuya 161, 228, 9                         |
| samda 216. 93           | samnivâtin 315                   | samâgama 265                                |
| sanhasanhiyâ 265        | samniveça 306                    | samâna (Vas) 432                            |
| satta 426. — 284        | samnivesa 216. 23                | 252.74.89.93.302.3                          |
| - (sakta) 195           | — mârî 226                       | — (όμος) 274                                |
| - (sattva) 191.5.231.   | sannovaütta 231                  | samâvanna, onnaga                           |
| 77                      | sa-padikamma 267                 | 158, 77, 80, 252                            |
| sattama 286             | sa-padikkamana 185.              | samâsa (sieben) 374                         |
| satta-rasa 426          | 294                              | samâhi 300, 3                               |
| — râtimdiya 441. —      | sapta-hasta 306. 9               | samita 278, 80                              |
| 284                     | saptotsava 309                   | samiti (\(\psi\)) 265.79.80                 |
| sattarî (70) 248        | sabhâ 215. 6                     | samiddha (Vardh) 243                        |
| satta-vihavamdhaga      | sam 319                          | samugghâya(7) 439.—                         |
| 227. 31                 | sama (δμος) 186.7                | 198. 229. 31. 2. 4                          |
| sattivannavademsaya     | - (çama oder çrama)              | samudăya 265                                |
| 224                     | ahâ° 283                         | samudda 204, 10.2.28.                       |
| sattusseha (saptohedha) | samaa(Moment)427.—               | 39                                          |
| 309. 15                 | 183, 99                          | samovavannaga 161.                          |
| sattha (çastra) 190     | samacaüramsa 172.                | 228                                         |
| — (sârtha) vâha 213     | 310. 5                           | samosadha 192. 244                          |
| satthovâdane 266        | sama-caturasra 306, 10           | samosarana 242. 91.                         |
| Vsad, s. nihatt, çî     | — saṃsthâna 306                  | 315                                         |
| — nisîyaï, nîsitiyavva  | samattha 258. 61. 97             | sampatta 256.98                             |
| 277.8:—nisanna 297      | samana (cram°) 373.              | sampanna 302                                |
| — pohatta°, ttiya 381   | 439. — 159. 65. 78.              | samparâiya 191. 2                           |
| sadrikpâţha 381         | 9. 83, 9. 201. 18.39.            | samparâya 438                               |
| sadda 253. 89           | 49. 73. 93. 4. 7. 302            | sampaliyamka 297. 8                         |
| saddah-âmi 272, 3       | - (samanî) 249. 93.              | sampâviokâma (?) 298                        |
| saddhim(sârdham)259.    | - (samaņi) 245. 55.<br>4. 7. 302 | sampehei 254. 93. 6                         |
| 93, 7, 302              |                                  | sampener 254. 55. 6<br>sammam (samyak) 278. |
| samtara (sântara) 234   | — (Vsam) 186. 7<br>— gaņa 321    | 83                                          |
| samtikarî (çânti) 379   | — gaņa 321<br>— °ņovāsaga 200    |                                             |
| samthâra (Vstar) 293.7  |                                  | sammaditthi 161.234.5                       |
| samtiadha 272           | samaya (Ordnung)183.             | sammâmicchadiṭṭhi 161                       |
| •                       | 205<br>(Mamont) 109, 921         | saya (çata) 376-9                           |
| sannâ (saṃjnâ) 183.     | - (Moment) 192.231.              | sayam (svayam) 274.                         |
| 231                     | 2. 4. 5. 91. 315                 | 5, 7, 93, 7, 302, 3                         |
| samnigâsa 293. 7        | — s. kâlasamaya                  | sayakkatu 216                               |
| sannin 178. 231. 3      | - khetta 186. 205. 40            | sayaṃkaḍa 159                               |
| W. 1. 17 . 7 . 1        | *** 4000                         |                                             |

Philos.-histor. Kl. 1866.

Sayampaha 417 sayasahassa 427 sayasam-iya190.1.202 Vsar, samosadha 192. 244. 307. 9. 14 sarisa 293 sarîra 160. 5. 77. 299. 315 - pajjatti 178 sarîraya 171. 260 sarîrasamghâya 172 Vsarp, visappamâna 260 sarvadar çanas amgraha177.81.206-8.37.79 sarvadarçin 306 sarvârthasiddha 171. 304 salla 175, 81, 266, 8, 99 savarna 313 savala 226 savva 299 savvakhkara 315 savvatthasiddha 162. 238.304 savvatthi 427 savvannu 259.82 savvadarisin 259.82 savvadukhka 158. 83. 303 — ppahîna 169.85. 96 savvamti (?) 174 savvabbhamtara 204.5 savvabhûa 186 Savvara 442. - 216 savvasatta 186 savvákása 209 savvávamti 174 sasaddam 289. 91

sasarîrin 177

xX

| . 4 000                              | 04 104 0 045            | / 4: 6 300 1 4 10 1                           |                           |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| sassirîa 288<br>sahassakhutto 411. — | 9, 55                   | Vsît (sad?), nisîyaï, ni-<br>sîtiyavva 277. 8 | susaṃṭhiya377.—313.<br>20 |
| 320                                  | sâsa (?) 226            | sîta (çîta) 200                               | susamasusamâ 374          |
| sahassakhka 439. —                   | * *                     | ., ,                                          |                           |
|                                      | () )                    | sîya 274                                      | susâgayam 258             |
| 211                                  | 76. 89. 90. 262-4       | sîsapaheliyâ, °yamga                          | susâmanna 278             |
| sahassarassi 293                     | sâhassî 427             | 427                                           | sussûsamâne 316. 9        |
| sahassâra 163.71.212                 |                         | sîhâsaṇa417.—215.6.8                          | suha 172 (as°). 274       |
| 1'sâ, payyavasie 230.4.              |                         |                                               | suhațțhin (sukhârthin)    |
| 65 (ap.). 6                          | 13                      | 216                                           | 291. 2                    |
| sâi (?) 172                          | sinhapûrvârdhakâya      | sukka (semen) 178                             | suhammâ 203. 15. 6        |
| sâgayam 258                          | 312                     | - (weifs, Venus) 225                          | suhâsubhehim (çubh°)      |
| sâgaraṃta 174                        | sinhaçârdûlavat 306     | — (? çushka) 289-91                           | 195                       |
| ságarávása 182                       | sinhâsaṇa 307           | — taṇa 219                                    | suhie (sukhita) 179       |
| sâgarovama 427.39.—                  | sikhkâ 246              | — pakhkiya 235                                | suhuma (sûkshma)          |
| 156. 215. 34. 303.                   | sikhkâviya 275.6        | - lesa 160                                    | 406 157. 76. 227          |
| 5. 6                                 | sikhkiya 379            | sukkesua 288, 90                              | — (nâgasu°) 248           |
| sâgârovaütta 173.231                 | simgåra 266             | sujâta 307. 12                                | sûcîpustaka 371. 6        |
| sâgârovaoga 183                      | simghádaga 253          | sutta (sûtra) 283. 4                          | sûtra 393                 |
| sâmkhya 196. 247. 8                  | siṃghâṇa 278            | sudamsana 417                                 | - kṛita 282               |
| sâtâvedaga 230                       | siḍhila 189             | sudharman 370                                 | sûnrita 187               |
| sâtima 437. — 189.                   | sineha 415              | — °rmasvâmin 241                              | sûyagada 282              |
| 299. 300                             | — kâya 439. — 176.      | sudharmâ 203                                  | sûra 287. 93              |
| sâtirega 205. 9. 15                  | 90. 1                   | sunîlakeça 311                                | - (plur.) 224.39          |
| sâdîa 266                            | Vsidh, sijjhaï 158.266: | sunnakâla 162                                 | sûrâbhimuha 286           |
| sâma (çyâma) 226                     | — sijjhihiti 303. 6:    | suparna 170                                   | sûriyâbhavimâṇa 224       |
| sámamta 245. 315. 9                  | — sedhay° 276: —        | supratishthita 307. 13                        | Sûriyâvatta 417           |
| sâmanna 185.278.300                  | sehâviyam 275, 6        | subbhi (surabhi) 412                          | Sûriyâvarana 417          |
| sâmaveda 245                         | - siddha 439158.        | suya (çruta) 169. 248.                        | sûrovarâga 224            |
| sâmâiya 184. 6. 7                    | 69. 80. 5. 90. 6. 209.  | 82                                            | Vsûrksh 214               |
| sâmâṇiya 210-2                       | 37. 50. 66              | — annânin 231                                 | sûrya-kara 307            |
| — deva 237                           | siddhi 209. 50. 64      | - khkâa 273                                   | — prajnapti 369 ff.       |
| sâmâtigam-âdîyâi 401.                | - payyavasâna 201       | — nâṇa 208                                    | 427. — 242 ff.            |
| 9. — 281                             | siya-siya 176. 231      | — devayâ 377. 9                               | sûla 226                  |
| sâmâti(gam-âdî)yâi                   | sira (çiras) 315        | suya (çuka)-muha 293.4                        | sûlapâņi 439. — 212       |
| 300                                  | °sirasatâ 311           | suyâhivâ (çrutâdhipâ)                         | se (asya) 226             |
| sâmâyika 186. 205.                   | sirasâvatta 298         | 378                                           | - (sah) 271. 2. 4         |
| 81. 3                                | siri 415 260. 89        | surabhigamdha 306                             | (je se). 8                |
| sâmin 192. 210. 44                   | → s. sassirîα           | Surâshţra 369                                 | - Partikel 421            |
| sârae (Vsmar) 246                    | silâvaţţaya 293.7       | suvacana 178                                  | 266. 7. 96                |
| sâvaga (çrâvaka)                     | Siloccaya 417           | suvanna 238                                   | — jahâ 274.89             |
| 439 249                              | siva 439. — 213         | suvartitoru 313                               | - 'tam 262. 3. 6. 7       |
| sâvaya, °viyâ 294                    | - (adj.) 260.88         | sushamâ 215                                   | — 'ttam 266. 7            |
|                                      |                         |                                               |                           |

| Vsthâ, s. ciţth haţţha (hrishţa) 260. harisa 415. — 260 den 173  — zu thah 428 72. 83. 97 havvam(?) 416. —174. Damasus 173  — thiccâ 398 haḍakka 394 95. 257. 8. 97 Ebbe und Fluth 219                    | se 'yam 254 — 'vam 159. 267 setthi 189 7 sethi (?) 439.—227 — saya 379.— 229 seddhi (sârdham?) 378 sembha (çleshman) 439 sembhiya 415.—274.6 seya (sveda) 200 seyyá (çayyá) 185 selesi (?) 439 — paḍivannaga 180 sesa 380 sokhka (saukhya) 177 soccá s. Vçru sonia 289 soniyattáe 221 sotindiya 178 soma 223-5 — káiya 224 — devayakáiya 224 somanasie 260 solasa 426 solasama 286 sohamma 215. 6 — kappa 162.71.210. 1.7. 8 — vademsae 216. 24 sohia 278 saudharma 203 Sauráshtra 369 sauvastika 306 Vskand, abhipra 269 skandhapradeça 306 Vstar, waṭthada 205 — saṃtharaï, °rittâ 293. 7 Vstim, tthimiya 243 stoka 427 | 97. 316: — uṭṭhâya, uṭṭhâe 297. 316: — uṭṭhiya 293: — uṭṭhi- ttâ 316 — abbhuṭṭhemi 272. 3 — uvaṭṭhaṃti 321: — uvaṭṭhâeṭja 166: — uvaṭṭhie 184. 262. 4 — nṭṭṭhiya 195 — supratishṭhita 307. 13 — saṃṭhiya 172. 219. 313. 5 | hattagae 255 hatthin 294 Vhan, haṇaï, haṇâvei 186 — vohae 293 — samohaṇaï 198:— ohaṇittâ 222:—ohaya, haa 198. 219. 22. 31. 2 — s. appadihaya — sâhaṇaṃti 408:— 190. 1:—onittâ 190. 1:—saṃghaḍa 205 haṃtā (eig. 2 plur. Imperat. von han) 156. 257. 8. 61. 97 haya 321 hayahiyae (hṛitao) 272. 97 Vhar, haya 272. 97 — avahiraṃti 431.— 230:—oramâne230. 4 | hasta 309  y/há, háyati 250. 66. 7.  — pahíne 169. 85. 96  y/hi (aus khi, khki, khká) 410. — 251  y/hi, pahiyyamáne, pahie, pahine 155  hidalokika 299  hiya (hita) 274. 99  hiyaa (hita) 226  hiri 415  hiruk 405  humda 172  humda 379  huttam 320  huyavahu 404  huyásana 289  húhue 427  húhyamage 427  héthha 437  hettha 437  hettha 437  hetthemaka 171  Hemacandra(Grammatik) 392 ff.  — (Glossar) 155 ff.  heru 254  hv zu bbh 416  — Apostel, Sprache der 244  Atom, s. khkamdha, paramánupoggala — Größseeines190.265  Coitus 200  Dreitheilung der Sün- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$\psi\$ sth\$\alpha\$, s. citth       hattha (hrishta)       260. harisa       415. — 260 den 173         — zu thah       428       72. 83. 97       havvam(?)       416. — 174.       Damasus       173 | 293. 7<br>Vstim, tthimiya 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul><li>— eingefügt 411</li><li>— vorgeschlagen 399</li></ul>                                                                                                                                                             | harada, °ya 415. —<br>176. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -Größe eines 190.265<br>Coitus 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           | Vsthâ, s. ciţth — zu thah 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hattha (hrishta) 260.<br>72.83.97                                                                                                                                                                                         | harisa 415. — 260<br>havvam(?) 416. — 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | den 173<br>Damasus 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ei zuerst oder Henne?            | Kalanos 269            | Nächte, Zählung nach   | Sünden, neunzehn, auf- |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 175                              | Krankheiten, Aufzäh-   | 284                    | gezählt 180. 1. 239    |
| Embryo 199                       | lung 226               | Nordosten 243          | Tonsur 187, 239, 76    |
| Frauen, Stellung der,            | Lebensstufen (24) 238  | παραδεισος 159         | weibliches Geschlecht, |
| in der Gemeinde 294.             | Leib, kann wo anders   | Planeten 441. — 224.   | frömmer als männ-      |
| 314                              | sein, als die Person   | 5, 85                  | liches 308.14          |
| Götter, vor den rishi            | 216                    | Schicksal 292          | Woche, siebentägige    |
| in Furcht 270                    | Literatur - Aufzählung | Selbst, Maass des Han- | 441. — 224. 85         |
| <ul> <li>Nähe der 294</li> </ul> | 245-8                  | delns gegen Andre      | Zodiacus, Fehlen des   |
| Himmelserscheinun-               | Manichäer 173          | 186                    | 374. 441               |
| gen, Aufzählung 224              | Mars, drei (?) 225     | Selbstmord 269         |                        |
| Houri's im Paradiese             | Nacktheit 198.239.76.  | Sünden, Dreitheilung   |                        |
| 199                              | 314                    | der 173                |                        |
|                                  |                        |                        |                        |

Weitere Druckfehler. — Lies: 263, 5 v. u. aguruyalahuya°. — 294, 11 sapadikkama. — 4 v. u. Manibhaddau. — 299, 24 piyam. — 324, Col. 2. avahiless(?) 278, 81.

#### Inhalts - Übersicht.

| III. Zweiter Abschnitt: Inhalt der vorliegenden Bücher der                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bhagavatî                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155-249 |
| Erstes Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155-195 |
| Cap. 1, 1-3 solenne Einleitung: — 4-7 von den Atomen: — 8-29 von der untersten Lebensstufe, den neraïya, Höllenwesen: — 30-37 von den jiva (Lebendigen), resp. den atthegaïya und den 24 Lebensstufen: — 38-43 vom Diesseit und Jenseit: — 44-51 vom aṇagâra, Hauslosen: — 52-57 von dem Eintritt in die Gotteswürde: — 58 solenner Schluß. (p. 155-159). |         |
| C. 9 1 10 F. 1 C. 1 Manual Property Colors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

- Cap. 2, 1-12 Kenntnis der jiva von ihrem selbstgewirkten Schmerz: 13-60 von den Verhältnissen der 24 Lebensstufen, der neraiya bis zu den vemâṇiya-Göttern: 65-74 Zeitraum des Weilens im saṃsâra: 75. 76. Ende des jiva: 77. 78. von vierzehn verschiedenen Stufen der Gottwerdung: 79-84 vom unbewussten (?) Leben. (p. 159-163).
- Cap. 3, 1-24 jedes Wirken (kammam) beruht auf Bethörung durch Begier:—24-27 Wahrhaftigkeit der Lehren der jina:—28-35 Wandel von Sein und Nichtsein:—36-66 vom Wirken (kammam), der bindenden Kraft desselben etc. (p. 163-166).
- Cap. 4, 1. 2 von den acht Werkklassen (kammapagadio): 3-17 wie sich der Thor (våla) und wie der Weise (pamdita) zum kamma verhält: 18-23 Erkenntnis das Mittel zur Befreiung von böser That: 24-30 Ewigkeit der Atome, Atomkonglomerate, Lebensgeister: 32-48 nur stufenweise gelangt man zum "Ende aller Schmerzen." (p. 166-169).
- Cap. 5, 1-16 Zahl der puḍhavî (sieben) und der Wohnorte darin für die 24 Lebensstufen: 17-49 von den zehn Kategorien (tṭṭhâna), welche für das Leben der neraïya in den 7 puḍhavî gelten (u. A. von ihren drei Seelenhüllen): 50-61 resp. für das der andern 23 Lebensstufen. (p. 169-174).
- Cap. 6, 1-13 stetige gegenseitige Verkettung von Anfang und Ende: 14-27 von den neunzehn Sünden der 24 Lebensstufen. 29-51 Ewigkeit der Welt und Nichtwelt etc.: 52-61 achtfache Grundlage der Welt: 62-74 innige Verbindung der Lebendigen mit ihren Atomstoffen. (p. 174-176).
- Cap. 7, 1-17 von der Verkörperung der 24 Lebensstufen (jeder jiva ist stets in seiner Ganzheit in eine dgl. eintretend: ein Gott steigt in die Stufe der Thiere oder Menschen hinab): 18-53 vom Mutterschoofs, resp. dem Leben des Embryo darin [von den fünf Seelenhüllen]. (p. 176-179).

pag.

Cap. 8, 1-9 der Thor (våla), der Weise (paṃdiya), der Halbweise (våla-paṃdie): — 10-27 Verschuldung des Jägers resp. Todtschlägers: — 28-31 Sieg im Kampfe ist Folge früherer innerer Beruhigung: — 32-39 die Lebendigen entweder nicht mehr im saṃsāra (die Vollendeten), oder noch darin begriffen: für letztere weitere Distinktionen. (p. 179-180).

Cap. 9, 1-4 neunzehn Sünden, resp. deren Meiden, bedingen Schwere oder Leichtheit des Lebendigen, resp. dessen Umherirren im saṃsāra, oder sein Durchfliegen desselben: — 5-28 sonstige Vertheilung von schwer und leicht, in den kosmischen Gruppen (5-9), in den 24 Stufen des Einzellebens (10-14), in den leblosen Dingen (15-22), beim samaṇa niggantha d. i. dem aller Bande entledigten Asketen: — 29. 30 (polemisch) dem Hier und dem Dort kann man nicht gleichzeitig dienen: — 32-51 Legende von der Belehrung des Paśavacciyya Kâlâsavesiyaputta über den regelrechten Wandel, sâmâiya [Nacktheit fehlt 187: — Anrede durch devānuppiya 188-9]: — 52-56 von Kaufleuten, Geizhälsen, Kriegern: — 57-64 auch der Asket oft auf falschem Wege: — 65-67 der Nichtfeste, der Feste; der Thor, der Weise. (p. 180-190).

Cap. 10, 1. 2 (polemisch) von den Atomen und ihrer Verschmelzung; das Thun ist Schmerz, das Berühren ist Schmerz: — 3. 4 (polemisch) Unvereinbarkeit der beiden Thätigkeiten für den *iryápatha* (das Hier) und den samparáya (das Dort): — 5-7 Dauer des zeitweisen Ausschlusses (?) der zur Hölle Gelangenden vom Eintritt. (p. 190-192).

#### 

Cap. 1, 1-11 von den egimdiya, ekendriya; speciell von den vâuyâa, vâyu-kâya. [Örtlichkeit des Wirkens Mahâvîra's: Zahl und Reihenfolge seiner Schüler]: — 12-17 Ziel des Asketen, "Ende der Schmerzen;" nicht jeder Asket gelangt dazu: — 18-80 die Legende von Khamdaka: ob die Welt, der Lebendige, die Vollendung, der Vollendete ein Ende habe oder nicht? durch welchen Tod sterbend der Lebendige wächst oder abnimmt? (192-198).

Cap. 2. von den sieben samugghâya: — Cap. 3. von den sieben pudhavî: — Cap. 4. von den fünf imdiya (p. 198).

Cap. 5, 1. 2 (polemisch) von dem Zustand und Empfinden des zur Gotteswürde gelangten Asketen: — 3-12 von der Dauer der Embryoschaft, resp. Geburt: — 13-20 von Vaterschaft und Sohnschaft: vom coitus: — 21. 22 Legendenschlus: — 23-56 Legende von der Predigt der Påsåvaccijja therå in der Stadt Tumgiyå, über Selbstbezähmung, Busse und über das Fortwirken früheren Werkverdienstes etc: — 57-71 über die zur Vollendung führenden Stufen: — 72-74 (polemisch) über heiße Quellen bei Råjagriha. (p. 199-202).

Cap. 6. von bhâsâ (Rede): — Cap. 7. von den viererlei Arten von Göttern, (p. 203).

pag.

| Cap.     | 8, 1-                | o von | dem    | Palast | des    | asura - Fürsten | Camara     | [von | den | diva |
|----------|----------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------|------------|------|-----|------|
| speciell | $\operatorname{dem}$ | Jamer | ıddîva | und    | seinen | umfange]. (1    | p. 203-203 | 5).  |     |      |

Cap. 9, 1. 2 von dem samayakhetta, d. i. den dritthalb den Menschen zugänglichen diva (p. 205-206).

Cap. 10, 1-49 von den fünf atthikâya, d. i. den konstituirenden Vorbedingungen, materiellen Grundlagen jeder Existenz, nämlich dhamma Tugendverdienst-Substrat, adhamma Verschuldungs-Substrat, âgâsa Äther-Substrat, jiva Lebenskraft, poggala Atomstoff. (p. 206-210).

#### 

Cap. 1, 1-50 Belehrung des Aggibhûti und Vâyubhûti, in Moyâ, über die Macht der Götterkönige in den einzelnen Abtheilungen der vier Götterklassen (bhavaṇavāsa, vāṇamaṇtara, jotisiya, vemāṇiya): — 51-101 von dem Ursprung der Herrlichkeit des (jetzigen) İsâṇa. Legende von dem Moriyaputta Tāmali: — 102-134 von dem gegenseitigen Verhältnis der Götterkönige in den untersten drei kappa, Götterparadiesen, des Sakka nämlich, des İsâṇa und des Sanamkumāra. (p. 210-215).

Cap. 2, 1-100 von den asurakumâra und ihrem Könige Camara (vormals Asket Pûrana): Streit zwischen Camara und Sakka. (p. 215-218).

Cap. 3, 1-35 Belehrung des *Mamdiyaputta* über die fünf *kiriyâ*, d. i. die zur Verschuldung führenden Handlungen: — 36-39 über Ebbe und Fluth. (p. 218-219).

Cap. 4, 1-7 von der geistigen Sehkraft eines frommen Asketen: — 8-29 von der Verwandlungsfähigkeit eines våukåa (Nachtrag zu 2, 1, 7-11): — 30-34 von der lesså beim Eintritt in eine der 24 Lebensstufen: — 35-40 magische Kraft eines frommen Asketen: — 41-44 Unterschied des måin, noch in der måyå Befangenen, und des amåin. (p. 219-222).

Cap. 5, 1-23 von der Verwandlungskraft eines frommen Asketen. (p. 222).

Cap. 6, 1-30 wie eben, speciell von seiner Fähigkeit von Vånårast aus Råjagriha zu überschauen und umgekehrt: — 31, 32 von den vier Schaaren von 64,000 Leibwächtern, die dem asura-Fürsten Camara zukommen. (p. 222-223).

Cap. **7**, 1-26 (unvollständig) von den dem Sakka untergeordneten Göttern Soma, Jama, Varuna (und Vesamaņa): Aufzählung des einem jeden derselben zustehenden Bereichs etc. (p. 223-226).

#### Vierunddreissigstes Buch (im Anfang unvollständig) . . . . . . 227-229

Cap. 1, 11-74 von dem Eintritt in die Lebensstufe eines egimdiya, d. i. eines nur mit einem Sinn versehenen Wesens: — 75-79 verschiedene Fragen nach den egimdiya im Allgemeinen. (p. 227-228).

Cap. 2 ff. weiteres über die egindiya. (p. 228-229).

|                                                                                                                                            | pag.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fünfunddreifsigstes Buch                                                                                                                   | 229-233 |
| Sechsunddreifsigstes bis vierzigstes Buch über die Wesen mit zwei, drei, vier oder fünf Sinnen, und ihr Befinden während der 16 mahäjumma. | 233-234 |
| Einundvierzigstes Buch                                                                                                                     | 234-235 |
| Resumé des Inhalts der vorstehenden Bücher und Darstellung<br>der Hauptzüge des darin dem Mahâvîra zugeschriebenen                         |         |
| Systems                                                                                                                                    | 236-242 |
| IV. Dritter Abschnitt, die Legende von Khamdaka (Skandaka)                                                                                 |         |
| in <b>2</b> , 1, 18-80                                                                                                                     | 242-306 |
| Appendix I. (zu p. 244)                                                                                                                    | 306-315 |
| Appendix II. (zu p. 256)                                                                                                                   | 315-320 |
| Berichtigungen und Zusätze                                                                                                                 | 320-321 |
| Wortindex                                                                                                                                  | 322-348 |
| Inhaltsübersicht                                                                                                                           | 349-352 |









